



Jake Jake

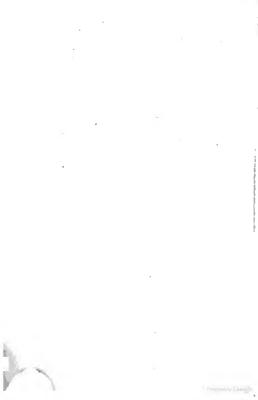

# Geschichte

des

# Prager Cheaters.

Ben ben

Anfungen des Schauspielwesens bis auf die neuefte Beit

Oscar Genber.

Dritter Cheil.

mom Cobe Liebla's, des großten Brager Bufnenfelters, bis auf unfere Toge (1917- 1857).

grag 1555.

and the vertag ove t. t. polondernative n. one

#### Im Perlage von A. Haafe, f. f. Hofbuchbruderei in Brag,

erfdlen

# "Gefdichte des Brager Cheaters".

Von Oscar Ceuber. Erfter und zweiter Theil.

Stimmen der Dreffe über die erften Bande:

"Neber Cand und Meer". Stuttgart, Nr. 38, 1885, S. 843, Es itt eigentlie steinen hab fit van sie dem großen Mei, den es die Ebeateriade befigt, noch keine Geschäufte leines Ebeateriebens aufweilen fann. Tellem Mangalbill jest des "Geschafte best des geger Te a te es" von Okar Ten ber (Brag, M. Hasi) auf eine Weite ab, ber allen Franchen berartiger Bulkteinsonen Freuede moden wirt. Das reiche and bebeatungsboule beutlige Zbadereichen ber hauffglichen wirt. Das reiche nicht der der der der der der der der der den wirt. Das reiche and bebeatungsboule beutlige Zbadereichen ber hauffglichen ben gang Plännightet einer Beite großer Kolente, die nächt Beiten bann gang Deutschland angeborten, war und it beie Theatergefählete böcht wichte über die der der der der deutschlande überbannt. Tenber Bert ist üchtlich mit ehnivorie Riefs als Geoglaft gescheitet. Die Dartiellung bem bertiten Banbe mit gerechtlichten geseine Erwartungen entgegen ichen. Wähge er recht balb eigen!"

"teues bedruterelnaten Werfes debanden.
"teues Diefer Journal", 21. Juli 1885, Rr. 198 (Frnill.).
Ann fiedt and den angelähren Eroden, der freicht dem der trefflichen
der Schaffe und der angelähren Eroden, der freicht dem der trefflichen
des Experies Buch auf jeder Geite Intereffinites und Autregentes
bietet. Als Beitrog gur Entwirdlungsgelöchliche der Venischen Bübber iht
dassielbe von bedem Werter um de eine neuterbefriche Dande füber iht
dassielbe von ebem Werter um der unsenterbefriche Dande für bederflicher der von eine Werfende bestehen Drama d. Das
Tritten, wolcher die Erchäufe best Versetz Thostere die auf wirfer
Tage fortlähren mich, derwollfandigt nerben. Biet sehen den
trefteren diese Schaffendende mit telbellen Intereffe entgagen. Er

wird fich feinen Borgangern gewiß wurdig aureiben.

# Geschichte

...

# Prager Theaters.

Ron ben

Anfangen des Schauspielwesens bis auf die neuefte Beit.

Pon

Oscar Genber

Britter Eheit.

Bom Code Liebich's, des größten Brager Bufnenfeiters, bis auf unfere Tage (1817 - 1887).

Prag 1888.

Drud und Berlag ber f. f. hofbuchbruderei A. Saafe.

PN 2616 P7 T4 U.3

### Seiner theueren Grau

# Emmy Ceuber - Bigol, gewefenen Mitglied bes beulfden königt. Jandestheaters in Frag,

in inniger Liebe jugeeignet

Berfaffer.

o water

# Inhalts-Bleberficht.\*)

|     | Ginfeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | хш |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.  | 30fanna Biebid. Das Frauenregiment auf ber Brager Buhne (1817-1820) Die Lage nach Liebich's Tobe (1). Directions Canbibaten nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
|     | Liebich (4). Johanna Liebich erhält die Direction (5), Franz Seifmantel (19), Julie Schwarz (11), Gardett Pielfer nachmals Brich-Pielfer (12), Der alse Knielferlamm: Bager, Bolasokh, Leene, Wilselmi, Mad. Sontag und Brumetti (13), Darfellungsweie i. Agreptive (15), Tele Der unter Tricheite (19), Garl Karf als Candidat für die Directions-Compagnie (24), Ferdinand Bolanskfa als Middirectior (27), Franz von holbein als Oberragificur (35). |    |
|     | Prany von holbein als Mitunterusbure und als felblichaber Audher Auflage (1820 – 1824)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 |
| HI. | henriette Sontag als hiern der Frager Sper .<br>B. M. Wogart jun. und hummel in Brag (70). Capellmeister<br>Triebenfee mit Biris und Kral (71). Bilhelmine Beder (72),<br>Die Gefangsabtbeilung bes Confervatoriums (73). henriette                                                                                                                                                                                                                     | 70 |

<sup>\*)</sup> Gine nabere Inhaltsübersicht finbet fich bor jebem einzelnen Capitel bes Buches.

gang (75). Rina Sontag als Sangerin und Ronne (95), Der Lob ber Grafin Roffi-Sontag (97).

[V. Soefein's Oper. 101 Catbarina Comet-Bobborsty (102). Therefe Peche als Anfangerin in Brag (106). Fortunata Franchetti (107). Mariaume Eruft-Seibler (108). 3ab. Seb. Simber (110). Frang Dauler (111). Daß Aberentier (115). Beher's Europaufts (120).

| v. 26010eth's gruditritt (1824) 121                            |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Gagen-Etat im 3. 1821 (122). Berlangerung bes Solbein's        |  |
| ichen Bertrage bie 1833 (123). Solbein's Entlaffungegefuch unb |  |
| Rettunge-Project (123). Solbein's Abichieb (131).              |  |
| VI. Das Triumpirat Direction Polamsky-Raing-Stepanek . 132     |  |
| Concure Ausichreibung ber Direction nach Solbein (132).        |  |
| Probende Theaterfperre (134). B. R. G., Die Triumvirn (135).   |  |
| Stepanet ale cech. Dichter und Director (138). Loeme bietet    |  |
| fein Reengagement au (140). Gin Brief C. DR. v. Weber's (141). |  |
| VII. Das Schauspiel unter dem Friumpirat (1824-1834) 143       |  |
| Schaufpielfunft und Repertoire (143). Grillparger und C. G.    |  |
| Ebert (145). Parodien und Thierspieler (147). Tourniaire's     |  |
| Circus (148). Bauerle, Raimund und Reftrop (149). Das          |  |
| Berfonal: Fr. Rub. Baver (153). Therefe Brunetti (154).        |  |
| Allram, Feiftmantel, Schifaneber, Spiro (155). Beinrich Moris  |  |
| (156). Balentin Ernft, Mina und Friederife Berbft (158).       |  |
| Rofalia Bagner, Dab. von ber Klogen-Binber (159). Gaft-        |  |
| [piele (162)                                                   |  |
| VIII. Die Gper unter dem Eriumvirat Cedifde Borftellungen.     |  |
| - Das Ende der Aera P. A. S 166                                |  |
| Rovitaten: Die weiße Frau, Maurer und Schloffer (168).         |  |
| Die Stumme von Bortici 1829 (172). Marfcner's Bamppr           |  |
| (173). Abichied und Untergang Binber's (173). Catharina        |  |
| Bobboroty (176), Ring und Luife Gned (177), Bilb, Breiting     |  |
| und Cabine Beinefetter a. G. (179). Minona Blumaner ale        |  |
| Confervatoriftin (180). Das Confervatorium (181). Jenny        |  |
| Luger (182). Cechifche Borftellungen (184). Die Theater-       |  |
| fritif: Ant, Muller, Berle, Marfano (188). Directione. Can-    |  |
| bibaten (190),                                                 |  |
| IX. Johann August Stoger's erfte Directionsperiode (1834 bis   |  |

1846). Gin glangvoller Beginn . . . . . . . . . . . . . 193

Geite

Theater Saal. — Eröffnung ber Direction (199). Das Mogartfest am 11. Juli 1834 (201). Theater-Umban und Lanbes

X. Das beutifde Schanfplef unter Schiger's erfter Pieretlen (1834—1846). Antie Baner (Bart) (2008). Belamefte (210). Bauer (2017). Marie Baner (Bart) (2008). Belamefte (210). Bachette Bitzen und Befilmand (2111). Begilgur & B. Griff (214). Die Damen Prefft, Fren, Binber (216—221). Mariannte Blungel Gilfert (222). Die, Merfing, Bedret (224). Banbius, Schutcher, Balter (228). Siebelb, Chauer, Nolex, Doll. Spire. Meridierer. Banes (227—229). Das Merenziere Monach.

trauer (202).

XI.

| mint minter out of the contract of the contrac |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Birch Bfeiffer, Blum, Bauernfeld (232). Benedig, Guntow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Immermann, Griffparger (234). C. E. Ebert, Salm, Grabbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Brut (236). Frang v. Braunau (238). Raimund und Reftrop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| in Brag (238). Baftfpiele (241). Faunn Janaufchet ale Ballet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| tangerin und Beroine (246). Der Affenfpieler Rlifcnigg (248),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Rufitalijche Gafte (251).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Die Oper in Stoger's erfter Directionsperiode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 252 |
| Die Rachtmandlerin, Robert der Teufel und Auber's "Ball-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| nacht" ale Rovitaten (253). Die Pronung Ferdinand bes I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| (1836). Meperbeer's "Greugritter in Egopten" (254). Abichied ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Luger (256). Bod's Contractbruch (258). Friedrich Demmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| (260). Die Tenore Bed, Damde, Emminger (262). Rung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Strafato, Coutfo (264-268), Chevaar Bobboreto, Benriette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Großer, Dle. Comars (268-269). Luife Bergquer (271).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Capellm Triebenfce und Frang Cfraup (273). Capellmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Stegmaner, 3ob. Rep. Efraup, Drd. Dir. Biris (275-276).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Opernperfonal 1839 und 1843 (276). Das Repertoire: Epobr's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Beffonba (278). Die Jubin, Lucia (279). Der fcmarge Do-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠,  |
| mino, Brauer v. Brefton, Templer und Jubin (280), Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Ghibellinen in Bifa (Sugenotten) (281). Der Blig, Car und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Bimmermann, Lucregia Borgia, Die Rrondiamanten, Die Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| gimentetochter (283). Glud's Iphigenie auf Tauris als Rovis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| tat (284). Bilbichut, Teufel's Untheil, Linda b. Chamounir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Die 4 Saimonefinder, Bamora (284). Stradella (285). Dufit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| fritifer Bernbard Butt (286). Gaftfpiele (287). Tichatichef und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Stiffet (987-989)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

XII. Das Stoger'iche Ebeater in der Bolengaffe und die cedifde

Zelte

| Die erfte 3bee eines cech. Rationaltheaters (298). Deutsch     |
|----------------------------------------------------------------|
| und techifche Borftellungen i. b. Rofengaffe (302). Der Bauber |
| fcbleier (303). Beinrich Diegelmann und bas Perfonal in be     |
| Rofengaffe (306-307). Bermenbung "ftanbifcher" Mitgliebe       |
| in Stoger's Privattheater (308). Die cechifche Buhne; Rola     |
| und Inl (310). Cechifche Opern; Tenor J. R. Magr (315          |
| Breisausichreibung für ced. Dramen (317). Muflaffung be        |
| cech. Borftellungen (320). Die letten Jahre bes Stoger'iche    |
| Theaters (821).                                                |
|                                                                |

XIV. Director. Johann Soffmann und feine erften Beglierungsjabre (1846 - 1948) ". 341
Junenbant (Braf Worlit) und Director (344). Peur Brafte (347. Die Dere (356). Gebrägnia die Gelengslebere am Genfernsterium (357). Der "Geommernadsferaum" als Revität (365). Bauerialiba". 308-306.

XV. Das Frager Theater in den Jahren 1848 und 1849. —
Pis Aren im Pffehffehen Garten.
371. Gemitterichwüte; "Die Frantofen wer Rigger (1873). Die Bertundigung der Egnstüntien im Theater (1873). Genafsgefährliche
Sidde erlauft (1875). Revolutiendure Ideen: Forderung nach
Mögade des stadt. Deatermonopels (1876). Itriel Arcfig (1878).
Zbeater-Geffeit; ein Darderben des Andes (1890). Der Glavencongref; die hintigen Pffingssen Pfrags (1892). Eindereröffnung
des Theaters, "Trau" und "Früulein" (1834). Ein krönliges
Zheaterproject und die Arena im Pffroßsforn Garten (1890).
Trojan Antendaut fer (1864). Süblen (1891). Edsfösnünnag der

") Ein alphabetisches Berzichmis ber von 1836—1886 am Proger beutschen) Landsebscheater engagist geweigenn Blügischer mit Ungabe ber Engagementsbauer und ber Seiten bes Buckes, auf denen sie eventuell erwähnt oder behandelt werben, sinner sich im Mundeng beiefe Baudes, weekalb Rünstlernamen in biesem Inhaltsberzichdniß vom 14. Capitel an nicht mehr angageben erfecheinen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| čech. Borstellungen; das Ende der Nationaltheater-Joee (396). Das Landestheater im Jahre 1849 (397). Der "Großer-Krieg" (399—402).                                                                                                                                                                                                              |       |
| XVI. 50ffmann's Cepte Piecetinosjöber (1850–1859) Die Dere: Frau Rüchenmeister-Andersdorf (443). "Der Bropber (445). Das Schauspiet (406). Repertoire; (Bagen- étaf; Hoffmann's neuer Controckbentwurf (410–413). Mit- joliman der Cubbention', Direction-Semeroter (413–415).                                                                  | 403   |
| XVII. Ştâşer's pwitie Pircefionsperiode (1822—1828) Da & Schaufpiel (418). Nene Erwerbungen (419). In- tendant Wengel Nitter v. Bergentfol (424). Regiffent Barthels (425). Hritagië "Journaliften" (429). Jun Albritge und Berita<br>(428). Regië Filder; der "Archter von Moneuma" von Fried. Dalm und Franz Bacher (440). Regie Wolff (447). |       |
| XVIII. Die dyer in zisiger's zweiter Pircelionsperiode. "Aldande<br>Bagner in Frag. "Sieger's Abfalie's (1858)<br>Das Berimal (450), Bid. Kagner's Werft im Brag (462),<br>Der "Tenubabeur" (472), dram Eknam's Ungang (darell-<br>miifter Nedwabba (477), Beripanlfamb 1868 (479), Eidger's<br>Jinanslage; jene Tercelionsbenether (482).      |       |
| XIX. Director Frang Ehome in "fiffer Compagnie" mit Stoger. — Pas Schauspiel 1858—1860. — Errichtung des Reu-                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| flädter Chenters. — Pie Intendony. Grang Them (1686). Rene Kröfie (1871). Repertoire (1486). Orrichtung und Gröffmung bed Renflädter Theotere (1486). Die Schäftlerfelbe des 3. 1856 (1692). Antendom Klinde. Debuid (1694). Die Richte ber Legenbefiner (1606). Anföliung ber Compagnie Thomi-Songer: Edoper's Zeo (1677).                     |       |
| XX. Das Schauspiel unter Chomé (1860—1864)  Trama und dramat. Aunst in der Reactionsperiode (508). Bersonalbewegung (513). Gätte (525). Abschiedsabende; Aufsching des Ensembles (527).                                                                                                                                                         |       |
| XXI. Die Gper unter Chome (1858-1864) Prager Bagner-                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Terfeinal (532), Garellin, Bilhelm Jahn (538), Bauline Parca in Brag (541), Mened Ginlembe (545). Die Jaubelfeire bei Genifrontoriumi 1656 (555), Windord Bagner's Beigingung sur Thomfilden Direction; Bagner's "Brager (Gerrefpendens just). Sindarb Bagner in Brag (561). Die Chrestie (565). Biglie (564).                                  |       |

| 1 | XXII.  | Die nationale Spaltung des Prager Theaters Grun-<br>bung des čedifchen Sandes-(Interims-)Theaters Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Crite |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |        | Perlonal-Anion. — Ende der Thombischen Pieretion. Die Vergefächische des des, Theochennale 16083, Aerdermagen nach Pfleg: Dod icch. Aerectaires 1887 (dr. 11. Das Verjeite nim Landeitheater (dr.), Instrumenten der Verhöhen der Vergeführen der im Landeitheater (dr.), Justerinäftsetzer Project (dr.), Er- öffnung des Justerinäftsetzer und Luci (dr.). Kationale Termung des Enndebtheaters (681).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 567   |
|   | XXIII. | Pirrcter Birfing und fein Schauspief (1864—1876).<br>Aubolf Wirfing als Buhnenleiter und Schriftieller (585),<br>Neues Berfonal (588), Negie Oberfander (595), Oberregiffenr<br>Emil Claar (615). Das Schauspiel-Nepertoire (623). Galte<br>(639),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 585   |
|   | XXIV.  | Die Oper unter Birfing Birfing's Abidied (1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|   |        | bis 1576) Gapellm. Richard Benée; eine Correspondenz mit Flotom (634–639). Gapellm. Nappoldi und Slansklu (634–641). Das<br>Sängerresspand (641). Das Opern-Verertoire (664). Die Operette (668). Bis Operette (668). Bis Operette (668). Bis Operette (668). Die Operette (668). Die Operette (668). Die Operette (668). Die Operette (668).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 633   |
| ٧ | XXV.   | Das cedifde gandestheater in feiner Selbftanbigfeit (1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|   |        | bis 1886)  Tiretter Eigert (677). Commertheater im Geobieninsliale (679). Daß Berglett einer utraamitischen Dret (684)). Teals Berglett einer utraamitischen Dret (684). Daß Geoffertium (683). Ommertheaten Geoffertium (687). Ommertheaten post Nationaltheaters (685). Semmertheater auf bergleti (685). Tertect Toß. De., Wahri (686). Seinblide Confertien (687). Leanbeslubvention für ben Nationaltheater ban, 186 "Tenny-Atenna") von Ammer den, Tentert, Dieretter Mach. Bistinga (688). Inflow ber Gensterien, Dieretter Mach. Bistinga (688). Tenfow ber Gensterien, Dieretter Mach. Großo, Gröffung um Berand von Kantoniakterie (689). Gröffung um Berand von Kantoniakterie (689). Tenfommung um Berand von Kantoniakterie (689). Tenfommung um Berand von Kantoniakterie (689). Tenfommung um Berand von Kantoniakterie (689). Ten Commerce (680). | 677   |
|   | XXVI.  | Pirector Svuard Arribig (1876—1879)<br>Erfte Vorftellungen (703). Zas Schaufpielperfonal (705).<br>Das Poemporfonal (727). Repertoire (740). Göfte (743).<br>Finangelle Kriffs (747). Hifsconfortium; Bentlanbung bes<br>Directors (749).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700   |
|   | XXVII. | Comund Arribig als Director-Steffvertreter (1879-1885) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 751   |
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

Erite

Das Personal (753). Das Repertoire (772). Gäste (780). Das 100jahr. Jubilaum bes Landestheaters (783).

#### XXVIII. Eine Sataftropte des deutschen Sandestbeaters. — Pas Funde der Pirection Arcibig den Directionsbertrags (786). Bertsüngerung des Kreibig'iden Directionsbertrags (786). Rickergang des Theaterbefunds; Immon des deutschen Vandestheaters (788). Derergissen Ant. Felischer (788). Bechsel in der Jutendauz; Dr. Balbert eriebt den Freid, d. Beche (791).

Richergang bes Zheaterfelude; Imfoan bed deutficher Vanheiselates (788). Dierregisffeur Ant. Beildier (780). Bedeild in ber Jantobaug, Dr. Bändert erleht ben Freih. v. Bede (791). Rund Deficit; Größeng ber Khonnementhyerile (792). Erfe Serbandungen mit Magade Rumann (793). Gard Ertomy als Directionsflectelar, Dierregisffeur, Dromaturg u. Mominitarionsded (794). Rune Cantinungs-Attent (795). Eanerbublismum (799). Der grutenbant forbert vergebens Kreibigs Addritti (890). Drobentre Gonares; Buffechung Per Gurnald unb bes Secundierts (801). Waßergelmung Rreibigs (805). Der bergeben Streibigs (805). Der bergeben Streibigs (805). Der bergeben Streibigs (805). Und gergeben Streibigs (805). Der bergeben Streibigs (805). Der bergeben (803). Dieretinsbereitelung an Reamann; bas Gabe ber Girma Kreibigs (805).

XXIX. Pirceter Angele Meumann; Bagner's Pibelungen und bas d'en Gunen-Jubilam im Brag 11886—1887; 807 Ang. Peumann (807). Das Justeim; Golfbiel bes Jounceiden Emembles (808). Ausflohung bes Reitsiglichen Enlembles; Peu-Craonificung ber Böhne (809). Pragrammerbe Peumanni (810). Zbestrafige; is Wildungen-Zetralogic und ber Gehillercolus (812). Das Don Jann-Gautennarium; Wagart-Gorine (813). Der Greier in ber Bertramta (817), am Robinmert (821). Rodstrage zur Gefchichte bes "Den Juan" und Ziems" (821).

XXX. Das neue deutide Cheinte in Frag. 896
Ein Michfild auf die Offschiefe des Haupttheatres, der
Zochter uns Nebendühren Brags (1896). Einde des Michaftebeters (1877). Die Urren im Mirtoffschen Gwarten (1898).
Teatro salone italiano (1899). Breject eines neuen deutiden Acimienterer in Frag (1890). Der Blum des neuen deutiden Lieutenbeter in Frag (1890). Der Blum des neuen deutiden Zbeaters als Ergainung deb beutschen Annehelbeaters (1833). Quandibilit des Reuflührer Tedesters (1844). Die deutide Zbeaterverling (1871). Kölchung der beutschen Zbeaterweinis (1871). Gleichung der beutschen Zbeaterweinis (1871). Kölchung der beutschen Zbeaterweinis (1871).

im Landtage (840). Thatigfeit und Erfolge bes Theater-

### XII

| vereine (840). Das beutiche Interimetheater in Rar | alina | ath at | Grit  |
|----------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| (841). Demolirung bes Reuftabter Theaters (841).   |       |        |       |
| beutiche Theater (843), Schlufmort (849),          | ~~    | neme   |       |
| Anhang                                             |       |        | 850   |
| Alphabetifches Bergeichniß ber 1836-1885 am        | beut  | (d)en  |       |
| Landestheater engagirt gemefenen Ditglieber .      |       |        |       |
| Das Benfioneinftitut                               |       |        |       |
| Radtrage und Berichtigungen                        |       |        | . 869 |

----

## Einfeitung.

Dit Diefem Buche lege ich ben letten Theil ber "Geichichte bes Brager Theaters" in Die Bande bes Lefers. Das Bert, welches por elf Jahren begonnen wurde und im 3. 1883 mit bem erften Theile in Die Deffeutlichkeit trat, ift machtig emporgemachien, ebenfo wie fich ber Stoff mit ber poridreitenben Arbeit gebauft und biefe felbft immer umfaffenber geftaltet bat. Balt es ja boch feineswegs, Die Beschichte eines in fich geschloffenen, einheitlichen Runftinftitute, etwa eines unter burchwege foliben und normalen Berbaltniffen entwidelten beutiden Softbeatere gu ichreiben, fonbern bie Geschichte bes gesammten Theaterwesens einer Stadt, beren örtliche und nationale Berhaltniffe bie Runft immer ftarter beeinfluft, bas Theater immer ftarter berührt haben. Wenn wir in ben beiben erften Banben unferes Buches bie Entwidelung und ben Sieg bes beutiden Schaufpiels über bas lateinifche Schuldrama und bas ertemporirte Stud, ben Sieg ber beutichen Oper über die italienische zu ichilbern batten, einen Broeck alfo, ber fich in ber Geschichte jeder beutschen Buhne früher ober inater, in biefer ober jener Beife wiederholt, fo tritt in biefem Banbe, in ber Geichichte ber neueren und neuesten Beit ber Brager Bübne, ein gang anderer, eigengrtiger Broeeft zu Tage; Die nationale Spaltung bes Theaterwefens in Brag, Die Loslofung ber cechoflavifchen Buhne von bem beutschen Mntter-Inftitut. Diefer Brocen pollaga fich feinesmeas raid. Schuchterne Unläufe gu einer felbständigen cechischen Bubne in Brag haben wir bereits im zweiten Theile biefer Beichichte, bei ber Darftellung ber fünftlerifchen Berhaltniffe in ben letten Jahrzehnten bes vorigen Jahrhunderts ju regiftriren gehabt; aber es blieb bei Anläufen; ber nationale Charafter bes alten Brags mar eben ausgesprochen bentich, fo baf man unter bem Brager "Rationaltheater" fo bieß befanntlich por einem Sabrbundert bas beutige beutiche Landestheater - nichts anderes als ein beutiches Inftitut verfteben tonnte. Die Bemubungen fogenannter flavifcher "Batrioten", bas auf Literatenfreise und bie nieberen Bolfeschichten beschräntte cechische Ibiom in ber Literatur und auf ber Buhne jur Geltung ju bringen, hatten gwar vorübergebenben Erfolg; man fab cechifche Nebentheater in Brag entiteben aber auch raich vergeben, ba es an bem Rothwendigften, bem entsprechenben Theaterpublicum, fehlte. Go fteht bas Brager "ftanbifche Thea. ter" b. b. bie von ben Stanben Bohmens erworbene, geschütte und unterftutte Bubne ber bobmifden Landesbandtftadt ju ber Reit, von ber wir in biefem Banbe ausgeben, als burchaus und ausichlieflich beutiches Lunftinftitut por uns. Die Sountage:Borftellungen in cechifcher Sprache maren 1811 fiftirt worben, bie italienische Over mar aufgelöft; man fpielte und fang nur bentich auf ber Brager Bubne. Erft feche Jahre fpater regte fich bas Bauflein Cechoflavifcher "Batrioten" wieber; man fpielte an Normatagen in techischer Sprache zu wohlthatigen 3meden, boch borte auch bies nach brei Jahren wieder auf, und erft 1824 wurden cechifche Borftellungen an ben Rachmittagen ber Sonnund Feiertage wieber eine ftanbige Ginrichtung im Brager ungetheilten Theater. Das beutsche Theaterpublicum lächelte beu "bohmijden Spielern" wohlwollend und aufmunternd gu und amufirte fich an bem Ranbermalich, welches mitunter beutiche Schauspieler in cechischer Sprache verbrachen, ohne ber "Spielerei" tiefere Bedeutung beigumeffen. Die Bermuthung, daß fich aus biefen Berfuchen ein felbitanbiges flavifches Rationaltbeater entwideln tonnte, mare in jenen Tagen als Abfurbitat, als Babnwis erflart worben. Und thatfachlich mifgaludten bie wieberholten Berfuche, bas eechische Repertoire gu erweitern ober fogar gur Errichtung eines felbständigen cechifchen Rationaltheaters gu ichreiten, burch bie Theilnahmelofigfeit ober ben Dangel eines "nationalen" Theaterpublicume. Das Stoger'iche Theater in ber Rofengaffe, eine mit bem ftanbifden Theater in "Berfonal-Union" verbundene Buhne (1842-46), fo wie die Arena im Bitroffichen Garten, welche eine regere Bflege bes cechifchen Repertoires perfuchten, ftellten balb biefe Experimente ein. Literatur, Runftler und Bubl eum mangelten gleichzeitig, und ber 1848 lautgeworbene Ruf nach "zwei bobmifchen") Rationaltheatern" b. b. einem beutichen und einem eechoflavifden fowie bie Schaffung einer Cechifden Theaterintenbang für Die Borftellungen in Diefer Sprache, Die Bildung eines Confortiums behufs Errichtung eines felbständigen cechischen Theaters blieben lange ohne prattifche Confequengen. Tropbem ruhte bie 3bec nicht; bie von jenem Coufortium eingeleiteten, in beiben Lanbesfprachen lancirten Sammlungen geriethen nach wiederholten Stockungen in Ging, bas Brojeet naberte fich feiner Bermirflichung, und bie Deutschen felbit, im Bollbewuftfein ibrer "bominirenben" und, wie es ichien. unericutterlichen Bofition, trugen ihr Scharflein zu bem nationalen Berte bes zweiten Boltsftammes bei, beffen Bedeutung fie burchaus unterichanten. Bur mabren Erfenutnif ber nationalen Gpaltung im Theaterweien Brags, jum flaren Bemuftfein ber perauberten fprachlichen und focialen Berhaltniffe famen bie Deutschen Bohmens erft, als ber Jubifferentismus großer Rreife gablreiche beutiche Elemente, namentlich ber jungeren Generation, bem anberen, regeren, confequent emporitrebenben Bolfestamm in die Arme getrieben, als bas flavifche Idiom bei fortichreitenber literarijder Entwicklung bas beutiche gurudgebrangt batte.

<sup>\*)</sup> Die Begriffe "bbhmisch" und "čechisch" sind bier richtig auseinandergebalten: "bbbmisch" als Landes-Bezeichnung, "cechisch ober čechoflavisch" die Bezeichnung der Sprache und ber Nation, die das Land Bohmen gemeinschaftlich mit ben "Deutschödbimen" bewohnt.

als fich ber hiftvrifche "Utraquismus" b. h. die Zweisprachigfeit ber Landeshanptftadt fehr zu Ungunften ber Dentichen entwidelt hante.

Diefen Lauf ber Dinge wird man in unferem Buche genan figgirt sinden. Unfere Geichichte hatte also neben bem fünstlerischen und literarischen Woment sied auch das besondere sprachliche und nationale Woment im Ange zu behalten, und das beingte von voeneherein ibren eigenartigen Charatter, sibren größeren Umsang. Gleichvohl ift sie bis zum Jahre 1862 vorwiegend die Geschichte eines einheitschen Anglitate, denn auch die in diesem Buche nicht vergesienen Abenutheater der eigentlichen Stadt Prag somten ist dem Bestande eines "Knigfich ständissen Stadt Prag somten ist der Bestande eines "Knigfich ständissen Stadt Prag somten. Best die Begeichnung "Landesten Gersplungs-Berhältnisse um Jusammenhange mit demsschlichte gedacht werden. Erst mit dem J. 1864, als das zwei Jahre vorber erschietet der für mit dem J. 1864, als das zwei Jahre vorber erschietet der farterins-Schater (der

<sup>\*)</sup> Die Benennung "ftanbifches Theater" erhielt fich bis 1861. Um 1. Dai best letteren Rabres zeigte ber Bettel zum erften Dale bie Benennung "Lan bestbeater", nachbem noch Tage porber (30, Mpril 1861) bie Bezeichnung "ftanbifches Theater" an ber Spite gu lefen mar. In bem erften bobmifchen Landtage, ber nach Erlaß ber neuen Landes-Orbuung pom 6, bis 21. April 1861 au Brag taate, murbe (und amar in ber Gibung pom 15. April) eine Regierunge-Borlage de dato 10. April 1861 Rr. 861 pr betreffend bie lebernabme bes Landes Bermogens, ber ftanbifden Inftitute und ber Beidafte bee flanbijden Ausschuffes an bie neue Landesvertretung nach ben Bestimmungen ber Lanbesorbnung §§. 20 und 21. eingebracht und eine Commiffion gur Berichterftattung hierüber gewählt. Das Referat ber Commiffion erfolgte in ber Gibung bom 20. April, worauf Die Uebernahme bes Landesvermogens, ber Geichafte bee ftanb. Musicuffes und bes Archipe nach den beantragten Dobalitaten an ben Lanbesausichuß beichloffen murbe. In Confequeng biefes Befdluffes, wornach alles "Stanbifche" -Lande 8-Cache murbe, batte bas "flanbitde Theater" auch feinen Titel in "Landestheater" ju anbern. Bir erwähnen biefe angerliche Ummanblung beshalb bier, weil fich im Texte bes Buches bei ber Darftellung ber fünftlerifden Berbaltniffe bie außere Bandlung im Titel bes Inftitute weniger ausgeprägt findet und nicht immer confequent feftgehalten werben tonnte, jumal biefe Umwandlung mit feinen Wechfel in ber Leitung und bem Buftanbe bes Theatere aufammenfiel.

Borlaufer bes nachmaligen Lanbes- und Nationaltheaters) unter einem eigenen Director feine volle Gelbitanbigfeit erhielt, mar Die Spaltung bes Brager Theatermejens vollenbet. Die Entwidelung biefer Berhaltuiffe objectiv und getreu gu ichilbern, war feine ber geringften Aufgaben bes Geichichteidreibers ber Brager Bubne, beun eine Streitschrift ober Barteifache tonnte und durfte diefe Befchichte niemals werben. 3ch habe mich red lich bemüht, diefer Aufgabe gerecht zu werben; ohne jede officielle ober nicht officielle, materielle ober moralische Forberung meines Berfes von Geite ber bobmiiden Landesvertretung ober von irgend welcher anderen Geite, ftrebte ich barnach, ungehemmt burch Rudfichten in fünftlerischer wie in nationaler Begiebung nur ber Babrheit, bem mirflichen Bange ber Ereiquiffe bie Ebre gu geben. Deutscher nach Sprache, Stamm und Ginn, babe ich es boch jorgfältig vermieben, meinem Buche burch einscitige ober polemiiche Tendeng ben Charafter eines Geschichtsmerfes zu benehmen. Die lebendige Sprache ber Acten und ber durch guverläffige Berichte verburgten Thatfachen war für mich wie in ber Gdilberung ber fünftlerifchen Buftanbe, ber fünftlerifchen Entfaltung ber Prager Buhne jo auch in ber Sfiggirung jenes merfwurbigen Procesies allein mangebend. Benn fich aus biefer Darftellung Die unvergänglichen Triumphe beuticher Luuft in Bohmen, ber machtige, burch Jahrhunderte und bis in bie nenefte Beit mirtenbe Ginfluß biefer Runft auf bie Sauptitabt bes Landes Bohmen, Die grundlegende Bedeutung ber beutschen Literatur und Runft, bes beutiden Theaters für bie cechoilaviiche Literatur, Runit und Buhne ergibt, jo wird einem jo überzengenden Beweife fann widersprochen werden tounen. Dabei wollte ich aber auch feineswege ben Ernit, Die Confequeng und ben Erfolg bes Strebens ber cechoflavifchen Ration verfennen, auf ber Bafis benticher Runft und beutschen Buhnenwefens bas Gebaube ihrer eigenen nationalen Buhne aufgurichten. Aus bem altehrwürdigen ftanbiichen Theater emporgewachsen, bleibt bas cechische Theater in Brag ein Tochter-Inftitut bes beutschen und hat feine Urfache, biefe Abstammung ju verleugnen ober gu vergeffen.

Rach alledem ift es felbitverftandlich in erfter Linie Die Beidichte bes beut chen Theaters in Brag, melde bier geidrie. ben fein foll, jenes beutschen Theaters, bas fich auf exponirtem Boften ftete in innigfter Berbindung mit ber großen beutichen Bubnenwelt erhalten und geitweife eine führende Rolle in berfelben gespielt bat. In welcher Beife bie Beidichte ber cechischen Bubne bamit verfnupft mirb, geht aus bem fruber Befagten berpor: Die Geschichte bes felbftanbig geworbenen cechischen Theaters ift nur ffiggirt, infoferne fie bie Entwidelungegeichichte ber eechiiden Bubne gewiffermaßen jum Abidluffe bringt. Gine vollftandige Gefchichte biefes feibitandigen Theaters au ichreiben. tonnte nicht meine Aufgabe fein; ebenfowenig beanfpruchte ich, eine ericopfende Darftellung ber Entwidelung ber eechifden Bubnenliteratur au bieten : baau fehlte mir bie tiefere Renntniß biefer Literatur namentlich in beren neuerer Geftaltung und ber Raum bes Buches - man wird fie ifiggirt finden, ba fie ja naturgemäß Sand in Sand geht mit ber Entwickelung ber eechischen Bühne.

Das beutiche Stamm-Inftitut feben wir in biefem Banbe nach ber Bluthezeit Liebich'icher Buhnenleitung, in welcher Schauiviel und Oper (lettere unter C. DR. v. Beber) muftergiltig in Deutschland maren - in eine Beriobe bes Berfalls unter ber Bitme Liebiche treten, aus welcher es fich unter Solbein's Regie und fpaterer Direction machtig wieder erhob. Bervorragende Rrafte - wir nennen Sepbelmann, Ludwig Lowe, Wilhelmi, Baber, Bolameto, Margarethe Binber, Marie Renner, Thereie Brunetti, Johanna Liebich, Francista Contag und deren berühmte Tochter Beuriette, Thereje Beche, Catharina Bobboroftn. Fortunata Franchetti, Joh. Geb. Binber, Frang Saufer u. A. erglangten ober erwuchsen unter ibm in Brag, und auch in mancher ber folgenden Berioden ber Brager Bubnengeichichten behauptete Diefes Inftitut feinen boben Rang in ber beutschen Theaterwelt. Die Dver bes Director Stoger, ber zweimal (im Gangen achtgebn Sabre) bas Seepter führte, galt als mufterhaft; wieber waren es nachmals berühmte Rünftler und Rünftlerinen, Die unter

iciner Leitung jur Größe emporwochsen, und die Prager Muster-Mussignie Wagnerscher Werte in den Soner Jahren wecht sichht Abagners regstes und dankteres Jnteresse noch in den Jahren seines Exis. Ebenso hat die Prager Buhne Ruhmestage in den übrigen Phassen ihrer Geschäcke zu verzeichnen: stinstlertische Thaten und glänzende Ammen, die auch an anderen Sätten beutscher Kunst mit Stosz genannt wurden oder noch genannt werden, sallen uns in die Augen, wenn wir in der Geschichte des Vroaer Theaters blättern.

Den Bufammenhang biefer Befchicht, mit ber allgemeinen Beidichte bes beutiden Dramas und ber beutiden Schaufpielfunft brauchten wir nicht erft berauftellen; er ergibt fich von felbit. 3d verzichtete beshalb auf allgemeine literargeschichtliche Betrach. tungen, foweit fie nicht jum Berftanbniß bee hiftorifchen Entwidelungeganges ber Bubne unbedingt nothig maren, und blieb por Allem ber erften Aufgabe jeber Gingeln-Beichichte einer beutschen Bubne eingebent, Baufteine ju einer allgemeinen Beichichte ber beutschen Bubne ju liefern. Der localgeschichtliche Bug, ber burch bas Buch geht, rechtfertigt fich wohl von felbit und burfte bem Intereffe meiterer Rreife baran nur porubergebend Abbruch thun; gerabe bie Beichichte ber Brager Bubne ift ja, wie ich ju Beginn biefer Ginleitung barlegte, ohne Bufammenbang mit ber eigenartigen Localgeschichte nicht beutbar, und überbies gewinnt, wie mir bies jeber Foricher auf gleichem Gebiete beftätigen burite, oft manches icheinbar nebenfachliche Detail. mander unbedeutenbe Rame in einer Specialgeschichte hoben Berth burch feine Begiehung ju anderen Orten und anderen Beiten. Dein Buch follte überbies nicht blof Lecture fonbern auch - und amar feinesmege in letter Linie - Nachichlagebuch fein; beshalb murbe auch bie möglichfte Bollftanbigfeit in ber Darftellung ber Berfonglverhaltniffe angeftrebt. Un einer ericho. pfenben Benütung ber porbandenen Quellen bat es ber Berfaffer nicht fehlen laffen. Wie fur bie beiben erften Banbe biefes Buches ift auch fur biefen britten und letten Theil wohl bas gefammte einschlägige Acten-Daterial - bier pornehmlich bie Acten bes Brager Landesansichuffes, ber bestandenen fgl. ftanbifchen Theaterauffichtecommiffion, ber Theaterintenbang n. f. m. - gemiffenhaft bearbeitet worden : überbies boten die Tages Literatur Brags. Die literarischen und Theater-Journale Desterreichs und Deutschlands, die Brager und allgemeinen beutschen Bubnen-Almanache, geitgenöffifche Brochuren, gablreiche Special Berte theatergeichichtlichen und biographischen Charafters, endlich briefliche und mund. liche Mittheilungen bem Autor Beitrage und Anbaltepnufte für feine Befdichte. Benn man trothem Mauches in bem Buche vermiffen und iveciell biefe ober jene biographische Stigge im Berhaltuiffe zu anderen bürftiger finden follte, fo mag man bafür in bem Indifferentismus einzelner unferer lebenden Runftler und Runftlerinen bie natürliche Erflarung finden, welche es trop öffentlicher und brieflicher Aufforderung gur Ginfendung verbürgter biographifder Daten unterließen, Die mitbevolle Arbeit in Diefer Beije ju erleichtern. Um möglichft "vollftanbig" ju fein, habe ich biefem Bande bas alphabetifche Bergeichniß ber pon bem 3. 1836 bis 1885 an biefem Inftitut engagirt gewesenen Ditglieder beigegeben, fo baß felbft Bene namentlich unter ben Lebenben, die im Texte eine Ermabnung nicht finden tonnten, ihren Ramen in ber Geschichte bes Brager Theaters bewahrt finden.

Derglichen und lebhoften Dant habe ich für die liebenswirdige interführung meiner Arbeit zu sagen Sr. Exc. dem Stattbalter im Kömigreiche Böhmen JWR. Dr. Freiheren von Kraus, durch besten übstein die sienerzeit in den Stand gelet wurke, die Schäbe des Prager Statthalterei-Archivs zu benühen, dem sichter leider verblichenen Jutendauten des deutschen fal. Landessheaters Carl Joi. Freiheren von Beche, unter bessen führ Annteinung mir die Landesansichung. Theateraussischen und zu den dahung wir der Landesansichung. Abendaussische waren, dem Herrn Bibliothetar des böhm. Wussemmen Baulbert Präätle, der mir nicht uur die Wussemmen der Bibliotheter erhoffen sowern, noch specielt wurch Witcheilung interessanter (ungedruckter) Briefe von und an henriette Sont ab, seltener Publicationen über biefelbe u. f. w. eine undezu

erblühten Gangerin (im III. Capitel biefes Banbes) ermöglicht bat, bem herrn p. fal. Landesrechnungs Director C. Bachmann, beffen aufopfernber Liebenswürdigfeit ich eine Reibe werthvoller Mittheilungen, intereffanter Bettel und Tabellen und fpeciell die authentischen Daten fur bas alphabetische Mitglieber-Bergeichniß am Schliffe bes Bertes verbante, Berrn faij, Rath Dr. Edmund Schebed, ber mir aus bem reichen Schate feiner Antographensammlung manches bemertenswerthe Detail gütigft mitgetheilt bat, bem feither verblichenen verbienftvollen Director bes bestandenen Cacilienvereins orn, Frang Abt, ber mir feine intereffante Correspondens mit Richard Bagner gur Berfügung ftellte, bem Brager Schriftfteller Berrn JUDr. Bietor Guth für die überaus freundliche Mittheilung feltener Almanache und Bublicationen, bem Cuftos ber Biener t. t. Dofbibliothet Orn. Gerbinand Raab für bie außerft entgegentommente, langjabrige Forberung meines Bertes, bem Scriptor berfelben Bibliothet Berrn Dr. Raltenleithner und bem hochm. Ribliothefar bes Brager Bramonftratenfer: Stifts Strabov. P. Dominiens & ermaf. bem Beren Berleger und Gigenthumer ber Brager "Bobemig" orn. Undreas Daafe Edlen v. Branau, welcher bies Bert in liebensmurbiger Beife vielfach geforbert bat, ben Directoren bes beutiden und bes eechischen fal. Landestheaters in Brag Serren Angelo Neumann und Fr. A. Gubert für wiederholte freund liche Mustunfte und Dittheilung bemertenswerther Bublicationen, bem Director bes beutichen Commertheaters in Brag Gru. Balme, ber mir bie aus bem Rachlag bes Dr. Birfing ftammenbe reiche Correspondeng besfelben gur Benutung überließ, ber greifen Beteranin ber Brager Oper Fr. Catharina Bobborety, welche mir in feltener Beiftesfriiche noch Mittheilungen aus ber Directions. periode Solbein, alfo aus ben 20er Jahren gu machen wußte und dem leiber verftorbenen Brager Bubnenveteranen Carl Dolt, ber mir ebenfalls burch munbliche Mittheilungen aus langftvergangener Beit bas tobte Material vielfach belebt bat, endlich Allen, Die thatigen und frenndlichen Antheil an bem Badfen und Gebeiben biefer Arbeit genommen.

Der britte Band, mit welchem ich bas Werf abichließe, umfaßt ben Beitraum vom Rabre 1817 bis 1887 alfo fieben Sahrgebnte; ber eigentliche Bang ber Befchichte aber ichließt bereits mit bem Jahre 1885 b. i. mit bem Bufammenbruche ber Direction Rreibig, ab. Die beiben letten Capitel reichen über biefes Sabr binaus; fie behandeln die Direction Angelo Reumann, melde als eine in ber Entwidelung begriffene neue Beriobe ber Brager Bühnengeschichte wohl feineswegs Gegenstand ber geschichtlichen Darftellung fein fann, aber in biefem Buche nicht unerwähnt bleiben foll: man findet die bauptfachlichften Ereigniffe ber beiben letten Rabren und insbesondere ben Mogart-Cyclus und bie Feier bes Don Ruan-Centennariums im October 1887 bier registrirt. Die Schwierigfeiten, welche bei ber getreuen und objectiven Daritelling ber Brager Buhnengeschichte in ben letten Jahrgebnten ju überwinden maren, habe ich feineswegs unterschapt; bas Urtheil über Salbvergangenes, über lebenbe Berfonlichfeiten, über Directions-Berioden, die felbft noch ben Gegenftand miderftreitenber Meinungen bilben, mar nicht leicht zu fprechen, und fpeciell bie Sfiggirung und Beleuchtung ber mirren, bis gu einer regelrechten Theater Rataftrophe gediebenen Berbaltniffe in ber Directions. Mera Rreibig (1876-1885) mußte ale eine ichwere und belicate Aufgabe ericheinen. 3ch habe mich in biefer Sinficht nicht auf meine eigenen Erfahrungen, mein eigenes Urtheil als mehrjabriger "Mugenzeuge" jener Berbaltniffe und Ereigniffe verlaffen, fonbern guverlaffige und beglaubigte Mittbeilungen und Beitrage bon ben verichiedenften Berjonlichfeiten eingeholt, Die jeuen Borgangen nabegeftanden find. Daß ich in biefer Sache wie in ber gangen Darftellung ber letten Rabrgebnte jebes einseitige fub. iective Empfinden, iede perfonliche Barteinahme forgiam permied und nur beftrebt mar, ber vollen Babrbeit nabegutommen und gerecht ju merben, glaube ich mit gutem Gemiffen verfichern gu fonnen. Die Beidichte ber jungften Buhne Brags, bes neuerbauten "sweiten beutichen Theaters", ichließt bas Bert ab, und einen wirtfameren, erfrenlicheren Abichlug tonnte fich ber Beichichteichreiber bes Brager Theaters nicht munichen, einen Abichluft, ber ben troft-

#### XXIII

lichen Ausblid gestattet auf eine gebeihliche, würdige Zufunst der durch unvergängliche Thaten berühmten deutschen Bühne Prags.

Dit biefem erfreulichen Ausblide ichließe ich biefes Bert, Die Frucht elfiabriger - ich barf mobl fagen - felbitlofer und ernfter Arbeit, beren Durchführung und Bollendung ich als Ehrenfache betrachtete, auch nachbem ich ber bohmifchen Lanbeshauptftabt fremd geworden mar. Dag bie überaus ehrenvolle Anertennung und Burbigung, welche ben beiben erften Theilen bes Bertes allfeitig in fo reichem Dage ju Theil geworben ift, biefem letten Banbe fowie bem gangen Buche nicht vorenthalten bleibe, mage ich zu hoffen. Bas ich zu bieten verfuchte, bas ift bie Geschichte bes Theatermeiens einer Stadt, welche an ber Grenze beutichen und flavifchen Befens lange Beit eine Bochburg beuticher Runft ihr eigen genannt; ein vielleicht nicht gu unterschapenber Beitrag gur beutichen und allgemeinen Theatergeichichte moge es fein, ber gerabe wegen ber eigengrtigen Entwidelung bes Brager Bubnenwefens bisher vielfach vermißt worben ift, ein Buch, welches ohne ben Charafter einer nationalen ober Bartei-Bublication augunehmen und bie Beftrebungen bes auberen Bolfsftamms gering. guachten ober gu ignoriren - Beugniß ablegen moge von bem Dafein und ber rubmpollen Bergangenheit bes beutschöhmischen Bolfes, von ben Errungenicaften und ber Bedeutung beuticher Qunft in Röhmen.

Bien, im December 1887.

Oscar Genber.

### Johanna Liebich.

### Das Frauenregiment auf der Prager Bufne.

(1817 - 1820.)

(Die Vage nach Liebich's Tobe. — Directions' Candidaten. — Johanna Liebich erhält die Direction. — "Madame" und ihr Ho.f. — Berdinger Berüherungen. — Brand Feithmantel. — Michied der Gleidwer Gebler. — Brand Feithmantel. — Michied der Gleidwer, — Gharden Selfeit. — Das Ageretoire. — Brand. — Erbeite Leure. — Madame Sentia, — Das Ageretoire. — Brand. — Die Wiener Beacheife und die Ziebeterauflichtscommiffien. — Die Der 1817—18. — Magelia Catalani. — Mägen. — Gin Breumenroi Boner's über die Ziebeter Michied und Selfeit. — Garl Karl als Gandidat für die "Mit Direction". — Berfall der Bilden und Dieckter-Scandelt. — Polameh als Mitunternehmer und Tirector. — Jure fehnlichen Malfallung der mälden Dere. — Das Veraler nüberen Belausch's provideriider und derhäufen Selfansch's Mitunternehmung und Direction. — Rogie Optein. — Belausch's Mitunternehmung und

gegen bie machtige Ariftofratie Bobmens, gegen bie reichen und wenn auch funftfinnigen, boch abeloftolgen Cavaliere feiner Beit gu beobachten hatte, mit ber vollkommenen Freiheit und Unbefangenbeit einer noblen, großartigen Rünftlernatur gn vereinen. Daß Die Brager Bubne" - ichreibt Boltei, ber ja noch Beitgenoffe bes berfibmten Brager Theaterleiters mar - "burch ibre einzelnen Talente wie burch ihr geiftig geleitetes Bufammenwirfen unter Liebich's Direction eine ber erften, we nicht bie erfte in Deutschland war, ift allen Rennern unferer ichwantenben Theatergeschichte befannt und war es auch mir. Durch feine Gattin erfuhr ich, was ich burch verschiedene Augengengen ichon vernommen, aufs Rene und in lebenbiger Schilderung, Die umfo einbringlicher auf mich wirfte, ba bie fast erblindete, boch mittheilende, fluge Frau fich an meiner innigen Theilnahme verjungte: wie Liebich gu jenen vornehmen, großen Familien geftanben, bag er gleichfam ibresaleichen gewesen, fie in feinem ftete offenen Sanfe wie feines aleichen empfangen, mit ihnen geleht bat, ohne weber bie Form ju verlegen noch fich bas Geringfte gn vergeben, bag er in folchem Bertebr trot reicher Ginnahmen mit feinen Ginangen immer gu furg fam, bag bie Berren immer wieber gusammentraten, ben Ausfall in beden und baft Liebich beshalb niemals einen anderen Ton annahm, niemals eine Demüthiaung ertragen hatte, ftets feine Burbe in ber Gefellichaft und binter ben Conliffen gu behaupten wußte. Wenn biefe Buftanbe, bie uns fast mnerflärlich icheinen, für bie hervorragende Berjonlichfeit jenes ausgezeichneten Mannes reben, jo gaben fie meines Bedüntens nicht minber chrenvolles Bengnif fur Brags hoben Abel, ber großen Befit mit menichlicher Bilbung paarte und nicht nur Achtung für fich begehrte fonbern fie auch ju gollen wußte, wo fie angebracht war." Mle Liebich aus einem Leben bes regften Birfens, ans einer

Als Lieblich aus einem Leben bes regiten Birtens, aus einer Zanischap, reich au Erren und Erfolgen, frühzeitig abberufen wurde, stand seine Gattin in der Blütthe ihrer Franzenschönheit und ihres Talents. Jhrem Gatten war sie als Küufterin von Bedennung und als liebenswürdige Hausfrau zur Seite gestanden, und die undigebenden Kreise der böhmischen Lambeshaupfstadt waren ibr ebenio freundlich gefunt ale bem Gatten. Nachbem nun biefer bie Mugen geschloffen hatte, umbrangte Abel und Burgerichaft troftbringend bie trauerude Bitwe. Bas follte aus ihr, mas aus bem gangen Berfongl werben, bas fich mit ihr und bem Dabingeschiedenen vereint batte, um ben Bragern bie erlejenften Runft gennije gu bereiten, die Glanggeit ber Brager Bubne gu begrunden? Bie bachte man fich bie Bufunft bes verwaiften Inftitute, bem bas Saupt genommen war und bas man boch nicht bem Ber falle preisaeben wollte? Liebich's Contract lantete bis Oftern 1823. aber nur auf feine Berjon; Die Erben hatten lediglich bas Recht und die Berpflichtung, Die Direction ein breimonatliches Broviiorium bindurch fortsufifbren, baun aber bem im Concursmege beichafften neuen Unternehmer gu weichen. Belde Umftanbe und Umwälzungen jeboch ein Directionswechsel, Die Bernfung eines uenen Unternehmers vielleicht aus weiter Ferne mit fich bringen murbe, bas faben bie bobmifchen Stanbe, benen an ber Stabilitat ber Brager Bubnenverhaltniffe bas Meifte liegen mußte, voraus. Sollte mit Ginem Dale bas gange von Liebich mubiam und genial aufgerichtete Gebaude, beffen Werth fie trot alles Reraelus zu ichaten wußten, aufammenbrechen? Man mußte auf einen Answeg beuten. Liebich's Universalerbin war feine Frau, eingeweiht in die Blane und Tendengen ihres Gatten. Auf "Madame" unn waren bie Blide ber Stanbe gefallen, icon als Liebich noch an feinem unbeilbaren Leiben barnieberlag. Angenichte ber anferordentlichen Berbienite Liebich's und ber fünftlerifden Straft feiner Erbin wollte man eine Ansnahme von ber Regel machen und unterhandelte ichon im November 1816 mit Dabame wegen Beiterführung ber Direction auf bie noch übrigen Jahre bes Liebid'ichen Contracts. Bebenten gab es freilich ichon Damals und noch mehr, als Bapa Liebich babingeichieben mar. Die "Universalerbin" hatte anger bem Inventar nichts geerbt als Schulden, die Theatercaffe wies - wie wir miffen - feinen Beller Inhalt auf, ale ber Director gestorben war; man war fogar in Berlegenheit, wie man für ben Gagetag bie Gelber aufbringen iollte. Dies veriprach nicht viel für bas Megiment von "Madame"

jumal es sehr zweiselhaft war, ob sie mit den Schulben des Gatten auch dessen Treetionstalent gerett haben würde. Ist aber das Regieren am Königsehrene ichen eine sowere Sache sür ein ichwaches Leile, so ist es eine noch viel sowerere, wenn die Regentin nur eine Theaterstitter-Krone trägt und dabei ein sichlend derz im Busen hat. Das sollte man an Madame Liebich deutlich genng erfahren!

Die Berhandlungen wurden mabrent bes Provijoriums und barüber binaus fortgefest, fo bag bas "proviforifche" aufercontractliche Megiment gerabegu einen ftabilen Charafter annahm. Auswärtige Betenten, Die fich, tropbem ber Concurs nicht ausgeidrieben mar, einfanden, fielen gegen Madame nicht in's Gewicht. Der Temesvarer Theaterdirector Bernth v. Una brachte ein Beiuch obne Beilagen ein, bas natürlich nicht berudnichtigt murbe. Gin Geinch bes Beren Dire, "fürgeweiten Theaterbirectors und bergeitigen Raffeefiebere in Ling", mar gwar mit pielen Beilagen beichmert, ließ aber eine nicht unwesentliche vermiffen, ben Bermogensansweis. Solden Mitbewerbern gegenüber batte Mabame leichtes Spiel. Gie fonnte in ihrem formlichen Geinche um befinitive Ueberlaffung ber Unternehmnug auf einen Gatten binweifen, bem Brag bie golbene Mera feiner Bubne gu verbanten batte, auf ibre eigenen Leiftungen als Schanspielerin und ibre "frennd. ichaftlichen" Begiebungen gu ibren bermaligen Mitaliebern, auf ibre genaue Befanntichaft mit allen Berbaltuiffen ber Bubne und endlich auf ibre Bibliothef und bas von Liebich ererbte Inventar, bas fie allerdinge erft mit Bilfe einiger Annftfrennbe aus ben Banben ber Glaubiger retten mußte. Die Etanbe und bie Theater auffichtseommiffion bachten milbe genna und überlieferten in Inerfennung all' biefer Borguge ber iconen Binve am 18. Marg 1817 Die Direction auf 6 Rabre bis Oftern 1823. Gine große Bebinanna, bis ju beren Erfüllung bie Direction nur eine proviforifche fein follte, ftellten bie Stanbe freilich: bei ber befannten Edmade bes iconen Geidlechte follte fich Dabame ... zur Beieraung iener Beichäftermeige, ju beren zwedmäßiger Durchführung Das Anfeben und Die Bebarrlichfeit eines Manues erforbert mare.

ein binfichtlich der Fähigkeit ben Forderungen ber hochlobl. Dru. Etante und bem gebifdeten Bublico entiprechentes Individuum in ber Gigenichaft eines Bieebircetore ober Regiffenre an Die Zeite ftellen und fich über biefen Bunft balbigft bei ber Theaterauffichtseommiffion answeifen". Dit ber Erfüllung biefer Bebingung batte bie Dircetriee entichieben fein Glud. Bunachit unterhandelte fie mit Coftenoble, ber bamale von Samburg aus feinen Ruf ale ausgezeichneter Charafterfomifer burch gang Deutschland verbreitete. Coftenoble forberte lebenelangliche Benfion, und als man ichen nabe baran mar jelbft biefe Forderung unter irgend einer Form zu bewilligen, ließ er ben Brager Antrag gang im Stich und ging nach Bien. Madame blieb allein . . . Unter jolden Anspicien begann bas Regiment ber Bitwe Liebich, beren gange Mera, eine Mera ber Berfahrenbeit und Edmade, nur barnach angethan mar, ben Beweis zu liefern, wie übel es mit bem Franenregiment auf ber Bubne bestellt ift und wie - ber Beit ber Bluthe bie Beit bes Berfalls auf bem Gufe gu folgen pfleat.

Am 24. Mars 1817 wurde nach Mbauf des Previforiums ie bestinitive Direction 3 oha un a Liebich mit einer Aufführung des Golfinischen Zamerspiels "Balbae" eingeleitet, dem ein Preolog, gesprochen von der Trectrice selbs, voraussjug. Wit wehnuntsvoller Erimenung an dem verlichen ungeschen Bühnerlicher und zugleich mit berglicher Zumpathie für besten Bihnerlicher und zahleiche Predictum be guggemeinten und schleche gemachten Berefaul, mit dem der Appleich schlessen der Predictum ber Prolog schlos:

"Gemährt benn Ibr, um mas ich bitte, Und nicht ben Schule entjechet mir, Zer mich bezillacht in Enere Mittee, Der mich bezillacht in Enere Mittee, Der mienes Lebens jedomite Jier. Gebentle tien, den ich bei bei der Gebentle tien, den ich bei der Den Enere Beisall boch geebet. Den Enere Beisall boch geebet. Der mir sum Glide eint erboren, De ichmerstich wirb ben mir entbett, Und Jaffer bei des Gauten Bereben." Die Berichte über die Eröffnungsvorftellung lauteten nicht ungfinftig, und namentlich der Bitwe Liebich galten Worte der freundlichsten Aufmunterung.

Johanna Liebich mar eine madere Schaufpielerin, Die, von ihrem Gatten geleitet, Die Balme ber Gelbftuberwindung errungen batte - fie mar ale blübende Frau in's altere Fach übergegangen. Ihre Claudia Galotti, Oberforsterin in Den "Jagern" u. f. w. galten als mufterhafte Leiftungen. 3m Uebrigen war "Madame" - wie man fie banfig fursweg nannte - eine anfterft liebenswurdige Frau, Die fich, trondem fie auf ben Brettern bas Mutterfach fpielte, nicht bor ber Beit in ftiller Burndgezogenbeit begraben ließ. Liebich war mit ihr anfrichtig gliicklich gemefen, "Am 31. Dec. 1803" - jo ftand in feinem Tagebuche geschrieben - "verebelichte ich mid mit Johanna Bimmer, einem guten, braben Beibe mit trefflichem Bergen und einer Schanfpielerin von Talent. Nach einer Reibe von Jahren ichreibe ich nieder, daß mich biefe Berbindung, Die ich nach furger Befauntfchaft von 10 Bochen angefnüpft, nach Berlauf von 10 Jahren noch nicht gerent bat. Der Simmel ichente uns fernere Bufriedenbeit und erhalte mir bas Berg und bie Freundichaft biefes Beibes." . . . . Als Liebich gestorben war, tranerte Dabame aufrichtig, nahm aber nicht ben Echleier, fondern ließ fich in ihrer Billa ale Directrice und icone Bitme bulbigen. Derjenigen, Die fich um ihre Bunft beworben, waren nicht wenige; and bas Theater itellte ein großes Contingent bagu. Gine Beit laug mar Baper allmächtiger Günftling und Regiffent, bann foll Bolawsty bas besondere Bertrauen feiner Herrin genoffen haben, bis ber Tenorift Stoger alle Ripalen aus bem Relbe ichlug. Wie liebens würdig fich die gestrenge Theaterauffichtecommission über diesen neuen Belbentenor noch vor feinem Gintreffen in Brag geaußert, haben wir mitgetheilt; fie fant ibn "edig und migeichidt". Und bies mar Stoger : man nannte ibn gur beneren Bezeichnung "Stebgrad". Dagegen icheint feine Stimme im Anfang feiner Carrière Furore gemacht zu haben. Ihn weihte Fran Liebich in alle Mufterien Des Directionegeichaftes ein, ernannte ibn in vielen Fallen, namentlich im Operuweseu, jum ummichräuften Bevollmächtigten und scheutte ihm schon damale ihr Berg, wie sie ihm später auch ihre Saud verehrte.

Und voie bejand sich die Brager Bühne, während Maddam auf ihrer Leilla Dof hielt? Nach zahlreichen zeigenöffichen Urtheilen is sichtech, wie sie sich sieht ver Liebich selten bestunden hatte. Die Ghuntlings-Wirthschaft erzeugte eine völlige Tesenganisation, einem Schleudran, ein untäusterisches In-deu-Zag Dineinleben. Die Directriee sieg uur selten von ihrem Throne berah, um sich in einer Glangrosse zu zeigen, 3. B. als "Marfa" in "Temerins", welche Leisung von Gerte durch einen begeisterten Lobhmuns in der Zeischaft in "Hollos" gesetent wurde. Die Direction simmerte sie gerade so viel als undedingt undsig, das Auderbert. Sie es unter solchen Umständen mit der Bühreuleitung bestellt sein mußte, ist leicht zu ermessen. Der Seich Leich was den kannen fenere dem Verfalle u.

Balb nach bem Directionsautritt ber Binve Liebich eireulirten Die benurnbigenoften Gerüchte über ben brobenden Abgang der beften Krafte bes Inftitute im Bublifum. Der Abicbied von Caroline Braudt mar bestimmt, ba ibr Brantigam C. Dt. v. Beber in Dresben ein befinitives Beim gefunden hatte, ihre besignirte Rachfolgerin Dem, Bilbelm nabm trot erfolgreichen Debnte bas Brager Engagement nicht an, worauf es die Demvifellen Demmer und Amberg versuchten, Dem. Braudt wenigftens in einigen Partien ju erfeten. Dem. Bobler mar nach Leipzig bernfen, wohin auch Lowe abzugeben brobte, ein Berluft, ber bem Schaufviel bie ichwerfte Bunde geschlagen hatte, benn gerabe bamals mar Lowe in bie Bluthe feiner Runftlerichaft getreten. Das Chepaar Grunbaum ruftete fich ebenfalls jum Abgang, womit bie Oper ben fcmerften Schlag erlitten hatte - Thereje Müller Grunbaum gaftirte über Bernfung Bebers in Dresden, brachte aber ihr Engagement bafelbit nicht jum Abichluffe - bas berrliche Eufemble Liebich's \*) ichien bem Untergange geweiht.

\*) Der Stand bes Perjonals im letten Jahre ber Liebich'schen Direction (1816) war folgender: Unternehmer und Dir. J. C. Liebich. — Opern-

An Debuts sehtte es nicht, um die theils eighon vorhandenen heils erit brobenden Lüden anszufüllen. So jah man zunächt das Chepaar Paul h vebenüren. Der Gatte zeigte sich als Car im "Mädchen von Marienburg" als der ungefährlichte Rivate Bayers, Mad. Hauly als Schaufpielerin von "eisiger Kälte", ohne Geist und Empsindung. Tropben wurden Beide engagirt; Pauly sollte Bayer im Jache der Helben und geiegten Liebhaber

Director und Capellm, C. D. p. 28 eber. - Inipicient: S. Alfram (fom. Rollen, fingt in ber Dper). - herr Badmann (hilferollen in Chaufp. und Dp.), Mab. Allram, Conbr. und Liebh, in Cd. und Dp. -5. Baner (Belben und gef. Liebh. ; Dem. Bohler (1. Liebh. und Char. Rollen, Glife Balberg, Cheli), Dem. Brand (unntere Liebh. in Cd. und Dr.); Dab. Brunetti (muntere Liebh., junge weibliche Char. Rollen); b. Bolge (2. Liebb.); Dem. Babner (Silfer, in Cd. und Dr.); D. Dorid (Bilfer, im Sch., fingt Bafpartien); Dab. Czegta (1. Gangerin, Certus in "Titus", Conftange im "Baffertrager"); D. Berftel (fom. Bebiente, feriofe und launige Alte); S. Gueb (Bago.); S. Grunbaum (Tenor und Liebb. im Cd.); Dab. Grunbaum geb. Duller (1. Saugerin, Athalia, Donna Anna, Fanisca, Bitellia u. f. m.); S. Berold (Bilfer.); Dab. Derold (Anftanber.); Dab. Junghanns (bodie und niebrig fom. Mütter); B. Rains (1. Baf. Don Juan. Blaubart u. f. m.); Dem. Ronig (Liebb., in Op.); D. Ruffel Bilfer.); Dab. Liebich, fer. Mutter, Damen, Roniginen: Elifabeth in "Maria Stuart", Camma); Dir. Liebich (gartt. und laun, Bater, bochfom. Char .= Rollen); S. Lowe (1. Liebb., naibe Burichen, fingt Thabbable in Op.); Dab. Langer (Anoh.); D. Bolametn (1. Liebb., Cheval. und Bonpipants); S. Reinide (Greife, Dilitar-Rollen); Dlab. Reis nide (Mutter und Bertraute); Dem. Riteufett (Mutter in Cd). und Op.); S. Geewald (gartl. Bater); Dab. Richter Ansb. R.); Dab. Contag (Liebh., Belbinen: Jungfran von Orleans u. f. w.) 5. Schwarz (Silfer.); S. Bilbelmi (Jutriaugute, feine Bojewichter). -Theatercaffier Jan. Brinte; Theaterfecretar D. Stieranet. - Theatercaffa : Controlor S. Robring; 2 Logenmeifterinen, 6 Billeteure. -Th. Decor. und Daichinift S. Doberauer; ein Theatermeifter mit 8 Bebilfen. - Daler S. Brgegina und Achbauer. - Barberobe Bufp. Sitora. - Barb. Coneiber mit 4 Befellen. - Couffleure: S. Buet! (Cd.), Coneiber (Dp.). - Ordefter Directoren Clement und Rral, 36 Orcheftermitgl., 12 große und 12 fleine Choriften, 4 Betteltrager, 1 Theater Rutider, 1 Theater und 1 Ordefter Diener. - Geftorben Dab. Berftel.

erienen, ba fich ber Runitler zum Uebergange in's Belbenväterfach porbereitete. Mit nicht befferem Erfolge gaftirte S. Urban in Rollen Bolamety'ichen Gigenthume und in einem felbitverfaßten Echauspiel "Die Wege bes Schicffale", bem fein frennblich Schicfial zu Theil murbe: S. Lugac, ber nachite Debutaut, wollte fich ebenfalls im Balametn'ichen Fache heinisch machen, woffir abjoint feine Nothwendigfeit vorlag, ba man fich noch Des ungestörten Befites Meifter Bolawstus erfreute. Gine Dab. Ediller von Reichenberg ichien burch ihren früheren Engagements. Ort ichon bagn bernfen, die Decadence ber Brager Bubne ju illuftriren. Benn man fich einmal bagu entichloß, Erfagfrafte aus Reichenberg gu beziehen, - hieß es - jo mußten bie Infpruche Brags ftart gesunten fein, wenige Monate nach Liebich's Tobe! "Dab. Schiller ichien fich felbit gu ichamen, bag fie gefommen mar" - fagt die Rritif, "fie veridmand ebenfo unerwartet wie fie gefommen war." 3hr Dann, ber als Baffift "gewonnen" werden follte, verzichtete nach ben Erfahrungen feiner Grau auf fein Debut.

Glücklich und von wirklichem Gewinn für die Brager Bübne war nur bas Probegaftipiel eines Romifers, ber um biefe Beit (Mai 1817) nach Brag fam und fich mit vollem Erfolg bajelbit einführte. Frang Reiftmantel, fo bief biefer Debutant, reibte fich ben erffarten Lieblingen bes Stammpublifume balb nach feinen erften Broberollen an und ift Brag trengeblieben bis gum Tobe. Am 21. Ang. 1786 ju Innebrud (nach irrigen Angaben 1780 gu Brinn) geboren, fonnte er trot früher Beichäftigung in Rinderrollen lange Beit feinen Beruf jum Schanfpieler in fich entbeden. Geine innige Frommigfeit hatte nach bem geiftlichen Stande hingewiesen, an ber Armuth ber Eltern aber icheiterten bes Rugben fromme Buniche - er mußte "verbieuen" belfen, und ichon im breizehnten Lebensjahre jeben wir ihn als Sonffleur am Junebruder Nationaltheater, Rach brei Jahren vertauschte er bieje "Bofition" mit einem Engagement für fleine Bartien in Schanipiel und Oper: burch bie Aupafion 1806 vertrieben, wirfte er ju Billach und Alagenfurt an ber Geite feines Freundes und

Fach-Collegen Scholg, 1809 gu Brünn, 1810 am Leopolbstädter Theater in Bien bei geringer und unbefriedigenber Beichäftigung. 1812 abermale in Brunn, bann in Olmus, von wo er 1817 nach Brag bernfen murbe, um fortan bis 1857 eines ber pflichtgetreueften und meiftgeichätten Mitglieder Diefer Bubne gu bleiben. Meisterhaftes fünitleriiches Birfen und itrenafte Solidität bes Charafters machten Teiftmautel ben Bragern lieb und werth. Er mar Rüuftler im mabren Ginne bes Bortes, wenn auch bie Boffe fein eigenftes Terrain bilbete. Daf. Tact und Deceng bielten feine berbften fomifchen Geftalten ftets auf afthetifcher Bobe, echter humor und ungefünstelte Romit verlieh jeder feiner Leiftungen, in ber Boffe wie im Luftiviel, die Kraft, mabrhaf- erfrischend gu wirfen und behaaliche Seiterfeit zu verbreiten. Reine Anfaabe war Zeistmantel zu gering und undaufbar, um sich ihr mit voller Liebe ju meiben; mahres Ruuftlerftreben und liebenswürdige Beicheidenheit gierte ibu auf ber Bubue wie im Leben; er batte feinen Teind. Echon bei feinem erften Debuts in Brag blieb ibm Beifall und Erfolg nicht porenthalten : ale Rochus Bumpernidel, Abam im "Dorfbarbier", Dag im "Internieggo", Springerl im "Fleifchhauer von Debenburg" und "Rachtwächter" gewann er fich bas fprobe Bublifum nud balb trat jener innige Contact amifchen Darfteller und Anditorium ein, ber namentlich bem Romifer vonuothen ift, ba er feinem Spiele bie rechten Grengen weift und feinen eigenen Geichmad burch ben Geichmad ber Sorer bilbet.

Auch für iutersfaute Gate hate Mad. Liebid in deu ersten Mouaten ihrer Amathätigfeit als Directrice geforgt. Man jah die bertihmte Sophie Friederife Kridederg geb. Roch (chemale bei der Boudiufischen Geselfichaft) von Bertin als Oberförsterin in eben "Zägern", Effischet in "Girje", Geofelfiche id den "deutschen Mittern vor Riccae", Oberhöfmeisterin in "Girje Bechfüne in wirten, dertrecht zu der Beiterg"; im Juli am Sophie Schröber, um als Gaft an jener Bische zu wirten, deren Zierbe sie geweien. Der Lehrer ber Acthetic an der Prager Universität, Prof. Dr. 3. S. D. am be ch, belaug die num ant der Bobe ibrer ginulterichaft angelaugte Teagdbin mit ischwangsoffen

Berfen. "Dich erblid ich wieder, Stol; ber Bubne, Lichtericheinung einer boberern Welt!" rief er ihr begeiftert entgegen, und von berielben Begeifterung war bas Aubitorinm bingeriffen. Cophie Chrober eröffnete ihr Gaftipiel als "Clementine von Aubigun" und feste es als Riabella in ber "Braut von Deffing". Laby Macbeth, Ophelia, Bertha in ber "Ahnfrau", Bhabra. Bibiaua in ben "Raubern auf Maria Enlm" fort. Gin Gaftfpiel ber Dabame Epengler von Sannover ichien Engagements. 3mede ju verfolgen. Die beiben liebenswürdigen Edmeitern Bobler, Chriftine (nachmalige Genaft) und Poris (nachmalige Gattin Emil Devrients) waren im Begriffe gn fcbeiben, und namentlich für erftere, eine Stute bes Schaufpiels, war ein vollwerthiger Erfat bringend geboten. Dab. Gpenaler follte biefen Erfatt bieten, boch veriprachen ibre Debnte feinesmege einen bauernben Erfolg. Man hatte ihr "gebehnte Declamation, Mangel an Burbe, überladene Geftieulation und unangenehmes Dragn" poramperfen; ale Glife pon Balberg ericbien fie ber Rrigit gu "mannbar", ebenfowenig reuffirte fie als Maria Stuart und Emma in ben "bentichen Rittern vor Nicaea". Go fab man Christine Bobler, Die fich als Manes Bernauerin (bas Stud murbe min Benefice ber beiden Schweftern Bobler gegeben) unter ben berglichften Ovationen verabichiebete, mit Behmuth icheiben ohne Ausficht auf eine entiprechenbe Rachfolgerin . . . . Gin vielverfpredendes Talent begrunte man bagegen in Dem, Julie Schmarz. ber Tochter bes Biener Bofichaufpielers Schwarz, Die fowohl in ber Oper als im Schanfpiel Broben bebentenben Ronnens ablegte. Die junge Rünftlerin, "ein gartes, jungfranliches Wefen, bas erft ein Jahr beim Theater mar", fpielte bie Beatrice in ber "Brant von Meffina" neben ihrem Borbilde Cophie Schröber, Die Bertha in Grillparger's "Abufrau", Bertha in ber "Schuld", Joui in ber "Mobrin" von Biegler und fang ju ihrem Benefice ben "Tauered" mit Entfaltung immpathifder Stimm. Mittel. 3hr Bater mußte neben ber Tochter gurudtreten und banfte unr biefer außere Erfolge. Ginen Trimmph feierte Julie Schwarg mit ber Rolle bes ftummen Bictorin in bem Drama "Der Baife und ber Wörber" (nach dem französsischen Gostelli, Mnist von Sepfried) als Mimiterin erspen Kanges. Als sie sich an 20. Janli mit der der intern Abeprile von "Tauererde verabssischet, sprach sie, sitt wie gernsen, von der Hoffmung, "bald die Unfrige" zu verden, und in der That trat Lem. Schwarz bereits am 19. Detober als enagarites Ministe auf.

Ginige Tage fpater verzeichnete man ein Debut, beffen Bebentung bamale mobl Benige abnten. In ber "Oper" "Damona, das Soderweibchen" ftellte fich ben Bragern ein jugendlich friides Talent, Demoifelle Charlotte Bieiffer von München, ver, und gewann fich fofort Aller Sympathien. Gie war bie Tochter bes Oberfriegerathe Pfeiffer, eines alten Carleichulere und Greundes Schiller, beffen "Ranber" Mannfeript oft in Bfeiffers Bette ein ficheres Berfted gefnuben hatte. 3m 3. 1800 gu Stuttgart geboren, wo ihr Bater bamale ale Demanenrath wirfte, lanfchte Charlotte als junges Mabchen mit ftiller Begeifterung ben Ergablungen Bapas aus ber Carlsichule; an ber Begeifterung für Friedrich Schiller entgilndete fich ber Gunte ihrer bramatifchen Begabung, ale Borlegerin und ftete Gesellichafterin bes erblindeten Batere ichien fie gleichiam genahrt von beffen mannlichem Beifte, gereift in feinen Erfahrungen, nahm bie Ginbrude einer gewählten Leeture, die Echage unferer elaffifchen Literatur, freudig in fich auf und ftrebte machtig barnach, ihre eigene ichopferifche Rraft als Edriftstellerin und Runftlerin gn entialten. Mit feltener Guergie wußte fie fich bie Ginwilliaung ber Samilie zu ihrem erften Schritt auf ber Bilbne gu erfampfen, ben fie am 13. Juni 1813 am Rfarthor-Theater gn Minchen that, Monig Max Joseph I. von Baiern batte felbit intervenirt, um bies reiche Talent ber Bibne anguführen, und bald fab man Charlotte Bfeiffer, unterftutt bon einer hoben Beftalt, einem vollen, ansgiebigen Organ, fprechenben, lebhaften Angen und mabro aft bramatifchem Ausbruck, in jugenblich tragischen Rollen glängen. 3m 3. 1817 unternahm fie eine Runftreife, beren vornehmfte und langite Station Prag mar, wo fie nicht allein als Liebhaberin in Luit, und Trancriviel fondern and als Canaerin und Conbrette mehre Monate binburch reiche

Erielge hatte nub n. A. den Chernbin und das Donanweichgen gum Entsiden der Prager gab. Als man "Tamonn" am 29. October zu übren Benefice auführte, gab es Beifall in gillte site innge Knüstlerin, und and das nächtiährige Benefice ("Der politische Ziungieher", im Juli 1818) brachte berzstich Draidonen litr Die Feifeir, wecher nach ihrer Midteler in die duritighe Danptiladbad das Zach der tragjichen Liebhaberinen und jugendlichen Anstandsbamen wohlt hauptfächich mit Richtigt auf die Frager Erfelge eingeräumt wurde. Ben wecht pratischer Vedentung die Debutantin, die nachwalige Virch Pfeiffer, sir das beutigte Bihnen-Repertoire geworden, ist befannt; ihr Prager Debut war eine ber erften Exper auf ihrer Richtwesshal als Schappischer

So jehr diest jark Personalbewogung das alte Liebich'iche Gniemble veränderte, ein stattlicher Rest der alten Garde man noch immer geblieben. Bayer, der immusch als Oberregissen sungten, Pelaweth, Wilhelm und Löwe waren noch da; legterer hatte seine Abshiedesgedauften vorfäusig aufgegeben und erfrente sich mehr dem ie der ungestellten Zumpaptien Prags. Ten überwältigenden Eindruck, den die geniale Darstellungsweise Zwei dan Jobernamm ibte, hat holte in seinen "Vierzig Jahren" lebbast geschieder.

"3d batte ichen Runftler gesehen, einige große fogar, ich batte gute Schaufpieler gefeben, recht viele fogar" - fo ichreibt er - "ich batte barüber gebacht und verglichen und meine Theorien an ber Praris geschliffen, aber nichtebeftoweniger hatte ich noch teinen Echaufpieler gefeben, ber mir vor Mugen gestellt batte, wie es einen Grad füuftlerifder Bollfommenbeit geben tann, ber fich ale reine, natürliche Babrbeit barftellt, Rraft und Gener, burch weise Besonnenbeit geleitet, batte ich icon bewundert, vollfommene Declamation, bem mimifchen Ausbrud aufe Juniafte perichmolgen, batte ich ichon gebort, aber niemals mar mir ein Tragifer vorgefommen, ber obne aus bem tragifchen Ton, ohne aus ber poetifchen Saltung gu fallen, boch Die Gaiten ber Raivetat, ber trenbergigen Derbbeit, bes icherghaften Sumore angeschlagen, ber mich jo gleichsam mit ber Rafe baraufftieß, bag in Diefer Mrt und nur auf Diefe Beife manche Coopfungen Chafespeare's. bie ich bie babin unbegreiflich gefunden, moglich wurden. Es mar Ingendfriiche in biefem Mann, unneres und angeres Leben, Singebung ber ebelften Rrafte, Bluth und Begeifterung. Es gibt wenig reine Frende auf Erben. wenig irbifche Benuffe laffen une bie unverfummerte Gefigfeit eines burch

das Leben dauernden Andenkenst nach. Diefe Seligkeit der Erinnerung danke ich den Bochen, die Löwe (1821 als Baft ans Prag) in Brestau zubrachte. . . . "

Grillvarger's "Abufrau" hatte Lowe eine neue Glangrolle, ben Jaromir, gebracht, ben Brag zuerft bewunderte. Auch Gerftel und Allram waren geblieben, und mit Feiftmautel war Schmelta's Rach glüdlich wiederbesett worden. Bou den Damen waren außer ber Directrice von ber alten Garbe noch Therefe Brunetti vorhauben, welche unentwegt muntere Mabchen und junge Frauen fpielte und noch immer burch ben außeren Reig ber Erscheinung, sowie burch Grazie und Sumor ihrer Darftellung feffelte; mitunter bielten fich allerdings "Bedauten" barüber auf, bag eine Mutter von elf Rinbern noch immer im jugenblichen Sache ihre Triumphe fuche. Gine "Marie Beaumarchais" mit 11 Rinbern - gewiß eine Specialität ber Brager Bubue! Dab, Francisca Coutag war trop ihrer gludlichen Debuts am Theater an ber Bien ber Brager Bubne tren geblieben und hatte fich mit ber Beit ben Beften ber alten Garbe angereiht. "Mab. Sontag" ichrieb man unn - "ift ftete eine angenehme Ericheinung auf ber Biibne, benu ihre scenischen Gebilbe treten als reine Resultate eines bebeutenben Aunftvermogens hervor. Gie bat bie glüdliche Art, womit Dab. Beiftenthurn in Bien in ihrer Blutbegeit Liebhaberinen fpielte." 3hr Cohn Carl Contag, ber fpater unter ben erften Rünftlern Deutschlands glangen follte, wie ihre Tochter Benriette, Die "beutiche Rachtigall", alle Welt entzückte, bat fich angelegentlich bemüht, über bie mabre fünftlerische Bebeutnug jeiner Mutter in ben Jahren ihres Brager Engagements guverläffige Aufichluffe zu erhalten, wohl um manche ungenaue und ungunftige Angabe über ihre barftellerischen Leiftungen in Prag ju wiberlegen und ju corrigiren.

"Im jüngeren Fach" — ichreibt ber Cobn Carl von feiner Munter") — "nunß fie eine vortreffliche Runfterin gewesen fein, beim, wenn fie als

<sup>&</sup>quot;) "Bom Rachtwächter jum türflischen Kaiser", Bübuenerlebnisse aus bem Tagebiche eines Unimeressanten. Bon Carl Soutag. 4. umeraub. Kussac. Bannover. Belwinaische Buchsanblung.

fiebaigjabrige Frau irgend einer jungen Dame, fur beren Talent fie fich intereffirte, Rollen porlas, wie Thefla, Desbemong, Maria Etnart, fo batte fie eine Junigfeit ber Empfindung und zugleich edle Ginfachbeit im Ton, wie ich biefe Gigenschaften taum bei einer jungen Schauspielerin gefunden. Mis bas Theater in Brag nuter Liebich eines ber erften und berühmteften Teutichlands mar, fpielte fie neun Jahre hindurch neben ben bebeutenbiten Runftlern, an ber Geite eines Lubwig Lowe, Bilbelmi, Baper, Polamoto, eines Liebich bas Fach ber erften Belbinen und Liebbaberinen. Lowe ichrieb mir einft auf meine Anfrage uber bie frubere Leiftungefabigfeit meiner Mitter folgende mich beglindenbe Beilen: "Deine Mutter tonnte mit Jug und Recht eine ber erften Chaufvielerinen in Deutschland genannt werben; benn eine Runftlerin, Die ju gleicher Beit mit ben Sternen erfter Grone wetteiferte, bat boch wohl bobe Rechte in ben Unnalen benticher Runit einen Rrang gu tragen. Cophic Corober, Julie Lome, Cophie Müller, Stich Erelinger leifteten in ihrem Jach nicht mehr ale Deine Mutter. 3ch habe von ihr Rollen gefeben, Die mir unvergeglich find, und Die ich niemale in wieberiab. 3bre icone Geftalt, ibre ausbrudevolle Mimit, ibr weiches, Manavolles Dragn, ibre Babrbeit und Lebensfriide und ibr echt fünftlerifches Etubium machten fie unbedingt gu einer feltenen Bubnenericeinung; bagu tam nun noch, mas ber Berftand nicht bervorbringt, mas nicht geichaffen merben tann, mas von ber Ratur gegeben fein muß - bie fuße Regung ber Ceele, Befühl! Darum war fie auch in allen Rollen, bie eben Gefühl bedingen, unnachabmlich. 3ch erinnere mich, bag ber bamalige Director bes Brager Theatere, Carl Liebich, ber großte Chaufpieler, ben ich gefeben fund ich fab Jifland, Lubwig Echrober, Lubwig Devrieut und Ecpbelmann), Deiner Mutter nach ber Maria Stuart einen Rrang reichte und erffarte, fie fei bie Erfte, bie ibn in biefer Rolle pollfommen befriebigt batte, Rurg, ber Rubm Deiner Mutter mar ein bemabrter, gerechter, und an ibrer Beit mar est nicht fo leicht wie jest, burch Schleichmege vierfpannia au fabren."

Tie Kräfte, welche wir hier vereint sehen, durch einigs Reue won mehr ober minder achterer Enalität ergänzt, sießen die Prager Bühnenleitung noch immer Gutes wagen, wenn sie es überhaupt wagen wollte und Gedeigenes zu bieten verstand. Der Mangel einer selchfündigen, von fünstlerichem Gestleten Tierection übte aber gerade dier sien sähmenden Geisflun, nud ließ einen innigen Jujammenhang mit der drammitiden Dichtung der Zeit, ein von höderen als Gasja-Geschichts pundten entworsenes Arcertoire uicht leicht zu Zanhe sommen. Geweisvens geraftlichne eine einheitliche ihaupfele-

rifche Schule ausgeprägt finden, ebenfowenig feben wir in ber Auswahl ber bramatifchen Productionen eine hobere, beftimmte Teubeng bervortreten. Dan verichloß fich nicht ben Werten ber Claffifer, verichloft aber ebenfowenig ihrem bunten Befolge und noch weniger ben Muswuchsen ber bramatifchen Dichtfunft bie Bforten bes Brager Theaters. Die gange Schaar ber Ritter- und Ranber Dramen, welche Goethe's "Got" und Schiller's "Ranber" in's Dafein gerufen hatten, Die gange Rluth ber Ecbicfials Tragobien, welche in Schiller's "Ballenftein" gewiffermagen ihren Musgangspuntt fanden und bemfelben wenigftens an Buhnenerfolg nachftrebten, die vielfachen und ungleichwerthigen Broducte der romantifchen Schule endlich, fie fanden auf ber Brager Bubne fait burdwege Gingang. Das Berebramg, von ber nach Natürlichfeit und Ginfachheit ftrebenden alteren Echauspielschnle oft in übertriebenem Natürlichkeitsbrange perhorreseirt, seben wir unn von unbernfeuen Boeten unverantwortlich migbraucht, von mittelmäßigen Schaufpielern vernnftaltet; es wechielte mit ben bem Reitaeichmade frohnenden Luftspielen Rogebues und mit ber platten Biener Locaipoffe, ber trivialen Parobic, und mit Frende begriffte ber Runftfreund die wenigen Lichtblide, welche Gaftfvielen bedeutender Runftfrafte ober bem fünftlerifden Drangen einzelner bervorra genber beimifder Rimitler gu bauten maren. Golde Lichtblice waren bie erften Anfführungen von "Donna Diana" (Janer 1817) und Goethe's "Fauft" (30. Nov. 1817), ben bas Landespräfidium "mit genauer Ginhaltung bes in Bien begrbeiteten Textes gur gwölfmaligen Aufführung" bewilligte. Baper mar ber erfte Fauft. \*) Die Aufführung von Brillparger's "Abufrau" war vor allem burch Lowe's "Jaromir" ausgezeichnet. Als man (1818) "Taffo" und "Tell" dem normalen Repertoire einfflate, ließ bie Theaterauffichtecommiffion Bebenten laut werben, "ob man and bem Beremaße merbe gerecht werben fonnen" - ein Beichen gunehmenber fünftlerifder Bermilberung, jo bald nach ber Mera fünftlerifder Berebelung unter bem unvergenlichen Liebich! Wenn wir aber

<sup>\*)</sup> Die erste Reprise bes "Faust" faub am 7. Dec., die zweite am 14., bie dritte am 22. Dec. statt.

Dufter Borftellungen bon Goethe's "Clavigo" mit Bolamofy in ber Titelrolle, Baper (Beaumarchais), Bilbelmi (Carlos), Dab. Brunetti (Marie), bon "Egmont" (Detober 1818) mit Lowe in ber Titelrolle, von "Minna von Barnhelm" mit Baper (Tellbeim), Bilhelmi (Bachtmeifter), Bolawsty (Riccaut), Dab. Brunetti (Minna) und Allram (Francisca), von den "Ränbern" mit Lowe (Carl), Bilbelmi (Fraus), Baver (Edweiser), Gerftel (Spiegelberg), Dab. Contag (Amalie), Geewald (alter Moor) und Rollberg, einem nen engagirten, vielfeitig verwendbaren Schanipieler, als Bermann verzeichnet finden, jo brangt fich uns boch bie Ueberzeugung auf, daß biefe Berwilderung - mochte fie fich auch bei mand en Darftellern im Berje Sprechen bemertbar machen - feine allgemeine war, daß ihr von dem rechten Manne noch wirffam begegnet werden tounte. Colange bas Frauenregiment und damit eine Art Republicanismus im Berfoual berrichte, mußte man biefem Berjonal allerdings die Bestimmung bes Schicffals ber gangen Bubne überlaffen. Das Unwefen ber Benefice, bas mit ber gleichzeitigen Bermebrung ber Borftellungen außer Abonnement über bie contractlich feitgefeste Rabl binaus bas gange Repertoire über ben Saufen warf, ftand in vollster Bluthe. Das Revertoire nabm eine jammerliche Gestalt an, und die Theaterauffichtscommission, welche es obuebin mit ber Ceniur genan nahm und im Ginverftanbuift mit bem Laubesprafibium felbit bas Erneifir in ber Oper "bie Brautnacht im Norden" als "auftogig" von ber Bubue verbaunte, batte nun gu ftreichen und zu verbieten in Sulle und Rulle. Das Gffeet- und Spectatelftud fowie bie Biener Localpolie, welche um biefe Beit in ber Raiferstadt im Leopolbitabter Theater mit Iguag Schufter, Koruthener und ber Thereje Krones Triumphe feierte, drohten die Brager Bubne allmälig ausichlieflich in Beichlag zu nehmen. Die Regel im Repertoire bilbeten trifte Boifen von ber Corte "Evafathel und Bring Schnubi" - ein Machwert, das in Brag überdies zu einem offenen Theatericandal führte. Der Schaufpieler Gerftel hatte barauf bestanden, bag Bilbelmi in biejem feinem Benefig. Stud eine fleine Rolle übernehme. Bilbelmi that ce, reinfirte aber am Tage ber Aufführung

wegen eines ernften graufheitsfalls in feiner Familie. Um Abenbe brohte nun Gerftel, mit feinem Anbern als Bilhelmi gu fpielen; ber Anfang ber Borftellung verzögerte fich eine halbe Stunbe, bas Bublicum gerieth in brobenbe Bewegung. Die Folge mar, baff ber Directrice Dab. Liebich ichon wegen ber Aufführung eines fo erbarmlichen Broductes mit einer Gelbitrafe gebroht murbe. Stude. wie "bas erwachte Gemiffen", bas nach Anficht ber Theater-Auffichtscommiffion "in jeber Sinficht graflich" mar, wie bie "Teufelshoble im Blutwalbe", bas bem guten Beichmad gerabezu ins Beficht fclug, wie "Rinaldo Rinaldini" ober wie "Blafta und Scharta", bas als "eine mabre Bernnzierung, als eine Sammlung von roben Spaifen" bezeichnet murbe, "welche mabriceinlich vom Bublicum larmend applaubirt werben mochten", wurden gar nicht mehr zugelaffen; mas nicht verhinderte, bag man eine neue mabrhaft morberifche Romobie, "Die Schreckensnacht auf bem Schloffe Balussi" mit bem größten Aufwand au Decorationspracht gab. Den vielen, bies Treiben icharf verurtheilenden Stimmen gegenüber gab eine wohlwolfenbe Kritif gu bebeuten : bag bie Direction, wenn bie Caffen "bei ben faufteren Tonen bramatifcher Ganger wie Leffing, Goethe und Schiller leer bleiben, naturgemäß gu bem Graufen und Schrecken ihre Buflucht nehmen und fie burch Medigen, Tobegröcheln und Schmerzenstone aller Art wieber gu füllen fuchen muffe". Und "bie Schreckensnacht" febrte noch oft wieder! Auch ber "graue Maun", ein "mixtum compositum von eblen nub ichlechten Rittern, mit einigen Liebeshändeln, bofen Burgvögten und fleinen Rindern" fand Gingang in Brag. Gelbft Mitalieder, bereu Birfungefreis in ber reineren Sphare bes Dramas lag, griffen an Benefig. Studen abuliden Ralibers, Go mahlte Dab. Brunetti ben "traveftirten Meneas", worin Geiftmantel mit feinem Couplet "Es ift Alles eins, ob wir Gelb haben ober fein's" feine Triumphe feierte. Die Commission fuchte nun beim Lanbespräfibium um bie Befugnift an, folde Stude gurud. weifen gu burfen, ohne fie erft gur Cenfur vorzulegen und bamit boben Orts an behelligen. Die Ungufriedenheit bes Bublicums nahm berart überhand, baf fogar beliebte Mitalieber nicht mehr vor Insulten sicher waren. Ein eigener Erlaß der Commission ischaftle den Schauspielern besseren Memoriren ein, unterspat der auch das Zischen im Khacter. Da man schop ist Gefreber und Brede durch Zischen weggetrieben habe, möge man jest nicht auch noch die "größte Sängerin Deutschlande", Mad. Grünbanm, wegterbien.

In ber Oper hatten Berhaltniffe Blat gegriffen, bie jenen bes Schauspiels in feiner Sinficht vorzugiehen maren. Alles wollte befehlen, Riemand gehorchen, Rach C. DR. v. Beber's Abgange mar fein eigentlicher "Opernbirector" mit großem Dacht. bereiche eingetreten; man hatte nur einen Capellmeifter, und gwar ftatt bes von Weber vorgeschlagenen Methjeffel in Rubolftabt ben Cabellmeifter Triebenfee aus Brunn engagirt, einen grundlich gebildeten Dinfiter, ber namentlich als Lehrer bes feiner Leitung unterftellten Berfonals mit Erfolg wirfte und auch auf bem Gebiete ber Overn-Composition mit Ehren bebutirte, ohne fich allerbinge burch felbftanbige Begabung allgemeinere Beachtung ju erwerben. Reben Triebenfee follte ber Tenor Grunbaum ale "Inspicient" ober Regiffeur ber Oper fungiren. Dies filhrte fofort ju einem Conflict mit Baber, ber fich baburch in feinem Regimente beeintrachtigt fühlte und auch bie Leitung ber Oper in feine Sande befommen wollte. Der Conflict murbe gu Gunften Grunbaums beigelegt, doch maren bamit auf die Daner feinesweas flarere Berhältniffe geichaffen. Die Berle bes Berfongle mar Dad, Grunbaum geblieben, ber ibr Batte und Stoger als Tenore affistirten. In Dab. Czejta bejag bie Oper eine muficalifche Stube und eine recht tuchtige Altiftin. Als Thereje Brunbaum Ende 1817 bem Rufe nach Bien folgte, fürchtete man bie Auflösung ber Brager Oper; aber eine gebiegene Brimabonna, Dab. Beder geb. Ambrofch, trat an ihre Stelle und erwarb fich nicht nur im bramatifchen, fonbern auch im Coloraturfache ben Ruf einer gangen Runftlerin, Als "Königin ber Racht" entgudte fie berart, baf man fie ber unvergeffenen Deifterin Campi gleichstellte. In allen Concerten von fünftlerifcher Bedeutung finden wir Dad. Beder ale Tragerin ber Glangnummern bes

Prozamuns; den jugendichen Gejangstalenten Prags war sie Borbild, jum Theit anch Lehrerin. Am der Seite der Beder wird. Mad. Setra n. j. deren Sophie in "Augineis" und Marie in "Augineis" und Marie in "Augineis" besonderten Gegeben der Bendert befonders gerühnt wurden. Jugendiche und Sonderten Partien jungen Dule. Am berg und Wad. Alleram, als Bassifiten waren Kalinz, Jettner mid Lanins (man "rithmte" biefem Länger eine "recht angenehme Hohle, gepreite Mittellage, ichwache Tiefe, ein mächtiges Embonpoint und große Schwerfalligteit" nach zur Verfügung, und vom Schaufpel bassifen "der in alten Fächern berumvagirende Rollberg", bessen ist einem Bonrivants waren, und andere mit etwas Stimme begabte Mitglieder willig in der Oper ans.

Bei einer energischen, felbitändigen und gielbewuften Operuleitung maren vielleicht auch mit biefen Gefangefraften Thaten gu vollbringen gewesen; ba aber folde Borbebingungen fehlten, friftete Die Oper unter Dab. Liebich ein bescheibenes Dafein. Ginige Renigfeiten wie "Tancred" febrten ungablige Dale wieber. jo baft man im Bublicum bringende Bitten an bie Direction richtete, innegnhalten mit bem granfamen Spiel, Anfterbem finden wir Aufführungen von Jonard's "Midenbrodel", Gretro's "Blaubart" (mit Lanins in ber Titelrolle), "Elijabeth von England" von Roffini (mit ben Damen Beder und Etrang ale Glifabeth und Mathilbe, ben herren Raing und Stoger als Norfolt und Leicefter), Baer's "Cargines" regiftrirt; bas noch frifche Andenten C. Dt. p. Beber's ehrte man burch Aufführung ber "Splvana". Die mit entichiedenem Erfolg in Scene ging. Mogart's Opern bilbeten and in biefer Beriobe noch ben gefunden Rern bes Repertoires, boch mochten Bergleiche mit ber glangenben Bergangen beit nicht eben frendig ftimmen. Go außert fich ein Brager Bericht. erftatter ber Banerle'ichen "Theater-Big." - wohl mit ftarter Uebertreibung - über eine "Don Juan" Borftelling:

"Benn man dopon abstrabiren wil, doß unser Don Jaun seit etwo wanzig Jahren und unsere Estvira mindestens studies Jahre Ber die Jeit der Liebe und des Verliebsteins simans sind, wenn man es übersieb, daß miser Masten stat gewandt, verliebt und eiserischtig — limitig, tall und etwas mößte, und unser benig Jestsim statt mad und berstigt ein wenig gestraubt und geziert ist, wenn man es nicht bemertt, daß dem liedeglübenden, edemütikigen Citavio Fener und Geställ und jede Empsindung seht und der Gouverneur, wöderad er spinabeldiert zu Berde sith, in docht aufchnicher Gerunden, von und bintritt, so kann man mit der musscalischen Ausschlutung der Dere zimmlich garieben sien:

3m Mai 1818 fam Conradin Erenter, bamale fürftl. Fürstenberg'icher Capellmeifter, nach Brag, um ber erften Aufführung feiner Oper "Dreftes" (am 12. Mai) beiguwohnen und fich bei biefer Gelegenbeit auch als Birtuoje auf einem bamals neuen Buftrumente, bem "Banmelobion", gn produeiren. Dan rühmte biefem von Riffel in Rovenbagen erfundenen Taftinftrumente nach. bağ es in fich ben Floten:, Clarinettes, Balbhorns, Barmonicas nud Orgelton vereinige, reine und ichmelgende Tone und namentlich bas Anichmellen ber Accorde reizend bervorbringe, Rreuter's Concert nud Oper fielen gut aus, die Brager brachten bem fpateren Componiften bes "Nachtlager in Granaba" ihre gangen Sympathien entgegen, Im 5. Ceptember 1818 produeirte fich im ftanbifchen Theater Angelieg Catalani und murbe mit allen Ehren empfangen, Die einer Rünitlerin ibres Ranges gebührten. Man fand die höchsten Erwartungen übertroffen; mit dem Bortrage von Baer's ,la placida campagna" jowie mit ihren Bariationen über die Arie "Das flingt fo berrlich" aus ber "Bauberflote" und .God save Francis our king", in benen fich ibre gauge Birtuofitat glaugend boenmentirte, rif fie alle Borer gur Bewunderung bin. Bei ihrer "Afademie" am 17. Gept. vertheilte man ein Onlbigungs. gedicht im Saufe, bas mit folgenden begeifterten Berfen ichloß:

"Dant, Italia, Dir, die und die Holbe geboren. Und an sangreicher Bruft freundlich als Mutter erzog! Dant, Angelica, Dir, Du tamft aus blübender Ferne Und auch der Bobmen Stadt baft Du mit Wonne befelt!"

Solche Aunstproductionen hoben fich recht effectvoll von bem rüben Einerlei des nermalen Repertoires ab, in welchem auch Wiener Bossen uit Gesaug als "Openn" sparrien mußten. "Man gab die Open "Das Rosenmädchen" heißt es in einem Schreiben aus Prag über die Opennerginisse au Ende 1818 — "das Hans vor mäßig aefüllt. Uberfrauber erichtienen bie ConverDas Pathlicum empland bies Unvermögen im Aleinen wie im Großen lebhaft, und ber Ruf nach einer burchgreisenden Resorm wurde allgemein. Rüge auf Müge regnete es auch von Seite der Theater-Auffische-Behörde auf Madame Liebich herad, als sich die Theatermière nicht bessern wollte, ja man erwog bereits ernstlich, ob man nicht der Directrice das Decret entsiehen und das Theater sperem sollte. Ein Wecht dazu wordenden, denn die Berpflichtung, sich einen Michierector oder Oberregisseur und die Erepflichtung, sich einen Michierector oder Oberregisseur und die Erepflichtung, ich einen Wichierector oder Oberregisseur und die Erepflichtung die besten gestellt wird und die Parad und verfallen. Auf der her Knifte Wiene, das sindende Parad zu verfalsen. Pa vor, der Anschaft er es sit nochwendig, in einem eigenen Promemoria au die Theateraufsichkommischen in ein bei des Anschaft Anschaft und die Prager Theaters darzuslegen, und alle

<sup>9)</sup> Baper war am Burgtseater in sechs Gustructien, als Testens von Argebens, Donarbon Guletti, Japantmann Klinter im "Ergieram", Swieres im "Better ans Liffchom" und preimal als Bullenstien antigerteen und batte deutleten Beisall geinnden wie in Brag. "Daß herr B. in so divergirenden Gbarafteren mit Grielg frieft" — fagte eines der besten tritischen Blütter Beines — "pricht für ein Zosten und eine Darssellungsgade. Dereso des Alterstumä wie siener des Mittelfens, der ziehrtich wie der undengiom strenge Bater sand in ihm den wärdigen Verzissentaten. Bad der B. die eine Bartsellung der in den der Panting, ohneren dem Echsstudien und großen Mustern, die er fünstlerisch in seine Darfsellung aufganehmen versteht."

Schuld, die man etwa auf ibu, ben Regiffenr bes Schaufviels. geschoben, von feinen Schultern abzumalgen. Bayer mar ein vernünftiger Mann und erfaßte bie Situation febr flar, wenn er auch mit unvermeiblicher Gelbitliebe feine eigene, etwas faloppe Regie ju ftart außer Betracht ließ. Richt mit Unrecht machte er gur Entschuldigung ber Gebrechen geltenb, bag ber berrichende Migitand ben Bragern bei weitem weniger grell portommen wurde, wenn fie nicht eine Liebich'iche Mera burchlebt hatten. In ber That, ber Runftftandpunkt, ben man einer burch Benie und Glud gegrundeten Liebich'ichen Aunftauftalt gegenüber eingenommen, ließ fich nicht ewig beibehalten. Die Rriegszeiten waren porfiber, vertriebene Converane febrten in ibre Staaten gurud, die Pforten ber Softheater bifneten fich wieber, es begann eine allgemeine Concurreng, und mit ben Gagen, die von reich inbrentionirten Sofbuhnen geboten wurden, fonnte unter bem Drude bes finanziellen Eleubs eine öfterreichische Bropingbubne felbft bom Range ber Brager nicht immer concurriren. Rein Bunber, wenn fich bie nach ber Schröber und Brebe noch porbaubenen Runftfrafte erften Rauges großeutheils verloren und taum feche Runftler und Rünftlerinen von Bedeutung in Brag gurudblieben. Unbefest ober mugulanglich befest maren Ditte 1818 bas Tach ber hochtomifch chargirten Bater (nach Liebich), bas für Raive (nach ber Brandt), für erite Tenorpartien (nach Grunbaum's Abgange 1818) u. f. w. Mittelmäßigfeiten maren gablreich porhanden. Brauchbare Rrafte mußten in alle Sacher gestellt werben, ba bie anderen nicht genugten, fo bag ber alte Stamm beinabe taglich auf ber Scene ftand, Maichinen und Decorationen maren unter aller Britit, bei allen Nationen und unter allen Simmelsftrichen fab man biefelben Bimmer und Gale. Manches Stud fiel nur barum burch, weil - wie oben bereits angebeutet die Maichinerien fläglich miklangen und veinliche Beiterfeit erregten. Ueber bem bunten Treiben ber Gffect- und Spectafelitude, in benen man allen möglichen Theaterflitter in's Treffen führte, ohne jeboch, wie man es wenigstens heutzutage thut, burch Decorationsfunftwerte zu blenben, vernachläffigte man bie Coftime für bas eble Schaufpiel; man magte fich gwar an "Fauft" und "Tell" berau, aber oft genug verlette bas abgeriffene Coftime ber Nebenrollen und Statiften bie Burbe ber Geene und gab bem Bangen ben Anftrich von poffenhafter Armfeligfeit. Die Comparferie war bei bem völligen Mangel an Sausstatiften total besorganifirt. Die Direction aber erflarte ieber Mabunna gegenüber, allen Anfwaud ichenen und fich auf's Meukerite einichräufen gn muffen. Dabei wuchjen taglich bie Anforderungen. Schanfpieler und Bublicum faben fich gegenseitig auf eine Stufe berabgesett, bie weber ber fünftlerischen Bestimmung bes erfteren noch ben Aniprüchen bes letteren angemeffen mar, Es mar, wie Baber bemertte, nur mehr bie Rebe bavon, bag bie Gadje ginge und nicht wie fie ginge. Die Directionecaffe fpeeulirte einzig und allein mit bem Biener Localitud: man frobute ber Gemeinheit bes Bublicums und gerieth völlig ans ben glangenben Babnen, Die ehebem bie Anuft in Prag gewaudelt. Baber erflarte fich außer Staube, ale Regiffeur unter folden Umftanden Befferung ju ichaffen. Da mochte er nicht gang Unrecht haben, aber ein wenig verlette Gitelfeit war vielleicht bei biefem "Unvermogen" boch im Spiel. Baper wollte Mitbirector werden, und wurde es nicht - aus welchem Grande immer, vielleicht in Folge permiaren Unvermogens. Das war natürlich nicht to leicht zu perminden.

Wadame Liebid, batte sich nämlich ihrer Pfilich, einen mänichen Beistand im Directiousweien zu beschaften, erustlich erinnert. Mehr als ein Jahr ihrer Directionssspirung war vorüber, und noch immer war man aus dem Provisionium nicht herans. Da brachte Madame den Director Carl Rarl des fluigh fabrischen Hopfischafts am Jarthore als Middirecter in Vorschlag. Carl Nart, aus der öberreichischen Jamilie von Bernbrunn stammend, hatte sich als Komiker einen hohen Ras ernobren, den jelbs seine Glaupen als Holm zu erschütern vermochten. Zeine Glaupenselle, den Parapstic-Wacher Stadert, hatte er zwar mit Schuster in Wien gemein, doch wich ziene Klaupstelle, den Parapstic-Padacher Stadert, hatte er zwar mit Schuster und Weise Zeine Glaupstelle, den Parapstic-Padacher Stadert, hatte er zwar mit Schuster und Weise Zeine Schuszule, den Parapstic-Padacher Stadert, das Aarl machte ihn um Panswurst und brachte ihn in ein Zienstverhältnis zu einem

reichen Cobne Albione, ale lebenbige Fronie von beffen Spleen. Rarl ipeculirte itets auf ben Beifall bes Bublicums, bem er febr geichicht gut ichmeicheln munte, und wie aut er mit biefer Eveculation fuhr, beweift ber Umftand, bag bas von ihm geleitete igl. Softheater am Barthor balb bas eigentliche Softheater in München überflügelte. Die Brager hatten Gelegenheit gehabt, Karl als "Staberl" zu bewundern, er batte in Brag bas Terrain fondirt, por ben bochiten Cavalieren feine Anfichten über Aunft und ipeciell über bie Bebung ber Brager Bubne entwidelt und Beifall gefnuben. Die Stande waren beshalb volltommen einverftauben, als ihnen Dab, Liebich bas Beinch Karl's gur Berild. fichtigung gnempfabl, und gingen auf fast fammtliche Buntte des von ihm eingesandten Contractsentwurfs ein, obwohl er große Dinge forberte. Er wollte Mituuternehmer, aber alleiniger Director fein, woburch ber Ginflug von Madame auf ein Minimum redu. cirt werben follte. Die Abonnements suspendus follten von 24 auf 52 erhöht werben u. f. w. Die Unterhandlungen waren bereits bem Abichluft nabe, und auf ben 1. Detober 1818 bas Gintreffen Karl's bestimmt, als ftatt feiner ein webmuthiger Brief aus Münden eintraf. Rarl batte im Gifer barauf vergeffen, baf ibn ein lebeuslänglicher Contract an München band, fein Gefuch um Loinna besielben wurde abgeichlagen, bas Prager Project mar ju Baffer geworben. "Seien Gie mir nicht boje, liebe Liebich," idrieb er, "ich verdiene es bei Gott nicht um Gie! 3ch umarme Gie und ben auten Stoger millionenmal! . . . . "

Madame ftand nun wieder allein, und ber alte Schlendrian achm aufs Neue feinen Lauf. In einer "Präfidial-Erinnerung" an die Auffichtseommissen vom 5. Det. 1818 erfährt der dammalige Stand der Prager Bühne solgende ehrenvolle Schidderung: "Die Brager Schaussissen in dem Angle in Berfall gerathen, daß sich nach einer vom Landespräfidium nitgeskeiten Eingade er Stadthauptmaunschaft nicht nur das gegründete Migdade der Stadthauptmaunschaft nicht nur das gegründete Migdade des Publiciums über die schiedete Badi und Darstellung der Schanstelle Lauf ausspricht, sondern das fie auch gu Bespranssen in Schieden der Belgischussel Auflag gibt. Da die Zbeatenunternschmerten Liebich

ben Bedingungen und Forderungen, unter benen ihr bie Enterprise überlassen wurde, in teiner Beise entspricht und bei dem bedorganissten Justande bes Theaternessens der von dem Ständen beabsichtigte, mit bedentenden Opfertu verbundene Zwed der Emporbringung der Bühne vereitett wird, so tann wohl ferner biesen Unfinge nicht stattgegeben werben. Die Theateraussischiesenmississon wird aufgefordert, verzuschlagen, welche Ginleitungen in Absicht auf das fändische Theater zu treifen wären, um dasselbe vor dem gänglichen Berfalle zu retten . . ."

Theaterscandale waren an ber Tagesordnung. Bei einer Borftellung bes militarifchen Schanfviels "Der Darichall von Sachien" im Cept. 1818 rift gleich im erften Acte ber Schau. ivieler Riegler ale "Chevalier von St. Cor" burch unmögliche Beften und Bofituren jum Murren und Bifchen bin, bie ibn ber Aufpicient Allram ale unwohl entichnlbigte. Der Theaterargt constatirte freilich, baß Riegler wegen bochgrabiger Trunfenbeit nicht gerade fteben fonne. Bahrend bes 2. und 3. Actes gerieth Riegler binter ben Conlinen mit bem Collegen Geritel in einen In Thatlichkeiten ausartenden Streit, fo bag Gerftel bei feinem gornigen Temperament bie Rolif befam und nicht mehr auf ber Buhne ericheinen fonnte. Biegler aber wurde von einem fo heftigen Bittern befallen, bag er fortwährend unterftutt werben und ben größten Theil feines Bartes meglaffen mußte. Es mar ein Glud, baf bas Bublicum burch bie Militaricenen und bie dabei auftretenden lebenden Bierde entickabigt wurde, sonst batte ber Scandal große Dimenfionen angenommen. Das Caffetti'iche Stud "Die zwei gantifchen Britber" wurde fo elend gespielt, baf mahrend bes 3. Actes unter allgemeinem Boltern, Rifchen und Lachen fein Bort ber Darfteller mehr gehört wurde und bie Barbine fallen mußte. Man flagte ebenfo über bie Babl ber Stude als über die neuengagirten Schanfpieler, welche fast burchgebende Fiasco machten und felbit beliebte Stude rninirten. Huch bielt man fich vielfach über ben Ginfinft auf, ben Mabame Liebich ihrem Gunftling Stoger einranmte, obwohl berfelbe bamals - fo wurde wenigftens behanptet - gn Allem mehr ale gum Theatergeschäfte tangte. Man fand, daß felbit bie Uebermachung burch bie Anfiichtscommiffion für Madame zu wenig bedeute und ichlug vor, ihr gur Directionsführung eine ftrenge Commiffion beizugeben. Bubem hatten fich die financiellen Calamitaten ber Directrice ungebener gebäuft, eine Rataftrophe ichien im Anguge. Das Franenregiment batte feine Brobe flaglich bestanden, und ber contractlich porgefdriebene Mitbirector ließ nach bem miggludten Rarl'ichen Brojecte neuerdings auf fich warten. Rarl batte ben burch feine Oper "Athalia" befannten fpateren Jutenbanten bes Münchener Softheaters Freih. v. Boigl vorgeschlagen, ber aber feine Diene machte zu tommen, und bem bon einigen Cavalieren ber Anffichtseommiffion protegirten Directionseanbibaten Rammerer Cajetan Freih. v. Bruichowstu feblte nichts als zwei nicht gang umpejentliche Eigenschaften gum Director: Befähigung und Bermögen; er hatte fich erbotig gemacht, Fran Liebich mit 4000 fl. Jahresgehalt, 1500 fl. jabrlicher "Abtretungs-Rennmeration" und einem Nahresbeuefice zu entichabigen, gebachte fahrlich 83 abonnements suspendus zu geben und beaufpruchte lleberlaffung ber Direction ani 12 Jahre fomie bas unbedingte Recht zu jeder Entree Erho. hnng, Bedingungen, welche die Stande rundweg als unannehmbar bezeichneten.

Endlich schien ber richtige Mitbirecter gesunden. Er unigte nicht ans der Ferne herbeigehoft werden; die Prager nannten ihn längst den ihren — der neue Candidat war Ferd'in and Polawsty. In Jane 1819 reichte er sein Gesind ein und trat gleichzeitig als den Mad. Liebich bestellter "provijorischer Mitdirector" an die Spige der Tirection. Pelawsty berdett llebernahme der Bibme als Mitunternehmer und alleiniger Tirector unter den won Karl entwerfenen Bedingungen; von den mirpfunglichen Projecte, die gesammte Theater-Unternehmung von Jodanna Liebich auf Polawsty zu übertragen, sam man ab, da sich sich einigung über die Bedingmen erzische ließ, worang ein, Geschie schaftlich auf Polawsty zu übertragen, kam man ab, da sich sich sich gesamme Theater-Unternehmung der in Geschie in, Geschie schaftlich unter in, Geschie schaftlich unter in, Geschie sich war der in, Geschie mit einem halben Anfach ein währen während

Polawsth gegen eine bestimmte Klösjungssimme den auderen Antheil der Unternehmung erhielt, die artistische Leinung jowie die eigentliche Direction aber unbescherint in seinen Händen halten jollte. Sein officieller Titel vourde "Witnuternehmer und Director". Bon der noch immer und provisorisch fibriten Aufsibbung italienischer Opern") wurde Polawsty gänglich losgezählt, von der Verpflichung, auf der Kleinsteit spielen gu lassen, jedoch anch unr provisorisch wie seine Vorgänger. Es wurde ihm gehattet, jährlich 63 Abonnements suspendus zu

\*) Bei biefer Belegenbeit mochte ich auf Grund nachtraglich von mir porgefundener Actenftade bee Brager Lanbesausichus Archive einige meientliche Ergangungen gur Beidichte ber letten Jahre ber italienischen Drer in Brag nachtragen. Domenico Buarbafoni felbft, ein Director, bem bie italienische Oper über Alles ging (fiche II. Theil G. 343-352), war es, wie wir ans biefen Documenten flar erfeben, von bem ber erfte Untrag auf Ginftellung ber italienischen Opernvorstellungen ausging, Bereits unterm 20. Juni 1799 fuchte er bei ben Stanben barum au, pou ber contractlichen Berpflichtung, italienische Opern gn geben, enthoben gu werben, wofür er aute beutiche Singfpiele geben wolle. Bur Motivirung feines Befuche führte Buarbafoni an. "baß einestheils, wie es ber feltene Befuch ber malichen Overn beweife, fowohl ber Abel ale bas Bublieum an biefer Gattung von Schaufpielen feinen Gefallen mehr gu finden icheine und andererfeits, wenn auf biefer Contracteverbindlichfeit bestanden werben follte. bei einem Roftenaufwande von 16.524 fl. fur Diejes Benre fein gangliches Berberben unvermeiblich mare". Die Theaterauffichtecommiffion beautragte Bemabrung biefes Befuche, ber Landesausichuß aber rieth ben Stanben, für bas zweite Bachtiahr aus Rudficht auf bie finangiellen Berlufte Guarbajoui's bemfelben allerbings die italienische Oper zu erlaffen, im britten Jahre ihn bagegen wieber ju einer achtmouatlichen Opern Stagione gu verpflichten. Braf Clam : Wallas aab ein Ceparat Botum ab: ibm ichien bie Auflaffung ber maliden Oper in iebem Gall geboten, ba bas Bublieum trot ber portrefflichften Leiftungen feinen Ueberbruß an ber italienischen Oper burch ben fcmachiten Theaterbefuch barthue, auch bas Logenabonnement fläglich ausgefallen fei und ben Stanben benn boch baran liegen muffe, den Director gablungefabig ju erhalten. Tret allebem murbe Guardafoni bie Verlangerung feines Contracte um ein Jahr (bie Oftern 1801) nur unter ber Bedingung gugeftanden, bag er von feinem Befuch um Auflaffung ber ital. Oper abiebe. Ale man 1800 ben nenen Bachteoneure fur bie Jahre 1801-4 ausschrieb, wurde bie Beibehaltung ber ital. Oper fur

geben, eine Galerie für gesperrte Sipe zu errichten (die "erste" Galeric), das sigenannte "zweite" mit dem ersten Parterre zu vereinigen und endlich die Goutbierei aus der Alfie des Farterre in den über bem Portale besindlichen runden Saal zu sibertragen, wo sie sich noch beute besindelt, Saggent übertundim Polamobin Berretraussischung, alle 14 Zage eine Robusta zu geben nub der Theateraussischung, alle 14 Zage eine Robusta zu geben nub der Abeateraussischung, alle 14 Zage eine Robusta zu geben nub der Abeateraussische Ernetweisen der im Genvernehmen mit der Abeater-Aussische Gemmission vorgenommen werben.

8 Monate bee Sabres abermale gur ftricten Bervflichtung gemacht; es fanben fich brei Bemerber: Babr. Dibule und Gnarbafoni. Der Erftere blieb megen "ftabtfunbigen Unvermogene" unberudfichtigt: Dibule forberte Barantie bes Logenabonnements für bie ital. Over und Unabbangigfeit bon ber Theaterauffichtecommiffion und murbe abgewiesen, Buarbafon i erhielt abermale bie Unternehmung und gwar mit ber ausbrudlichen Unerfennung, "bag er Alles geleiftet, mas man erwarten tonnte und fogar bei ber ital. Oper Schaben gehabt habe"; er verpflichtete fich wieber, biejes toftfrielige Unternehmen beigubebalten, and gablte er nun 300 fl. jahrlich als Baufcquantum fur bie aufzulaffenben Theaterpenfionefonde Borftellungen und mußte ftets 4 Logen fur Frembe frei balten, b. b. nicht abonniren laffen. Der nachite Contract wurde mit Guarbafoni fur Die Jahre 1803-1813 unter ben fruberen Bedingungen abgeichloffen. Schon am 2. Janner 1805 aber reichte Guardufoni ein Gefuch ein, bag man ibn auf gwei Jahre von ber Berpflichtung, italienische Opern au geben, entbebe. In ben Bintermonaten - fo führte er and - gebe es oft faum 30 bis 40 Abonnenten. Gur ben abgegangenen berühmten Tener Gibboni finde er feinen Erfan, ebenfo mabricheinlich fur bie mit bem Abgang brobenbe Caravoglia - Canbrini, Die Briegerrigniffe batten 3talien armer an Opern-Birtuofen gemacht, auch muthe bort bas gelbe Fieber, fo bag bie Grenze theilmeife gesperrt fei. Die bieponiblen Birtuofen aber erheben gerabe beshalb unerfullbare Forberungen; fo verlange ber Tenor Concorbig, ber einzig mogliche Erigs fur Gibboui, 900 Ducaten in Golb mit Audichluft von Banco-Betteln und Edeibemunge nebft einer Benefice-Borftellung. In Anbetracht beffen bitte er, amei Sabre binburch ftatt ber pon bem Bublienm obnebin verichmabten itglieniiden moglichft vollfommene beutiche Overnaufführungen verauftalten gu burfen - nach zwei Rabren murbe er bei gunftiger Gelegenbeit jene wieber aufzunehmen berjuchen. Der entichiebenfte Begner folder Bugeftanbniffe, welche bie Theaterauffichtecommiffion befürwortete, mar ber Lanbesanofchuß Beifiger Graf

Längere Berhaublungen schwebten wegen der Clanfel, daß der Elädven eine isigerige Kündigung gusche, jalls sich die direction nicht bewähre. Polavosty protesitrte gegen diese Bestimmung, welche viele Klusslete von einem Prager Engagement abscretzen müßte, und der human Prässbent der Ansistischewerden ist filten Ircheile und Maßnahmen der Commission, der in einem Beltreben, die allzu herben Urtheile und Maßnahmen der Commission, namenstich auch gegen Mad. Liebich, zu mildern, mit seinen Witcommissionen wiederholt in Conslict gerathen war, unterstützte ihn darin. Es tam sweit, daß fürft debfoweis um die Entsbeung von seinem Posteu an-

Sternberg: Gine bentiche Oper, erflarte er, murbe ficherlich ichlechter fein; beutsche Ganger, speciell Tenore feien außerft felten und nicht auf zwei Jahre gu befommen. Daß bas Benre ber beutichen Gingfpiele ber italienifchen Oper febr untergeordnet fei, fcheine ja felbft bie Borliebe benticher Componiften fur bie lettere gu beweifen. Die ital, Oper ftenere noch am meiften bem Berfalle ber Mufit in Brag; Die Daffe bes Bublienme babe Berftrenung genng an ben beutiden und bobmifden Schanund Singfpielen und ben Ballen, bagegen fei es billig, auf bie fleine Schaar ber echten Dufiffreunde Rudficht ju nehmen. Wenn ber Befchmad bes Bublicume burch zwei Jahre noch tiefer berabgeftimmt murbe, fo murbe bie Biebereinführung ber ital. Oper noch ichwieriger fein. Die Logen feien bis auf zwei vom Berbft bis April vergeben, bie Bagen ber Ganger alfo gebedt. - In biefem Ginne ftellte auch ber Landesausichuft feinen Antrag an bie Stanbe: Der Sall Concordia fei ein vereinzelter, bas gelbe Rieber eber bon Ruben ale bon Schaben, gur Ghre bes Brager Bublicume burfe man nicht glauben, baß fein Ginn fur bobere Dufit geschwunden fei, und wenn man ichon bie beutiche Operette vorziehe, muffe gerabe burch bie italienische Oper babin gewirft werben, bag jene nicht ben unficalischen Benius ber "bohnifden Ration" nieberbruden. "Der Lanbesausichuß tann baber" fo lautete ber Landesausidug-Antrag - "bas von ber Theaterauffichts-Commission secundum majora unterstütte Geinch bes Unternehmere Buarbajoni, beffen Bemahrung ben Ruf bes muficalifchen Benius ber bobm. Ration und bas Anfeben ber Sauptftabt berabieben, bas ftanb. Rat. Theater berabwurbigen und fomit bobere Rudfichten bem Gigennut bes Brivatmanne aufopfern biege, nicht unterftuben." - Der bobm. Landtag beichloß bemgemäß am 2. April 1805, bas Gefuch Guarbasonis abzulehuen mit ber Beijung, jebes fünftige Befuch Bugrbafoni's ben berfammelten Stanben vorzulegen. Erft im Liebich fchen Contracte murbe von ber italienifden Oper vorläufig abgefeben.

Ber erwartet batte, baf ber noble und etwas begneme Bolameto ben ftart verfahrenen Thespistarren mit Ginem Dale in's rechte Geleife bringen werbe, batte fich übrigens geirrt. Der neue "Mitunternehmer und Director" war viel gu vornehm, um fich in alle Details bes Directionsgeschäftes gu vertiefen und mit Energie feine Antorität geltend gu machen. Borberhand nahm ber alte Schlenbrian nach wie por feinen Lauf. Gelbft bas Revertoire, die Auswahl gebiegener Stude, wurde burch Bolawafn, ber boch felbit ale erfte Schaufpielfraft glangte, nicht in gunftigerer Beife als ehebem geregelt. Die Monate bes Bolamsty'ichen Brovijoriums bom Jauer bis Juli 1819 hatten ben Ruftand ber Brager Bühne geradezu verichlimmert. Im Februar beherrichte "bes Norbens Bercules", ein gewiffer fr. Frante, bas Terrain, feine "Runftlerichaft" beftand barin, bag "er eine Bfauenfeber auf ber Rafe balanciren, bann auf Stirn und Achfel fpagiren lief. mit einer 16 Guf langen und 12 Roll breiten Stange, wie mit einem Gewehr egereirte, einen 22 Guß langen, 19 Boll im Durch meffer habenben Balten, ben unr bier Manner, tragen fonnten allein hob, auf die untere Rinnlade fette und auf ben Rabnen balancirte". Brag ftannte und ftromte ine Theater. Der Director ber Afademie ber bilbenben Minite, Brof. Bergler, geich nete ben Riefen ale Dobell eines felten ichonen, mustulofen Mannes. Die Bielfeitigfeit bes "norbifden Bercules" war übrigens fo groß, daß man ihn auch als Bauchredner, "Tafel fünftler" und Mechanifer bewundern tonnte. Die Britit beflagte Diefe Geschmackeberirrungen bes Bublicums und ber Theaterbirection, ließ aber ber letteren ale Enticulbianna gelten, baß bei ber Bflege bes ernften Dramas bie Caffen regelmäßig leer blieben. Solange Das Broviforium bauerte, fam Die Buhnenleitung überhaupt felten zu einem festen Entichluffe - man ließ Luden im Berionale, ba man fich nicht burch Engagements binben und feine finangiellen Opfer bringen fonnte. Als erfolgreiche Debuts founte man jene bes Schauspielers Bogel, ber auch als bramatifcher Schriftfteller wirfte und in feinem eigenen Schanfpiel "Rene und Erfas" auftrat, \*) bes jungen, begabten Schaufpielers Blumenfelb und bes Tenors Rodel bezeichnen; letterer fang ben Licinius in ber "Beftaliu", Rittmeifter Alcefeld in ben "beiben Buchfen", Areig in "Tancred" und murbe, tropbem fein Organ mehr Barpton als Tenorcharafter batte, für bas mangelhaft befette Tenorfach engagirt; anch feine Gattin, Die erfte Lieb haberin Dab. Rodel, wurde, nachbem fie als Margarethe in ben "Sagestolzen" und Maria Stuart bebutirt, in ben Berband ber Prager Buhne aufgenommen. Das Repertoire brachte in ber erften Balfte bes Jahres 1819, aljo in ber Beit bes Belawsth'fchen Broviforinme, außer werthlofen Boffen und Luftipielen Auf führungen von "Fiesco", "Fauft", "Abnfrau", "Otto v. Bittele bad)", "Saus Barcellona", "Athenais" von Stratter, Stude, Die ber alte Rünftlerftamm trug; gelegentlich eines Gaftfpiels ber nach furgem Prager Engagement nach Leipzig entführten Julie Ech marg fab man beren Bedwig, Bertha, Toni, Desbemong u. i. m .: Lowe brachte ju feinem Benefice am 22. April Schillers "De metrins" in ber Bearbeitung von Maltig und einer eigenen Bühneneinrichtung, - er felbft fpielte ben Demetrins, Dab. Liebich die Marfa, Baber ben Car Boris, Dab, Contag Die Aginia, Dad. Brunetti bie Marina und Geritl ben Anani.

<sup>\*)</sup> Bogel ließ in ben Journalen Die Nachricht bementiren, bag er bie Oberregie in Brag übernehmen werbe.

In Rorner's "Rofamunde Cliffort" gaben Dab. Sontag bie Titelrolle, Dab. Liebich bie Eleonore; ale "Samlet" feierte Baber neue und große Triumphe, in Klingemann's "Columbus" bemunberte man ebenfalls Baper in ber Titelrolle. Dab. Rodel ftand ibm ale Malaida gur Geite. Bon bem Brager Schriftfteller Schiefter\*) führte man bas Drama "Gabriele von Berap" auf. ohne bamit irgend Jemand einen Dienft zu erweisen. - Die Boffe batte in bem nenengggirten Ganger und Schauspieler Schifaneber vom Leopolbitabter Theater eine willtommene neue Rraft gewonnen, Die übrigens auch bem Luftfpiel und ber Oper gu Gute fam. Schifaneber fpielte ben Bachter Graufchimmel im "Rebbod", ben Langfalm im "Birrwarr" von Rotebue, einem Antor, ben gerabe in ienen Tagen bie Rugel Sanb's ereilte und bem Alltage. Beburfniffe ber bentichen Bubne entriß; aber auch bor bem Leporello in "Don Juan" idredte Schifaneber nicht gurud und gefiel gerabe ale Baftbuffo beffer ale in Liebich'ichen Luftfpielrollen. In ber Boffe fant er neben Feiftmantel feinen Blat und fpielte u. M. in ber Bauerle'ichen Boffen-Rovitat "Die falfche Brimabonna" ben Burgermeifter Stagr mit vollem Beiterfeits. erfola.

Der Oper mar im Polamsbrijden Provijorium ein sehr bedeibenes Zerrain eingeräunt. Man hörte als Neuigleit uur die
einartige Operette "Die Gefangene" und Reprijen von Don Juan,
Bestalin, Tancred, Sylvana, Opsersch, Entführung aus dem Serail
Geltiner-Osmin, Hollberg-Phortille, Man. Hoeter-Goussians, EidgerBelmonte, Dem. Amberg-Blondschu, Jaubersste (mit einer Ansiangerin Dem. Novoal als Pamina) u. j. w. Jumer entssiedener
machte sich als neuer Besperichere des Opern-Beperiotres No siint
gestend. Am 25. April sam sein "listello" mit Vöckel in der Titteossen. Man Bester als Desdemona, Solger als Robrigo und

<sup>\*)</sup> Schaftian Willibald Schießler war 1789 in Prag geboren und jungirte ipster bojelft als Felderiegkommiffür; als Novelliss und Oramatister auf literar. Gebiete thätig, hat er n. A. and einen Amanach dramatischer Spiele "Neues Eriginal Theater" in Prag herandzageben.

Hange als Jogo jur Aufführung. Die Theateransschischen missen die dereings gegen die Oper als eine Berunstatung des Tennerspiels "Othelle" protessiert und die Oper nur zur Aufsührung zugelassen in der Hossung, "daß die hierorts ganz anbekannte Aufst des Capelluncisters Rossini dem Werfe einigen Berth perfessen werbe".

In den theaterfreundlichen Kreisen Prags fand man nicht Worte genug, um das "Provisorium" zu vernrtheisen und die befinitive Direction Bolawsky herbeizusehnen.

"Man wünicht" - fo idreibt ein Rritifer - "bag bas Schidigl bie Brager Bubne balb ftatt bes norbifden Bereules mit bem Berfules in aftbetifch moralifder Sinfict erfrenen moge, ber wie einft fein beibnifches Borbild im Claube mare, ben burd manderlei Urjaden überfüllten Augiasftall von Inconfequengen, balben Dagregein, Unorbnungen und Erbarmlichfeiten bei imjerer Bubue an reinigen und bieburch alle ichablichen Folgen für Runft, Beichmad und Bergnugen mit gigantifcher Rraft in bas Dieer ber Bergeffenheit gu fturgen. Bu ben Sauptgebrechen ber Bubne rechnet man bie bochft ichlechte Beleuchtung berfelben, ihre burchaus febierhafte, elende Maidinerie, nicht eingeübte, mangelhafte Comparierie, Die Armieliafeit und Unrichtigfeit bes Coftumes in untergeordneten Rollen und bei Statiften, ben Maugel entfprechenber Theaterpolizei, und gang porguglich ein ungereichendes Berfongl. Bo bleibt bie nothwendige Allufion, wenn 3. B. ber Schaufpieler, mabrent vom beiterften Tage bie Rebe ift, an bie Conliffe treten muß, um bei ben inarfich brennenben Unichlitt-Lampen einen Brief lejen gu fonnen, wenn bei Berwandlungen bie früheren Decorationen noch über den Saurtern ber neuen Antominlinge ichmeben und bei ber Doglichfeit bes Stride-Reifene biefe ju gerichmettern broben, wenn in ben wich. tiaften Scenen Dienftboten über bie Bubne laufen, wandelnde Beime obne Rorper gwifden ben Gelfen fichtbar werben ober fühne Sterbliche trodenen Jufies burch bie wogenden Meereswellen gieben, wenn bie Comparien fich wie eine berrentofe Chafbeerbe unorbeutlich burcheinanberbrangen, por: nehme Bringen in miferablen, imrichtigen Gewandern einberftolgiren, Bald flügel in fürstlichen Galen parabiren ober gar, wenn Don Juan und Leporello bor ber furchtbaren Ericheinung bes fteinernen Baftes erbeben, vier Bediente mit größter Hube die Lichter wegichaffen, bamit bei ber nachften Berwandlung ungeübte Furien Blat gewinnen, um mit bem gur Solle reifen Berbrecher ein wenig Saschemannchen gu fpielen ?! . . . Sinfichtlich bes obnebin nicht vollzähligen Berfongle fteben und noch Berringerungen bevor. Dab. Strang, eine vom Bublieum gern gefebene Gangerin, Dr. Ceemalb, im Bent pon erften Baterrollen, in beneu er feit funf Jahren ben Beifal aller Aunsfreunde zu erwerben wußte, und hr. her nan " für zweite Säber und gutmitigis Alle ein undet untbrauchdvarer Schaufpieler, sind bereifs abgreift, und nächstend wollen und and hie beren Bollberg, Beltner und Jiegler bedassen, 30 Mollberg bereifieren wir einen steißigen, in Oper und Schaufpiel bieseits gerendenden Bestänger und Jiegler v wirde, wom er bestem enreinte und burch gleigt unter die bereifigen der bereichte Bestänger und Jiegler v wirde, wom er bestem enreinte und burch gleigt und bereifigen eine Jelentung der vertied, der und er bei eine Tachent an metritigen und bereifflemmenne geneigt where, ein brauchdarer jugendbilder für den gestätzt gestäden gestänftigt im Schaufe fein?

Alls im Juli an die Stelle des Broviforiums bas Definitivum trat, boffte man auf eine grundliche Reform. Bolamstu murbe bom Grafen Roftis bein gefammten Berfonal ale Ditunternehmer und Director borgestellt und zugleich eine neue "Gejes-Ordnung" \*) publicirt, die von der Theaterauffichtscommiffion fauctionirt mar und Regelmäßigfeit in bas Chaos bringen follte. In ber That ließ fich junachft Alles beffer an. Der alte Stanun, Bolamety, Bayer, Lowe, Bilhelmi, Alfram, Gerftl, Die Damen Liebich, Brunetti, Contag, Junghanns, Allram, trug nach wie bor bas Schauspiel und ein neuer, tudytiger Oberregiffenr, ber Bolameto mit ber nothigen Thatfraft gur Geite ftand, mar in Frang von Solbein gefunden morben. Bolbein - wir werden uns balb eingebend mit ibm zu beichäftigen baben - tau von Sanuover: fein Ruf als bramatifder Dichter mar burd mehre gludliche Bubuenwerte bereits allenthalben begrundet, als Schauivieler und Regiffeur führte er fich am 26. Juni 1819 mit bem Grafen von Caverne in "Fribolin" gludlich ein. Dan begrußte in ihm einen "wahrhaft benteuben Schauspieler" und fand, die in Brag feltene "Bracifion in ber fcenischen Anordnung fei unbedeutlich bem Dichter ale Berdienft angurechnen, ber außer dem geistigen Berthe auch bas Dechanische bes Wertes mit richtiger Umficht, Ordnung und Wahrheit gu leiten fchien". Bolbein murbe gerufen und bantte mit gemählten Borten, Bebeutenber in ichauspielerifcher Sinficht als Solbein

<sup>\*)</sup> Bir theilen fie im "Anhang" zu biefem Banbe auszugsweise mit.

jaub man bessen Gattin, Madame Renner Hobben, berein, berei Engageneut einen unschässbaren Gewinn sie die Peager Bishus bebeutete. Um 28. Juni traten Beibe, Holbein als Cax, Mad. Renner als Chatinta im "Mädchen von Marienburg" auf — ein Bagestüd sir Ersteren, da der Car eine Glangrolle Bayer's wor, nub dech gelang es.

Mad. Remier boeumentirte sich sofort als eine ber erften Kinistlerium Dentischand, welche ben mangelinden Neig der Jagendblisthe durch die vollendere Darstellung vergessen machte. Das gastiernde Baar wurde fürmisch gerufen und holden siehe Australie das liedenswärdigste des Jolles Des Bereichnen der heimischen Kräse das liedenswärdigste des Jolles Des Margaretes in den "Dagspelogien", ihre berühmteste Kolle, spielte Mad. Renner bereits als engagirtes Mitglied, und in dem Paradehildigen "Die Proberolle" gad die dem Prager Chientle gewonnene Allnistern die überzangeinden Beweis ihres Charafteristrungstalents. An diesem Voort die das Dolbierische Scharafterischen sinderen kann der gestellt der die Bergerichte Scharafterischen die bestamtern, und man begrüßte in dem Kinde ein vielbergrechende frisches Zolent.

Die Regie Bolbein brachte erhobte Thatigfeit, regeres Leben in bas Brager Theater. Bor Allem wedten bie Abenbe, an benen Dr. und Frau v. Solbein gemeinfam auftraten, bas allgemeine Intereffe. Man fah bie Beiben im Juli in Rleift's "Rathchen von Beilbronn" als Rathchen und Better v. Strahl, in ber von Solbein bergeftellten Bearbeitung ber "Begahinten Biberipenftigen". einem Machwerfe von zweifelhaftem Bert, als Francisca und Dberft Rraft, nebeneinander mirten; in ben "Indianern in England" traten Bolbein als Raberbar, Dab, Renner Bolbein als Libby und Marie v. Solbein jun., ihre geniale Tochter, als Gurli auf. Bolbein trat übrigens als Darfteller weit hinter ben Regiffeur gurud. Bon feinen Buhnenwerfen führte er im Commer 1819 u. A. "Iba, bie Buffende", eine Bearbeitung nach Stolberg's Ballabe, auf, Die feine fonberliche Bereicherung bes Revertoires bedeutete. Ferner brachte er (am 18. Juli) Korner's "Brind" mit Bager in ber Titelrolle, Bilhelmi als Gultan Coliman, Bolamsty als Ritter Bilatu, ben Dainen Liebich und Contag in

ben Frauenrollen, Grillparger's "Sappho" (im September) mit Dab. Sontag in ber Titelrolle, Lowe als Phaon, Gerftl als Rhamnes, Mad. Brunetti ale Cucharis. Die Melitta fvielte -Benriette Contag, Die beutsche Rachtigall, Damals noch ein fleines Gingvogelchen, bas bie Grillparger'ichen Berfe recht artig mitscherte, aber fouft fich mit ber Rolle nicht eben freundschaftlich abfand. Das Luftiviel "Runftlers Erdenwallen" von Jul. b. Bok. in welchem Solbein mit Borliebe ben Magifter Lammermeper fpielte, fiel durch, und man ichrieb diefen Durchfall nicht in letter Linie bem Dagifter felbft gu. Die Over brachte in biefen Donaten ber Solbein'ichen Oberregie u. M. jum erften Dale C. DR. v. Beber's einactige Oper "Abn Saffan" mit Dab. Beder als Fatime, Rodel als Mbu Saffan und Schitaneber ale Omar ; Dr. und Frau Gener von Breffan gaftirten in ,, Johann von Baris" und "Michenbrobel". Dlle, Boblbrud von Leivzig führte fich ale Amenaide im "Tancred", Emmeline in ber "Edweigerfamilie" und Myrtha im "unterbrochenen Opferfeft" nicht unquinftig ein, ebenfo Dle, Schlager, eine hoffnungsvolle innge Sangerin, Die neben Dfle, Dowat in ingendlichen Gefangsvartien wirfen follte.

Herr des Sommer-Repertoires von 1819 war übrigens Jagna & du fer. Wien und Brag hitte im Juli und Anguft ihre Komiter getauscht. Während Friftmantel im Leopoldftäder Theater gastirte, war Schufter in Prag eingezogen, und Beibe hatten sich Angungs für Terrain ert, zu erfämpfen, Seiftmantel sand in Wien einen grimmigen Gegner in Bänecke, der ihn zum Komiter der niedrigten Zorte, zur echten, "Proving-Göße" stem-pelte. In Prag dagegen hatten einige Freunde Fristmantel's in iberströmendem Localpatrioissuns den heiteren Gast aus Wiedender in den aus Bauere an einer energischen Errafpredigt gegen die Prager verausätze, die sich teine folde Schmach auflächen und veilember in dem zur Congresseit von gang Europa benunderten Schulter die Komit ohne Verinassie ich gleben sollten. Allmälig gesiel Seismantel in Wien ebenso wie Schufter in Prag. Letzterr spielte bis sallsche Schmachten der Einfelt, den Gasellmeister Voten-

fresser in der "Generalprobe auf dem Theater", den Mehlfpeismacher Zweckerl, den Springerl, Dirichftopf in "Danns in Went", Zauerdein "I. w. und heimilte schon an den ersten zwohl Gaftpielabenden 3000 fl. ein. Erst im September tam Zeistmantel wieder und wurde von seinem Pragern trop Schuster herzlich empfangen.

Die Theaterauffichtscommiffion batte bie absolute Berrichaft bes Biener Romifers und ber Biener Localpoffe, neben welcher bas ernfte Drama befcheiben vegetirte, fehr übel vermerft und bem Biener Bafte mancherlei Schwierigkeiten in ben Beg gelegt. Die meiften feiner Barabe Stude murben bloß mit ber Bemerfung "nur fur bies Gaftfpiel" gur Aufführung gugelaffen, andere einfach verboten. Director Bolawsty aber erhielt um biefe Beit folgende Rote: "Die Direction icheint geneigt ju fein, bas Repertoire bes Rafperletheaters nach und nach gang für bas Brager Theater gu benuten und fo auf Roften bes guten Beschmade ihre Caffe jo gut ale moglich zu füllen. Da bies ben Berbinblichkeiten, welche erft fürglich contractmagig eingegangen worden find, geradezu entgegenläuft, fo wird die Direction aufmertfam gemacht, baß fo viel und folche Boffen wie bisber nicht mehr aufgeführt werben biirfen". - Gin andermal flagte man barüber, baf bas Theater ein Schauplat für Gaufler und Tafchen. fpieler geworben fei. Novitaten wie Grillvarger's "Sappho" murben nur mit ber bebauernben Bemerfung bewilligt, bag "biefe berrliche Dichtung wohl faum auf eine würdige Beife aufgeführt werben burfte". Auch bie Bernachläffignng ber internen Bubnenpolizei trug Bolamsty manche Rilge ein. Go hielt man fich ftart barüber auf, bag einmal nach bem Metfclufe ein Gaffenbube auf bie Bubne tam, um biefelbe ju faubern, baf aber alle folgenden Acte bindurch bie beiben Befen bes Buben unbeläftigt auf ber Scene liegen blieben. Bor ber angefagten erften Aufführung ber "biebifchen Elfter" erfraufte ein Ganger, Die Borftellung mußte unterbleiben; Director Bolamstn, beffen "untbatiger Rraft und Gigenfinn" biefer Borfall jugefdrieben murbe, murbe ju einer Gelbftrafe von 100 fl. verurtheilt. Derartige Ereiquiffe brachten Bolamety natürlich um

ieine vernehme Ruhe, cr fichte figt frant und angegriffen, und auch der glidtliche Erfolg, den Anfang März 1820 der "Varbier von Sevöll." bei feinem erften Ericheinen in Prag davontrug, amberte nicht viel an biefer Stimmung. Im 19. März 1820 crtflärter dem Effahren feinem Rüdfritt von der Mittentenchmung und Direction, und die Stände, denen er "auf feine Art zum Director gerignet" erichten, begrüßten feine Refignanion mit Freuden. Das Regiment trat Franz von hof bei bei au.

------

Π.

## Frang von Solbein als Mitunternehmer und als felbftftandiger Bufinenleiter in Prag.

(1820-1824.)

Solbein und fein Schanfpiel.

(Dolfein's Lebendjagne; feine Erdlung in Prag. — Genflicte mit bem Berfenal. — Recolutionabe Erdmungen an ber Vanger Bühne. — Holbein als unumföränfter Unternehmer und Director. — Johonna Liebig tritt ganzlich vom Thoater yarzid. — Ungabniga Zeitrechfaltniff. — Dolfein's Berfunal. — Ho. D. Schaben über die Brager Bühne. — Marie Renner-Lotlein, die Jamilien Bifter und Schlander. — Marie Renner-Lotlein, die Jamilien Bifter und Schlander. — Dat Erebelmann's Leftsläbe im Seng. — Möhiche Stowe's um Bistleimi's. — Berlieb und Konnikinene. — Feilmannt um die Westerr Lecalpoffe. — Das Neceriote. — Topfer als Golf. — Deltein um Bran als Gehie im Brag. — Dolfein's Gindlung auf die Liebtantentheater Brags. — Das Nichafbeater. — Das Dolfein's Sonsketzer im arsähfe (Jam-Gallei) feine Marie.

Frang v. Solbein, ber neue Mitunternehmer und Director bes Brager Theaters, batte feine Gignung zum Buhnenleiter bereits in glangenber Beife bargetban; fein Rame mar befannt in Deutschland, und feine Berufung fchien ben Anbruch einer neuen Liebich'ichen Mera fur bie Brager Runftwelt gu verfprechen, benn nicht allein als Schaufpieler, fonbern auch als Regiffeur, Dichter und Dramaturg, ale Bertreter eines höberen Runftprincips genoß Solbein Unfeben im gangen Bereiche ber beutschen Buhnenwelt. Gine abentenerliche Laufbahn, bie ibn im bochften Grabe intereffaut machte, lag binter bem neuen Director. Solbein entftammte ber Familie Sans Solbein's; ber lette birecte Abfommling bes berühmten Malers, Oberftlieutenant Philipp Solbein von Solbeinsberg, war an feinen Bunben gestorben und batte unr eine Tochter, Therefe v. Holbein, binterlaffen, die wie ihr großer Abuberr ber Malerei lebte und unverheirathet blieb. Das Abelsprabicat überging nnn an bie Familie Frang Solbein's.

Diefer felbit war 1779 gu Biftereborf bei Bien geboren und erhielt im Ciftercienferflofter Lilienfeld feine erfte Ergiebung, Die ein auf merfwürdige Art in's Rlofter gelangter Auslander, Director Alt, ju leiten hatte. Alt, ein Bolphiftor, auf allen Juftrumenten und in allen Biffenichaften erfahren, batte bie Roglinge und Sangerfnaben in ein Orchefter vereinigt und brachte ihnen neben einer vielseitigen wiffenschaftlichen auch eine tüchtige musikalische Bilbung bei, fo bag ber Bubrang ber Jugend gur flofterlichen Erziehungeanftalt immer größer wurbe. Bu ben begeiftertften Schulern Alt's aublte ber junge Solbein; gerade biefem imponirte bie Bielfeitigfeit bes Lebrere am meiften, und fein ganges Streben ging babin, wie biefer geschicht auf allen Gebieten zu werben, mochte auch bie Brunblichfeit im Gingelnen barnuter leiben. Unter ben Monchen hatte Solbein überdies ein Ibeal gefunden: es war ein junger novig, Frater Labislaus, ben eine vornehme Turfin aus ber Sclaverei errettet haben follte, ein ebler, gelehrter und bochbegabter junger Dann, beffen Beifpiel Frang v. Bolbein beinabe ermuntert batte, ben Giftercienferhabit zu nehmen - Frater Labislaus ift fpater Erzbifchof pon Erlau geworben und bat fich als Labislaus Byrter unvergänglichen Dichterruhm erworben. Mit Reuereifer batte fich Frang v. Solbein allen Runften gugewandt, bie im Rlofter zu lernen waren : er wurde geschickt auf allen Auftrumenten wie Director Alt. fonnte pom Blatt wea fingen, ließ fich auf bem bom Abt arrangirten Saustheater als Maidinift berwenden und versuchte fich in ber Malerei. Ale er einft feiner Mutter eines feiner Bilber, Die Copie eines Sans holbein, überreichte, rief bie geiftreiche Fran : "Dein lieber Frang! 3d bante Dir, ich habe aber nie einen ichlechteren Solbein gefeben; wie tannft Du nur Deine Beit fo vergeuben? Du weißt von Allem Etwas und im Gangen Richts!" Diefer mutterliche Ausspruch scheint berechtigt gewesen zu fein; benn in ber That brachte Bolbein wenig wiffenschaftlichen Fond und Ernft an Die Biener Universität mit und wurde bem geregelten Stubium balb gang untreu, um mit Berrn v. Bucconi, Meifter auf ber fpanifchen Buittarre, nach Italien ju gieben und auf biefem Inftrument bort

ju concertiren. Er bilbete bie Buittarre nach eigener Erfindung weiter aus und batte ichon bamals feine fünftlerifden Erfolge: boch nahm er nach feiner Rudfunft eine "folide" Stellung bei ber t. t. Lotto Abministration an. Lange behagte ibm biefe fpieß. burgerliche Stellung allerbings nicht: er ging burch und 30g als italienifder Cauger und Guittarrefpieler unter bem Ramen "Fontano" in die Belt. In Hufiland feierte er Triumphe, mußte aber bas Land verlaffen, als man baran ging, Frembe ohne genfigende Legitimation ausznweisen. Auf ber Reise nach Dentichland traf "Foutano" in Frauftabt bie Dobbelin'iche Schauivielgesellichaft, ließ fich anwerben, brachte es ieboch in erfter Linic wegen feines unverbeiferlichen öfterreichischen Diglects zu feinem rechten Erfolge. Am meiften reuffirte er in ber Abichiedevorftellung Dobbelin's zu Frauftadt als - Sonifleur und versuchte in Bofen unter bemielben Brincipal nochmals fein Blud, obne burch. gubringen, Dobbelin mabute paterlich gur Musbauer: "Benn Gie es nur über fich gewinnen tonnten, fich ein Jahr lang auslachen an laffen" - meinte ber erfahrene Brincipal - "fo wollte ich einen Schauspieler aus Ihnen machen, ber fich gewaschen hatte!" Mittlerweile hatte fich aber bas verfaunte Benie auf einem anderen Gebiete als bem bes Schausviels auch in Deutschland Babn gebrochen. Holbein aab in Bosen ein Concert auf ber Buittarre, und munte noch zwei weitere folgen laffen. - fo ftart mar ber Erfolg bes erften gemejen. Er concertirte nun in Frantfurt und in Berlin, wo er bie Befanntichaft Aufelm Beber's, Fled's, 3fflanb's, C. T. A. Soffmann's machte, mit welch' Letterem er in ben innigften Bertehr trat, nahm fogar ein Engagement bei ber Berliner Sof-Buhne au, loite es aber wieber, als man ihm einen feinen Aufpruchen wenig angemeffenen Birfungefreis anwies, und jog abermals als Ganger und Guittarre-Birtnofe in die Belt, burch Concerte, als Maler und Sprachlebrer feinen Unterhalt judend. Als vagabundirenber Ganger und Mufiter in phantaftijchem Coftume mit italienischem Namen umbergiebend, gelangte er auch nach Glogan in Brenfifch Schlefien, wo bamals die befannte Grafin Lichtenau (ebebem Rammerin Ries) nach bem Tobe

bes Königs Friedrich Wilhelm II. von Preußen in einer Art Berbannung vohnte. Der schöne, begadte junge Sänger fesselte bis Aufmertsamteit der galanten Frau, die, odwosst bereits gealtert nub erhulent geworden, noch immer die Spuren einstiger Schönheit zeigter; ihr Neichthum aber, ihr gläugendes Daus machte Dolbein-Fonntann nicht unempfindlich gegen die Liebenswürdigkeit der interesanten Lame. Die Gräfin und Dolbein ichlosien einen Ehebund, dem jeder Bernünstige ein trauriges Ende prophegeite, odwosst sich Anfangs Alles gut ausließ. Alls neuvermälte Frau ershielt die Gräfin vom preußischen Hose die Erlaubniß, ihren Wohnstip nach Bressan zu verlegen, wo sie süng Jahre lang mit dem jungen Gatten löber.

Eine tragifche Affaire, bie bamals viel von fich rebeu machte, warf ein giemlich triibes Licht auf bas Blud ber jungen Che. Die Brafin Lichtenan - nun Frau bon Solbein\*) - batte eine artige, junge Befellichafterin, welcher ber "Berr bes Baufes" befonbere Beachtung gewibmet haben foll, fo baß fie ihr von Giferfucht geplagter Beliebter, ein armer ungarifder Ebelmann nameus Bosgi Troper, im Saufe ber Grafin erftach. Der Morber murbe in Breslau euthauptet. Solbein aber murbe es unbehaalich im Saufe. Bum Glud hatte er fich nicht bamit bequigt, ber Dann feiner reichen Frau zu fein, fonbern ernft und nachbrudlich gearbeitet. Er vervolltommnete fich in Breslau in ber Malerei. erlernte bie Theorie ber Dufit, conftruirte ein neues muficalifches Juftrument, auf welchem er bie Gaitenichwingung ber Meolsharfe mit einer Claviatur bervorbringen wollte, bichtete und compouirte eine Oper, beren Text mehr als bie Dufit gefiel, verfaßte Luftund Tranerfpiele, furg, er entfaltete eine fieberhafte Thatiqteit, wie fie vielfeitiger und bunter nicht gebacht werben tonnte. Das Eine erreichte er bamit, feine Gelbstftanbigfeit, bie Befreiung von ben Jeffeln eines Berhaltniffes, bas er leichtfertig genug ein-

<sup>\*)</sup> Die Angabe, holbein banke feinen Abel nur ber Grafin, ift langft wie jo viele Fabeln über holbein's Abenteuer widerlegt und als haltlos erwiefen worben.

gegangen war und bas nun ichwer und beichamend auf ibm laftete. Durch Concertreifen mit feinem neuerfundenen Inftrumente hatte er fich in Munchen, burch feine fur Gprowes gefchriebenen Opernterte, por Allem burch ben Text an "Mprina", in Bien portheilhaft befannt gemacht, erhielt einen Ruf als Theaterbichter an bas Theater a. b. Bien und brach nun befinitiv mit feiner Gattin. Grafin Lichtenau ertrug ben Schlag mit Burbe. Umfonft hatte fie Solbein beichworen, von Bien gurudgutebren; als alles Bitten nichts half, brachte fie ihre Beichwerben gegen ben leichtfinnigen Batten bor bie Deffentlichteit und flagte ibn bei Bericht, worauf bie formelle Scheidung erfolgte. Ihre Memoiren iprechen febr gegen Solbein: fie fab fich burch Fraueneitelfeit und Mannertreulofigfeit getaufcht und fugte fich mit Anftand in bas Unvermeibliche. Solbein felbft bat fein Berhaltniß gur Lichtenau mit größter Discretion bebanbelt: in feiner Gelbitbiographie erwähnt er ihrer mit feinem Borte, und anaftlich bemubt mar er ftets, biefen Fleden aus feiner Lebensgeschichte ganglich ju tilgen.

In Wien fette Solbein feine Thatigfeit als Buhnenfchriftfteller emfig fort, ben erften nachhaltigen Erfolg aber verichaffte ihm fein ichon in Breslau nach Schiller's "Gang nach bem Gifenhammer" gedichtetes Chaufpiel "Fribolin". Rach einem von ber Biener Ariftofratie veranstalteten mittelalterlichen Schauspiele, bei bem er ale Minnefanger mitwirtte, rebeten ibm Freunde und Berehrer gu, boch endlich fich ausschlieflich ber Bubne gu mibmen, nur Racharias Berner marute ibn por ber Berführung. Aber Solbein erlag, nahm Urland, bebutirte als Tempelberr in "Rathan" gu Regeneburg und gefiel fo, baf er nun erniffich bie Schaufvieler. Carrière einschlug. In Wien trat er - nicht mehr als "Fontano", fonbern als "Berr Holbein" - fowohl im Theater a. b. Bien als an der Burg auf und erhielt auch als "Majchinerierath", b. h. ungefähr technischer Regiffeur, eine Bolition an ben Softheatern. Die Rriegsereigniffe bes Jahres 1809 bewogen ihn jeboch, ber Raiferftabt ben Ruden gu febren und abermals auf bie Banberung zu geben, begleitet von feiner neuen Lebensgefährtin, ber genialen Schausvielerin Marie Renner, geborenen Borcharb

(au Maing 1782 geb.), welche in ber bentichen Bubnenwelt als bas Mufter rührenbiter Raivetat, bergerichutternber, ungefünftelter Junigfeit und unericopflich iprubeluber Munterfeit geschätt murbe. Marie Renner hat auf die icaufvielerifche Entwidelung ihres Gatten großen Ginfluß genommen; als Bubmenpraftifer und Bubnenleiter. ale Regiffeur und Dramaturg aber ift er weit bedeutender geworden denn als ausübender Künftler. Geinen Rubm als Theater-Director begriindete Solbein in Bamberg, wo ihm T. M. Soffmann ale Munitbirector und Theatermaler angleich gur Geite ftanb. Unter feinen Fittichen hatte er bort ben genialen Charafterfpieler Leo, Die große Renner, ben jungen Carl Lebrun und furge Beit auch C. Dt. von Weber vereinigt. In bemfelben Jahre, ba Berr v. Rleift fich ben Tob gab, brachte Bolbein in Bamberg bas "Rathchen bon Beilbronn" jur erften Aufführung, und Dab. Renner begauberte als erites Rathchen alle Bergen. Auch Aufführungen von Berten bes burch Schlegel mobern gemachten Calberon, wie "ber ftaubhafte Bring", "bie Andacht jum Rreug" u. f. w. murben in Bamberg von Solbein gewagt. Und noch ein großes Berbienft um bie beutiche Runft erwarben fich bier Solbein und feine Gattin: Caroline Lindner murbe von ber letteren flnage gemacht und von Solbein emporgebracht. Als Margarethe in ben .. Sageftolgen". ale "Rathchen" u. f. m. murbe ipater bie Lindner bie berufene Erbin ihrer großen Deifterin Renner, mit ber fie ben Ausbrud ber reinen, beiteren Ratur und rubrenben Unichuld gemein batte. Das Kriegejahr 1812 machte bieje Mera ber fünftlerifchen Bebeutung Bamberge ju nichte. Solbein tam als "tonigl. großbritannifder und furfürftl, bannovericher Oberregineur" unter Dir. Bichler nach hannover, und bort traf ihn 1819 ber Ruf als Regiffeur nach Brag. Geine Buhnenftude maren fammtlich burch echte "Theatermache" ausgezeichnet, wenn ihnen auch ein werthvoller Rern abging. Das in Bamberg entstandene Ritter-Luftfpiel "Das Turnier ju Aronftein", beffen Belbin Glebeth eine bon ben Meifterleiftungen ber Dab. Renner war, machte bie Runde über alle deutschen Buhnen. "Der Doppelganger", "bie Baggtellen", "ber Berrather" und "ber Borfas" u. M. bielten fich

lange auf bem Repertoire. Giner brillanten Rolle im "Doppelganger" foll Fichtner feinen ersten Ruhm verbantt haben.

In Brag hatte fich, wie wir gegeben, Solbein ichon ale Debutant febr portheilhaft bemertbar gemacht und als gemefener Wiener "Mafchinerierath" viel gur Reconftruction ber arg berwahrloften Brager Theatermafchinerien beigetragen. Als er bie Direction und Mitunternehmung antrat, bezeichnete man ben Bechfel allgemein als ein "gludliches Ereigniß", hatte boch Bolawsty felbft nur unter ber Bebingung auf feinen Directionspoften refufirt, baß Solbein fein Rachfolger wurde! Bon einem Manne mit folder Erfahrung, Bubnentenntniß und foldem Gefchid ließ fich eine nene golbene Merg ber Brager Bubne erwarten, und vielleicht lag es nur in ben Umftanben, bag fie nicht anbrach. Solbein ftanb, als er nach Brag tam, nicht mehr in ber Bluthe feiner Jahre, aber er mar noch immer ein mabrhaft iconer Dann. Gein Ropf mabnte an bie Untife ber Sellenen, fein ausbrudevolles Ange hatte etwas Schwarmerifches. Im Umgange mar er liebenswürdig; immer offenbarte fich an ibm forgfame Ergiebung, feine Beiftes. bilbung, ausgezeichnete Erfahrung und großes Talent. Dabei war er aufpruchslos und feineswege beraufcht burch bie vielen Erfolge, bie ihm namentlich feine bichterische Thatigfeit bereits eingetragen batte. "Deine Stude," meinte er felbft, "machen auf feinen ans. gezeichneten, viel weniger auf einen elgifichen Berth Aniprud. Bühneneffeet bagegen bleibt ihre Tenbeng." Gelten bat fich ein Dichter felbit fo ftreng und richtig beurtheilt. Die Reitgenoffen nannten Solbein - wenigstens in feiner Brager Beriobe "ein Modell aller Theaterbirectoren"; er mußte mit bem caprieiofen Bolflein ber bramatifchen Runftler geschicht umgufpringen. In geschmadvoller Arrangirung bes Seenarischen that es ibm nicht leicht Giner nach; er verftand wie felten Jemand bie Runft, Bieles mit Benigem barguftellen. Orbning und Bunftlichfeit maren bie Bafis feines Gebaubes; er war von unerschutterlicher Confequeng, anberfeits aber auch gerecht und ehrenfest; auf fein Bort fonnte man Baufer bauen. Die Schwierigfeiten, mit benen Solbein in Braa an tampfen hatte, maren riefengroß. Er tam in eine vollig berentitrte Gesellichaft hinein, Disciplin und Gorpsgeist waren 
daraus entwichen, die Ungulänglichseit und ber Eigendbutel herrichte; 
die gute alte Stammtruppe aber, auf die Holbein bei Juangriffnahme bes Rorganifationswerfes gegählt hatte, stellte sich ihm von 
Ansang an grollend gegenüber. Sie fonnten es nicht ertragen, 
daß eine fremde Kraft das sollte leisten tonnen, was man ihnen 
entwoder nicht gugetraut hatte ober was ihnen — wie Polawsky —
micht gelungen war.

In fein Berhaltniß als "Mitunternehmer und Director", joweit es ihn auf ein Zusammenwirfen mit Frau Liebich anwies, fant fich Solbein recht qut binein. Die Bitme Liebich ericbien ibm als ..eine einfichtsvolle, rechtliche und überaus autmuthige Frau", ihr "nachmaliger Gemal Stoger als febr thatiger junger Dlaun, bem nur Erfahrung fehlte, um felbft ein tuchtiger Director jein". Dit ben Rünftlern bagegen batte fich ber neue Ditunternehmer erft auseinanderzuseten. Den erften Couflict mit Solbein hatte wieber ber ehrgeizige Baner. Als fich bas gange Berjonale gur Borftellung bei bem neuen Director versammelte, ericbien ber erfte Beld nicht. Das begugliche Ginladungseireular batte er bem Theaterbiener ungelejen gurudgegeben. Solbein trat aber energiich auf, und Baper mußte fich ju einer Abbitte bequemen. Run thaten fich bie "altesten Mitglieder" zu einem formlichen Revolutionscomite quiammen, bas es auf einen volligen Umftur; ber Theatergeiete abgeieben batte und republicaniiche ober menigiteus conftitutionelle Ginrichtungen nach bem Mufter einiger beutider Bubnen in Brag einführen wollte. An ber Epite ftanben Allram, Baper und Bolamofn, ber Er:Director, ber fich nun auch dem von ihm felbit empfohleuen Bolbein ichroff gegenüberftellte. 3m April 1820 richteten fie an bie Stanbe eine aus führliche Beition um grundliche Abanderung ber erft turge Beit porber firirten Theatergefete. Gie forberten einen Ausschuft von brei Mitgliedern, welcher in itrinigen Gallen gwijchen Direction und Mitgliedern über Butbeilung und Abnabme von Rollen, über Die Beitrafung von Mitaliebern u. f. m. ju enticheiben haben follte. Gie forderten ftatt 14 Zagen brei Wochen Beit gur Er-

lernung größerer Rollen, ftreuge Ginhaltung ber Facher und Befreiung ber Sauptbarfteller von bem Auftreten in "Statiftenrollen". Reue Gefete follten nur bann gelten, wenn zwei Drittel bes Berjonale fie angenommen batten. Der Director follte ebenfo wie Die Mitalieder Strafen unterworfen fein, Die ber Dreimanuer-Musichuft ju perhangen hatte u. i. w. Gegen biefe Rumuthung ber Repolutiousmanner legte Bolbein energifden Broteft ein. Er verwahrte fich gegen bie Anmagung, ben Director unter bie Direction ber alteften Mitglieder ftellen gu wollen; niemals werbe er fich einer Bormundicaft unterwerfen, Die eben fo viele Barteien als Machthaber gablen wurbe. Bobin tame man, wenn ber Schaufpieler nur "paffenbe" Rollen gu ipielen hatte! "Baffenbe" feien eben bei jebem bon ibuen bie beften. Geines Bleibens fei nur, erffarte Bolbein, wenn er unumidrantt bleibe. Und bie Stäube trugen feinem Broteft Rechnung, Die Betition murbe abgelehut. "Aus bem Borichlage," ichrieb Graf Chriftian Clam-Ballas unter ben beguglichen Beicheib, "leuchtet jener Schwindelgeift bes Gigenbuntels und ber Insubordination berbor, ben man leiber iett fo allgemein trifft. Balb werben bie Schausvieler fich als die wichtigften Staatsburger betrachten und ihre Runft nicht nur als angreifender, fondern auch als weit mehr Renntnig erforbernd erffaren, ale bie Staatsgeschafte, wenn man biefem Prrmahn nicht Schrauten fest. Das Barlament, auf melches fie antragen, mare ebenfo thoricht, ale es nur bagn bienen murbe, lange Discuffionen über unwichtige Gegenstäube zu erzeugen und gaus unnöthig Bavier gu vergeuden." . . . Damit batte ber Graf in der That die immer mehr um fich greifende Runftlerarrogang treffend charafterifirt, welche in bem graffirenben Birtuofenthum ftets neue Nahrung fand, jenem verberblichen Birtugenthum, bas Eb. Debrient nicht mit Unrecht ale bie Gianatur ber Schauipielgeschichte biefes Jahrhunderts hinftellt.

Holbe in blieb unumschräntter Director, ja er wurde auch unumschräntter Unternehmer. Im Warg 1821 zeigte Mad. Liebich, beren sinanzielle Berhältnisse immer zerrütteter wurden, ber Theateraussichtsommission au, daß sie mit dem Mitunternehmer und

Director v. Holbein ein Uebereinkommen getroffen habe, wornach "alle aus dem bestehenden Thatercontracte reintlirenden Rechte n. Pflühfen aus dem bestehen auf übergehen hätten", und die Stände genehmigten mit Richticht auf die Wissiade einer gemeinsamen Unternehmung den Bertrag. Holbein hatte vollkommen treies Feld; unu begann er un je itzammer die Algad ausgiehen und den fünflierüchen Geist in dem revolutionär erreaten Brager Theatervölfthen wieder herunkellen.

Die Mera Solbein hatte in ber That ben verblichenen Glang ber Liebich'ichen Epoche nen auffriichen, ja vielleicht ganglich wieber beritellen fonnen, waren bie Beiten nicht aar zu nugfinftig gewefen. Satte Liebich auch in argen Uriegsjahren gewirft, jo hatte boch gerade ber Rrieg ber Sauptstadt Brag Leben und Bewegung, Bufluß von Fremben aus allen bentiden Ganen gebracht. Hinn mar bas friegeriiche Getummel verflogen, Die Brager Strafen hatten ihren normalen rubigen Charafter wieber, geblieben war nur bie finangielle Mifere, Die ihre Schatten nach allen Richtungen, ichr ftart aber auf bas Runftleben marf. Das Bublienm mar aufpruchsvoller und - armer geworben, bas Theater mar permanent leer, es fei benn, Feiftmantel producirte eine feiner Blangrollen, auf ber Bubne aber wollten bie Leute Aunitfrafte erften Ranges feben. Unter biefen Umftanben muß man ftaunen, baf Solbein ju leiften vermochte, was er leiftete. Geine Bebeutung und fein Ginflug als bramatifcher Dichter, feine Berbinbungen mit allen Theaterbichtern Deutschlands festen ibn in ben Stand, Die porgiglichiten Erzeugniffe ber bramgtifchen Literatur ben Bragern raid vorführen gu fommen, ja viele Stude, wie Douwald's Drama "Das Bild", welches feinerzeit mit mahrhaft fenfationellem Erfolge in die Deffentlichkeit trat, tamen in Brag noch früher als im Biener Dofburgtheater auf bie Bretter; "bas Bild" murbe mit Ludwig Lowe als "Maler Spingrofa" eines ber bemahrteften Bugitude. Die Beberricher bes bamaligen Repertoires, Sonwald. Ludwig Tied, Topfer u. f. w., ranmten überhaupt Brag ftets einen gewiffen Borrang por vielen ber erften Bubnen Deutich: lands ein. Kounte aber auch ihre Bühnenwerfe irgendwo eine würdigere Anfführung erwarten als in Brag mit ber Beietung

Baher, Bilhelmi, Brunetti? Mit großen Opfern hatte Holbein ben alten Prager Künisterstamm, Löver, Polaensth, Attram, Somtag, Akenner-Holbein, neuerdings an die Büsse gefessel, hätte er sich ja ohne diese kaum als Director vor die streng-conservativen Prager wagen dürfen. Dazu hatte er einige Neu-Kamistionen gemoch, die sich den alten würdig aureisten und sein Schauspiel-Ensemble zu einem sehr aufgenwürdigen gestalteten. Lembert's "Zasscheidug auf das Jahr 1821" stützt uns das Prager Theater im ersten Directionssssyche hobein's in seinem volltommenten Personalstande und seiner burzen Characteristis ber Wittglieder in solgander Welche wie die Mitglieder in solgander Welche wie einer kurzen Characteristis ber Wittglieder in solgander Welche wie einer kurzen Characteristis

## Stänbifches Theater gu Brag.

Die ftanb. Theaterauffichts Commiffion bilben nachstehend genannte hobe Gonner und befaunte Beichuber ber Runfte und Biffeuschaften:

Prafident: Ge, Erc. Johann Braf v. Lajanoty, f. f. wirfl. Geh. Rath und Kammerer, f. f. Obryllandrichter und Landrechts Brafibent.

Geifter: G. Gr. Joh. Gof Lachta, I. I. Gel. Nath und Könimerer. — Franz Graf v. Sternberg, I. f. Kömmerer. — Joi. Braf Rofith, f. f. Geh. Nath und Kämmerer. — Gbrifton Graf Clam-Gallas, I. f. Kömmerer. — Joi. Frenchere von Bretfeld, erzbifch. Comfit. Cannier. — Joi. Sch. Kraare Manitratherate.

Die Unternehmung theilt bie Witwe Liebich mit orn. v. Golbein, welchem die Theaterauffichte Commission bie unumschräufte Direction über-

tragen bat (1821 auch bie alleinige Unternehmung),

Die Right des Schnipfels fibrt ber Semior ber Gefellfchaft fr. All fra m. Be Rogie D. D., Capellin Tribe eine um Angiffar Golf inne den .— Die Infection fabren: 1. Infpicient und Bibl. Bobe; 2. Jufpic. Bere Bolter in 1877. Debe Bere Bereit Guttere Des Gere Bereit in 1877. Debe ber au er. Der Celonomie stehen vor: Der Theateroffer. Defon, Dr. Elepan et. Controlleur Dr. Bobot in i, unter welchem 4 Logenmeister, 2 Sibauffolitier und 8 Billeteine.

Darftellendes Personal: Damen: Mad. All'ram, launige und naive Charaftere in Op. und Schanfp.; eine Schanspielerin von vielseitiger Bil

<sup>\*)</sup> Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde auf das Jahr 1821 mit Begträgen von Castelli, Grillparger, Fr. Haug, v. Mesel, Gras v. Riesch, August Westu. A. Herausgegeben von Lembert. Wien, bei Tendler und Manskein.

bung, in vielen Partien, befonders in Localftuden vortrefflich. - Dab. Beder. 1. Cangerin; porgugemeife in Bravour Bartien, ale Diang. Ronigin ber Racht, Conftange, Donna Unng. - Dem, Binber, naipe Mabden, Rebent, - Dab, Brunetti, 1, Liebb, im Cd. und L. innge Grauen, Damen vom Staube; mit Recht ein Liebling bes Bublicums. -Dem. Brunetti, in Gd. u. Dp. fleine Bartien. - Dem. Gieb. Rebenr .. in ber Op. 3. Bartien. - Dem. Solbein, gang jugendt, und naive Liebh .; ale Lofarilla, Burli, Gabriele im Schaufp. "Das Rachtlager von Granaba" von Rind befundet fie ein ansgezeichnetes Talent. - Dem, Junghanns, 2. Liebb., Chor u. fl. Op. Bartien, ift fehr fleißig und berechtigt gu Erwartungen. - Dab. Lauius, tom. Alte, eine Echaufpielerin von Berbieuft. -Dab. Liebich, eble Mutter, Auftanbor., eine ausgezeichnete, anerkanute Runftlerin. - Dad. Renner, 1. Liebh. u. junge Frauen im Luftfp.; befitt nicht nur ben Ruf einer ber erften bentiden Rünftlerinen, foubern bat auch bieien Ruf auf ibren Runftreifen burch gang Deutschland auf allen Bubnen perfonlich bemabrt. - Dem, Chifaneber b. alt., Mutter i. Dp., Localrollen. - Dem. Schifaneber b. j., Chor u. fl. Bart. - Mab. Contag, 1. Liebb. im Tranerfp., junge Frauen im Cd. u. L. 218 Johanna v. Montfancon, Bobanna b'Arc, Donna Diana, Cappho, Enlatia vorzüglich geachtet und in jeber Rolle gern gefeben. - Dem. heuriette Contag, Liebhaberinen, 2. und 3. Bartien in ber Dp. Berechtigt ale Buftav in ber Dp. "Das Baifenbaus". Beniamin, Rotbfappchen, Amor im "Baum ber Diana" ju fconen Erwartungen. - Dem. Chlager, 2. Bart. i. Dp. - Dem. Bois. 1. faufte Liebb, im Ed. und Er., ift talentvoll und beliebt, vormalich ale Emilia Galotti, Bedwig, Melitta. - Dem. Bimmer, 1. fentim. Gangerin : Minetta in ber "Diebifchen Elfter", Emmeline, Bamina finb gelungene Leiftungen ber jungen Runftlerin; ibr Befang ift vorzuglich, Declamation und Darftellung laffen Manches ju wünfchen übrig (hat fich, ipateren Rachrichten gu Folge, ploblich von ber Brager Bubne entfernt).

Heren: Allteam, fom Bolden in Op, und Sch, ein Seteam ber Bühne, feit Jahren im Beih er Gunt bes Buhleimus. — Baver, deben min Giber dem Beite Buhleimus. — Baver, deben min Giber, die Lötling des Vergars Publicums. — Bluw enfelb. 1 und 2. Liebh., inightelige die Migalie die Her des Buhlei die Mille die Beite die Buhlei die Buhle



Saas, untergeordnete Mite; auch von ibm gilt, mas von Bolge gefagt murbe. - Sanfer, Barnton- und Baffp., ein junger, hoffnungevoller Runftler, von Jugend, Geftalt und Stimme begunftigt. - Raing, 1. Bagp., ffeifig und in feinem Rache genugent. Spielte ben Don Juan mit bebentenbem Beifall, eignet fich aber nur mehr für altere Charaftere. -Stuffel, Anmelberollen, Die er mit großer Genanigfeit ausführt, woburch er oft nublich für bas Bauge wirb. - Laning, gartl. Bater, gefällt ale Beneral Schlengheim, Abbe be l'Erpe. - Lowe b. alt., 1. jug. Belben, 1. Liebb., ein vielfeitiger, allgemein beliebter Runftler, ausgestattet mit angenehmer Bilbung, berrlichem Organ, Fleiß und Benie, eine Bierbe unferer Bubne. - Lowe jun., 2. Liebb., von Geftalt und angenehmem Draan beannftiat, boffnungevoller Unfanger. - Bobl, ebenfalls hoffnungevoller Anfanger mit vortreffticher Stimme, fingt mehrere 1. Bartien, Tamino, Mmaviva vorzüglich. - Bolamety, 1. Liebh. im Luftip., Bonvivante, Chevaliers, feine Antriquante, ein Schaufp, von Bilbung und Ginficht, ber feine Charaftere immer finnia aufzufaffen und oft ber unbebeutenbiten Scene eine glaugenbe Geite abmaeminnen weiß. - Rollberg, gibt Bertraute, 1. und 2. Intrignante, auch Bater und 2. Tenor-Rollen mit Glud und Einficht, gebort an ben brauchbarften und vielfeitigften Mitgliebern und wird auch ale foldes gewürdigt. - Editaneber, tom. Alte, Localrollen, Bagbuffos, ift febr beliebt und gewinnt bie Bunft bes Bublicums tagtich mehr. - Etoger, 1. Tenorp., Licinine, Tamino u. A. mit Auszeichnung. -Bilbelmi, 1. Jutrignante, launige, tom. Bater, fpielt iebe Rolle mit Einficht mit viele vortrefflich 3. B. Rote, Jago, Barcias (Saus Barcellona), Bebrarias (Balbao), Philipp (Don Carlos), Baul Berner, Fraug Moor, Soliman (Brinn), v. Lammer (4 Temperamente) u. f. w. Ihn ziert bie Gigenichaft, feine Rolle ju vernachläffigen, fogar bann nicht, wenn fie unter feiner Burbe an fein icheint; ungablige Dale opfert er fich fur bas Bange. Welch ein Schat liegt in einer folden Gigenicaft fur bie Unternehmung und bas Bublifum!

Kinderrollen: Marie Junghaune, Ther. Lanine, Anaette Sontag. Das hier angefihrte Berional wor in den Jahren der Hofelingen Bühnenleitung unr gerüngen Bandlungen unterworfen und verbürgte fünflerische Ihreit Ehreit. Der durch seinen, Mochfprung, schaere, und "Bochfprung, sciuezeit berühnt und verhaft gewordene Roblih von Schaden ließ bei seiner Aumeschheit gewordene Roblih von Schaden ließ bei seiner Aumeschheit gewordene Pholip von Schaden in berruträfte eine tritische Reune passieren, er entwarf sogar eine bollkommene abhabeitige Condmittifte sämmlicher Prager Bühnenmitglieder, die manchen ertsfienden, ih der Bolga beständigten Ausgegegebrete.

Berr v. Chaden ertennt hochftens ben Sofbühnen ju Bien, Berlin, München und Dresben einen einigermaßen höberen Rang ale bem Brager Theater gu. Unter ben Damen bes Schauipiels ftellt er bie bereits gewurdigte Mabame Renner, Gattin Solbein's, Allen voran. Roch immer glangte fie in naiven und beiteren Charafteren und behandtete ihren Rubm als Deutichlands größte bramatifche Rünftlerin im feinen Luftfpiele. Dab. Renner war eine hochgebilbete, ausgezeichnete Frau. 3hr Lehrer in der Schaufvielfnuft war Marchand in Munchen, Die berubmte Bethmann-Ungelmann ihr Mufter, in ber Dufit aber Mogart felbft ihr Meifter gewesen. Gie war Birtuofin auf bem Biano und im Bortrage beclamatorifcher Lieber und Romangen unübertrefflich, auch als Componistin febr respectabel. Sprachfenntniffe, ber feinfte Beltton, Bit, Laune, ein angenehmes Meußere, ein ebles Berg und ber hochfte Grad von Gutmithigfeit erwarben ihr Aller Bergen. Leider war Berrn v. Solbein ber berbe Schmerg beidbieben, feine geliebte Gattin in Brag begraben an muffen. Gie war ichon leidend hieher gefommen, hatte aber mit größter Gelbftüberwindung ihre Thatigfeit fortgesett, bis ihre Rraft gu Ende ging. Im October 1823 war fie, nach langem ichweren Leiben, balb geneien, wieber ale Landrathin in ben "Stridnabeln" aufgetreten und herglichft begrußt worben, aber bald warfen fie neue Leiben abermals auf's granfenlager, Am 24. April 1824 verichied Marie Renner, und unter ber allgemeinsten aufrichtigften Theilnahme bes gebildeten Brag marb ihre Leiche auf bem Wolichaner Friedhofe beigefest. Gin ichlichter, halbverwitterter Dentftein bart an ber Mauer ift ihrem Anbenten gewibmet. Die einfache Inschrift lautet:

"Johanna Marie Reuner: holbein ruht bier. Bentichland verlor in ihr eine ber größten bramatifden Künfterinen, boch unendlich mehr verloren ...., (bie Gtelle ift berwittert"). Unbergefliche! Co lange ich atbmen werbe, werben meine Ebranen um Dich fließen, Frang v. holbein."

<sup>\*)</sup> Die verwitterte Stelle lautet: "bie, bie fie als Sausfrau, als Freundin und Mutter bedauern. Geliebte Mutter, fei unfer Schutgeift auch noch jenfeite, wi: Du es in Sorg' und Liebe hier gewefen."

Das Chenbild ihrer großen Mutter in Annft und Leben mar beren Tochter Marie v. Solbein, Die noch mit ber Mutter gleichzeitig als Raive in Prag wirfte und Alles entzückte. Gie mar 1821 ein munderholdes, reigendes, fiebzehnjähriges Rind, eine machtig aufftrebende Bierbe ber Bubne, voll Ratürlichkeit, Anmuth und Talent, Borguge, Die ihr ben ber genialen Mutter vererbt worben maren. Ihre Glangrollen waren bie Glife Balberg, Lofgrilla, Leonhard in Souwalds "Bild", Moris in "Finch und Gegen" u. f. w. Ihre Darftellung bes "Rathchen von Beilbronn" begeifterte ben jouft ziemlich boshaften Berrn v. Schaden ju einem feurigen Bewinderungefonett. - Dad. Brunetti, die Unverwüftliche, fvielte nach wie vor innge Franen im Luft- und Traneriviel, Alles ftannte, wie fich biefe Dame ben Rauber ewiger Jugend und Schönheit zu bewahren wußte. Unfere Lefer tennen fie ichon eine geraume Beit; fie war burchans nicht mehr jung. und bennoch ericbien fie auf und aufer ber Bubne wie ein liebreigendes Beib in üppiafter Bluthe! Schon mar ihre Tochter. Die von C. DR. v. Weber unterrichtete Refi, auch unter ben engagirten Mitgliedern und hatte ale Emmeline in Beigl's "Schweizerfamilie", als Marie im "Blanbart" und als "Afchenbrobel" bebutirt, bas Bublicum war aber einig barüber, bag Rebermann die Mutter in jeber Binficht lieber fein muffe als die Tochter, Die fich in ber Over burch periodifche Beiferkeit auszeichnete. Auch Dab, Allram füllte bas Gach ber Conbretten und Localrollen ichon feit einer langen Reihe von Jahren gur vollen Anfriedenheit aus und verftand wie felten Gine die Runft, bei aller Ausgelaffenbeit gracios und biftinguirt zu ericheinen. Uebrigens war Dab. Allram auch eine vortreffliche "Francisca" in "Minna von Barnhelm". - Dab. Liebich verließ ebenfo wie ihr Freund Stoger furge Reit nach Bolbein's Uebernahme ber unumichränkten Direction auch ihr Engagement ale Schanipielerin; fie bereiteten fich gur Uebernahme bes Grager ftanbijchen Theaters por, bas leiber fury nach Stoger's Directionsantritt total nieberbraunte und bem Baare großen Rummer bereitete. Reu maren zwei Schanspielerfamilien, Die mit Gad und Pad

nach Brag gefommen maren. Da war gunachit bie Kamilie Biftor. Der Bater fpielte Liebhaber- und Charafterrollen, hatte eine impofante Bestalt und bei mäßigen Anlagen einen großen Gleiß. Gein an die fraugofifche Schule gemabnenbes manierirtes Spiel vericherate ibm giemlich lange bie Guuft bes Bublieums. Dab. Biftor, eine nicht üble fomische Alte, litt nicht minber an bem Gehler ber Manierirtheit und Affeetirtheit. Berr v. Schaben fand, daß fie mit ihrem überladenen Coftume als Deborah im "Schneider und fein Gohn" auf's Baar einem turfifchen, mit buntem Glafe ausgelegten Bfeifentopfe glich. Die Tochter, Dem. Biftor, vertrat bas fentimentale Rach fehr anftanbig, als "Emilia Galotti" foll fie vortrefflich gemejen fein, unr warf man ihr ein ju großes Daß von Beinerlichfeit vor. Dem. Biftor entwidelte fich mit ber Beit in Brag zu einer Schanspielerin erften Ranges und murbe balb an's Buratheater eutführt, wo man ihr gu Liebe auch beu Bater engagirte. Huger biefer Biftor-Trias gab es noch eine in Rinberrollen beichäftigte fleine Josephine Biftor; Die gange Familie gablte netto elf Ropfe, für welche bie Monatsgage von 600 fl. 2B. 2B. felten ausreichte. - Die Familie Schifaneber beftand aus bem Bapa, ber fich als Bagbuffo (Leporello ufm.) auch burch fein coloffales Emboupoint auszeichnete und zwei Demoifelles, bon beuen bie eine fomiiche Alte in Oper und Schauiviel, Die andere fleine Rollen gab. - Much Die Familie Contag gahlte brei Berjonen, Die Mutter, Die noch Anfangs ber Bwangiger Jahre als Jungfrau von Orleans, Orfina u. f. w. brillirte, Die fleine Rannette, ein allerliebites und beliebtes Lind, und bie weitaus berühmtefte Tragerin biejes Namens, Dem. Benriette Sontag, von welcher wir bei Besprechung ber Solbein'ichen Over eingebender zu berichten haben, ba ihre Thatigkeit im Schauspiel nur porübergebend und minder wesentlich mar.

Die bedeutenble Schaufpielfraft, welche unter Holbein ber Frager Bühne gewonnen wurde aber nur zu bald verloren ging, war jeme Garl Sophelm ann's. Holbein bat ihn so recht eigentlich entbeckt. 1703 zu Glag als Sohn under Kafferwirtss und Materialwarenfahrbers geboren, hatte Sophelmann frühgeinig für Lefasiens



Dienst geschwärmt und ichon im Symnafinm auf improvifirter Bubne feine Runft verfucht. Glat war eine fünftlerifch gefinnte Stadt. Officiere und Burger wetteiferten als Theater Dilettauten, und bas "fleine Seibelmaunchen" war von Beiben als "feder Naturburich und Huger Diener" fehr gefucht. Theaterbucher bilbeten bes Munglinge Lieblingelecture; er nahm fie mit gu Bette. und über bem nächtlichen Lefen ware er beinabe verbrannt, fo baft nun ein ftrenges Interbict gegen bie Theaterliteratur erfolgte. 1810 murbe ber junge Rünftler preufifcher Artillerift, befertirte aber ichou im nachiten Rabre mit Silfe falider Baffe und ber geschicht nachgeabnuten Unterichrift feines Majors, Uebrigens febrte er aus feinem Ruffuchtsorte Troppan wieder gur Fahne gurud, als Die Befreinigsfriege anbrachen, an beneu er freilich nur als Schreiber im Bureau theiluabm: im activen Dienste batte er es nicht einmal fo weit gebracht, eine Ranone abfeuern gu tonnen. Als er 1815 ben Abidied nahm, verichaffte ihm Soltei, bamale Dramaturg und Theaterfecretar in Breslau, Gelegenheit, auf bem graft, Berberftein'ichen Schloftheater in Grafenort fein Talent zu üben, bis er am Breslauer Stadttheater mit 10 Thaler Bochengehalt Anftellung fanb. Er fpielte Liebhaber, ein Gelb, wofür er nun einmal burchaus nicht tangte. Es fehlte ibm eine bauptfächliche Gigenichaft, die forverliche Anunth, ohne die fich auch bas beicheibenfte Theaterpublicum feinen Liebhaber poritellen fann. Geine Geftalt war mittelgroß, regelmäßig bis auf etwas eingebogene Beine, sein Geficht gewöhnlich, bas Sagr rötblich, ber Blid burchaus nicht fanft-fcmarmerifd, fondern talt und burchbohrend. Um Uebelften war es mit feiner Bunge, wohl bem Bichtigften für ben Schauivieler, bestellt. Seine Rebe mar - in Folge ber biden laugen Bunge - ichwerfallig, gifchend, feine Stimme abstogend ranb, iprobe und feiner Mobulation fabig, und erinnerte im bochften Uffect au bas Buthgebrull ber Raubthiere. Man fann fich beuten, daß alle biefe Regativa ben jungen Sepbelmann nicht gerabe empfahlen, namentlich jo lange er im Liebhaberfache bebutirte. Mles rieth ihm, Die Theatercarriere bei Geite gu laffen, aber weinend und gabucknirichend ichrie ber junge Rünftler bei einer

folden Mahnung nach einem entschiebenen Durchfalle: "Und 3hr follt feben, ich werbe boch noch ein Schaufvieler !" Roticher bat uns ben beroifden Gutwidelungsagng Genbelmauns trefflich geichilbert. Dit "unfäglicher Mube, in beigem Trope" übte er, wie Demoftbenes flache Steine auf ber Bunge baltent, feine Sprache. Roch eifriger fette er bies Bemühen fort, ale er auf Berwendung feines Gonners Grafen Berberftein 1819 bei bem bon ben Cavalieren Grafen Thurn und Baron Born geleiteten Theater in Grag eine murbige Bofition fand. Gein Gifer und Gefchid verichafften ibm bie Stelle eines Schaufvielregiffenrs: mit bartem Bleife übte er fich nun auch in tomischen Rollen, in benen er ben Mangel an natürlich fomifcher Rraft burch charafteriftifche Raturnachahmung erfeste. Indeß fallirten ichon nach Ablanf feines erften Contractjabres die birigirenden Cavaliere, bas Grager Theater fiel einem Giafer und Drechslermeifter in bie Banbe, Senbelmann manberte mit einer Gratification, beren Salfte er Fran und Rindern gum vorlänfigen Aufenthalte in Grag überlaffen mußte, weiter nach Bien, Bregburg und Olmus. Das Theater in letterer Stadt war über einer Schlachtbant aufaerichtet, per Rolle erhielt er 8 fl. 23. Bier im größten Elend finend, rief er herrn v. holbein in Brag um hilfe an, und holbein, ber mit icharfem Blide bas originelle Talent Genbelmanu's erfannte, verschmähte feine graft nicht. Im August 1820 fam Cepbelmann nach Brag, "um unter Deiftern wieber Anfanger an werben". Freudig und beflommen augleich ichlug fein Berg, als er bes großen Brager Schanfpielhaufes anfichtig wurde, in welchem viele ber erften Rünftler Deutschlands wirften. Unbebingt unterwarf er fich ber Leitung Solbein's, bes erften Mannes von Rach, ber feine eigenartige Begabung ertanute, ibm bas Berostop eines großen Runftlers ftellte. Solbein wies ihn auf bas Terrain bes Charafterfaches und bilbete fein Talent in ber fruchtbringenbften Beife; in ben "Brubern" bes Tereng und im "Gaftmal bes Lebens" (einer Bearbeitung von Chafeiveare's "Timon" von Bogel) lentte Cepbelmann querft burch originelle Leiftungen bie allgemeine Aufmertfamteit auf fich, und ichon nach zwei Jahren batte es Sendelmann mit ungestumem Reife gur lebernahme erfter Charafter-Rollen (Burm u. i. w.) gebracht. Ameimal erhobte Solbein bem ftrebjamen Manne unaufgeforbert bie Bage, regte ibn burch Uebertragung ber verichiebenartigften Aufgaben an raftlofem Schaffen an, und Genbelmann "arbeitete" in ber That berart, bag er burch Ueberauftrengung auf's Rrantenbett geworfen wurde und eine Babereife nach Teplig unternehmen mußte, wo er, tanın genejen, auf Erfuchen vieler Babegafte im Schloftheater fpielte. 208 1822 ber Director bes Caffeler Doftheaters durch Brag reifte und Cenbelmann eine lebenslängliche Stellung anbot, willigte Solbein großmuthig in beffen Entlaffung, um bem Glude feines Schuplings nicht im Bege zu fteben. Wie Gepbelmann fpater feinen Beg gemacht und feinen Ramen ben erften ber beutschen Shauspielheroen angereiht hat, ergablt bie Beichichte ber beutichen Schaufpielfunft. Solbein hat Genbelmann's Entwidelungsgang in Brag in feinem "bentiden Bubnenmefen" in liebenswürdiger Beife geichilbert.

"Er fcbrieb an mich," fagt Bolbein, "bon einer gang fleinen reifenben Buhne und fchrieb fo, bag ich gleich ben Daun von Beift und Benie in ibm erfannte. Er tam mir, ich ibm mit Bertrauen entgegen, und bas Engagement mar geichloffen, obne baft ich ibn fannte. Er mabnte, fich befonbere für Liebbaber au eignen, allein er irrte fo febr, baf ich ibm, nach einigen ungenügenben Berfuchen, ben Roch Gprus in ben Brubern von Terens und balb barauf die Rolle Friedrich bes Großen im Ronigsbefehl autheilte und einstubirte, woburch fich ibm plotlich eine fcnelle und glaugenbe Laufbabn eröffnete. Er batte noch einen mebrjabrigen Contract, als er ben Antrag einer lebenstänglichen Anftellung aus Caffel erhielt. Ginfebend, wie michtig er mir geworben und bantbar fur bas, mas ich für ibn thun ju tounen jo gludlich war, nabm er Auftand, um jeine Entlaffung augufuchen und verbeimlichte mir ben erhaltenen Ruf, aber ich erfuhr ibn. ging ju ibm und begrußte ibn mit ber Berficberung; ich fame, um ibm eine gludliche Reife nach Caffel ju munichen. Es mar ftete meine Bewohnbeit, die Bitte um Entlaffung mit ben Borten "Gludliche Reife!" gu beautworten, befonders wenn ber Anfudenbe baburch fein Blud begrunden founte. Bie batte ich bier eine, bem Blude biefes braven, jungen, bauf baren Dannes fo gunftige Bewohnheit unterlaffen tonnen! Faft alle bebeuteuben, unter meinen Directionen emporgeblubten Talente haben auf abnliche Beife meine Bubnen verlaffen, obne fie jemale gu erichuttern. 3ch verler binnen turger Zeit auf biele Art in Brag den ewig jungen, Geiti, Gener und Geftiglia almenden Lowe, Seide ein ann, Wilbel mit der Freiriette Sonntag, gab lieber ibern Mudden and, als nich bem Rachibeil anszulehen, welchen ich gewiß empfunden hoben würde, weem ich bie wackern Künfler von ihrem Gilde abzehalten und in Beritimmung zu bleiben gewongen batte . . . "

Der Abichied Lowe's wird übrigens nicht allgemein als ein jo glatter gefchilbert, wie ihn Solbein bier andentet. Dan fagte Lowe nach, bag er von Brag burchgegangen fei, ba fich Solbein bem Abgange einer fo werthvollen Kraft ernftlich wiberfeste. Rebenfalls hatte Bolbein feine liebe Roth, ben Pragern einen Eriat an ichaffen; er behalf fich gunachft mit bem Schanfvieler 23 a 11. bad, einem Gaftivielvirtnojen, ber fich aber als bentenber Rünftler prafentirte und in ben erften Stadten Dentichlande ale .. Jaromir" in ber "Ahufran", "Aballino" und in ber Titelrolle in Deblenichlager's "Corregio" Furore machte. Besonders in ber letteren Rolle batte er Blud. Geltiamer Beije batte man bier aus Rud. ficht fur bie gutmuthigen Brager ben Belben nicht, wie Dehlenichlager will, fterben, fonbern glüdlich werben und bamit boppelte Sympathien gewinnen laffen. Ballbach machte fich anch als Opern. fanger nublich und renffirte mit feinem flangvollen Barnton als "Don Juan" und "Figaro". - Der treuloje Lowe erfchien 1823 als Gaft in Brag und bezauberte Alles burch feinen Jaromir in der "Abniran", Roberich im "Leben ein Tranm", Arnold von Melchthal im "Tell", Sugo in ber "Schuld" n. f. w. Dit ihm tam feine Schwefter Julie Lowe, ein alter Liebling ber Brager, und glangte ale "Donna Diana".

Herr Blumenfeld, der neben Bayer, Lowe und Wallbach Siebhaber und Delben pielle, sand trot der günftigen Schardler riftit, die ibm in der officiellen Versonenitt edi embert, yn This ward, in den Augen des herrn de Schaden teine Gnade. Er nannte ihn einen "veralleten, ichnindssächigen, hageren Jüngling mit ieft liegendden Augen, der an den reitenden Zog genachut, ein beschrächten Extendent wielem Fleise, als zweier Liebhaber mitzunchmen". — Wilhelmi, diffen femische und intriguante Schardlere — er spielte auch den Franz Moor — nach wie vor Schardlere — er spielte auch den Franz Moor —

äußerst beliebt waren, verstüchtigte sich unter Holbein, Lowe's Beipiel folgend, nach Bien, und Mad. Juliane Juughanus, eine andere tichtige Kraft ber Bühne, wurde ihr 1830 durch den Tod entrissen. 1821 gingen Gerkt, Rollberg, Hauser, Jauser, Bode, das Ehepaar Lanius, die Damen Boß, Vinder, Jimmer, 1822 Mum enfeld a. Bolawsty jand felgelich, gärtliche Bäter spielten der abermals engagirte Seewald und Haas d. ä. Der Letztere hatte and einen Sohn mit sich, der sich in jugendlichen Wollen nicht ohne Mick vernache.

Gin großer, ja vielleicht ber größte Theil bes Repertoires wurde unter Solbein, und fehr gegen beffen Billen, von ber Biener Localpoife mit Beichlag belegt. Das Bublicum wollte burchaus lachen, und fo oft ber Theaterzeitel erufte, weim auch noch jo vornehme Benfiffe verhieß, blieb bas Saus leer, mabrend eine Biener Boffe ober ein Spectatelftud ber bamals beliebten Sorte regelmäßig die Directionscane füllte. Bir haben ichou betont, wie gewaltig bieje berrichende Befchmaderichtung ben ftrebenben Solbein an ber Realifirung feiner echt fünftlerischen Intentionen binderte. Die Sanntsnafraft mar natürlich Reift mantel. Er befaß in vollstem Dage bas Brivilegium ber echten Romit, fo baß fein bloges Ericheinen auf ber Bubne Lachen erreate und iebe Stirufalte glattete. Im Mufang ber 3mangiger Jahre mar fein "Geift auf ber Baftei". "Luftiger Grib", "Taroferl" u. f. w. in Dobe. Gine Bauberoper jo recht nach bem Befchmad bes Bublicums mar bamals "Der eiferne Daun im Biener Balbe", in ber Feistmantel als "Thabbabl" und bie luftige Conbrette Dab. MIlram als betruufener Rellermeifter "großgrtig" war. In ber Oper wimmelte es von Bermanblungen ber Scenen und Perfonen, von Gnomen, Elfen, Robolben, Baren, Ungebeuern, Balbmabchen, Bauern, Rittern, Anappen, Monden, Gefpenftern und endlich fteinernen, ichlafenben, geraubten, entflobenen, verfleibeten und vergauberten Jungfrauen. Ginen Decorationsmaler, ber fich mit ben erften feiner Beit meffen tonnte, befag bas Brager Theater bamals an Antonio Gacchetti, beffen Banoramen ben Beg burch nabegu gang Europa machten. Die Theaterauffichtscommission, welche -

an ihrer Ehre sei's gesagt — dem verdorbenen Geschmade des Publicums in diesen Zagen mit Energie entgegentrat und unter wie Großen Exgen der Geregie entgegentrat und unter Großen Existent Policie der Großen Leisen Beford eine Freihe der Großen kleicht der genöchigt, den "ötonomischen Rücklichten" der Direction Rechnung zu tragen und zwei Zage in der Wech dem Wilbestim einzeltschlichten Wilbestimmer gestellte gestellte der Verlegen und der Angeleichte gestellte g

Der allmächtigen Boffe gegenüber hatte bas Schanfpiel tros einer Renner-Solbein, Brunetti, eines Baber, Bolawetn, Bilbelmi, Senbelmann u. f. w. einen fcmeren Stand. Gelbft bie intereffanteften Baftiviele tonnten bem Localitud nicht bas Terrain abgewinnen. Auffeben machte 1821 ber Chevalier. Spieler und Luftivielbichter Carl Topfer, ber gu feinem Gaftiviel u. M. fein neues Stud, "Des Bergoge Befehl", mitbrachte. Geinen "Empfehlungebrief" ftellte ein begeifterter Recenfent "über alle Rritif". Natürlich blieben auch feine bamals mobernen feinen Luftipiele nicht aus. Es griff eben um biefe Beit bas Conversations. ober Salonftud immer mehr um fich, bie jungeren Dichtertalente legten in ihren Luftwielen bas Manptaemicht auf eine besondere Glegans. Freiheit und Bracifion bes Musbruds, auf bas feine Rufammenipiel, bas icon burch bie Rogebue'ichen, Steigenteich'ichen, Schallichen und Conteffa'ichen Luftipiele gebildet mar. Topfer und Bauernfeld fpeciell bafirten auf die Fabigfeit ber Darfteller im Conversationsfache ihre Luitiviele, in benen gewandte Schaufpieler willtommene Birtuojenftudden begrußten. Im Repertoire ber Jahre 1820, 21 und 23 begegnen uns u. A. unter ber Rubrit ber "neuftubirten Stude" Grillvarger's neufcenirte "Sappho", Goethe's "3phigenie", Leffing's "Nathan", Mogebne's "Gelbitmorber", "Berfleidungen", "eiferfüchtige Frau", "Berlegenheit und Lift", "Die vier Temperamente", und "Die jeltjame Beirath" von Biegler, "Jda", "Der Sorjas", "Das Altenröslein" und andere Wette von Holbein, "Der jaligie Schlijfle" und "Zalbatore", Denma von Bogel, "Bettus Appianus" von Kind, "Die Zweiflerin" und "Die Dutleiti", Luijipiele von Wälflner, "Das Sogelfchießen" und "Der Khend im Hoffhanfe" von Clauten, "Zho bin mein Brudert von Contesso, "Die Schwierleit", "Cara Jvan", "Sobriele", "Die junge Tante" und, "Emmy Tiels" von Castelli, mehre Sitäte aus der Zebarte und Sammy in Schwieder, "Cervantes in Aller der Beder des Schauspielers Schistaneber, "Cervantes in Ausgert" von Auflier, "Pereiola" von Wolff unt der Wilfsten G. M. d. Beder, bei Bereits ermöhnten Töpfer"ichen Luftpielde u. M. Bon Schauspielgästen heben wir noch Mad. Brede und Wattansch

Ein intereffantes Gaftipiel brachte bas Jahr 1823. Es führte Carl v. Soltei mit feiner jungen genialen Frau, ber gewesenen Dem. Louife Roger, nach Brag. Soltei hatte feine Breslaner Stellung ale Theaterfeeretar und Dichter verlaffen, und zwar nicht unter ben gunftigiten Berhaltniffen. Er batte ber Berfuchung. Theaterfritifen ju ichreiben, nicht wiberfteben tonnen und beghalb in ftetem Berdruffe mit ben Schaufvielern gelebt. Bu einem offenen Eclat aber fam es. als bie befannte Runftreiteracfellichaft Tourniere in Breslau gaftirte und Soltei Die Schauspieler gur Ditwirfung in einer großen Spectatel-Pantomime zwingen wollte. Es entftand eine beftige Opposition, Die Boltei in ber Breffe befampfte, und bie Folge mar feine Entlaffung. Auch feine Frau. bie im naiben und fentimentalen Fache gu ben vorzüglichften Runftlerinen ihrer Beit gehorte, verließ mit Boltei Breslan und gaftirte nun in Brag. Diefes Gaftiviel batte feine Beidichte, und Soltei felbft hat fie in feinen "40 Jahren" ergablt. Rach feinen Breslauer Fatalitäten hatte er Gaftfpielantrage fur fich und feine Grau an verichiedene Directionen gefandt, aber von allen Seiten famen ablehnende Antworten, nur von Brag blieb iebe Antwort aus. Deshalb beichloft bas Baar in biefer Stadt auf's Berathewohl fein Glud ju versuchen, reifte aus Schlefien babin ab, ftieg beim "golbenen Engel" ab, und von bort aus machte Soltei bem Director Berrn v. Solbein feinen Beinch.

"Solbein" - ergablt er - "war febr erstaunt, mich gu feben und ertlarte, ich folle gelefen baben, mas er in gelefenen Blattern jungft betanut gemacht, bag bei ibm feine Antwort eine verneinende fei. Muf bem Lande meilend, batte ich biefe Auseige einer neuen Form zu correspondiren nicht zu Gefichte befommen. Er fertigte mich furs und enticieben ab, vom Gaftiviel mar feine Rebe, umfoweniger ale eben ber berühmte Baffift Gifcher und ber junge Canger Co. Deprient aus Berlin auftreten follten." - In feiner Bergmeiflung manbte fich Boltei an ben Schriftsteller Gerle, ber ihm als Correfpondent ber "bentichen Blatter" befannt mar, murbe burch biefen mit Darfano und durch Marfano mieber mit ben luftigen Gefellen aus bem Reiche ber Runft und Literatur befannt, Die in ber fogenannten "Bolfofchlucht" vergnugte Abende jugnbringen pflegten. Dort mar Soltei, trothem ihm bie Chaufpieler Anfangs wegen ber Breslauer Affaire miß: tranifc entgegentamen, balb ale "fibeler und umganglicher Rerl" beimifc. Much in ber Gaftfrieliache tam es zu einer unerwartet aludlichen Enticheibung. Boltei batte fich icon auf bas Boftbureau verfügt, um feine Abreife nach Bien angumelben; als man ibm aber, ba fein Bag nicht fur Bien galt, Umftanbe machte und ibn nach Breslan gurud inftrabiren wollte, erinnerte er fich gweier Empfeblungebriefe bedeutenber Berionlichleiten an ben bamaligen Oberftburggrafen Grafen Rolowrat. Dan las fic, murbe liebensmurbig und ftaunte, bag Solbein fein Gaftfpiel bewilligen wolle. Boltei gab nun bie Briefe im Botel bee Grafen ab und martete noch einige Tage in Gefellichaft Gifcher's, Devrient's, Bolff's und bes nach Italien reifenben Malers Beufel in Brag. Da murbe er auf Die Stabt: bauptmannicait beidieben. Der Stadtbauptmann fragte ibn, ob er noch feine weiteren Radrichten von ber Direction Labe. Rein, mar bie Hutwort. "Om, bas wundert nich, marten Gie nur noch ein paar Stunden. Bir feben und wieber, und Ihren Bag mogen Gie fur's Erfte noch auf bem Bureau liegen laffen." Ale Soltei nach Saufe tam, fab er icon herrn v. Bolbein neben Luife auf bem Copba figen, bas Befegungebuch vor ihnen-Solbein meinte, Die Berbaltniffe batten fich unerwartet fo gunftig gefügt, baß ibren Buniden noch Erfullung werben tonnte. Soltei verftand, und ale noch ein Reffe Rolowrat's ericbien, um nach ben Bunichen bes Chepaare ju fragen, murbe Alles flar. Soltei bestand barauf, ebenfalls ale Schaufpieler aufgutreten, um nach bem Brestauer Theaterfcanbal wieber einen Schritt in Die Deffentlichfeit gu thun. Das Chepaar fpielte nun gegen ein Drittel ber Ginnahme, mas am erften Abend nach Abaua ber mit 100 fl. 28. 28. notirten Tagestoften 3 fl. 56 fr. 28. 28., b. b. ein Drittel ber Befammt Ginnabme von 11 ft. 48 fr. ergab. Man ftellte Soltei die "Summe" in Rupfermungen gu; er hielt es fur Golb, ba bas Saus un Abonnement felr gut bejucht ichien, frater tam allerbings bie Enttaufdung. Um zweiten Abend geftaltete fich ber pecuniare Erfolg gunftiger, Fran v. Holtei trat als Lieschen Wollant" im "Alhentöslein", dann it ihrem Manne als "Lottchen Wollant" im "Bogelichiehen", in den "Dalecten", einem sehr netten Bertleidungsfüldschen von Holtei, und in dem Einacter "Das war ich" auf und sand alladenbild sechaften Beisall. Hert v. Holtei war als Dichter entschieden allklicher und bekentneber wie als Schafthieften

Die Mera Solbein in Brag wirfte auch - por Mlem burch bie Berfonlichkeit bes als Schriftsteller und Dramaturg gerühmten Directors anregend auf die Thatigfeit ber The aterbilettanten Brag's. Geit Jahren icon hatte in Brag im Sanfe Dr. 506 auf ber Reuftadt eine Brivatbubne bestanden, auf welcher von mehren Gefellichaften abwechselnd bramatifche Borftellungen gegeben murben. Gine biefer Gefellichaften, beren Director Berr Clement eine besondere Thatigfeit entwidelte, mar aus Sandlungscommis gufammengefest, beren Streben auf Errichtung einer felbständigen Dilettantenbubne bingielte. Dem Decorateur und Dafchiniften ber Truppe, Balfe, gelang es 1816 ein geeignetes Local bieffir in bem Bibliothefjaal bes aufgehobenen Benedictinerflofters gu G. Nicolans nabe bem Altstädter Ring zu finden und basfelbe von bem Sauseigenthumer Comeftta fur 70 fl. C. DR. jabrlich in Dicthe ju befommen. Man tann nicht fagen, daß bie nene Dilettautenbubne, bas "Nielas. Theater", \*) wie es bald genannt murbe, besonders augenehm und verlodend fitnirt war. Ueber eine fteile, itellenweise fait unwegigne Treppe nufite ber Befucher gur Bobe bes britten Stodwerts in bem alten Aloftergebande emportlimmen, wo man endlich in ben fleinen Theaterfaal gelangte. Die Biihne war 11 Ellen breit, 25 Ellen tief. Der Bufchauerraum faßte 160 Berfonen, Die auf 92 gesperrten Giben und auf ber ichmer juganglichen Galerie Blat fanben. Der Sauseigenthumer, Berr Schwestfa, felbit hatte fich eine Familienbant in ber erften Reibe reservirt. In Diejem Theaterchen haben fleifige Dilettanten und

<sup>&</sup>quot;) Die vorstebenden Mittheitungen über die Entstehungsgeschichte des Niclas Thoaters verdankt ich einer im Besite des lebten Gigenthimmers und Directors dieser Bühne, herru C. A. Schwest abes besindlichen geschriebenen Geschichte der Ausanagerieben des steinen Musentempels.

Bühneneleven langer als fechzig Sabre ber bramgtifchen Runft gedient, und manches bervorragende Talent bat bier zum erften Male feine Schwingen entfaltet. Die Riclastheater-Befellichaften hatten ftete eine feite Organisation und zwedmagige Statuten anfammeifen und ftrebten fünftlerifden wie bumanitaren Bielen an. Der Eigenthümer, Br. Schweftfa, batte 100 fl. für bie Aboptirung bes Local's gewidmet, jedes Mitglied bes Dilettantenvereins erlegte beim Gintritt 40 fl., welchen Betrag es im Falle ber Entlaffung gurild erhielt, im Falle freiwilligen Anstritts aber nicht beanspruchen kounte. Director Clement fungirte fowohl ale artiftischer wie als administrativer Leiter bes Bangen, boch danerte fein Regime nur zwei Monate. Am 16. Mai 1816 war bie Bubne mit einem Brolog von Baron Steinmet, bem Singfpiele "Die Racht im Balbe" und bem Ronebne'ichen Enftiviel "Die englifchen Baaren" eröffnet worben, im Inli übernahm ein Berr Barbatti die Direction, führte fie burch brei Monate und übergab fie bann an ben bisberigen Regiffent Aramer, einen angesehenen Brager Buchbanbler, unter welchem bas Theaterchen einen großen Anfichwung nahm. Bebes Rollenfach war boppelt und mehrfach bejett, an talentvollen, funftbegeifterten Mitgliedern war fein Mangel; manche von ihnen wie die Demoijellen Berbit und Gieb wurden fpater Mitalieber bes ftanbiiden Theaters, in beffen Berjonale fie ihre natürlichen Borbilber erblicten. Rramer selbst war ein Mann von praktischen Kenntnissen in der bramatifchen Runft, fein Regiffenr Sanfchild, ein Staatsbeamter, galt ale portreffficher Darfteller und Lehrmeifter im Rollenfreise ber humoriftifden Alten und gartlichen Greife. Durch bie Erwerbung von beitragenben Chrenmitaliebern festigte Rramer Die finangielle Bafis feiner Buhne, und baburch, bag er biefelbe ansichlieglich für Bohlthätigfeitevorftellungen widmete, ficherte er ihr ein behördliches Brivilegium. Am 27, Anguft 1817 fand Die erfte Bohlthatigfeitevorstellung jum Beiten bes Bartholomai: Armenhanfes ftatt, wobei bas "Gingipiel auf bem Dache", bas Luftfpiel "Die Fenerprobe" und bas Delobram "Das verlorene Lind" von Rotebue mit Mufit von Theobor Beh (Capellmeifter ber Biibne)



gegeben wurde. Rramer behielt die Leitung bes Niclastheaters bis Ende 1818, worauf er eine Provingtheatergesellichaft errichtete, Die im Binter in Bilien, im Commer in Carlebad fpielte und gu einem Drittel aus Mitgliebern bes Nielastheaters gufammengefett mar. In ber Echlufworftellung ber Rramer'ichen Direction in Brag (27. Dec. 1818) iprach Frl. Ring Berbit, fpater eine hervorragende Rraft bes ftanbifden Theaters, ben ben ihrem Bater perfagten Epilog. Die Direction und bas Brivileginm überging an ben Sanseigenthumer Berrn Edweit fa felbit, woburch ber Bine entfiel und bie Mitalieberbeitrage geringer murben. während jedoch die Requifiten, Rollen u. f. w. auf Roften ber Dilettanten beichafft werben mußten. Schweitfa leitete fein Saustheater eine lange Reibe von Jahren, eutwarf eigene Theatergesethe und übertrug bie Direction einem Regie Triumvirat. 3m Mitalieber-Berzeichniß finden wir die Namen Chauer, Grabinger, Straup, Die Franlein Berbit, Baner, Bedie - Die uns noch oft begegnen werben; ihre nachmals geichatten Trager burften wohl ibentifch mit ben Mitgliedern bes Niclastheaters unter ber Direetion Schweftfa, ber Regie Saager-Mottlif-Berbet fein. Das "Dilettanten Theater gu St. Rielas" wurde immer mehr gu einem Schultheater; icon die Aufnahmsbedingungen, "ein moralifcher Ruf. empfehleubes Meufere, chrbare Berfunft, Ctaub und Beichaftigung in einer gebilbeten Claffe, gebilbeter, reiner Eprach. bigleet, anftanbiges Benehmen" und ber ante Erfolg einer Gvielprobe verhüteten bas Gindringen nubernfener Elemente und bie Berangiehung eines Bühnenproletariats. Die von Solbein aufgeitellten Grundiabe für Dilettautenbubuen galten and für Et. Niclas als maßgebend. - Solange bie Familie Edwefta im Befite bes Alofters und ber Bubne ju St. Riclas blieb, wurde an biefen Brineipien feftgehalten, und neben Liebhabern bes Schaufpiels waren ftets ftrebfame junge Berren und Damen auf ber fleinen Buhne thatig, Die den theatraliften Bernf and Luft und Liebe erwählten und unter guter Leitung mit Gifer ber Biihnencarriere auftrebten. Den humanitären Juftitutiopen Brage bat bas Theater an St. Nielas bis gu feinem burch ben Berfauf bes

Hanis unter bem letzten ehremverthen und thätigen Director C. M. Schweitta und die nenen seuerpolizeilichen Borischriften bedingten Ende große Summen zugesihrt. Ein gutes Andenten ist beshald bem Miniatur-Theater, anf das wir wohl noch vorübergebruh zu frechen fommen, gewiß.

Bot bas Riclastheater ben burgerlichen Rreifen Brage bie erwüuschte Gelegenheit zu theatralischen Ubnugen, jo waren bie Roban'ichen und Clam Ballas'ichen Calons ber Chanplas intereffauter und bentwürdiger Borftellungen ber Brager Ariftofratie, in welcher bamals ber Ginn für beffere geiftige Benuffe und namentlich für gediegene Runftproductionen nicht erftorben war. Bon bem Saustheater im graflich Clam Gallas'ichen Balais fonnten wir bereits wiederholt berichten. Bier faud fich ber geiammte Sochadel ber bobmijden Landeshauptstadt gujammen, um nich mit Freude und Gifer in ber "Romödie" zu verfuchen. Ein "Anszug aus bem prager resonirten Theaterjournal im Carneval 1792", ben wir im Anhange gn biefem Buche mittbeilen, liefert eine toftliche, sum Theil faturifche Charafteriftit ber Mitglieber ber Brager Ariftofratie, organifirt als "Brager Edaufpielergesellichaft fur Original Stude, Operetten, Bantomimen und Ballete". Mitglieber ber erften Familien Bohmens werden bier als Acteurs, Actricen, Ballettanger und Bantomimiften angeführt, wobei allerdings zu beachten ift, daß die beigefügten Memter und Rollenfacher vielfach Unfpielungen auf gewiffe perfonliche Berhaltuiffe enthalten und als fleine Carnevals Spottereien gelten muffen. "herr Chriftian Clam" - Die herren und Damen find ftets ohne ihre Abelstitel angeführt - fungirt in biefer Berfonallifte als "Directeur und Entrepreneur, auf beijen Untoften Alles gebet", (Graf) Louis Bartig als "Theatercaffierer". (Graf) Carl Bachta als "Orchesterbirecteur", (Graf) Frang Bartig als "Theaterbichter", (Graf) Carl Clam als "Betteltrager", (Graf) Abolph Rannit als "primo uomo", (Baron) Bretfelb Bater als Balletweifter, Die Courteffen Clary und Luife Clam fowie Baroneffe Janowsty als Ballettangerinen, Bretfelb Cohn und Chriftian Clam Cohn als Ballettanger: Graf Botting wird als Darfteller "gartlicher

Liebhaber, Seladons und mangnirter Chevaliers", Procop Lajansth Bater als "Thatercorrepetitor" durafterfürft, der "gern Minisfercollen pielt, aber vom Publicum nicht gontiert wird"; von den Damen der Aristotratie schen wir die "Madament" Pachta, Nositis, Motenhahn, Naunette Martinits, Jiscowis, Procop Solowcat, Josepha Wactinits, Tazis, Procop Lažansth, Dehm (Loung), Taniffrechen, die "Mademoifelles" Caroline Claun, Canal, Loblowish, Morzin (deren, die "Mademoifelles" Caroline Claun, Canal, Loblowish, Morzin (deren, die "Hobertein Vollenfächen bedacht. Liegt dem gangen Scherz anch, wie gesgat, ein wenig Sattre zu Grunde, ib dereigt der den der Kristotre in der Ministotre in der Kristotre in der Kristotre in der Kristotre in der Ministotre in der Kristotre in de

3m Jahre 1818 hatten Die griftofratifden Schanipieler im Clam'iden Saustheater jum Beften ber barmbergigen Briiber und ber Glifabethinen "Maria Stuart", "Die beiben Brilber" von Luftner, "Marcheje Brogodino" von Sell, "Cib" nach Corneille von Collin, "Ongo Grotins" und mehre Conversationsstude auf geführt. "Graf Clam Gallas," fagt ein Journalbericht, "ebenfo befannt burch Menichenliebe und werttbatige Grofmuth ale burch ben regiten Runftfun, Unterftutung alles Schonen und Gnten. bat fein geschmadvolles Theater zu biefem Amede gewihmet. Beichmad, Glang ber Ericheinung und wohlgezeichnete Decorationen pon ber Sand ber beften Maler bilben ben Rabmen an bem lichtpollen Gemalbe, welches die bramatische Annit bier bem Beichaner barbietet." 1819 gab man bie Luftfpiele "Die Tante" und "Abenteuer im Gafthofe" von Aurlander, "Die Rengierigen" v. Schmidt, "Das Ratbiel" von Conteffa, bas bramatifche Gebicht "Bulfried von Sobenftein" von Beidmann und ein einactiges Luftfriel von einem Cavalier felbft. Graf Clam producirte fich mitunter auch auf ber Bioline. Gine einzige Borftellung gu Bunften ber Glifabethinen ergab eine Ginnahme von 10.730 fl. In ben Tagen Solbein's wurde die Topfer'iche Bearbeitung von "Bermann und Dorothea", "Das lette Mittel" von Frau v. Beigenthurn, "3ch bin meine Schweiter" von Contessa und Holbein's vieractiges Lustipiel "Der Bunderschrant" mit großem Ersage gegeben. Das letzter Lustipiel war zuerst und eigens für bas Clam-Gallas'iche Daussbeater geichrieben.

Das abelige Schaufpielperional wies damals folgende Namen uit: Fürstim Anguste Auersperg, bie Gräfinen Clam. Gallas, Schift und Greiffenclan, die Cometsjen Christine und Rochsch Clam. Gallas, General v. Bieth, Jürft Thurur Tagis, die Grafin Arang und Zojech Ihnu, Cavitani und Schonborn, endlich Baron Koller. So amusirte sich ber Abel Prags, und das fändrighe Thoater, in wedigen er die Auergung zu biesen iebenweischigen Amussemats fand, hate der Lesdasten Eschinahme der Aristofratie viel zu daufen. Es gab noch wahre Maecenaten in Prag, und die dernische Schaufpielburg im Briedensche Enterfische und von Seite Schaufpielburg im Prag, und die dernische Schaufpielburg im Briedensche Enterfische und von Seite des gesammten Opdabels sicher fein.

## ΙП.

## Benriette Sontag als Stern der Solbein'ichen Oper.

(Soldein's Cinflusi auf die Precemerkstimise Vrags. — Ans der Mnsifeligien 1820. — 28. M. Meyard jun. in Vrag. — Die Prer zu Veginn der Arca Holbein. — En Archester. — Das Erchefter. — Die Gelangskabtelium des Constructionuns. — Senrichte Soutag und dire Mutter. — Das Berdstimig Senrichten's zum Prager Constructionun — Denrichte Soutag und dire Mutter. — Das Berdstimig Senrichten's zum Prager Constructionum — derrichte in ihren Anfagang; ihr entlicheinenks Debut. — Denvielte Soutag als Brimabeuma der Prager Oper. — Die Soutag in Berlin; ihre Ehe mit dem Grafen Nosse, derrichten's Briefen. — Die Soutag in Betrik; ihre Ehe mit dem Grafen Nosse, derrichten's Denvielten. — Die Soutag als Sugarin und Vonue. — Penrichte Soutag derrich abermads des Gebeit der Cossential aus Vonue. — Penrichte Soutag derrich abermads des Gebeit der Cossential Constructive Grafen in Nosse, dies Memerita Reise und die Pod. — Denvielten's Grafe in Klosper Marcianthal. —
Die Familie Soutag, die Gooden der Gebeit der Marcianthal. — Die Familie Soutag, die Gooden der Marcianthal. — Die Familie Soutag.

Frang v. Solbein war in erfter Linie Schanfvieler und Schauspielbichter: fein Streben mar baber naturgemaß in erfter Linie auf bas Gebeihen bes Schauspiel gerichtet - aber bie Over war beshalb feineswegs bas Stieffind bes raftlos itrebenben und arbeitenben Directors. In ber Dinfit burchaus nicht Dilettaut, feit frühester Jugend ausübender Musiter, batte er fich in feinem abeutenerlichen Leben ja auch als Ganger und Birtuofe burch bie Welt gebracht und als Operu-Librettift und Componift bas Blud gu erhaften verfucht, bas ihm allerdinas erit feine Schan- und Luftiviele brachten. Go trat Solbein nicht allein auf bem Gebiete bes Schaufviels fonbern auch auf bem ber Drer nenbelebend und reformirend in Brag auf. Echon als Regiffenr hatte fich fein Ginfluß auf Die Bestaltung bes Opern-Repertoires geltend gemacht, bas unter Polamoty eine gewiffe Leere und Farblofigfeit aufwies. Man hatte mehr von Concert, als von Opern. Ereigniffen gehört. Mm 7. April 1820 gab ber Gohn bes ben Bragern fo theueren Mogart, 28. A. Mogart jun., ein Concert im Redontenfaale, und Brag ftromte babin, um ben Cobn bes großen Baters gu horen nud in ihm biefen Bater gu ebreu. Mogart jun, birigirte bie Onverturen gu "Banberficte" und "Don Anan", und im Ordiefter fagen noch manche Mufifer, welche lettere unter Leitung Des Baters gespielt hatten. Ferner brachte er bas große Concert in C und zwei eigene Compositionen (Bariationen und zwei Gate eines Clavier-Concerts) gum Bortrage. Mab. Beder und ber Baffift Sanfer vom ftanbifchen Theater fangen Arien ans "Don Juan" und "Figaro". Die Britif erfannte es an, baf ber Rame Mogart bem Klinftler wohl an und für fich ichon bas regite Intereffe guwende aber auch bie Anforderungen fteigere: Mogart junior fonne es nun "als einen Erinmph feiner Aunft binnehmen, baf er biefen Erwartmaen Bennge leiftete". Dan fand fein Spiel flar, pracis, ausbrudevoll, von Beift und Befühl belebt, moberner Birtnofenfunfte baar, ebenfo glaubte man in feinen Compositionen etwas von bem Beifte und ber Begabung bes unvergeffenen Baters gn erfennen "jum großen Untericiede von ben neneren Tonfegern, die nur für fich felbit ichreiben und burch Ueberwindung ungehenerer Schwierigfeiten Bewunderung gu erregen trachten". Balb nach Mogart concertirte and on mmel in Brag, und im Bergleiche mit feinem unmittelbaren Borganger und Dofcheles mar er es, bem ber erfte Breis gnerfannt murbe. Die Anweienheit bes faiferlichen Bofes in Brag im Inli 1820 hatte eine Reihe bebentenber Tonfünftler aus bem Anstande nach Brag gelodt, barimter ben erften Bioliniften ber Barifer Bofcavelle, Lafont, ben Gar, Bimereati, Birtnofen auf ber englischen Manboline, mit ben Albtenvirtnofen Seblaeget aus Bien. Lafont fpielte gnerft im fpanifchen Gaale ber Bradichiner Burg bei ber offenen Boftafel am Bermalungstage bes Ergherzogs Rainer mit ber Bringeffin Francisca von Savonen-Carignan, bas zweite Dal im Palais bes Grafen Brtby und endlich mit Bimercati gemeinsam in einem öffentlichen Concert im Rebontenfaale. Bimercati gab auch ein Concert im Theater, Geblaczet aber producirte fich in ben Galous bes Benerals Brafen Noftig. Die Oper felbft mar, ale holbein im April 1820 bie Direction antrat, feineswegs in glangenber Berfaffung. Capellmeifter

Eriebeniee, ber fich idon als fürftl. Liechtenftein'icher Capellmeifter einen guten Namen gemacht hatte, \*) war zwar ein tüchtiger Mufifer und Dirigent, ein meifterhafter Partiturenlefer und bortrefflicher Gefangelehrer, ber ju imponiren und Opern- wie Ordefterversonal feit gufammengnbalten mußte, man permifte aber Pelicateffe bes Bifchmad's bei feiner Operuleitung, und bie Mittel, mit benen er ju grbeiten batte, maren - von wenigen Braften abgeseben - ju beid ranft und ungeläutert, um Großes vollbringen gu laffen. Im Orchefter fagen noch madere und folibe Mufiter. Der als Birtues und Componift gefchatte &. 28. Biris und ber noch aus ber Mogart Mera berübergerettete Rral ftanben Triebenfee als Orchefterbirectoren gur Geite; erfte Biolin fpielten die beiben Rral, Biris, Rallimoda, zweite Bioline Braupner, Bubner, Roftfa, Optetal : Biola Reim und Theimer, Cello Untichera und Chriftoph; Bag Baufe und Bappe, Oboe Brof. Friedr. Bauer (aus Beimar) und Raner, Clarinette Farnif und Blatt, Flote Januich und Troftmann, Jagott Bettlach und Anige, Sorn Fris und Balugan, Trombe Blach und Beift, Barfe Friedel, Timpani Rangel - Ramen, Die in ber bamaligen Brager Mufiterwelt burchwege guten Mang batten. Das Gangerperfonal ift in bem Sandwerzeichniß bes Berionals namentlich angeführt worden. Der gereiften und pollendeten Künftler und Künftlerinen maren nur wenige. Mit Begeisterung außerten fich maggebende Benrtheiler noch immer über bie Brimabonna ber Bubne, Mabame Bilhelmine Beder, bie ihren Ruf in Samburg begründet und über Dentich. land verbreitet, in Brag aber von ben competenteften Richtern batte ratificiren laffen.

"Mad. Beder" — sagte ber Prager Correspondent der "Leips. Alla. Mul. 313." — "gebert unter die ausgezeichneisten Bravourfangerinen unserer Zeit und imponirt durch eine bevonderungseiwisch Sobe, die wood selten in biefer Stärte und Reinbeit det einer Sängerin trifft. Wenn

<sup>\*,</sup> Joi, Triebenfee war etwa 1700 ju Bien geb, erhielt Unterricht von seinem Bater und von Albrechtsberger im Contrapunft und trat 1706 als Mallithrector in die Dienste be Bringen Liechtenstein. Ben leinen Gemeröftieren wurde eine Oper ichen 1700 von Golflaneder in Bien aufefficht; and Dese Gonecte und Danzeiter von ihn wurden viel gefrießt.

num gleich die Lage ihrer Stimme sie nicht ganz au schweizenden und gartlichen Vartien eignet und ihre Mittelfube nicht beiefelse Gute wie die Hoben, so verbiert und sieder sie de chie nicht verbreit und führe sie de chi nichte Artien wie als Rougin der Nacht, Diana im "Banm der Tiana", Constanze in der "Enssisderung aus dem Greuis". Deren, Sorbia in "Sanzines", Amenaide in "Tancred" a. f. w. grobe Angeichmung . . . . . w.

Dab. Beder frant nach wie por mitten im mufifalischen Leben Brags, bas in biefen Tagen wieder friich pulfirte, Friedrich Diouns Beber, Domcapellmeifter Bitafet und Tomafchet walteten gewissermaßen als musikalische Batriarchen, ihnen reihten fich ber Biguift Carl Maria v. Bodlet, nun gum Deifter gereift, Bigis und eine Reihe bebeutenber Talente an. Das Couservatorium hatte bereits gute Früchte getragen, und rasch erwarben fich feine Schuler Aufeben und Ruf in ber mufitalifchen Belt. Am 1. Mai 1815 war bas Inftitut noch burch eine Befangs 120000 abtheilung erweitert worden, Die für bas Theater von wohlthatiger Bebeutung zu werben verfprach. Dem Zwede ber Gingidule gemäß, "volltommene Aubividuen fur bie Over und bie Rammer zu bilben und bie Boglinge nebft bem Gefange auch in der Theorie ber Mufit und bem Clavieraccompagnement, in ber italienischen Sprache, Declamation und anderen bamit verbunbenen Literargegenftauben unentgeltlich zu unterrichten", wurden nur Boglinge acceptirt, Die fich ausschlieflich bem Gefange als Berufsitudium widmen wollten, Sünglinge unter 20 Jahren, Dabchen zwiichen zwölf und achtzehn Jahren, gefund, von moblgeftaltetem Rorperbau, vorzüglich guter Stimme und entichiebenem mufitalifdem Talent, auch einigen Bortenntniffen. Die Lehrzeit mar auf feche Sabre bemeffen. Der baufige Bechiel ber Lebr. : frafte ichon in ben erften Jahren bes Beftanbes mar allerbings fein gutes Borgeichen für bas Gebeiben ber Abtheilung, und in ber That ift fie wiber alles Erwarten an erfolgreicher Thatigfeit niemals ben Inftrumental-Abtheilungen gleichgefommen, fo viel auch zeitweise gethan murbe, fie ju beben und zu reformiren, fo viel auch von einzelnen Profesioren mituuter gestrebt und und erreicht worden ift. Als erfte Gefangslehrer mirften raich nach einander Banicet (1815), Frang Etrobach (1816), Mug.

A more or Group

Echner (1816—21), als zweite Gefangslehrer Capellmeister Teiseufer (1816—19), dann Zofef Schueft, der 1821 auch an Echner's Telle vorridte. Zür "höheren Gefang" war eine Zeitlaug die aus dem Verkaude des sindbilden Theater's geschienen Zeitlaug die aus dem Verkaude des sindbilden Theater's geschienen Zeitlaug die aus dem Verkauft wur er engagirt, nud dieser danger weit den den einer früheren Stelle bemertt worden ist, henriette Soutag, die größte Tängerin in der ersten Hälfe diese Tängerin, welche Sieden Windbilden Ausbildung, welche sie den höchsten Zielen zugeführt da.

Batte fich Solbein's Oper auch gar feiner anderen Errungenichaften zu rühmen gehabt, ichen ber Befig und bie glaugenbe Entwidelung eines Talente, wie es Benriette Contag mar, mußte hinreichen, ihr ein ehrendes Andeuten für alle Beiten gu fichern. Bieberholt ichon find wir bem reigenben Theaterfinde begequet, bas in Brag unter ben Angen ihrer Mutter emporblühte. Francisca Contag. Martloff, Die Minter und Erzieherin bes hoffnungs. vollen Maddens, ift nus als Schanfpielerin erften Rauges befannt. Am 12. 3aner 1787\*) gn Bedbernheim als bie Tochter eines bieberen und gebiegenen furfürftlichen Beamten geboren, ber fich in ben erften Frangofenfriegen burch feine menschenfrennbliche Anfopfernug für bie Mitburger Anhm erworben aber auch ben Tob gugegogen batte, mar Francisca Marfloff ale Baife mit ihrer Mutter nach Mains gezogen und batte bort frubgeitig Liebe für bas Theaterwefen an ben Tag gelegt. Schon im Alter von gwölf Jahren war "Dem. Martloff" als ingendliche Liebhaberin eine gern gesebene Ericheinung auf einem Mainzer Liebhabertbeater, bald fang fie auch und feierte ebenfo als Berline in "Don Juau" wie als Thefla in "Wallenftein's Tob" Trinmphe in befcheibenem Breife. In Maing lernte bie junge Schauspielerin einen liebenswürdigen Bernisgenoffen, ben Schaufvieler Frang Sontag, früheren furfürstlichen Beamten in Maing, fennen, ber in Nachen engagirt

<sup>\*)</sup> So gibt mir Carl Soutag, ber befanute ebem, hannov, hofichanspieler, ihr jungster Sohn, ben Geburtstag an, ber sonst auch in bas Jahr 1789 verleat wirb.

und in Maing gu Besuche war und schon 1803 den Chebund mit Francisea Marfloff ichloß - ber Brantigam gablte 22, Die Braut 15 Jahre! Frang Contag war ein trefflicher Buffe, fein unftetes Befen aber ließ ibn bei teiner Bubne ausbauern; er manberte bon einer rheinischen Stadt gut anbern, bis ibn ein unglücklicher Sturg auf ber Bubne jum Juvaliden machte, fo baß er fortan fich gang bem guten Sterne ber jungen Gattin bertrauen mußte und mit biefer gog, wohin fie ihre Engagements führten. In Cobleus war am 3. Jauer 1806 bas alteite Rind bes Edianivieler Chevaars geboren worben: Senriette, und mit inniger Liebe und mahrhaft mutterlicher Surforge übermachte Francisca Contag bie Erziehung biefer wie ihrer fpater geborenen Rinder. 1812-14 in Darmitabt engagirt, mar fie ebensowohl ale Schanivielerin wie ihrer Sanslichfeit und bee ichonen Berbaltuiffes gu Mutter und Rinbern wegen Liebling bes Sofes und ber Ctabt. Ale Affland in ber beffifchen Samptitadt gaftirte, machte er ibr fofort einen Engagementsantrag nach Berlin; aus Beideibenheit und Schen, Rollen ber Bethmann gu fpielen, Ichnte bie Rüuftlerin ab. Affland forberte fie auf, ihm ichlichtweg gu ichreiben, wenn fie fich aubers besonnen haben murbe; als fie es aber that, war es gu fpat: ihr Brief war au einen - Tobten abreffirt; er traf in Berlin ein, als Affland auf ber Bahre lag. Das Engagement in Brag unter Liebich entichabigte Francisca Contag für Berlin, galt es boch ale bie bochfte Auszeichnung, an ber Brager Bubne ale Rachfolgerin einer Cophie Schröber feften Guf ju faffen. Daß ihr bies gelungen, haben wir gefeben. Neben ben vielfachen und ichweren Bflichten, Die ihr die Thatigfeit im erften Fache bes Schanfpiels auferlegte, bat jeboch Francisca Sontag niemals ber gleich ichweren Mntterpflichten vergeffen. Dit abgöttischer Berehrung bingen ibre Kinder an ihr, und oft genng hat Benriette Contag bethenert, bag fie Alles, mas fie geworben fei, in erfter Linie ber Mutter verbante, welche bie Ausbildung ihres Bergens wie ihre fünftlerifche Ausbildung geleitet, fie auf ben rechten Biab geführt und vor jebem Straucheln bewahrt bat.



Schon in Darmftadt batte bie fleine Benriette burch ibr ergötliches, lebhaftes Befen und eine bei fold einem Rinde noch nie gehörte liebliche Stimme Auffeben erregt. In Gotter's "Diebea" batte fie noch früher im Alter von vier Jahren gum erften Dale Die Biihne, Die Statte ihrer fvateren Trimmphe, betreten; fannt feche Jahre alt, fang fie bereits die Lili im "Donanweibchen" und entgudte bamit namentlich bei einem Gaftspiele in Mannheim. Schon bei ber Brobe mar, als bas Rind bas hohe C mit Leichtigfeit aufchlug, bas gause Orchefter außer fich vor Entzuden: ber Cavellmeifter floofte auf und ließ eine Fermate baraus machen, "bamit bas Bublieum langer ben Genuß babe". In Brag batte man Benriette fofort für Rinberrollen engagirt; ber 9. Dob. 1816 brachte ihr als Zeriel in ber "Teufelsmühle" einen vollen Theaterfieg. Batte fie ichon furg borber einen größeren Buborerfreis burch ben Bortrag ber erften Arie ber Rouigin ber Racht in bas bochfte Erstannen verfest, fo rief fie unn in ber "Tenfelsmüble" burd) ben virtuofen Bortrag einer Bravour-Arie ben größten Enthufiasmus hervor. Die Direction beeiferte fich felbstverftanblich, ein fo geniales Theaterfind moglichft oft bem Bublienm borgnführen; man fah bie fleine Sontag vielfach in Anabenrollen, als Otto in ber "Schulb", Balter im "Tell" u. f. w.; auch in ber Oper theilte man ihr allmälig Rollen jugendlichen Charafters gu. Da fich aber bas Beburfuiß nach einer geregelten Ausbildung und Entwidelung fo phanomenaler Mittel geltend machte, mar Dama Sontag barauf bebacht, ihr geniales Tochterlein tüchtigen Lehrern ju übergeben. Bas lag naber in Brag als bas Dlabdien ber neuerrichteten Gefangsabtheilung bes Confervatorinus zu übergeben, in welcher Anna (Rina) Berbit, fpater eine ber bebeutenbiten Schauspielerinen bes ftanbischen Theaters, als erfte Elevin Aufnahme gefunden batte! In ben gabllofen Biographien ber nachmaligen Grafin Roffi ericheint biefe Epoche ihrer Entwidelnugsgeschichte in bas Gewand ber Sage gebillt. Dit bem größten Aufwand von poetifcher Freiheit, auf Grund falicher und maenauer Angaben ober verichwommener mundlicher Trabitionen ift biefe Entwickelungs. geschichte conftruirt worben; wir mußten uns beshalb bie Dibe nehmen, durch sorgfältige Beachtung der zeitgenösstichen Quellen, der Brager Acten und Journale der Wahrheit auf die Spur zu tommen und die mannigsachen Sontag-Fabeln richtig zu stellen.

Die verbreitetfte Berfion ift jene, wornach Benriette als talentlos aus bem Confervatorium entlaffen und auf Bitten ber Mutter von Capellmeifter Triebenfee in aller Stille ausgebilbet worben mare. bis fie einft (1820), um eine Gaftvorftellung bes berühmten Tenors Berftader zu retten, "anftatt ber erfrantien Gangerin Demoifelle Comet" ben erften theatralifden Berind in ber Oper ale Bringeffin von Navarra in "Johann von Paris" mit epochalem Erfolge gemacht habe. Ueber biefes augebliche erfte Debut hat fich Beinr. Job. Mir a uit in einer recht liebensmirbigen Beschichte eingebend verbreitet. Der Director bes Brager Confervatoriums, ergablt er, habe ber Mutter Contag fategorijch erflart, bas Dlabden befige wohl jum Schaufpiel Talent, eine Sangerin aber werbe es niemals werben. In ihrer Bergweiflung fei Dama Coutag gu Capellmeister Triebeniee gelaufen, babe biefem ihr Leid geflagt und bas Beriprechen erhalten, er merbe es mit ibr verfuchen, wenn fie fleißig und brav mare. Fleißig fernte benn auch Senriette bei Triebenfee und forgfältig vermieb es ber Deifter - fo fabelt Mirani - etwas von ihren Fortidritten in Die Deffentlichfeit bringen zu laffen; jogar bei ben hanslichen Festen ber Mama Sontag burfte "Jetti" niemals fingen, ju Baufe befam bie Dama überhaupt nur Solfeggien zu boren, mabrend bei Triebenfee ichon emfig Opernpartien ftubirt murben. Erft bas bewußte Gaftipiel Berftader's bot Triebenfee Die Welegenheit, feine Schülerin aus Der geheimuifvollen Stubirftube an Die Deffentlichfeit treten gu laffen. Mirani ergablt febr lebbaft, wie es bagn gefommen; er führt Solbein und Triebenfee rebend au, ichilbert bie große Berlegenheit, in ber man fich befinnben habe, ba Dem, Comet frant und die Aufführung von "Johann von Baris" mit Gerftader festaefest mar, und wie Eriebenfee bie Direction burch feine



<sup>&</sup>quot;) "Triebenfee, holbein, Gerftader und eine junge Sangerin," Gelbsterlebtes von Job, heinr. Mirani in "Wiener Chronil", Conntagabenblatt ber "Conft. oft. 21g." 1865, Nr. 32.

geheimniftvolle Schülerin gerettet habe. Leiber muffen wir biefe gange bubide Beichichte jum größten Theil in's Fabelreich verweisen. Richtig ift unr bas Gine, bag Benriette Contag bas Brager Confervatorium besucht aber nicht absolvirt bat: nicht constatirte Talentlofiafeit ieboch sondern porzeitige und unerlanbte Ausfluge in Die Orffentlichfeit waren es, welche ihre Entlaffung ans bem Inftitute veraulaften. Rach ber von Dr. Ang, Bilb. Mmbros verfaßten Geichichte bes Confervatorinms\*) war Beuriette Contag am 1. Juni 1817 in bas Inftitut eingetreten, vierthalb Rahre, 1817-1821, im Berbande bes Confervatorinnis gewesen, bann aber, "ba fich bas genigle Dabden bei rapiden Fortidritten bem vollen fedejährigen Eure nicht unterziehen mochte, ben ftrengen Anordnungen ber Statuten guwiber öffentlich und fogar im Theater aufgetreten, che ibre Lebrzeit abgelaufen war", entlaffen worben. Thatfachlich zeigte ber Confervatorinms Director Beber in ber Directoriate Ginng vom 12. Janner 1821 au, "daß bie Befaugeichülerinen (Therefe) B(runetti) und (Benriette) Coutag wiber bas ausbrudliche Berbot in bem Beuefice ber Mad. Beder als Sangerinen aufgetreten feien und auch einige ber anberen Schüllerinen bierans Beranlaffung nahmen, fich in Brivatatabemien gn produciren". Da biefes bie Disciplin ber Lebranitalt bedrobende Benehmen nicht geeignet war, eine Ausnahme gu Gunften bes besonderen Talents gu rechtfertigen, fo wurde in berfelben Ginna bie einfache Entlaffung ber Echülerinen beichloffen, welche fibrigens in völlig gutlichem Bege erfolgte. nur bağ natürlich fein Absolutorinu über einen factisch gar nicht beendeten Eure ertheilt werben tonnte. Diefe Darftellung wird mir burch ein Schreiben bes gegenwärtigen Directore bes Brager Confervatoriums Bennewit bestätigt, ben ich gur vollen Gicherstellung jenes Factums gu Rathe gezogen. Director Bennewig ichreibt:

<sup>\*) &</sup>quot;Das Confervatorium in Prag", eine Dentschrift, bei Gegendeit der Gofähr, Jubesleier der Gründung von br. Angain Bildelm Am des hörerkinsdmitzlied. Herandspacken vom Bereine zur Befedet rung der Zonstunt. Brag. Drud der f. f. hofbuchbenderei von Gottlied hage Sohne, 1888.

Rad Erbalt Ihres geich. Schreibens babe ich fofort in ber Datrif bee Confervatoriume nachgeschen und Folgenbes verzeichnet gefunden: "henriette Contag, geburtig and Mobleng am Rhein, 11 3abre alt, murbe am 1. Juni 1817 in bas Brager Confervatorium aufgenonimen, am 30. Gebr. 1821 aber aus ber Auftalt ftrafweife entlaffen, weil fie obne Erlaubnig ber Direction öffentlich gefungen und gwar in einer Oper gum Benefice ber Dab. Beder," Dies ber Bermert in ber Matrit. 3ch babe wiederholt boren muffen, bag bie Contag megen Talentlofigleit aus bem Comervatorium entlaffen murbe, und trob aller Berichtigungen ift bie faliche Angabe noch immer verbreitet und namentlich von Geinden bes Brager Confervatoriums recht gerne ausgenütt worben. Es mare in ber That angezeigt, wenn bem bamifden Berebe ein Enbe gemacht wirb, und ich bin Ibnen, unferem alten Gonner, febr bautbar, bag Gie fich um bie Sache intereffiren und aunebmen. Bu dantbarfter Eriunerung und Sochadtung 3br ergebener Bennewis.

Brag, ben 23, Gept. 1885.

Dem Buniche Des murdigen Leiters ber berühmten Anftalt joll hiemit entiprochen und biefe Gine Contag Fabel enbgiltig abgethan fein. Wenn man aber aus bem Beitpuntte ber Entlaffung Beuriettens folgern follte, baß ihr erftes Auftreten als Opernfangerin eben erft feit 1821 batirt, murbe man entichieben fehlgeben. Bir muffen im Gegentheil conftatiren, bag ber Gintritt in bas Confervatorium ber Bubuenthatigfeit bes Theaterfinbes Soutag feinesmege ein porlaufiges Enbe bereitet bat, baß Benriette vielmehr trot ihres geregelten Studinms au ber mufifalifchen Lebranftalt munterbrochen im Theaterverbande verblieben war und thatfächlich auch 1818 und in ben folgenden Sahren in ben normalen Borftellungen bes ftanbifden Theaters mitgewirft bat. Um 8. November 1818 fang fie erwiesenermaßen neben bem Baffiften Lanins als Jacob ben Benjamin in "Joseph und feine Bruder". "Diefem Jacob" - fcbrieb ber Correspondent ber Bauerle'ichen "Theater Beitung" - "tounte man bie in Nanaan berrichende Sungersnoth burchaus nicht ausehen, und ware nuferem Benjamin (Dle. Contag) bas Unglud begegnet, baß fein ermatteter Bater in ber Bufte fraftlos gu Boben fant, fo batte er ibn trop aller findlichen Liebe boch liegen laffen milfien. bis Silfe fam, benn er mare unvermogend gemefen, auch nur



einen Arm von ihm zu heben". Daß diese Austreten Henrietten's fein vereingeltes war und blieb, davon zeugen zahfreiche Theaterberichte aus den nächsten Zahren. So schreibt die "Theaterztg." vom 12. Juni über eine Borftellung vom 6. Mai 1819:

Holbein hebt in feinem "Teutschen Bissperwefen" mit hoher Beiriedigung hetvor, daß er Heurictle Sontag, "welche bei seiner Aufunst in Krag noch im Chore gestungen habe, erkannt und nach weuigen Bertuchen mit Glidt als erste Sängerin verwendet habe". Damals sei biefe Rüssperin ist getabett worden, die Erscheg aber hätten sie gerechtertigt. Thatsächlich siel in die erste Beit der Regietskätigteit Holbein's das Anstreten Heurietten's als Melitta in Grillparger's "Sappho"; das officielte Versonenwer zeichnis von 1820, das von Holbein selbst angelegt zu sein scheint, verzeichnete:

"Dem. Coutag, Liebhaberinen, 2. nnb 3. Partien in ber Oper; berechtigt als Gustav in ber Oper "Das Baisenbaus", als Amor im "Baum ber Diana", Benjamin, Nothkappchen zu schonen Erwartungen."

So war Henrickte zweiselnes engagirten Mitglied — gleichzeitig aber auch noch Confervatoriums Eleviu. Eine Prager Corresponden, der Kreiziger "Allg. Mits. 38g." vom Sommer 1820, welche sich über die Prager Opernynifände verdrecktet, sührt die "fleine Zetti" gleichfalls als engagirte Opernsängerin aus, ohne in Benrtheilung des feinenden Talents eine sondertinde Prophetengade zu bewähren. Der Berichtetketter verzeichnet als zweite Gängerin ueden der Primadonna Geder eine Omossielle Zimmer, de ans Eemberg gefommen und trop mander Mängel nicht ohne

Glad bebutirt, bann fich aber ohne Borwiffen ber Direction verflüchigt hatte, und fährt bann fort:

"Da Mad. Czeifa vom Teater abgagangen und Mad. Alfteam icher theer Gelimbeit ungen anlen Gelangbornten eutlagen mußte, so bahn wir angier bem recht braven meiblichen Chre nur noch Ze motifelte. Estata und Dem Gelatge zu ernabinen. Die Gritere sit ein liediels wolfildbeiges Madchen mit einem Engelskeischen und einer artigen liches Jewilfaberiges Madchen mit einem Engelskeischen und einer artigen Einen Ehreft; lettere bat eine lehr schwode und etwos bie Einman, etwer einen lobenbererten Stelle, her zu Nachficht und Germanterung auffrebert. Dem, Gieb ist zu fleinen Gouberten-Rellen in wert Dem Petra petr, jest noch Minfangerin mit, bei es ficheint, etwas furchtism, bat in ber "ersten Zame" (Bauber-Beit berichten, des fichtist, etwas furchtism, bat in ber "ersten Zame" (Bauber-Beit benteinen, bat im ber "ersten Zame" (Bauber-Beit benteinen, bat im dern Errechtist fünd. "

Dier finden wir nicht allein Benriette Soutag fondern auch bas gesammte weibliche Opernpersonal charafterifirt; fur bie "reigende Betti" hatte berfelbe Correspondent confequent wenig Borlicbe; er gog ihr bei jeber Gelegenheit bie junge Brunetti, bie ja auch noch Elevin bes Confervatoriums war und mit ber vorzeitigen Entlaffung aus bem Inftitute Schichjalsgenoffin ber Contag werben follte, por. Dag man aber bei biefer offenbar regelmäßigen Mitwirfung beiber Dabden in ben Borftellungen bes ftandischen Theaters bis 1821 gezogert bat, fie wegen öffentlichen Anftretens zu entlaffen, nuß einigermaßen Bunber nehmen, es fei beun, jene Entlaffung mare megen einer gang bestimmten, ihrem Konnen vielleicht noch nicht augemeffenen Rolle ober wegen Richteinholung ber Erlaubnig für biefen Ginen Fall erfolgt. Auch in ben öffentlichen Atabemien ber Dab. Czejfa wirfte Beuriette Contag icon 1820 mit, mabrend wir ihrem Ramen in ben Confervatoriumsconcerten berfelben Gaifon nicht begegnen. In biefen Concerten fangen bie Confervatorinus Schulerinen Laufenbod. Schopf. Echner, Berbit, Brunetti und Bartl; Dem. Sontag finben wir in ber felbständigen Atabemie ber Dab, Czeifa vom 14. Marg 1820 ausbrudlich nur als Schulerin ber Concertaeberin bezeichnet - fie



<sup>\*)</sup> Rachber Gemalin bes fürftl. Fürstenberg'ichen Sofcapellmeifters Rallimoba in Donauelchingen.

sang ein Duett mit ihrer Lehrerin und erntete ftarken Beisal. In einer anderen Atademie von Wariaume Czeita sang Dem. Sontag die Cavatine aus dem "Barbier von Sevilla" nach "ihrer jugendlichen Kraft zur allgemeinen Zufriedenheit" und ein Terrett von Göß mit ben Derren Daufer und Pohl.

Beine Borftellung, welche ziemlich allgemein als der Beginut ber eigentlichen Bühnencarrière von Henrielte Sontag angenommen wird, bedeutete übrigens in der That einen großen, vielleicht den ersten bet von Benrielte Sontag angenommen wird, bedeutete übrigens in der Angelich in Gestellt spiece unter der angelichte der Piniadonna Mad. Beder, und mehr als je wurden die beiden jugendlichen Talente der Bühne, die Damen Brunetti und henrielte Sontag, jum Erfah serangeggen, zumal eine ans Miluchen verschriebene Aushlifssängerin Dem. Reger nach einigen Debuts wieder vom Schapussage verschwinden nach Ein Bertigt der "Keitz, Allg. Musi-1913," (Nr. 24, Juni 1821) constatirt dies und verzeichnet als erste Debuts der jungen Brunetti in einer außgesprochenen Hauftreten als Emmeline in der "Schweizer-samilie" und als Martie in "Blaubart". Bei weitem größer aber als bie Erfolge wiere in "Blaubart". Bei weitem größer aber als bie Erfolge wiere in Ertnumpke,

welche bie Krantheit ber Dab. Beder ihrer Collegin Sontag verichaften.

"Das icone Talent ber Dem. Contag" - ergabit ber Correfponbent bes Leipziger Blattes, ber befanntlich ber "reizenden Jetti" ausnahmemeife meniger ale objectiv gegenüberftanb - "welche icon fruber in zweiten Gingpartien mit Beifall gefeben murbe, wenngleich ibre Stimme noch fcmach war, bat fich in ben letten Monaten fo ichnell und verwunderlich entfaltet, baß fie nicht nur ale Rofine im "Barbier" und mehren großen Arien in Concerten mit großem Beifall gefungen, foubern bag wir auch bas Berquagen, Die große Runftfertigfeit bes Tenoriften Berftader fennen gu ternen, nur ibrer Stunftfertigfeit, Befälligfeit für bie Direction und ichnellen Muffaffung verbanten. Gr. Berftader tam mabrent ber Rrantbeit ber Dab. Beder, gab guerft ein mufitalifchebeclamatorifches Quoblibet, bann ben Jofeph in Debuls Oper, bann ben Johann von Baris. Dan rubmt ibn als einen ber erften Tenore Deutschlands, ale einen bervorragenben "beutschen Cauger", tropbem er bie italienifche Runft gang beberricht. Dem. Contag fang in jenem Quoblibet, baun ben Benjamin in "Jojeph" und bie Bringeffin von Ravarra in "Johann von Baris". Mis ber Bettel Dem. Sontag, bie fouft ben Bagen gab, in biefer Rolle verfündigte, ift nicht zu leugnen, baf allen Freunden ibres Talente etwas bange für ben Erfola murbe. ber ieboch bie fühuften Erwartungen übertraf. Gie führte biefe wichtige Befangspartie mit einer Bracifion, Reinbeit und Bartbeit aus, bag man, obichon Dab. Grunbaum aufest in Brag bie Bringeffin gefungen batte, in ben raufdenbiten Beifall ausbrach und fie faum gu Enbe fingen ließ. Aber felbst ben Enthusiasmus abgerechnet, zu welchem ibre im fürftlichen Bruut blenbenbe jugenbliche Bluthe und Lieblichfeit etwas beitragen mochte, muß ibr feber Unbefangene gugefteben, bag fie mehr als billige Forberungen erfüllte und in Betracht auf ihre Jugend wohl verbiente, nach bem erften Mete und gu Ende ber Oper mit bem funftreichen Gafte bie Ebre bes Berporrufe gu theilen. Auch ihr Spiel war ausbrudevoll, wenn man ihr gleich Unfauge etwas Befangeuheit aufah, welche jeboch gu ihrer Ehre gereichte; Diefes Diftrauen in Die eigene Kraft laft gugleich mit Recht vorausseben. baß fie ben raufdenben Beifall bes Bublicums noch nicht als Tribut aunehmen, fonbern burch benfelben nur befeuert wirb, auf bem Wege fortaus fabren, ber fie einft gur Bollenbung fubren wirb. Feruer wirften mit Dr. Raing (Genefchal), Gr. Schifaneber (Birth); Dem. Golager b. jung, fang ben Bagen recht brab und gefiel."

Lebhafter und bramatischer erzählt Wirani die Ereignisse die Bechalt inder gewähliche Beachtung können wir ihm aber schon deshalb nicht zuwenden, weil dieser Darstellung gleich zu Beginn der Stempel der Unwahrheit ausgebrickt ist. Wirani gibt an, eine Gritantung der Sängerin Dem. Comet habe der Soutag Gelegenseit zu diesem Triumpbe geboten, und lässt wiederholt Aushieldungen auf jeme Sängerin einstissen, die damals noch gar nicht in der Lage war, Primadonnen-Arantspiten zu befommen, da sie gerade 13 Jahre alt war nud erst 1822 neben der Songraf und grang emporzublissen begann. Mirani erzählt, das Signal zum ersten Applaus sie durch ein leise Bravo Triebenses gegeben worden, das von den Nächsten im Auditorium gehört und soform Wegleicrung ausgenommen worden sei. Anm Schlinfe aber sie nud unaufhörlichem Inbeln, Schwein und Stampfen des Publicums Gerptier und haner auf der Bühne erschiene und habe das Wort zu solgenvenen.

Sollte Gerfläder in ber That so genial prophezie haben? Ambere Biographen wissen von bieser Brophezieung nichts zu ergäblen, berichten aber viel von ben Schwierigkeiten, die es tostete, um von Mama Sontag die Einwilligung zu biesem gewagten Lebent ihrer Tochter zu erfolten. Sie soll bieses helfelicht nur unter der Bedingung ertheilt haben, die es ihr freisiehe, die Zochter nach der zweiten Probe zurückzunehmen — nur der glänzunde Erfolg der Proben versöhnte sie völlig mit dem finjeen Beginnen. And die Entlasjung der jugendichen Siegerin ans dem Conservatorium wird von einigen istere Bographen anf biesen

Mend gurüdgeführt und abermals in einem anberen Liche dargeselellt, wie sie Ambros in seiner "Deutschrijt" und die Conservatoriums-Watrit regispriet; man sellt den Art der Gouservatoriums-Direction als eine besoudere Anerkennung der seltenen Talente Henriettens hin und produciert solgende "Ertlärung" der Auftalls-Leitung;

"Die Statuten migres Justituts verbieten bie Virkomtatt eines Sollings and ber Bidme; henriette Sontag ift ber Bidme aber unentbedritich, bat überbampt in ben zwei (?) Jahren ihrer Ledrzeit so nennblich wiel gelernt, baß wir ihr vier Jahre vor ber gesplichen Zeit die Gutlassung geben, um sie der Allben zu erfoliten. "By

Bir registriren bieje Berfion ber Bollftanbigfeit megen; irgenb einen Aufpruch auf erufte Beachtung vermag fie felbitverftanblich nicht zu erheben. Dagegen ift es eine maufechtbare Thatfache, baf Benriette Contag feit ihrem Triumphe als Bringeffin bon Navarra ale erfte Gangerin bas Enfemble bes ftanbijchen Theaters gegiert hat. Bir feben fie nun unter ben Gaulen ber Bolbein'ichen Over ale bie ftartite und foftbarfte gefchatt, und wo von Thaten biefer Oper bie Rebe ift, wird bas munberbar aufblübenbe Dabchen. bas im Alter bon fünfgehn Jahren Brimadonna einer erften Bubne geworben ift, mit uneingeschräuftem Rubm genannt. Unter ber itrengen Leitung ber Mutter idritt fie, feineswegs beraufcht burch Die frühen Triumphe, mit raftlofem Fleife vor; ihre findliche Raipetat und holbe Beicheibenheit blieben ungetrübt burch bie großgrtigften Erfolge, und willig unterorduete fie fich ber ftrammen musitalischen Führung Triebensee's und ber schauspielerischen Unleitung ihrer Mutter. Triebenfee faßte bie junge Diva feineswege gart an und ließ feine Primabonnen Caprice paffiren. Als fie einit auf ber Brobe mit halber Stimme fang, bonnerte er fie mit ben Worten an: "Was heißt benn bas! Sperr' Gie's Manl auf, bumme Bans, bag man boren tann, ob ber Befang was werth ift!" Ru Thräuen aufgeloft, flagte Benriette ber Mutter biefe Behandlung. "Dein Rind," antwortete bie gebiegene Frau,

<sup>&</sup>quot;) Mitgetheilt in einem Refrologe ber Kanstlerin in A. heinrich's "Deutschem Buhnen-Almanach", 19. Jahrgang, Berlin, 1. Janer 1855.

"baß Triebenfee ein grober Dann ift, weiß Jeber, ber babei war, und Du verlierft in niemandeus Angen Envas; daß es Triebenfee aber gut mit Dir meint und feine Cache verftebt, mußt Du einsehen, Du batteft Unrecht, mit halber Stimme an fingen foll biefe nachläffigfeit ber Aufang jum Brimabonna Spielen fein, fo verbitte ich es mir. 3ch werbe mir bergleichen auch bann perbitten, wenn Du auf Die bochfte Stufe ber Runft gelaugen follteit, benn wenn man fich etwas erlaubt, was andere, geringer Beftellte fich nicht erlauben durfen, fo zeigt bas feinen guten Charafter. Saft Du mehr Talent und eine beffere Stimme als Andere, fo ift bas eine Gnabe von Gott, ber Dir biefe Gaben auch ebenso nehmen tann, als er fie Dir gab." Dem bramatischen Unterricht ber Mutter, welche - wie wir feben - eine mabre Lenterin ihrer Tochter auf bem Bfabe bes Lebens und ber Runft geworben ift, bantte Beuriette auch ihr barftellerifches Bermogen, bas ihr oft, gang abgesehen von bem Befange, felbitanbige Trinmphe brachte. Der Bauber, ben Benriette auf Alle ansubte, bie fie hörten und faben, war machtig. Riemand fonnte fich bem Ginbrude entziehen, ben ein fo feltener Berein aller Borginge ausübte.

"Sie mar bas holbefte, liebensmurbigfte und einfachfte bentiche Mabden" - fo ichilbern fie und Beitgenoffen - "von mittlerer Große, bem gierlichften Budfe, mit einem lachenben, runden Gefichtden, blauen, fanften lebhaften Angen, ftete beiter, voll Laune und Muthwillen, aber von ben Gragien umweht in jeber Bewegung, babei mit bem beften Bergen begabt, ftete bilfebereit, immer wohlthatig, freundlich, anvortomment und liebreich. Mue Directoren geben ihr bas Benguiß, baß fie nie eine antwilligere unverbroffenere Gangerin hatten. Dit biefer bezaubernben Berfoulichfeit einte fich eine glodenreine, flare, liebliche, weiche und umfangreiche Stimme und bie eingebenbfte mufifalifche Bilbung. 3hr Bortrag war zugleich im bochften Brabe pracie, funftgerecht und naturlich wie berglich, ergreifend und jeclenvoll; Die bochfte Bewandtheit und Reblenfertigleit fur verzierten Befang wie ein feltener Grab von Ansbaner maren ihr eigen. Gur ben Ausbrud tief erichntternber Leibenichaftlichfeit fehlten ihr bie Mittel, bagegen mar fie in Bartien, Die ihrer Berfonlichfeit gufagten, in lannigen, fchalfbaften und gemutbliden Rollen unerreichbar und unvergleichlich. Die gartefte, buftenbfte, fußefte Blume ber beutichen Befangofunft verichwand mit ibr von ber Bühne."

Holtei, ber fie 1825 im Königftabter Theater in Berlin bewunderte, gibt fich von ber jugenblichen Zauberin besiegt und findet nicht Borte genug, ihre Macht und Kunft zu preisen.

"3d babe iconere Frauen gefeben, großere Schaufpielerinen" idreibt er begeistert - "babe gewaltigere Stimmen gebort, vielleicht auch bobere Birtuofitat bes Befauge, bas will ich nicht leugnen, aber einen fo innigen Berein von Anmuth, Reig, Bobllaut bes Organs, Ausbilbung aller fünftlerifden Fabigfeiten, Darftellungegabe, befonnener Unwendung ber Mittel, bescheibener Coquetterie mußte ich nie und nirgenbe bewundert ju haben; ja, wir maren beraufcht. Bas biefem Bunbermabden in meinen Augen Die iconfte funftlerifche Beibe gab, mar Die Rlarbeit, ich mochte es am liebsten "Beiebeit" nennen, mit ber fie gu bestimmen vermochte, wo es am Orte mar, ihrer Rebleufertigfeit freien Lauf gu laffen und ihren Bortrag mit Coloraturen und Spielereien gu gieren, wie mit bunten Blumen, ober wenn bie Burbe einer einsachen Delobie, Die Bebeutung ber Situation, ber Fortidritt ber Sanblung bies nuraffent machte, fich und ihre Beididlichfeit gu beberrichen und nur ber bramatifchen Wahrheit gu bulbigen. 3ch weiß noch febr mobl, wie fie, aufgeforbert, ale Lila in ber veralteten "cosa rara" einige mobetne Rummern einzulegen, lachelub entgegnete: "Diefe Dufit verträgt feine folche Ginlagen; bin ich nicht im Ctanbe gu mirten. wenn ich jebe Rote finge wie fie ift, bann befto fchlimmer fur mich."

Brag erfreute fich bes Besites biefer Berle, nachbem fie ciumal in ihrer pollen Roftbarfeit entbedt worben mar, nur brei Bahre, aber fieben Sabre bat Beuriette Coutag im Gangen ber Prager Bubne augebort: fie bat bier ibre Lebriabre burchgemacht und bier, taum gur Jungfran erblüht, ihre erften fünftlerifden Siege errungen. Die Bolbein'iche Oper hat Benriette Contag mauchen Erfolg verbauft, und unvergeffen blieben lange bie glangvollen Abende, an benen bie vergotterte "Jetti" ihre jugenbfrifche Berfonlichteit, ihr fünftlerifches Genie für neue Berte einsette. Bei einer naberen Beleuchtung ber Errungenichaften ber Direction Solbein auf operiftischem Bebiete werben wir ihrem Namen faft überall begegnen, wo es einen Erfolg gab; ihre Mgathe im "Freifchnis" bat bie Brager Bremiere ber Oper gu ben glangenbiten gemacht, bie bas Wert überhanpt gefeben bat. Der Abgang ber "reigenben Betti" von Brag bebeutete benn auch ein mahres, fein phrafenhaftes Unglud fur bie flanbifche Buhne. 3m Commer 1822 unternahm Retti ihren erften Gaftfpiel Musflug



nach Bien und verfeste die Biener in einen Taumel des Eutgüdens, in welchen des fühle Brag trop seiner Serchtung des "Somntags-findes" niemals gerathen voar. Als Pringessin von Advacra trat Denrictte Zontag am 20. Just im Theater an der Wien gum erstem Male auf und heierte einen vollen Teinuph.

"Demoifelle Gentag, Opernängerin vom I. ft. Tokater in Brag"—
hrite "Bänerfe's Tokaterga," ""kettat bies Tokater sum erfien Wale
als Wast und ervang sich durch ihre ausgezeichneten Talente sehr gesein
mit allgemein verbienten Weisland. Diese Ämstlerein in bereits in übere
Jagende eine bedautende Stansstula. Diese Ämstlerein in ber icht genes
nab sie inter bedautende Stansstulagen kann man wobl mit Jawersfeld jagen,
daß sie zur ausgezeichneten Gelangsderitunssin vorsien ist eine beitert Nang
gewis einendenn wird, wenn sie sorfalder, mit gleichen Gifer sich aujabilten nub sich vor Allem an nute Winster halt. Wohl that es allem
miscalischen Doren, wieder einer eine slingsunge, edite Gevrandtimme zu
bören, wolche Weichbeit, Bieglamsteit und Vrast in sich vereint. Schon mit
ber ersten Tomen gewann Tem. S. alle Gyrgen. ... Mit diesen mussen
tischen Gigentschaften verbinket sie noch den schen der Grung, daß sie sich
nicht ein Gigentschaften verbinket sie noch den schen der grang den genen.

Dieje Erfolge muchjen mit jeder Rolle bes Baftipielevelns, ber fich bis tief in ben August binein erftredte und sowohl bas Theater an ber Wien als bas Martnerthortheater (bie bamals unter gemeinsamer Direction ftanben) taglich füllte. Die Rofine. Bamina, Morrha, Agathe, Amenaide n. f. w. entzückten in gleichem Daffe, und bie gablreichen Gelegenheitspoeten bes bamaligen Bien batten vollauf zu thun, bein allgemeinen Enthufigemus Ausbrud ju leihen. Um 4. April 1823 trat Die treulose Jetti, nachbem fie gum fcmerglichen Bebauern Brags ber Statte ihrer fünftlerifchen Entwidelung, ihrer erften Giege Balet gefagt, bereits als engagirtes Mitglied, als Remplagantin ber Minna Schröber in "Don Inan" als Donna Unna in Bien auf. Die Eurpanthe mar bie erfte neue fünftlerifche That ber Sontag in Bien, und bald erfüllte bie "bohmifche Nachtigall" - wie man fie etwas ungenau damals bezeichnete - gang Europa mit ihrem Ruhme. Bo ihr berudenber fußer Befang ertonte, maren alle Bergen gefangen, eine Bergudung ergriff felbit bas taltefte Theaterpublicum Norbbeutschlands, und eine Gerie von Stäbten ftritt fich um bie

Chre, der Diva Wiege in ihren Mauern gehabt zu haben, was den boshaften Saphir zu einem zeitgemäßen Spottartift be gesstert hat. Ander und Boliebien wurden won der Sontag so recht eigentsich in Deutschland eingeführt, namentsich der "Schnee" Ander's dantte Henrichten seine Existenz in deutscher Jazon; nach ihr zerrann er.

Die fpateren Schicffale ber Contag tennt man fo giemlich : burch Mittheilungen von befreundeter Geite\*) bin ich aber in ber Lage, ju ber einft ungebeneren Contag Literatur manchen vielleicht bemerfenswerthen Beitrag gu liefern. Die Begenwart vermag ben Contag Enthufiasmus taum mehr zu faffen - fo manche unferer Brimabonnen erfrent fich ober rühmt fich lärmenber Sulbigungen, glangender anferer Ansgeichnungen; niemals aber ift eine Cangerin wie henrictte Contag burch ihre Runft und ihr eigenes liebreigendes Befen, ihr ebles Berg, ihre Diftinetion emporgehoben worden gur hochften focialen Stellung, jur gleichberechtigten Freundin von Fürftinen, gur Freundin von Monarchen in bes Bortes befter Bebentung. Bie hoch aber auch bas ficareiche Talent und die anfterfte Bunft bes Bludes Die Gangerin erbob, fie felbit überhob fit niemals; Die ichonften Trimmphe feierte ftets ihr Berg; in rabrenber Anbanglichfeit blieb fie ihrer Mutter, ihren Gefchwiftern, ihrer ehemaligen Lehrerin Czeifa und allen benen, die ihr jemals Freundliches erwiesen hatten, ergeben, und felbft an ihren erbittertften Feinden und Feindinen hat fie fich oft in ebelfter Beife geracht. Als Benriette von Brag ichieb, war ihre Mutter ichon über die Bluthezeit ihrer Runft hinaus. wenn auch immer noch eine ftattliche Fran und eine vortreffliche

<sup>\*)</sup> Der Beager Mulenmesistiontelar ör. Anton Jacrollaw Berfatte, ein treuer Berecher der Künftlerin Sontag nut dei nebend treuer Freundber Jamilie Sontag, bewahrt eine Heine Sammulung von Beiefen Benerieteris, 'Ameldöriffen mit Begichungen unf fie und anderen festbaren Sontag-Aubenten; aus diesen Schotzen ein des Mitthellungen der keinen noch lebenden Prüber Demicturis, des fl. Derften Magniff Sontag im Brag umd des bekannten Schanfpielere Carl Sontag ichhöpfe ich bier zum Tebeil.



Schaufpielerin : ihre juggere Schwefter Auna (geb. 26. 3aner 1812 su Darmitabt, auch "Ring" ober "Ranette" genannt, wirfte befanntlich in Brag ale "Theaterfind" neben ber gefeierten Schwefter; gwei Bruber, Auguit (geb. 29, Juli 1820) und Fris (geboren 19. Mug. 1821) ftauben im garteften Rinbesalter, ale Senriette bon Brag ichied, ein britter Gobn (Carl) murbe erft am 20. Febr. 1828 ju Dresben geboren. Die Gorge fur bie Mutter, fur einen Bater obne Beidaftigung und Ginfommen und fur bie unminbigen Beidmifter laftete nun mehr ober minber auf Betti, und fie betrachtete es ale felbitverftanblid, baf fie bieje Gorge ubernahm. Co lange und mo es ging, machte fie ibr Engagement von bem gleichzeitigen Engogement ber Mutter abhanging : Gemefter Rina murbe jum Theil von ihr ober wenigstens auf ihre Roften für bie Bubne ausgebilbet, für welche fie außerorbeutliche Befangsmittel, fait noch bebeutenbere ale ieue ber berühmten Schwefter, mitaubringen ichien, Die Bruder mußten im Anfang ihrer Carrière es mar bei ben beiben alte:en bie Militar-Carriere in Defterreich - bag ihnen Schwester Benriette feine Bitte um Gubvention versagen tonnte. Bon Bien, mo bie Rivalität alterer und verblühenber Gangerinen Benrietten manche unangenehme Stunde bereitete, ging bie jugendliche Brimadonna gunachft auf Runftreifen, bann an bas Rouigitabter Theater in Berlin, wo nun ber Contag Enthufiasmus Die gewaltigften Dimenfionen annahm. Bon Leipzig aus (1825) fcbreibt Benriette an eine ihrer Freundinen in Brag: "Mir gefällt es bier weuiger als ich bier gefalle. Die talten Sachfen wollen recht viel Bergnugen an mir finben, ich befto weniger an ihnen." Bon allen Bartien, Die fie bort fang, batte "Gurpanthe" ben größten Erfolg. "Gurpantbe" - fcbreibt fie - "bat ungeheuer Blud gemacht, feine Oper bat bier fo gefallen." Mutter und Schwefter traten ebeufalls in Leipzig auf, Francisca Contag gefiel als Maria Stuart "außerorbentlich", Ring trat, wie Benriette ichreibt, zum erften Mal in einem neuen Stud auf. Bon Leipzig fuhr bie Familie nach Brag, noch in benifelben Sahre aber tam bas Berliner Engagement ju Stanbe. Das Erfte, mas Benriette in ben neuen überaus gunftigen Berhältnissen that, war, daß sie ihre ftart verschuldete Mutter rangirte. Sie übernahm bie Tisquing eines Borschuffes von 3000 Thaler sir biefelbe und zahlte ihr überdies 1000 Thaler jährlich and. Ueber ihren Ausental in Berlin äußert sie sich gang entgädt:

"Es gelatt mir bier gang außeredentlich, und ich preifie, daß ich beld be un bier weggebe. Das ? Detater ist wunderschot, mo ich werde bier angebetet wie eine fleine Königin. Benn ich mich bliefen lasse, inder tilte. Die Mutter und Schwoefer Auna gesalen erlaumlich..." Ein andermal: "Mein bisspar Aussenbeite Auna gesalen erlaumlich..." Ein andermal: "Mein bisspar Aussenbeite die bei Mehr angenden. Mon tragt mich auf den Sanden; wo ich bishomen, werde ich befungen, eder man bringt der bechgefrieten Gentag ein Lesbechbe.

Die Mutter, Schwester Unna und bie Briber "Frit und Buftel" blieben ebenfalls in Berlin und erfreuten fich ber befonberen Gurforge Beurietten's. Die finangielle Lage ber Mutter hatte fich immer mehr verschlimmert, fo bag ihr Seuriette, bereu gauges Gintommen ber Bormund und bas Bormunbichaftsgericht verwaltete, monatlich 100 Thaler aussette und fich gur Bahlung ber aangen Schulden verpflichtete; bieje gehanften Berpflichtungen icheinen eine momentane Erfaltung in ben Begiebungen gwifchen Mutter und Tochter hervorgebracht gu haben, fie lebten nun feparirt. Benriette mar mit einer innigen Liebe im Bergen von Brag geschieben; fie galt einem jungen Cavalier, ber für fie in Leibenichaft erglübte und um jeben Breis nach ibrer Sand ftrebte. Der Briefmechfel zwifden bem jungen Grafen, bamals Dberlieutenant bei Conftantin-Curaffieren, und Benriette mar ein febr lebhafter: oft ichrieben fie einander viermal wochentlich, in beu letten Decembertagen mar ber Geliebte in Berlin und feierte ben Chriftabend bei Benriette, welcher er, wie fie ihrer Brager Freundin fdreibt, einen "prächtigen Bela von veildenblauem Sammt mit grauem Belgmert" verehrte. Erft 1827 umbufterte fich ber Dimmel mit "Couard"; gwar bauerte ber Briefmedfel fort, aber Setti mertte, baf feine Bemühungen, Die Einwilliaung feiner Familie gur Beirat mit ber berühmten jugenblichen Gangerin gu erreichen, fruchtlos blieben, und für eine Liebe ohne Ausficht auf Ehe mar fich Jetti ju gut.

Ihre Berliner Trinmphe hatten fich mittlerweile gemehrt und





gesteigert — nech nie war eine Sängerin gefeiert worden wie sie. Als sie im December 1825 ein Concert gab, war die Cassa ichon um 6 Uhy gesperrt, die Reine Cinnahme betrug 1500 Thaler; sie erhielt Eugagementsanträge mit dem Anbet von 40,000 France istritid. Am Wai 1826 hat demittet alleriet innen wir intercssante Dinge nach Vrag zu schrieben. Sie war sier zwei Montec an Die tallenische Oper in Paris mit 12.000 France engagirt; vom Wing von Preußen hatte sie einen prachtvollen Brillantschund erhalten. Selig und zugleich nit rührender Vollen Verlicht ihreib sie.

"Ich babe von allen biesgen Sangerinen ben schönften Schund, und abs will viel jagen; benn die juden ihres Gleichen. Ich dante aber anch taglich bem lieben Gott bester, bitte ibu aber ands sugleich, mich in meinem Glude uicht übermütigi werben zu fallen, sondern wir meinem beiteren Sim zu bewahren und weine Rechter einken zu fassen.

Mls Cophie in "Cargin" gefiel Jetti, wie fie fagt, "unmenichlich", ibre Courage und ibre Lebeneluft muche mit iebem Tage. Mit einem gemiffen Stols fcbreibt fie bavon, baf fie jeben Jag ausreite und unter ben Damen als bie beite Reiterin gelte. Bald ichaffte fie fich auch eine Equipage mit prachtigen Dedlenburger Schimmeln au und lebte unn in ber That wie "eine fleine Ronigin". Gie wohnte bei Fran Auftigrath Ludolff im Thiergarten, trant fleifig Brunnen und empfing ab und gu ben ftets willfommenen Befinch von Schwefter Ring. Dama Sontag hatte mittlerweile einen Ausstug nach Dresben gemacht, als Labn in "Rabale und Liebe" fehr gefallen und befonders bas Bohlgefallen ber Königin erregt; nach bem Tobe bes Ronigs aber febrte fie nach Berlin gurud, mas Jetti umfo augenehmer war, als fie nun Schwester Ring bei ber Mntter laffen fonnte, wenn fie nach Baris ging. Bor ihrer Abreife mußte fich Benriette noch bie Concurreng ber Catalani in Berlin gefallen laffen: "Die Catalani ift ichon einige Monate bier" - ichreibt fie mit fichtlichem Berbruffe -"gefällt nicht im Allgemeinen, fie fchreit zu viel. Wir feben uns oft, gestern in Gesellschaft bei mir, wo fie faug; fie geht balb wieder nach Atalien."

Benrietten's Briefe werben nun feltener; fie tommen aus Loubon, Baris, Barichau, Saga, Frantfurt, Bien, Berlin, Loubon. Sannover und umfpannen ben Beitraum von 1828 bis 1852. Die fleine "Betti" bon Brag wurbe nun boch Grafin; nicht ber Graf in Brag aber, mit bem fie fich in berglicher Liebe begeguet hatte und ber fpater eine bervorragende Rolle in ber Armee Defterreiche fpielen follte, ift ihr Bemal geworben, fonbern Graf Roffi, ein angesehener und in bedeutenden Miffionen berweubeter viemontefifcher Diplomat, reichte ihr Berg und Saub, und Die gludlichite Ebe perband Beibe. 218 Beuriette biefen enticheibenben Schritt im Leben that, ftand fie auf ber Bobe ihrer Rünitlerichaft. Abre Rüdtehr von Baris nach Deutschlaub batte einem Triumphange geglichen: in Maing hatte fie ber greife Mathiffon aufgesucht und gesegnet, in Beimar begrufte Goethe mit vaterlicher Liebe feine "flatternbe Rachtigall", in Frantfurt gingen bie Bogen bes Enthufiasmus fo boch, bag fogar ber Sotelier jebe Bezahlung ausschlug, in Berlin wollte man fie um jeden Breis feffeln, und als fie tropbem ging, um abermals in Baris zu fingen, brobte bas Bublicum im Theater mit einem Sturm bes Unwillens, ben allerdinge ber Befang ber "Rachtigall" in einen Sturm bes Beifalls verwandelte. Bon einem Londoner Gaitiviel brachte fie 20.000 Thaler beim. 1830, nachbem fie ihrem geliebten Carlo gunachft beimlich bie Sand gereicht, fchied Benriette ale "Semiramie" bon ber Bubne, in einer Rolle, in welcher ihr Roffini felbit ben erften Breis guerfannt batte. Gie iana porlaufia nur mehr in Concerten in Ruflaud und Sambura und ließ fich bann im Daag, wo ihr Gatte ftationirt mar, nieber. Ronig Friedrich Bilbelm III. von Breufen, ein treuer Berehrer ber Gauger, erhob fie in ben Abelftand mit bem Brabicat "von Lauenstein", um fie hoffabig ju machen, und nun erfolgte bie öffentliche Declaration ihrer Che. Ginft eine Bierbe ber Bilbuc, wurde Grafin Roffi nun eine Bierbe ber Galous, nub Damen ber höchsten und exclusivften Rreise wetteiferten, ihr Sochachtung und Sumpathie gu bezengen; man fchatte nich gludlich, ihren Befang bewundern, ibrer berrlichen Stimme laufchen gu burfen. Graf Roffi tam vom Saag ale bevollm, Minifter jum Bunbestag nach Franffurt, bann wieber nach bem Saga und von bort nach Betersburg, wo bie Calone ber Grafin Roffi ben Mittelpuntt ber auten Gesellichaft bilbeten und auch vom Raiferpaare mit Borliebe besucht murben. In biefer Stellung traf Benriette ein bergbewegenber Brief ibrer ehemaligen Lehrerin Czejfa, Die fich in großer Bedrangniß und Armuth befand und nicht einen Augen .. blid fanmte bie Grafin, ber Lebrerin Dantbarfeit an bezeugen und Silfe gu bringen. Ihrer birecten Interpention bei ben allerbochften Rreifen gelang es, bag Dab. Czeifa ale Befangelebrerin ber taiferlichen Familie nach Betersburg berufen murbe, und mit Feuereifer traf fie perfoulich alle Anordnungen gum Empfange ber Meifterin. Durch ein Soffest in Carstojefelo verhindert, fie perfonlich bei ber Antunft in Rronftabt zu begrußen, fandte fie einen Bertreter babin, ber fie empfing und nach Betersburg in bie forgfältig eingerichtete Bohnnng geleitete - felbft für Equivage, manuliche und weibliche Dienerschaft ber Lebrerin batte bie Grafin geforgt,\*) und mit finblicher Liebe war fie and in ber Folge beftrebt, Dab. Czejta ben Aufenthalt in ber Carenftabt angenehm zu machen. Spater (1845) wurde bie ftart gealterte Czcifa Gefanaslehrerin am bergoglichen Sofe in Altenburg, mo fie Bohnung, Roft, Equipage und 600 Thaler Behalt für ben Binter hatte: 1849 ftarb fie im Sofvital gu Ling. Die Bietat ber Grafin Roffi erftredte fich auch auf bie Tochter ber Lehrerin, chemals Brimabonna am coburg'ichen Softheater, welcher fie wieberholt Unterftugung gu Theil werben ließ. Als Benriette 1843 von Betersburg ichieb, um nach Berlin zu überfiebeln, wo fich ihr Gatte bon ben finangiellen Opfern feiner Betersburger Stellung ju erholen hoffte, nahm bie Raiferin ein toftbares Salsband vont Salfe und bangte es ber Grafin um mit ber Bitte, ce gur Erinnerung an fie gu tragen. In Berlin war ihre Stellung ebenfo glangend bei Sofe und in ber Gefellichaft wie in Betersburg.

<sup>&</sup>quot;) "Das Trinmvirat F. D. Beber, Bitafet und Tomaichef. Aus bem Gebächtnifalbum eines atten Mnfitanten. Beil, zur "Bob." Rr. 30, 18 3.

Abahrend Henriette in Berlin die Klinigin der Salons war, hatte ihre Schweiter Nina, das ehemalige Prager Theatertind, deren Stimme und Talent zu den großartighten Hoffinungen für die Jutunft berechtigte, der Belt algefagt und den fliller Prieden des Klofters anfigelucht. Als Jetti in der prenssischen Daupfladt ihre ersten Trimmbe feierte, war Nina ihre Schilerin, und wiederholt äußert Jetti in ihren Briefen herzliche Freude an den gewaltigen Fortlichten des Schweiterins, das allerdings gar oft traurig die Flügel hängen ließ, surchfoar erust wor und Niemand unähulicher ichien als einer Jutunstes Primadonna.

"Mma ift wie eine Zame genadsen um bildhüsch" — schreibt Zeitt im Wai 1826 von Bertin — "he it erstauntlich erust mu dezes, für der Alter auffallend. Ich habe ihr eine großmächtige Vertide von Juder machen lassen, die wied ihr eenvolk die genodhaltig ausgelen, auch beist sie nie anderes als "Derr Bersselven". Siet Zasten um Singan bekommt sie, ih gede the jest Unterricht im Singary bie Zeitlur, Nennden im Freischüs, Bagen im Figaro singst sie der verbet verligt.

Der Ernft, bas buftere Befen Rina's, bas fo auffallend von bem beiteren, lebensfroben Charafter Benrietten's abstach, pragte fich immer ftarter aus: awar folgte fie ihrer Mutter in's Engagement nach Machen (1828), ließ fich in Magbeburg und Raffel engagiren, enblich aber - man fagt, bie alte und ewig nene Beichichte vom gebrochenen Bergen habe babei mitgefpielt - hielt fie es nicht mehr ans in ber glangenden Belt bes Scheins und trat (in ben vierziger Sahren) in ben ftreugften fatholifchen Ronnen-Orben. in bas Rlofter ber barfufigen Carmelitinen gu G. Benebict auf bem Brager Brabichin (ehemals Barnabitenflofter) als Novige ein; für die ichweren Bugubungen und Sausarbeiten aber erwies fich ibre Conftitution an ichwach und fie mußte, wenn and) wiberftrebend, 1845 ben Sabit ber Carmelitin ausziehen und in bas mutterliche Saus gurudfehren, wo fie ieboch bas Leben ber Ronne fortfette und ben Zag theils in ben Rirchen theils Rofenfrang-betend gu Saufe gubrachte. Gie bewarb fich um Mufnahme in ein anderes Rlofter bei Smunden, trat aber ichlieftlich in Die altebrivurdige Abtei ber Ciftercienfer Nonnen zu Marienthal in ber

fachfifchen Laufit, wo ihre Gintleibung (nach einem Briefe ber Mutter an Frau Brof, Johanna Engel in Brag) am 2. Juli 1845 (nach Anberen erft 1848) in ben weißichwarzen Ciftercienferhabit unter großer Feierlichkeit in Anwesenheit ber Mintter ftattfanb. Rina - nun "Schwefter Inliana" - wurde ein befonderer Liebling ber Aebtiffin und bes Propites von Marienthal : fie übertraf alle anberen Conventualinen (auch bie ehemals gefeierte Berliner Schanivielerin Marie Berold murbe Ciftercienferin gu Marienthal) an Beift und Renntniffen, aber auch an Demuth, Geborfam und Fromnigkeit. Gie lerute mit Gifer lateinisch, spielte bie Orgel wie St, Cacilia und fang bagu mit ihrem berrlichen Organ, bag bie Leute aus ber Umgebung berbeiftromten, um bie gottbeangbete Gangerin ju horen. Aber nur auf Geheiß ber Oberin übernahm fie eine Soloftimme, fonft erichien es ihr unvereinber mit ber Demuth einer Rlofterfrau, burch einen unverbienten Boraug, wie es ihre Stimme mar, ju glangen. Rur ber Befehl ber Mebtiffin tonnte fie auch bewegen, Befuche gu empfangen, Die ibr, ber Schwefter ber berühmten Benriette Sontag, galten, und ichen wie ein Reh verichwand fie ftets fo balb als moalich aus bem Sprechzimmer. Benriette Sontag bat "Schwester Juliana" im Rlofter Marienthal wieberholt besucht, ja mit Borliebe weilte fie in bem ftillen abgeschiebenen Thale, unter ben Rlofterfrauen. Bern entfloh fie bem Gewühl ber großen Belt, larmenben Triumphen, glangvollen Geften, um einige Tage in flofterlicher Ginfamfeit nur ber ichweiterlichen Liebe und ihrer Bergensfrommigfeit gu leben. In ber fchlichten Belle ber Schwefter Juliana fang fie bann wohl mit biefer Duette, und auf bem Rrenggange laufchten bie Ronnen bem unvergleichlich ichonen Doppelgefange. Die Stimme Rina's (Bulianas) hatte fich, feit fie nur gum Lobe bes Berrn erflang, wunderbar entwickelt - wie Engelsgefang ertonte fie oft in ber Abteifirche.

Im Jahre 1849 trat eine nie geahnte Wendung in den Berhältnissen herrickens ein. Das Bermögen ihres Gatten war durch den nothwendigen Answand, der mit seiner diptomatischen Position verbunden war, zusammengeschmolgen, das Jahr 1848

hatte burch Rudgange in ben Bapiereurfen ihr eigenes großes Bermögen auf taum 100.000 Thaler reducirt - bas verfprach wenig für bie vier Rinber (Grafen Alerander und Quigi, Gräfinen Marie und Meranbrine Roffi), Die ihr von fieben geblieben waren, - noch einmal wollte fie bie Rraft ihres Befanges erproben ; jebem Rinbe wollte fie 100,000, fich nub bem Gatten 500,000 Thaler erwerben, und bie unerhörten Anerbietungen ber Impreffarii (Lumlen garantirte eine Million France für vier Jahre, Die fich allerdings burch finauzielle Zwischenfälle auf eine halbe Million reducirte) verbürgten ben Erfolg. Rad nabegu gwangigiahriger Baufe, eine gwar noch fcone und ftattliche, aber boch ichon 43jabrige Frau, waubte fie fich wieber ber Bühne und ber Deffentlichfeit gu; Graf Roffi erhielt über wiederholtes Anfuchen feinen Abichied aus bem Staatsbienfte und begleitete bie opfermuthige Battin. Daß fie noch immer an fingen und an fiegen wußte, zeigte fich balb. In London, Baris, in ben groften Stabten Deutschlande fang fie wieder ihre Glaugrollen und entgudte Alles. Anch Brag, bas einft Beuriette Contag zugejubelt hatte, befam bie Grafin Roffi noch einmal zu hören; ber Abel veranstaltete ein Wohlthätigfeitsconcert im Sophieninieligale, in welchem fie fang; im "fcmgrzen Rog" wohnte fie, und ben Tag fiber foften fich immnterbrochen Befuche ber höchstgestellten Berfonen in ben Gemächern ber gräflichen Sangerin ab. Um bie Summen voll zu machen, bie fie zu erringen hoffte, entichloß fich Beuriette gu einem weiteren Giegesange über ben Ocean. Wie eine Fürftin empfangen und begrüßt, betrat 1852 Die Grafin Roffi ben amerifanischen Boben: trotbem bie Alboni ihr Concurreng zu machen ftrebte, beberrichte fie allein bas Terrain, fie gab Gratis-Concerte für bie Schuljngend, entgudte Alles wie burch ibre Stimme und ibre Runft, fo burch ibre Unmuth und Liebenswürdigfeit. In new Dort, Bofton erfang fie fich Triumphe, bann eilte fie nach Mexico, um trot ber bringenben Abmahnungen bes Gatten und wohlmeinenber Freunde nuter ben ungnuftigften fanitaren Landesverhaltniffen bort bie lette Station ihrer Tonrnée ju abfolviren - es follte auch bie lette Station ihrer wechfelund glausvollen irbifchen Laufbahn fein. Bor einer Borftellung

von "Lucrezia Borgia" erfrantte fie heftig, die asiatische Cholera hatte henriette ergriffen, und am 17. Juni 1854 verschied sie in den Armen des trojtlosen Gatten.\*)

Mile Journale diesseins und jenseins des Oceans brachten trancrartitel über das hinschieden der unvergleichlichen Süngerin und seltnen, oblen Fran; die megicantische Blätter erschienen mit Trancrand. Die provisjorische Beischung dei S. Fernando in Wegico ersolgte unter großartigen Feierlichteiten; nach mancherlei Schwierizseiten, die namentlich dem Sarge einer an Cholera Ber-

<sup>\*)</sup> Die Rraufengeichichte ichilbert ein Brief bes Grafen Rofft folgenbermafien : Mm 11. Juni fühlte fie fich unwohl, boch bereitete fie fich, in's Theater ju geben, ale fie von einem beftigen Cholera-Anfall ergriffen murbe, ber burch raich angewandte aratliche Silfe berart befeitigt murbe, bag fie noch an bemfelben Abend bie Encrezia fingen wollte und nur mit Dube bapon gurudgebalten werben tonnte - ben folgenben Tag (12.) fühlte fie fich ziemlich wohl, aber febr matt, boch gegen Abend ftellten fich gewaltsame Erbrechungen ein, Die 24 Stunden anbielten und einer großen Rervenauf: regung Blat machten; biefer leibenbe Buftanb bauerte bis jum Morgen bes 14. Bei all ben qualvollen Leiben mar fie vollständig bei fich und bie im Laufe bes Tages calmirenbe Mervenaufregung ließ einige Soffnung fcopfen, welche bie Mergte aber nicht gu theilen fchienen. Die Boffnung auf Befferung mar eine trugerifche; benn balb ftellten fich Congeftionen gegen ben Royl ein, und ber Lauf ber Rrantbeit zeigte bie Somptome bes Cholera: turbus. Obwobl obne Rrampfe, maren bie Erbrechungen boch fo ichmerapoll miebergefebrt, bag fie ofter bewußtlog murbe. Dach empfangenen Sterbefacramenten entichlief fie um 3 Uhr Rachmittage am 17. Juni 1854. Sie glaubte nicht an ber Cholera fonbern an einem Gallenubel erfrauft gu fein; Furcht bor bem Tobe hatte fie nicht ober fprach fie weber in Wort noch Mienen aus. Bwei ber beften Mergte befuchten fie taglich breimal, ein Dritter blieb ftete in ihrer Rabe und entfernte fich nur auf turge Beit ins Rebengimmer, um ein ober zwei Stunden ber Rube gu pflegen. Bwei Confultationen wurden von brei Mergten abgehalten. Rach vielen Meußerungen bes Schmerges und ber Rlagen ichlieft Graf Roffi fein Schreiben mit folgenben Borten: "Alle geleiftete Silfe, Pflege und Bartung maren erfolglos, ce fchien Oben befchloffen, bag mein irbifches Glud mit ihr untergeben follte. Gott gebe mir noch ferner Rraft, mich ben Rinbern zu erhalten. benen ich feine Mutter mehr gurudbringe. Gin Metallfarg umichließt ihre fterbliche Bulle, um fie biefen Binter ibre Rubeftatte in enropaifchem Boben finden au laffen." (Mitgetheilt von Oberft M. Contag.)

ftorbenen galten, gelang es bem Grafen endlich, die Ueberführung von Beracrus nach Europa zu bewerfftelligen. Im Rlofter Marienthal beigefett an werben, batte Benriette oft als einen Lieblingswunich geäußert. Roch bor ihrem Abgang nach Amerita war fie bort gewesen und hatte mit ber geliebten Schwester gesungen. "Benn Du mir boch Deine munbervolle Stimme geben tonnteft. Rina!" rief Beuriette nach bem Duett aus "Norma". "Wie gern thate ich es," fagte wehmuthig bie Ronne, "ba Du etwas aus ihr machen fonnteft, mas mir nie gelungen ift!" An einem fcbonen Maimorgen (4. Mai 1855) wurde ber mit Kreug und Lorbeerfrang geichmudte Garg ber Ronigin ber bentichen Gangerinen fiber ben ftillen Alofterhof von Marienthal in Die Gruft ber Rreug- ober Dichaeliscapelle getragen. Gine trauernbe Mutter, ein verzweifelnder Gatte, die weinenden Bruder und Rinder faffen in ben Betftublen, binter bem Gitterfenfter ber Ronnen-Loge in ber Capelle aber betete und weinte eine Mofterfran im ichwarsweißen Ciftercienferhabit : Schwester Juliana, einft Dina, Die geliebte Schwester Benriettens, Um 17. Juni 1856 fieß Graf Roffi ben bisberigen Garg in einen toftbaren Binnfarg einfeten, an beffen Fußfeite bie Borte Bauli gn lefen find :

"Benn ich mit Denfchen- nub Engelszungen rebete und hatte ber Liebe nicht, mar' ich ein tonend Erg. Die Liebe boret nimmer auf."

Anf bem Gargbedel lieft man:

"Dier rubt in Gott Denriette Contag, vermalte Grafin Roffi, geb. in Coblens, 3. 3an. 1806, aeft, in Merico 17. 3uni 1854."

> "Dir war bas reinfte Erbenglud beidieben. Runft, Anmuth, Liebe manben Dir ben Rraus, Run rubeft Du in Gottes beil'aem Grieben. Umftrablet pon bes Barabiefes Glana. Für Deine Lieben haft Du Dich bem Tob geweiht, Des Lebens Rron' ift Dein, Dein em'ge Geligfeit!"

Ein gofbener Lorbeerfrang tragt auf feinen Blattern folgenbe Borte: "Der besten Gattin und Mutter, ber tren'ften Frenubin, ber ichonften und liebensmurbigften Frau, ber größten Gangerin geweibt von Georg Großbergog von Medfenburg. Strelig, ben 17. Juni 1856." Der Groffergog hatte fich wie ber Car und der König von Baiern zu den Freunden und Bewunderern der Künstlerin und Gräfin gezählt.

Graf Roffi, ber Bemal Benrietten's, hat Die Gattin gehn Rabre fiberlebt; fein Tob traf besonders bart die von ihm bochverebrte Mutter Contag. Gie batte von Berlin aus Benriette Anfange auf beren Triumphzügen begleitet, bann im Gache ber älteren Anftandedamen und Mütter neuerdinge Engagement genommen, \*) auf Andringen bes Grafen und ber Grafin Roffi aber ber Bubne entfagt und fich in Dresben niebergelaffen, gang ber Erziehung bes jungften Cohnes Carl, bes fpateren Sofichaufpielers, lebend, von Allen, Die fie fannten, geliebt und verehrt. Bauline Ulrich murbe ibre Schülerin, und in ben Armen biefer bantbaren Schülerin und zweier Gohne verschied fie am 10. April 1865. "Der beiten Mutter," fagt ber von ben Rinbern gewidmete Grabftein. Zwölf Rinder hatte Francisca geboren, fieben waren fruhzeitig geftorben. Rina Sontag, Die Ciftercienfer-Ronne Juliana, hat noch manches Jahr in ber Krengcapelle am Carge Benrietten's gebetet und geweint, bis fie am 22, Gept, 1879 im 68, Lebens, jahre ebenfalls dabinging und in ber Bloftergruft ihre Anbestätte fand. Zwei Brüber Benrietten's murben, wie erwähnt, Officiere in der öfterr. Armee : Angust (auletst Commandant bes 30. Juf. Regiments in Lemberg) lebt als Oberft im Rubestande in Brag und bewahrt manchen Brief feiner um ihre Bruder gartlich beforgten Schwefter Benriette; Bruber Frig mar Banptmann, nahm fpater eine Civilanftellung an und ftarb am 10. 3auer 1880, ber jungfte Cohn Carl bat fich jum Rünftler erften Ranges emporgeschwungen und ift ale folder noch ein gern gesebener Baft auf beutichen Bubnen. In ber Geichichte ber Brager Buhne verbieut ber Rame "Contag" mit golbenen Lettern eingetragen gu merben : er erinnert an Tage bes Glanges, die faum noch jemals wieberfebren.

<sup>\*)</sup> Unter Director Stoger war Mab. Sontag nenerbings auf inrze Beit in Prag engagirt.

## IV.

## Solbein's Oper.

(Zas Preumericual. — Marianne Weblivind, Katharina Gemet Vebborsky. Bereif Vech, Kertunala Kraudetti, Marianne Ernft Scibler, Sedspian Binder, Franz Panfer u. A. — Das Repertere mit Denriette Gostag.— Deren Zuoblified. — Der Freifdült, — Gilte. — Des Conferenterium; Gienanni Gordigiami. — Rada dem Algang der Centag.— Autwantfel.

Solange Benriette Sontag in Brag fang und fiegte, trat bas übrige Opernperfonal gemiffermagen in ben Sintergrund, und Benigen unr war es vergount, fich neben bem lorbeergefronten Bundermadden Beachtung und Burbigung zu erringen. Ben ben Damen ber Golbein'iden Over femen wir die Brimgbonna Minna Beder, Die jugendlichen Gangerinen Therefe Brunetti, Schlager sen, und junior. Lange Rrantbeit und ber Abaana ber Primadonna\*) batten wiederholt ichwere Repertoireitornnaen peruriadit und fremde Ansbille nothia aemacht. Am Ananit 1820 leiftete Therefe Grunbaum Succurs und trimmphirte als Amenaide, Bringeffin von Navarra, Sophie (Sargin) und in mehren Queblibets wie ebebem. Ginige Monate fpater fam, an bie Rubmestage ber malichen Oper mabnent. Antonia Campi und erfeste burch bie Deiftericaft bes Gefanges ben langit verblichenen Glang ber Mittel. Reben Diefer Meifterin fang Benriette Sontag bie Cophie in "Cargin", und ber nen anfgegangene Stern ftrablte heller als ber im Diebergeben begriffene ber italienifden Cangerin. - Ind Demoifelle Raing, Die Tochter bes Baffiften Raing, beren Rame mm bereits einen anten Rlang weit über Brag binans batte, fant fich 1820-21 ju einem Gaftspiel in Brag ein. Mit ben Berinchen, Dab, Beder, beren Berluft nun enticbieden mar, in erfeben, batte man manniafaches Malbeur

<sup>&</sup>quot;) Am 7. April 1824 ließ sich Minna Beder als Gaft noch einmal in Prag in einer Instrumentals und Bocalastabemie hören, wobei sie als Meisterin ber Technit wie sonst Lorbeeren erntete.

Erfolglos gastieten mehre Sängerinen; am besten erging es Denn. Marianne Wohl for üch, der Tochter des in Deutschland bestannten und geschätten Schaustielers Wohlstrick und nachmaligen Gattin Marschner's, dem ihr Bruder W. A. Wohlstrick die Texte zu den Opern. "Bampper und "Temptler und Jüddin" geschrieben hat. Den. Wohlstrick,") ein junges, talentvolles Mädhen, debnitrte als Anenade in "Tancreb" nud errang sich Anersennung, obwohl ein an ihrem Debnitobend gegen einen Sänger insenitet Theatreschaft ihr Verligtung beeinträchtigte. Valld daranf beschätze sie Alennachen im "Freischüße" und Königin der Nacht ihre Stellung und vonrbe zu den heftigenschellten Zalenten neben der unübertrefsichen

Roch entschiedener war ber Gieg einer anderen Debutantin. bie, aus bem Brager Boben felbit emporgewachfen, anch ber regften Sombathien ibrer Baterftabt ficher fein tonnte. Die "reizenbe Betti" erhielt eine Rivalin in ber Gunft bes Bublieums: Rathi Comet, nachmale Dab. Bobborety, ein Bunberfind wie bie um wenige Rabre altere Retti, betrat jum erften Male in größeren Bartien bie Brager Bubne, ber fie Jahrzehnte hindurch jur Bierbe gereichen follte. Ratharina Comet war am 8. Nov. 1807 als bie Tochter bes Brager Bürgers und Buchbinbermeifters Rafpar Comet und beffen Gattin Apollonia geb. Rampodin im Fauft'ichen Sanfe auf bem Biehmartt geboren. Im britten Lebensjahre verlor bas arme Rind Die Mutter, ein Jahr fpater auch ben Bater : fie und ein 14jahriger Bruber blieben als Baifen gurud. Da nahm fich eine Tante, Die berühmte Gangerin Thefla Batta-Boblesta, ebemalige Boffangerin ber Bergogin von Curland, eine Rünftlerin, beren mir icon bei anderer Gelegenheit gedacht, bes verlaffenen Mabcheus au, erzog es und weihte es fruhzeitig in die Mufterien ihrer eigenen Annft ein. Die fleine Rathi war mufifalisch burch und burch : bie ichwerften Arien fang fie ber als Gefangelehrerin wirtenben Tante nach. 3m achten Lebensjahre fcon genoß fie

<sup>\*)</sup> Marianne Bohlbrud : Marfchner war 6. Jan. 1806 gu Samburg geb., vermalte fich 1826 gu Leipzig mit Marfchner und ftarb 1834.

Diouns Weber's Unterricht im höheren Clavierspiel und in ber Mufittheorie. Renn Jahre alt, erregte fie, jur Minwirfung in einem Wohlthätigfeitecoucert im Gaal "beim Daufcha" eingelaben. berartiges Anffeben, baf fich unn fammtliche Chorbirectoren Brag's um ihre Mitwirfung in firchenmufitalifchen Aufführungen bewarben, und ben idmerften Goli wurde bas Mabden in bewunderungswürdiger Beife gerecht. Die Trinmphe ber Brimgbonng Beder. beren Rengin fie wiederholt mar, entflammten ihre Leibenichaft fürs Theater berart, baß fie nicht rubte, bis fich ihre Tante bei Bolamofn um ein Brobe Auftreten bei ber Bubne bewarb. "Aber mein Rind," fagte Bolaweth gu ber fleinen Rünftlerin, Die mit Dab. Batta bei ihm erichien, "Du bift ja viel gu flein, man wird Dich ja gar nicht feben!" "Wenn man mich auch nicht fieht, fo wird man mich boch boren," autwortete bebergt bie Rleine, fang, bon ber Tante accompagnirt, Bolamety bie große Arie aus ber "Bauberflote" vor, erhielt von bem frenbig überrafchten Mitbirector bie Anficberung, baf er fich bei Mab. Liebich filr fie verwenden werbe, und burfte fogar bie Emmeline in ber "Schweigerfamilie" in mimifcher Sinficht mit bem Rünftler einftubiren. 3m 3. 1819, alfo im 12. Lebensjahre, machte "Rathi" als Annette in Boielbien's "Hothtappchen", einer fouft bon Jetti Contag gegebenen Bartie, ben erften theatralifchen Berfuch. Die bei folch jugendlichem Alter auffallend icone und ftarte Stimme machte Auffeben; Die Debutautin tounte Alt. wie Copranpartien bewältigen und verfprach einft mehr als Gin Rollenfach an beberrichen. Banquier Rleinwächter empfahl bas neue Bunberfind ben Leitern ber Leipziger-Gewandhaus Concerte, und Sofrath Rochlit tam felbft mit Sauptmaun Limburger nach Brag, um fich von ben Gabiafeiten ber Rleinen ju überzeugen. Die Brobe im großen Reboutenfaal fiel fo glangend aus, baß bie junge Rathi fofort fur bie Gaifon 1820 mit 1600 Thaler engagirt murbe - von ber Bage hat fie allerdings nie etwas ju Gefichte betommen, ba ibre Tante biefelbe fowie ibre gefammten Theater Bagen bis gu ihrer Berehelichung als Erzichungs Entichabigung einftrich. Um 29. Cept. 1820 ließ fich Ratharina Comet gum erften Dale in Leivzig boren. Als fie auf bie Tribune trat, erhoben

fich Gerren und Damen im Auditorium, um bas Rind gu feben. und als fie ihre Rummern, Geene und Arie mit obligatem Bafiborn aus "Titus" und eine Bravonr-Arie von Biauchi (italieniich). gefungen hatte, trug man unter Jubel und Beifall bas Buuberfind auf ben Sanden im Anditorium umber und wartete ihr mit Bonbons auf, Die fie beleidigt gurudwies. Nach bem Concert mar Tafel bei Rochlin, und bie Belbin bes Abende entfesselte mit bem Bortrage ber Aric Roffnens im "Barbier" neue Beifallsiturme. Giner Ginlabung ber Leipziger Theaterbirection folgend, bebutirte fie auch ale Morrha im "Unterbrochenen Opferfeit" mit burch. fchlagenbem Erfolg, mußte bie große Arie breimal wieberholen und wurde - damals ein feltener Fall - mit Blumen beworfen. Ruftner, ber Leiter ber Leipziger Bubne, beftrebte fich, bas feltene Talent ju gewinnen, boch folgte bie fleine Runftlerin nach Beendigung ber mufifalifchen Gaifon ber Tante gur Bergogin von Eurland, beren Tochter "bie fleine Catalaui" wie eine Schwester behandelten. Die Bergogin wollte fie in Italien felbft für bie italienische Oper ausbilden laffen, aber ber frühe Tob ber tunftfinnigen Gurftin machte bies Broiect gunichte, und - fünfgebn Jahre alt - tehrte Ratharing Comet in ibre Baterstadt Brag gurud, wo fie von Solbein mit 600 fl. 28. 28. 3abresgage für ben Chor und fleinere Bartien engagirt murbe. Richt lange manbelte bas emporgewachiene Bunberfind im Dunteln: ibr mufitalifdes Konnen und ibr Stimmichan mar Triebenice nicht verborgen und balb murbe fie gu Solopartien berangezogen. Unter ben gablreichen Debntantinen bes Jahres 1822 nennt bie Aritit Dem. Comet ale portreffliche "beimifche Anuftpflange" obenan.

"Gie begannt fiere Laufschm" – beiftt es in einem Berichte ber "eine Mille Auffrag," au. alle Ichaelt nie ben erfeinen kommelienten" und erfang fich allgemeinen Beifall. Ihre Stimme ift traftig und feuer, bie Intenation trin; was bie minitide und plaftifier Zurielung etwer, wollen wir Alles von ber zicht ibeffen und enneften im Ausgehafte die forgfätliges Bestreben, ben (ezechischen) Dialect zu beliegen, ber ihr gegen wartig großen Zadbett flut.

Alls Thiebe in Jonard's "Nichenbrobel" und in anderen Bartien befestigte fich Dem. Comet ihre Bofition; in mufitalischer

Sinficht tabellos, batte fie nur noch als Darftellerin weitere Lebriabre burchaumachen, um vollendet an ericheinen. Ihr Glud begründete bie junge Gangerin jeboch erft nach bem Abgang ber Contag mit ber Uebernahme einer Glangpartie bes vergotterten "Sonntags. finbes", ber Cophie in "Carain". Man mar rathlos, mober eine Remplagantin für Die Berlorene uchmen; ba fching Regiffenr Schifaneber bie fleine Comet bor, Triebenfee ftubirte bie Bartie mit ihr ein, und ber vollfommene Gieg, ben fie errang, veraulafte ihr rafches Avaucement. "Gine folde Cophie barf nicht mehr im Cher bor bie Lanupen treten," erffarte Solbein, erhöbte ihre Bage um 300 fl., und mit ihrer nächsten Bartie, ber Donng-Anna, war ibre Erbebung zur Brimgbonng entschieben. Gie ift es Sahrzebute lang geweien, allen Berlodungen gur Trennung von ihrer Baterftadt bat fie belbenmütbig widerstanden nub ift bem ständischen Theater tren geblieben. Alls ihr nach Bolbeins Rudtritt bie Leipziger Direction einen vortheilhaften Contract fandte, ben fie in Ungewißheit über die Rufuft ber Brager Bubne unterzeichnete, löfte ibn die neue Direction ab, nub Dem, Comet blieb mit 1600 fl. CDl. 3abresgage in Brag. Am 21, Jeb. 1827 permalte fie fich mit bem Barnton Mathias Bobborstn, einem Bingers Cobn aus Bricho. wit, ber mabrent ber Spungaffalftubien Chorfnabe bei ben Strengherren gewesen und fpater als Chorift an bas ftanbifche Theater gefommen war, wo man ibn allmalig für fleinere Tenor ober Barnton Goli berangeg und ivater, ale er auf bem Ummege über Bien vom Rartuerthor Theater wieder nach Brag fam, ale erften Barnton engagirte. Katharina Bobhoreto hat es verschmaht, ihren Namen burch Gaftiviele weit über Die Grenzen ihrer Beimat binauszutragen. Man weiß nur von Giner Annitrene, Die fie 1832 mit 3. B. Biris und ber Claviervirtuofin Glife Barth nach Bien nuternabm, und biefe Gine Reife trug ibr folde fünftlerifde Erfolge ein, bag ibr bie Softheater Butenbang einen Engagementsantrag mit 5000 fl. CM. Jahresgage machte. Gie lebute ab, ba fie noch gwei Jahre in Brag gebunden mar, und als nach biefen zwei Jahren ber Antrag erneuert murbe, erffarte bie Brager Theaterauffichtecommiffion gang entichieben, "Ratharina Bobhorety weber

jest noch später verlieren zu können", und sie blieb. Dat diese Anhänglichteit an Prag, diese Stabilität der Sängerin ihren Nuhm beeinträchtigt, ihren Namen mitwer gelänfig werden lassen des der Name weitaus weniger bedeutender Sängerinen geworden ist, sozualt es andererfeits von der Vortreffichsteit einer Klinstlecku, wenn sie sich Jahrzchnte hindurch im ungeschmalterten Besige der Achtung und Wertlischstung eines keineswegs nachsichtigen Publicums zu erfalten weit.

Sind Benriette Sontag und Ratharing Comet:Bobborsto burch Bolbein gewiffermaßen aus bem Chore hervorgeholt worben, fo hat ber geniale Bilbnenleiter in einer anderen jugendlichen Chorfangerin bas eigenartige Talent wenigstens gegent, bas ibr fpater and ben hochften Runftlerruhm erringen follte. Therefe Beche war 1822 ale Chorfangerin und - wie Lemberte Tafchenbuch pro 1823 angibt - für "Bilbungerollen" in Brag engagirt, eine Thatfache, bie mertwürdigerweise von ben vielen Beche-Biographen beharrlich ignorirt murbe. Als Tochter eines ofterreichischen Majors etwa 1806 in Brag geboren, batte fie ben Bater frub verloren; bie Mutter aber, einer frangofischen Emigrantenfamilie angehörig, tam burch bas Finguspatent bon 1811 um ben Reft ihres Bermogens und war infolge beffen barauf bebacht, beibe Tochter möglichft rafch felbftanbig ju machen. Beibe wurben für bie Buhne vorbereitet, und icon 1816 finden wir die Demoifellen Beche Die alt, und iffug, im Berbaube bes Niclastheatere in Brag. Gine viel verbreitete, aber von ber Rünftlerin felbft energifch bementirte Fabel ergablt nun, Die Mutter habe fich mit ihren beiben Tochtern einer Aunftreitergesellichaft angeschloffen, an beren Inventar eine toftbare Menagerie geborte, als beren "Schlangenbanberin" bie gehnjahrige reigende Therefe fungirt habe - erft in Bonn habe fie bas Theater fennen gelernt und eine eblere Runft als bas Schlangenbandigen ermablt, von bort aber fei fie nach Samburg, Darmftabt und endlich Bien gefommen. Bo bleibt bann Brag, wo fic ermiefenermaßen 1822 engagirt mar, bas als eine ber erften und mahricheinlich bie erfte Station auf bem fünftlerischen Lebensgange Therefens gilt? Martgraff Berloffobn's Theaterlexicon ermabnt

bas Brager Engagement und gibt an, Thereje Beche habe hier als Benius in ber "Fee von Franfreich" gum erften Dale bie Bubne betreten, glaubt aber ebenfalls an Die Fabel vom Schlangenmabchen und verlegt die Menagerie-Carrière ber Rünftlerin in die Reit nach bem Abgange von Brag. Bir muffen uns an Lembert und Solbein als bie beften Bengen für bie Birtfamteit Therefens halten, bie lange Beit als unerreichte Reprafentantin garter und finniger Franengestalten galt. Dier regiftriren wir fie als Choriftin und Episobiftin vom Jahre 1822. Solbeine icharfem Blide mar bas tanm ermachjene, munderliebliche Madchen im Chore nicht entaangen; er fah, mit welcher Umficht und Bunttlichfeit fie jebe ihrer fleinen Anfgaben erfüllte, und wo ein besonders ichweres Arrangement zu leiten mar, mahlte er ftete bie intereffante Rleine gur Anführerin ober gur Begeichnung bes Signals. Brag hat Therefe Beche im Benith ihres Ruhmes wiedergesehen, und mit feltsamen Gefühlen mag bie berühmt geworbene Choriftin von 1822 bie Buhne betreten haben, auf welcher fie einst ibre theatralifden Gebverinde gemacht. \*)

Auf einer Entbedungsreife, die Holbein 1822 jur Gewinnung von Opernkräften unternommen, hatte der lachbidente Director bebettender Talente wichtigen gelernt nub seinem Zufitimt gewonnen: die Sängerinen Fortunata Franchetti und Madame Ernft-Seidler, den Barytonisten Wiedermann und den Tenor Binder. John der Ern Burt 12. Mai 1807 (nach Gettle's Almanach 1801) geboren; ihre Eltern, aus italienischem Stamm hervorgegangen, waren sehr vohlhadend und ließen der Tochter eine fregistlige Erigelung zu Theil werden, Zerctlitete Bermögensverhältnisse nöchs in des Fortunata, einen Erwerb zu sinden, und die Bildine bot ihr die Gelegenseit, ihre Talente und Studien worlich au verwerben. Onch die Holfschusselrein und



<sup>\*)</sup> Therefe Beche ging von Prag mit Mutter und Schwefter nach Koln, Director Ringelseim, mit dem sie in Koln, Bonn und Nachen spielte. 1850 sam sie nach Beien, wo sie bis ju übert 1867 erfolgten Penssonium, eine Ziereb bes Burgtbeaters war. Therefe B. war 1840—64 mit bem Franzssen Binne de Janug at vermallt, batte aber nie ihrem Mödsdennamen abgelegt. Eie flavt 16. Marz 1882 im Alter von 76 Jahren.

Theateridriftstellerin Franul v. Beifentburm an Solbein empfohlen. fand fie trot ihrer Aufängerichaft in Brag Engagement, erregte mit ihrem ichonen Deggofobran Anfichen und muche bon Rolle gu Rolle mehr im Ansehen bes Opernpublinems. Reine geringen Schwierigfeiten galt es zu bewältigen, um fich in "Figaro" als Grafin neben ber Sufanne Benriette Contag's, in "Don Juan" ale Elvira neben ber Donna Muna Sontag zu behandten : nach ber Sontag übernahm fie bie Agathe, und bas Blud, bas fie als Rachfolgerin ber beften Agathe hatte, eutschied über ihre Bufunft. 3m 3. 1825 tam Dem Franchetti an Die beutiche und italienische Over in Wien, vermalte fich 1827 mit bem Artillerie Lientenant Balal und trat eine große Runftreife nach Deutschland au, bis fie 1829 Engagement in Magbeburg, frater in Leipzig und Braunfcmeig nahm. Nachbem fie 1834 ihre Ehe gelöft hatte, manberte fie als Gaft von Bubne gn Bubne, ließ fich bann in Leipzig mebrere Jahre feffelu, fang in Riem, fagte in ben fünfsiger Jahren ber Bubne Balet und ftarb am 7. April 1876 an Wien,

Marianne Ernft. Seibler, Die ungefahr gleichzeitig mit Fortungta Frauchetti in Brag bebutirte, für biefe Bubne aber von größerer Bebeutung als ihre Collegin geworben ift, mar als eine ber erften Gangerinen Deutschlands anerkannt und hatte wie Benriette Sontag und Ratharina Bobboroty icon frubgeitig als "Winderfind" von fich reben gemacht. Mu 28, April 1808 als Tochter bes ehemaligen Sofichaufpielers Seidler geboren, erhielt fie ben erften mufitalischen Unterricht bei ihrer Mutter, tam als vieriähriges Rind mit ben Eltern nach Darmftabt und betrat bier als Lili im "Donamveibden" zum erften Dale bie Bubne. Adht Jahre alt, fang fie in Regensburg ichon ben Benjamin in "Joseph und feine Bruder", tam auf Berwendung ber Soficausvielerin v. Trentinaglia, welche ftannend bas Bunberfind gefeben batte, in bie Theaterschule nach München, erhielt bort zwei Jahre ben Unterricht Berfieini's und machte folde Fortidritte, baf ibr L'indpaituer die bedeutende Rolle des Ifaac in feiner Oper "Abrahams Opfer" aubertraute, mit welcher fie, fann 11 Jahre alt, einen pollen Trinmph feierte. Bier Bochen fpater fang fie bereits in Frankfurt a. D. ben Oberon (von Branisto), nahm mit 13 Nabren ein Engagement als erfte ingenbliche Sangerin und name Liebhaberin in Trier an, und erhielt bort einen Ruf nach Mannheim, ben fie acceptirte. Ju Manubeim vermalte fie fich mit bem Schaufpieler Balentin Gerb. Eruft, ging nach Ling, von dort au bas Rartnerthortheater nach Bien, wo fie Bolbein borte und fammt ihrem Gatten, ber lange Jahre als Regiffenr in Brag fungiren follte, engagirte. Dit ihren Debuts als Sargin, Rinetta ("Gifter") und Elvira ("Opferfoft") hatte Marianne Ernft nicht bas erwartete Blud. Man fand ihre Stimme nur in ber Bobe anereichend, ihre "Tone nicht geperlt, ihren Triffer ichlecht, ihr Spiel holgern, Die Cangerin im Bangen ungeeignet für erfte Rollen an ber Brager Bubne". Gine andere Debntantin, Dem. Erhardt, Schulerin von Salieri und Tomaselli, die als Tancred bebutirte und mit einer Hangreichen Meggofopranftimme gute italienische Methobe, Geschmad und Beicheibenheit in ben Bergierungen vereinte, fand weit berglicheren Beifall, ebenfo batte Dab, Rinte, welche fich 1823 als Bringeffin pon Navarra und Amengide porftellte und burch impofante Ericheinung besonders für fich einnahm, den großeren Beifall bes Correspondenten ber "Losa, Mlla, Muf. Rta,", von bem uns Die eingebenbften Berichte über bie Brager Opern-Ereigniffe biefer Beit vorliegen, für fich. \*) Gleichwohl mußte Dab. Ernft mit ber Reit jebe Concurrens erfolgreich ju beffegen, fo baf fie balb erflarter Liebling ber Brager mar, bem man bie araften Capricen und Jehler willig vergieb. Bir werben fie unter ber folgenben Direction im Bollbefige ber allgemeinen Bunft wieberfinden.

Die herren Biedermann und Binder, welche hollecin gleichzeitig mit ben Jamen Eruft und Frauchetti gewonnen hatte, bedeuteten eine wesentliche und werthvolle Bereicherung des Sängerpersonals. Als holdein die Direction übernahm, wirtten Sidger, und ein junger Aussanger Namens Pohl als Zewer, Kain 3 und Daufer als Bassifien; Mitram, Schlaneber und Sestimantes

<sup>\*)</sup> Ale jugenbliche Sangerin war 1822 auch Mad. Maller engagirt, beren Blondchen und Rage im "Figaro" gelobt wirb.

halfen in Bufforollen aus. Mit Stoger als Tenor tonnten fich bie Brager niemals recht befreunden, obwohl einzelne feiner Leiftungen gur Anerfennung amangen. Die Rritit fant, feine angenehme, ichwache Stimme ichlage bei auftrengenben Bartien regelmäffig um. Tropbem hatte man Dube genug, einen Rachfolger aufautreiben, als Stoger mit Dab. Liebich von ber Bubne gurndtrat. Dan verfuchte es mit bem Tenor Saflod, fdraubte Bohl gum Selbentenor empor und trachtete burch Gaftiviele manche ber bei bem Tenormangel unaufführbaren Opern zeitweise in's Repertoir einzuführen. Diefen ichmer empfunbenen Diftiftanben follte ber Bewinn Binbers ein rafches Enbe bereiten.\*) Solbein hatte ibn in Bien gehört und tros feines nicht gerabe empfehlenben Meußeren (er war etwas einseitig) engagirt, nachbem ber Theaterichneiber veriprochen hatte, Alles, was uneben war, auszugleichen. Als Gianetto in ber "Diebifchen Elfter", Arfig in "Tancreb" und in anberen Bartien führte fich ber nene Tenor (1822) gludlich ein: man bewunderte feine herrliche Stimme und feine tuchtige Tednit und verzieh fchwere Dangel im Spiel. "Gr. Binder befigt'eine volle, weiche und boch ausgiebige Tenorftimme" - fagte ein Rrititer über feinen Bianetto - "geht im Falfett leicht bis jum zweigeftrichenen d und weiß basfelbe gut mit bem Bruftregifter gu verbinden; er ift febr mufitalifd, intonirt febr gut und befigt einen gefchmadpollen Bortrag. Dan nahm ibm ben Mangel an Gestalt, Gewandtheit nud Declamationstunft übel - er ift fein Apoll und Bertules nur Runftfenner ichatten ibn gleich." Binber's Stimme mar nie burch eine impofante Rraft ansgezeichnet, übertraf aber nach bem Urtheile mangebenber Beitgenoffen an "Schmels, Lieblichfeit und Flotenton" jene all' feiner Concurrenten. Bezaubernd mar fein

<sup>\*)</sup> Der Lebensgang Binder's wird in verschieden Biggrapfier verschieden gefäldert. Nach ben Einen war Jost, Sebalian vom inner 1792 gu Prag, nach Amberen 1800 in Oberoffererich gedoren; er foll guerft als Sberift in Bien, dann als Selist in Ling und Graz, sowie am Karntnerbertheteter genieft haben, vom wer en ach Prag fam. Ambere eiglen ibn vom Biebener Theater am Kritnersbortbarte sommen, wieder Mudere erzählen. Solfein dase ibn auf einm Kindendorer in Bien entbedt.

mezzavoce; seine Kopsstimme stand im trefstichen Gintlange mit der Bruft, im Cantabile brachte er einen zauberischen Gsein heren hervor. Er war ein durch und durch gebildeter Sänger, als Dassteller ader hat er sich nie zu selbständiger Bebeutung emporzuringen vermocht. 3) Ik Prag wurde Binder allmälig zum geseierten Liebling, zu einem Sanger ersten Nanges, dessem Name selbst neben Mith in boben Chren acuatunt vorte.

An Stelle bes zweiten Tenors Pohl bebutiet 1823 ber Zenor ?) on ng als Jojeph (von Mehnl) und Mag im "Breifcing" mit Glach; man rühmte ihm "eine gaultige Gestalt, etwas tiefer liegende Tenorstimme, sehr brave musikalisise Declamation und befre gute Recitative nach"; im Gongne erfgiene er als "burchaus beutscher Sänger, an Gerstäder erinnernb". Man vertraute sogar ihm, dem Tenor, den Don Juan an, ein Experiment, das sich allerdings giernsich sich siederbungs giernsich siederbungs giernsich siederbungs zeiemlich siederbe bemahrte.

3m Baffache hatte fich lange Beit Raing ale bie machtigfte Stute ber Oper behauptet, boch maren feine Mittel allmälig ftart abgenütt worben und bie Rritit begann manniofache Mangel gu entbeden; man charafterifirte ibn als einen Ganger "mit bobler Bafftimme, ziemlich viel Brafentation aber einer etwas veralteten Art fich zu benehmen", auch vermifte man an ihm ein belicates Behor und fichere Intonation. Beit großerer Sympathien erfreute fich ein junger Mann, ber neben Raing emporgewachfen mar: Frang Saufer, nachmale eine ber erften Notabilitaten in ber beutschen Dufifwelt. Am 12. Sanner 1794 als ber Gobn eines fogenannten Freifaffenbauers zu Krafowis bei Brag geboren, war Saufer feiner außerorbentlichen geiftigen Anlagen wegen in bie Sauptftadt gefandt worben, um ju ftubiren. Er absolvirte bas Somnafium, versuchte es mit ber Jurisprubeng, bann mit ber Medicin, murbe aber bei ber erften Operation auf ber Rlinit ohnmächtig und beschloß nun, einzig und allein ber Dufit, feinem Lieblingoftubium, ju leben, Ernfte, fcmere Lehrjahre hatte er

<sup>\*)</sup> Allg. Theater-Lexicon von Derloffohn, Markgraff u. A. Reue Ausgabe, Altenburg und Leipzig.

burchgumachen; ber Bater war gestorben, burch Ertheilen bon Lectionen mußte fich ber junge Mufiter mubfam bas Leben friften, in grimmiger Ralte gebeitete und fibte er auf feinem Rammerlein : im blanen Frad und Ranting Sofe, ben einzigen Garberobeichäten. über bie er verfügte, manberte er im Binter burch bie Straffen Brags und frohlocte, wenn ibn ein freundlicher College in feine geheigte Stube aufnahm. Der berühmte Tomafchet war Sanfer's Lebrmeifter im Contrapuntt und in ber Composition, Capellmeifter Triebenfee fein Lehrer im Gefang; auf beffen Anreaung magte er auch 1817 als Saraftro fein erftis Debnt im ftanbifden Theater, und ber gludliche Musgang bes Berfuches brachte ibm fofort bas Engagement für eine erfte Stellung in Brag. Binnen wenigen Jahren war Sanfer gu einem ber gebiegenften Ganger ber Bubne berangereift. "Berr Sanfer" - fo charafterifirt ibn 1820 ein Rrititer - "ift ein noch junger Mann mit ginftigem Menkeren und fonorem Organ (mebr Barnton ale Baft); er ift erft einige Jahre beim Theater und hat ichon zwei große Binberniffe, einen unangenehmen Dialect und Ungelentigfeit in ber Bewegung, fo ziemlich befeitigt." Als fünftigen Ganger feben wir ihn in allen bemerfenswerthen Concert-Aufführungen mitwirfen, und fein 1821 erfolgter Abgang von Brag wurde wohl ebenfo fcmer empfunden als ber faft gleichzeitige Abicbieb ber Brimabonna Becter. Manfer war von Spohr nach Caffel bernfen worben, und am ichmeralichften berührt mar bavon Genbelmann, ber bem Ganger in inniger Freundschaft verbunden mar und eine rege Correspondeng mit bem gefdiebenen Freunde unterhielt. Bon Caffel ging Saufer über Bernfing C. DR. v. Beber's nach Dresben, 1828 an bas Rarntnerthortheater nach Bien, 1832 gehörte er gn ber erlefenen Truppe, welche in London die bentiche Over einführte. Bon London fam er nach Leipzig, bann nach Bertin und galt in gewiffen Rollen (Figaro, Tell, Jacob, Fauft n. f. w.) als unübertrefflich: feine Coloratur wetteiferte mit jener ber Sontag, Die icon in Brag pon ibm Manches profitirt baben mag: 1846 von Ludwig I, sur Organifirung bes Confervatorinus nach München berufen, bat er zwei Jahrzehnte als Director biefes Inftituts gewirft, ben wohlthatigften, machtigften Ginfluß auf bie mufitalifchen Berhaltuiffe ber bahrifden Sauptftabt genommen und gablreiche Talente ber Reife gugeführt. Seine 1864 erfolgte, wohl burch maucherlei gegnerifche Madinationen herbeigeführte Benfionirung traf Saufer als ruftigen Greis, und bis gu feinem Tobe, ber ihn am 14. Aug. 1870 in feinem Rubefite gu Freiburg i. B. ereilte, lebte er im innigften Contacte mit allen Ereigniffen auf bem Gebiete ber Runft und Biffenichaft. Dit hervorragenden geiftigen Notabilitäten aller Spharen ftand er in regem Briefwechfel. Eduard Danslid hat bas Andenfen an Saufer in intereffanter Beife anfgefrifcht und ans Deffen reicher Correspondens bemertenswerthe Details mitgetheilt. \*) Brag tann ftolg barauf fein, biefen Mann, eine Celebritat bes mufitalifden Dentichland, gebilbet und in feinen Anfangen geschätt gu baben. Rach bem Abagnae Saufers mar auter Rath theuer. um einen vollwerthigen Erfat ju fchaffen. Biebermann bebutirte als Nacob und wurde mehr als Naturalift, benn als Runftfer befunden : neben ihm erfang fich ber Baruton Duller in Bufforollen besonderen Beifall, erhielt aber auch ben Don Juan jugewiesen. Gieber bom Rartnerthortheater und Sillebrand von Berlin wurden gu Gaftivielen berufen, und Raing half aus, mo es nur immer mangelte.

<sup>\*) &</sup>quot;Suite", Anffate uber Mufit und Mufiter von Chuard Band: 1id. Bien und Tefden, Carl Brochasta.

denuoch dieser zur Last gelegt und zum Ausgangspuntte mancher Borwürft gemacht. Daß solche Bertuste mitunter äussterft schädigend umb lässund und das Aberetoir wirten, lägt sich allerdings nicht verkennen, doch wird ein Ueberblick über die Thaten der Holbeinschaft Oper den besten Beweis liesen, daß diese die Angereidde des beutschen Schanspiels in Prag auch mnsitalisch teineswegs unstruchtbar gewesen ist.

Schon in ben erften Mouaten ber Solbein'ichen Mitbirection war außerordentlich viel geboten worden: man fah vom Avril bis Anni 1820 ale neuftubirte Opern: Den "Baum ber Diana", "Oberou" (von Braninty), "Almazinda" ober "bie Soble Sejam" von L. B. Bigis, "Maurs Bauberichloß", "bie Bauberflote", ben "Barbier von Gevilla" und Triebenfee's neue Oper "Die wilbe Ragd." Die lettere Novitat, welche mit großem Intereffe erwartet worden war, founte es über einen rein anferlichen Erfolg nicht hinousbringen; man darafterifirte fie als "eine Spectateloper, wie fie bor etwa breifig Jahren in Mobe maren, mit viel Reminiscenzen an Mogart und andere Beroen ber Toufunft, bie und ba mit einem ungehenren Sturm ber Inftrumente, boch in ber Scene brab unb piel ausprechende Rummern enthaltend". Die andauernde Kraufficit ber Brimabonna Dab. Beder labmte in ber nachften Beit jebe Thatigfeit. Man feste Cpobr's "Sauft" mit Saufer in ber Titelrolle in Scene. Boielbien's "Daustappchen" iprach nicht au, Soffmann's "Unbine" miffiel, Triebenfee's "Chemanner nach ber Dobe" hatten felbit weniger angeren Erfolg als bie "wilde Jagb". Das Gaftiviel Gerftaders und bie fenfationellen Berfuche ber Soutag im Bereiche erfter Bartien brachten auch in Die Oper neuen Schwung, und die "reigende Jetti" trug nun bor Allen bas Repertoire auf ibren garten aber ftarten Schultern. Rionarb's "Michenbrobel" mit Dem. Contag als Clorinde und Dem. Brunetti in ben Titelrollen profitirte von biefer Befegung; in ben "vornehmen Birtben" (nenfeenirt) trug Benriette als Bauline ben Erfola, und Cenbelmaun verschmähte es nicht zur Erhöhnng besielben in ber Oper mitzmvirfen. Die "Contag-Abenbe", gleich. bebentenb mit Sontag-Trinmphen, waren nun auf ber Tagesorbnung.

Mls Gerftader auf ber Durchreife noch au einigen Abenben auftrat, tamen nene Giege ber Contag. Er brachte "Johann von Baris" und bas "Unterbrochene Orferfeft", und bie ingendliche Primadonna entructe als Murcha burch Gefang und Darftellung in gleichem Dage. Neben Rockel als Figaro fang fie fobann Die Rofine, und man befannte, noch nie eine fo vortreffliche Interpretin biefer Rolle in Brag gebort zu baben. Gleichwohl fonnte eine einzige Gaugerin von Gute nicht Alles leiften, nub ber Berluft ber eigentlichen Brimgbonng Beder machte fich in einer gemiffen Leere bes Repertoires fühlbar. Die Mogart'ichen, Spontini'ichen, Chernbini'ichen Overn founten fast gar nicht gegeben werben, ba Die Besetung in den weiblichen Sanptpartien und mauchen Rebenrollen numöglich war. Henriette Contag mußte fich ihren Rollenfreis erft ichaffen, nud um ibr Beit gn gonnen, mußte bas beliebte Aushilfsmittel jeuer Beit, bas Doern : Quoblibet, ofter ale angezeigt war zur Anwendung fommen. Heber bie Naturgeichichte biefer Onoblibets ertheilt und ein Referent hinlangliche Aufschluffe:

"Die Quoblibete" - ichreibt er - "theilen fich in amei Arten; Die erfte, ju ben Biener Borftabttbeatern gebrauchlich, fuchen einzelne recht gegenfabliche Scenen und Charaftere aus befaunten Studen in eine Art Bufammenhang ju bringen, fo baß 3. B. bie Ettern im Grabe bes Quibo (aus Robebue's "Cdoutgeift") fuien und ploblich bei Deffunng bes Gartophage ber Edueiber Erispin bervorfpringt ober Tamino flepft an bem Beisheitstempel au, und ber betruntene Sausmeifter aus bem "Conntaasfind" tritt mit feinem "Ber niemals einen Raufch gebabt" beraus u. f. w. Die gweite Urt ftellt Scene fur Scene, Arie fur Arie obne Berbinbung neben einander. Auf unferer Bubue faben wir feit bem ganglichen Berfall ber Drer bie letteren, fo oft ein fingenber Runftgaft tam ober wenn ein Mitalied eben feine Traveftie ober Parobie auffinden tonnte und boch ein gutes Benefice haben wollte. Buleht ericbien ein Dijchling von beiben Arten. Das Quoblibet begann mit ber Onverture, ber Jutrobnetion und bem erften Ductt aus ber "Beftalin", und wie fich Licinius und Cinna eutfernten, complimentirten fich Dafter Staff und Struffel berein, bis es enblich jum Beren fam - ba trat Caraftro-Raing gwifden Beibe, verfobute fie burch bie Uric "In biefen beiligen Sallen", führte fie ab und nun fam Dab. Reich aus ber fleinen Over "Die Berwandlungen" (Dab. Miram) und flagte über bie ichlechten Beiten. Dem. Brunetti fang bas Mosart'iche "Parto, ma tu ben mio", und die Scene ber Schusterin mit

bem Schufter (Chepaar Allram) und bem Pilger aus Baer's "verwechselten Beibern" nebft ber Scene aus bem "Taufendjaffa" mit ber beliebten Rafenharmonica beschloß die erfte Abtheilung. Die zweite begann mit ber Onverture gur "Entführung aus bem Gerail", bann folgte bie Arie bes Belmonte (Bobt) und Demin (Raing), und gn einigen Schanspielscenen und bemt Finale and bem "Lotterielood" borten wir noch bie Introduction aus ber "Banberflote", bas erfte Tercett ber brei Damen und bie Urie bee Tamino, von bem Aufanger Gru, Bobboroto mit Bleiß gefungen, fobann eine Scene aus bem "Lotterieloos", von Dem. Contag (Abele) febr artig geinngen. Bum Beweife großer Sparfamteit und Schonnug ber Theaterleute ging Atles in Giner Decoration por; in einer Art Borfaal mit antifen Statuen fuchte Belmonte bes Baffa Gelim Saus, ebenba rubte Licinius auf bem mobernen Geffel, bie Schufterin tam babin vom Martte und traf bafelbft mit bem Dague gufammen, und felbft bie Golange mußte fich babin bemuben, um ben armen Bringen gu bebroben. Bon folden Runftaneftellungen erlofe und Apoll!"

Mit ben rapiden Fortichritten ber Contag befferten fich auch biefe Berbaltuiffe, welche allerbings gelanterten Sunftprincipien weuig eutsprachen. Roch 1821 horte man Gretro's "Richarb Löwenherg" mit ber Coutag als Margarethe, Bohl als Richard, Safiloch als Bloubel, "Lift und Aufall" ober "Die Umgeworfenen" von Boielbien, "Das Banberglodlein" von Berolb, "Salmonaea nub ihr Cobu" (aus bem Frangofifchen von Caftelli, Dufit von Senfried), ein Zwischending zwischen Oper und Melodram, "Breeiofa" mit ber Beber'iden Dufit, und im Beibnachtsconcert ber Tonfünftler Societat wurde bas Oratorium "Die Befreiung von Berufalem" von Abbe Dar Stadler in vorzüglicher Bejetnug, mit einem Orchefter von 250 Personen, Die Goli von Dem. Soutag (Gabriel), Raing (Goffrebo), Bohl (Tauereb), Bafloch (Rinaldo) geinngen, aufgeführt. - Die nachfte Reit brachte eine beutwürdige Premiere: ben "Freifchut" und wie alle Belt fühlte fich bas Brager Bublicum, bem C. Dl. v. Beber noch in frijder und baufbarer Erinnerung war, freundlich augemuthet von ber liebenswürdigen beutiden Boltsover, Die Epoche machen follte in unferer gangen Opernliteratur. Gin Kritifer jener Tage widmete ber Novitat folgende Beilen :

"Bas die Composition betrifft, so ist Beber schon besthalb nicht genng gn loben, ba er als benticher Künstler es wagt, bem falfchen Geschmad, ber sich feit einiger Zeit aller ödere und Sänger bemeißtert, muthig entgagnatteren wo ien wahret Wieberfpiel zu den Asplisischen gemeinere Tage bildete, dem es durch Kraft und Genialität gelang, die Answertlamkeit des Publicums auf isch zu sieden und je etzenen zu solgen, dass es anker jenem Gebiete liebslicher Simulickeit eind, noch ein heit in der Zontust gibt. Zem. Sont ag jang die Kapalle sehr den und jand fich von Verleltung zu Gerftellung mehr in Gehan zu den insdernet, werde letztere ihr iebed nur fellenweite vollfenmen gelang. Weniger gelungen war Zem. Voolfreit als Kundens, Calorier wors kie in, den Warfang de belt. "O Verlet der Verlet der Verlet und der Aufgeber der Kapalle gelungen der Wendens, der verlet von der Verlet der Verlet von der Verlet der Verlet von der Verlet von der Verlet verlet von der Verlet verlet verlet verlet ver verlet ver

Balb war ber "Freischuty" bie beliebtefte Oper bes Repertoires, und ichou am 8. November 1823 beging man mit großer Feierlichfeit bas Ereigniß ber 50, Anfführung unter perfonlicher Leitung C. Dt. v. Beber's. Solbein, ein alter Freund Beber's, hatte neue Coftime, Decorationen und Dafchinerien angeschafft, bas Baus war gu flein, nm bie Menge bes enthuffasmirten Bublicums gu faffen, nach bem erften Acte und gum Schluß fturmte man ben Componiften inbelnd bervor. Um nachften Abend mußte bie Borftellung bei gleicher Begeifterung wiederholt werben. Mur Mogart's unfterbliche Opern waren im Stanbe, neben bem fiegreichen "Freifchung" Angiebungefraft ju üben. "Don Juau" borte man 1822 in neuer intereffanter Befetung mit Dem, Boblbrud ale Donna Anna, Dem, Echlager ale Elvira und Senrictte Coutag als Berline, einer Berline, wie fie liebenswürdiger nie gefeben worden war. "Gang Luft und Liebe und boch angleich gang Unidufo!" rief ein entflammter Rritifer. Den Don Juan gab ber befannte Schanfpieler Ballbach als erften Berfuch in ber Oper, ben Ottavio fang Bohl. Die würdige Ausstattung, Die ftarte Befetung ber Chore wurde Solbein boch angerechnet. Ginige Mongte fpater mar Benriette Contag bereits gur Donna Unna avancirt, und bies Avancement bedeutete auch einen gewaltigen füuftlerischen Fortschritt. Neben ihr brillirte Fortungta Franchetti als Elvira, Binber ale Ottavio. Schwer murbe es jeber gaftirenben Gangerin, neben folden Rraften Giege gu erringen. Als Marianne Geffi, ihrerzeit eine ber berühmteften italieuischen Gangerinen, in "Pogmalion" von Cimabora und

<sup>\*) &</sup>quot;Leips. Allg. Muf. 3tg.", April 1822. Rr. 22. Ans Brag.

"Romeo e Giulietta" von Bingarelli gaftirte, nabm ibr bie Soutag ale Ginlietta ben Trimmph pormeg. Dlab. Geifi fang sum Schluft ein von ihr componirtes Lieb auf Raifer Frang mit Raniticharennufft, ohne fich damit ein neues Lorbeerreis zu viluden. Seinen einstigen Liebling, ben Belbentenor Gibboni, fab Brag als "Director ber fal, banifden Brealmufit und Rammerfanger" wieber : er gab ein Concert im Redontenfagle unter Mitwirfung ber Sontag, feiner Tochter (einer braven Bianiftin) und bes Biolinprofesiors Biris. Auf ber Bubne trat er als Licinius in ber "Beftalin" auf. Genfation madte ber Floten Birtnos Drone t, ein "Romet auf bem unfitalifchen Borizoute", mit feinen fünf Concerten auf dem Theater; allabenblich war bas Saus überfüllt, und Taufende nunften umfehren. And bas Confervatorium gog mit feinen Concerten immer mehr die allgemeine Aufmertfauteit auf fich. Erzbergog Frang Carl verlaugte bei feinem Bejuche in Brag und im Confervatorium (1822) zwei Separatconcerte bes Inftitute, von benen eines in ben ergherg. Appartements ber Bura in Unwesenheit bes gangen Sofftaates, bas andere im Galon bes Baumgarten ftattfand. Um Tage por ber Abreife bes Ersbergogs batte Fürft-Erzbifchof Baron Chlumczansty eine glangende "Abschiedsversamminug" im f. f. Luftgarten verauftaltet, wobei ein Bolfelieb "Aubelgruß an Ergbergog Frang Carl, gesprochen aus bem Bergen aller Bohmen", gedichtet von Brof. Berle, für Bocalftimmen gefett bom Confervatoriums Director Beber, von 80 Cangern aufgeführt murbe. Als Lehrer bes höheren Gefangs murbe um biefe Beit Giovanni Gorbigiani ans Mobena, ein Bögling bes Mailanber Confervatorinms, gewonnen, auf ben man vom Bubneuftandpuntte aus große Soffnnugen fette - man erwartete eine neue Generation "mit echt italienischem Gesang in neuem Gefchmad mit foliber Methode," und in ber That ging bas erfte Concert unter feiner Mitwirfung mit glangenbem Erfolge bon Statten. Unter ben Schillerinen traten namentlich bie Dem. Mina Berbit, Emilie Roster und Schopf berber. Die beiden Ersteren wagten 1824 ihre ersten theatralifden Debute und batten ein freundliches Bublicum für fich. Als Ring Berbit am 31 Raner 1824

als absolvirte Schülerin zum ersten Male in der Oper "Tanered" auftrat, bewunderte man allgemein die volle ktraft und den Umjang ihrer Alisimun, besiehrers in der Teise. Man glandte eine gesibte Schanspielerin und teine Debutantin vor sich zu haben. Um Schlusse der Profe stittmisch gerusen, dantte sie mit den Worten ans ihrer Rolle: "Thenres, geliebtes Baterland!" – ein Hinweis auf ihre Ansbildung durch das Conservatorium.

Große Derne Criolge waren seit bem "Arcischüße" selten geweien. Dummels "Mathilbe von Gnisse" verfalgenad nach wenig Anstüßernen. Dummels "Mutische von Gnisse" verfalgenad nach wenig Anstüßerungen. Zwei neme Opern Rossinis" "Der Türke im Klasier" und "Zorwalde und Derliste" mißtelen troß Franketti und Bische. Das Personale und nicht die Opern retteten in biesen Tagen das Repertoire; die Koende, an denen die Sontag, Comet und Franketti wirften, entschädigten sir manches Mißgeschiet. Zwei Generatische beste Anthilbe des Teures positionalisse und Oftern Concerte der Zonflünstlersocietät, welche Dahdn's "Zöhylung" und "Sieben Worter und Welgts" "Schoen Christie" brackten, bemerkensberette munttalische Erstemis".

Unter großen Schwierigfeiten arbeitete bie Solbein'iche Over weiter, als Benriette Contag geschieden mar, benn fo aute Rachfolgerinen fie and in ben Damen Comet, Ernft und Franchetti in gewiffen Rollen fand, bas Bublieum tonnte boch lange ben ichweren Berluft nicht verschmerzen. Man gab 1823 Roffini's "Mojes" mit einem neuen Canger, orn. Dichalefi in ber Titels rolle, "Libnija" von Conradin Kreuter mit Dem. Ehrhardt in der Titefrolle, "Armida" von Roffini mit Mad. Ernft, "Anrredin" von Riotte, "Titus" in nener Besetzung mit ben Damen Finte (Gertus), Ehrhardt (Bitellia), Comet (Annins), Franchetti (Gervilia) und Biebermann in ber Titefrolle, Gaftiviele bes Barntons Debrient und bes Tenore Baiginger brachten befondere Aunftgenuffe, und Solbein machte ernftliche Anftrengnugen, letteren für Brag gu gewinnen. Daß auch ein Concert auf ber Manstrommel im Theater unterlief, wurde mit "Beichamnng" registrirt und gegen Solbein ansgebentet, boch mußte angestanben werben, bag gerabe in ber Caifon 1823-4 bie Solbein'iche Over nach Berional und

Repertoire wieber in entschiedenem Aufschwunge beariffen mar. obwohl an bem Scheiben bes Directors faum mehr gezweifelt werben tonnte. Bu Beginn bes neuen Rahrs (1824) borte man eine neue Oper von Triebenfee, "Telemach auf ber Infel Ogugia" (ber Stoff von Schifaneber war bereits fruber von Soffmeifter componirt worden), ein correctes, achtbares Bert, mit Binber als Telemach, Dem. Comet als Ralppio, und am 11. Mars aina C. Dl. v. Beber's "Enryanthe" jum erften Dale in Scene. Ratharina Comet fang bie Titelvartie, Binber ben Abolar, Raing ben Luffart, Marianne Ernft bie Calantine. Der Erfola bes "Freifchus" wurde nicht erreicht. "Bir glauben," fagte ein Rrititer, "ban biefe Mufit in Norbbeutschland mehr Glud machen wird, als fie, namentlich in ber hanvtitabt bes fühlichen Deutschlaub (Bien), gemacht hat." Dan warf ber Oper Die vielen Recitative und bas Undramatifche ber Sandlung vor. Der Referent hatte nur zwei Stimmen gehört, die unbedingt baffir maren. Bei ber zweiten Aufführung vermehrte fich allerdings bie Rabl ber gunftig Gestimmten. und bas Urtheil neigte fich babin, bag man eine Dufit bor fich habe, mit ber man erft vertrant werben milfte, "weil ihr in Schwierigfeiten verftedter Reichthum an Schonheiten erft allmälig gur Geele bringe."

-)+)#(+(----

## v.

## Solbein's Rücktritt (1824).

chinangiette Schwierigleiten im erften Tierctiensfahre. Die Stände verscher Solbein des Erkeiten all reieter geben Jahre, 1823—1823. — Rene Schwierigkeiten; Hofbein jucht um Entbetung von seinem Bertrag mit Oftern 1824 au. — Einnachmen um Studesgen. — Das Gegenverschlüssgen, Solbein's sehre Bermittungsvorschläge; seine Kuntlanfichken um bleinis, Australie der Vermittungsvorschläge; seine Kuntlanfichken um bleinis, mit geste Bermittungsvorschläge; seine Kuntlanfichken um bleinis, mit geste Gentragen der Studesgen der angeluchte Löften, Solbein's Affachtit um betrever Schäffach.

Die Aufführung von "Enryauthe" war bie lette großere That Bolbein's auf bem Gebiete ber Oper. Schon maren feine Tage in Brag gegahlt, und einer ungewiffen Bufunft fah bas Bühnenperfonal und bas Brager Theaterpublicum entgegen. Daß Solbein mit Ernft, Gifer, Gefchid und Berftandniß fein Amt verwaltet hatte, tonnten anch feine Feinde nicht in Abrebe ftellen, und bie bon uns regiftrirten Greigniffe ber letten vier Jahre, Die Summe ber fünftlerifchen Leiftmaen in biefem Reitraum zeugen bavon, daß trop mannigfacher hemmniffe und bofer 3mifchenfalle bie Mera holbein feine unfruchtbare gewesen war. Mit ganger Seele und voller Rraft widmete fich Solbein ber Bubnenleitung : von ber Darftellung felbit jog er fich über Bunich feines in Brag leben ben Onfels, bes Gubernial- und Baneal-Abminiftrators 30f. b. Bolbein, ganglich gurud - er war nur mehr Director und Dichter. Die volle Gelbitanbigfeit ber Unternehmung, Die ihm nach bem Rücktritte ber Frau Liebich gegeben worden war, entsprach feinen Reigungen nicht gang - er ware lieber artiftischer Leiter unter Dab. Liebich geblieben, und nur, weil es nicht anders fein tonnte, batte er fich bem Billen ber Stanbe gefügt und bas gange "Gefchaft" übernommen, bas ihm Gorgen und Rummer bereitete und ibn in ber Bethatigung feiner fünftlerischen Brincipien vielfach bemmte. Schon 1821 mußte Solbein ben Ständen



eröffnen, daß er unter ben bestehenden Berhaltniffen bas Theater weiterzuführen nicht im Stande fei. Tropbem ber Breis für Sperrfite von 2 fl. auf 1 fl. 30 fr. B. B. (63 fr. D. B.) berabgesett worben mar - bas niebrigfte Entree in Deutschland tropbem Bolbein für ein abwechelnnasreiches Reportoire forgte, maren 20 Logen unabonnirt, und bas Barterre füllte fich nur bei ben Wiener Poffen, mabrent unter Liebich fanm eine Loge an baben war und auch bie Sperrfige felten imbefest blieben. Dagu fam bas ungebeure Anwachsen ber Gagen. Unter Liebich hatte bie bochite Gage 2-3000 fl. betragen, jest erreichte fie bie Summe von 6000 fl. 23. 28., und angerbem bezogen Chor- und Orthesterpersonale einen Theuerungsguschlag von 20 Brocent. Die besonderen Lieblinge bes Bublicums aber maren geraden unerfattlich, lebten auf Cavaliersfuß und ichranbten ben Director immer höber. Go bezogen Dab, Liebich 8000 fl., Baber, Feiftmantel und Dab. Beder je 5000 fl., Gagen, wie fie auffer ben Wiener Softheatern bamale nirgende gezahlt wurden. Unter Liebich hatte ber jahrliche Gagenetat 22.862 fl. betragen und bas Bublienm tannte ben Lurus bes Spectatelftudes noch nicht; nun betrug er 36,190 fl. 28. 28., und annerbem fofteten bie Rauberftude unberbaltnifinafija bobe Simmen, Giner Ginnahme von 145,710 fl. 23, 23. (60.698 fl. 20 fr. v. W.) ftanben Ansgaben von 215,232 fl. B. B. (90,397 fl. 86 fr. ö. B.) gegenüber, und Solbein hatte nicht Unrecht, wenn er bie balbige Anflofung ber Bubne befürchtete. Er forberte Die Ermächtigung, alle Wiener Bolfspoffen mit gredmäßigen Menberungen aufführen gu burfen, einen monatlichen Beitrag von 1200 fl. für Decorationen, - und vollständige lleberlaffing ber Rebouten, wie fie Liebich gewährt worben war - im Gegenfalle mußte er entweber alle Gagen reduciren ober bas Theater iperren. Die Stanbe erflarten fich mit bem erfteren ber allgemeinen Gagenrebuetion - einverftanben. Die bochfte Gage follte fortan 4000 fl. betragen, es follten feine Damengarberoben mehr geliefert, feine großen Urlanbe gewährt werben. Etwas erleichtert, führte Solbein nuter biefen Berhaltniffen bie Direction fort. 3m Mars 1822 fuchte er um bie fernere Ueberlaffing bes Theaters and sebu Sabre an und swar um die unentaeltliche Ueberlaffung, weil die Bablung eines Bachtes bei ben ungunftigen Beitverhaltuiffen unmöglich geworben mar, und bie Stanbe Bohmens gaben ibm ben glangenbiten Beweis ihres Bertrauens, indem fie bas Befuch gewährten. Gie erfannten offen an, bag "Solbein feiner ausgezeichneten Sachkenntniß, mit raftlofem Rleiße und Gifer fich hobe Berbienite um bie Bubne erworben" und übertrugen ibm bie Unternehmung und Direction auf bie Reit von Ditern 1823 bis Ditern 1833 aufs Rene. In bem Contracte fam allerdings bie Bestimmung por, baft Director v. Solbein bie Oper wieder emporgnbringen, fich barüber von feche gu feche Monaten ansmuveisen und bei nicht entsprechendem Buftand von Schan- und Gingfviel eine einfährige Runbigung an gewärtigen habe, eine Bestimmung, Die Bolbein erft nach lebhaftem Protest acceptirte. Täglich war ber Theaterauffichtseommiffion Rapport gu erstatten, fo bag ber Ginfluß biefer ftanbifden Beborbe noch gesteigert wurde und fich alltäglich geltend machen fonnte. Gin Jahr vor Ablauf bes Contracts ftaub beiben Barteien bas Runbigungerecht gu; wurde biefe Runbigung nicht erfolgen, fo ware ber Bertrag eo ipso bis 1837 verlangert.

 Bebung ber mir anvertranten Anftalt gethan, als mein peenniarer Bortheil erlaubte, weiß, welch milben Berren ich biene und bin in iebem Kalle milber Behandlung gewiß." In einem anderen, bom 19. Detober 1823 batirten Schriftstift, an ben Brafibenten ber Theateranffichtecommiffion gerichtet, erorterte Bolbein eingebend und aufchaulich feine Lage. "3ch habe verfprochen," fagt er barin, "Die Brager Bubne auf einen ihren hoben Grunder würdigen Ctandpunft gu ftellen, boch unr infoweit, als es bie mir gn Gebote ftebenben öfonomifchen Mittel erlanben; allein ber immer fühlbarer werbende Geldmangel und andere Reits und Localverhaltniffe, welche einer foliden Erhebung ber biefigen Buhne immer im Wege fteben, find mir in ber letten Beit meiner Führung ungeachtet fo vieler und bebentenber Berbefferungen, beren Serftellung bereits ben Ginnahme Etat überfteigt, fo fühlbar geworben, baf ich ben Muth gur Fortführung ber mir gnabigft anvertrauten Theaterunternehmung verloren habe und gur unterthänigften Bitte gezwungen bin, mich mit Ditern 1824 meines Bachteontracts gn entlaffen." Alles fcbrantte fich ein, erflarte er weiter. Drei bis vier Kamilien, welche fruber ihre eigenen Logen gehabt, begnigten fich jest mit einer Befammtloge, viele hatten ihre Logen gang aufgegeben, fast alle fremben und viele einheimische Berrichaften aber besuchten ohne alles Entree Die Logen ber Gigenthumer. Satte Liebich nur 3, fo babe er (Solbein) 30 leere Logen. Dabei feien bie Behalte anf bas Doppelte und ber Buhnen-Inrus bis ins Unerichwingliche gestiegen. Für wohlthatige 3mede forbere man Anfopferung ber beften und einträglichften Borftellungen, welche bei ber herrichenben Armnth ber bramatifchen Literatur ohnehin felten feien, Die Abgaben frember Rünftler an bas Theater aber feien fo niebrig taxirt, bak es fich gar nicht ber Eintreibung lohne.

"An bem Publicate "få no li fa" – indr Hollein fort – "finde ich en Aufreiche und wie der Aufreiche und webel babende wie gegen arme Känflifter, eine Verpflichung zur firengliche Beschrung des Aufrätäbigen und Schäflichen wie des Unterfoliens aller Meinlichen Wittel und Anschungen, welche sich ein anderer gewöhnlicher Privatunternehmer wohl erfauben darf; ich fann baber meine Musyaden nicht noch

mehr nach ben Ginnahmen beschräuten, obne biefe fculbige Rudficht gu verleten, und boch ift mein Ausgabsetat ben aller Defonomie noch fo boch, baß er burch bie mögliche Einnahme taum gebedt ift und bie Theatercaffe burch jeben Trauerfall, beftigen Binter, befonbere beißen Commer ober Anwesenheit einer Runftreitergesellschaft wie burch jebe andere unvorhergefebene icablide Ginwirfung leicht an ben Bauerott gebracht merben fann, Biober bedte ich bas Deficit, beffere Beiten boffent, aus eigenen Mitteln : nun, ba biefe ericopft find, muß ich abtreten ober ju Grunde geben, wenn meine boben Bachtberreu fich nicht bulbreich meiner annehmen; benn ich barf meinen Credit nicht benüten, ba ich unter ben obengenannten Umftanben nicht verfichert bin, abermabliges Deficit aus bem Ertrage bes Befchaftes wieder tilgen gu tonnen. Rein Brivatunternehmer tann in ben gegenmartigen Beitverhaltniffen ein ber Sauptstadt murbiges Theater grunden, und wer es verfpricht, muß entweder aus Runftliebe ein bebeutenbes Bermogen baran magen ober bie hoben Berpachter hintergeben wollen."

3nt orbentliden Directionsführung bezeichnete Solfein 17.000 ft. für Songen, ") 5000 ft. für Songen schaft, Solfein Songen son ihm nur, wenn bas Legendbonnement vom 3400 ft. alfo habe er an monatliden Terktigt urtragen gehabt. Solfein Songen min ihm nur, wenn bas Legendbonnement vom 3400 auf 6000 ft. 33. 33., bas Parterre auf entre auf 30 ft. 639., ber Sepertifs auf 40 ft., 2 Sarterre auf 12 und Galerie auf 10 ft. CDD. feftgefeht, wenn heigung und Beleinschung won ben Zähden beforgt, her Direction eine Uttarbinung aus ber Stadverfehönerungskoffe, eine Entschäbligung für ihlung aus ber Stadverfehönerungskoffe, eine Entschäbligung für



<sup>&</sup>quot;Per menatliche Gagen-Citat fiellte fich zu Beginn 1824 figurentemeier Dir. Solve in 46 fi. Jonifie Allrace zu fielden der Gagen in 26 fi. 20 fr. Jonifie Brunatti 291 fi. 40 fr. Januite Brunatti 291 fi. 40 fr. Januite Cruft 416 fi. 40 fr. Dem. Grandite Cruft 416 fi. 40 fr. Dem. Crandetti (Sangrin) 250 fi. Jeilmantel (erfter Somiter) 333 fi. 20 fr., Demoi, Holling 18 fi. 40 fr., Demoi, Briologia (18 fi. 40 fr.) 300 fi. Jeilmantel (erfter Somiter) 333 fi. 20 fr., Demoi, Holling 18 fi. 20 fr., Demoi, Holling 18 fi. 20 fr., Beland 19 fi. 20 fr., Britan Codampideten) 19 19 fi. 20 fr., Demoi, Holling 19 fi. 20 fr., Britan Codampideten) 19 fi. 40 fr., Demoi, Holling 19 fi. 20 fr., Bak. 20 fr.

bie Militarermäßigung, Dispens von allen Abchlißtigleitsverlessungen, dem Director eine Privattwohnung sowie entsprechende Unter und Garberebe Lecalitaten, endlich dem Theater Schup vor Juglust gewährt und daburch auch der Gesundheitszustand des Theaters gebessen werden.

"Gine ichlechte Bubne," ichloft Bolbein fein Befnch, "ift bas Berberben ber Morafitat bes Bolles, ein Brulicht für beffen Reigungen und Aufichten; eine bloß ötonomifch geleitete tann, wenn fie an fich auch ant ift, nicht immer auf Bolfebilbung und Bolfestimmung Radficht nehmen, weil bem Gubrer bie btonomifchen Rudfichten bie gute Absicht verberben. 3ch füble mich berufen, ale Batriot, Dichter und Bubneuführer auf Boltsbilbung und Bollestimmung gu mirten, baber fchlagt bas Bewußtsein, biefem Berufe in meiner Lage nicht nur nicht folgen gu fonnen, fonbern wohl gar aus Gelbuoth entgegen banbeln ju muffen, meinen Duth und meine Liebe jur biefigen Unteruchmung nieber, und ich tann nicht umbin, bei biefer Belegenbeit ein mabres Rationaltheater ein Beburfniß ber Beit an neunen, beffen Rothwendigfeit Em. Ercelleng langit empfnuben baben, Berbe ich in ben Ctanb gefett, aus biefem Befichtevunfte baubeln gu fonnen, fo balte ich meine Stelle fur beneibenswerth, allein meine gegen: wartige Lage tann unr verberblid fur mid und bie gute Gache mirten, und ich entjage, wenn auch mit ichmerglichem Befühle, ber Ebre, ein Diener einer fo milben und liberalen Beborbe gu fein. Außer genannten Mitteln bleibt nur bie Brundung eines Allee bedenben Abonnemente und eines Bereines mehrerer Runftgonner übrig, bas Rifico entweber aans allein ober in Gefellicaft mit bem eigentlichen Director an übernehmen. Infoferne ich in einem folden Folle einer ferneren Theilnahme an ber Leitung bes Inftituts gewurdigt werbe, find meine Bebingungen biejenigen, welche Ener Ercelleng anssprechen. Dit Dant und Chrinrdt Guer Excelleng unterthänigfter Diener

Frang b. Solbein. "\*)

Wie traurig es mit der Finantslage der Direction bestellt war, geht aus dem Rechnungsberichte hervor, den Holbein am 17. December 1823 der fand. Decareaufjichtecommission vorlegte – er stand vor dem Bantlerott nub hätte nur durch anspererdentsite Washandunen finantsiel aufrecherbatten werden stömmt.

"Ich habe die Ehre" — schreibt Dolbein in seinem Berichte — "gnabigft erhaltener Erlaubniß gemäß hiemit meine Rechnungsbucher vorzulegen. Es

<sup>\*)</sup> Acten ber Brager ftand. Theateranffichtecommiffion, Landesanssichusarchiv.

wird fich baraus für bie Reit meiner Unternehmung bom 1. Dars 1821 bie Enbe Rov. 1823 ein Deficit von 14,972 fl. 8 fr. ergeben. Wird nun noch bingugerechnet, bag ich bereite erweistich an Dab, Liebich bie Gumme von 7470 fl. à conto ber Juventare Anfanfofumme besablt, fo reinftirt, baß ich aufammen 22,442 fl. 8 fr. angefest. Bollte man nun auch bie in 2 Jahren und 9 Monaten fur meine Berfon ale Bage bezogene Totalfumme von 15,000 fl, bavon abgieben, fo murbe ich boch wieber bafür meinen Lebensnnterhalt und andere mit meiner Stelle verbundenen Ausgaben in Rechnung ftellen muffen und bie Gumme meines Berluftes biefelbe bleiben. Daß Frau und Tochter ohne Bage bienen follten, weil ich Director bin, wird ihnen wohl nicht gugemutbet werben tonnen, und bag Erftere auch mabrent ibrer Grantbeit ibren Gebalt besog, mar eine Begunftigung welche Dr. Bolamofn por mir im gleichen Grabe Dab. Junghauns und ich felbft frater Dab. Coutag angebeiben ließ. Benannte im Gefchaft verlorene Gumme fonnte ich bieber burch meinen Erebit beden, ba jeboch ber Werth ber mir eigen geworbenen Inventarftude nebft meinem wenigen Mobiliarvermögen fanm binreicht, meine gegenwärtigen Blaubiger gu befriedigen, fo wurde ich mich, falle fich bei Fortführung bes Befchaftes ein abermaliges Deficit ergabe, einer Bablungonnfabigfeit aus feben, mit ber ich weber ben auten Ruf ber ftant. Bubne noch meinen eigenen auten Ramen befleden will. 3ch batte mabrent meinem Sierfenn Bibermartiafeiten aller Urt an befampfen, und es ift mir gewiß ichmeralich. ber Anbrung bes Auftitnts in bem Angenblide zu entfagen, wo mich bie Uebergengung begludt: bag meine boben Borftanbe mit mir gufrieben, bas Bublienm gunftig gestimmt nub mein Anieben ben ber Gesellichaft burch Rechtlichfeit und Weftigfeit begrundet ift. Satte ich noch ein Capital gu verlieren, ich murbe es magen, ohne meine bobe Beborbe gu belaftigen, allein ich bin burch bie bereits erlittenen Berlufte gang unvermögend geworben und barf fein Darleben annehmen, weil ich auch bei ben beften Ausfichten bie Bieberbegablung nicht garantiren tann. Es ift gewiß traurig für mich, mas ich mübevoll gefaet babe, einen Anbern arubten zu laffen, allein ich will lieber mit Ehren ber Auftalt entfagen, ale nach laugerer nut wenn auch fogar printvoller Fortführung mit einem Banfrotte meine Unternehmung enben. Bis Dftern 1824 werbe mit Aufopferung all' meiner Sableliafeiten febe Bablung ber ftanb. Bubne berichtigen, nach biefer Beit bin ich genothigt, ichon jest meine Bablungenufähigfeit vorauszusagen; geraben jeboch bie Berren Stanbe ober irgend ein Brivatverein mehrer Runftgonner mir bie gur Fortführung meiner Unternehmung nothige Unterftubung gugumenben, fo werbe ich biefelbe ebenfowenig migbranden und fo gewiffenhaft benuben, wie ich bisher ben Erebit und bas Butrauen benutte, womit ich fo großmuthig beehrt wurde. Je mubfamer es mir bier wurde, bie öffentliche Meinnug für mich zu gewinnen, um fo fcmerglicher wird es mir, meine holdzelungene Benerbung mur aufgageten. Ich hobe fe ine Aufsicht, endelt ich meiner biespene Eellung vor von der, wenn ich mich mit Gbre darin befaupten kann. Auf erft, wenn Manged an Mittel mich bindert, die biesige Auftalt zu einem würdevollen Range zu erdeben und mir die allgemeine Jufriedenheit zu sichern, würde ich anderweitige Aussichten berücklichte gene Zustellen Lange zu Wohlleite meine Serbetteinen kein Bohnnement ernenern und mus dem Eerstell der der Wohlscheit weiner Wittglieber besträchen, wenn ich nich nicht einige Tage vor dem neuen Jahre einer auftigen Ausverteilen Auftragen Auftrecht einer Auftragen Autvort erfrenen kann,

Gine folde Antwort murbe nicht ertheilt. - Die Stanbe tonnten ober wollten fich ju bebeutenben finangiellen Opfern für bas Theater nicht entichließen, und bie von Solbein entwidelte Ibee ber Grundung eines Bereins hochbergiger Maecengten icheint nicht auf fruchtbaren Boben gefallen gu fein. Dit großem Bebauern und in ichmeidelhaften Worten wurde bem bedrangten Director bie Enthebung von feinem noch zu Rechte beftebenben Bertrage mit Oftern 1824 gewährt. In feinem "beutschen Bühnenmefen" hat Solbein einen Rudblid auf feine Brager Direction geworfen, ber uns bie leitenben Ibeen berfelben fowie bie Dotive und die Urt feines Rücktrittes in intereffanter Beife flar legt. Dit Stols tann er fagen, baß fein Repertoire Alles umfaßte, was neu, intereffant und erlaubt war, baf feine Befellichaft gu ben pollsäbligften und beften Deuts blands geborte, für Bagen und Ansftattnug faft mehr als möglich gethan worben war. Den Benfionsfond hatte er angerordentlich gehoben, furg, nichts war verfäumt worben, um Anseben und Geltung ber Bubne gu beben. Der Oberftburgaraf Kolowrat fowie ber Theaterauffichtscomiffions Brafibent Graf Lajansty waren feine Freunde und Gonner, ungufrieben mar nur ber Director felbit mit fich : er fühlte fich zu wenig Geschäftsmann für bie Leitung einer Brivatnuternehmung, ibm fehlte bie einem Brivatunternehmer oft unumganglich nothwendige Barte in ötonomifden Angelegenheiten, Die biefem unentbehrliche Gleichgiltigfeit gegen Aufeindung und Berfennung. Er wollte nicht "Rünftler Unterbrücker" fein, wollte fich nicht burch ju große Sparfamteit berabwürdigen; fcon por feinem Demiffione Unterhandlungen hatte er befihalb mit bem Grafen

Balffp in Bien wegen Uebernahme ber griftischen Direction bes bemfelben gehörigen Theaters a. b. Wien conferirt, und nur wegen ber Aussichtelofigfeit bes von bem Grafen entwickelten Brogramms bie Leitung ber Prager Buhne beibehalten. Wieberholt außerte er ben Stanben gegenüber Rudtritte Bebanten, fo oft er es aber that, mußte man ihn burch erhöhte Munificens und Liebenswürdigfeit gurudanbalten. Befonbere bantbar gebenft Solbein feines "großmuthigen Befchuters, bes Grafen Jofeph Roftis". Tros all' biefer Liebenswürdigfeit aber murbe ihm bie Beiterführung ber Bubueuleitung mit eigenem Rifico auf Die Dauer numbalich : er reichte, wie wir gesehen, feine officielle Demiffion ein und beharrte barauf, obwohl man ihm weitere Ginichräufungen feines Ctats freiftellte - bei folde Beichrantungen ichien ihm eben bas Ginten ber Anftalt unvermeiblich, und baran wollte er feine Schuld haben. Die gewünschte Bertrags-Lofung murbe Solbein am 25. Dec. 1823 mit folgendem Beideibe gemahrt:

"Reim ber Theatenuternehmer v. Solfein anf seinem Entschuffe, bie Theaterunternehmung mit 1. Mai 1824 ansjangeben, bebarren solfte, so wird man, obgleich berichte nach frengen Rechtsgrundssiem zur Einbaltung des Theater Unternehmungscentractes verbalten werden sonnt, bed im Machfeld feinem Berbeitunfigheit um bie Brager Bilden leinen Unfand nehmen, ihm mit 1. Mai fünftigen Jahres seiner Contractionflicht und der Angeleichen, und man fieht bader binnen adst Tagen feine nehlichen Erflärung eutgegen, um im Salf einer Kliertung den Geneurs für die Zeichen und der Angeleich und der Angeleichen und der Lagen feiner Kliertung den Concurs für die Zeichen und der Lagen feine nehlichen Erflärung eutgegen, um im Salf einer Kliertung den Concurs für die Zeichen unternehmen ansähreiben an Fonnen."

Im Prager Publicum waren die tadeluden Stimmen, die sich mitunter und zumeist fehr ungerecht gegen holbein ershoben hatten, verstummt, als die ersten Gerüchte von dem Rücktritte bestellen in Umlauf tamen; nun ern wurde man sich allaemein ber

Große bes Berluftes bewußt, ben man erleiben follte. "Es beißt, Sr. p. Solbein babe um Auflofung feines Contractes angefucht" fagte ber Brager Correspondent ber Banerle'fchen Th. Rta. im December 1823 - "bie Stimme bes Bublieums ift mehr benn ie für ibn, benn es ift nicht zu lengnen, baf fich bie angenehmen Folgen feiner Anordungen taglich mehr entwideln. Db Solbein ein anderer Inf größere Bortheile bietet, ift nicht befannt, doch muß man es vermuthen, ba er einer fo einträglichen Unternehmung im Befite ber Gunft ber Beborben und bes Bublieums entsagen tonnte." Ueber bie Form, in welder Solbein Die Entlaffung, respective die Anflofing feines Bertrages gewährt murbe, gingen unbestimmte Geriichte; Die Mittheilung, bag bies nur im Wege ber Bnabe gefcheben fei, wurde vielfach migbeutet, und Solbein erließ eine eigene Erflarung vom 15. April 1824, worin er bie Sache ber Bahrheit gemäß barftellte. Die Bnabe lag eben barin, baf bie Staube auf ihr Recht verzichteten, Solbein gur Einhaltung bes Bertrags bis 1833 gu gwingen. Der icheibenbe Director betonte in feiner Erflarung, baf er unter Ginraumnng bebeutenber Bortheile hatte in feinem Amte bleiben fonnen, fein Entlaffnugsgefuch fei aber ein eruftes und fein Berfind, weitere Bortheile an erpreffen, gewesen. Auf bie "bulbreiche Art", wie ibm feine Enthebung gewährt wurde, lege er nneudlichen Werth und batte fich beren gerühmt, auch wenn ihm biefe Aufflarung öffentlich verbreiteter Digbentungen nicht bie Belegenheit geboten hatte, "auszusprechen, worauf er fo ftolg fei und worin er ben iconften Lohn feiner Bemühnigen erblice". Daf ber Tob feiner zweiten Gattin Marie Renner ben Entichlug, Brag gu verlaffen, wesentlich beeinflift hat, baran ift nicht zu zweifeln. Die wahren Frenude bes Brager Theaters faben mit innigem Bedanern und bangen Gefühlen für bie Bufunft Bolbein, ben zweiten Liebich Brags, icheiben; abermals war eine Blütheperiobe bes beutschen Schanfpiels in Brag vorzeitig gu Enbe gegangen, wehmuthig blidte man auf glausvolle Overn-Greigniffe gurfid; Die fefte Organisation, welche Solbein ber Brager Buhne gegeben, ichien ihrem Untergange nabe, eine Beit bes Riebergangs in ber nachsten Bufunft nur zu gewiß. Solbein bat noch lange im Dienfte und jum Beile beuticher Runit gewirft. Bon Brag führte ibn fein Weg nach Wien, wo fich Graf Palffy nochmals vergeblich bemubte, ibn für bas Theater a. b. Bien zu gewinnen. Er lebnte biefen fowie einen Antrag, die Sofopernbirection gu übernehmen ab und ging nach Sannover, wo er bem Softheater mit Glud und Umficht porftand, bis ibn 1841 ber Ruf an bas Sofburatheater traf, welche Mufterbuhne mabrend feiner achtjährigen Leitung ihrem alten Rufe treu geblieben ift. 1849 trat Lanbe ale artiftifcher Director an Die Seite Bolbeins, ber 1848 auch Die Leitung bes Sofoperntheaters übernommen batte und bis 1853 bie ofonomifche Rubrung beider Softheater beibehielt. 3mei Jahre nach feinem Rudtritt von biefem Umte, am 5. Gept. 1855, beichloß Bolbein zu Bien fein raftlofer Thatigfeit geweihtes, ereigniftreiches Leben, in welchem bie Directionsjahre in Brag eine ber glangenoften Epochen bilbeten. Daß Solbein fur Wien Die Autoren-Tantiemen erwirft und burchgeführt bat, fichert ibm eine bautbare Erinnerung in ber bentiden Schriftstellerwelt: Brag aber bewahrt ibm als einem feiner geiftvollften und gebiegenften Bubnenleiter ein vietatpolles Gebächtnift.

-----

### VI.

# Das Erinmpirat. - Direction Polamsky-Raint - Stepanek.

(Die Buftanbe nach Bolbein's Rudtritt. - Concurs : Ansichreibung. -Die Bewerber. - Drobenbe Theaterfperre. - Der Baffift Rains, Gebanfpieler Bolamoto und Caffier Stepanet erflaren fich gur Uebernahme ber Direction bereit. - Das Triumpirat. - Director Bolamofto. - Director Raing. - 3. D. Stepanel ale Caffier, Lechifcher Theaterbichter, Ueberfeber und Dilettanten-Director, ale Reftaurator ber cechifden Borftellungen. -Loewe tragt bem Triumvirat fein Reengagement an. - Gin Brief C. D. v. Beber'e. - Die Organisation bes Triumpirate.)

Gine mahre Banit ergriff bas Berfonal bes ftanbifchen Theaters, als ber Rildtritt Bolbein's gur Thatfache murbe und von einem ernften Bewerber um bie erlebigte Direction in ber gangen beutichen Theaterwelt nicht bas Minbeste verlautete. Die Schwierigkeiten ber Lage wurden burch bie fnappe Frift erhöht, welche gur Concurs-Ausschreibung gegeben mar - binnen brei Monaten mußte ber neue Director gefunden fein, ober bas Theater war ohne Saupt, bie Befellichaft fich felbft überlaffen, ber Auflöfung preisgegeben. Mm 3. Raner 1824 batten bie Staube in ben amtlichen und Theaterblättern ben Concurs für bie Bühne unter folgenben Mobalitäten ausgeschrieben:

- 1. Dem Unternehmer wird bas ftanb. Theater, in welchem jeboch bie Mittelloge erften Ranges, Die Barterreloge Rr. 1 links, bann bie 6 eingetauften Logen fur bie Gigenthumer vorbebalten werden, famint ben gum fundo instructo gehörigen Decorationen und fonftigen Erforberniffen gur Aufführung aller Arten von Schaufpielen und beutschen Singfpielen auf 10 Jahre unentgeltlich verlieben.
- 2. Uebernehmen bie Berren Stanbe bie Unterhaltung bes Theatergebanbes, infofern folche benfelben ale Eigenthumern obliegt, und ber gum fundo instructo gehörigen Decorationen und fouftigen Erforderniffe, bann bie Beftreitung bes Grundsinfes, ber Steuern, bes Binfes fur ben gur Mufbewahrung ber Decorationen von ber Brager Stadtgemeinde gemietheten fogenannten Robenfaal, Die Befolbung bes Theaterbausmeiftere und Malere, ju welch letterem jeboch ber Theaterunternehmer bas Drittel per 300 fl. C. Dt.

beigutragen hat, den Kaminfegerlohn und endlich die Benfion bes vormaligen Theaterunternehmers Zappe.

3. Bird bem Theaterunternehmer der Begug jener Betrage gugeftanden, welche von ben Borstellungen der Freuden und einheimischen Runftler nach Bemeffung bes hohen Landesprafibiume zu entrichten find.

4. Romat bem Unternehmer die Befereiung dom ft. Musticaliungen ja., 5. Berber dem Zhotet Hutternehmer alle Jache es abonenneuts suspendus mit Indepariff der Berftellungen, welde am 18. Cet. für den Juvolfevelnende, und der vier Berftellungen, welde in dem Menaten Warz, aum, Eerpember und December für das Abonterensfinselijftigt zu geden find, dann mit Indepariff jeuer Benefig augeflanden, welche berfelbe einbemitigen Edonfeiselern und rememen Aufmetre unträumt.

6. Berben ben Gigenthümern ber eingefauften Logen, weiche nach ben mit beuleiben geichieffenen Berträgen lebigtich fechs abonnements suspendus, nemlich vier für ben jeweifigen 26. Unternehmer und gwei für ben Zbeater-Benf, Grobbs zu den feligefenen Logenpreifen zu begablen haben, bei finne zufehenden Mechte ausbedicht der venochen.

7. 3ft bet Unternehmer verbunden, alle Zage mit Anskahme der Formatage Borifelungen zu geben, in jedem Nange des Thearts?, sfajich in allen drei Stechneten leich Logner in indem und eindeminichen Theater-liebadern, die nicht adennitt find, vorzuschsalten, das Publifum mit oberdischen guten deutligen Edagnischen zu dere Publischen gitzen deutligen Edagnischen der Deutligen Edighielten zu mitterdalten und für die möglichige Vereulltummung der Bitden Gorge in weigem Bedie feine anseszeichnet Andwiden. Der wie der die der

8. Birb bem Unternehmer bie Abwendung jeder Feuersgefahr gur Pflicht gemacht.

einiabriger Auffündigung ale aufgeboben au erflaren.

9, hat ber Unternebmer Die von feinem Borganger mit ben Schauspielern und Gangern beiberlei Beichlechts eingegangenen Contracte bis jum Ansgange berfelben ausgubalten und enblich

10. bleibt es fin ben Tobesfall bes Unternehmers ben Stanben überlaffen, entweber fogleich über bas Tbeater nach Gntbefund zu bisponiren ober von ben Erben bie breimonatliche Fortführung der Theater-Unternehmung zu forbern.

Der Erfolg ber Coneurrengausschreibung blieb hinter ben bescheinften Erwartungen gurud. Rur ber Director von Posen und Stettin, ein herr Karl Lentner, ber Regensburger Director Muguft Muller und Frang Auton Lougie, "Juhaber eines mechanifthen Theaters gu Dresben", risfirten eine Bewerbung um bas einft vielumworbene ftanbifche Theater in Brag. Bei all' biefen Concurrenten fehlte es an zwei Saubtfachen - an Gelb und Rabiafeit: erft ein Offert bes Brunner Theaterbirectore Beiurich Schmidt verbiente eruftlich erwogen gu werben. Aber auch Schmidt ging außerft vorfichtig ju Berfe. Er forberte, baf ibm bas Theater mit bem bereits bestandenen fundo instructo und vorzüglich mit ben Beleuchtungerequifiten übergeben, fowie bag ibm bie Erlanbniß gur Abhaltung von "bobmifden Spectafeln" gewährt werde. Darüber gogen fich bie Berhandlungen in die Lange, Schmidt fam felbft nach Prag; als er aber bier erfuhr, baß ber Gagenetat 117,000 fl. 23. 28. betruge, obwohl mehre Rollenfächer unbefett maren, und als ihm Br. v. Solbein verficherte, er für feine Berfou wurde felbft unter ben von Schmidt gestellten Bedingungen auf feinen Fall Die Direction behalten verlor Schmidt ganglich ben Muth, brach bie Unterhandlungen ab und führte fein Brünner Theater weiter. Allgemeine Rathlofiafeit in Brag! Die Devoute in ben Brager Theaterfreifen war fo groß wie nach bem Tobe Liebich's. Alle Ausficht, einen Rachfolger für Bolbein ju gewinnen, ichien geschwunden, ber Laubesausichuft beauftragte bie Theaterauffichtscommiffion, bem Bühnenperfonale bie bevorftebeude Sperrung bes Theaters anguzeigen. Belche Folgen biefe außerfte Dagregel haben mußte, lag auf ber Sand; die Theaterauffichtscommiffion weigerte fich geradezu, ben Laudesausichunbefehl auszuführen, und ihr Brafident Graf Bachta erflärte, er murbe fich braudmarten und lächerlich machen, wollte er bagu beitragen, Die Schaufpieler brobles gu macben.

3u biefem tritischen Womente entichteizen fich brei Mitglieber Berfonals, ber Belgifft Rafun, ber Schaufteiler Bolawelt und ber Theateraffier Stepauet, ben letten Answerg einzuschlagen: ben Collegen zu helfen, indem fie felbe bie Directions. übernahme eristiten. Und biefe hille fam, als die Noch bereits am höchfen war. An 150 Individuel waren daran, ihre Eriftung

ju verlieren, die hervorragenbsten Witglieder der Bühne rüfteten sich jur Annahme fremder Anträge, nud der lette Tag der Holsein's iden Virectionissischung nahte heran. Angesichts biefer Berhältnisse janetionitet der Landesausschuft die nuer Tiecetion, und zwor zu deufelben Bedingnissen, die der Brünner Theaterbixender gestellt datte und deren wichtigken Anult die Wiederansnahme der seit Jahren eingestellten kechtigken Bedischen vingestellt ander bildete.

Als Hölbein im Marz 1824 Meschied genommen hatte, prangten auf den neuen Zettelln die Buchsteden P. R. S. — "Prangten Komöddanten-Verentalien" bentete der melitiösse Solien diese Specialisten der Verenten der Magnetischen der Verenten der Amberten der Verenten der Amberten der Verenten der

 bom Scheitel bis gur Soble, ichaltete und maltete er in feinen eleganten Apartemente in ber Beinrichsgaffe. Befucher fanben ibn im weißseibenen Schlafrod, ben Lieblingspapagei auf ber Schulter; in feinen fleinen Girteln mar ber Cigarre nur bas befcheibenfte Dafein gegonut, feiner Ton, wie in ben erften ariftofratifchen Salons war bie Signatur feiner Soireen. In ber Theatergarberobe mufite er feine feparirte Abtheilung haben, um ber Conversation und ben Conlissenwisen ber Maemeinheit zu entgeben. Ber aber mit bem Director Bolamein in Geschäften gu thun batte, rubmte feine puntiliche Ordnung und feine ftrenge Rechtlichfeit. Den Schaufvieler Bolamoto baben wir unferen Lefern in früheren Capiteln bereits von einer fo liebenswürdigen Geite gezeigt, bag wir beute fein neues Lob zu fingen wiffen, und ber Tabel maate fich nur ichilchtern an eine fo eminente Runftlerindividualitat heran. Bur Beit feiner zweiten Directionsführung wirfte er natürlich schou im alteren Fache. Wer fich feines foftlichen "Barlamenterathe" im "Bicoute bon Letorrières", feines "Hofmarichall Ralb", "Malvolio" u. f. w. erinnert, ift in ber Lage, Bolamsty's Bedeutung als Runftler ihrem vollen Umfange nach zu ichaten. Bolamoto ging fo vollständig in feiner Ruuft auf, bağ er fich, wie man ergablt, im Coftume bes "Dofmarichalls Ralb" begraben ließ.

Aa'n, der zweite der Triumbien, ist uns als langjähriger Bassisch der Prager Oper bekaunt. Seine Büllichegeit hatte Riemand in Prag gefannt, er war ein alter, allerdings maderer Süger, seit er in Prag saug. Als Operist repräsentirte er das musikalische Element im Triumwirate und war speciell Otrector und Oberrevössenter Dere.

Der Dritte im Bunde, Johann Nep. Step an et, hatte bisher als Speatreasser und Secretar fungirt und bedeutete um als soldere bas abministrative und blownigisch Etneuet in ber Directions-Trias. Seine Gewissenhaftigteit und Umsicht in diesem Fach voor in langischriger Wirtsaufeit erprobt und garantitet ein solike Geschäftsgedonfung. Auch als Director verließ Stepanet seinen Plat au ber Theatercasse nicht, und die gahfreichen

Freunde und Befanuten, Die er unter feinen Brager Mitburgern gablte, perfaumten bei einem Theaterbefuche gewiß nicht, bem gu jebem Scherze aufgelegten Stepanet im Borübergeben bie Banb au bruden. Ungemein bebentenber als in biefem geschäftlichen Birfungefreise mar Stebanet burch feinen Bienenfleif ale cechifder Dichter, Dramaturg und Regiffeur. Schon in früher Jugend hatte fich in ihm ein mabrer Reuereifer für bie Forberung ber cechischen Runft und Literatur entwidelt. Um 19. Mai 1783 gu Chrubim geboren, hatte er fich auf ben Bunfch feiner Eltern nach Abfolvirung ber Opmnafial- und philosophischen Studien ber Theologie gugewendet. Als achtzehniähriger Mingling und Theolog im erften Jahre eilte er auf bie Nachricht, bag Erghergog Rarl gum Schute ber Beimatgrengen eine bohmifde Legion bilbe, unter bie Fahnen, febrte aber nach ber Auflöfung ber Legion\*) wieber gu ben theologifchen Studien gurud, Die er bereits im 22. Lebensighre abfolvirte. Da er bas canonifche Alter (von 24 Jahren) noch nicht erreicht batte, gur Briefterweibe alfo noch nicht gugelaffen werben fonnte, warf fich ber junge Stepanet nun mit Gifer auf bas Stubium ber Gefchichte, ber ichonen Literatur und vor Allem ber cechischen Sprache. Mit ben "Vlastenci", welche in ben letten Jahren bes porigen und in ben erften biefes Nahrhunderte in Brag eine besonbers rege Thatigfeit entfalteten, mit ben and von uns ichon erwähnten Gebrübern Tham, mit Jungmann, Rejedly, Gedivn, Rulit, Majober u. f. w. trat er in juniae Berbindung, fagte bem geiftlichen Stande Lebewohl und mandte fich ausschlieftlich ber fcbriftftellerifchen Carrière gu. Dajober und Bengel Tham hatten in ihm eine besondere Borliebe für die noch febr im Argen liegenbe bramatifche Runft ber cechoflavifchen Nation - bamals noch

<sup>4)</sup> Gin Tecument vom 22. Pec. 1801, baß Schpandt pietätuell anibewahrte, begenate, ball er ber "aut Bertheibigung beß Bacteanhs errichteten Legion freiwillig als Mitglieb beigerrein, bem Leibbataillon "Grzberzag Gart" angebert, "alle militärighen Dienjte mit Unnflichteit zur Apritekenheit ieiner Bergefelgten berrichtet und fib barte fein guste Betragen gaus ber ausgeschducten Chre wirzbig gemacht babe, feine Kraft ber Bertheibigung beß Bactenlands genwinnet zu baben".

"Der paterlanbifde Theaterperein" - idrieb bie "Brager Beitung" im Rovember 1817 - "bat nach langer Unterbrechung feine Thatigfeit wieber begonnen. Um 23. Rov, murben feine Borftellungen in bobmifder Sprache mit Aufführung bes Luftfpiels "Fauft II." von Steranet jum Beften bes Brager neuen Armenhaufes eröffnet. Dab. Liebich veriprach, bas Theater ber Gefellichaft fur einige Borftellungen in cechifcher Sprache ju überlaffen. Stepanet hatte nebft Dab. Liebich bie größten Berbienfte fowohl ale Schriftfteller ale burd manche Rollen. Faft alle aufgeführten Stude find von ihm. Gine feltene Fertigfeit und grammatifalifde Renntniß feiner Mutterfprache, verbunden mit genquer Befanntichaft mit ber bentiden und bobmifden Boofie und bem Befen bes Theatere, maden ibn gum Borfteber biefer Bobltbatigfeits-Auftalt vollfommen fabig, Die feinem lobenewerthen Gifer nun großentheils ibren gludlichen Fortgang verbauft. Mit ibm haben fich mehre Burger Brage und ber biefigen Uni: verfitat verbunben, Die Fruchte ihres Kunftitrebens auf ben Mtar ber Wohlthatigfeit niebergulegen, und biefe eble Bermenbung ibrer Talente fichert ihnen bas boppelte Berbienft, bie Leiben ihrer ungludlichen Mitbruber gn lindern und ber Sanptftabt Bobmens ein paterlandifches Schaufviel zu verichaffen, welches ibr bieber gang feblte . . . . "

Das humanitäre Moment dieser Thätigfeit wurde auch durch is Berleissung der "mittleren goldenen Schreumedville mit Ochr und Kand" am Eipanel auerfannt. Die kinstliefließe und literarische Bedeutung der Sache wurde in weiteren Kreisen wetiger gewültdigt als sie es verdiente. Die deutsche Geschlichst Prags, unter welcher damals soft die sie gesammte Jutelligenz der Hauptstad zu versiehen war, lächelte den "böhmischen Sprietern" wohnwollend zu versiehen war, lächelte den "böhmischen Sprietern" wohnwollend

und aufmunternd zu und amilitet sich ab und zu an den "höhmischen" Possen und dem Kanderwälich, das mitmuter ein deutschapfliche Stüde höheren Richtung zu dechapsseiten in einem schössen Stütten beier Sonntagsbören gab — von ernster Bedeutung sissen ihren beier Sonntagsbielerei nicht; in den engeren Arcisen der ichgischen "Bartrioten" wußte men dagegen, was man wollte, wenn man auch nicht abute umd zu hoffen wagte, daß and dieser "Spielerei" sich etwas Korses, eine felbständise nachvonse Visione, entwicken werbe-

Stepanet's Dramen felbit maren vielfach ber bohmifchen Beichichte entuoumen, wie fein Schaufpiel "Die Belagerung Brags durch die Schweben," "Bretiflaw, ber bobuifde Achilles," "Die Kärutner in Böhmen," "Johann von Repomut" n. f. w. Stanben fie auch an Gehalt nichts weniger als oben au, fo thaten fie auf ber Buhne boch ihre Schuldigfeit; fie maren volfethumlich gehalten, nub bas eignete fie por Allem für bie eechischen Rachmittagsporftellnugen, beuen ja ber Charafter bes Bolfethumlichen vorzüglich aufgepragt fein mufite; fie machten bas Bolf mit feiner reichen Beidbichte vertraut und wedten feinen Ginn für bas Theater. Ginen nachhaltigen Erfolg batte Stepanet's Luitipiel "Cech a Nemec" (ber Ceche und ber Deutsche), in Bahrheit eine berbe Boffe, beren liebenswürdige Tendeng bie Darftellung bes gemuthlichen Rebeneinanderlebens ber Deutschen und Cochen bilbete. Das Stud hielt fich Jahrzehnte hindurch auf dem Repertoire und ging, namentlich folange Feiftmantel ben Deutschen fpielte, allemal unter bem Beifall pou Barterre und Galerien in Seene. Huch Raifer Frang, bem bas Stud bei einem Befnche in Brag borgefpielt murbe, fand großen Gefallen barau, ebenfo an ber "Belagerung Prage burch bie Schweben", nach beren Aufführnug ber Raifer ben Darftellern ein Belobnugsbeeret und wohlthatigen Auftalten 1000 fl. fpenbete. Stepauet ließe fich im Luftfpiel ber cechiiche Robebue, im Schaniviel ber eechische Raupach neunen, nur muß man ibn in jebem biefer Genres um einige Grabe tiefer als biefe beutschen Dramatifer ftellen. Als Ueberfeter genoft Stepanet ben Ruf einer gerabegn unbeimlichen Fruchtbarfeit. Seine eigenen und bie aus bem Stalienischen und Deutschen überfetten Schausviele, Luftsviele und Overn füllten im Jahre 1832 bereite 16 Banbe, in benen man 52 Stude gablte: bie gu feinem am 12. Feber 1844 erfolgten Tobe hatte fich aber biefe Angahl nabegu verboppelt. Genan nahm ce Stepanet mit ber Answahl ber lleberfenungen burchaus nicht; jebes beutsche Stild, bas ihm nur immer gur Aufführung in ben cechiichen Borftellungen geeignet portam, murbe überfest und, wenn es eine Boffe war, fur bie Brager Localverhaltuiffe gugerichtet. Großen Antlang fant u. A. Die Boffe "Alina ober Brag in einem anberen Belttheile", Die Stepanet 1825 nach Bauerle bearbeitet batte. Durch feine gablreichen Ueberfebungen von Opernterten - er bat biefelben fur "Don Juan". "Belifar", "Beffonba", ben "Baffertrager" u. f. w. geliefert ermöglichte er bie Schaffung eines techischen Opernrepertoires, wie man es por ihm in Brag nicht gefannt hatte. Geit 1816 befleibete Stepanet außer ber Directoroftelle ber fporabifd wieberfehrenben cechifchen Dilettauten Bohlthatigfeitevorstellungen ben Boften eines Caffiere, Gecretare und Archivare bes fon, ftanbifchen Theaters. Er war perfoulich beliebt in Brag wie in bem gangen großen Befaunteufreife, ben er in ber beutiden Theatermelt befaß. Mis fein Mpancement anm Mitbirector befannt murbe, liefen Gludmuniche von Rah und Fern, von allen Notabilitäten ber bentichen Runft ein, bie mit Stepanet in Berührung gefommen waren. Lubwig Lowe trug fich in einem aus Caffel 27. Mug. 1824 batirten Briefe ben neuen Directoren abermale ale Mitglieb au, ba er fich von bem Directionswechsel bas Beste für bie Bubue versprach.")

"Lieber Treund und Burber" — shreibt er — "Rimm meinen begilden sich einfamig in de deinem Unternahmen, und ich windig der iven gelagenen Bergen Blad und Sezen. Deurelt freut es unich, daß dem Boger Theater wieder eine freundliche Ausficht blicht und das alte herrliche Stänfliterlete vom Nemem begannen werben fann. Du wirft daren Deliegen Belanselb beren, daß ich, da die Sachen fich fo som Bertellet für Ping erachert, innig wündige, wieder ein Villeflich Genere Alben der werben und mit Arente nieme Kraft ber Gladb barbringe, der ich vo ihr verban und mit Arente nieme Kraft ber Gladb barbringe, der ich vo ihr verban ich die glenge mich dies die mit wermen Arens auf Wong being und dies Einde

<sup>\*)</sup> Ans ber in ben Besith bes Brn. taif. Raths Dr. Eb. Schebet übergegangenen Autographensammlung Stepanele.

durfürftl, Solidaufvieler.

Bum Bieber-Engagement Löwe's fam es seiner nicht; sein Arag moche zu spat sommen ober größere stuanzielle Opfer sorbern als gedracht werben tounten. G. M. v. Be ber, bem Siehaust seine sechzischen Steine Lechziele "Freischühr"-Uebersehung mit der Bitte um das Ansfissenungsrecht zestautet hatet, benührt diese Gelegendiet um seine etwas erfolktent Beziehungen zum Prager Theater wieber zu besseren. Man hatte zu viel von ihm verlangt: das Ansfishrungsrecht für den "Freischühr", das Hobein für sich und alle seine Internehmungen erfauft hatte, beaufpruchte de Krager Direction als ein dem Institute gewährtes, so daß der Componist sein Bert an zwei Parteien gegen Ein Honovar hätte ablassen milsen, wogegen sich Weber gerechterwies ernstlich verwahrte.

Jul felft su entisciben. An bem anten Fortgange Ibres Unteruchmens soeilte ich gar nicht; ein verstehen alle Terb abs Gelchift, nu beum ber himme Gie Eines Simmes erbalt, jo wird Alles gebeiben, was ich vom Grunde mieres Bergens dunisch. Beine beit Empfelding an bie Fru, Bolausch, Sainz mis alle Mitglieber, die sich meiner frenwolde zu der gebenen. Den die bestehen der gebenen der einembolatified ergebenen

Dresben. 7. Juni 1824.

Stöger, damals in Graz, wünscht der neuen Direction Glud und "alle Ginigfeit, damit fein Gallimathias zur Welt tonunt". Ehr. Gru nbaum traat fich nebit Frau als Gaft an und ichreibt:

"Die Beränderungen, die mit ber Proger Babne vorgestlein find, daben und gwar überrafch, aber and berglich erfrent. Auch babe ich und Reimand gefprochen, ber fich über die Ertunnung der neuen Dieretren nicht beifällig geänstert hatte. Sie tennen feit so langen Jahren die Ockonomie des Theaters und han die einergiet, den Weimin, ber alleussich daraus entlatten fann, für bäustiches Wohlleben zu verweuben. Lehtere Gigenschaft ihrlien Jure beiben Gollegen mit Ihmen. Wenn es also da nicht gut gebt, so datt sich überhaupt lein Theater! . . . . "

Und in ber That, ber Berein entsprach ben einzelnen Erforberniffen einer auten Bubuenleitung: Bolameto ale Schanfvielbirector, Raing ale Opernleiter, Stepanet ale ofonomifcher Leiter und Director ber cechifchen Borftellungen - Die einzelnen Glieber bes Triumpirate ergangten einander und ließen die neue Regierungeform ale eine gang annehmbare und zwedentsprechende erfcheinen. Bon ernften Differengen im Schoofe ber Trias bat man benn auch nie etwas vernommen, wenngleich es naturgemaß an fleineren Reibereien nicht gefehlt baben mag. Reber ber Directoren wirfte rubig in feinem Reffort, in ben wochentlichen Conferengen wurden bie gegenseitigen Bahrnehmungen ansgetauscht und befinitive Beichluffe gefaßt - fo baf bie Dreieinigfeit volltommen hergestellt war. Ueber die Erfolge biefer Dreimanner-Regierung haben Beitgenoffen und Epigonen bie wibersprechenbften Urtheile gefällt, Alles in Allem aber fann man fie weber besonbers glangenbe, noch ftart negative nennen.

<sup>\*)</sup> Stepanel bewahrte auch eingerahmt nuter ber Devije "Bundesfprüche gleichzefinnter Componisten" ein anderes Autogramm Weber's: "Beharrlichteit führt zum Biele. Brag 20. December 1814 C. M. v. Beber."

#### VII.

# Das Schauspiel unter dem Triumvirat. (1824-1834.)

(Die Schaufpielfunft und das Schaufpiel-Vererteire in der Krea des Exager Teinmeireids. – Die Tragodde. Grüffunger. — Gerer's Bleifulg und Jutta. — Elabertladen, Barodien, Thieripieler, Specialefilder. — Ban Rief's Penagerie und Tournière's Clivras. — Ramannol Zaubermarden. — Dier Graften der Graften der

Mit Leffing's "Minna von Barnhelm" eröffnete bie neue Direction ihre Boritellungen - ein auter Beginn, ber inebefondere für bie Richtung bes Schaufpiels bas Befte erhoffen ließ! Die Literatur Epoche, in welcher Die Regierungeara bes Brager Directions Triumvirate fiel, mar allerdinge feine folde, welcheauf die gebeihliche Fortentwidlung ber Schaufpielfunft überhanpt und fpeciell bes Brager Bubnenwefens hatte einen wohlthatigen Ginfluß nehmen tonnen. Auf bem Gebiete ber Tragobie mar in Deutschland, wie wir gesehen, eine gablreiche Schaar von Schiller, und Goethe-Rachbetern und Rachahmern erstauben, welche ben Weimarer Beroen wohl Manches abgegudt, von beren Beifte aber wenig geerbt batten. Dann famen Die Nachahmer ber fpanischen Dichter, welche es ihren Ibealen gwar in ber bilberreichen phan taftifchen Sprache, nicht aber in ihrer Begeisterung und füblichen Bluth nachthaten. Min nachtbeiligiten wirfte biefe Art ber bramatifden Production auf Die beutiche Schaufpielfunft fiberhandt. Die Schauspieler wurden baburch ju einer lacherlichen Tonfünftelei, ju oratorifden Birtuofenftudden verführt. Man glaubte Opernarien zu hören, wenn Monologe gesprochen wurden, und bas Bublicum, bas mit feinem Applaus gewöhnlich bann losichlagt, wenn ber Schausvieler mit bem Crescenbo bes Declamationseffectes jur hochften Spige gefommen ift, unterftuste biefe Marinirtheit und Gegiertheit. Der Rebner trat in ben Borbergrund, ber Darfteller in ben Sinterarund. Dit Raffinement flomm ber Schanfpieler bie gange Stufenleiter bis zum Donnergeton ber Abgangsworte bingn, nub ber Parm bes Beifalls entichabigte ibn für bie Bewiffensbiffe feines Rfinftler Befühls. Coon bier fei übrigens auerfannt, baf bie Trabitionen ber Liebich'ichen Epoche, welche ja in bem alten Brager Rünftlerftamme noch fortlebten, bas Uebermuchern biefer Birtuofenfünfte in Brag nie recht auftommen liegen. Lag and bie Tragobie im Argen, bas Berfongle felbit fant in Brag nie fo tief wie auf ben meiften Buhnen Deutschlanbe. -Richt beffer als auf bem Gebiete ber Tragobie fah es mit ber literarifchen Broduction im Bereiche bes Luftipiele aus. Das Charafterluftfpiel war um 1830 faft ganglich von ber beutschen Bubne entichwunden, felbft die feinere Gattung bes Conversationsstückes, reprafentirt burch Steigenteich, Conteffa, Schall u. f. w. immer feltener geworben, bafür herrichte bie unbebingte Rachahmung Robebue's: Topfer, Solbein, Clauren u. A. waren obenan, gerabegu überichwemmt aber mar Dentichfand von ben neuen Erzeugniffen ber Frangofen, namentlich von Scribe. Wie bie neuesten Barifer Mobeartitel murben bie neuesten Artitel ber Barifer Boulevarbs-Theater auf ben beutiden Martt geworfen. Auch bas Brager Repertoire mar von biefem Genre überfluthet und amar in Ueberfenungen, Die in baarftranbenbem Deutich bas Grofartiafte leifteten. Dagwifchen machten fich Clauren und Rogebue breit, ber biebere Raupach aber tonnte bei ben Gefahren ber frangofifchen Invalion fast noch ale Retter und Selfer in ber Roth gepriefen werben. Gelbit ein fo geiftvoller Rrititer, wie es Brof. Anton Müller ("Bobemia") war, tounte nicht umbin, Ranpach's "Dluller und fein Rind", ale bas Stud am 11. August 1830 gum erften Dale über bie Brager Bretter ging, als eine ber wirtfamften Bubnenereigniffe gu bezeichnen. Die Darftellenben, unter beneu Baber (Reinhold), Dem. Friederife Berbit (Marie) und Br. Eruft (Conrad) obenau ftauben, wurden fammtlich fturmifch gerufen. Die claffifche Eragobie wurde faft nur burch Reprifen berienigen claffifchen Berte, welche in ihren Sauptpartien noch mit Liebichianern befest maren, und burch bie Gaftfviele hervorragender beuticher Rünftler am Leben erhalten : gerabe biefe Gaftiviele aber brachten wieber ben Nachtheil mit fich, daß fich bie einbeimischen Rrafte nicht gerne an Die Darftellung von Bartien beraumagten, Die erft fürglich von Berübnitheiten reprafentirt worden maren. Dit feltenem Glause ftrablt uns aus biefer Epoche ber Rame Grillparger entgegen, beffen Stude ja immer gu ben freudigen Greigniffen bes Repertoires gablten. Als am 9. Dai 1827 "Debea" gum erften Dale in Brag in Scene ging, fpielte Cophie Schrober als Baft bie Titelrolle, ben Jafon ber begabte Baas jun., die Rreufa Dem. Rofalie Bagner, ben Rreon Berr Robler. Huch an ber Cappho ber Schröber (Bhaon - Br. Ernft, Melitta - Rofalie Bagner, Eucharis - Fried. Berbit) burften fich bie Brager erfreuen. Am 27. Nov. 1830 tam "Gin trener Diener feines Berru" mit Baver ale Banchanus, Morits ale Bergog, Friederite Berbit ale Erny und Nina Berbft ale Ronigin gur erften Aufführung. Gine Rovitat, Die in ben Amangiger Jahren in Brag Auffeben machte, war bas erfte bebeutenbe Bubnenwert Carl Caon Cbert's "Bretiflab und Butta". "Alle Acte" - fchrieb nach ber erften Aufführung am 5. Marg 1829 Anton Müller - "borjugemeife aber ber zweite und britte, tragen unverfennbare Spuren bes Dichtertaleuts, welches fich mit eben fo viel Rraft und Blud im Drama ale im Epos zu bewegen vermag." Dem jungen Dichter prophezeite M. Müller eine große Bufunft.") Den Bretiflab

spielte damals Hr. Woris, die Jutta Dem. Nina Herbst, den Preslans Dr. Ernft, den Ubalrich Polawsth. — Solche Abende, an deme ein seimischer Autor den wohlverdienten Trinumh eines edlen Wertes siedert, waren leider in dem Repercioire des Trinumvirats sehr würcht, den eine meisten heimischen Producte waren verach seine Wederteite W. A. Gerle sir des Wähmer seines Achtung ninder werth. Fleisig arbeitete W. A. Gerle sir die Bühmer seine "Menteuer einer Regiglich arbeitet haten werde, der des histor. Trancripiel "Jaromir und Ubalrich, herzoge von Vöhmen" mit dem Vorspiel "Jaromir und Ubalrich, herzoge von Vöhmen" mit dem Vorspiel "Der Wrichwegen Nache" aus, ein äußerft langwieriges und ermübendes Stild, mit dessen Vorsportroße (Zamoslauv dem Wrschwege) Nach Schmidt fart belaste war.

Das Publicum nahm biefem Repertoire gegeniber eine eigenhilmiliche Stellung ein. Die Seribeschen und sonstigen Conversationssistäte waren nur einem kleinen Cirkel so recht verständlich und daher, obwohl modern, nicht alfzu zahlreich besindt. Mehr Juhrunf sanden die Schauere und Ertiminatbramen, die Bossen und Spectatelstücke. Anch auf dem Gebiete der Posse war übrigens schon ein bedeutender Mildsfritt zu Gemerken. Die moderne Cacheritaders Bäuterle's beten das Bild einer alligerst ausgebehnten

Brag, 7. März 1829.

P. S. Bad das mir angetragene Freibilet betrift, jo tann ich darun teinen Gebranch davon machen, weil ich vogen Entfernung meiner Webnung vom Tebeate bied nur selten und nur gewöhnlich bei solchen Gelegenkeiten befriede, wo gerade abonammen sompendu ist, wo ich dann and, wenn es mir sugestanden wäre, jum Nachtheil der Cassa teinen Gebrauch von jener Bergünstigung machen wirde.

Flachbeit, Die Ansprüche bes Bublieums in Diefem Genre murben immer größer, ber Berth bes Gebotenen immer geringer; gubem war man in ber Berarbeitung ber Biener Boffen gu Brager Localpoffen felten gludlich. In voller Bluthe ftanben namentlich in ben Zwanziger Sahren bie Barobien. Auf ben "Müller und fein Rind" folgte eine "Müllerin und ihr Rind", auf Solbein's "Tournier gu Grouftein" ober "Drei Bahrzeichen" Schifaneber's "Bettlauf ju Gronangelftabt" ober "Gin Bahrzeichen", auf bie "Beife Frau" eine "Schwarze Frau", auf ben "Freischuth" -"Staberl als Freifchup" (Teiftmantel als Staberl), auf "Bampa, ober die Marmorbrant" Schifanebers "Steinerne Brant" ober "Anopfelberger's Benieftreiche" (mit Feiftmantel als "Bamperl"). Roffini's "Othello" hatte einen "Othellerl, ber Mohr von Bien", beffen Sauptperfon "Othellerl, Leiblatai bes Berrn v. Rafcherl" war, die "Ahnfran" eine "Abufran im Gemeinbestabel" im Gefolge u. f. w. Als im Jahre 1829 bie Wogen bes Baganini-Enthufias. mue auch in Brag überhoch gingen, entftand eine Boffe "Der faliche Birtuos ober bas Concert auf ber G-Saite" ober "bas Concert auf 16 nach ber dromatifden Tonfolge gestimmten Daultrommelu (Brummeijen)." Ungebenren Applaus aab es, wenn Feistmantel als "Abam Streicherl" fein Concert auf ber G-Saite producirte. Den Fibelbogen in ber Sand ging er ernfthaft über bie Bubne und erflärte ichlieflich unter tofenbem Belächter bas fei bas Concert auf ber Geb. Saite gemeien. Anch ber Contag Enthufiasmus gab zu einer Barobie Aulag, genannt "bie faliche Nachtigall ober Die Gangerin Moutga".

Neben den Paredien erfrenten sich eines besonderen Beisalts jene Possen oder Weldedramen, in denen das Thierreich, sei es in wirftlichen oder nachgeschnten Egeuplaren, eine Rolle spiette. Annio 1826 machte der Thierpieler Mayerhöfer vom Biedwertheater in Prag Furere. Der Mann wußte sich in den Fellen aller Nandtdiere mit Birtussiät zu bewegen, mud etliche "Dichter" waren auch so geställt gewesen, eine Reise von Weledramen zu abreieren, in denen der Thiervirungs seine angerordentlichen Talentet zu entfalten Gelegausbeit fand. So sührter Magerböfer den

Bragern ein großes romantifches Melobram "Der Leopard und ber Sund" por, in welchem er burch feine fühnen Leoparbensprunge Senfation machte. Der Theatergettel verfehlte nicht, bas verehrungs würdige Bublieum zu erfuchen, fich beim Ericheinen bes (wirflichen) Sundes rubig zu verhalten. In bem Melobram "Der Wolf auf bem Bauberfeljen" ober "Die Freier auf Lobbrod's Schloffe" ercellirte Manerhöfer als Bolf, und in bem "Bolfsbrunnen" von Gleich machte er als bie in eine Bolfin verwandelte Jutta alle garten Bergen erbeben. Gin Jahr fpater fernten bie Brager einen anberen Thierfünftler in bem Grotest Tauter Tengl pom Stuttgarter Softhegter fennen, ber fich mit bem Delobram "Jofo, ber brafilianifche Affe" effectvoll in Brag einführte. Gine Boffe, in welcher bas Thierelement vertreten war, hatte ichon bas Spiel gewonnen. Glangenbe Erfolge erzielte bie bem Frangonichen nachgebilbete Boffe "Fortungt's Abeutener ju Baffer und gu Land". in welcher Fortunat (Morit) und ber Ortswächter Beter (Feiftmantel) gemeinschaftlich auf bem Deere von einem Balfische verichludt wurden, in beifen Bauche gemuthlich Gifche brieten und ichließlich in eine Rorallengrotte gu ben Fluggöttern und Göttinen ausgeworfen wurden. Um araften ging es in biefer Sinficht in ben Spectafelftuden an, welche mabrent ber Anwesenheit ber famofen Tourniaire'ichen Rimftreitergefellichaft ben hochiten Glang erreichten. Bare bie Direction B. R. G. felbft in ber Lage gewesen, eine Menagerie, einen Marftall und eine Jongleurtruppe su unterhalten, fie batte vielleicht auch für fich allein brillante Befchafte gemacht, fo aber mußte fie fich mit Tourniaire in beu Ruhm und in bie Beute theilen. Tonrniaire's Circus, Abvinent's Mffentheater und Chiarini's Afrobaten, eine Reit lang auch Ban Aten's Menagerie, nahmen fo volltommen bas Intereffe ber Brager in Aufpruch, bag Thalia und Melpomene gludlich fein mußten, wenn fie unter bem Beiftanbe einer biefer erhabenen Gefellichaften in aller Beideibenbeit fort eriftiren burften. Bang Brag war in Bewegung, als Tourniaire's berühmtes, 10 Jug 8 Boll bobes Clephantenweibchen Beggn fich mit laugen Schritten ber Saubtstadt naberte. Wie intereffant mar boch biefe Begen!

Dan ergablte Charafterguge von ihr, bie einem gartbesaiteten Damenbergen Ehre gemacht hatten. Wie gartlich und uneigennutgig liebte Beggt ihren treuen Freund, einen Schimmel, ber ihr auf allen Reifen als Leitstern voranging, und bem fie folgte wie bas Rathchen bem Grafen Better vom Strahl! Mis ber Schimmel ftarb und ein ibm pollig abulicher bem Elephantempeibchen beigefellt murbe, erfannte bie Didhauter Dame fofort ben Betrug, leate fich voll Gram nieber und nahm brei Tage und brei Rachte feine Rahrung au fich, bis endlich auch bas ameite Roft ihr Berg ju erobern wußte und in bie Rechte feines Borgangere trat. Bunbert man fich nach ber Schilberung einer berartigen weich. bergigen Runftlerin noch, baß fich bie Brager in erfter Linie bem Circus Turnigire und erft in zweiter bem fal. Theater gumanbten! Hur wenn fich bie Theaterbirection mit ber Cieusbirection gur Borführung großartiger Speetatelftude mit militarifchen Aufgugen und Manovers, fpanischen Tangen und Thierproductionen verbundete. tounte fie auf allgemeine Theilnahme rechnen. Die Spectatelftude "Fra Diavolo", "Timur", "bie Belagerung von Deafow" u. f. w. machten ben bebeutenbften Rovitäten und ben intereffanteften Gaften bes Schausvielrevertoires erfolgreich Coneurrens, und ber junge Benoit Tourniaire, beffen Bruber Frangois und Schwefter Abelaide ebenfo wie Dr. Armand wurden popular wie Baper, Polamety, Feistmantel. Uebrigens hatte fich bie Direction ichou früher wieberholt bie Mitwirfung von Taugern und Afrobatengesellschaften wie ber Familie Gartuer bei Aufführungen von Spectatelftuden gefallen laffen, und felbft bie alten Arlequinaben mit Car. Bantalone, ber Columbine und Mr. Bierrot waren bes leidigen Gelberwerbs willen (1825) wieber jum Leben erwect worben, allerbings nur in ber Form großer Bantomimen ("Arlequin als Schneibergefelle", "Arlequin's fenerfprubenbes Banberfdwert" u. f. w.).

Als erfreuliche Ereignisse neben Bänerle's Zauberspielen, unter benen 3. B., Prag, Paris, London und Konstantinopel", "Aline oder Prag in einem anderen Weltspiele" (localisirt von Stevanet) u. K. Revertoireftide waren, sind die ertien Ansistenungen.

ber Raimund'ichen Baubermarden gu verzeichnen, welche ja auch in biefe Eroche fielen. Um 10. Mai 1825 befamen bie Brager jum erften Dale ben "Diamant bes Beiftertonige" mit Geistmantel als "Bafchblau" und Dab. Allram als "Dariandi", am 7. April 1827 ben "Bauer als Millionar" mit Feiftmautel als "Burget" und ber graciofen Binber als "Jugenb", im Jahre 1828 "Moifafure Bauberfluch" mit Geiftmantel als Gluthabn gu feben. 3m "Alpenfonig"\*) ftaub Moris in ber Titelrolle, Bolamety als "Rappelfopf", Feiftmantel als "Sabafut" in ber vollen Gunft bes Bublicums. Dan Reftrop's bamals in Brag ericheinenbe luftige Bagabunben Bwirn und Ruieriem (Reiftmantel und Spiro) aud bier wie überall mit Jubel begruft murben, braucht faum verfichert zu werben. Aber bie Ramen Raimund und Reftrop bezeichneten auch Alles, mas auf bem Gebiete ber Boffe Bervorragenbes gu feben war. Dochte Feistmantel noch fo oft fein Talent leuchten laffen, neue Stude fonnte er auch

<sup>\*)</sup> Mus Anlag ber Ueberlaffung bes "Albentonig" an bie Brager Bubne richtete Raimund folgenden in mehrfacher Sinficht intereffanten Brief an Stepanet: "Sochwohlgeborener Gr. Director! Berebriefter Freund! Der Breis bes "Allpenfonig" ift nicht hober ale ber bes "Dabchens aus ber Feenwelt", bei bem Gie boch Ihre Rechnung gefunden haben. Gin gleiches Blud bat ber "Alpenfonig" auf allen Theatern gemacht, wo er aufgeführt morben ift; boch laffe ich Ihnen Decorationen, Coftume und bas Mobell ber Maidinerien bes 1. Actidluffes liefern, welches auch auf 10 fl. tommt. Bas bie "gefeffelten Phantafie" betrifft, welche ich Ihnen um 150 fl. angeboten babe, fo ift es mir nicht in ben Ginn gefommen, fie ummarbeiten, und ihr burch eingelegte Rarretheien und erifobifche Scenen bie Ginfacbeit ju rauben, welche ich bei ihrer Berfaffung im Ange batte. Das Stud erfreut fich in Bien bei ber jebesmaligen Aufführung entbufiaftifchen Beifalls, nur ber Bufpruch ift nicht fo gut wie bei ben auberen Studen; bas liegt einestheils in ber fatalen Ehre, welche man mir erweift. au fagen: bas Stud ift gu gut fur bie Leopolbfiabter Bubne, andererfeits in ber nicht gludlichen Befetung bei ber 1. Mufführung. Geit Gr. Lubolf bie Rolle bes Rarren fpielt, bat fie breifach gewonnen. Benn ber aus. gezeichnete Runfiler Bolamety mir bie Ghre erzeugen wollte, fie barauftellen, fo bin ich von ihrer Birffamteit überzeugt. Der Sarfenift ift eine gute Rolle fur Feiftmantel . . . (folgen fcenifche Auordnungen) . . . . Bei bem "Alrenfonig" ift bie genaue Aebnlichfeit ber Berfon nicht unum

nicht ichaffen, ja es fam so weit, daß man im Jahre 1830 bereits das Grad der Possig eggraben sah. Ein Mittel, mit den ich die Vircetion, so oft es ging, aus der Verlegensteit half, waren nach wie vor die Luodlibets, theils Openre, theils Possignund Schanspiele, theils aus allen Genres durcheinandergewilreite Loudlibets. Ze toller sie waren, best de sest werde, inche feiten sie, je ernster, desto langweiliger waren sie. Gine andere nicht seltene Erscheinung auf dem Repertoite waren die Welddram und von werden der Verled den eine vor der eitst einige, die nuter der Flagge von Theirevirtussen segetten, leunen gesernt haben. Den nachhaltigsten Ersolg hatte das Welddram "Nelda" der "Die Stumme von Ansfland" mit Mad. Binder in der Teiterolfe.

Bei all' den widrigen Verhältnissen, mit denen das eigentliche Schanfpiel unter der Regierung des Trimmbirats zu fämpfen hatte, ließ es doch den alten Ins der Prager Bühne noch immer nicht zu Schanden werden. Singeschräuft nud beengt auf allen Seiten, bewahrte es doch die Tähigteit, sich unter besseren Ver-

gönglich, die Aleidung wirst viel. Kappeltopf wird von mir nicht localifirt und dürfte feine Rolle für Feistmanntel sein, welcher für die halb-locale Rolle des Hochalt paft. Der Alfchiebssag in der Rollefathiet ung sehr langiam und mit bewegten Gemitd vorgetragen werden . . . . Indem ich mich Ihrer Freundschaft empfelte, dade ich die Erre mit ausgezeichnefter Hochachung zu zeichnen Ihr innig ergebener F. Raim und.

26. Juni 1829.

Bor der Aufführung des "Madden aus der Jereuweit" batte Ro im und eichtieben: "Ich boffe, daß die Borflat, welche ist im meinen Studen gegen die Wiener Senipt vollage, mir auch daß Bertrauen der Proger erwerden werden, denn meine Stude fommen beinde so mwerdabert aus den Jahrden Gentle in der Studen der Stu

Ferb. Raimunb,

Regiff, bes Theaters in ber Leopolbstabt.

Bien 7. Dec. 1826.

haltniffen ju einer befferen Erifteng emporguichwingen. Das Sanptverdienft gebührt bem Berfongle, bas einen fo barten Rampf mit bem verborbenen Beidungde und ben trivialen Reignnaen bes Bublicums zu fampfen hatte und bas fich - wie wir gefeben and von bem Schwindel bes Birtnofenthume nicht mit fortreifen lieft. Anton Müller gab bem recitirenben Schanfpiele bas Reugnift. "baß es unter ber Direction B. Q. G. Die erfrenlichften Fortschritte gemacht habe und fich abnlichen Inftituten mit vollem Gelbftbewuftfein anreiben fonne. Das achtbare Berfonal" ichrieb er - "bat es babin gebracht, baß felbit Anfführungen mittelmäßiger Stude auf Die Dangel berfelben vergeffen machten und baf eine Bernachläffigung bes Spiels in auten Studen gu ben Geltenheiten geborte. Es hat fich allmalig eine Schule gebilbet, nach welcher bie Debraahl bes Schausvielversonals nicht burch beclamatorischen Mitter und Analleffeet, nicht burch überlabene Geftienlationen und fedes Ueberfpringen ber Grengen bes Natürlichen zu glangen und bereitwillige Baube in Bewegung gu feten fucht. Bielmehr geht bas Bauptftreben auf Charafterentwidelung und Charaftereinheit und auf bie gwedmäßige Unterordnung ber Mimit unter bie Rebe". Den Mitgliebern, Die fo bie Sabne echter Runftlerichaft bodibielten, gebührt eine nabere Betrachtung.

Biele von den Kerntruppen, die einst Kapa Liebich miteeinen Fahnen gehabt, waren gegangen, noch aber stand in den Jvangiger und Dreißiger Jahren des Triumvicats ein starter Stamm ans sienen goldenen Tagen, an dem sich sich wie binge Taciente vielbersprechen emporrantien. Mie der Siehe ber Stammtruppe stand Director Poslawsty; die Theateranssischer mission, welche mit ihrer Amertennung nicht eben freigebig war, somnte nicht undsin, ihm dei Gelegenheit eines Hanstaufes das Zengnis ansynstellen, "daß er als Wichsied sowh wie ein Anastaufes das Jengnis ansynstellen, "daß er als Wichsied sowh wie ein undach hafte Worastiät und ein vorzüglich gebilderes Benehmen vortheilhaft ausgezeichnet, in seinen minnischen Darstellumgen aber sich der Weben hoher Ausbildung und Bolleschwing erworderen und insbesondere als Mitunternehmer jederzeit beigetragen habe, wohlthätige Bwede gu forbern".

Bayer ragte noch immer flotz über den jüngeren Nachwuchs empor. Er stand jetz am Ende feiner zweiten und schon start in feiner britten Beriode. Boch glänzt er als Wacherh, Hieseo, Götz, aber schon hatte er auch die friedländische Derzogswürde inne und vervallete des Wallensteiners Annt mit seltenem Ernst mit Giere. All am 11. Zünner 1830, "Wallensteins Zoh" zu Bayer's Benefiz in Scene ging, strömte das Rublicum massenhaft serbe, und es gad — trop der der Zengöble im Allgemeinen nicht günftigen Geschaucht und einem Bericksteinen Geschausen, wie er noch selten Bageresen war. Die Kritit bezeichnete Bayer's Leistung als "einen der schönsten Gangpuncte in der Geschichte Gangpuncte in der Geschichte Gangpuncte in der Geschichte Bayer's Leistung als "einen der schönste Mangpuncte in der Geschichte des Prager Theaters".

"Auper's Waste verrieth" — is schrieb Pert, Aut. Wäller in ber "Bebemin" — "eine fat prortändfalliche Gebeit um finktree Etreng, feine Haltung war missschällich, ebne das Keinliche Etreben nach bloßem Schein ber Wässchält, sie im Sang ber istens Ventschen, her sicher aufritzt, ohne auf seine Schulbsibe zu sehen, und er dätzet sich vor jedem Effecte, der seinen letzen Enne hergentlich unt in dem eiten Gehöfte des Auchstägens der Luft hat, die im Schaufrielbause einem Etrobbatme etensto willig nachgibt als einem muskeulssen Aume oder Beine — so fonnte sich das furchfaber Wetere, das sich auß dem Schoole des Vohmerandes ersob und au Bedmens Ernsen niedersch und berloße, schweits ihm it ubigerer Wasseldul bewegen und sich vor ihm Bergeben zu schauerlichen Schwängen aufrestig, als der wirde zu der eine Berkschlich varamissische Gebornagen aufrestig, als der wirde zu der eines der kingliche voramissen Schwingen auf-

Schon einige Tage vor einer sochen Ballenstein-Berftellung von Bahre unnahbar; in ben Herzogsmantel gehüllt, durchmaß er mit großen Schritten die Jimmer seiner Bohnung und wehe Den, der sich dem gestrengen Friedländer mit Anstrachtfaljung des nöthigen Respectes in die Rühe wagtel Als seine Frau ihm einst am Tage einer Ballenstein auf: "Ih bas ein Jimein Derzego von Feitolande" Am Kend nach der Verleitung mitgen für den Derzego von Feitolande" Am Kend nach der Verleitung mußten sich seine Gallhans-Genossen in Acht nehmen, den allerdings sich verstreinen Ballensteiner nicht zu reigen. — Dem Ballenstein eritiern sich Bahrer's "Cherch Galotti", "Michel Knache",

ipäter "Jassfaff", "Berrina", "Obersörster" in ben "Jägent" u. f. wwitbig an. Daß er schon zeing in's Charaster- und Bütersagchen und anch sier zu geselliren verstaut, beweies auch sein "Meinholt" im "Mülholt" im "Nülholt" im "Mülholt" im "Mülholt" im "Mülholt" im "Nülholt" im "Nülholt" im "Nülholt" im "Nülholt" im "Nülholt" im "Nülholt" im "Det Weg zur Kunht" beitiett, welche wiederholt aufgessüht wurde.

Gine andere Runftlerin aus ber Liebich'ichen Aera, Die unverwüftliche Brunetti, beichloß mit Ende ber Triumvirats-Regierung ibre fünftlerifche Thatigfeit. Am 26, April 1834 feierte man ihr Abichiebsbeuefig; ein Brolog von Balentin Eruft galt bem Breife ihrer in Biahriger Activität erworbenen Berbienfte; bas Bedauern, die Rünftlerin venfionirt zu feben, mar allaemein. Andauerube Kräuflichteit hatte fie gezwungen, ber ferneren Buhnenthatigfeit zu entfagen. Noch in ben Amausiger Jahren hatte bie üppige Frau manches Manuerherz eutzückt, und nach bem Tobe ihres Batten, bes leichtfüßigen und leichtlebigen Brunetti, bem Orchestermitgliebe Ruige bie Baub gereicht,\*) ber - ein treuer Ritter Toggenburg - oft geung nachtlicher Beile vor ihrem Reufter concertirt batte. Die Che mabrte nicht lauge, Anike ftarb wenige Jahre nach feiner Berbeiratung im Babe auf ber Sophieniufel. Schwer genna mar es ber ichonen Brunetti geworben, ins Rach ber Mütter überzugeben, aber auch in biefer Gphare leiftete fie Meifterhaftes. Man hat felten fo ichone Großmutter auf ber Bubue gesehen als bie von ihr bargestellten. Ihre Schonheit in jungeren Jahren mar fo übermaltigend, bag fie einft bei einem

<sup>\*)</sup> Giebe II. Banb.

Befuche bes Errenhaufes bon einem Erren als Mabonna angebetet murbe. Dit in ihrem boben Alter - fie murbe über 80 Rabre alt - betrachtete fie ein berrliches Gemalbe, bas fie in ber Gulle ber Schönheit als Silvana barftellte, mit Wehmuth. "Burben Sie glauben." fagte fie bann wohl zu einem Befucher, .. baf ienes berrliche Beib und biefes alte Mütterchen ba biefelbe Berfon find?" Fran Brunetti mar eine iener Franen, bie nie altern wollen und fich gegen bas unerbittliche Balten ber naturgefete mit allen Rraften auflehnen, bann aber verbittert ihr Befchid anflagen. Gie, die bes Lebens Freuden ausgefoftet, Die taufend Trinmphe als Frau und Rünftlerin gefeiert hatte, flagte oft, wie wenig ihr bas Leben geboten, wie wenig fie genoffen babe. Die fonnte fie in ben Spiegel feben, ohne entfest über bie nicht hinweggulengnenben Spuren bes Alters gurudgufahren. Bis gum letten Mugenblide aber ericbien fie fauber und nett in ihrer Ericbeinung, eine Stunde taglich mar ber Toilette geweiht. In Die Erfolge ihrer Runftlerlaufbahn bachte fie oft mit Wehmuth und Stola gurud. ihre Lieblingerollen maren bie Glifabeth in "Maria Stuart" und bie "Marie" im "Clavigo" gemefen; wenn fie aber an bie Danner bachte, welche einft nach einem milben Lacheln ihres Antliges geichmachtet batten, nannte fie ftete mit einem ftillen Genfger ben Namen Carl Maria v. Beber. Go wie er batte Reiner fie geliebt, und fo wie ihn hatte fie Reinen gefranft und gequalt. Als Greifin pflegte Fran Brunetti mit besonberer Borliebe - philoforbifche Stubien : bas Reinltat ihrer Forichungen mar ber Spruch. Die Natur fei nichts als Augenverblenbung. Lange Jahre binburch lebte fie als Benfionarin in bem Saufe Dr. 19 in ber Beinrichsaaffe und ftarb in einem Saufe am Francistauerplat. Auger ihrer Tochter Refi hat fich auch ein Gobn ber Brunetti auf ber Brager Bubne verfucht - ohne in Die Guftapfen ber Mutter an treten.

Fast gleichzeitig mit der Brunetti trat ebensalls nach 36sähriger Diemitzeit der alte Komifer Alltram von den Brettern ab; über 60 Jahre war er ein treuer Jünger Thaliens gewesen, sein Rame ist eing verstochten mit der Geschichte des Brager Theaters. Seine Frau, Die brillante Soubrette, wirfte ale tomifche Alte mader fort. - Unericbutterlich feft in ber Bunft bes Bublicums ftanb Feiftmantel ba. Der Rreis feiner Glangrollen wuchs mit jebem Jahre; er war bie Stilbe bes Repertoires, nicht felten tam es por, baf er in 20 Tagen 13mal auf ben Brettern ftand und zwar ftets in großen Rollen. Mochte er nun als Barometermacher, ale Spinbelbeim in ber "Fee aus Fraufreich", ale Baarbeutelfabritant Schmierampel in "Linbane", ale Baraplniemacher Staberl, als Sabafut, Gluthabn, Bafchblan ober Burgel alle Quellen feiner Romit fliegen laffen - ftets fchallte ihm ber Jubel bes Bublicums entaegen, bas felten einen fo ausgesprochenen Liebling befeffen hatte, wie ihn. - Gein Affiftent im Reiche bes humors war Schitaneber, ber es fich in ben Ropf gefest batte, an jedem feiner Benefige eine nene Boffe an ichreiben. Leiber hatte er feine gludliche poffenbichterliche Aber. Am beften gelangen noch feine Barobien; einzelne feiner Boffen, 3. B. "Ritian Roferl" erhoben ben Blobfinn gur hochiten Boteug. -- Gin begabter inngerer Romifer mar Berr Spiro, ber auch einzelne Rollen Feiftmautels mit Gefchid burchführte.

Anch nuter den Acquisitionen der Dreimänner-Direction waren geschienswertse und geschäfte Kräse. Wir nennen gunächt heinich Woris (reete Mitrenberg\*), der sich 1826 als jugendische Delveiussische Schaften der Schaften und n. A. den Zempler in "Aushan" und Don Cajar

<sup>&</sup>quot;) Wo rig war 1800 in Leipzig gebren, beluche bie derfige Thomas-Schule und dom be jurifijde Kautlik ber Univerfikt. En Duell, in welchen er eruflich verwundet vourde, unterbrach feine Sudien. Tas kloater und die Lecture von eine fest eine Endstein bei die Kentre von die Kludier Dichungs befahligte in und baft ansightiefilid und beseigigte seinen Entstäuß, fich der Budue zu wöhnen. Rufliere nach ein Entstellt ertemblich auf, ließ ihm als Naoul in der Augustau v. Orleans de beiten, doch der ihm die Archige Wentstellt der eine Geschlichkeiten in Bohnen und Sachien Parafis, war dam 1821—23 in Prinn, 1823 am Jahrethethater im Münden engagirt, wo er als erster Liebhaber so gefeit, daß man ibm auf hoffener berief. Bim Gahpfeil Parafis Oster) batte sein engagement um Tolge; von Brag auf gastirte er in Leipzig, Dredden, Wien n. j. w. und erweiterte feinen Musik.

in "Donna Diana" mit Erfolg frielte, balb aber im beiteren Benre bie größeren Erfolge errang. Erft in ihm erblicte man einen würdigen Erjag Lowe's. - Morit mar ein ichoner, blonber junger Dann von gefundem, elegantem Sumor im Luftfpiel, Tener und Rraft in ber Tragobie. In "Ballenftein" glangte er neben Baper ale "Max", in "Rabale und Liebe" ale Ferbinand. Gine feiner Glangrollen mar ber "Alingeberg". Dan wußte nicht, ob ibm bier ber Ausbrud beutider Offenbeit und Gutbergigfeit ober frangofischer Leichtigkeit und Routine im Umgange ober ber bem Rlingeberg eigenen ichalthaftigen Liebenswürdigfeit beffer gelungen fei. Ueber bas barmouifche Bauge mar fo viel Beift und inneres Leben gebreitet, bag man biefem Alingeberg gut fein mußte. Reben ihm bot Bolamoty als alter "Bolm" einen mahrhaft tünftlerifchen Beung! Morit geborte ber Brager Bubne von 1826-1833 an, eines Tages aber zeigte ber Rettel an, baß "wegen ploblichen Abgangs bes Berrn Morin" bie augefündigte Borftellung nicht ftattfinden tonne. Moris batte ohne Abichied Brag verlaffen und ging nach Stuttgart, wo er rafch Terrain gewann und fogar gu ben gefährlichften Gequern Genbelmann's murbe. 1838 übernahm Moris an Stelle bes letteren bie Regie. bie 1841 gur Oberregie wurde und Morit einen bebeutenben Ginfing auf Die Beichide ber Stuttaarter Bofbuhne ficherte. Geine taleutvolle Tochter fuchte ebenfalle auf ber Bubne ihre Trinmphe, vermalte fich jebod) fpater mit bem Brofeffor ber Rationalofonomie an ber Brager Universität Dr. Carl Thomas Richter, nach beffen friihem Tobe fie bramatifden Unterricht ertheilte und borübergebend ale Lebrerin ber Declamation am Brager Conferbatorium wirfte (1883). Gegenwärtig lebt Frau Morit Richter in Bien. Der Rame ihres Baters wird ben beften in ber Gefchichte ber beutiden Schaufpielfmit jugegablt.

Morth Carfellangsweif" — fo failbert man ibn in feinem Ritten in Butgart "fit im festen ellime bet Vererte underen, Grechfandt es, die blofe Riberung des Aublicums ga geregen, er will mehr bem Walert es, die blofe Riberung des Aublicums ga geregen, er will mehr bem Walert gleichen, ber ein Gbaratterbild bis im die feinigen Igge ausbundt. Seine Gestellt ist nicht zu des Dan der frastig, die Igge ausberackvoll, obne im ponitrend der icht, des Ordan mobilinische der arober Unterenaum nicht

fahig. In ber Tragobie gehoren Don Carlos, Othello, Romeo, Richarb Cavage u. f. m. gu feinen beften Rollen. 3m Luftfpiel bat er ale Liebhaber mit einem Unflug von Blafirtheit und Gederei, ale tomifcher Be-Dienter ber perichmitten Art ftete Die lebhaftefte Beiterfeit gewedt. 2013 Regiffeur bat Morit bas Berbienft, jungen Runftlern ben Beg auf bie Bubne gu erleichtern. In biefer Begiehung fowie barin, bag er alte gute Stude wieber bem Bublicum nabe brachte, bat er mabrhaft Anerfennene. werthes geleiftet."

Gin anderer maderer Darfteller, Balentin Ernft, ber Gatte ber Brimabonna Ernft, wird nus noch in fvateren Berioben begegnen: er mar ein verftaubiger, beutenber Schauspieler von einnehmenbem Meugeren und echter Runftbegeifterung, Die g. B. in feinem Marquis Boja glaugend hervortrat; leiber beichränkte fein ungludliches Organ ben Rreis feiner Rollen in erheblicher Beife. Ernft machte Berfe und war ein eifriger Broloabichter: ein Operntert, ben er bem Capellmeifter Straup lieferte, fiel ziemlich nuglücklich aus.

Bervorragenbe fünftlerifche Ericheinungen waren bie Damen Berbft, Rina und Friederite, jene ansgesprochene Beroine biefe fentimentale Liebhaberin. Ning Berbit, eine Bragerin, batte - wie befannt - bas Confervatorium absolvirt, fich aber fpater gang bem Schanfpiel gugewendet, wofür fie ein flangvolles, machtiges Organ mitbrachte. Als "Jutta" in Ebert's Drama, als "Jungfrau bon Orleans", ale Glifabeth in "Maria Stuart" feierte fie Triumphe, alle ihre Leiftungen batten einen großartigen Bug, fie mar eine Schanspielerin von Gottes Gnaben. - Frieberite Berbit (mit Nina nicht verwandt) wirfte langer an unferer Buhne und hat ihr Andenten noch bis auf unfere Tage frijch erhalten. Gie war intereffanter Abstammung; 1803 gu Temesbar als bie Tochter einer polniichen Graffin geboren, welche bald nach ber Geburt biefes Rinbes ihren Gatten, ben Schanfpieler Berbit, verließ,\*) wurde fie im Alter von zwei Jahren

<sup>\*)</sup> Martgraff Derfoßiobn Theaterfer. - Dies fonberbare Berbaltniß behandelt ein Buch "Mertwürdigfte Lebenseroche bes Schaufvielers 5-m, jest 5-ob ober beffen Liebes, Leibens, und Cheftanbegefchichte mit ber Grafin von B-a. 2 Theile, Altona 1805-1806". Berbft vermalte fich fpater mit einer Schaufpielerin.

in einer Ergiebungsanftalt ju Breslau untergebracht, 1815 nabm fie, nachbem ibr Bater gestorben mar, Ludwig Deprient in fein Saus auf, verfchaffte ihr Gelegeuheit, auf bem Berliner Liebhabertheater "Urania" ju bebutiren, wo fie auch im Mter von taum viergebn Nahren als Toui einen großen Erfola batte. Sie fand hierauf Engagement in Magbeburg und fpater bei ber Faller'ichen Gefellichaft. Als Mitglieb biefer Truppe fvielte fie 1820 in Barmbrung, murbe vom Grafen Clam-Gallas gefeben und Solbein empfohlen, ber fie in Brag gaftiren ließ und auch auf einige Beit engagirte; bod ging fie bon Brag balb nach Brilin, Brestau, Gras, Bien (Theater a. b. Bien) und Samburg und trat erit 1829 befinitiv bas Brager Engagement au. bas fie Nahrzehute im Berbaube ber Laubesbühne erhielt. Frieberife Berbit machte von Brag aus wieberholt Gaftipielausfluge, auch an bas Burgtheater, und trug überall Erfolge babon, Ihre "Minna von Barubelm". Marie im "Müller und fein Rind" u. f. w. maren Mufterleiftnugen. Die "Fenella" in ber "Stummen von Bortici" tam erft burch fie, bie gewiegte Schauspielerin, gur rechten Geltung. Gie wirfte bis 1854 in Brag, trat bann in ben Rubeftand, gab bramatifchen Unterricht und ftarb am 23. Juni 1866 in Braa.

Ihre Vorgängerin in Pray war Mosala Wagner aus Dresden gewejen, welche im Frühjahr 1826 als Käthhen von Deilbreun, Clife Balberg, Julie, Marianue ("Geschwifter") u. f. w. debutite und als junge, jahne, reichegadte Schampielerin freundige Aufnahme fand; im Sommer trat Dem. Wagner in's Eugagement, mit ihr auch Clara Wagner, lipe Schwefter, die sich als Zerline in "Don Juan" gladlich einsihrte. 1829 löße Friederik Derth die schwere Bagner ab. — Mad. Sch mi det vom Leipiger Stadthfeater feierte im Sommer 1826 als Donna Diana, Jeanne d'Are und Drifina Trimmbe, nud follte das hochtragische Jackbeieben; beide Künsteinen, Rofalia Wagner und Wad. Schmidt, blieben jeboch nur bis 1828 im Prager Engagement.

Einen baneruben Gewinn bebeutete bie Acquifition von Mabame von ber Alogen - fpateren Mabame Binber. Diefe in Brag unvergeffene Künftlerin (geb. Maber) war am 9. Nov. 1801 ju Schleswig als Schanspielerfind geboren worben und wnchs fogufagen im Theater auf, mo fie bereits als fechsjähriges Rind als Anabe Otto in ber "Schulb" ibr erftes Debnt bestand. Ihrer Mutter folgte fie nach Dresben und Leipzig, ftubirte als Borbilber eine Saenbel-Schut, Bethmann u. f. w. und betrat ale bold erblübende Annafrau bie Theater gu Betersburg und Reval, mo Rotebne einen besonderen Ginfluft auf ihre fünftlerifche Entwidelung nahm. Im Fache ber Raiven und Gentimentalen beftricte fie burch bie berggewinnenbe Frifche und Natürlichfeit ihres Befens, im Tragifchen ergriff fie burch machtiges und urfbrungliches Empfinden. In Lubed reichte Die fcone Schaufpielerin bem lieblandischen Ebelmann Baron bon ber Rlogen bie Sand, und biefer Che entstammt ein Gobn, ber bente in ber ruffifchen Urmee ale einer ber bebentenbften Ingenieur Benerale glangt. Rach bem Tobe ihres Gemals, ber ben Rang eines ruffifchen Staatsrathe betleibete, vermalte fie fich mit bem Tenoriften Binber, bod war ihre Che feine gludliche, Dab. Binber blieb ber Brager Buhne treu, mahrend ibr Gatte in gottlichem Leichtfinn fein berrliches Organ und feine reichen Ginnahmen in Bien verinbelte und bem felbitbereiteten Glend entgegenging. Dreißig polle Jahre (1824-1854) gehörte fie bem Lanbestheater an, ibr Ruf war verbreitet in ber gangen beutschen Bubnenwelt, fie war eine ber erften beutiden Darftellerinen, welche ber Gulbigung bes Befrangens und Blumemverfens theilhaft murbe. Als Dab. Binber 1824 in Brag gaftirte, fant fie begeifterten Beifall; ihr Dresbener Contract wurde mit bebeutenben Opfern geloft, ja man verpflichtete fich fogar, ratenweise ihre Dresbuer Schulben an bezahlen. Als Liebli im "Alpenroslein" eroberte bie Debntantin im Sturme bie Bergen ber Brager, und biefe Beliebtbeit fteigerte fich mit jeber nenen Rolle. Fran von ber Alogen ober Dab. Binber, wie fie nach ihrer Biebervermalung bieg, war bie beste Margarethe in ben "Sagestolzen", ein entzudenbes Rathchen, ein allerliebstes Biefferrofel - eine wurdige Rachfolgerin ber unvergeglichen Renner Dolbein. Auffeben machte

ihre fünftlerifche Leiftung als Delva in dem gleichnamigen Delobram. Gie gab bas ftumme ruffifche Mabchen, bas burch Entfeten feine Sprache verloren bat und fie burch Entfete wiebergewinnt. hiureifend. "Benn ich je verfncht wurde" - ichrieb ein Aritifer über biefe Leiftung - "ftatt eines begründeten Urtheils in Bariationen über das Thema "Schon!" ausgnbrechen, fo war es an bem Abende, ba ich Belva fah. Wenn man bas lange Rachflingen eines Motives fur einen Beweis feiner Schonheit, und Die unwillfürliche Reproduction eines Bilbes für einen Beweis feines afthetischen Werthes gelten laffen will, fo muß fich bie "Delva", von unferer Binder bargestellt, Jebermann auf ben erften Anblid als ausgezeichnet bewähren . . . " Golde Rrafte wir gablen noch ben jungeren Saas, ber 1826 als begabter Reprafentant gefester Liebhaber und ingendlicher Intrignants von Beft nach Brag tam, bagu - mußten unn wohl ein Eusemble geben, bas trop mibriger Berhaltniffe ben fünftlerifchen Ruf bes Brager Schausviels in Ehren bielt. Ronnte auf einer Bubne Bediegeneres geboten werben als eine Ballenftein Borftellung mit Bayer, Moris (Max), Fried. Berbft (Thefla), Rina Berbft (Grafin Terczfp), Bolameth (Octavio), ber Brunetti (Bergogin)? Und and Die weniger in erfter Reihe ftebenben Rrafte, wie Grabinger, ber hie und ba felbit in Polawstu'ichen Rollen wader einsprang, Gran, Dietrich, Dolt, ber 1832 als Baron Gluthen bebutirte und auf ein Jahr engagirt wurde, aber erft einige Jahre fpater als erfte Kraft wiederfommen follte, fie Alle trugen juni Anfeben bes Bangen bas Ihrige bei. \*)

<sup>&</sup>quot;Die Berfonaflisse von fahre. Desteres unter dem Trimmbien wied Steit slegtende Lannen, Wannat-Gogen und Benefig-Vererdstigung auf:
Schaufplet: Mad. Binder fos fi. 20 fr., gange Benefic; Mad. Binder fos fi. 20 fr., gange Benefic; Mad. Brunetti fol fil, baties Benef., Eles Vin und Friederic de erfos, idea Si fi. 20 fr., baties Ben., Mad. Liture 28 ft. 20 fr., b. B., Tille Beider 19 ft. fs. fr., hernen Mad. Milram midmumen 125 ft., gange Ben., herren Baber 125 ft., g. B., 20 ft. 65 ft. 40 fr., Dietrick of ft., B. B., im Mommemut, Ernh 83 ft. 20 fr., b. B., freilmantel 133 ft. 20 fr., g. B., Grabinger 50 ft., b. B., im M., Gran 40 ft., B. B., im M., Kiffel to ft. fos fr., B. Elf. ft., Qott 33 ft. 20 fr.,

Die Direction war aber auch bemüht, Runft Celebritäten jebes Beures zu Gaftsvielen nach Brag zu gieben. Faft Alles. was Deutschland an Größen befag, fand fich mahrend ber gehnjährigen Regierung bes Triumvirats ein ober mehre Male in Brag ein. Da erschienen bor Allem - wir feben vorläufig bon ber Oper ab - bie alten Liebichianer ober Solbeinianer, welche von Prag aus die Ruhmesbabu beschritten hatten: Eflair, ber feit feinem "Durchgang" aus Brag, alfo feit einer laugen Reibe bon Nabren, nicht bie Brager Bubne betreten batte und nun als Rathan, Daniel im "Erbvertrag", Rriegerath Dallner in Sifland's "Dienftpflicht", Tell, Abbe be l'Eppe, Belifar, Thefens und Courab in Chert's "Bretistam und Autta" in zwei Gaftiviel-Enclen (April und Mai 1826) gefeiert wurde, Ludwig Lowe (1827), Wilhelmi, Sophie Schrober mit ihrer Tochter Betty, welche als Sangerin brillirte,") Julie Lowe, Die 1825 au Die Dofburg entführte Betty Biftor, Genbelmann, ber fich unn als vollenbeter Rünftler prajentirte und ale "Frang Moor", Sheva in "ber Jube",

Bolawsty 133 fl. 20 fr., Protop 12 fl., Stepanel 133 fl. 20 fr., Ole. Schilaneder 33 fl. 20 fr., b. B., Ole. Spiro 40 fl., Ulbricht 33 fl. 20 fr., zusammen 1532 fl. 48 fr.

<sup>2.</sup> Oper: Demoicles Bluntenfeld 40 fl., Emmering 50 fl., B., Gneb 100 fl., b. 28., Ones bobbersty 133 fl. 20 fr., gauges B., Ale, Pitturer 30 fl. 20 fr., herren Kaing 133 fl. 20 fr., gauges B., Ale, Pitturer 30 fl. 20 fr., herren Kaing 136 fl. 20 fr., Beinfrancher von 5 fl. 20 fr., Dams 100 fl., b. 20., Destato 100 fl., b. 27., Schifancher von 5 fl. 20 fr., b. 28., Ilnere 6 fl. 40 fr., b. 27. Paobbersty 100 fl., Stranp 40 fl., Schimef 20 fl., Strafaty 66 fl. 40 fr., b. 3, ziafammen 1150 fl. 20 fr.

Samutlider Chor 141 ff. 48 ft., Ordester 604 ff. 40 ft., Capellin. Trieben fee und Ordesterbir. Piris ganges B., Theatermaler 25 ff., Befoldung des untergeordneten Berfonals per Tag 14 ft. 42 ft., monatlich 441 ft., Gagenetat per Monat 3935 ft. 36 ft.

<sup>&</sup>quot;, In einem Beiefe von Sophie Schöder au Steinant vom 11. Wreil 1822 jeriecht die Tragden ist Vomleung aus, betreifs des Hovorard nicht schlechter als Aubere gestellt zu werben, fandig für sich al-Gertrellen zweiel seine Ausstell sein Beag von ibe noch zicht geschen werben, wie Sappho nud Medra, für Betty die Ressus im "Barbier", Maathe im "Freischup" wie vomsplich Generictte in "Namer nub Schoffer"

Carlos in "Clavigo". Shulof u. f. w. die Brager begeifterte. Much ber alte Schmelta fand fich ein und murbe, obmobl ibn fein Rachfolger Feistmantel beinahe in ben Schatten gestellt batte. von feinen früheren Brager Berebrern jubelnb begrüßt. Huffer Diefen alten Befannten ber Brager, Die ben Ruhm unferes Runfttempels in weite Ferne getragen hatten, befam man aber anch Mufdus (Marquis Bofa, Wallenftein, Lear, Fieseo, Bagarb), Dlad. Anichus (Gurli), Emil Deprient, Die bereits berühmt geworbene Charlotte Bird. Pfeiffer, Die befanntlich in Brag einen Theil ihrer theatralifden Rindheit verbracht batte, als Medea, Donna Diana, Labn Macbeth, Porgia, Runft ale Samlet und Tell, Deffvir als Rathan, Rott, ben Munchener Director Carl mit feinen Staberliaben und feinem Tangmeifter Bangel und Anbere gu feben. Much ber Improvifator Langenich marg. ber auf Commando lange Berereihen und fogar eine gange Befchichte Brage in Berfen improvifirte, und ber fonberbare Runftler Alexander, ber an Ginem Abend ein halb Dutend Charaftere barftellte, fauben fich in Brag ein. Alexander genoß bamals einen europäischen Bauchredner-Ruf. Schon als neunzehnjähriger Jüngling batte er burch bie außerorbentliche Runft, schnell hinter einander in verschiebenen Stimmen und Rraftgraben zu fprechen und ben Ton willfürlich fo zu modifieiren, ale ob er balb aus ber Tiefe, balb aus ber Bobe, balb aus freiem ober geschloffenem Ranme fame, Genfation gemacht. Die Borrichtung, beren er fich zu biefen Allufionen bedieute, beschräufte fich auf einen Ramin, etliche practicable Stubenund Fallthuren, auf einen Roffer und eine fpanifche Band. Dit ber proteusartigen Ratur feiner Stimme tonute er vier ober fünf Berfonen fammt Sund und Rate in ben engen Raum eines Roffers ober einer ihn umgebenben fpanischen Wand ganbern. Satte bie Taufdung ben hochften Grab erreicht, bann fturgte er ben Roffer um ober ichling bie fpanische Wand auseinander und man fab, baß, mas in bem gebeimniftvollen Berftede icherste ober gantte, jammerte ober fchmeichelte, nur bie Berfou Mleganbers war. Bei feinem Befuche in Brag 1833 zeigte er fich fchon auf einer boberen Rünftlerftufe. In bem eingetigen fraugofischen Luftfpiel

Les Russes de Nicolas" fpielte er außer ber Schelmenroffe bes Nicolas noch jeue bes engliichen Capitans Furlough, bes Albermans Bilburn, feiner Fran und feiner Tochter gang allein. Dabei waren feine biverfen Dasten ftets fo vorzüglich, an ben verichiebenften Buncten ber Bubne mar er fo rafch in feinen verichiebenen Rollen zu feben, baß man verfucht mar, an Gererei zu glanben. Die Bauchreduerfüufte bes Sobelns, Fenerichlagens, Butterichlagens, bes Sunbegebells mußte er außerft geschicht in bie Saudlung einzuflechten. In bem Bandeville "Le Paquebo" ftellte er nicht weniger als fieben Charaftere bar. In ber Biece "lo diable boitenx" gab er einen alten Apotheter, beffen ftotternbe Chebalite, eine verliebte Tochter, einen antmuthigen Apotheterjungen, einen carrifirten Bicomte und endlich ben in eine Flasche gebaunten binfenben Teufel Asmobé. Die Unterhaltung mit biefem Teufel und bas Diefen, wenn er an bie Alafche roch, foll gwerchfellericbütternd gemefen fein. - Richt weniger bewunderten bie Brager ben Charafterfpieler Serrmann, ber es unternommen hatte, ben Rarl und Fraus Moor angleich in Giner Borftellung ju fpielen. Er lofte bas Broblem, indem er beibe Charaftere bis jum außerften Extrem trieb, bem rothhaarigen, frautelnd freifden ben, wurmartigen Schenfal Frang einen ichwarzhaarigen, berben, gugeflofen Beltiturmer Rarl entgegenfette. Aber auch eine eiferne Lunge mußte bei einer folden Kraftauftrengung erlahmen, Frang und Rarl rudten von ihren Ertremen einander immer naber, bis fie beinabe in einander verschmolzen. Den Frang allein batte Berrmann mit Cepbelmann'fder Birtuofitat gefpielt; als er ben Rarl und Frang gugleich fpielte, gab er beibe effectvoll aber ichlecht. Rebenbei verirrten fich allerbings auch Tiroler Ganger (Befchwifter Rainer) aus Fugen, Tafchenfpieler und Geiltänger auf bie Brager Bulne.") Die Trinmvirn ber Direction trugen

<sup>&</sup>quot;Im Sommer 1821 erichien ber berühnte Gecanusleur Boses min ersten Male in Brog und verdeneitre sich im känd. Theater bei erhöbten Breisen unter außererdentlichem Jalauf. Er trug einen enganschließenden schwarzen Sammt-Koller, die Arme und Schultern gang bloß, schwarze Kriests und Hohlbiefeln. Sein wissiger Vertrag som dies versiger An-

chen das Streben jur Schau, sobem Goschmad etwas zu bieten —
se war eine beständige Galtspielbewegnung auf der Bühne, leine bedeutendere fünstlerisch: Erscheinung, feine "Decelatifiat" blieb den Pragern unbefannt. Der Rengier war also im höchsten Grade Bechnung getragen, das reine Annsprincip aber wurde durch dieses fiederbajte Jagen nach Nemen und Driginellem nicht selten vermich, und dies sichäbigte Ansehm und Driginellem nicht selten vermich, und dies sichäbigte Ansehm und Kunsterischen Erstenfan.

Nang als seine Kunft; besonderen Eindern ader machte es, als er mit drei Blümden im Parterer test und allmälig eiren bir Bonquete, die die eitem Sabinen zu modbin schemen, miter des Publicium vercheitle. Ueber biefes Kunftind vermochte sich das damalige Brag gar nicht zu sassen, der Ein anderer senderdarer Bast war der "Histolium erch eit zich ner, der sich u. M. auch da "Kinnabona" producite.

-----

## VIII.

## Die Sper unter dem Friumvirat. — Čechische Borftellungen. — Pas Ende der Aera B. A. S. (1824—1834.)

(Das Repertoire und ber Beitgeschmad. - Benriette Contag ale Baft. -Beimifche und frembe Rovitaten: Opern von Bolfram und Burfel; "Beiße Dame", "Maurer und Schloffer", Roffini'iche Rovitaten, Deberbeer's "Ritter von Rhobus". - Abgang Biebermann's; Marianne Eruft. -Die "Stumme von Bortici"; "Der Sampyr". - Abgang Cebaftian Binber's. - Drofa als Tenor. - Das Chepaar Bobboroto. - Confernatoriftinen -Mina und Luife Gneb. - Tenor Dams. - "Fra Diavolo": "Tell". "Strauiera", "Semiramis", Opern von Rrenter u. f. w. - Bilb, Breiting, Sabine Beinefetter, Chepaar Soffmann ale Bafte. - Capellm, Triebenfee, Straup, Ordefterbirector Birie. - Das Confervatorium: Elevin Minona Blumaner; bas Saustheater bes Confervatoriums: Dab, Caravoglia: Canbrini ale Gefangelehrerin. - Jenun Luter. - Ergebniffe ber Oper nuter bem Trinmvirat. - Das iechifche Schaufpiel- und Opern Repertoire. -Leiftungen. - Cediiche Schaufpieler und Dilettauten. - Die Rritif. -Schwierigfeiten ber Dreimanner Berricaft. - Runbigung bes Contracte. - Directione-Caubibaten. - Stepauel und Stoger. - Enbe bee Triumvirats.)

So lange die Buchftalen P. R. S. am unteren Ende des Frager Theatergettels gedruckt stauben, haben die Prager, namentlich die Legenabennenten und die Theateranssischsenmusssien, sier dem Richtgaug ihrer Oper gestlagt, — berechtigt aber woaren beie Alagen mur in gewisser Dissiption mie nur in den legten Jahren, als nach Binder's Abgang ein ebenblittiger Erjaß schlen, nid nach dem Abgang der Ernst des weibliche Element vurch Made. Peohdereth beinache einzig und allein repräsensir wurde, die sich ich eigeschaft noch in der Area P. R. Z.) die Luger ihrer Celchgin Peddopersty als weitrige Rischlin und die Seite schlieft. Bennt man der Operuseitung einen Borwurf machen durzte, sie von es etwa der, daß sie, dem herrischeden Beschmack, d. h. dem Ander- und Ressim Subsigand, die alter eclassische Anschlieden. einigermaßen vernachläffigte. Die Theateranffichtseommiffion, welche allerdings auch bas bem Claffifchen febr geneigte Regiment Carl Maria b. Beber's mit Diftrauen betrachtet und mit Tabel gelobut hatte, nahm es in biefer Sinficht mit bem Triumvirat febr genan, "Die Oper," - beift es in einem ihrer Berichte (1833) -"ericheint burch bie ausschließliche Anhanglichkeit an ben bertidenben Mobegeichmad oft herabgewürdigt. Gelbft bie norbifden Bühnen verlieren nicht gang ben männlichen Beichmad an ber mufterhaften Colibitat und charafteriftifchen Grofartiafeit ber Glud'iden und ber ihr verwandten Dufit, wovon in Brag feit mehr als 20 Bahren feine Epnr ift. Die Methobe und Gabigfeit, großartig, würdevoll, mit jeelenvollem Ausbrud ben Befang vorzutragen, wird bald, wenn es noch nicht geschehen ift, ganglich verschwinden. Bahr ift es, daß ber jegige Beschmad bes großen Saufens berlei ichoneren Runftproducten nicht mehr bulbigt. Allein es fragt fich, ob bie Leiftungen ber Bubne von ber verwöhnten Liebhaberei bes Bublicums ober ob nicht vielmehr bas lettere burch ben bilbenben Ginflug ber Bubne gum befferen Gefchmad geleitet werben follte. Soffnnng barauf ift leiber nicht vorhauben ... " Dies find unn allerbings Gabe, Die fich im Munde einer oberen Theaterbeborbe febr icon ausnehmen und burchans nicht bes Rernes ber Wahrheit entbehrten. Wenn man aber rigoros fein will, jo wird man ben Anber- und Roffini-Ent nicht als bas gronte ber lebel betrachten, gumal bie Direction B. R. G. in ben Jahren ihrer Berrichaft von 1824-1834 Alles aufbot, um fenfationelle Rovitaten ohne Rudficht auf Die Berfon bes Antors ben Bragern zu vermitteln und mauche gelungene Reproduction ber alten Brager Revertoire Opern an Stande an bringen. Gin Blid auf bas Repertoire bes Decenninms wird unfer faufteres Urtheil rechtfertigen. Im Anguft 1824 birigirte Bofcavellmeifter Gpromes verfoulich im itand. Theater feine Over "Der blinde Sarfner" bei übervollem Saufe und wurde burch Ueberreichung eines Inbel Conetts ansgezeichnet. Im Jahre 1825 brachte ein Gaftipiel ber Contag frifches Leben in Die Brager Oper, Die bezanbernbe Benriette, beren Rubm bamale bereits Dentichland

erfüllte, eutzückte wieber ale Bertha im "Schuee", Anna in "Don Ruan", Desbemong in Roffini's "Othello", Rofine u. f. w. basfetbe Bublicum, bas ibre erften Berfuche mit inbelubem Beifall begruft hatte. Much or. Forti und Dab. Balbmuller von ber Sofoper gaftirten. Dit bem beimifchen Berfonale aber, beffen Rierben Dab, Ernft und Dem, Comet waren, erlebten bie "Ranberflote" (bie Ernft als Annigin ber Racht, Die Comet als Bamina), "Johann von Baris", "Raoul ber Blaubart" von Gretry, "Figaro's Dochgeit" (mit ber Ernft als Gufanne, ber Comet als Chernbin), "Don Juan" (mit Binber ale Octavio, Biebermann als Don Auan, Dab, Ernft als Berline, Comet als Donna Anna und ber jungen talentirten, leiber fruh verftorbenen Dem. Mrrigoni als Clvira), fowie ber "Freifchith" (mit ber Arrigoni als Maathe, ber Eruft als Mennchen) Mufteraufführungen. 218 Novitäten hörte man u. A. Die Over "Rübegahl". Tert von Marjano, Mufit von Brof. Burfel, ber in Brag als Toubichter und Pianift gefchatt mar. Die Dichtung fand lebhaften Anflang. Den Rübezahl fang ber Barpton Biebermann, Rach biefer Oper tam abermals ein heimisches Opns, "Alfred", von Robebne, Mufit vom Tepliger Burgermeifter Bolfram, gur Anfführung, ohne fich ju behaupten; furg baranf besfelben Componiften "bezanberte Roje", Tert von Eb. Gehl in Dresben, mo bie Over ebenfalls gur Aufführmig fam und als Compagnie-Arbeit eines Advocaten und eines Bürgermeisters ein gewisses Unfieben machte: bagwiichen borte man Beber's "Gufpana". Das Jahr 1826 brachte bie "weiße Frau" mit Dab. Comet-Pobhorsty als Muna, Binber als George Brown, Dab. Eruft ale Jenny, Raing ale Gavefton, Pobhorety ale Diction, fowie Anber's "Manrer und Schloffer", welcher Oper Capellmeifter Triebenfee mit Silfe eines Brager Dichters einen uenen Schluß gegeben batte - baß es biefer "Berbefferung" beburfte. bezweifelte bie Rritit. Ferner borte man Roffini's "Dofes". "Clifabeth", "Richard und Boraide", "Cenerentola" u. f. w. Mis Gafte ericbienen Dr. und Dem. Giebert, Dem. Raing, Bettu Schröber (Roffine, Maathe, Beuriette in "Manrer und Schloffer"). Mad. Devrient-Wöhler, der berühmte Tenor Wild aus Kaffel (mit vierzehn Gaftrollen, darunter Titus, George Brown, Licinius, Johann von Paris und anderen). Mis Tedntaufin diese Jahres ist au registrien Den. Joi. Da gen bruck, die beste Schliefen des Conservaterums, das damads im gräß. Errbysthen Haufe ein kleines Uedungstheater errichtet hatte, wo n. A. ein Thields "Haufer" im die vom Grafen Wolfie componitet Oper "Frodera" (von Koschur, den die Vollegenschaft und Schneyf") in den Herren, den Etvinen Hagenbernt, Knife, Frisch, Auswratif in den Damen-Partien aufgeführt wurde. Much der Bassis Errakath, nachmals einer der hervorragendsten Krage Sänger, machte 1826 als Fernando in der "Diebischen eister keiner eiten klaatschiffen Verfied.

Int Jahre 1827 horte man u. A. neneinftubirt bie Guß. mayer'fche Oper "Soliman", ferner als Novität bie lyrifchromantifche Oper "Die Balpurgisnacht" von J. E. Prochasta, Mufif pou 3oh, Rummler, eine brave Mufifautenarbeit, au welcher Mogart, Spohr, Spontini, Boielbien, Roffini und Weber gleich viel Antheil hatten; Anber's "Leocadia" fiel ab, Roffini's "Italiener in Migier" und "Diebifche Elfter" gewannen burch Dab. Ernft und ben neuengagirten Strafaty. In einer Revne über biefes Overnight flagte Die Rritif, baft "blofi" feche Overn und ebenfo viele Bandevilles ober Localftude mit Befang nen einftubirt worben waren, von benen fich nur "Das Madchen ans ber Feenwelt" neben ber beliebteften Revertoire-Oper "Maurer und Schloffer" behauptete. Galieri's Oper "Mrur", mit verftartier Juftrumentation von Triebenfee, mit ber man wieder experimentirt hatte, frente 1 fich nicht lange ihrer Auferstehung. Gehr empfunden murbe ber Berluft bes Barntoniften Biebermann, ber ohne Abidneb an Das Ronigstädter Theater in Berlin abgegangen mar; einige ber acquirirten Rrafte erwiesen fich entweder als Auvaliden oder Un-

<sup>\*)</sup> Mis Professer ber Dos wirte bamals am Brager Confervatorium Br. Jomp, bessen Gattin, Die einst berühmte Biener Dosporenlängerin Elife Tebber, 1826 ein intereffantes Concert im Reboutensaafe aab.

jänger. Im Jahre 1828 jah man anster altbewöhrten Ansteinfunungen Meyerbere's "Nitter von Rhobns" mit der Ernst als Palma, Kaint, Aladdin, Podhoresh als Osmin, Vinder als Korian, und mit der nun schon zur Mad. Hobhorsth adanctiene Comet als "Armand d'Orville". Als Gäste erschienen n. A. Wad. Schröder-Orvicient, die Hospogrenslunger Beils und Cramostini von Wien, Vadwigg von Oresben. Im December 1828 gad Nicolo Pagan ini i im Theater seine Concerte; am 20. verabschiederte er sich in einem Concert unter Minwirtung von Mad. Ernst, der yrn. Binder und. Ernstath, worin er u. A. als eigene Compositionen das Rondo alegretto mit obssagen Gläcksen, die kommatische Souate "Der Stutem" mit Orchester, die Sosi und Lariationen aus der Grescite vergetragen, endlich die berühmten "Hergen-Verrätischen" spieck.

Reich an Thaten auf bem Gebiete ber Oper war bas Jahr 1829. Buerft ericbien Anber's "Fiorella" ober "bas Bofpig von Can Lorengo", bann gab es ein großes Familienfeft, gewidmet bem erften Bieberauftreten ber Dab. Ernit nach langerer Rraufbeit. Der feltfamen Ertrapagangen biefer capriciofen aber porgnalichen Brimabouna haben wir ichon gebacht, als wir ber Dame guerft unter Bolbein's Regime begegneten. Geche Monate bes Sabres wohl war Dad. Eruft auf bem Bettel als "frant" gemelbet. Die Direction mußte ftets auf eine über Racht hereinbrechende Beiferfeit ber Dab. Ernft gefaft fein, und im Erfrauten über Racht befaß bie Primadonna eine cigene Birtuofitat. Gines Tages wurde bem Director Stepanet Die mit bem argtlichen Bengniß belegte Unzeige erstattet, bag Dab. Eruft frant barnieberliege. Stepanet witterte eine Finte und begab fich fofort an bas "Rraufenbett" ber Sangerin. Da lag fie thatfachlich fcmer auffenfzend im Bette; theilnehmend wollte fich ber Director nach ihrem Befinden erfundigen und trat naber - wie erstaunte er aber, als er ftatt ber Primadouna beren Bofe im "Arantenbette" erblicte! Die wirfliche Krante war in einer Liebesaventure nach Josephstadt gereift, fandte von bort Rraufbeitegengniß über Rraufbeitegengniß und tebrte erft nach vierzebn Tagen gnrud. Richt beffer nachte fie es bei ihren contractmäßigen Urlauben, die regelmäßig um volle Boden überschritten murben. Ginen langwierigen Broceft gogen bie Engagemente-Unterhandlungen ber Sangerin mit bem Biener Rarntnerthortheater, bem Borlaufer ber hentigen Sofoper, nach fich. Dab, Ernft gaftirte in Bien und galt bereits fo gut als engagirt. Die Stände Bohmens aber wollten bie icone Brimabonna, welche trot aller Capricen gu ben ausgesprochenen Lieblingen bes Bublicums gablte, mit Boligeiescorte nach Brag gurud. ichaffen laffen, worauf Dab. Eruft mit ber Rlage gegen bie Stäube brohte, die fie als leichtfertige Fran gefdilbert und bamit ihre Ehre augegriffen hatten. Schließlich mußten bie Staube bie trenlofe Brimaboung boch ben Bienern überlaffen, bagegen blieb ibr Gatte, ber Schauspieler Ernft, mit bem fie in ftefer Disharmonie gelebt, ben Bragern tren. In Bien murbe Dab. Ernft bie erfte weibliche Rraft ber Oper. Schon 1822 hatte fie in ber Refibeng als Elvira bebutirt, aber fo menia gefallen, baf fie mahrend ber Borftellung eiligft unwohl wurde und bas Theater verließ. Die Darstellerin ber Berline mußte auch bie Elvira gn Enbe führen. Hun aber mar fie unbestrittener Liebling ber Biener, benen fie allerbinge nebenbei auch burch ihre galanten Abentener Stoff au mandem Stadtflatid gab. 1834, ale bie Cholera in Bien und auch im Theater wuthete, retteten Wilb, Stanbigl und bie Ernft bas Repertoire, und namentlich bie von letterer creirte Norma war die ftete Retterin in ber Roth. Bon ihren Erfolgen geblendet, verließ Marianne Ernft Bien, um anderswo vergeblich noch größeren Erfolg gu fuchen, fie faut von Stufe gu Stufe, wanderte in ben fünfziger Jahren nach ber Schweiz, wo fie unverburgten Berüchten gufolge ale Bantelfangerin ihr Leben gefriftet haben und einmal unter ber faliden Auflage bes Giftmorbes por Gericht gestanden fein foll. Enbe ber Gechziger Jahre fehrte fie nach Wien gurlid und lebte von einem taiferlichen Gnabengehalt (300 fl.), bis fie eirea 1870 ber Tob von einem beflagenswerthen Dafein erlöfte.

Ju Brag seierte Mab. Ernft 1829 ihren letten großen Triumph. Rach einer ihrer langeren Krantheits. ober Schmoll-



paufen 1829 war es, daß fie als Regia in Weber's "Oberon" Die Brager Bretter betrat. Sofort war aller Groll gegen bie lange nicht Gefehene gefchwunden, es gab einen Jubel, als galte es einer bom Tode Anferstandenen. Ein anderes, geradegu jenfationelles Theaterereiquis war bie erfte Aufführung ber "Stummen bon Bortici" am 30. Juli 1829. "Ich weiß mich nicht ju erinneru," ichrieb Brof. Auton Muller, ber berufeue Kritifer ber "Bobemia", "baf je ein Stud unfer Bublicum fo in Rener und Flammen gesett hatte. Die Onverture mußte breimal wieberholt werben (bas brittemal, weil ber Oberftburggraf Chotef gu fpat gefommen mar), fait jebe Rummer murbe beflaticht, fogar bie Chore wurden hervorgerufen. 3ch bin überzengt, bag es hochftens noch einer Broduction bedarf, um Die fconften Motive auf ben Strafen pfeifen und fungen gu boren." Auffeben machte in erfter Reihe Binber, ber erfte Brager "Mafaniello" ober eigentlich "Leonardo", wie ber Gifcher, um jeder hiftorifchen Unfpieling aus bem Bege zu geben, von ber Cenfur getauft wurde. Bisber batte man blos bie phanomenale Stimme bes edigen und einseitigen Belbentenors bewundert; als er unn aber in ber fcmuden Fijdertracht, die feine Bestalt auf bas Schmeichelhafteste bervorhob, erichien nub mit feiner prachtigen Lopiftimme bie Tone machtig bervorschmetterte, ale er nicht nur eleftrifirent fang, foubern auch ben Charafter bes fühnen Gifchers meisterhaft wiedergab, war Alles entzudt. Die "Stumme" fpielte bamale bie Brimabonna Dad. Eruft. Es mar eine ziemlich matte "Bianca" ober "Feuella". Schon bamale tauchte ber noch beute nicht ausgesochtene Streit auf, ob bie Fenella ber Schausvielerin ober Gangerin gehöre - an die Brimgballering bachte man allerdings noch nicht. Brof. Ant. Muller, eine auerfaunte Capacitat auf bem Gebiete ber Meithetit, betonte ausbriidlich, bag Dab. Ernft vielleicht ausgezeichnet geweien mare, wenn fie zu fingen gehabt batte; ben Banber bes Gefanges aber zu erseten burd bie alleinige Anuft ber Geberbenfprache, bagu gehore, wenn die Brimabouna feine Schröber Deprient fei, absolut eine Schanspielerin. Und in ber That gelangte "bie Stumme" in Brag ju noch einmal fo großer

Beltung, als sich später Friederift herbst, die bentende und bes hochsten bramatischen Ansbenads in ber Minit fahige Schamsteiterin. Der Frentla nundhu. Die direction bewilligte ift biefit 200 fl. Extrahenorar. Die übrige Besehung ber Anberischen Sensationsoper (Ebvira-Mad. Bobhersth, Bietre stain, Allner und Stradart) in ben beiben andbern Basserfollen gab ein Ensstehung, in wei es gerundeter nicht gedacht werden tonnte. Lange Zeit hindurch, ja noch bis auf unser Auge blieb "die Stumme" eine stets gerungeschen Brager Repertiere: Dere, wenn sie auch gien glangvolle Beschung in der Folge vielleicht niemals mehr erreicht hat, von welcher Generationen mit Begeisterung sprachen oder sprechen börten.

Gine andere interessante Opern-Grickeinung bes Jahres 1829 war Marichner's "Bamphe". Der Componist empfahl ber Prager Direction resp. Etipanet sein Bert mit folgenden Zeilen:

Cher Boligebern! Dochgeberter Derei Beiselgend bade ich die Gre, auf In Zerlangen das Bund vom Mommyer beintigen und wohl and in ber höffunng, hofi es vom ber Cenlur gestatte twerken werke, do nichts gegen ben Etaat um die Restigien, noch aber temed hafte baffer berin gestatt wirk, benn es gest die Merel barans betweer: "Wer reinen Dergand ist und vun en ist Gett vertraute, ben tann ber 30el Wacht indicht sochen." Seeden wird ande isten das Bund in Siem ber Censur vertiegen, indem warf Gelachers ebenstäte beram gestarien. Du ber höffung ordt balbe ein Reinlat 31 bören, hobe ich die Cher, beshochtungsbedl zu zeichten Gre. Beshocheren verdenfurt Diener

Beinrid Marichner. \*)

Leipzig, 16. Dec. 1828.

Die Oper hatte einen vollen Erfolg. Binder hang den Andrumd im zweiten Act eine eingelegte Cavatine ans Spohr's "Zefonda"; Podhorsth war Lerd Rutipven, Mad. Podhorsth-Malvina. Daggen hatte Rossini's "Graf Ory" einen durchaus mentschiederen Erfolg.

Ein harter, faft unerjeglicher Berluft mar für bie Brager Oper ber Abgang Binber's, bes "beften Mafaniello aller



<sup>\*)</sup> Ans Stepanel's hinterlaffener Correspondenz.

Reiten", wie ihn bie Brager und Biener Theatergeschichte neunen barf. Sobere Anbote batten ihn nach Bien geführt, wo man ihn, nachbem er am 8. Janer 1830 als George Brown jum erften Male am Rartuerthortheater gefungen, bauernd gu feffeln und bem Brager Theater abivenftig gu machen ftrebte. Bas in Bien geboten murbe, war fur Brager Berhaltniffe unmöglich; man fah fich beshalb veranlaßt, Binber energifch gur Rudfehr bis Afchermittwoch 1830 aufzufordern, wibrigenfalls fein Boften anberweitig befett werben mußte. Jubignirt antwortete ber Tenor am 21. Februar 1830: "bie Direction habe entweber nicht ben festen Willen, feine Propositionen ju unterftuben ober fei bies unausführbar. In beiben Fallen muffe es ihm wünschenswerth fein, für feine Butunft Bebacht nehmen gu tonnen. Jest, wo er bie beften Ausfichten auf eine vortreffliche Berforgung habe, fei bie beste Gelegenheit bagu, beshalb baufe er ber Direction für bie ibm und feiner Frau bisber bewiesene "Annehmlichfeit" und "bem lieben Gott, bag er beigeiten erfahren, mas er von bem Brager Benfionsfouds, ber ihn foviel baares Gelb und fehr fcone Jahre feines Rünftlerlebens gefoftet, ju erwarten hatte". Go mar benu Binber ber Brager Buhne verloren. In Bien bewilligte man ibm eine höhere Gage als Bilb, und benuoch fteuerte ber theuer bezahlte Tenor ber vollften finangiellen Berrüttung entgegen.

"Er war" – se schiedern ihm Genessen seine Zeit – "eine echte Rünsternatur, begeitert für alles Schöne, ein findliches Gemüt, ein trechte hingebender Freund aber ein unpraftischer Wendis; für die Bühre twar Binder nicht gehaffen; seine Gestalt war nicht steaterfähig, in Hebenwolfen sognafähreite, die erengen aber den Leifrickenden Wehlund ber Schinder werden, der enwagen der beden ber beitrickenden Wehlund ber Schinder und burch ellen, tiefenspfunderen Bertrag, Ein seine Gestalt war ihm zur Oual; krauftalte Banderrlust trieß ihn von Eladt zu Stadt, von Bische zu Bühne. Er lebt in Sand von Wenach, bis die der niermäßige Genuß gestinger Getränke auf's Kraufenlager word."

Binder hatte sich in Wien ein Honorar von 100 fl. per Abend ansbedungen, und diese Summe wurde versubelt, sowie er sie in be hand besam. Die hatte er eine seste Wohnung inne; er sogirte stets im hotel ("Stadt Franksur"), und ein heer von

Schmarobern mar immer bereit, fein honorar bei Auftern und Champagner mit ihm an vergenden. Gine Reibe von Jahren bielt fein unvergleichliches Dragn bicfem muften Leben Stanb. Geinen bochften Triumph brachte ibm nach wie tor ber Dafaniello; er alternirte in biefer Bartie mit Bilb - fo oft unn Binber am Rettel ftanb, mar Stanbigl febr verbrieflich: "Benn ber bas Schlimmerlied fingt," meinte er, "wird aus meinem Applaus nichts!" Oft warnten aufrichtige Freunde Binber vor ber Fortiebung feines regellofen Lebens, "Baftl, Baftl!" rief man ihm ju - "wenn Du's fo fort treibft, wirft Du noch auf bem Dift gu Grunde geben!" Und beinabe fo ift es getommen. Enblich erlag bas Organ bem leichtfunnigen Lebenswaubel bes Gangers; er mußte bie Buhnencarriere aufgeben, wirfte in Beft als Gefangslehrer und ftarb bafelbft am 15. Janer 1845 am Tupbus, Auf burftigem Stroblager bingebettet, in einem armliden Gemache, bas ibm nach ber Auspfanbung ber eigenen Behaufung angbenweife angewiefen worben mar, lag ber tobtfrante Ganger, einft berühmt in Dentichland, berabgetommen burch Trunt und Ansichweifungen. Ginige Freunde aus Theaterfreisen hatten fich an ber Statte bes Elends eingefunden, um ben Berforenen gn troften: ba begann bie Banduhr bas Schlummerlieb aus ber "Stummen" gu fpielen, ber Rrante erhob fich mit letter Rraft vom Lager, mit gebrochener Stimme fang er bie Borte, bie einft tofenben Jubel im glangenben Opernhause erregt hatten bann fant er gurud und ichloft für immer bie Angen, Go enbete nach ben Ergablungen von Freunden und Reitgenoffen - Gebaftign Binber, ber "unerreichte" Tenor !\*)

Mit dem Abgange Binder's nub der Ernst trat eine schlimme Periode in dem Opernleben nuter dem Trinuwirate ein. Es wurde starf mit Aussigeru gearbeitet, und die Thätigkeit ließ nach. Bährend 3. B. in der Zeit vom 26. April bis 23. Mai 1830



<sup>\*)</sup> Debre bieser Mittheilungen über Binder bante ich ber Liebenswurdigleit Friedrich Schlogl's und Jos. Bimmer's, zweier ber grundlichten Renner ber Wiener Theatergeichichte.

feche altere Opern ("Manrer und Schloffer", "Afchenbrobel" (von Monard), "Dberon", "Don Juan", "Freifchuty" und "Beife Fran") aufgeführt wurden, erichien in ben 11 Bochen vom 24. Dai bis 4. Auguft nur "Bibiana", eine burchgefallene Oper von Biris, bem Bruber bes Brager Orchesterbircetors, "Fauft" [von Spohr] und "bie Gutfubrung aus bem Gerail" auf bem Repertoire. Der Tenorift Dr. Dreta, welcher ben gewaltigen Binder unmitteibar erfeten follte, war gwar ein wohlgeschulter Inrifder Tenor, ber auch als Belbenfänger in ben cechifchen Rachmittagevorftellungen febr befriedigte, tounte fich aber in ben bentichen Borftellungen als Belbentenor por einem permobuten Bublicum uur mit Borficht verfuchen. Drota mar 1810 gn Derlit geboren, bebutirte in Brag ale Ottavio und fam von bier 1835 nach Dresben, fvater nach Caffel, mo er am 27, Dec. 1847 ftarb. Man rubinte ihm treffliche Bilbung und Technit nach; feine Stimme hatte etwas eigenthümlich Sauchenbes, fie war nicht bedentenb, aber ber vorzugliche Bortrag und bas lebeusvolle Spiel erfesten manchen Mangel an Material. In Dreta's ftimmlicher Ungelänglichkeit fcheiterte bie Aufführung von Auber's "Braut" ganglich, nur bas Chepaar Bobhorsty verhinderte bas entschiedene Giasco ber Oper. Ueberhaupt concentrirte fich in ben Perfonen biefes Chepaars Aufange ber Dreifiger Jahre bie Brager Dver. Der Gatte bleudete gerade nicht mit feiner mehr trodenen, wenn auch fraftigen Stimme, bod imponirte er burd bie manulid icone Erideinung und burch fein bramatifch belebtes Spiel; feines Don Juan erinuern fich Theaterenthufiaften aus ben Dreifiger Jahren noch mit vieler Frende. Ratharing Bobborett, feine Gattin, ift uns eine liebe alte Befamute. Bas an ihrem Gefang umfterhaft geuannt werben mußte, war bie Accurateffe, mit welcher fie felbit in ben fleinften Beittheilden die Tone wie au einer Berleufdunr an einauder zu reiben verftand, fo wie die gangliche Manierlofigfeit ihres Bortrags. Gie war eine Coloraturfangerin erften Ranges, zugleich aber auch eine Berle fur jebe Direction, ber fie felbit mit Bintanfegung ihrer Gefundheit jederzeit gu Dieuften ftand. Brimadonnen-Capricen waren ihr fremd, fie leiftete für unjere

Begriffe Unglanbliches. Auf Diefe ihre ftete Bereitwilligfeit banenb, inchte man fie bie und ba fiber Gebühr anguftrengen und anfer in ben bentichen and, in ben cechifden Borftellungen fo oft als möglich zu beschäftigen. Als fie endlich einmal mit bem Simveis auf bieje ungntragliche grafteanstrengung ibre Mitwirfung bei einer cechiichen Borftellung reinfirte, fab fie fich von einem nationalen Blatte heftig angegriffen. Die Folge bavon mar, baf bie Theaterauffichtscommiffion die Bermendung ber beliebten Brimabonna in ben Nachmittgasvorstellnngen ganglich unterfagte. Statt ber abgegangenen Ernft hatte fich bie Direction eine Beit lang mit talentirten Anfängerinen ober absolvirten Conservatoristinen, wie ben Dem. Deitl und Beranet fowie mit Dem. Ganbrini, ber Tochter ber berühmten Caravoalia Canbrini, beholfen, und ichon bamals tonnte fich bie Rritit nicht ber Bemerfung enthalten, baf bie Schnilerinen ber Gefangsabtheilung bes Brager Confervatorinms fo felten einen Gewinn für bie Buhne bebenteten, mahrend bie Inftrumental Gleben Weltruf erlangten. Und boch wurde gerabe bamals auf bie theatralifche Ansbilbung ber Glevinen großes Gewicht gelegt und im Uebungsthegter fogar Mogart's "Titne" italienisch anfaeführt!

<sup>\*)</sup> Rina Gneb war am 30. September 1811 zu Baden bei Wien geben, betrat mit zehn Jahren im Belt als Kind im "Salomenti Urtheit" zum erften Mach bie Bähne, lang iden mit 11 Jahren im Cher, mit 15 Jahren bie Roben, mit 15 Jahren im Cher, mit 15 Jahren bie Roben im "Barbier" und hjeidte danden Sendretten und untere Liebaderinen. Bon Belt tam fie als Sendretten Sond Gardeboder Theater, sodann nach Prag, wo sie in vieriährigem Engagement als ingewichse Sangerin, Deren und Lustpield-Sondrette wirtle. Bon Prag zing sie nach Grag, mit gleichen Erfelg im Lustpiel durch Dere thälig, aling sie nach Grag, mit gleichen Erfelg im Lustpiel durch Dere thälig,

bem neugewonnenen Belbentenor Dams aus Machen tam 1831 neues Leben in die Brager Oper. Dams (geb. 1804 an Braunichweig) war erft fpat auf feinen Stimmichat aufmertfam gemacht worben, batte bann in Conbershaufen bebutirt, und in Sannover, Angeburg, Duffelborf nub Beft gewirtt, bis er nach Brag tam. Er war vor Allem ein trefflicher Spieltenor und hat ale folder niander Novitat jum Giege verholfen und namentlich bie Pflege ber Anber'ichen Oper ermöglicht. Mm 4. Aug. 1830 feierte biefes Componisten "Fra Diapolo" einen mabren Triumph in Brag. Bei ber erften Borftellung fang Bobboroty bie Titelrolle, fpater übernahm fie Dams, ber als einer ber besten Fra Diavolo-Sanger feiner Beit galt; bie Berline fang Louife Bueb, Die Bamella Rina Gued, den Lorengo Sr. Drota, Lord Cootburne war bei Feiftmautel, Die Banditen bei Spiro und Allner trefflich aufgehoben. An biefe intereffante Bremiere reibte fich bas Baft. ipiel ber Therefe Grunbaum, welche bie Prager ja auch unter ihren Angen gur Runftlergroße hatten bergumachjen feben und bie nun als Berline in Don Quan, Maathe u. f. w. nene Triumphe feierte. Um 30. December tam bes Befareers unfterblicher "Tell" aur erften Anfführung, bas tieffte und großartigfte ber Werte bes Meifters. Bobhorsty fang ben Tell, Dad. Bobhorsty bie Mathifbe, ben Arnold noch Drefa, mabrend fich Dams ber fleinen Bartie bes Sarras und Strafatt bes alten Meldthal liebevoll annahmen. Den alten Glangvorftellungen ber "Stimmen" und bes "Nitter von Rhobus" reibte fich "La Straufera" von Bellini an. Dem. Louise Gned mit ihrer ftarten nub gewandten Stimme als "Alaide". Bobhorsty als Balbeburg, Drota als Arthur übertrafen fich felbft. Run folgten glangvolle Abende einander auf dem Fuge: Dams machte als Dag im "Freifchite", als "Fra Diavolo" und "Ferdinand Cortes" Furore. Andere Opern Ereigniffe ber Jahre 1831-1834 waren bie Bremieren bes "Berg-

hierauf nach Brunn, Burich und hannover, in welch letterer Stadt fie bis gu ihrem am 16. December 1873 erfolgten Tode eine erfte Position ehreuvoll behauptete. Ihr Sojabr, Kunftlerjubilanm (15. Nev. 1871) hatte ihr glängende Ovationen gebracht. mönd" von Wolfram unter des Componiften Keitung, der "Jungiran" von Conradin Arcuber, von biefem selchs vortressisch ein studiet und dirigirt, Meyerbeer's "Margarethe von Anjon" mit Mad. Podhorsky in der Titespartie, Arcuber's "Lasträger an der Abeusle", der an dem unglädlichen Text zu Grunde ging, Woieldien's "Geiden Nächten", Bellinis "Nontecchi und Capuletti" (Nomeo Dem. Emmering, Jusia Jenny Luper) u. f. v. Kossimist "Genitraniss" zing am 12. April 1832 mit Mad. Podhorsky in der Titestelle, Jilner als "Kijne", Desta Jdreno, Strataty-Orocs, Dem. Em ner ing, die vom Dresbener Hossparten nach Prag sam und sit das Kische der Arfaces in Secue.

Mls Gafte ericbienen Bilb, Breiting, Dab. und Dem. Brunbaum, Die Beinefetter. Bilb, ber Ronig ber Tenore, beffen Dragu burch ben fanften Schmels ber Tone gu bezaubern und burch die Rraft und Fille ju begeiftern wußte, fang ben George Brown, Telasco in "Ferbinand Cortex", Arthur in "Straniera" - bie Stelle "Ber je Dich gefnuben und wieber verloren" in biefer Oper mar einer ber beriihmteften Momente in Wilb's Leiitungen - Mafaniello in ber Stummen u. f. w. Breiting, ber Riefe, fang ben George, Licinius, Cortes und Johann v. Baris. Breiting mar ein Bhanomen im mabren Ginne bes Bortes. Gein Tenor befaß beu größtmöglichen Umfang, fein Forte bedte Die fraftigften Stimmen und war boch felbft im hochsten Grabe tein Gefchrei. Er fang, wo Auberen, wollten fie biefelbe Tonfülle und Tonftarte bervorbringen, wohl eine Aber fpringen unfte. Nahm er es in feinen tiefen Touen mit einem Baffiften anf, fo ichwindelte dem Borer por ber Bobe, bis an welcher er fein Falfett trieb. Bom Pianiffino jum Fortiffino, vom ichlichten und getragenen, vom colorirten Gefange bis jum Filigran Conortel überall ftellte Breiting feinen Manu, und fein mezza voce schmiegte fich bei all' feiner Sabiateit zum bochften Effectniren boch ber leifesten Begleitung au. Daß ein folder Tenor Genfation unachen mußte, ift leicht begreiflich. Cabine Beinefetter entgudte bie Brager als "Romeo" in Bellini's "Monteechi und Capuletti" und gle "Rofine" im "Barbier". Ihre feeleuvolle nud boch trastwelle Stimme und ihr hochdramatisches Spiel hatten sie ben ersten Meistern ber until angereist. Beswidere Ausgenichten ber eine Angereist Beswidere Ausgenichten und bas Gustipiel des Sängerpaares Poffmant aus Berlin, das an dreizehn Abenden sang: der Gatte u. A. den Tickelo, Fra Diavolo, Jampa, Majaniesto, die Gattin die Anna weiße Damp, Artline (Fra Diavolo), Abenie; der Sänger Hoffmann wird uns noch als Leiter der Prager Rüsse interessiren aufger Anfirmantale Betruden, wie den Erstielen Momberg, der Wolmitgen aufgeren und Sängerinnen hörte man uoch eine Riche von alternutental Betruden, wie der Gestiffen Komberg, der Wolmitgen Lasont, den Pianisten Aleis Taussig, die Gebrüber Bohrer u. K. auf der Büsse, welche damals auch den bistingsutressen Geneersjaal Braas ervössenisten.

Daß über diesen Gaftfrielen und bem italienisch frangofischen Revertoire die beimatliche Brodnetion nicht vergeffen wurde, beweifen bie wiederholten Mufführungen ber Frang Straup'ich en Overn. Leiber batte Strand, zweiter Cavellmeifter bes Theaters, Malbent mit feinen Librettiften. Geine Opern "Bring und Schlange" "ber Drahtbinder" (2 Acte), Tert von Chmelensty, "Nachtichatten" (Tert von Schifaneber), "Ubalrich und Bogena" (Tert von Balentin Ernft) wurden mit mehr ober weniger auftandigem Erfolge aufgeführt. Unch ber erfte Capellmeifter Triebenfee, beffen hagere Beftalt, mit bem langen, auf bie Schultern berabwallenben Saare und feinem langfam maltenden Tactirftabe noch immer am Dirigentenbulte zu feben mar. ließ ab nub zu eine Oper eigener Composition vom Stapel, mabrend ber Orchesterbirector Biris, ber in Brag als Biolinvirtuofe über Alles geschätt, burch Baganini aber in biefer Eigenichaft einigermaßen in Schatten gestellt murbe, in feinen Quartett-Abenden ber Rammermufit eine forgfältige Bflege angebeihen ließ. In einem Confervatoriums Concerte bes Jahres 1831 machte bie Elevin Minona Blumauer mit ihrem erften Berfuche in ber Deffeutlichkeit befonderes Auffeben. Gie fang eine Arie von Baccai fo trefflich, bag bie Kritit mit einiger Begeisterung fcrieb:

"Wir gestehen, bag wir biefes Mabden — ba bie vielberühmte bentiche Nachtigall henriette Contag boch nicht fo eigentlich hieber gerechnet werben

fann — für bie beste Schüterin bes Jastitus ballen, medde wir bis jest gebet taben. Sie bat fein eher greße und impelant, bed febige und eichet anfelagende Stimme, in welcher man spar einige Achtistiker indem Lind und geste eine Lind und eine Lind und geste bei erwähnten europäischen Sangerin sinden fann und lang die angescigte Arte mit Bariationen, die eigentlich undet sin eine Schüterin geeignet ist, mit großer Reinheit und guten Vertrag. Ben ihr vor das Gonfertoneterium mehr French und Gree erwarten als von allen ihren Vergagingerinen. Venuchen werdt ist, das sie der ersten unbiffeden sich beier Vergagingerinen. Dem erhe mit bei der beite die Beste die die Bariation und bier erheit, und es sichent beinabe, bag biefer die frühren mobilischen Jägling auf einen sallichen Weg sietet und es debere der Verderin best bederen Gefangse erschwert, sie meitzussikhen.

Minona Blumaner erhielt nach einigen Monaten bereits ein Engagement an das Königlübrliche Theater in Berlin; ihr Name wurde, wie man in Prag richtig geahnt, beriliput in der deutschen Bühnenwelt, wenn auch nicht in jener Sphäre, in welcher henriette Sontag ihre Trimmbbe gefeiert. Minona Frieb Blumaner (geb. 1816 in Stuttgart) wurde eine Jierde der Berliner hostigen im Kache weibtlicher Charatter-Nellen.

Das Confervatorium pfleate unter Leitung Gorbigiani's in ben breifiger Jahren bas Theater in besonderer Beife. Die Aufführungen von Mogart's "Titus" und "Entführung aus bem Gerail" im graft, Brtby'iden Theaterfaale erzielten fogar Ginnahmen bis übe: 600 fl. B. B. Mn 13. und 14. April 1831 gab man Morlacdi's Oper "La gioventa d'Enrico quarto" gur Bufriedenheit ber Buhorer, boch tonnte fich bie Generalverjammlung bes Inftitute in biefem Nabre ebenfowenig ale bie Kritif ber leberzeugung verichließen, "bag bie Leiftungen ber Befangichnie mit ben trefflichen Leiftungen ber Justrumentalelaffen feineswege auf gleicher Sobe ftanben und bag bas Engagement einer geichidten Gingmeisterin wunschenswerth fei". Gine Zeitlang fungirte bie einft berühmte Biener Sofopernfängerin Dab. Bomp-Tenber als jolche, bann bachte man an bas Engagement bon Ratharing Bobboreto, Die nach wenigen Tagen bemiffionirte, bierauf tam auf furge Reit Mad. Batta und endlich 1832 Mad. Caravoglia Sandrini, Die chemalige berühmte Brimadonna, welche eine erhöhte und zwedentiprechende Thatigfeit in bieje Ab-

theilung des Conferpatoriums brachte. Die theatralifden Borftellungen, die nach bem Tobe bes Grafen Brtby, eines großen Bobltbaters ber Anftalt, in bem eigens eingerichteten Theaterfaale bes Dominicaner-Rlofters, aljo im Inftitute felbft, ftattfanden, brachten manches Intereffante, fo u. M. 1835 eine Art Bafticeio b. f. eine Bufammenftellung von verschiebenen Operufragmenten unter bem Titel "Die verichleierte Brant", Text nach Calberon von 2B. A. Gerle: 1839 wurde vom 23, bis 26, Avril allabendlich Mozart's "così fan tutte" gegeben, wobei Mad. Caraboglia Canbrini trot ihres Altere bas Rammermabchen Deiving gab und burch virtuofen Gefang fowie burch geiftvolle Darftellung gleich überrafchte. In bemfelten Jahre noch bemiffionirte aber bie Meifterin, und Dad. Czejta, bie befanntlich ichon früher bem Confervatorium angehört und bie Sontag berangebilbet hatte, wirfte abermals ungefähr ein Jahr an bem Inftitute, bis bie Stellung einer Gefanglebrerin aufgelaffen und bem Sachprofeffor die alleinige Ausbildnug ber Gefangseleven überlaffen murbe.

Die martantefte neue Ericbeinung am Schluffe ber Directions. Mera bes Triumvirats mar ein ingendliches Talent, bas bem Rubme ber Contag nachguftreben ichien: Jenny Luger. Um 4. Marg 1816 in bem Luter'iden Saufe am Graben gu Brag geboren, erhielt fie ichon frubzeitig Gefangeunterricht. Um ibre Ausbildnug durch Cicimara ju ermöglichen, fiebelte ihr Bater, ein wohlhabenber Tijdlermeifter, nach Bien über; fpater nahm fie in Brag bei Dad. Bomp Tenber Gefangeftunden und verfuchte fich bereits 1829 in einem Concerte, wo ibre brillante Coloratur und ihre glodeureine Stimme fofort Aufsehen machte. Ihren erften Bubnentriumph feierte fie am 12. Mai 1832 ale "Selene" in ber Oper "Das Franlein vom Gee", ber Beneficevoritellung ber Dem. Emering. Der Erfolg mar ein fo glangenber, baft fie ber Beifall mehr als einmal mitten im Gefange unterbrach. Am 25. Mai trat fie bas zweitemal in berfelben Oper auf, biesmal aber ueben ber Bobboreto, welche ftatt Dem, Emering ben Daleolme Grame gab. Der Abend brachte alfo einen Bettftreit gwifchen einer ungewöhnlich talentirten Anfangerin und einer bewährten bramatifchen Meisterin. Jemm Luter bestand bie Fenerprobe glangend, bas gleichzeitige Anftreten beiber Gangerinen erzeugte einen felten bagemefenen Enthufiasmus. Bon unn an waren bie Abende, an benen die Bobhorsty und bie Luger mit einander fangen, mabre Fefte fur bas Bublicum. Jenun fang ale Debutantin noch die Marie in Gretru's "Blaubart", Die ihr abermals einen glangenden anferen Erfolg und bie reichfte Anerteunung ihrer Mittel und ihrer virtuofen italienif ben Gefangsmanier eintrng. Ninetta in ber "biebifchen Elfter", Die Bringeffin von Navarra in "Johann von Baris", Die Camilla in "Bampa", bann bie Berline in "Fra Diavolo". 3hr erftes Benefice feierte fie in Roffini's "I' inganno felice" und beimfte bamit Ehren ein, wie fie einer Aufängerin felten gegollt worben find. Gie glangte ale Inlie neben bem Romeo ber Beinefetter, fpater neben ber Bobhoreth, ale Anna Bolena neben ber trefflichen Johanna Semmor ber Bobhorsty, als Jeffonda\*) neben ber Amigili-Bobhorsty. Konnte es ausgezeichnetere Overnabende geben als biefe ober eine Ribelio-Aufführung mit Dab. Bobboroto in ber Titelrolle?

Grofe's "Aesende Tam am 18. Mar 1824 mit glaugebem Gridge jum Benesce ber Mad. Bodderesto zur ersten Aufsschung. Alle Glaugmunment der Dier fanden filternischen Befräldt. Die Ramen "Robberesto" und "Luger" seinten unsussperisch aus dem Jusel berans. Gleichwohl fonnte sich die Dere nicht banend auf dem Mereteine bekannten.

gegangen. Dat sich also die Sper unter dem Triumvirat nicht zu einer idealen Döhe emporgeschwungen, so hat sie sich doch immerhin auf aufläudiger Höhe behauptet und tonnte der nachsolgenden Kera eine Podhpreth und Luper vererben, eine Erbschaft, die burchans sicht zu verachten war.

Ehe wir von ber Dreimanner-Aera icheiben, möchten wir noch einer ihrer eigenften Schöpfungen ober wenigstens Bieber-Schövfmaen, ber iechischen Rachmittagsvorstellnugen, gebeuten. Als im Sabre 1820 nach tanm breifabrigem Bestande in ber nenen Organisation die cechischen Borftellungen an Normatagen bebordlich eingestellt wurden, rubten bie cechischen Schanspiele fast vier Jahre, um erft mit ber Directionsubernahme bes Triumvirats von uenem zu ersteben. Stevanet, ber auf biefem Bebiete bereits eine langjährige Erfahrung binter fich batte, führte natürlich bie Oberleitung ber eechischen Borftellungen, welche unn alliabrlich vom St. Wengelstage bis zum Johannistage jeben Conn- und Feiertag von 4 bis 6 Uhr Abends por ber bentichen Borftellung abgebalten wurden. Bon der Emfigfeit, mit der hier gearbeitet wurde, gibt ber Umftand Rengniß, baß in ben gebn Regierungsjahren bes Triunvirate (von 1824 bis 1834) nicht weniger ale 34 Operuund Singipiele, 89 Traner. Schau: und Luftiviele, gufammen 123 Stude von 22 verichiebenen Antoren und außerbem 15 fogenannte Quodlibets in eechischer Sprache aufgeführt murben, und wenn auch die Qualität mit ber Quantität burchaus nicht gleichen Schritt hielt, fo wird man boch gesteben muffen, daß in biefer Stepanel'chen Mera ber Grund gu bem fpateren ftebenben eechischen Theater gelegt murbe.

Den Hamptamtjeil an der beamatifigen Perdonetion hatte der Director felbit; er war einer der emligjten Pionniere der nationalflavischen Bewegung auf dem Gebiete der Literatur und Aunft, redgirte nach Celatoseff auch die "Geská veela" und juchte in ieder Juissche dem Jim für höheres Erreben in einer Nation zu weden. Wir haben bereits dem Bienensteiße Stepanet's als deannatischer Schriftseller alle Aunerennung gezollt und der ausbeutlichen Nametikäten literarischer Bevontete erwähnt, die er dem Geschieden Recertoire einzuverleiben mußte. Erot biefer von Rficpera, Enl u. A. unterftüsten Thatigfeit batten es bie dechiichen Boritellungen aber boch in ber Beriobe bes Trinmvirate burchans nicht gur Blüthe gebracht, "Fünf Jahre find verfloffen," bemertte ber cechifche Schriftiteller und Rritifer Chmeleusto in feinem Generalberichte über bas ecchifche Theater im Jahre 1829, "ohne bag fich bas bobmifche Theater mertlich gehoben hat, vielmehr aleicht ce einem Mabden, bas fich nicht an feinem Bortbeile entwidelt bat." Und Diefes Urtheil lieft fich im Großen und Gausen and im Rabre 1834 fällen, ale bie Directionstrias ihr Regiment abgab. Die Schuld lag freilich nicht an ber Direction, fonbern in ben Berhaltniffen ber cechiichen Literatur und ber Theiluabme bes Boltes überbaupt. Die Driginalitude maren außerft bunn gefaet, wie es bei bem Banflein cechifcher Literaten und bem Mangel eines neunenswerthen Borrathe an Revertoireftuden nicht anbere fein founte. Ram aber eine beffere Novitat an die Reibe, fo munte fie mit Rudficht auf Die furge Dauer ber Rachmittaasporftellungen (grei Stunden) unbarmbergig gufammengestrichen werben. Gin Rrebs. ichaben war bas unverhaltuifmäßige Borberrichen ber Boffe, voruebmlich ber Biener Localpoffe, Die in ichlechten Brager Localis firungen bas Befte von ihrem Gehalte einbufte. Die wenigen Driginalpoffen aber murben bem Bublicum bis zum Ueberbruffe baufig vorgeivielt und tounten burchaus nicht auf bas Lob Anivruch machen, gur Bilbung bes Bolfes beigutragen, Gute Luftiviele und Farcen, Die in Brag ober Bohmen fpielten und baber unmittelbar jum Bolfe fprachen, batte man fast gar nicht, abgeseben von ben Studen, mit benen Stevanet bie und ba bervortrat 3. B. "Cech a Némeca,

In der Oper wurde mehr geleiste, als siglich verlangt werben tonnte. Stepanet und demosien überseiteten, mos nur immer an classischen nich neuen Deen verhanden war, und die Berstellungen gingen meistens recht gut von Statten. 1824 sichtete man die "Janderflote", den "Esassertäger" und den "Weichte" in echsische Ernache auf. Bei der "Freischie Musselliche" in Echsischer Sprache auf. Bei der "Treischie Musselliche des Brautführung untertlief die heitere Epiche, das die Sangerin des Braut-

jungfern-Liebes in beutscher Sprache zu fingen begann; erst im Laufe bes Gejanges besaun fie sich darauf, daß sie in cechischer Sprache mitzmurken hatte und setzte in dem cechischen Texte Siepanel's sort.

"Bir haben jett bas Berannaeu" - beift es in einem Berichte ber Bauerle'iden Theaterseitung vom Saner 1826 and Brag - Die größten Meifterwerfe Mogart's, Roffmi's, Beigl's, Beber's u. A. in bobmifcher Sprache portragen ju boren, und ein Beweis, bag biefe Berte burch bie lleberfebung best italiemifchen und beutschen Textes in's Bobmifche wenn nicht gewonnen boch nichts verloren haben, fei bies, bag felbft Deutsche jest lieber bie bohmifche Oper boren und Italiener felbe in ihrer Mutterfprache wiederzufinden glauben. "Banberflote", "Don Juan", "Cosi fan tutte", "Schweizerfamilie", "Baffertrager", "Barbier von Cevilla". "Der Mobr von Benedig", "Der Schnee", "Jojeph und feine Bruber", "Freifdint", "Mine" (von Bauerle) find in furger Beit burch bie Bemuhungen bes Ditbirectore Stepanet, bann ber Berren Dachacet und Chmeleneto in bie bobmifche Sprache überfest morben. Thei's Mitalieber bes Theaters, theils Dilettanten beeifern fich, bieje Stude nach ihrem vollen Berthe aufgufaffen und in ieder Binficht bie Buborer an befriedigen. Dem, Comet beganbert burd ibre icone Stimme Rebermann; ibr Berluft murbe unerfestich fein. Ale Emeline, Donna Anna, Mgathe, Deebemona maren ihre Leiftungen vortrefflich, und fie wurde vielleicht von allen Seiten mit Lob überhauft, wenn fie nicht gu beicheiben fich im Gillen gurudgoge. Dr. Bobboreth, ein guter Tenor, ift nue bas, mas Forti bem Biener Theater mar: mit einer vollen wenngleich etwas beidranften Stimme verbindet er ein icones, anmuthiges Spiel; ale Don Juan und Othello leiftet er febr viel. Dr. Binber, unfer erfter Tenor, Wiener von Geburt, überzenat von ber Anmuth und Canabarteit ber bobmifden Eprache, icheut nicht bie große Dube, bas Bobmifche ausfprechen an lernen, um im "Othello" ben Robrigo übernehmen, und burch feine belle, liebliche Stimme gur vollfommen gelungenen Aufführung biefer Drer beitragen ju burfen. Gr. Dichalefi, Baffift, ift befonbere ber Und. fprache wegen ein Mufter eines bobmifden Echaufpielers und tragt nicht wenig jum guten Ruf ber Oper bei. Unter ben Dilettanten find befonders bie Dem. Ed. und Dem. Rr. febr verbient. . . . "

Nicht selten machte man bie Bemertung, bas Sauger, bie in ber bentichen Oper beschäftigt worzen, in ber dechischen zu ihren Bortschief gang umgewandelt schienen. Dies machte bie Bertrautbeit mit bem Idion, bas ja viele Operiften als Muttersprache redeten. So war ber Tener Deska in ber dechischen Open met deutschieden Open mit wie in der bentschen den bei wackeren Bassifiten

Fliner (geb. in Dels, ein Bruder der Mad. Alfram) und Strafaty (geb. in Blatna) bewegten fich auf biefem Gebiete mit großer Sicherheit.

Im Schaniviele beftand die Dehrzahl bes Berfonales aus Dilettauten : bas Conberbare an ber Cache aber mar, baff man biefe eechischen Dilettanten allmalia an beutiden Schanipielern heraubilbete und fie bann, wenn fie bem beutschen Schauiviele eingereiht maren, einfach nach wie bor in ben Rad mittagsporftellungen mitfpielen ließ. Go bilbeten bie eechischen Borftellungen gemiffermagen eine Uebungefchule in ber Bretterroutine, man fand fein fritisches Bublieum bor fich, tonnte experimentiren nach Bergensluft und brauchte feine boben ober gar feine Bagen 311 gablen. Unter ben vermanenten Mitgliebern bes eechijchen Schanfpiels machten fich Schmiller, Bametner, Danetinsto, Enl (ber Dichter), fpater Rolar, Die Dles, Chimet, Roider und Allram (eine Tochter ber Dab, Allram) bemert bar. Bom bentichen Schanfpiel mirften Grabinger, bier ftets in erften Partien, und Grau, ein tuchtiger Conliffenreißer, mit. Befondere Refttage für bas Radmittagspublicum aab es, wenn Beiftmantel ben Dentichen in Stevanet's "Cech a Nemec" aab ober wenn Dad. Binder als "Belva" - einer Rolle, die ja itunm. baber international war - mitwirfte. Gine Frucht ber cechiichen Borftellung mar leiber auch ber eechiiche Aceent, ben bie Aritit nachgerabe in ben bentichen Borftellungen vielfach ju rugen hatte. Gine Sanptidulb an ber wenig befriedigenben Entwidelung ber echifden Borftellungen trug bas Bublieum, bas fich felbit in ben Tagen, ba nur Sonn- und Feiertags echijch gespielt murbe, ju einem Befinde ber Borftellungen nicht entschließen founte. Man untericied eben brei vericbiebene Claffen von ecchifchen Theaterbesuchern: folde, welche blos bie Liebe fur bie Sprache und Literatur ine Theater trieb, und biefe waren fparlid borhanden, folde, die bas Cechifche beffer verftanden als bas Deutsche, und von biefen fant man febr viele an Conn- und Reiertag-Nachmittagen eher im Gafthause als im Theater, und endlich folde, welche fich blos aus Rengierbe bie und ba eine eechische Borstellung ansahen. Daß diese drei Classen eine Erhöhung der Fregnenz nicht bewirfen konnten, war eine sin ben lechsichen Rationalen beründende Tehnfahre. Eifzig land nur die Kritik, nomentlich Dr. Chmelensty, den ecchsichen Borstellungen zur Seite; sie fland auf weit bedeutenderer John als die dramatische Dichttunf ihrer. Beit selbst.

Ueberhandt bezeichnete bie Mera B. R. G. einen gewaltigen Mufidmung ber Theaterfritif in Brag. In ber "Bobemig" erhob ber wieberholt eitirte Mefthetiter Brof. Anton Müller feine Stimme, und feine Referate tonnen noch bente als werthvolle bramaturgifche Blatter bezeichnet werben. Er war ein aufrichtiger und einfichtiger Beirath ber Schanfpieler und Gauger, magvoll und gerecht in feinem Urtheile, ben erhabenen Standpuntt und die eblen Awede der Kritif jederzeit fleinlichen oder perfonlichen Rudfichten überordnend. Gein Bort galt noch in ber Stoger'fchen Beriode ungemein viel, man fcwor auf feine Urtheile, was jedoch nicht binderte, daß Muller in auswärtigen Blattern angefehbet und verfleinert wurde. - 218 Brager Theatercorrefpondent vieler auswärtiger Blatter fungirte bereite B. M. Gerle (fchergweife auch "Bagerle" genaunt), ein Mann von Bilbung und gefunden Urtheile. In ben bamaligen, bem Theater nabeftebenben Literatenfreisen ivielte neben Müller und Gerle Bilbelm Marfano, gleichzeitig Dificier ber Brager Garnifon, eine große Rolle. Er bewegte fich viel in Theaterfreisen und war als annfauter, ftete witreicher Gesellschafter beliebt. Die Brager Bühne führte feine Schaufpiele (u. A. and ein "Marino Falieri") und Luftspiele, von benen fich einige ja noch jest auf bem Repertoire erhalten haben, regelmäßig guerft auf. In ben "Selben" glängten Die Binder und Friederife Berbit nebeneinander in ichninder Rriegertracht. . . . .

Zo wären mir benn mit unierem Mädkliche auf die Jahre er Dreimäuner Megierung am Ende angelangt. Als das Jahr 1833 aufwad, ungige die Entschedung liber die fünstige Direction einterten. In einer Ernenerung der Trimmbirats Herfchoff ansierten weder die Trimmbirat de die meiner der Bandesaus-

iduf Reigung. Glangende Caffenrefultate batte bie Trias burdaus nicht binter fich : wiederholt war in ibrer Caffe Ebbe eingetreten und wer weiß, mas geschehen mare, wenn Bolamety und feine Borje nicht bagemejen maren! Coon im Detober 1827 batte bie Direction eine Eingabe wegen Aufrechterhaltung bes Theaters an ben Landesausschuß gerichtet. Gie flagte über bie ungunftigen Tinansperhaltuiffe, bat um Erhöhung bes Logenabonnements, um ein Meguivalent für bie verlorene Benützung bes Rebontenprivilegs und um lebernahme eines Theiles ber Beleuchtung burch bie Stande. Gin gunftiger Beicheid in allen biefen Dingen ift bem Trinmvirat nicht geworben, boch wurde im Juni 1829, als bas Rebontengebaube gum Berfahant eingerichtet murbe, bas Brivilegium bein Lande jum Beiten bes Nationaltheatere abgetreten. 3m Marg 1833, ale bie Stunde ber Entscheibung beraurudte, erwogen bie Stanbe, welche, wie wieberholt eonstatirt murbe, bie Eriolge ber Dreimamerleitung ibren boben Ausbruchen nicht genugen faben, bas ibuen guftebenbe Recht ber Runbigung. Gie fanben, bag bie Brager Bubne von ihrem ehemaligen (bem Liebich'ichen) Glor febr berabgefommen und überhaupt in einer Berfaffung fei, Die eine aunftige Meuberung wunfden laffe. Der breitopfigen Leitung mangle es an ber Ginbeit bes Willens, an bem erforberlichen Giuflange in ber Durchführung gefaßter Blane. Echwanfend bleibe bie Berantwortung unter brei Berfonen, beren iche mit Alugheit auszuweichen fuche, und fo verloren auch alle Burechtweisungen und Rugen ben bezwedten Nachbrud, in bem fie Riemand concentrirt treffen. Bie ibeal ber Laubesausichuf bie Aufgabe ber Opernleitung auffante und wie wenig er mit ben Rejultaten auf biejem Gebiete gufrieben mar, haben mir ichon gefeben. Allerbinge gaben bie Stante gu, bag bie Schuld an biefen - allen grell geidilberten - Ruftanben nicht fo febr bie Directoren ale bie Berbaltniffe trugen; viele Stimmen gaben qu bebenten, bag man feinerzeit an bem nun als 3teal geltenben Liebid Dandes und nicht eben gart ausgundlen gefunden babe aber bie Borrei, welche fur bie Manbigung mar, brang burch. Das Trinmpirat mufte nun, baft es mit Molauf feines Contractes

(1834) auf eine Erneuerung nicht zu rechnen habe. Die Stäube ftellten als Bedingungen für eine guffinftige Direction bor Allem auf, baf ale Canbibat nur ein Dann und eine einzelne Berfon bernichfichtigt werben follte. Diesmal liefen nach ber Coneursausschreibung Offerte in ftattlicher Augabl ein. Joseph Ruft, gemejener Opernbireetor in Britin, verfprach ben Bragern ein fehr gutes Ballet nub eine italienische Oper, wie fie in ben t. t. Staaten nicht bestebe. Mehnliches verfprach ber Brinner Director Avonecef; Leopold Soch, Director ber Theater von Baben, Bregburg und Debenburg, wußte gu feinem Bortheile anguführen, daß er in Anerfennung feiner wohlthatigen Sandlungen von 3hr. Maj. ber Raiferin eine filberne Theemaichine erhalten babe: Fraus Deio, Regiffeur in Breslau, tonnte fich auf eine verbienftvolle ichausvielerische Thatigfeit berufen; Auguste Brebe, fougl, wurtt. Soficauspielerin, biefelbe, welche nuter Liebich bie Brager entzückt batte, nun aber eine würdige Matrone und im alten Fache beschäftigt war, berief fich auf ihre fünftlerischen Erfolge und ihre Connerionen in ber Runftwelt, icheiterte aber von vorneherein an ber weiberfeindlichen Bedingung, baf bie neue Direction nur in einem Danne verforvert fein burfe.

Die zwei Benereter, welche am meisten in Betracht tamen, waren Tirestor Et ep an et und nugust Stög er (recte Mithaller), der Gatte der Madame Liebich, bisher Director des Joseph fläbterthaaters in Wien. Siehamet fonut dem Schweden eine chreuwolle Bergangenicht als slichhaftigen Germb zu siener Benfickhaftung anführen. Seine Eingade betomte, daß er gedorener Whhme, Frager Bürger, seine Singade ketomte, daß er gedorener Whhme, Frager Wilten Prager Mithalierisanshalten. Besiger der geddenen Chreumedaille, "Frannd der besten Nichten Wiltelied der meisten Prager Runfe, Buldmaße men Eren in den Letzen Packfladusse; sie Wenn der Frager Bühne, bemerkte er, in den letzen Packfladusse; sie Wenn der Frager Bühne, bemerkte er, in den letzen Packfladusse; sie Wenn der Frager Bühne, bemerkte er, in den letzen Packfladussen der, nicht gelangte, sie sie zu erwägen, daß Einheit des Willens und Sinheit in der Durchsstänung zwechnäßiger Waßregeln bei einer Direction von mehren Personen nach der Natur einer gelflichgnischen Verleichung nicht im werten der und der Pactur einer

Erfolg nicht feiner Schuld beigumeffen fei. Er schmeichle fich mit bem Berbienfte, biefer Aunftanftalt mehre brave Mitglieber erworben, viele erhalten und überhaubt zur Emporbringung bes Theaters nuermubet beigetragen gn haben. Der warmite Fürsprecher Stepanet's, hinter beffen beliebter Berfonlichfeit Manche übrigens noch immer als geldgebeuben Factor Bolameto und wohl auch Raing permutbeten, mar ber funitliebende Magiftraterath und Theaterauffichtecommiffionebeifiger Schus, eine bamale in Runftfreifen einflufreiche Berionlichfeit. Er zeigte in feinem Referate an ben Landesausichuft bie Berbienfte Stevanet's im beiten Lichte und empfahl ihn bringend als Director.") In Brag und in ber Theaterwelt war man auch überzeugt, daß Riemand Anderer als Stevanet erforen wurbe. \*\*) Aber Schut fant eine machtige Oppofition. Bereits nach Ablauf bes Concurstermins mar bas Geinch Stoger's eingelangt. Es war fury und mit wenigen Beilagen beichwert. Stoger machte geltenb, baf er bie Theater in Trieft, Gras, Bregburg und in ber Jojehpftadt rühmlich geleitet habe und mit ben Brager Berhältniffen pollfommen pertraut fei. Die große Majoritat ber Stanbe mar fofort mit feltener Entichiebenheit für ibn. Die Logeneigentbumer meinten, baf unter Stepanet bie Bubne "immer eleuber" geworden fei, die Oper fich unr auf bie Luter und Bobhorety, bas Schaufpiel auf Baber, Ernit, Bolametn, Reiftmautel, Die Dlies. Binder und Berbit beichräufe, alles Uebrige und bie Decorationen unter aller Britit feien, wogegen Stoger in Grag noch immer vermißt werbe, bas Josephitabter-Theater aber

<sup>9)</sup> Acten ber Theaterauffichtecommiffion, bie überhaupt bem Berfalfer als reiche Quelle fur bie Bubnengeichichte biefes Jahrhunderts gur Dispofition ftanben.

<sup>\*\*)</sup> So sarie Stair aus Grag, 7. Mai 1823 am Stepanet: "Doğ cie, mein lieder Stepanet, bis Tirction affein isbernchmen werben, bat nich so berzisch gefrent, doß ich mich nicht darüber amsprechen fann. Ich wänische den Bengern Gliffa zu diefer Stahl, denen nur ein Mann, der mit sichere Gereg au wirfen vermag, sann doß schimme wieder gut machen, lebernimmt Zerrm aun die Kegle, so wänsche ich auch Jenne 1981nd, den auf biefes Mannes tiefe Ginficht, gekiegene Aruntuiß und reichen Arthund biefen Die vertramensbell Sanet.

selbs dem Burg- und Kärutuerthortheater concurrenziäßig gemacht hade. Etipanet siel wurch, Stöger, dessen die vielfach dem Einstige siene Franz ugeschrieben wurde, erhielt die Direction. Ku 30. April 1834 trug der Tehaterzettel — man god "Arssieven auch eine Ande die Buchladen E. R. "d. "das Trimmirrat war zu Ende; am 1. Wai sichte man eine Noviät auf "Die Gehrüstungstellen und der Prolog von B. M. Geberüstung der Verfündigte den Wade. Beissieussturun, und ein Prolog von B. M. Geberüstung der uns den Angelië Schoten. In Angelië Schoten.

----

## IX.

## Johann August Stoger's erfte Directionsperiode.

(1834 - 1846.)

Ein glangvoller Beginn.

(Johann Anguli Stdger reeks Alfalder als Mensch und Bühnenleiter.

eldsger als Dietere in Genz, Prefiburg, Triel und Büen. — Der Beginn ber Sidger ihren Direction in Brog. — Das Schaufpiel mit Filder und Dem, Frez, die Der mit Demmer, Ved, Prefinger, Imminger, Jenny Luter. — Megartisch. — Die ersten Schwierigleiten: Ber Tebeterunkon und beischen Seiner; Tandelse der fifthäbhigungsdurfrache.

Johann August Althaller, ber nene Brager Bubnenleiter, mar 1790 ober 1791 gu Stoderau geboren, batte im Aufange bes 3abrhunderts in Bien als Gingfnabe Furore gemacht, fpater als Mumnateclerifer bie Gottesaelehrtbeit ftubirt, war endlich unter bem Namen Stoger unter bie Bulmentenoriften gegangen und batte mit ber Sand ber iconen Bitme Liebich bie fichere Musficht auf Carriere gewonnen. Run mar er am Biele feiner Bunfche angelangt! Er war "ftanbifder Theaterbirector in Brag", Director an berfelben Stätte, wo er feine erften Lorbeern als Ganger gepfludt und an ber Seite feiner Gattin Die Aufangsgrunde bes Directionshandwertes erlernt batte! Stoger war ber popularfte ber Rad Liebich'ichen Brager Theaterdirectoren, er bat ber Bubue mit einer fechsiährigen Unterbrechung achtzehn Jahre als Leiter vorgeftanben und feinen Ramen auf immer mit ibrer Geichichte verfnutift. Er war fein Directions. genie, er mar feine bervorragenbe fünftlerifche Rraft, fein Beros an Intelligeng und boch fein fchlechter Director - ja, es fehlte nicht viel, baffich in ben erften Jahren feiner Mera bie Brager Bubne gur alten Liebich'ichen Bluthe emporaeichwungen hatte. Die Brager Oper erreichte unter ihm einen Glang, wie fie ihn lange Beit nach ibm nicht mehr erreicht bat und nur bei ber gunftigften Conftellation wieber erreichen burfte. Dag noch unter Stoger biefer Blang erlofch, bag auf bie impofanteften Triumphe ein tiefer Fall

folgte, bas ift ein Umftand, ber ben Stoger'ichen Directionsepochen ihr carafteriftifches Beprage gibt. Als Director feiner Befellichaft erinnerte Stoger an bie patriarchalifden Beiten Liebich's, wenn er and von beffen Elegang, Liebenswürdigfeit und Beltton nicht bas Minbefte an fich hatte. Er butte fein gefammtes Berfonal; bie Bobhorstu mar fein "Ratherl", Die Luger feine "liebe Jenny", bie Fren (welche er noch als Rind gefanut hatte) fein "Mäberl": feine unvermeiblichen Attribute waren bie Tabafeboie und fein Rrudftod, mit bem er handtiren wußte wie ein Corporal ber Stod tounte unter Umftanben gefährlich werben, wie fich aus mehr ale einem Falle erweisen liefe. Das Unglaublichfte maren ihm Rrantheitsanfalle feiner Mitglieber. "Schultrantheiten, nichts als Schulfrautheiten!" rief er, wenn ihm ber Theaterarat eine neue Erfrantung melbete. Richt felten überzengte er fich verfonlich von bem Buftanbe bes Batienten, und wehe bem, ber ihm fpielfabig ichien! Dann ließ er feinen Stod auf bem Tifche erbrobnen, baf Alles gitterte. Das Barometer für feine Lannen maren wie wohl fo ziemlich bei allen Directoren - bie Abendeinnahmen. Baren fie gut, bann ichnupfte ber Director eine Brife um bie andere, und bann tonnte ber Schausvieler bon ihm etwas berlangen. Baren fie aber ichlecht, bann batte er feinen groben ober "Tiroler", Tag, wie bas Berfonale gu fagen pflegte. "Tiroler" (gn biefer Bezeichnung hatte ihm fein berber öfterreichischer ober "Tiroler" Dialect verholfen) war Stoger auch in puncto Ehrlichfeit, Butmuthigfeit und Anfrichtigfeit. Er fagte Jebem, felbft ben boben Beifigern ber geftrengen Theaterauffichtecommiffion, Die Bahrheit ins Gesicht und tonnte barin ziemlich weit geben. Alls einft eine Altiftin mit prachtiger Stimme in Brag mit vielem Glude bebutirte. bie aber ben in feinen Augen unverzeihlichen "Fehler" großer Mugenbrauen hatte, meinte er treubergig gu ibr: "Ich fann Dich bereits ("bereits" mar Stoger's Lieblingsangbrud, ber oft in einem Cape breimal wieberfehrte) nicht engagiren, weil Du gu große Bahnburften haft, bie nungteft Du Dir bereits abrafiren." Als ein aut fituirter Mann um die Sand feiner Tochter anbielt. mußte er ibm fo viele Febler und Mangel berfelben aufzugablen.

baß sich ber Mann in ber That gurudzog und aus ber Heirath nichts wurde.

Stoger's Lieblingsaufenthalt mar bie Dichler Bierhalle und bie "brei Sadeln" bei ber Ronigshofer Caferne. Dort batte er feine lieben Rechbrüber, bort beraaft er allen Merger und Groll. ben ihm bas Directionsgeschäft gebracht hatte und fonnte feine Leibspeife, Rnobel und Rraut, in aller Gemuthlichfeit vergebren. Mabame Stoger, Die verwitwete Liebich, liebte noch immer ben feinen Tifch, ben fie feit ihres Geligen Beiten gewohnt mar, wie fie auch viel bon ben feinen Umgangsformen, ber beftridenben Liebensmurbigfeit und nuermublichen Gaftfreundschaft ihres erften Gatten befaft. Oft, wenn in ihren Galons bie feinften Gerichte fervirt murben und bie Champagnerpfropfen fnallten, faß ber biebere Bemal mit einigen Bechgenoffen an einem Seitentische und vergehrte - Anobel und Rraut. Im Theater fab man ben Director nie in einer Loge ober auf einem Barquetfite; man mußte ibn im Stehparterre ober in ben ehemals im Stehparterre angebrachten Banten fuchen, wenn man feiner babhaft merben wollte. Stoger mar noch immer mit ganger Seele Dverift, bas Schauspiel blieb bem Oberregiffeur überlaffen; er bebauerte nur. bağ er es überhaupt balten mußte. Er felbit mar in ber Literatur nicht beffer ju Saufe, als man es bon einem Obernfanger ber normalen Rategorie verlangen tonnte. Die Bute ber Stude beurtheilte er nach ber Große und bem Gffecte bes Titels. Gin "iconer Bettel" mar ibm Ibeal. Man ergablt eine Menge bon Auetboten, die von biefer Leibenschaft fur "gute Titel" und "große Bettel" Beugniß ablegen. Co fpahte er einft verlegen nach einem caffemachenben Sonntageftude aus. Nach langem Suchen fiel ibm ber Titel "Bring von homburg" ober "bie Schlacht bei Gehrbellin" in bie Mugen. Das Stud murbe angefest, benn bie "Schlacht" imponirte bem Director gewaltig. Bie munberte fich aber ber aute Stoger, als bas Rleift'iche Drama bei ber Abneigung bes Countagspublieums gegen "claffifche Stude" ein leeres Saus machte! "Die "Schlacht" wird nicht mehr gegeben", beeretirte er, und ber "Bring von Somburg" murbe im Archive be-

13\*

graben. Es wäre mit Schger's Schanfpiel ichtimun, viel fchlimmer als wirflich bestellt geweien, wenn er nicht jederzeit plichteifrige, emige Regisseur und einzelne Kräfte gefnuden hätte, die wenigkens theilweije den wantenden Unf des Prager Schanspiels gerettet datten.

Gang andere bielt es Stoger mit ber Oper, Sier ftellte er feinen Mann, bier mar ibm fein Opfer gu groß, feine Unftrengung gu viel, um bie bochften Aufpruche bes Bublicums gu befriedigen. Das garntuerthortheater in Bien mar fein Borbild. und in Richts hinter biefem Borbilbe gurudgufteben, bas Biel feines Ebraeiges. Ginem auten Ganger tounte er bie bochften Gagen gablen, mabrent es ein Schaufvieler nur in ben felteften Fallen magen burfte, um eine Erhöhung feiner Bage gu petitioniren. Dit außergewöhnlichem Gifer betrieb Stoger bie Entbeding innger, vielversprechenber Talente. Bo es Niemand eingefallen ware gu fuchen, bort fuchte und fant er. Gein befter Fang mar mobl ber Barntonift Bod. Stoger entbedte beffen ftimmliche Unlage, als Bod noch im Orchefter bes Josephitabter Theaters wirfte. Cofort machte fich ber erfrente Director baran, feine Ausbildung gu beginnen. Leiber mar Bod gur Artillerie affentirt, mit großem Roftenaufwande unfte ihm Stoger einen Erfanmann ftellen, bann ließ er ben Losacfauften tilchtig brillen. und ber Erfolg entiprach ben hoben Erwartungen Stogers. Bod machte in Bien und Brag Furore, vergalt aber feinem Entbeder und Bobithater mit bem idmarzeiten Undant, mit offenem Coutractbruch. Der treue Beirath Stogers auf feinen Entdedimasreifen mar fein Freund Gader, mit bem es im Auffburen neuer Stimmen nicht leicht Jemand aufnahm. Cacher führte einft einen ftimmbegabten Rauonier, ber fich bas trifte Gefchaft bes Gefchutputeus mit Gefang mirate, von ber Ranone meg gu Stoger, feste einen Brobeverfuch bes Mannes auf ber Bubne burch, ber gelang. worauf Stoger bem Artilleriften (id glanbe, Scharff mar fein Rame) vom Militar wegbalf, ibn ausbilben ließ und ibm fo eine ehrenvolle Bubnencarrière ermoglichte. Grofartiges leiftete Stoger in ber Ausstattung seiner Oper, beren Bracht bie in ber Triumviratsara nichts weniger als verwöhnten Prager geradezu blendete. Man wird nicht jehl gehen mit der Behauptung, daß die Prager Oper in den ersten Jahren der ersten Stögerschen Direction den Betiffreit mit den Opern der ersten hofbühnen siegreich anfinchmen seunte. Die Zeit diese Glanzes und die Utzachen des balbigen Erföschens werden wir noch zu betrachten haben. . . . . . . . . . . .

Ms Stoger nach bem Valle bes Franguregingente gu Beginn ber 3maugiger Jahre abgegangen war, hatte er in Geneinschaft mit feiner Fran bas Grager ftanbifche Theater übernommen und bafelbit bie Bubne in hoben Flor gebracht. Gein Unternehmungs. geift und feine fieberhafte Thatigfeit - bie zwei vorzüglichften Gigenichaften, benen er feine Erfolge und im übertriebenen Unternehmungebrange wohl auch Diferfolge ale Director gu banten batte - entwidelten fich ichrn bier in hohem Grabe. Dit bemfelben Glude leitete er gleichzeitig bas Theater in Brenburg und jenes in Trieft, bis er 1832 bas Josephftabter Theater in Bien übernahm, bas bie Stoger'iche Mera nuter bie Glauzepochen feiner Beidichte rechnen bari. Mus bem unbedentenbiten ber Biener Theater hatte es Stoger ju einem Mittelpunfte bes fünftlerifchen Jutereffes gemacht, judem er einem langit gefühlten Bedürfniffe, ber Borftabtbewohner, benen ber Breis ober bie Entfernung bie Sallen ber faif. Over am garutnerthore vericblof, entgegentam. Schon die elegante und geschmachvolle Decorirung bes Theaters beutete ben neuen Beift an, ber mit ber neuen Direction einzog. Babrend ber furgen Beit ber Stoger'ichen Direction fchritten nicht weniger als zwanzig Opern über bie Josephitabter Buhne, eine Beinefetter. Bod und Demmer (in feiner Bollfraft) wirften bier in impofantem Berein. "Robert ber Teufel" wurde ben Wienern jum erften Dale in ber Jojephitadt vorgeführt, ebenjo Arenger's "Rachtlager in Granada". Dier fpielte Raimund über fünfzig Dal in feinen eigenen Studen, und fein "Berichwender" feierte bier bie erften fenfationellen Trimubbe. Bien batte noch felten fo ausgezeichnete Decorationen geseben ale bie von Dogner und Reefe (beibe fpater in Brag) gemalten. Als Stoger 1834 von Bien ichieb, wibmete ihm bie Beitichrift "Feierstunden" einen warmen Rachruf, in bem es bieß:

Nichts baft mehr auf bie Beidichte von Stoger's Blud und Unglud in Brag, ale ber einzige Borwurf, ben ihm bie Bieuer "Feierftunden" gemacht. In ber Gucht, ftets bas Reuefte und immer Renes gu ichaffen, ging Stoger entichieben gu weit, er brachte es nie ju einem foliden Repertoire: ftatt bie Bubne nach und nach jum Glange ju bringen und bie Brager ftufenmeife bis auf die Bobe bes fünftlerifchen Genuffes gu führen, begann er mit bem Außerorbentlichen, bas nicht mehr an übertreffen mar. Die Aufpriiche bes Bublicums aber maren einmal auf bie Svike getrieben: mas folgte uub nicht noch boher ftanb, ericbien ihnen als ber verbammlichfte Rudichritt. Es ift naben une flarlich, bag Stoger, ber boch tein Reuling ale Director mar, bie gewöhnliche Rlugheitsregel vernachläffigte, flein angufangen, ipater immer Groferes ju bieten und ben vollen Glaugeffect auf ben Schluß feiner Bachtzeit zu berfparen, um im gangen Rubmes. fchimmer vom Schauplate abtreten und bas Andeufen eines "Unerfeplichen" binterlaffen gu tounen ober bie Direction abermals an erhalten. Stoger that bas gerabe Begeutheil. Dagn fein unruhiger Charafter, ber ibn gu immer gewagteren Unternehmungen trieb, bei benen er aus Mangel an Berftanbniß auf eine untlare Bufunft binarbeitete, und es werben bie wechselvollen Schicfale begreiflich, welche Stöger in Prag und bem Prager Thater unter seiner Zeitung befolieben waren. Die Geschiche ber Stögersigen Direction ift ein inhaltreiches Capitel ber Prager Theatergeschichte; wir wollen uns bemiljen, bie schwierige Aufgabe, es zu schreiben, mit jener Objectivität und Genanigsteit durchzujühren, welche uns nach einer Prüfung ber berschiebenften Quellen und Urtheile ermöalicht ift.

Erwartungsvoll fak bas Bublieum am 1. Mai 1834 im Theater - es war ber erfte Abend unter ber neuen Direction. Die erfte Ueberraichung murbe ben Theaterbesuchern ichon beim Eintritt bereitet. In ber Racht vom 30. April sum 1. Mai waren die fruberen Barquetfige beseitigt und bie in ber Mitte getheilten Sperrfitbante gufammengeschoben worben, jo bag bas Stehparterre bebeutend an Raum gewonnen batte. Der frubere Eingang in's Barterre mar caffirt, bagegen bie friihere Mittelthure geöffnet worben. Gin neuer Lufter warf ein fraftiges Licht auf ben anferen Schanplat, und eine neue Courtine erhöhte bie Spaunung auf Die noch verhüllten Ueberraidungen bes Abenbe. Dem Berle'ichen Brolog folgte bas Luftfpiel "Die Geprüften" von Frau v. Beifenthurn, bas brei neue Rrafte in's Treffen führte, Dem. Ennfitt, Die Berren Balter und Dies. Die Dame fab lieblich aus, gefiel aber nicht fonberlich und frielte nicht lange in Brag; Dr. Balter gefiel burch bie Barme feiner Declamation und burch fein ungezwungenes Spiel. Er follte in Brag eine neue Beimat finden und viele Jabre bem Brager Schaufviel angeboren, Diet, fpater eine Stute ber Brager Bubne, machte am erften Abende weniger Glud, er fpielte eine Rolle aus bem Birfungefreise Baber's, und bas bieft, einen ichweren Concurreng. tampf magen. Alles in Allem, war ber erfte Abend fein glangenber, aber auch fein ungludlicher. Ebenfo brachten bie nachften Schaufpielabende feine Trinnmbe, obwohl man Gelegenheit fand, als Sugo in ber "Coulb" ben neuen Selben Srn. Rifcher, eine ber erften Rrafte von ber Jojephitabt, in "Annft und Ratur" (am 3. Dai), Dem. Fren als Bolyrena und als eine reichtalentirte Rünftlerin tennen zu lernen. Ginen fenfationellen Triumph

aber brachte Stoger feine erfte Opernvorstellung "Der Barbier von Cevilla." Gin großer Theil ber brillanten Operngefell ichaft, mit ber Stoger ben Ruf bes Josephitabter Theaters bearundet batte, war ihm nach Brag gefolgt. Auf bem Theatergettel ftanden bis auf einige Rebenrollen lauter neue Ramen, bas Saus mar gebrangt voll. Schon bie iconen, angemeifenen Coftume bes Chores, Die jo portheilhaft von ber abgeriffenen Tracht unter bem Trinmvirat abstachen, machten ben besten Ginbrud. Demmer ale Almaviva rudte merft ju's Treffen und murbe mit allgemeinem Beifall fur ben Bortrag bes Stanbebene begruft. Mis aber Bod (Sigaro) Die erften Tone feiner großen Arie binter ben Couliffen anichlug und bann mit Elegang und bumorvoller Beweglichfeit auf Die Geene trat, brach ein Sturm bes Beifalls los, fo bag bas Orchefter übertaubt murbe und eine fleine Baufe eintrat. Und biefe Beifallsfturme wiederholten fich im Laufe bes Abends: nicht allein Berjouen und Rummern, fondern bas Gause, in dem wie in einem Uhrwerte alle Theile ineinandergriffen, eutgudte. Dr. Breifinger, ber madere und langiabrige Bag. Buffo, ale Bartolo und Brava ale Bafilio trugen bas Ibrige gum Belingen ber Oper bei. In Brag bifbete am nachften Tage bie Stoger'iche Oper und ihre Bortrefflichfeit bas allgemeine Gefprach. Die nachiten Greigniffe auf bem Gebiete ber Oper liefen bie bochft gespannten Erwartungen nicht unbefriedigt. "Bampa" brachte ben gweiten Triumph Stoger's. Man bewunderte bas tabellofe Ensemble, die malerifden Gruppirungen: ber icone, ftart gebaute Bod als Biratenhauptmanu imponirte, ber neue lyrifde Tenor Emminger führte fich mit ben fomratbifdeften Stimmmitteln ein, Demoifelle Rrattu bielt fich als Ritta mader und Breifinger (Cabussi) erheiterte Alles mit feiner wirfigmen Romit. Dagu bie treffliche Camilla ber Enger, und man begreift ben ans gezeichneten Totaleinbrud bes Gangen. In ber "Stummen von Bortiei" machte Die glangende Musstattung Furore: Die Oper gunbete, als mare fie neu gemejen, es gab einen Contraft gegen bie früheren Aufführungen, wie er icharfer nicht gebacht werben tounte. Das Duett gwifden Majaniello (Demmer) und Bietro (Pöc) im zweiten Acte erregte einen tobenden Beijallsstrum. Die Etumme fpielte Mad. Binder. Nach dem 3. Acte mußte der Negissen Fred erscheinen, desse mit mit des des des Ulmisch die sieherigen Erschg in erster Linie zu danken waren. Auch das Gorps de Ballet unter dem neuen Balletmeister Ra ab jand begristerte Lobsprecher und die Tecorationswerfe der Herren Wößner und Nees wurden nicht wenig angestannt. Ann solgten die eresinissollen Tedeateraben einander auf dem Annse.

Mm 11. Juli mar grokes Dogartfeft. Dan gab "Don Juan". Ale ber Borbang aufging, zeigte fich bem bichtgebrangten Bublicum auf einem Altare Mogart's Bufte. Das gange Berfonal fammt bem Chore und ben Comparfen bilbete zwei gegen bie Bufte gufammeulaufende Gruppen mit Rraugen und Blumengewinden. Das Bublicum erhob fich, Beifall flatichend, von ben Siten. Die Oper murbe meifterhaft und mit reicher Musstattung gegeben. Dab. Bobborsty (Anna), Dem. Luger (Berline) und Dem. Rratty (Elvira), Die Berren Bod (Don Juan) und Breifinger (Leporello) bilbeten ein ausgezeichnetes Enfemble. Die Dogart-Tage unter Maeftro Boudini ichienen gurudgefehrt. Rach ber Rataftrophe ber Oper geigte fich in riefigen, ichauberhaften Formen ber bofe Damon fibend. Gein Saubt reichte faft bis gu ben Coffiten. Blotlich fprunte es im Sinterarunde bon allen Seiten Feuer, Die Schrecfacitalt ftredte ben langen nachten Urm aus, holte ben noch gudenben Don Inan aus ber Tiefe und hielt ibn mitten in ber Luft in Die Rlammen. Beim erften Aublide machte bas Bublicum beinahe Diene, fich miffällig über bie ichenfliche Geftalt ju außern. Als fich aber ber gigantifche Gliebermann in Bemeaung fette, erzielte er etwa biefelbe Birfung wie ebebem Alinger's Satan, wenn er "ben Fauft mit zwei Fingern an ben Galgen ichnellte". Mit eben foldem Decorations, und Ausstattungsaufwand ging fpater "Armida" und Baccini's Oper "Bompeji's letter Jag" in Scene, mabreub bem Kreuter'ichen "Nachtlager in Granada" bas Bufammenwirfen ber Luger (Gabriele) und Bod's (Bring-Regent) ein besonderes Luftre verlieb. Auch im Schaufviel war man nicht milftig, wenn es fich and bie Schauspieler nicht

einfallen lassen bennten, mit bem graubiosen Bomp und Effect der Oper zu concurriren und nur eine sehr nebensächliche Rolle zu spielen hatten. Schon im erstem Womat (Mai) der Sögerschen Direction sielen vom 29 Berstellungen vierzehn auf die Oper, meistens wechselte Oper und Schauspiel über den Zag ab, aber hie und da solgten auch zwei Opern unmittelbar auf einander Am meisten Ersolg hatten im recitirenben Orama Banerusschwa-"Beten unt nissen, am 14. Mai mit der Frey als Julie, Diep als Abolph v. Zinnburg, Mad. Vinder als Auna v. Linden zum ersten Wale in Seene gingen. Auch "Binto der Freilnecht" von Charlotte Vird-Vesseire that ieine Schublackti.

So begann Stoger feine Directionsara mit einer Reihe glangender Trinmphe im Bereiche ber Oper, über benen man bie Mangel bes Schauspielrevertoirs überfab. Leiber erlitten icon im erften Jahre Die Borftellungen eine langere Unterbrechung burch ben Umbau bes Theaters, ber burch ben baufalligen Buftand besfelben nothwendig geworben mar. Bom 23. Sept. bis 29. Oct. 1834 blieb bas Theater gesperrt, am letteren Tage aber brangte fich Alles neugierig ins Theater. Der Anblid überrafchte auf bas Angenebuite. Der Schanplat mar burch bie Wegräumung bes fogenannten zweiten Blates, burd Begichaffung ber Scheibewande in niehreren Logenreiben, endlich burch ben Bau eines vierten Stodwertes freier und impofanter geworben. Un ber Stelle bes ebemaligen gweiten Blates trugen acht ftarte Gaulen bas Logengerufte. Innerhalb berfelben maren zwei Banfreiben für bie Befucher bes Barterres angebracht. Da ein viertes Stod. wert gebaut worden mar, mußte auch bas Bortale gehoben werben, woburch einige neue Barterrelogen gewonnen murben. Die Geitenwande bes Bortales waren geschmadvoll becorirt, aber auch bie Bruftmigen und bas Saulenwert bes Logenhaufes maren, und zwar mit ben Grunbfarben lichtblau und lichtaelb und mit weißfilbernen plaftifden Bergierungen ansgeschmudt. Die Sperrfige waren roth überzogen und gut gepolitert. Bon ben erften Bauten im Barterre war auf etwa ein Drittheil ber Lange ein Durchgang offen gelaffen morben, woburd mehr Raum für bie Stebenben

gewonnen war und für bie ipater Rommenben ber Antritt zu ben Sperrfigen erleichtert murbe. Der Umban hatte Stoger bie Summe von 40,000 fl. C.: D. getoftet, wovon ihm nur 8500 fl. in feche. jahrigen Raten bon ben Standen bes Ronigreiche Bobmen beigefteuert murben. Rechnet man noch ben bebeutenben Ginnahmeperluft mabrent ber 36tagigen Sperre bagu, fo fann man bas Opfer ermeffen, bas Stoger mit biefem Umbau gebracht und bies au einer Reit, wo nach ben glangenben Erfolgen feiner Oper bie Theaterluft ber Brager ben bochften Grab erreicht batte. Schon Die Ablöfung ber Decorationen, bes Archivs, ber Bibliothet und Garberobe von feinen Borgangern hatte ibn 12.000 fl. C. D. gefoftet, obmobl er mit Ausnahme bes ziemlich reichbaltigen Archive nub ber altfrangofifchen Coftume nichts bon bem Befauften brauchen fonute. Die meiften Garberobeftude maren in einem berart befecten Ruftanbe, baft fie fammt und fonders in einen offenen Solsichoppen geworfen wurden und Ratten und Manfen jum Quartier bienten; Stoger hatte an biefen Roften bie gange Beit feiner Directionsara an tragen.

Ginen neuen tiefen Rif in Stoger's Borfe machte bie in fein gweites Directionsjahr fallende Landestrauer. Erft furg vorher hatte es Stoger burchgefest, baß bas ben Stanben gu Gunften bes Theaters abgetreteue Reboutenprivilegium endgiltig ob bem alten Redoutenhause Rr. 620-1 gelofcht und ihm die Abhaltung großer Mastenballe im Theater felbft geftattet wurde. Etwa britthalbtausend Menschen hatten fich am 18. Näner 1835 zur ersten Stoger'ichen Reboute im ftanbifden Theater eingefunden. Die Bubne mar in einen Saal vermanbelt, im Barterre murbe getaugt, überall wimmelte es von eleganten Dasten. Das Corps be ballet führte funftgerechte Tauge auf. Um 1. Marg war bie fechfte Redoute, am 2. und 3. follten bie beiben letten fein. Da traf am Faichingsmontage (2. Dars) bie Rachricht von bem hoffungelofen Buftande Frang I. ein, und ber Lanbesausichuß unterfagte bie Abhaltung ber Reboute, obwohl an biefem Tage in Wien noch alle Brivattheater Borftellung batten. Um 3. Dars verbreitete fich bie Runbe bon bem Tobe bes Raifers: bie Lanbestrauer begann,

Thaliens Tempel murbe gefperrt. Gine Landestrauer aber ift einer ber ichweriten Schidfalsichlage, Die einen Theaterbirector und feine Gefellichaft treffen fonnen, Landestrauer loft alle Berpflichtungen bes Directors gegenüber feinen Mitgliebern, bebentet für ben Director ben Berluft ber Ginnahmen mehrerer Wochen und fann ben Ruin eines Inftitutes berbeiführen. Stoger war zu ehrlich und autmüthig, um feinen Mitgliebern mabrent ber amaugigtagigen Sperre bie Gagen ganglich porguenthalten; bem untergeorbneten Berionale wurde ber Gold voll ausgezahlt, mabrent bie Golofrafte Unterftutungen und ftarte Borichuffe erhielten. Satte fich ber Director ju biefem Opfer nicht entschloffen, wer weiß, ob nicht bie beiten Mitalieber feiner Befellichaft in alle Begenben Deutschlands auseinander geftoben maren, um fich andereme für ben Berluft ichablos zu halten, Unter biefen Umftanben mar es wohl nnr recht und billig, baft Stoger als Director eines "ftanbifden" Theaters auch an bie Opferwilligfeit ber bohmifchen Stanbe appellirte. Er machte barauf animertfam, bag ber Leiter bes Kartnerthortheatere in Bien, ber eine jahrliche Subvention von 75,000 fl. C.-M. bezog, wenn bas Theater langer ale brei Tage aeiverrt blieb. für jebe ansgefallene Borftellung bie Salfte ber burchichnittlichen Tageseinnahme mit 600 fl. C.. Dt. ans bem Staateichate erhielt. Stoger perlangte fur ben Unefall ber beiben legten Redouten eine Gutichabigung bon 4225 fl. 42 fr., für bie amangiatagige Sperre 8557 fl. 5 fr., anfainmen 12.782 fl. 47 fr. C. Dl., und zwar moge ihm bie erftere Summe ans bem Domefticalfonbs bie lettere aus bem Staatsichate gewährt werben. In biefem Falle erflärte er fich auch bereit, ben Abonnenten ben Ausfall ihrer Borftellungen gu erfeben. Obwohl nun bie Theaterauffichis-Commission Stoger's Autrag unterftutte, fand er boch feine Beiftimmung beim Lanbesausichnife. Man erfannte Stoger's Berbienfte nm bie raiche Bebung ber Bubne an, bewilligte aber als Entichabigima für ben Redoutenausfall nur 800 fl. C.-M. Die Brager, bieg es, "feien burch ben Arantheits- und Tobesfall Er. Majeftat des Raifers Frang obnedies in eine fo tribe Stimmung verfett gewesen, baft ein auter Befinch ber Rebouten ichwerlich an erwarten gewesen mare. "Mit ber Bitte um Entschädigung für bie ausgefallenen Borftellungen murbe ber Director auf einen anberen Betitionsmea verwiesen. Auch bas Anjuchen, in ben nächsten Jahren ftatt 300 nur 275 Abonnementevorstellungen geben und fich burch bie Bermehrung ber Suspendus einigermaßen reftanriren gu burfen, murbe ibm nur fur bas Jahr 1836 bewilligt. Stoger verwand bie Folgen bes harten Berluftes, ben er burch bie Lanbestraner erlitt, mabrend all' feiner Directionsiabre nicht, und noch etliche Sahre fpater trat er mit feinen Entichabigungsaufpruchen auf's Reue bervor - mit nicht viel befferem Glude, als früber, wie wir feben werben. Uebrigens ließ fich ber thatfraftige Director burch ben Schlag nicht entmutbigen Seine Glaftieitat mar ju groß und wiederholt erprobt. Als er in Grag bie erften großen Erfolge errungen und bie fteiermartifden Stanbe bas Theatergebanbe batten glangend restauriren laffen, braunte es taum einen Tag bor ber festgesetten Eröffunngevorstellung nieber, und ein großer Theil bes Steger'ichen Annbus wurde ein Raub ber Rlammen. Das Unglud mar groß, aber Stoger verlor feine Spannfraft nicht. Er fing von Renem an,' und fand fpater in Pregburg in ben Tagen ber Rronung ber Raiferin Carolina Augusta fowie mabrend einiger langerer Landtage Entichabigung. Co verlor Stoger auch in Brag ben Muth und bie Boffnung nicht. Die Borftellungen, welche auf bie Lanbestrauer folgten, entfalteten benfelben, wo möglich noch erhöhten Glang, mit bem fich Stoger in Brag eingeführt batte.

\*)\*)@(\*(\*---

## X.

## Das deutsche Schauspiel unter Stoger's erfter Direction. (1834-1846.)

(Der alte Runftlerftamm; Bofef Baver und beffen Tochter Marie Baber-Burt, Ferbinand Bolamoty; Benfionirung und Tob ber beiben Beteranen; Babette und Gabriele Allram; Feiftmantel, Bolge, Schifaneber, Regiffenr Eruft, Dietrich, Grabinger; Rina und Frieberide Berbft, Dab. Binber, Francisca Contag. - Reue Chaufpielerinen: Marie Fren, Amalie Beißbach : naive Liebhaberinen und Coubretten. - Rene Schaufrieler : Gifcher. Dies, Rerling, Rodert, Baubine, Balter, Bolmann, Liebold, Chauer, Dolt, Breifinger, Brava. - Berfonalftatus. - Das Repertoire: Echaufpiel und Luftfpiel: Raupad, Charlotte Bird-Bfeiffer, Benebir, Bauernfeld, Gustow, Scribe, Blum ; Laube's "Monalbeichi", "Gottideb und Gellert"; Brillparger's "Der Traum ein Leben", Chert's "Czeftmir", Friedrich Salm, Grabbe's "Don Juan und Fauft", Brut "Morit von Cachfen", Gerle, Uffo Born, Frang v. Braunau. - Die Boffe und bas Bolfeftud: Raimund in Prag 1836; Reftron. - Die Gaftfpielbewegung: Lubwig Lowe, Caroline Bauer, Julie Rettich, Charlotte v. Sagn, Bilbelmi, Fichtner, Emil Devrient, Lubmig Deffoir, Amglie Stubenraud, Runft, Cepbelmann, La Rode, Scholg, Chepaar Fichtner, Benbriche, Dlle. Bitbauer, Ballner, Dem. Enghaus, Morit Rett, Therefe Bede, Rott, Raber, Dab. Berroni-Glag. brenner, Bedmann, Dab, Muggrelli-Bedmann und Berr be Marchion. Clara Stid, Fanny Janaufdet. - Specialitaten: Affenfpieler Rlifdnigg, ber Elephant Dig Baba, Bebuinen, Geiltanger, Escamoteure, Antomaten, Athleten. - Dufifalifche Birtuofen,)

Wenn das Schanftel unter Sidger eine großis Alfcheuferbeiteitlung einnahm und in den Jahren der Opernteimungt beicheiden nur so nebenher lief, so soll damit nicht gesagt jem, das man ein entschieden schliedes Schausteit geshabt hätte. Namentlich in den ersten Directeinssighern Sidger's gab es auch auf deiem Gebeiter Verstellungen, an die man sich noch heute mit Vergungen erinnert, und Räffte, deren Namen den besten Klang in der deutschausternett hatten. Wie in der Oper setze sich auch im Schaustein der Aufmangs zumeit aus dem einheimischen Schaustein Einmune und den von Wester aus Verten migkebrachten Berfouen gusammen. Die erfte Stoger'iche ift bie fünfte Directionsperiobe, in ber wir ben Ramen Baber und Bolamstb unter ben beften ber Brager Schaufpieler begegnen. Baper fpielte nun altere Selben und Bater mit berfelben Deifterichaft wie früher ingendliche Selben und Liebhaber. Er glangte ebenfo bort, mo es auf ben virtuofen Declamator aufam, als bort, mo nichts an ben Declamator mahnen burfte. Geine reiche Bilbung, fein Talent und feine Mittel eigneten ibn por Allem fur bas Rach alterer Selben (Ballenftein, Lear, Oboardo Galotti, Macbeth), leibenschaftlicher, tragifcher Greife und bieberer Bater. Die launigen und polternben Alten bilbeten eine besondere Specialität in bem reichen Repertoire bes Runftveteranen Bayer. Bon feinem impofanten Ballenftein baben wir in einem früheren Capitel geiprochen. In Diefer Epoche entftand nen fein Bolonins. Gine Blangleiftung Baper's in feiner britten und letten Beriobe war ber "Junter Tobias" in ber Deinharbftein'ichen Bearbeitung bon Chafeiveare's "Bas 3hr wollt". Sier webte bem Bublicum aus Baper's Spiele ber frifche, erquidenbe Dbem echt Chatefpeare's icher Romit entgegen. Um 1. Cept. 1840 ichnf er eine neue Chateipeare Rigur voll toftlichen Lebens, feinen Fallftaff. Das Bublicum tam ans bem Lachen nicht heraus, Baper-Fallftaff mußte immer und immer wieber bor bie Rampe. Und boch hatte er jebe llebertreibung in Coftume und Spiel verschmaht und fich nur bemuht, ben Jutentionen bes Dichters gerecht gu werben, bas Ladjerliche bes Charafters burch fich felbft und eine humorvolle Darftellung wirfen gu laffen! Um 10. December 1842 feierte Baper ben Nabrestag feiner vierzigiabrigen Birffamfeit an ber Brager Buhne. Man gab Rogebue's Schaufpiel "Die filberne Bochzeit", und jebe Stelle, Die einen Bezug auf Die Jubelfeier hatte, wurde mit rauschendem Beifalle aufgenommen. Das Drchefter führte fünf Duberturen auf, bon jebem ber Capellmeifter eine, die mabrend Baper's Engagement in Brag birigirt hatten, bon Rosler, Bengel Muller, C. Dl. v. Beber, Triebenfee und Frang Straup. Rach ber Borftellung versammelte fich bas gefammte Berfonal auf ber Bubne. Bolamoft, ber nur ein Sahr

weniger als Baber in Brag gewirft batte, überreichte feinem Collegen ein Festgebicht und einen Gilbervocal, auf bem bie Titel von fieben bramatischen Berten gravirt waren, in benen Baber befonders glangte (Ballenftein, Lear, Tell, Die Jager, Abbe be l'Eppée, Bas Abr wollt und Minna von Barnbelm). Bulett wurde Baber, ber fich in einem Epiloge in tief gefühlten Borten über feine Stellung jum Bublicum anferte, mit bem verbienten Lorbeer befraugt. Rach feiner am 18. Mars 1844 erfolgten Benfionirung wirfte ber wurdige Runftveteran "als Gaft" in feinen Glauspartien am Brager Theater. Ja er ichuf noch neue Rollen. Go brachte er im Rabre 1845 gu feinem Benefice Bauernfeld's Schanfpiel "Gin beuticher Rrieger" auf bie Brager Bithue und gab ben Aurfürften Johann Georg fo ferngefund, mit fo liebenswürdig trodenem Sumor, baf man fich feinen befferen Bertreter ber Rolle wünschen tonnte. Freilich liegen ibn fein Gebor und fein Gedachtniß, bas nie gut gemefen war, mit ber Reit arg im Stich, und ber Conffleur batte mit ibm feine gröfite Blage. Die Auefdoten, welche fiber bie vielfachen, ans biefem Umftanbe refuttirenben Digverftanbuiffe circuliren, find gabllos. Es mußte mit ber Beit aus Rudficht für Baber eine gang eigene Anordunng ber Scenen vorgenommen werben, bamit ber auf einem Obre vollfommen taube Beteran ftete mit feinem gefünderen Ohre in die Rabe bes Conffleurs fame.

Eine große Freude erlebte Baher noch an der Bühnknacariete einer Tochter Marie, der hentigen Oresdener Hoffschapfelerin Ba 13 er. Bairt (ged. 31. Oct. 1820 in Prag). Marie Baher traf 1835 zum ersten Male als Derethea, am S. Jäner 1836 zum zweiten Male als Friederite in den Jägern auf. Erd ihres feldt sie Vollen beier Art zu jugendlichen Altres errang sie durchgreisende Erfolge: sie sprach so erecht von Derzen zum Derzen. Als Gordelia in "Lear" spielte fie neden ihrem großen Bater, und dies Jusammuniel vollen der her der Gerbelling. Man hatte teine Gordelia inniger und natürlicher spielen geschen "Dem. Baher betrat" — so schriebt Mathen Müller — "die Bretter mit einer wahrchisft sindschen Unbefanzendeit. Sie schrift über die

Bretter wie über ben weichen, fühlen Rafen ber festgegründeten Erbe, ba fie boch ichwanten und eine gefährliche Tenerprobe für Reben find, ber fich feiner Cache nicht vollfommen bewufit ift .... " Spater fpielte fie auch bie Thefla in "Ballenftein". Der ehrmurbige Ballenftein-Baber mar an biefem Abend weit aufgeregter als fouit: brachte ibm boch bie Borftellung bas ichoufte Blud, feine Marie als bes Ballenfteiner's Tochter gu feben. Rachbem Dem. Baber eine Zeit lang in Brag als naive Liebhaberin gewirft und fich immer mehr vervollfommuet hatte, nahm fie am 14. Ang. 1838 als "Abnigin von fechzehn Jahren" Abichied von Brag. Caroline Bauer, Dem. Sagn, Fried, Berbft, ja felbft Dab, Rettich hatten biefe Rolle por ihr in Brag gefpielt. und boch feierte bie innge Baber, beren Alter mit bem Titel bes Studes beinahe gufammentraf, einen Triumph bamit. Als fie am Schluffe an ber Sand ihres Baters ericbien, fiel ein Rraug bon weißen Blumen gu ihren Fugen nieber. Gie nahm gunachft ein Engagement in Sannover an. 3m Marg 1843 fehrte fie als volleubete Runftlerin gn einem Gaftspiele nach Brag gurud. Ihre "Julie" in Chafesveare's großer Liebestragobie gengte bon ben bebeutenben Stubien, die fie gemacht, und von bem großen Talente, bas ihr ein guuftig Gefchicf auf bie Runftlerlaufbabu mitgegeben. Ihre icone Geftalt, ihr ebles, jebes Musbrude fabiges Mutlit. ibr flangvolles Organ, ibre correcte Declamation zeigten fie als berufeue Runftlerin. Roch größere Erfolge wie als Julia errang Marie Baver als Barthenia und als Glifabeth in bem Birch-Bfeiffer'ichen Drama gleichen Ramens. Ihre zweite Beimat fand fie in Dresben, wo fie noch heute hochgefeiert im Fache ber traaifden Mütter wirft und ben Ruhm einer ber erften Rünftlerinen Dentichlands genießt. Gie war in erfter Che mit Bru, Burt, in greiter Che mit bem fon, Generalabintanten, Oberftlieutenant von Faldenftein vermält, und ift jest Bitme. Rach Dresben überfiebelte auch ihr Bater, als er 1848 feine ichausvielerifche Thatigfeit aufgab; täglich war er bort im Auditorium bes fon. Softheaters ju feben, bis er in Folge eines Schlaganfalls immer gebrechlicher muche und am 25. April 1860 im Alter von 80 Jahren ftarb. 14

Baper's würdiger Benoffe feit Liebich's goldenen Tagen, Ferdinand Bolaweth, hatte befanntlich ichon in ber Directions. ara bes Trimmvirgte ben llebergang aus bem Gache ber munteren Liebhaber und Chevaliers in jenes ber alteren Charafterrollen bewerfitelligt: er war bier berielbe Künitler, ber er ebebem gewesen, und fein Rolleufreis erweiterte fich eber, als er abnahm. Es gab vom wirdigen jovialen Greife berab bis gun abgelebten Gecten taum eine Gattung lebeusluftiger Alter, Die Polamofy nicht bem Bublicum gum allgemeinen Dante gespielt hatte. Gein alter Rlingeberg, feiner Lebemann vom Scheitel bis gur Goble, verbreitete fonnige Beiterfeit im gangen Saufe; anderfeits aber verfehlte Bolamofy in launigen Greifen auch nie, bas Mitgefühl burch ein angiebendes Gemuith ju erweden. Bar Polamsty eine Rierbe bes Luftiviele, fo bewährte er boch ebenfo im boberen Drama feinen Runftlerberuf. Beifviele maren fein Cholof und Capulet. Er verftand es nicht allein, ben tiefften Ton bes Sumors anuichlagen, fonbern auch echt poetifche Gestalten zu ichaffen und bas Abeale einer Dichtung zu erfaffen. Unch er feierte unter Stoger's erfter Direction bas vierzigjabrige Jubilann feiner Birt. famfeit in Brag, am 9. Dee, 1843, alfo faft ein Jahr fpater ale Bayer. Satte ein Jahr vorher Polamoth bie Festrebe an Bayer gehalten, fo richtete nun Bayer ale bas altefte Mitglied ber Bubne ehrende Borte an ben Jubilar, ber ebenfalls mit einem Gedichte, Boeale und Lorbeerfrang bebacht wurde. Bolamoft überlebte fein Jubilaum nicht lauge. Am 2. Februar 1844 ftarb er in Folge eines Schlaganfalls an Lungenlahmung; am Tage vorher mar fein Benfionsbecret ausgefertigt worben. Gein fehnlichiter Bunich, basfelbe ju erhalten, war lange unerfüllt geblieben, ba man fürch. tete, mit ber Benfionirung Polamety's auf feine fernere Mitwirfung verzichten ju muffen. Run traf es in feiner Wohnung ein, ale bereits bie Maonie eingetreten war. Polamofy batte am 16. Janer jum letten Dale als Mumm in Soltei's Luftfriel "Sie fchreibt an fich felbit" und als Ralberftich in "Bobe Brude und tiefer Graben" gefpielt, ohne bag man bie geringfte Abnahme feiner Rorper- ober Beiftesfraft gemerft batte, wie er überhaupt

bis in jein Miter mit gleicher Fertigleit memoritre und in dieje hinschied ben sinigsten Witgliedern als Beispiel dienen tonnte. Die legte neue Wolfe Bolawsky's war der Schuntre in Lande's "Monaldeschi", eine Leistung, in welcher er noch seine seine, gestierche Auflössing mit glauspedem Erfolge dergedam hatte. Sein Berluft war für die Prager Bühne unersiehlich. Stöger schrieb nach allen Weltgegenden um einen Ersagmann; er dacht auch darach Döring, der damals noch in hannover war, für dem Sommer zu gewinnen, ichließlich wurde der Charatteripieler Baudins

Das Rünftlerpaar Bayer und Bolawsty ift eine impofante Ericheinung in ber Beidichte bes Prager Theaters. In jungeren Jahren und wohl noch fpater hatte fich manche Collifion ber Rollenfacher beiber Lieblinge bes Bublicums ergeben fonnen, Die Brager wußten aber ftets ben Berth und bie fünftlerifche Individualität jedes ber Beiben gu fchagen. Mit ihnen fielen bie letten ftarten Grundpfeiler ber Liebid'ichen Glangepoche, welche noch ftols in fpatere Berioben bineingergat batten. Bobl fanden fich Spotter, welche aus ber langen Birffamteit fo vieler Prager Bühnenmitglieber bie Berechtigung herleiteten, bas ftanbifche Theater als "Runftinvalidenbaus" gu bezeichnen, "in welchem, was nicht icon Gang-Anvalide, iedenfalls zur Salb-Anvalidität gehört ober wenigstens nicht mehr weit babin hat" - aber gerabe biefe Stabilitat, biefe Ansbaner von Runftlern erften Ranges auf ber Brager Bubne ficherte berfelben ihren alten Ruf, bot ihr bie beite Bemahr für bie unverfälichte leberlieferung ber erhabenften fünftlerifchen Traditionen. Baber und Bolamsty junachft an Alter fam in ber Stoger'ichen Mera Dab. Babette Allram; fie batte nun bereits eine Reibe von Sachern an ber Brager Bubne gespielt und nie etwas von der Bunft bes Bublicums eingebußt. Urivrunalich in ber Oper und im Schaufpiel ale muntere Liebhaberin beschäftigt, errang fie fpater als Localfangerin neben Feistmantel und endlich im Fache ber chargirten und tomifchen Mutter große Erfolge. In ber Birtnofitat bes Ertemporirens that fie es ihrem Collegen Feiftmantel gleich : feine Storung, fein Beriprechen brachte Die alte Alfram um ihre Beiftesgegenwart: mar bie Confusion am größten, baun machte bie Miram ibre beiten Spaffe. Das Sach ber Localfangerinen unfte fie unter Stoger natürlich befinitiv aufgeben; aber "eitle, verliebte und gantifche Jungfern, bofe Beiber, imangenehme Coquetten" u. bal. gelangen ibr ausgezeichnet. Bu biefem Bereiche führte fie aus bem frijden Leben gegriffene Geftalten por, fie founte unter Unitanben foggr uoch agus ftattliche Damen barftellen, obwohl fie am 1. Inli 1841 nach bereits 32iabriger Dieuftzeit peufionirt wurde. Erot biefer Benfionirung fpielte bie Allram "als Gaft" ruftig noch eine Reihe von Nahren fort. Stoger liebte überhaupt biefe Art ber Beufionirungen. Die Mitalieber blieben ihm erhalten, und babei tonnte er unter hinweis auf ihren Benfionsbezug bie ans feiner Tafche fliefienden Bagen (begiehnugsweife Sonorare) geringer normiren. Babette Allram ftarb am 7. Ang. 1872 im 78. Lebensiabre au Marasmus. Bu ben beften ihrer letten Leiftungen gablte bas alte Beib im "Berichwenber", bas ihr jebergeit fturmifche Hervorrufe eintrug. Mama Allram batte bas Bergungen, eine Tochter in Brag gur Schauspielerin beranreifen gu feben. Dlle. Gabriele Milram entwidelte ein ausgezeichnetes ichaufvielerifches Taleut im naiben Jache, bas fie eine Reit lang in Brag fpielte. 1837 bebutirte fie ale Gueden im "Brantigam aus Merico". 3m Jahre 1840 versuchte fie gur Dber übergnachen und fang bie Rofine im "Barbier", allerdings mit weit beicheibenerem Erfolge, als fie ibn in ibren Schausvielbartien fanb. -Bater Allram, ber befanntlich in ben legten Tagen bes Triumvirats penfionirt worben war, war am 31. Mai 1835 gestorben.

Der laugishrige Partner ber Elltram, Feissmantel, wirthe gauge erste Stögersche Beriode sindungt und noch weit dar über hinans in ungeschwöchter Krass jort. Die berühmtelen Komiter, die in Prag gastirten, Naimund, Nestreo, Scholz nicht ausgenommen, dermochten seinen Erede indet aus erkeitern, so es verging salt tein Gastische, ohne daß sich in den Schlusvorstellungen eine Fristmantellsche Bartel geränschwoll bewertbar unachte. Seine Benefizweistellungen waren Geschwebe des Humos nuch

bebeuteten zugleich regelmäßig ausvertaufte Baufer. Feistmantel gerieth weber in bas Extrem einer übertollen Luftigfeit noch einer itereotuv trodenen Romit; er mablte bie Mittelftrafie. Dabei mar feine Laune ftete eine frifche und urfprüngliche, mit einem Anftrich bon Treubergigfeit und Gutmuthigfeit, feine Ertempores maren wisig und gewandt; er war ein Meister im Memoriren, wie felten Giner auf ber Bubue eriftirt bat. Dit Bewiffenhaftigfeit wirfte er and in niebrig-tomifchen Rollen bes Luftfpiels und ber Oper mit. In "Don Juan" mar feinetwegen eine eigene Scene fubitituirt worben, worin er als ftotteruber Unterfuchungsrichter feine brollige Romit entfalten tonnte. Die früheren Operetten (Dorfbarbier, Sausgefinde u. f. w.) erhielten burch ibn eine befonbere Bugfraft. Das gerabe Gegentheil von feiner frifden Luftigfeit auf ber Bubue mar Feiftmantel im Leben. Man tounte ihn auf ben Broben ftete migmuthig binter ben Couliffen fteben ober bromeniren feben. Glaubte eine Familie ober Gesellichaft burd Ginladung Feistmantel's einen besonderen Spagmacher gewonnen zu haben, fo irrte fie gewaltig. Ueber feine Lippen tam fein Bit Bort. Dabei hielt fich ber biebere und burchans rechtliche Mann fur ben von aller Belt Berfolgten und witterte in jedem harmlos bingeworfenen Borte ben Stachel einer gegen ibn gerichteten Beleidigung.

Bon ben Beteranen, die aus stührern Tieretionen in die elidgerighe herüber genommen waren, war einer der Alteften Bolz, ein beschiedener alter Her, der schre eifer gutuntitige oder pedantische Gerste, auch elegisch dewegte Lätter spiele, nedebeil gewisselhabt des Appleientenants vervaltete und als — Theaterbuchbinder sungirte. Anch als Bensson wielt Bolze schieger nur mehr turze Zeit "als Gogit bei gleichzeitigen Genuß einer Gerste der Gerste der der Gerste Gerste

war, im Tranerfpiele Bofen und Gefellichafterinen, balf als Matrone launiger ober fentimentaler Art im Luftfviele und, wenn es fein mußte, auch als Cangerin in ber Oper ans. - Dem Schaufpieler und Regiffeur F. B. Ernft find wir ebenfalls ichon in einer früheren Beriobe begequet. Seine besten Leiftungen bewegten fich in bem Benre armer guter Jungen. 3m hoberen Drama gelaugen ihm eble und freifinnige Charaftere ohne ausgesprochenes Belbenthum. Dagegen batte er, im Fache ber Intriquanten nur febr mittelmäßiges Glud. Geine Glauarolle blieb ber Marquis Bofa, in bem er feine poetifche Auffaffung und feine 3bealifirungegabe fo recht bewähren tounte. Alle er einft bie berühmte Scene mit Don Bhilipp-Baper fpielte, fturmifden Beifall fand und mit Baper gugleich gerufen wurde, bautte Baper feinem Collegen por bem Bublicum burch eine bergliche Umarmung für ben Antheil, ben beffen binreifienbe Begeifterung an bem Erfolge ber Seene hatte. Auch ber Conrad in "Muller und fein Rinb" gablte gu ben beliebteften Rollen Ernft's; er tounte barin gleich. geitig fein autes Alotenfpiel produciren. Alle Regiffenr maltete er emfig feines Untes, und feiftete innerhalb ber ibm gezogenen engen Grengen Berbieuftliches. Auch wußte er fich burch fein bumanes, freundliches Befen bie Liebe bes Berfonals und burch feine Bunttlichteit bie Geneigtheit ber geftreugen Theaterauffichts. commiffion zu erhalten woffir ein im 3. 1843 auf fein Berlangen ansgestelltes Renguiß fprach : Es bief barin :

Ernft producirte biefes Benguiß, als er 1846 auf die Di-

rection afpirirte, renffirte aber nicht. - Dietrich, ber ebenfalls eine geraume Reit an ber Brager Bubne ggirte, batte bie mehr ober weniger undaufbare Aufgabe, alle möglichen gweiten Lieb. haber, zweite Belben ber munteren, fentimentalen und gefesten Sorte, Anappen, Freunde ber Santthelben, innge Gatten und Beifter in ben Rauberpoffen, ja felbft fomifche Charafterrollen gu fpielen. Seine Glangrollen waren außer bem Rinf im "Fefte ber Sandwerfer", ber Roller in ben "Raubern", ber Ednard im "Barifer Taugenichts" (welches Stud am 22. Nov. 1836 gn feinem Benefig jum erften Dale aufgeführt wurde) und eine Reibe von Raturburichen. Gin einnehmendes, icones Menferc, ein fraftiges, biegiames Dragn, elegante Toilette, Gifer und Rleife maren feine Borguge; als feinen Sanptfehler bezeichnete man, bag er fich in Momenten bes Affects überhaftete und bie Rebe unrbuthmifch gerftudelte. 1844 ließ fich Dietrich noch in feinen beiten Jahren venfioniren und trat zum letten Dale am 30. April 1844 in bem Enftipiel "Beffer früher ale ipater" (nach bem Frangofifchen von Beine) als Bolubor auf. Er befaß ftete fein eigenes Beichaft und war auch Sausbefiger, fo bag ihm bie Bemion unr ale fleiner Rufduß zu feinen fonftigen Ginfünften galt; Dietrich ftarb hochbetagt in ben Giebziger Jahren gu Brag.

Die nächsten Rachsolger Dietrichs waren Liebold im Jach ber Naturburtschen, in anderen Rollen Biel, der schon in Kreineren Partien beschäftigt gewesen war und vom Söger besonders fart berwendet wurde, als sein Mospassife-Abeater im Gange war. — Ein anderer seinerzeit populärer Lettran der Prager Bilhne, Grabinger, war ein in den beutschen und iechsischen Wortellungen gleich beschäftigter entiger Dariellen. Bir haben ihn som verneren den Erinmuriant einnen gelernt. Seit Swobodo's Algang verehrte das echsische Theater publicum in Grabinger seinen besten Komiter; mit seltener Weistigkeit agirte er aber and holden. Weiben Grabinger halte einen aniehnlichen Leibesnutjang, aber ein stets wie belegt Mingendes Organ, so daß er in den Kollen wirdiger sanfter Männer und Verzeit, aufmittlig berber Alter 1, i. v. weit mehr anderecht als in dem

helbenfache. In ben eechischen Borftellungen war bas Publicum nachsichtig und klatichte Beifall ohne Rücksicht auf die kunftlerische Unalität bes Gebotenen.

Unter ben Damen, welche Stoger bon feinen Borgangern übernommen hatte, waren weitaus bie bebentenbften Dina und Friederife Berbit, fo wie Dad. Binder. Rina Berbit mar, wie wir icon bei einer früheren Gelegenheit bervorhoben, ansgefprochene Beroine vermoge ihrer mahrhaft fünftlerischen Declamation, ihrem in großartigen Formen gehaltenen Geberbenfpiel und ihrem fonoren Organ. Burbe fie in biefem Rache beschäftigt, bann waren ihr bie Triumphe ficher; leiber hielt fich aber bas Repertoire gumeift fern bon ber Tragobie, Ring Berbft murbe in ibrer Individualität fremben Conversationerollen verwendet und tounte es beshalb trot bes eifriaften Strebens und Bemübens gu feiner allgemeinen Beliebtheit bringen. Anton Müller rühmte befonbers ibre "ungludlichen Franen" im Schaufviel: bas Schaufpiel "Drei Tage aus bem Leben eines Spielers" bat fie burch ihr natürliches und ergreifendes Spiel vorzüglich gehalten. Ihre belbenmuthigen Inngfrauen und Frauen batten ftets einen impofanten, idealen Charafter. Gie fchied fcon Aufangs 1835 ans bem Brager Engagement und ging nach Dresben. Als Stoger fpater für fein Theater in ber Rofengaffe eine Reibe von Rraften engagirte, tam and Ring Berbit wieder nach Brag und ivielte aushilfsweise auch im ftanbischen Theater, tonnte jeboch nicht mehr Guß faffen auf bem Brager Boben.

Ihre Namensschwester Friederit Herbs; lach sich glack an Beginn der Schgerschen Direction durch eine junge Rivalin, Waddle. Frey, in threm disherigen Nossentreite, dem der seint mentalen Liebhaberinen, wesentlich beengt. Auch die Direction scheint ihr anneutstich in den ersten Jahren etwas rüffschlich gegenüber getreten zu sein; wenigktens beschwerte sie sich schon zu Andre 1836 bei der Theateraussischstemmission gegen die von Stöger unter Aubrechung der Entlassung der Erstelle Geberrung zur Uebernachne zweiter Partien im Luftspiele. Ein weiblicher Derfulke, Aum sie espektige Jaungfrau dem Scholenschung zu und Scholenschung zu und Scholenschung zu seine Weiblicher und der Verlauss aus für der Verlausstelle gegen der

ober gartliche Mutter, bas war bie Frage!" Dit ber Beit fand fich Fried. Berbft in bas Unvermeibliche und ficherte fich burch Hebernahme einiger Beroinenrollen unter Beibehalt mancher ibrer beften Bartien aus früherer Beit eine geachtete Stellung neben ber Frey. Bon bem Umfange ihres Talents zeugte ber Umftanb, baß fie bie Ronigin Chriftine, bas leibenichaftliche, berrifche Beib, bas jum erften Dale liebt nub über ibre Berbaltuiffe gu gebieten vermag, ebenfo wie die fanfte, bulberifche und ichwinbfüchtige Marie in "Müller und fein Rind" gleich wirtfam und treffend baranftellen mußte. Ohne über ein besonbere fraftiges Organ ju verfügen, verftand fie es boch, burch fluge Detonomie in ben Momenten bes hochften Affectes mit ihren Mitteln auszureichen und gerieth nur hie und ba in eine gewiffe Beinerlichfeit binein. 3m Conversationsfache zeichnete fie fich burch Feinheit und ge-Schidte Ruancirung im Dialog, burch forgfältige Ausarbeitung bes minutiofen Details und burch elegante Toilette ans. Bon einer gemiffen Begiertheit in Sprache und Beberbe, welche wohl von bem emfigen Reilen jebes Details bertam, war fie nicht freimibrechen. In Stoger's erfter Directionsperiobe ichuf fie u. A. Salm's Grifelbis, Die Biola in Chatespeare's "Bas 3hr wollt" (neben ber Olivia ber Fren), bie "Blafta" in Bengig's bramatifchem Bebichte gleichen Ramens, Die Aftaa im "Gobn ber Bilbniß", die Banina in Salm's "Sampiero," fpielte bie Desbemona, Iphigenie, Donna Diana, Sabella in ber "Brant von Deffina". bas Clarchen im "Egmont", Die "Inngfrau von Orleans", aber auch icon bie Ronigin im "Samlet". 3m Jahre 1841 fab man fie ichon als Margarethe von Barma in "Egmont" neben bem Clarden einer Baftin, ber Dab. Beche bom Biener Sofburgtheater.

Ein Juwel der Prager Bühne, das in den verschiedensten Fragen der Verlage und gestellt der Kopfbarkeit verlor, blied Wad. Bin der. Ein bewegtes Schappibeleteben lag hinter ihr, sie durchlief alle Phasen des Künstlerthums und pflickte den Lerdver auf allen ihren Phaden. Ihr reines, klang und seelne verlagen, das nur zu finen brandhet, um gu ergreifen, wor

mabrhaft fünftlerifch ausgebildet und frei von jeder Unmanier; nie verfiel fie in Monotonie, nie in farmopante Declamation. Mit bem Aufgebote ihrer einfach-natürlichen Mittel, mit ber anmutbigen, geiftigbelebten Ungezwungenbeit ibres Spiels erzielte fie impofantere Wirfungen als andere Schaufpielerinen mit mubfamen Gffecthafchereien. Abre gutmuthig-harmlofen Dabdencharaftere mit einem Michenbrobel Anflng maren Cabinetleiftungen; bas Bibriren leifer Behmuth und bas helle Aufjauchgen findlicher Frende übte bier ben gleichen Banber. Raibe Landmabden von bem Edlage ber Margarethe in ben "Sageftolgen" ftellte fie in ihrer gangen urwuchfigen Liebenswürdigfeit, Unfdjuld und Bingebung bar. Gleich ungefünftelt war ihre Munterfeit, Schalthaftigfeit und frifche Lanne im ansgesprochen munteren Sache, Lange Sabre binburch galt für Dab. Binber ber Ausspruch, fie werbe nie alter. Noch in ben vierziger Jahren, wo fie bereits felbft ben Uebergang in's altere Rach vermittelte und, wie Spotter meinten, "Brage Berle in Mocococinfaffung" war, frielte fie muntere junge Frauen und Bitwen, felbit brollig ober rührend naibe Madden allerliebit. Ihre Erscheinung war jugendlich-frifch, ihre Stimme Die eines achtzebniabrigen Mabchens. Das zeigte fich glaugend in ber "Schwäbin". Diefe jugendlich frifche Stimme ftellte fich auch lange ihrem Uebergange in's altere Fach ale Sinbernig entgegen. Dab. Binber verfuchte fich eine Beit lang als Belbin und frielte u. A. bie Claudia in "Emilia Galotti". Ihre berühmte Delva ftellte fie gum letten Dale 1842 in einer cechiichen Boritellung bar. 3u's Fach ber feinen und feinfomischen Mütter fpielte fie fich langfam aber mit großem Erfolg ein. Und biefes Ginfpielen ber Berbit und Binber in bas altere Rollenfad, mar fur bie Direction bon um fo größerem Werthe, als man mit tuchtigen Kraften für bas Matronenfach febr burftig verfeben mar; Die fur einige Reit als Mutter wieber engagirte ebemglige Beroine Dab. Contag (Mutter ber Benriette Sontag) fühlte fich noch immer nur in tragijchen Rollen wohl, im burgerlichen Drama und Luftspiel mar fie entichieben nicht am Blate.

Burbig, fich ben bewährten Stuten ber Brager Buhne, Berbit

und Binber, angureiben, mar von Stoger's Ren-Acquifitionen bor Allen Dem, Fren. Auch fie hat faft alle Rollenfacher an ber Brager Bubne absolvirt und in jedem Bedeutenbes, in manchem Grofigrtiges geleiftet. Gine gauge Brager Generation bat fich an ihren Runftleiftungen erbant und ihren Ramen bewundernd genamit. Darie Fren wurde am 19. Gept, 1815 in Bien in einem Saufe gegenüber bem Theater an ber Bien geboren, au welchem ihr Bater Schausvieler und Regiffenr mar. Die Borfiebe für bas Theater entwidelte fich in ber fleinen Darie fo zeitig, baß fie - fo ergablt man - icon in ihrem vierten Lebensiabre ben Monolog ber Jungfran "lebt wohl ihr Berge!" auswendig wußte und eine improvifirte Jahne bagu ichwang. "Ohne Jahne" barf ja bie Jungfran nicht fommen, meinte bie Aleine, wenn man fie fragte, warmn fie ichon zum Monologe bas Banner ichwinge. 3m Alter von 6 Jahren begann fie in Grag, wohin ihr Bater engagirt war, Rinberrollen gu fpielen; fie gab ben Otto in ber "Schuld", ben "Balter Tell" und mit fieben Jahren ichon ben "Schungeift" in "Abelbeid in Stalien", ber oft von Erwachsenen gefpielt wurde. Der Bater brillte bie fleine Runftlerin mit berfelben unerhittlichen Strenge, Die er als Regiffenr bem Berfonale gegenfiber an ben Tag legte, und webe ibr, wenn fie ibre Rollen nicht bis auf's A-Tipfelden auswendig wufite. Dies geschah allerdings nur in den felteuften Fallen. Mit breigebn Jahren wagte Marie Fren ben gewaltigen Sprung aus bem Rreife ber Rinberrollen in jenen ber Liebhaberinen. Es mar bei einer Conntagevorstellung bes "Mabdens aus ber Feenwelt" in Grag. Die Darftellerin bes Lottdens war frant geworben; Stoger, bamale Director in Gras, fannte feine fleine Marie, und trot ber Brotefte bes angitlichen Baters fpielte fie ohne Brobe in geborgten Rleidern die Rolle. Der Berfuch fiel fo gut aus, bag fie balb and die Amina im "Diamant bes Beifterfonige" erhielt und als Liebhaberin mit 600 fl. iabrlich engagirt wurde. Run fpielte fie bas "Bfefferrofel", bas "Rathchen von Beilbronn" und nit vierzehn Jahren icon bie Marie in "Miller und fein Rinb", bas Mabchen von Marienburg u. f. w. Mit fünfsehn

Jahren gaftirte fie am Theater an ber Wien ale Breciofa mit foldem Erfolge, baf Director Carl ibr und ihrem Bater ein Engagement aubot, ja nach ber zweiten Rolle, ber Francisca in "Liebe faun Alles" (einer Bearbeitung ber "Biberfpanftigen"), tam auch vom Sofburatbeater ein Antrag, aber uur fur fie und nicht für ben Bater, von bem fie fich um feinen Breis trennen wollte. Gie nahm ben Antrag Carl's an. In beffen Theater bewegte fich Dem. Fren in ben verschiedenften Bartien und Fachern (Louife in "Rabale und Liebe", "Pelva", "Kathchen"), jogar als Localfangerin mufite fie fich nach bem Tobe ber Rneifel perwenden laffen, und eine Glaugrolle berfelben, in ber Boffe "Nagerl und Saubiduh", aab fie fo gufriedenstellend, baf ibr Carl für's erfte Jahr 3000, für's zweite 4000 Gulben bot, wenn fie fich bem Localfache ganglich widmen wollte. Go verlodend biefe Autrage maren. Marie widerftand, fie widerftand ben bringenben Bureben ihrer Angehörigen und blieb ber eblen Knnft tren. Bon bem Oberftfammerer Grafen Czernin nahm fie mit Dant Freifite gum Befuch bes Burgtheaters an, wo fie fich an glangenben Borbilbern, au einer Rettich, Caroline Duller u. A. ichulte. Als Stoger bie Direction in Brag erhielt, engagirte er bie Fren mit ihrem Bater. Die erften Erfolge ber Beiben in Brag haben wir bereits ermabnt. Marie fpielte Raive und Sentimentale, Die letteren beffer. Ihre angenehmen Buge, ihre gracioie Geftalt und Mimit, ber natürliche Ton ibrer Rebe entzückten. Gin ichwerer Schlag traf fie, als 1836 ihr Bater, ein mufterhafter, unermublich thatiger Overnregiffent, an ber Cholera ftarb; fie batte unn eine Mutter und acht Geschwifter an erhalten. Das gab trube Tage. Die Runftlerin war eine Tochter und Schwester von ruhrenber Liebe; bis in ihre letten Jahre unterftutte fie ihre Beichwifter, Die nur gu ausgiebig von ihrer Gute Gebranch machten, Unter aller Trübfal aber entwidelte fich ihr Talent gur vollen Bluthe. Alls fie 1843 am Burgtheater gaftirte, war ihr Erfolg ein fo burchgreifender, baß fie Director v. Solbein erfuchte, "ibre besprochene honorgranittung ftatt auf bie besprochenen breibundert auf vierbundert Gulben zu ftellen". And ein neuer Antrag fam, ben aber Dile. Fren fo wie viele andere aus Liebe zu Brag ab-

Die Rachiolaerin ber Berbit im Jache ber Belbinen war Amalie Beisbach, Die 1842 von Samburg nach Brag fam und am 16. April als "Grifelbis" jum erften Dale mit entichiebenem Blude bebutirte. Gie war por Allem icon, - eine "blendende Marmorftatue" nennt fie ein nicht eben wohlwollender Brochnreufdreiber jener Tage, - erfrente fich eines wohltlingenben, nur etwas gu ftart bem Bathos geneigten Organes und einer reinen verftändlichen Aussprache. Ihr Erfolg überraschte um fo mehr, als die Grifeldis bisher unbestrittenes Gigenthum und eine Glangrolle ber Berbit war. In ben erften Bochen ihres Engagements ichuf Dem. Beisbach bie Barthenia in Balm's "Gobn ber Bilbnif". 3m Gangen hulbigte fie mehr ber realistifden Rich. tung. - Die Naiven wechselten in ber Mera 1834-46 giemlich baufig. Mehre Jahre verfah befanntlich, theilweise uoch immer neben ber Binber, Gabriele Allram bicfes Rach, bann tam Dab. Chwanfelber, ein niebliches Figurchen mit feinen Bugen und etwas eognettirenber Naivetat, bie im December 1841 und Anfang 1842 als Sabine in ber "Ginfalt am Lande", als "Bolnrena" in "Runft und Ratur" und als Margarethe in ben "Sagestolzen" bebutirte und auch als Sonbrette fungirte. 1844 follte Dlle. Blod aus Gras an ihre Stelle treten, Die fich aber als ziemlich unbebeutend erwies. Daneben fpielte Dle. Bimmer. eine Berwandte Liebich's, bis 1846 jugenbliche Rollen. Gie hatte als sechszehnjähriges Mabchen am 4. Aug. 1841 als Liesli im "Albenröslein", einer ebedem allbeliebten Debutrolle aller Rairen, bebutirt. Spater beiratete fie ben Belben und Liebhaber Rodert. Gine andere Bermandte Liebich's, Dlle. Augufte Liebich, wirfte ebenfalls in ben Biergiger Jahren am Stoger'ichen Theater in ber Rosengaffe und auch im ftanbifden Theater in ingendlichmunteren Rollen. Auch Dab. Marianne Bangl, beren Gatte als Episobist engagirt war, wirfte im naiven Fache. Gie tam 1838 und nahm durch ihre aumuthige, reizende Erscheinung als "Bolygena" in "Annit und Ratur" Alles für fich ein, fiel aber leiber

nach einigen Sahren einer traurigen Rataftrophe jum Opfer und ftarb am 7. Juni 1841 in Brag.") Die Beichaftigung Marie Ban er's in biefem Gebiete war nur eine vorübergebenbe. Ebenfo war Dle. Danetinsty, ber Stern ber cechifchen Bubne, in bem Beitraume, von welchem wir reben, eine willtommene Mushilfe in biefem Sache und bem ber Luftspielfoubretten. Rleinere Rollen fpielte eine Reit lang Dile. Schwelle. Dile. Bervifon, bie im Rabre 1839 vom Grager ftanbiiden Theater (einer Sanptbezugegnelle junger Rrafte fur Brag) in's Brager Engagement trat, begann mit ber Glifabeth in "Gifer", wirfte aber eben fo wie Dile. Schwelle nicht lange in Brag. Als Localiangerin fungirte in Stoger's erfter Directionsperiobe Dlle, Rollner, Die fich fpater mit bem Balletmeifter Raab vermalte und in beffen Taugitunden bie Sonneurs machte. Gie war eine achtbare Bertreterin ihres Naches. 1845 trat an ihre Stelle Dab. Thome. Gattin des fpateren Directors Thome, eine anmuthige Ericheinung mit netter Toilette, einem bubiden Stimmeben und frifdem Spiel, beren Glaugrolle bie "Sammerichmiedin" aus Steiermart mar.

Obenan in der Reihe der Annfter, die Södger in den gabren 1834—1846 auf die Prager Bühne verpflauste, hand Fischer, ein glänzendes Talent sit das helbenfach, der auch als der erste Flottwell in Natimund's "Berschmender" (bei der Permière dieses Bertes am 20. Febr. 1834 im Theater in der Josephiladt unter Sichger's Direction) der Geschichte der beutschen

Schauspielfunft augebort. Chemals Medieiner, batte er fich aus reinem Beruf gur Bubue gewendet und genoß bereits am Josephftabter Theater unter Stoger einen bebeutenben Ruf. Gifcher batte eine eiferne Lunge. Die auftrengenoften Bartien vermochten ihn nicht zu erichopfen, im letten Acte batte fein Organ biefelbe marfige Graft und Guffe wie im erften. Bon feinem Borbilbe Aufchut hatte er bie Manier augenommen, oft ohne Rothwendigfeit ftart gu behuen und por bem Schlufpuntte ftorenbe Cabengen angubringen. Obne biefe Manieren tounte man feine Stimme mit Recht einen "Gelftein vom reinften Baffer" nennen. 3hm gelang bas ichwere Stud, nach Baber, ja noch zu Reiten Baber's, allerbinge in beffen letter Beriobe, ju remffren, Fifcher's erftes Debut war befanntlich ber Graf "Derindur" in ber "Schuld", ibm folgten fein prachtiger Roberich im "Leben ein Traum", Margnis Bofa, Better vom Strahl u. f. w. Grokartige Leiftungen Gifcher's waren Tell, Ingomar im "Cobne ber Bildniß", Bereival in "Grifelbis", Carl Moor, Fieseo, Camont, Othello. Er beichräufte fich übrigens nicht auf bas Belbenfach allein, fonbern frielte beifpielsmeife ben "Rathan" und Richard III. mit gleicher Birtnofität und gleichem Erfolge. Bu Beginn feiner Brager Thatigfeit gab Gifcher eine von Genbelmann's Glangrollen, ben alten Bellenberger in Ifflaub's "Abvocaten". Die Brager erinnerten fich noch an bie ergreifende Art, mit welcher Cebbelmann biefen Charafter barftellte. Er mar bas Bilb bes alten gichtigen Greifes in jebem Buge, in jeber Bewegung. Er iprach laugiam, mit hobler, felten modulirender Stimme; aber Tobtenftille herrichte im Sanfe, wenn fich feine Lippen jum Sprechen bewegten. Gin foldes Bilb, bas nur die erhabenfte Runftlergroße ichaffen fonnte, ichwebte bem Bublieum bor Mugen, und boch fand Sifcher Auerfennung und Achtung für die angerhalb feines eigentlichen Rollenfreifes liegende Leiftung. Auch in techischen Borftellungen feierte er trot mangelhafter Renutniß bes Ibiome ale Naromir in ber "Abnfran" und in einer Reihe anderer Partien Triumphe bei bem burch bie Aufopferung bes beutichen Rünftlers geschmeichelten Rachmittags. publicum. 3m Jahre 1836 fiel es Gifder ein, mit Brag unaufrieben gu sein; er ging nach Brünn, und herr Korner vom dortigen Theater kam an seine Stelle. Aber schon is Jahr später kauschen die Beiben wieder. Fischer trat am 28. Märg als Belisor in der gleichnautigen Schenflichen Tragddie wieder vor dem Andlieum auf, das er nun nicht so bald derlassen sollte Wilker werden ihn noch als Hebenwater, als berusenen Rachfolger Ballenstein Bayer's schen. Zeider bracht ihn die Reigung zum Trunte immer mehr serad. Mus dem untzigen helbenhieter und dem noblen Salonliebhaber gesehten Charatters wurde ein Schanspieler von unflinstlersicher Rouchalance und gulest ein gebrochner Mann.

Gleichzeitig mit Gifcher tam Diet, jugendlicher Belb und Liebhaber, nach Brag. Satte Gifcher einen fcweren Stand nach Baper, fo batte Diet einen ebenfo fcweren nach feinem Borvorgänger Morit, ber burch feinen unmittelbaren Radifolger Stolzel nicht vergeffen gemacht worben mar, Als bie Triumvirats. Direction ben Abagna Morit' augefate, erfinchte fie auf ben Betteln ausbriidlich, fich bis gur Bieberbeietung bes leeren Saches gu gebulben. Man gebulbete fich unn gwar, erinnerte fich aber bei jeber Rolle, die einft Morit gefpielt hatte, an biefen Liebling und beflagte beffen Unerfetlichfeit. Diet") mußte raftlos fampfen, um unter folden Berbaltniffen fich über Baffer gu halten. Er war ein ichlanter Mann mit regelmäßigen Bugen, bie in ruhigen Domenten ben Ausbrud gutmuthiger Beiterfeit hatten. Gein Organ war ziemlich bifficil und für Bartien von großer Auftrenauna nur eben ansreichend. Fener und binreifende Begeifterung maren feine Cache nicht, bafur führte er lannige und mnutere Converfationsrollen febr gewandt und liebenswürdig burch und mufite trefflich zu charafterifiren. Es war ihm boch augnrechnen, baß er als "junger Klingeberg", ber Glangrolle Morip', burchaus nicht miffiel. Dit besonderem Erfolge fpielte Dies ben Deichores im

<sup>\*)</sup> Carl Die &, geb. 1801 gu Magdeburg, 1834 für erste Liebhaber in Graz eng., sobaun 30 Jahre in Prag, wurde 1. April 1864 penf. und ftarb 7. September 1865.

"Quben", ben Bolingbrote, baun ben "Gamin be Baris" und bie gang entgegengefeste Titel-Bartie in Gustow's "Berner", ber am 11. December 1840 gu feinem Benefig in Scene ging und ibm Bervorrufe in ungewöhnlicher Angabl eintrug, Gein "Gamin be Baris" wird als eine gang außerorbentliche Leiftung gepriefen, bie um fo mehr auffiel, als (bis auf unfere Tage) ber Barifer Tangenichts in ber Regel eine Lieblingerolle ber munteren Lieb. baberinen ift. Much Dien biente eine lange Reibe bon Jahren ber Brager Buhne. Geit 1840 fpielte übrigens neben ihm ichon ein anderer jugendlicher Liebhaber, Rerting, in Brag, ber bon Darmftabt tam und fich ale Dar Biccolomini bier eingeführt. aber ichon vermoge einer zu ältlichen Daste nicht "burchgeschlagen" batte. Seine Declamation wies viele Unmanieren auf; er entwidelte fich erft mit ber Beit, namentlich im Luftspiele. 1845 bebutirte Rodert, beffen Schwefter eine gefchatte Sangerin ber Brager Oper mar, als Candibat filr bas Fach eines zweiten ingenblichen Liebhabers und Selben. Er tam bom Breslauer Stadttheater und trat guerft ale Rubolph von Thurmer in bem Luftipiel "ber Landwirth" mit gutem Erfolge auf. Man rühmte feine icone Bestalt und fein flanavolles, mobulationsfähiges Organ, Junerlichteit und poetischen Schwung vermißte man an ihm, als er in "Tell" als "Arnold von Melchthal" auftrat. Uebrigens machte Rodert tuchtige Fortidritte und wurde mit ber Beit felbit Gifcher gefährlich.\*)

e') Alezander Köde'et war 1821 in Teyliş von wohlfadenden Eitern Geb, findirte Anfangs Wedeien, wödnete fich ader nach dem Tode des Baters der Büdne, bedut in Budweis, murbe bierauf nach Alganfurt, 1843 an das Dreidente Dolfbeater eng., ging wegen ungenügender Behältigung von vor 1846 nach Galflet engagirt wurde. Diet wirfte er deri Jahre, ernarb fich durch Galflieden und ben, der wie er 1846 nach Galflet engagirt wurde. Diet wirfte er deri Jahre, ernarb fich durch Galflieden un einem Alf im Deutschald und wirde 1848 nach Weine an de Hoffwurftente berufen, doch gerfchingen fich wegen der Alechen die Engagements-Unterbanklungen; 1849 aberfiedelte er and hamten, wo er im böchsten Ausleich Anschalt und eine Nochten Auflechen stand wurd und einem Aberdiech Genehig zur Almadme eines Engagements dach Frankfurt auf ihm Aberdiech Benehig zur Almadme eines Engagements dach Frankfurt und Ernarfurt wirfte er 1856—58 neden Fann furt a. M. bewogen batte. In Frankfurt wirfte er 1856—58 neden Fann

Gbenfalls in ber letten Zeit des erften Sügerichen Regiments fam Baudius, der Aster der genialen Wilfrandt-Bandius, als Charafterspieler und Romifer nach Prag.") Gigentlich war Schneider (von Hamburg) als Erfagmann Polamschie auserichen. Er gehtrei im Mai 1841 in einigen Changroffen des Undergestlichen; man hatte einen wahrdoften Künftler vor sich, einen Kachspieler gewöhnlicher Sorte, ein Genie, das leider nicht dannernd an Prag zu seifeln war. Den Schampieler Walter sah man in Charafteren der verschiedensten Ständte und Altersschien, und jede Rolle war mit änglichter Gworsseinstigteit studiet. Kalter hatte im Theater in der Zosphikad den Chevalier Immont im "Berschwender" creiet mid bertreffield berückgeschier. In Prag verwendete man ihn sür Liebhaber und junge Ehemänner, mit unter ader auch sir ich inder Justignants. — Wolman un gab ingendiche Liebhaber und hatte in seinem Nevertoire auch einige

Janusichet, Friedrich Jaafe, Ennil Schneiber und Mugnife Liebich unter Benebir Junethan, solgte dam einem Mufe Sieling's im Dei vissig, macht 1851: eine Guffriederie (u. B. ande nach Brag), wurde nach Manubeim und 1863 nach Verechburg eingegrit, beffen venlieber übliner eit die sig leiten am 18. August 1869 zu Mittie bei Zeirsig erfolgten Tode angedere. Er Jähnte zufelt in ätzeren Debenrechten. Geben wie den Antlitze fahre wan in ihm den Menschen, den oblen Gatten und Bater. (Gutsch Bühnenalmungd 1870.)

<sup>\*)</sup> Carl Friebr. Baubin 8, geboren 1796 ju Ludan i. D. Lanfig. † 21. Mars 1960 ju Dreiben, mar in ber Jagenb bartigi nach abgelgiengenenbert, um unter Alpofeon Kriegsbienfte ju thun, fpielte zuerft bei Ennbertruppen, bis er in Dreiben jum Detut lau, gebörte bann als Liebb, Komiffer und Chri-Griefer einer Reibe bebent hauffcher Undipen nach Wien und bezigs die Venflowsberechtigung, wurde dam von bollbein nach Wien und von der nach Brag bernfen, wo er mit Lufthjeisfgauten, weniger im Characterlache Glida datet. Delien Bieferfein, Kozabaens nub Schown waren in Brag feine beliebteften Rollen. Berühmt war feine Saumtung won Bernden und betein Wolfen. Dereibun die er auch auf der Wiener frie feine Partner, gebrauchte. Er gebörte zu den ehre Korten bei der Baffen, die er auch auf der Wiener frie feine Partner, gebrauchte. Er gebörte zu der eine Mothen für feine Partner, gebrauchte.

gliidliche Rollen tomischen Genres. - Fast gleichzeitig famen 1844 Liebold und Chauer an bas flandifche Theater. Liebold bebutirte am 15. April als "Steffen Langer ans Glogau". Geine ipateren Debutrollen machten mehr Blud. Er bewegte fich ftart im Sabrwaffer ber Naturburiden, machte fich übrigens auch als "Dichter" ber Boffe "Das Loch im Blafond" befannt. Chauer murbe bei feiner Antunft in Brag als Canbibat für bas erlebigte Rach Bolametn's bezeichnet, bas er nach beften Rraften ausgufüllen ftrebte. Er bebutirte als Abam Brof in bem Luftfpiele "Carl XII. auf Rugen" und als Miller in "Rabale und Liebe" mit autem Erfolge und blieb ber Brager Bubne tren. - Rolar. neben feiner Brant refp. Frau, Manetinoth-Rolar, eine ber Sauptftuben bes cechifchen Schaufpiels, wirfte, wenn es Roth that, auch in beutiden Borftellungen mit und betbatigte ftete eine besonbere Sorgfalt felbft in fleinen Bartien. In Stoger's erfter Directions. periode mar übrigens Rolar für bas beutiche Theater wenig ober gar nicht in Betracht gu gieben. In beiben Sprachen wirtte Bametner, beffen Beichäftigung fich allerbings jumeift nur auf "tomifche Bebiente und Dummlinge" beidrantte.

Befonders reich mar unter Stoger bie Romit auf ber Brager Bubne vertreten. Den erften Blat neben Teiftmantel nabm Carl Dolt (reete Biggala) ein, beffen Rame mit ber Beit ebenfo popular und unvergefilich murbe, wie ber feines alten Collegen Feistmantel. Als Cohn bes t. t. Sauptmann-Rechnungsführers Biggala, beffen Familie aus Stalien ftammte, am 22. Marg 1808 in Ling geboren, mar Dolt 1822 mit feiner Familie nach Brag überfiebelt, batte bas Rleinseitner Gumnafinm bezogen und bann fich beit mebieinischen Studien gugewandt, die er aber nach bem gweiten Jahre verließ, um fich ber Runft gu ergeben und baburch eber in ben Befit feiner Braut und fpateren treuen Gattin au gelangen. Muf einer fleineren Bubne batte er ale funftlerifches "Rind für Alles" feine theatralifche Laufbabu begonnen, ohne baß er in biefer aufreibenben Runftarbeit Reit gefunden hatte, fich für ein bestimmtes Rach ju enticheiben. Go tam er 1832, ale bie Directionstrias Raing. Bolamsty. Stepanet regierte, nach Brag 15\*

und versuchte am 28. Mai 1832 als Baron Gluthen in bem chemals vielgespielten Luftspiele "Das lette Mittel", einer ausgesprochenen Liebhaberrolle, fein Glud. Man fand, bag ber neue Liebhaber ...aang geeignet fei, untergeordnete jugendliche Rollen volltommen auszufüllen und fich burch liebevolle Sorgfalt im Rleinen anm Größeren berangubilben", wünschte ibm aber ein Engagement, wo er fich fammeln und in die zweite Beriode bes Schaufpielerlebens, jene ber Gelbittenntnig, übergeben tonute. Dolt icheint in ber That die feltene Tugend ber Gelbittenntniß befeffen zu haben. Obwohl ibn bie Direction fofort fur bas Rabr 1833 engagirte und er fich in Brag gewiß auf die Dauer feftgefett batte, ging er boch balb nach Ling, fpielte fich bort tuchtig ein und tam erft im Jahre 1842 wieber nach Brag. Mus bem mittelmäßigen Liebhaber war ein trefflicher Romiter geworben, und einen folden, ber an Feiftmantels Geite wirfen tonnte. brauchte man gerabe in Brag. Dolt's Rame batte and über Defterreich's Grengen hinaus Angehen gewonnen. Ein Gaftfpiel führte ihn im Marg 1841 nach Stuttgart, wo er eine Reihe von Gaftrollen am tal. hoftheater mit vorzuglichem Erfolge abiolvirte und namentlich mit bem in biterreichischer Mundart porgetragenen "Berllied" von Broch fowohl in einem Concert ber berühmten Bianiftin Cophie Bohrer als in ber abeligen und burgerlichen Reffource, in einer Bripatioiree ber Bringeffin Alexander und bei anderen Belegenheiten Auffeben machte, Capellmeifter Lindpaitner prceftrirte bas Lieb und ber Biolinvirtnoje Molique begleitete Dolt. Stuttaarter Boftbeater creirte Dolt und M. ben Titus Fenerfuchs im "Talisman" und erfrente fich ber Anertennung ber maßgebenben Rreife, welche feine biftinguirte, natürliche Romit für ihn eingenommen batte. Diefe Borguge maren es auch, welche bem neuen Romiter in Brag bie Bfabe ebneten.

Alls Sidger nach Prag tam, war er ison nach einigen Wonaten genötsigt geweien, den ans der Triumviratsära bekannten Komiker Spiro, der einige Zeit von Prag geschieden war, neuerbings zu engagiren. Spiro bielt als "Zwirin" in Ammpacivagabundus seinen Küdereinigun zun bekanptete find neuerdwisse Kaskre lang chreuvoll neben Geistmantel. Im Fache bes Riebrig-Romifchen, im Schola'ichen Rolleufreife mar er befonders ju Baufe, Gein "Blafius Robr" in ber Reftrop'ichen Boffe "Glud, Digbrauch und Rudfehr", ber Rati in "Till Guleufpiegel" u. f. w. waren chenfo gern gefeben wie die beften Leiftungen Feistmantels. Spiro ging 1842 ab, und Stoger mar fo gludlich, in Dolt einen .. fomiichen Liebhaber und tomifchen Charafterfpieler jugendlichen Alters" Bit gewinnen, wie er feinen beffern wunfchen fonnte. 2m 11. Det. 1842 trat Dolt als Loreng in ber "berhangnigvollen Fafchingsnacht" (ber Reftrop'ichen Barobie eines Soltei'fden Traneripiels) jum erften Dale als Romifer in Brag auf. Obwohl Reftrop felbit vor ihm die Rolle in Brag gespielt batte, batte Dolt einen burchareifenben Erfola. Geine mit fraftiger Stimme porgetragenen Couplets und Botpourris, feine hubiche Gestalt und muntere Lanne machten Glud. Roch entichiebener gefiel er als Zwirn neben Reiftmantel Quieriem und Breifinger Sobelmann, als ichlaufer Nati in Till, ale Titus Reneriuche im "Talisman". Die lettere Leiftung ftellte die Rritit bereits als nahezu unübertrefflich bin; Dolt ftand fest in ber Gunft bes Bublicums. Gur Stoger mar er eine mabre Berle, sumal ole bas Theater in ber Rofengaffe errichtet mar und bort ber Boffe eine besondere Bflegestätte bereitet murbe. Dolt batte übrigens, als er ftatt bes Stuttgarter bas Brager Enga. gement mablte, gehofft, in Brag auch feine Begabung fur bas feinere Benre, für bas Luftfpiel, verwerthen gu tonnen, und fühlte fich, ba Stoger feiner biesbeziiglichen Berfprechungen vergaß, fo . unbehaglich in Brag, bag er anderen Antragen Gebor au ichenfen bachte. Director Carl eitirte ibn 1843 nach Bien, wo er in Bauerle einen machtigen Freund hatte; aber er blieb, nachbem Stoger eine entiprechenbe Erweiterung feines Repertoires augefagt hatte. Bir merben noch wieberholt Gelegenheit haben, Dolt als einem ber bedeutenoften Romiter und liebenswürdigften Meufchen bie verbiente Burbigung gu wibmen.

Bu ben verwendbarften Mitgliebern Stogers gafite ebenfalls in erfter Linie ber Regiffent und Bag-Buffo Breifinger. Seine Stimme hielt nicht lange au, bafür entschäbigte felbst in ber Oper sein munteres tomisches Spiel, das seinem "Bartolo", Englanber in "Fra Diavolo", Capuggi in "Jampa", Cantarelli im "Zweifanupi" und Capellmeister im "Concert am Hose" einen steten Erselg sicherte. Ze mehr seine Stimme an Klang verlor, deste mehr besätzt er sich mit der Krösigt er sich mit der Krösigt er sich mit der Krösigt er sich mit Lustipiel. Er lieferte in jeber Kolle ein consequent durchgesührtes, lächertliches Charatterbild und brachte sich nechtspäse ohne Bortungsliches ag ihm serne. Preisigner arbeitete die Kleinste Rolle mit größer Genanigkeit and und gege anch als Regission Protectionstelle der Bestelle der Krosisische der Genanigkeit and und gege anch als Krosisische Breitenstelle, das sich verdienstlich im Possignensmise bewegte, war der Unspie Verdenstellich, das sich verdienstlich im Possignensmise bewegte, war der Unspie Verdenstellich, das sich verdienstlich wird Schauspieler, der aushalf, von auszuhgessen von are, eine Krast, auf die in Oper und Possig iederzeit zu jählen war.

Bem wir eine Darstellung der Kräfte des recitirenden Schanspiels lieferten, meinen wir nicht, auch eine erschöpiende Darstellung geboten zu haben.\*) Die von Stöger in's Treffirn geführten Kräfte waren auch auf feinem Redenterrain, dem Schaufpiel, jo aufehnlich, daß sich der Gezenstand im Rahmen unserer Geschichte schwer er-

3m J. 1843 registrirte man: Director u. Untern. J. A. Stöger. — Reg. b. Sch. Ernst, ber Oper u. Bosse Preifinger. — Secretar und

<sup>\*)</sup> Der Stand bes beutiden Chaufviels mar 1838: Director und Unternehmer: 3. A. Stoger. - Regiffeur b. Schaufp., ber Dp. unb Boffe Dr. Ernft. - Gecretar und Buchbalter Br. Stiepanel, augleich Borftand ber bohm. Borftellungen. - Berren Baper, Belben und Bater; Bolge, Greife u. Ausbilferollen, Denerv, jug, Liebb, u. Raturburichen, Diet, Liebb. u. jug. Belben, Dietrich, 2. Liebb., Eruft, Liebb. u. jug. Intriguante, Feift mantel, 1. fom. Bartien, Gifder, Belben u. Bater, Grabinger, Bater, Sametner, Anshilfer., Bolamety, fom. Bater, Bonvivants, Breifinger, tom. Partien, Schifaneber (penfion.) locale Baterr., Spiro, 2, tom. Rollen, Balter, Chevalier, Bono. u. Intria .. Bangel, Liebh. - Dab. Allram, tom. Dutter, Dle. Bervifon, Inftanbobamen u. Mutter, Dab. Binber, sartl. Mutter, Dle, Frep. 1. Liebb .. Dlle, Berbit, Belbinen u. Liebb., Dlle, Manetineft, Coubr., Dlle. Schifaneber, Anftanbeb. n. Matter, Dle. Comelle, Conbr., Dab. Bangel, Raive, Dile, Bollner, Locales. - Rinberrollen: Rl. Gieb, fl. Untermuller, Ritter: - Couffl, fur Co. u. Dr. Balvanetv.

ichopfen ließe. Es bleibt uns die Aufgabe, zu untersuchen, was mit diesen in mancher hinsicht gewiß imposanten Kraften geleistet wurde: ein Blid auf bas Repertoire.

Die Mera Stoger lagt fich eine Mera ber Novitäten, Gafte und Debuts nennen. An Leben febite es alfo burchaus nicht auf ben Brettern ber Brager Buhne in ben gwolf Jahren bes erften Stoger'ichen Regiments. Boran es fehlte, bas mar ein folibes Repertoire, und gerabe bies ift bie Lebensfrage aller großen Bubuen, Die ein Abonneuten-Stammpublicum haben und por Allem auf weise Abwechslung bebacht fein muffen. In ben meiften Jahren tam auf bie Boche burchichnittlich eine Rovitat, und mas bas Schlimme mar - unter ben Renigfeiten bes Jahres murbe bie überwiegende Majorität tobtgeboren; die meisten wurden entweber von Gaften importirt, um ohne fie wieder zu verschwinden, ober waren Boffen bon ausgesprochener Lebensunfähigfeit. Dit bem eigentlichen recitirenden Drama, bas in jedem auten Theater bie Grundlage bes Repertoires ju bilben hatte, mar es am ichlimmiten bestellt. Co batten 1. B. 1844 Dper und Boffe 212 Borftellungen, Tragobie, Schau- und Luftspiel aufammen

Buchbalter Stepanet, Infpicient Schmelger, Couffl, b. Co. Lebmann, ber Op. Martines, Bibliothefauffcher Binars; 1. Caffier Ulbricht, 2. Caffier Czermat, Controleure Dr. Bifesto u. Deier. - Theaterarste Dr. Leop. Banber Ritt. v. Grunwalt, Brof. Dr. Oppolger, Bunbarst Reg. - Darftellenbe Mitglieber: Berren Bayer Belben unb Rater, Bolge (Benf.), Greife u. Ausbilfer., Brava bebeut, Ansbilfer., Dies 1. Liebh., jug. Belben u. Bouvin., Dietrich Liebh. u. Raturb., Dolt 1. fom. Rollen, Ernft (Reg.) jung. Intrig. und Char.-Rollen, Feiftmantel 1. tom. Partien, Gifder Belben u. gef. Liebb., Grabinger Bater. Sametner flein, tom, R., Rolar Liebb., Bolamsin Charafterr., bumor, Bater u. Intrig., Breifinger (Reg.) fom, Bartien, Schifaneber (Benf.), locale Baterr., Balter Chev. u. Jutr., Bolmany jug. Liebh. nub Belben. - Dab, Allram (Benf.) tom, Mutter, Dab. Binber gartl. u. tom. Mutter, Auftandebamen, Due. Fren 1. Liebb., Due. Berbft (beuri.), Auftanbebamen, Dab, Rolar Liebb, u. Coubr., Dab. Raab Localr., Dile, Schifaneber Anftanbeb, u. Mutter, Dab. Schwanfelber muntere Liebb, u. Raive, Dlle. M. Beisbach 1. Liebb., Beroinen. Dlle. Bimmer Raive. - Rinberrollen; Marie Untermuller, Carl Dicd.

nur 155, fo bak in ieber Woche fur bas recitirende Drama nur 3 Abende übrig blieben. Wenn fich auch bas Berhaltnig namentlich in ben Dreifiger Jahren gunftiger ftellte, fo mar ber Uebelftanb boch mabrend ber gangen Stoger'ichen Directionsara ber Sauptfache nach berfelbe. Baupt-Repertoirebichter für bie Dreifiger Jahre blieb Ranpach, bem bie Birch Bfeiffer eifrig und immer erfolgreicher Concurreng machte. Die murbige Frau Johanna Franul von Beineutburn und Albini nahmen mit ibren Studen and noch einen ansehnlichen Raum ein. Allmälig wurde es beffer. 3m romantischen Drama regte Friedrich Salm machtig feine Schwingen, im Luftfpiele begann fich Benebir neben Gelbmann erfolgreich zu regen. Bauernfeld lieferte Deifterwerte, und Guptow führte fich mit entichiebenem Belingen ein. Daneben behaupteten bie Frangofen, Scribe voran, im feinen Luftspiele auch noch ihren Blag. Das claffifche Drama tam in Brag in vereinzelten Ericheinungen bor und tauchte pornehmlich auf, wenn illuftre Bafte tamen ober wenn es galt, Baber und Fifcher in ihren Glaug. rollen zu zeigen.

Das Bormalten ber Raupach'ichen Erzeugniffe, befonders in ben erften Directionsjahren Stoger's, mar ein trauriges Beichen ber Beit. Die flache Meuferlichkeit follte bier bas frifc bulfirenbe Leben, ben gefunden Rern erfegen. Raupach's Charaftere maren im Grunde nichts als bie gezwungene Umidreibung ichematifirter Begriffe, eine Umidreibung, beren individuelle Bragung - wie ein gebiegener Rrititer jener Tage treffend bemertt - burch bie gufällige Berfonlichfeit ber Berliner Soficaufpieler bebingt mar. Die hauptfachlichften Raupach'iden Repertoireftude, Die man in Brag fah, waren außer bem unvermeiblichen "Muller und fein Rind", "Taffo's Tod" (bie Brager faben barin Dab. Rettich als Leonore, ihren Gatten als Taffo), "Corona Saluggo" (bie Titelrolle fpielte Fried. Berbft, als Marcheje bi Saluggo glangte La Roche als Gaft), "Der Degen", "Rafenftuber", "Bor hundert Jahren" (ein tomifches Sittengemalbe), "Eromwell's Enbe" u. f. w. Bon Johann Beigenthurn fab man "Die Geprüften", "Johann v. Finnland", "Die Fremde" u. M. Dad. Birch Bfeiffer ftellte fich ein mit "binto bem Freifnecht", "Mutter und Cobn", "Die Ericheinung am Grabe", "Johannes Guttenberg", "Rubens in Mabrib", "Ontel und Richte", "Steffen Langer aus Glogan", "Scheibentoni", "Die Marquije von Billette" u. f. w. Ranvach und die Birch-Bfeiffer brachten fo recht burch ihre ben Schanfpielern an ben Leib und auf ben Applaus geschriebene Stude bas Birtuofenthum in Alor. Es war beareiflich, bag ber Darfteller am liebften in Studen fpielte, in benen er am meiften applaubirt murbe. Gin Bohlthater für Debutanten und Gafte war auch Blum mit bem "Ball gu Glerbrunn" u. M. Geine Luftfviele haben fich bis auf ben heutigen Tag auf bem Repertoire erhalten, mahrend von Raupach und ber Beigenthurn weuig übrig geblieben ift. Affland, Robebne und Topfer halfen im Stoger'ichen Luftspielrevertoire noch immer aus, wenn bie Mobernen ben Regiffeur im Stiche liegen. Bauernfelb verichaffte mit feinen "Betenntniffen" (querft aufgeführt am 14. Dai 1834) ber neuen Direction befanntlich ben erften Erfolg im Gebiete bes recitirenden Dramas. Spater hatte Morit als Baft mit ber Holle bes Rinubura großes Glud. Am 1. Dec. 1834 fab man bas Charaftergemalbe "Fraus Balter". Mm 17. Dec. 1835 fam "Burgerlich und Romantifch" jum erften Dale auf bie Brager Bretter. Bolamety gab ben Rath Babern, Dab. Binder Die Ratharina b. Rofen, Ernft ben Ringelftern, Buich, ein nur furge Beit in Brag engagirter tuchtiger Schauspieler, ben Lobnlafai Unrub. 1838 tam ber "Bater", bann ber "Gelbftqualer", 1840 "Die Beichwifter von Rurnberg", 1841 "Ernft und Sumor" gur Auf. führung, und am 7. Darg 1845 "Ein beutscher Rrieger", beffen Erfolg ein ebenfo großer ale nachhaltiger mar. Dit Spannung batte man biefem ernften Tenbengichausviel bes leichten, frohlichen Bauerufelb entgegengefeben, und bas Saus mar voll, ale bas Stud wirflich jum Benefig Baper's in Scene ging. Die beiben Sauptrollen, v. Bobe und Fran be la Roche, tonnte nicht beffer befett fein als mit Fifcher und Dem. Fren. In ber Rolle bes Aurfürsten glangte Baber burch feinen wirtfam trodenen humor. Den Grafen Dohna gab Bolmany, ben Bachter Buttner-Baubius, Marthe-Mab. Binder und ben Cancelliften Schöpflein-

Der Name Benebig tauchte Anfangs ber Biergiger Jahre auf. Als am 28. Mai 1841 in Brag jum erften Dale "Die Dobe" ober "Mobernes Coftume" gegeben murbe, ichrieb Anton Muller: \*) "Bir meinten in ben Benbungen und in ber Saltung bes Dialogs Bauernfelb's gewandte Geber und Laune gu erfennen : jebenfalls weiß ber mahricheinlich pfendonnme Roberich Benedig ein gutes Scenarium ju entwerfen und gefprachemeife Darftellung gu banobaben." Ginen gelinden Durchfall erlebte, gang im Begenfate gu ber vorzüglichen Aufnahme ber "Doben", Benebir's Drama "Die Sclaven", bas am 15. Rob. 1841 in Scene ging. Der Dichter bat bie Scharte übrigens reblich ausgewett. Gein "Stedbrief" (gum erften Dale am 22. Gept. 1843) machte beu Digerfolg reichlich wett. Man begrußte bas frifche Luftspieltalent um fo freudiger, ale gerabe bie poetifche Schopfungefraft bee beutichen Bolfes in biefem Rache bei bem Ernite ber gahrenben Beit brach lag. Die gutmilthig heitere Lebensauficht, Die gefunde Laune und bas Buhnengeschid Benedir' halfen über feine gabl-

<sup>\*)</sup> Auton Muller, ber bereits mehrgenannte Theaterfritifer ber 1827 gegrundeten "Bobemia", mar ein Deutschbohme aus Dichit bei Bartenberg, und mar gleichzeitig mit bem Grafen Carl Chotef in Jungbrud gemefen, letterer ale Lanbed Bouperneur, Muller ale Brofeffor. Des Grafen Chotef Charfs blid batte bie miffenfcaftliche Tuchtigfeit, bie ansiehenbe Bortragegabe und bie richtige Urtbeilefraft bes jungen Brofeffore fennen gelernt, und bie Berfebung Anton Dullers als Brofeffor ber Meftbetif an bie Brager Unis perfitat mar fein Bert. Anton Dullere Bortrage über Mefthetif fullten bald ben ibm gugewiesenen Saal im Clementinum nicht blos mit Studirenben, foubern auch mit gereiften Mannern aller Berufefreife: Maler Rubrich, Confervatoriums Brofeffor Gordigiani, ber bliude Dufitiuftitutes Director Jofeph Brofich und andere Rotabilitaten fagen ale aufmertfame Buborer por ibm auf ber Soulbauf und liegen feine feiner Borlefungen aus. Roch ausgiebiger und nachhaltiger auf bie Berallgemeinerung eines guten Gefdmade mirften feine Anfichten und Urtheile über Theater, Dufit und bilbenbe Runfte, Die er feit Janer 1828 faft volle fünfgebn Jahre burch die "Bob." im gangen Laube verbreitete. Er bat viel gur Lauterung bes Beidmade, jur Rlarung bes Lunfturtbeile in Brag beigetragen.

reichen Mangel hinweg und machten ihn zu einer willtommenen Erideinung fur bie beutibe Schaububne.

Bustow feierte am 11. Dec. 1840 mit "Berner" ober "Berg und Belt" einen mahren Triumph. Dan erfannte in bem Stude "qualeich ein verfohnliches Glaubensbefenntniß und eine tröftliche Borbebeutung für ben tommenben Ruhm bes Dichters". Den Erfolg, ben Diet in ber Titelrolle errang, haben wir bereits conftatirt. Dem. Berbft gab die Julie ebenfalls meifterhaft. "Richard Cavage" brachte Friederite Berbft am 18. Rov. 1841 gu ihrem Beuefig gur Aufführung. Ihre "Laby Madlesfielb" gablte gu ihren gebiegenften Leiftungen; bie Titelrolle fpielte Diet, ben Steele Fifcher. - Die "Schule ber Reichen" ericbien gu Baber's Benefig am 21. 3an. 1842 (Baber als Thompfon), "Bopf und Schwert" am 23. Febr. 1843, und gwar mar bie Brager bie erite öfterreichische Buhne, bie bas Luftiviel überhaupt aufführte. Die Aufnahme mar eine ziemlich fühle. Man vermifte ben feften Bau, namentlich mar es Bernhard Gutt, welcher bie Dangel bes Studes anerfannte, mahrend ber Dichter Uffo Sorn ben beicheibenen Erfolg ber novitat lebhaft bebauerte. Einige Tage nach "Bopf und Schwert" ging 3mmermann's Tranerfpiel "Die Opfer bes Schweigens" in Scene; mit nicht befferem Erfolge ale bas Gustow'iche Stud. Amalie Beifbach, welche bie Ghis. monda gab, mar "ichon und fühl wie Marmor", Fifcher gab ben Taucred, Bolmany ben Bergog Manfred. Am 5. Janer 1844 batte Laube's .. Monalbeschi" feine Bremiere in Brag mit gutem Erfolge bestanden. Fifcher war in ber Titelrolle außerft wirtfam, Dem. Beigbach gab bie Ronigin Chriftine, Dem. Fren bie Gulva, Balter ben Santinelli, Baber ben Grafen Brabe, Bolameto ben Freiherrn bon ber Schnure, Diet ben Dalftrom. Laube's Luft. fpiel "Gotticheb und Gellert" endlich erlebte am 2. Janer 1846 feine erfte Aufführung.

Auf bem Gebiete bes hoberen Dramas sichien bie Nobitäten giemlich fpartich. Grillparger hatte, als die Stögeriche Direction begann, bereits ben Dobepuntt als bramatischer Dichter überschritten. Als Grillpargeriche Nobilat wurde noch am 4. April 1835 aum Benefig von Friederite Berbft "ber Traum ein Leben" mit Fifcher als Banga, Diet als Ruftan und ber Benefiziantin als Mirja gegeben. Bon Rarl Egon Chert tam am 27. Marg besfelben Jahres jum Benefig Baper's bas paterlanbijche Drama "Cieftmir" mit Baber in ber Titelrolle gur Aufführung, obne ben Erfolg von "Bretislaw und Jutta" gu erreichen. Bei weitem am regfamften war in ber Beit ber Stoger'ichen Direction Friedrich Salm auf bem Gebiete bes romantifchen Dramas. Ceine "Grifelbis" erregte ungewöhnliche Cenfation, als fie am 9, April 1836. eingeführt von ber tunftbegeifterten Friederife Berbft, in Brag ericien. Die ingendliche Rraft ber Bhantafie und bes Gemutbes, welche ber intereffante pfeudonbme Dichter in feinem Erftlings werte entwidelte, bas brillante, effectvolle Spiel ber Dem. Frieb. Berbit, ber erften Brager Grifeldis, unterftut bon Diet-Bercival und allen Mitwirtenden, ftimmten bas Bublicum an enthufiaftifchem Beifall. Geit Grillparger's erften Studen mar auf bem Bebiete bes ernften Dramas noch fein großeres Berf eines Biener Dichters mit fo entichiebenen und glangenbem Beifalle aufgenommen worden als Grifelbis. Roch in bemfelben Jahre gaftirte Lowe als Bereival, abermals mit enthufiaftifchem Beifall. Nicht jo glangend mar natürlich die Aufnahme, die am 10. Nov. 1837 Salm's "Abept" fant, Richtsbestoweniger faben bie Brager nun regelmäßig jebe Salm'iche Rovitat auf ihrer Bubne : 1840 (12. Juni) "ein milbes Urtheil", 1841 "König und Bauer" (nach) bem Svanifchen bes Love be Begg), 1842 (am 13. Dai) "ber Golm ber Bilbuifi" (Rifder-Ingomar, Dem, Beifbach-Barthenia, Frieb. Berbit-Aftaa), 1844 "Sampiero" u. f. w.

Ein interessants Experiment auf bem Gebiete bes höhren Dramas vourde uoch furz vor Schluß der ersten Sidgerschen Direction mit der Anffligung von Grab be's Tianenwerte "Don Juan und Faust" gemacht. Die Idee ging von Chaner aus, der dos nahezu unanfflichtoere Stild ichon in Graz in einer von ihm selbs befregten Ginrichtung auf die Bretter gebracht hatte (ansterbem hatte nur noch des Theater a. b. Wien das Experiment gewaat). Die Bearbeitung batte zword der Lauf ber Damblung nicht beeintrachtigt, aber mit Rudficht auf Die technischen Berhaltniffe und auf bie Theatergeit einen großen Theil bes Details megfallen laffen, bas bie Begebenheiten verband und erlanterte. Stehen blieb die einzelne nadte Thatfache ohne Deutung und Bebeutung, fo baf bas Stud eber befrembete als befriedigte. Es blieb eben ein "phantaftifches Drama", bas auf bem realen Boben ber Bubne nicht wurzeln fann, und beshalb einer hauptbebingung bes guten Dramas, ber Bubneuwirfjamfeit, entbehren muß. Den Don Juan aab Diet vortrefflich, bes Sauft batte fich Gifcher mit feiner unverwiiftlichen Rraft angenommen, Dem. Beigbach hatte fich mit ber Donna Muna, Bolmany mit bem Mephifto, Dolt mit bem Leporello, ber Benefiziant mit ber fleinen Rolle bes Gianor Regro. Rodert mit bem Don Octavio befaßt. - Ebenfalls in bie lette Reit ber Stoger'ichen Mera fiel bie erfte Aufführung ber Tragobie "Moris von Cachien" von R. E. Brut (im Nov. 1845) mit Rodert in ber Titelrolle, eine ber beiten Leiftungen biefes Chaufpielers, Fifcher ale Rarl V., Diet ale Friedrich von Cachfen, Baudius als Granvella, Friederite Berbit, welche wieder als Bathin ber Novitat fungirte, fpielte bie Rurfürftin Gibulle, Gine auffällige Thatfache ift es, baß in bem gangen Beitraume von 1834-1846 bie beimifche literarische Broduction fo außerorbentlich burftig pertreten mar. Grofere Berte von beimifchen Boeten tamen außer Ebert's "Cieftmir" und zwei bramatifchen Gebichten von Jof. Bengig überhaupt nicht auf Die Bretter (Beber's "Gpartacus" erft in ber nachften Beriobe, 1847). Gerle lieferte bon Reit ju Reit eine bramatifirte Novelle, auch thaten fich Berle und Uffo horn ju Compagniearbeiten gufammen, beren eine, bas Luftfpiel "Die Bormunbichaft", einen vom Burgtheater ausgeschriebenen Breis von 40 Ducaten in Gold gewann, unter 60 eingefandten Luftspielen als bas befte anerkannt wurde und bei feiner erften Aufführung in Bien Uffo Born viele Bervorrufe eintrug. Born icheint die gelungene Dialogifirung beforgt zu haben, mabrend Berle die Erfindung und Scenenvertheilung angehorte. Eine andere Compagnicarbeit ber beiben Berren, bas vieractige Luftfpiel "Der Raturmenich", machte ein gelindes Fiasco. Der beimijche Dichter Franz von Braunau (recte Franz Fritich, geb. etwa 1792; zu Braunau im Böhmen, hofweiser und Bibliothefar in sürst. Glaryschen Gemienen, gest. in Wien im Alter von 80 Sachren) lieferte mehrere Lustipiele, von demen die Bagatelle "Jadocht" ein ganz leichtes, nettes Stüdchen war. Ein anderes Lustipiel von ihm, "der gesopher Hopper oder die Badecur," wurde auch am Carliscater im Wien gegeben.")

Die Boffe und bas Botsftud hatten in Stoger's erfter Directionsperiobe einige bentwürdige Abende zu verzeichnen, nahmen aber im Laufe ber Nahre ftart bie Richtung bergab. Im Nahre 1836 tam Raimund nach Brag. Raimund war Stoger's Retter in ber Roth gemefen, als bem Jofephftabter Theater trot ber Triumphe ber Oper eine Rataftrophe brobte. Berabe gur rechten Beit entzweite fich Raimund mit bem Director bes Leopolbftabter Theaters, fcbrieb ben "Berichwenber" fur Stoger und trat barin felbit in ber Josephitabt auf. Rein Bunber, baf Raimund feinen Freund Stoger in Brag befuchte! Das Ericeinen bes als Dichter länaft geschätten Romiters rief allgemeine Seufation berbor; Manche, bie ibn in Bien gefeben batten, fürchteten, bag feine Romit ober vielmehr feine Darftellungsweife bei ber erften Gatt. rolle in Brag befremben mochte. Aber ber Erfolg ftrafte biefe Befürchtungen Liigen. Der "Afdenmaun" - ber Burgel mar Raimund's erfte Rolle in Brag - mußte fein berühmtes Lieb wiederholen; als ber fturmifche Beifall burchaus nicht aufboren wollte, fang Raimund eine Romange, bie auf die Reife bes "Afchenmanns" nach Brag Bezug hatte, Die freundliche Aufnahme bafelbft pries und mit folgenben, aut gemeinten Reimen ichloß:

> Das freut ben alten Mann, Daß er fanm fprechen fann: Bie rubrt mich biese Gnab'! Doch leb' bie Bragerftabt! Rein Afchen!

Bor einigen Jahren ift an bem Geburtshaufe Franz v. Braunan's in bessen Batersabt Braunan in Bohmen eine Gedenstlafet angebracht worden. Seine hinterlassenen Schriften hat der Berfasser biefer "Geschächt im Bermohrung, um sie nnter gantigen Umftänden der Bergessenheit zu entreißen.

Und abermale tobte ber Beifall. Raimund trug noch etliche brollige Couplets por, die ben Beifall mo moglich verftartten. Umfonft mabnte er bas Bublieum an bas Berannaben ber gebuten Stunde, bis er enblich, jum vierten Dale gerufen, in tomifchen Reimen geftand, baf ihm ber Faben ansgegangen fei. Geine zweite Baftrolle mar ber "Florian" in bem "Diamant bes Beiftertonigs", und wieder mar tros eines heftigen Schneegeftobers bas Saus übervoll. Raimunds Darftellung, bie burchaus nicht in bem zwerchfellerschütternben Cpaf, fonbern in ber virtuofen Reichnung und Durchführung ber Charaftere, in einer, wenn wir fo fagen burfen, claffifch-naturlichen Romit wurzelte, nahm Alles fur fich ein. Er trat ferner in einem Quoblibet auf, wo er als "Schneeweiß", "Rarg", "Baftel", "Rragerl" und "Betteltrager Bapp" vortam. Den Rappelfopf fpielte Raimund mit Gifder ale Albentonia. Am 28. Febr. 1836 tam endlich ber lang erfehnte "Berichmenber" in Brag gur erften Aufführung. "Diefes Banbermarchen" - befagten bie Bettel - "tann nach abgeschloffenem Bertrag nur mabrend ber Anwesenheit bes herrn Rainnnb aufgeführt werben." Es batte biefes Avijos nicht bedurft, um bas Saus in allen Raumen au fullen. Der Anfang war ausnahmsweife auf 1/47 angefest worben : aber eine Biertelftunde por 6 Uhr tonnte man ohne Rampf und Befahr nicht auf bie mittleren Sperrfite gelangen. Die Billeteure flehten um Gebuld und freie Babn. Alles umfonft! Dan mußte über Barrieren und Bante fteigen; auf ben Galerien tobte es in wilbem Rampie um bas fleinite Blatchen. Go fab es por ber Borftellung aus. Nicht anbers nach berfelben, Immer und immer wieber wollte man Raimund feben, und felbit als er allein erichien, mit Bezug auf bie Ibee bes Studes baufte und einen Theil ber Auszeichnung ber forgfältigen Mitwirfung ber beimifchen Rrafte und ber portrefflichen Ausstattung gufdrieb, legte fich ber Beifall nicht. Raimund's "Balentin" murbe noch weit bober gestellt, als fein "Afchenmann": neben ibm fpielten Fifcher ben Flottwell, Dem, Fren bie Cheriftane, Dem, Rollner bie Rammerjungfer, Dab. Allram meifterhaft bas "alte Beib", Balter ben Chevalier, felbft bie Berren Baper und Bolamety mirften, jener

als Azur, biefer als' Kammerbiener, mit. Uedrägens hatte man ben Azur mertvöllrdigerweise doppett beseht. Den gesnassichen Theil beforgte Herr Pobhorsth, ben recitirenben Baper, was natürlich nicht ohne eine gewisse Umwahrscheinlichteit möglich war. Die Kleine Rolle des Baumeisters Gereit übernahm dem Ochter zu Ehren Feismantel. Naimund wurde im Prag geehrt und ausgezeichnet, wie nur je ein großer Kinstleter. Seine Stilde erschein abstreiche Wiederholungen in unmittelbarer Folge, und der Enthussamus für den Dichter-Schaufpieler blieberholung des Naimundbichen Gustpieles bei den der Eicher nicht; benn noch in bemielben Jahre (6. Sept. 1836) machte Naimund durch eine Augel einem Leben ein Ende

Defter faben bie Brager Deftron. Am 5. Juni 1840 trat er als Blafius Rohr in feiner Boffe "Glud, Digbrauch und Rudfehr" ober "bie Bebeimniffe bes grauen Saufes" jum erften Dale in Brag auf und murbe mit ichallenbem Gelächter empfangen, als er mit feiner ungewöhnlichen Rorpergroße, mit feinen langen Armen und Beinen, eingesmangt in ben carrifirten Angug eines gelb. und geiftbeburftigen Abvoegtenichreibers, ericbien. Reftrop war bas gerabe Begentheil von Raimund; er carrifirte und übertrieb. Freilich mirtte ichon feine Daste jebergeit zwerchfellerfcutternb. Er fpielte in Brag noch ben Schreiber Rigowis in ber Boffe "bas But Balbegg", ben Fabian Strid in "bie beiben Rachtwandler", ben Anieriem in "Lumpaeivagabundus", ben Sadauf in ber luftigen Raifer'ichen Boffe "Dienftbotenwirthichaft" ober "Uhr und Schatulle", ben Rati in "Till Guleufpiegel", beffen Lange urtomifch wirfte, ben "Tiburtine Becht" in "Mife und Brautigam", Simon Doppel in "Erbichleicher" u. f. w. 3m nachften Sahre tam er wieber und gab ben "Tritichtratich", ben Goldhahn in "13 Dabden in Uniform," ben Beter Bappel im "Wilben

<sup>9)</sup> Raim und þieile am 6, 10. und 15. Jeferuar 1886 im "Wadden and ber Feruncit", 12. und 14. Jefer. im "Diamant be8 Gerifterfonige", 13. und 21. Jefer. in einem Carobibet, 22. und 24. im "Alfrenfonig und Mendfenfeind", 28. Jefer, 3, 4, 6, 8, 9, 11., 12. und 13. Marş im "Merdfonender.

Ein Rrebsichaden für bie Bubne unter ber Stoger'ichen Direction mar bas llebermuchern ber Gaitiviele. Geit bem Rabre 1840 mar bie Babl ber Gafte in bestandigem Steigen; im Jahre 1843 betrug fie fogar 37. Es murbe an 159 Abenben unter Mitwirfung von Gaften gefpielt, b. i. unter Berudfichtigung ber Normatage fast jeben zweiten Tag. Bubem waren biefe Gaftipiele, bem Bubnenufus gemaß, ungleich vertheilt; in ben vier Monaten, Mai bis Auguft bes genannten Jahres, traten an 123 Abenben 96mal Bafte auf, fo bag bie beimischen Rrafte nur jeben vierten Abend beschäftigt maren. Gine Bubne, Die ftart mit Gaften arbeitet, gibt fich in ber Regel indirect bas Bengnig, baß fie mit ihren eigenen Rraften und ihrem eigenen Repertoire bas Intereffe bes Bublicums nicht genfigent gu feffeln vermag. Ueberbies bringen bie gebauften Baftfviele eine Reibe von Rachtheilen mit fich. Die Borftellungen werben überhaftet, mangelhaft vorbereitet, "berausgeworfen". Bahrend ber reifenbe Baft feine Glangrolle - und man reift gemeiniglich nur mit folden - langft forgfältig ausgearbeitet bat, muffen bie beimifden Rrafte in unmittelbarer Folge Reues lernen, und tonnen es bei einem fo beichleunigten Tempo bes Stubiums nicht allgu gemiffenhaft mit bem Stubiren nehmen. Der Schluß jebes Gaftiviele aber ift eine allgemeine Abibannung ber beimifchen Brafte, die fie gu frifchen Leiftungen fur die nachfte Folge unfabig macht. Rubem geht bei ben Golo-Brobuctionen ber Gafte allmalia ber Ginn für eine gerundetes Enfemble verloren. Anch lieben es berühmte Bafte, bem Bublicum Novitaten aufzutifden, Die jebenfalls eine brillaute Rolle, aber burchaus feinen afthetischen Berth befiten und die mit ihnen verichwinden, wie fie mit ihnen gefommen find. Bas folde Rovitaten mit ein- ober zweimaliger Aufführung bem Repertoire für Bewinn bringen und mas für Opfer fie bem Berionale auferlegen, ift jedem Bubuenfundigen befannt, Satte Stoger ausichlieflich Celebritaten ober auf Engagement reflectirenbe Bafte verichrieben, fo batte man Ilrfache gehabt, ibm bafur bantbar ju fein : es famen jedoch außer einer allerbings fehr refpectablen Rabl mabrhaft Bernfener und einem fleinen Sauflein wirflich engagementejähiger Canbibaten Legionen unbebentenber "Rünftler" und Debutanten jum Auftreten, beren .. erfter theatralifder Berfuch" ichon vom Regiffeur auf ber Brobe hatte verhindert werben muffen.

Daß übrigens Brag in ben gwölf Jahren ber erften Stoger'ichen Mera mit ben meiften fünftlerifden Großen Deutschlanbs befanut gemacht murbe, beweift ein dronologisches Bergeichniß ber intereffanten Gaftfpiele jener Beriobe, bas wir mit Angabe ber hauptfächlichiten Gaftrollen bier folgen laffen. 3m Juli 1834 tam Lubwig Lowe (Garrif in Briftol, Taffo in Beblit' Chauipiel "Gerfer und Rrone" u. i. m.): - 1835 im April und Mai Raroline Bauer, bamale im vollen Glange ihrer Schonheit. Ihre blühende Mabchengestalt mit ben blanen Angen und blonben Saaren entsudte berart, bag man applaubirte, che fie noch ben Mund geöffnet hatte. Gleich ihre erften Reben als Donna Diana aber - man hatte felten eine fo fchone Diana gefeben - murben wiederholt durch Beifall unterbrochen. Als zweite Gaftrolle fpielte Raroline Bauer bie blinde, holbe Gabriele in bem nach Stribe von Caftelli überfetten Drama gleichen Ramens und biefer folgte in wirfjamem Centraft bie brollig-naive Titelrolle in bem Bluut's iden Luftfviele "Des Goldidmied's Todterlein". Diefelbe brollige Raipetat entsudte an ihrem "Snochen" im "Brautigant aus

Merieo". Raroline Baner, mit ber ein mabrer Cultus getrieben wurde, fpielte noch bie "Margarethe" in ben "Bageftolgen", Fran v. Luen in Scribe's "junger Bathe", ben Bictorin in bem Melobram "bie Baife und ber Morber" nud bie Carin in "ber Ericbeinung am Grabe" von Charlotte Birch Bieiffer - eine ber liebenswirdigften Rimitlerinen, Die je auf ber beutiden Bubne gefeben murben. Dit ber Julia in Chafefpeare's "Romco und Rulie", bem "Ratheben von Beilbroun" und ber "Biberfpenftigen" ichloft Raroline Bauer ibr erftes Brager Gaftiviel, bas ihr bie größten Triumphe gebracht hatte, obwohl gleichzeitig bie Beinefetter in ber Oper enthufiasmirte. Caroline Bauer verftaub es wie felten eine Runftlerin, "bas Schone in ber 3bee auch in ben iconen Formen ber Birtlichfeit ichquen gu laffen". Ihre wieberholten Gaftspiele gablen gu ben beiterften Momeute in ber Siftorie bes recitirenben Dramas an ber Brager Schaububne. - In Juni 1835 tam eine andere Rorppbae ber bentichen Schaufpielfunft, Julie Rettich, nach Brag. Dit ihrer Donna Diana ftellte fie fich ebenburtig neben bie Glangleiftungen ber Brager Lieblingsgafte. Reben ihr gaftirte ibr Bemal Berr Rettich als Don Cafar und Berr Bufch, furge Beit engagirtes Mitglied ber Brager Bubue, als Berin. Dab. Rettich fpielte noch bie Julia, Golbichmied's Tochterlein, Die Ronigin von 16 Jahren, Die Leonore in Ranpach's "Taffes Tod", Francisca in "Minna von Barnhelm", Mirandolina und bas Gretchen und binterließ einen tiefen Gindrud in bein funftlerifch gefinnten Bublieim. - Gine britte ber bervorragenbiten beutichen Bubuenericheinungen mar Charlotte von Sagn, feit 1833 neben ber Erelinger bie größte Bierbe bes Berliner Softheaters, Birtnofin im feinen Befellichaftston, in vornehmer Tournure, nicht mit Unrecht die "beutsche Dejaget" genannt. Biele ber Blum'ichen und Topfer'ichen Luftfpiele jener Epoche maren ihr ju Liebe und ihr an ben Leib geichrieben. Gie fpielte in Brag bie Chriftine von Schweben, Dis randolina, Die Schmabin, Donna Diana, Rathden von Beilbroun, Bulie, Balpurgis in "Golbidmieb's Tochterlein", Die Buglielmina in Blum's Schauspiele "Der Birich", Corona von Caluggo. Die

lestere Rolle und die "Kapricioso" in dem gleichaumigen Blum"dem Lustpiele fleigerten den Beisall zum Enthyfisamus. Pitlanter, launiger und launischer als Chartotte d. hand die eitle, eigenstunige Capriciosa pielete — nie ohne Grazie und Distinction — ließ sich der Molle Horthaupt nicht geden.

Much das Jahr 1836 brachte anserteiene Gifte in großer abf. Nach Raim nu dam Bilhelm im it einigen feiner jederzeit gerne geschemen Glangrollen; fein Gollege feit Liebich's Zeit, Zudwig Lowe, führt feinen Parcival, Fichturen u. d. den Fredmand in "Radale nub Liebe" vor. In den Krommungstagen spielte Raroline Bauer gemeinsom mit Emil Debrient. Er spielte u. d. den Lord harten im "Badh und Bahnfinn", die Titelrolle in Seribe's "Kammerdviener" mit Aroline Bauer als Annette zur Seite u. f. w. Kuferdem brachte bas Jahr befanntlich die ersten theatra-liden von Marie Bauer als Annette zur Seite u. f. w. Kuferdem brachte Bauer als Annette zur Seite

1837 führte fich Ludwig Deffoir (bamale von Breslau) ale Carl v. Ruf in Bed's "Schachmaschine" ein. Deffoir reuffirte mit ber Rolle ebenfo wie mit feinem Lord Barleigh in "Bahn und Babufinn", bem Meutor in "Magifter Beife" und bem Birtuofenftudden "Die Driffinge", in bem er bie Driffingebrilber Beltheim fpielte. - Um 19. April 1837 eröffnete bie in Stuttgart allmächtige Amalie Stubenrauch als Brifelbis ein Baftfviel, bas fich auf gebn Abende ausbehnte. Als fie am 21. April ale Donna Diana auftrat, einer Bartie, in ber fich ihre eble, echt junonische Gestalt fo recht geltend machte, wirfte Gr. Ungelmaun bon Olbenburg als Beriu mit, und in "Grifelbis" trat mit ibr Chauer, bamale noch Regiffeur in Grag, ale Debutaut in ber Rolle bes "Cebric" auf. Amalie Stubenrauch gaftirte noch als Jungfrau von Orleans, Grafin Orfina, Julia in bem Beiffen. thurm'ichen Luftfpiele "Ein Mann hilft bem anderen", Maria Stuart, Elebeth im "Turnier gu Rrouftein" und Bianca in ber Bird. Bfeiffer'ichen Novitat "Die Bitme". - Flüchtig ftreifte balb barauf B. Runft Brag. Er fpielte ben Carl Moor und ben Ballenfeld in Afflaub's "Spieler" (10. nub 12. Mai). - Ge pe belmann, ber, fo oft er nach Brag fam, ale alter Befannter begrunt und enthufigftifch ausgezeichnet wurde, fpielte 11mgl. La Roche, bamals noch ein junger Mann, führte fich gleichwohl mit ber Greifenrolle bes Daniel in Bogel's "Erbvertrag" auf bas Effectvollfte ein und ließ noch feinen Frang Moor, Philipp in "Don Carlos" und ben Foreftier in bem frangofifchen Drama "Drei Beitraume" folgen. Bur allgemeinen Beluftigung probneirte bagwifchen Schols feine beiten Rollen (Till Gulenfpiegel, Rlapperl in "Schwarze Frau", Damian in "Bu ebener Erbe und erfter Stod", Zwirn u. f. m.). In ber bamale neuen Sopp'ichen Boffe "Butmacher und Strumpfwirter" bilbete ben Glangpuntt ein Couplet mit bem Refrain , Sa, ich fann's nicht anbern, es ift halt a fo", bas Schols urbrollig vortrug. Den Schluß ber vielen Gaftiviele bes Sahres 1837 auf bem Gebiete bes reeitrenben Schaufpiels machte Fr. v. Bahlhas' von Schwerin. - 3m nachften Sabre (1838) war man mit Gaftspielen etwas weniger gefegnet. Es tamen bas Chepaar Richtner, Benbrichs und La Roche, Das Rahr 1839 brachte n. M. Caroline Bauer, bie Bilbauer und Ballner, ben treuergebenen Rachahmer Raimund's. nach Brag. Im nachften Rabre famen Dem. Engbaus (nachmals Fran Sebbel), Die u. A. ben Louis im "Barifer Tangenichts" als Frauenrolle für Brag ereirte und ben Berliner Morit Rott, ein Rind ber Brager Jubenftabt, in neuen Gaftrollen (Richard III., Samlet, Bofa, Rarl Moor, Glittern in ber ,, Baffercur", Macbeth u. f. w.), in benen er fich ben Bragern als ber berühmte Rivale Senbelmann's, Anichits's, Eflair's und La Roche's an Runftlerruhm und Bedeutung boeumentirte. - Das Jahr 1841 machte bie Brager mit einer von Solbein in Brag geahnten Große, ber Wiener Boffcaufpielerin Therefe Beche, befannt, Die nicht weniger als 14mal auftrat und immer erhöhten Beifall fand. Befondere boch rechnete man es ihr an, baft fie - eine Bragerin - in einem Quoblibet, bas jum Benefice ber alten Allram gegeben wurde, eine Scene mit Grabinger ichlecht aber boch eechisch ibrach. Im Rabre 1842 waren zu registriren eine Reihe von Fichtner-, Reftrop- und Rott-Abenben, 1843 erichien außer Moris Rott (16-mal), Dab. Berroni-Glagbrenner und die reigend naive Louife Renmann; Bedmann frielte breigebumal in feinen bedeutenbiten Rollen, gleichzeitig mit ibm aaftirten Dab. Dussarelli-Bedmann und Gr. be Marchion. fammtlich vom Abnigftabter Theater in Berlin. Dan fah bas Trifolium u. M. in "Till Gulenfpiegel" (Bedmann Gulenfpiegel, Mad. Bedmann Dorothea und Marchion-Ragi). In feiner Beneficevorstellung erheiterte Beckmann als Jeremias Rlagefauft in Boltei's "33 Minuten in Gruneberg", als Gr. v. Rubleben in "Lift und Bbleama" und Edenfteber Nante in "Raute Strumpf im Berbor" auch bas verbittertite Gemuth. - 1844 fab man außer Reftron, Scholg und Julie Rettich auch Clara Stid, bie fpatere Crelinger, ein Gaftipiel, bas fich ben glangenbften anreibte, Die man je in Brag erlebt. 1845 ericbien Rott mit feiner Fran (Fauft und Gretchen), bas Chevaar Fichtner, La Roche, Reftroy, Scholy und Grois. Die beiden Letteren ftellten fich an Ginem Abend als Zwirn und Anieriem bor.

Mus ber Schaar von Debutauten, Die Stoner in ben gwolf Sahren feiner erften Directionsperiode oft nur gu unvorfichtig und in bloger Speculation auf "volle Baufer" auf bie Bubne lieg, find wenige Namen bervorzuheben. Die wirflich Nennenswerthen murben engagirt und bereits in ber Reibe bes ftanbigen Berfongle augeführt. Außer Marie Baper war es nur Gine Debutantin, beren Rame, damals noch recht flein, fpater unter ben beften im Reiche ber Runft genannt murbe: Fannb Jananichet. Franeisca Magbalena Romance Janauschef wurde am 20. Juli 1830 in Brag von eechischen Eltern geboren, Die ehemals in guten Berbaltniffen gelebt hatten, mit ber Beit aber um ihr Bermogen getommen maren. Der Bater mar Schneiber, Die Mutter verichafite fid) als Theater Bafcherin einen Berbienft. Die fleine Fauny ichlüpfte frühzeitig, um auch envas Belb nach Saufe zu bringen, in die Balletichube und begann fo als Dame vom corps de ballet auf ben Brettern ber Brager Bubne ibre theatralifche Carrière. Schon bie fleine Balletenfe aber verrieth bie Reigung gn etwas Boberem, beelamirte gu Saufe mit Borliebe Berfe und hatte an Richts großere Freude, als an bem Beinche bes Schaufpiels. Auf

biefe Leidenichaft aufmertfam geworden, vertraute fich bie Mutter ber Brimabonna Dab, Bobboreto an und bat um beren bemabrten Rath. Mad. Bobhorety verfprach, mit ihrer Freundin, Dab. Binber, au reben und fie gur Brufung best jugendlichen Talentes aufguforbern. Gern untergog fich bie Binber biefer Dibe, ftubirte mit ber fleinen Janaufchet eine nicht eben ichwierige Rolle ein, Regiffenr Ernft bewilligte im Ginvernehmen mit Stoger ein Brobeauftreten, und fo unbebeutend bie Debutrolle auch mar, bie etwa vierzehn- ober fünfzehnjährige Fannt fiel auf und murbe fogar applaudirt,\*) Run übernahm ber Charafterfpieler Bandius ihren weiteren Unterricht, nachbem fich Capellmeifter Steamaper im Auftrage Stoger's, ber iebes junge Talent für bie Oper gewinnen wollte, bemüht hatte, ihr mufitalifche Reuntniffe beignbringen. Fannn hatte fur bie Oper feinen Ginn, ftubirte eifrig mit Baubins und magte am 17. Juli 1845 ibren erften großeren theatralifden Berind auf ber Brager Bubue mit zwei Rollen, ber "Caroline von Biberftein" in Carl Blum's nach Rota bearbeitetem Luftfpiele "Ich bleibe ledig" und in ber "Schaufpielerin" in ber bramatischen Anfgabe "Komm ber" von Elsholts. Der Berinch batte einen gang bubichen Erfolg. Die artige Ericheinung, Die für ein erftes Auf. treten mertwürdig freie Saltung, bas angenehme Organ und ein ipmbathifch-natürlicher Ton nahmen entichieben für Die Debutantin ein und verfchafften ihr ermunternden Beifall. Balb trat Fannty ihre erfte Runftreife an, Die tranrig genng ausfiel. Gie murbe in

Leipzig ihrer ganzen ohnebies fleinen Barischaft beraubt, erhielt fein Engagement und zog im Winter 1845—46 in den Erädete des fächfischen Erzgebirges gastirend umber, nedender einem Erwerd als Blumenuacherin judgend. Ihr erftes Engagement in Unaberg deraste ihr eine Wonatgage von 24 Thalern. Wie Fannty Janualschef endlich 1847 in Heilbroum (Währttemberg) an Justiaus Kerner einen Protector, in Köln an Benedig einen zweiten Lechrer jand, wie sie sich in Frantfurt a. M. eine ihrer würdige Stelfe und ihren Ind als "deutliche Nachel" begründete, wie sie endlich ihren Anhym in die neue Welt und ihren Indigen Gestelle und ihren Anhym in die neue Welt und ihren Indigen gestelle und ihren Anhym in die neue Welt und ihren Indigen, das gehört in das Gebiet der allgemeinen deutschen Justiausgrischieft. Die Thaletrageschichte Prags hat nur zu eonstatren, das gehört in das Gebiet der allgemeinen deutsche Wilhermagschilder. Die Thaletrageschichte Prags hat nur zu eonstatren, das gehört ein geren geuret rezäglische

Ein trauriges Beichen ber Beit und eines vielfach irregeleiteten Runftgeschmads maren bie fonberbaren Runftspecialitäten, bie fich auf bie Brager Buhne verirrten und biefe ber eblen Runft geweibte Statte entweibten. Gine ber mertwürdigften biefer "Specialitäten" tam 1837, gerabe gur Beit bes Deffoir'iden Gaftfpiels, nach Brag: ber Affeufpieler Rlifduigg. Er prafeutirte fich au fünfgebu Abenben in einer gaugen Gerie von Affenrollen. Das ehreuwerthe, tunftfinnige Bublicum Brag's nahm teinen Auftand, ben Affentfünftler mit mabrem Euthufiasmus gu begrußen. Ale ber Theatersettel vom 24. Janer 1837 verfünbigte: herr Rlifcnigg, erfter Mimiter ber Theater gu Baris und Loudon, werbe die Ehre haben, als Affe Mamot (in Reftron's Boffe "Affe und Brautigam") aufzutreten, maren ichon um halb fieben Uhr Barterre und Galerien mit nengierigen Aufchauern überfüllt. Die Ungebuld war fo groß, bag taum Feistmantel es vermochte, in ber Bartie eines "gelehrten" und feutimentalen Dummtovis bie Aufmertfamteit zu feffeln. Defto entzudter mar Alles, ale eublich ber erfehute Damot auf allen Bieren erfchien, auf einen Baum fletterte und in frei fcwebenber Lage boch oben bie baarftraubenbiten Affentunftftude ausführte, um bie ibn verfolgenben Menggerie-Barter zu taufden. Mamot-Rlifchnigg ftellte fich mit emporgeftrecten Beinen auf Die Banbe, gog, ohne beu Boben zu berühren, Die Gufte rudwarts zwifchen ben Armen burch und bewegte fich in biefer intereffanten Stellung mit ben Sanden eine giemlich lange Strede vorwarts. Ginmal nahm er bie Beine vollständig auf die Achfeln und ging auf ben Banben, ein andermal icob er fich mit aner ansgestredten Urmen und Beinen nach Art eines Frofches vorwarts und erhob fich allmalig, als wilchje er aus bem Boben empor. Rurg, er hatte es in ber eblen Runft, mit ben Gliebern bes Menichen ben Affen und Froiden Concurrens ju machen, ju einer hoben Bollenbung gebracht und feinen Borganger auf biefem Runftgebiete, Carell, weit übertroffen, Es ereignete fich ber in bem funftinnigen Brag außerft feltene Gall. baß eine und biefelbe Boffe, bejagter "Affe und Brautigam". neunmal hintereinander bei ausverfauftem Saufe gegeben wurbe. Gludlicherweise war es gerade im Carneval : babu d wurde bie Gunde am auten Befchmad ju einer läglichen. Der Enthufiasmus fteigerte fich wombglich, als am 3. Februar ber machtige Theaterzettel groß gebrudt verfündigte: "Der Mife und ber Frofch" ober "Bubrimubri's Bauberfluch" von Told und noch bagu ein bedeutsames Notabene fund und zu wiffen that, "Berr Alifchuigg, erfter Mimiter ber Theater ju Baris und Loubon, werbe bie Ehre haben, als Affe Muri und in einer Scene als Froich Buri aufautreten." Affe Muri ließ fich in zwei neuen Runftftiiden feben. Er ftellte fich auf bie Lehnen zweier Stuble, Die er fo weit aus einander rudte, baf feine Beine fast eine gerade Linie bilbeten. In biefer intereffanten Lage feufte er ben Rumpf abwarts und behauptete fich eine gauge Beile in berfelben Stellung, beren Stuppuntte nur feine weitabstehenben Guffohlen maren. Mufierbem führte Muri-Rlifdmigg noch einen Zang auf bem Kovfe ftebend aus, und zwar fo geschickt, daß "man versucht war, feine Beine für gelentige Urme gu halteu". Im Uebrigen war bie Told'iche Boffe ein Unieum von Langweile und Albernheit, für bie felbit bie baarstraubenben Affenfunfte und ein barmloferes Groid-Qunititud nicht entichabigen fonnten. Glüdlicherweise löfte ber Enthufiasmus fur bie bon ihrem Biener Gaftiviele gurud.

tehrende Luger ichlieflich ben Rlifchnigg-Enthufiasmus ab. Cowenig Klifduiga's Affeniviele ber Burbe ber Brager Bubne entfprachen, ebenfowenig paßte in bas Repertoire bie Geiltaugergefellichaft bes orn. Averino und bas Gaftipiel ber fünfjabrigen Demoijelle Baba, eines Bunderfindes, bas, wie ber Rettel fagte, feinen Namen feiner besonderen Sanftmuth wegen erhalten batte. Gigentlich gaftirte Dem. Baba in einer Bube am Jojepheplate, bie bor ihr ein gigantisches Balfischstelett bewohnt hatte. Gie war hochansebnlicher Gestalt und ihres Beidens Elebbant. Um fie auch auf bie welt- und funftbebeutenben Bretter bes Laubestheaters zu bringen, wo erft fürglich Burgtheaterberoen gefpielt batten, führte man eine Novitat auf, in ber fie ihre fünftleriiche Bebeutung frei entfalten fonnte. Das Stud hieß "Mohren-Rache ober ber Clephaut als Retter und Racher; Romantifches Schaufpiel mit Gefang in vier Tableaux nach bem Frangofifchen." Frl. Baba fungirte barin ale eine Art Schutengel und vereitelte alle bofen Muidlage. Gie rettete mit ihrem Ruffel ein Rind por ben Raubern, ichnaubte wuthend, bag bie Elenden floben, marf ein Gervirbrett gu Boben," fo baft ein barauf ftebenbes Giftfläschen gerbrach, brachte eine Leiter auf die Bubne, auf ber man fich bor ben Flammen rettete, mahrend fie ein Rind burch bas Flammenmeer trug u. i. m. Das Stud felbit mar mittelft einiger ichlechter Spaffe aus Beinrich IV. und vericiebenen "Berfen" nothbürftig gufammengeleinit. Die Theateranffichtecommiffion tounte bei aller Auer. feumung bes von Offe. Baba Geleisteten nicht umbin, bem Director Stoger gu bebenten, er moge bie Bubne nicht gum Elephantenftalle machen. In ber That hatte bie zierliche Dlle. Baba, welche von ben beimifchen Runftlerinen fleißig gefüttert wurde, ihr Quartier bart an ber Bubue genommen. Auch bie Bedininen Rigas und Abballah machten (etwas früher) ben Jungern ber bramatifchen Runft mit ihren Symnaftiferfünften Concurreng und fauben 1840 in "Arabern aus ber Bufte Sabara" berufene und in etlichen beimiichen "falichen Arabern" unberufene Nachfolger. Den Mittelbuntt ber Safte bilbete 1840 ber gewandte und elegante Escamoteur Dobler, ein Liebling ber Biener, beffen "Noch ein Straufichen!" bamals in Aller Mund fam. And Tiduggmals Automaten und bie Athleten Graffina murben im Lanbestheater bewundert.

Burbigere Gafte maren bie mufitalifchen Celebritaten, Die fich in Stoger's erfter Directionsperiobe anf ber Brager Bubue probncirten. 1840 borte man Dofcheles und Drenichod auf ber Bubne, und ber Brofeffor ber Clarinette, Bifatowis, eine langiabrige Rierbe bes Brager Theaterorchefters, gab fein erftes Concert im Theater. In bas Jahr 1841 fielen bie Trimmphe bes Ritters Die Bull und Camillo Gipori's, Im 27, Jebruar 1842 fanb bie erfte Broduction bes bamals 9-jahrigen Bioliniften Ferbinand Lanb ftatt. Der Bater bes jungen Runftlere mar ein nicht eben bervorragender Beiger bes Theaterorchefters, brachte aber feinem Cobuchen ichon frubgeitig bie Anfangegrunde ber Runft bei, nahm ibn an ben Birthshausmufifen, namentlich bei Bilb mit, wo fich ber Rleine auf bem Tifche ftebend und bie Beige fvielend, manches Stud Gelb verdieute. Schon Dle Bull hatte bem jnugen Runftler, ber fich 1841 in Brag bor ibm boren ließ, eine große Anfunft prophezeit. Seine Broduction im Landestheater trug ibm reiche Anerfennung ein. Im nachften Jahre tam ber Sarfenvirtnofe Barifh Alvars.

-)+)+(+(+--



## XI.

## Die Oper in Stoger's erfter Directionsperiode.

(1834-1846.)

(Gine Glang-Aera ber Brager Oper; Renigfeiten: Norma, Rachtwanblerin, Robert, Auber's Ballnacht. - Die Kronungsoper 1836: Meyerbeer's "Rreng. ritter in Egypteu" mit ber Schrober Devrient. - Rronungetage. - Deffauer-Ebert's "Lidwinna", Efraup's "Geifterbraut". - Abgang ber Luger. Juni 1837. - Bodb wird contractbruchig. - Tenoriften-Mifere: Riebergang Denimer's, "Gutbedung", Glud und Enbe bes Tenore Bed. - Die Tenoriften Damde und Emminger, Barptonift Rung, Baffift Strataty ale Bubnen-, Coucert. und Rirchenfanger. - Frang Jojeph Schutty. - Chepaar Bob boroty. - Benriette Groffer, Dlles. Edmary, Triebenfee, Giden, herrmann, Louise Bergauer, Tonner, Rodert, Genger, Rettich, Freitag. - Capellmeifter Triebeujee, Frang Straup. - Johann Rep. Straup, Stegmager, Orchefter: birector Biris. - Die Leiftungen ber Stoger'ichen Oper; Rovitaten Salevy's: Rubin, Blit, Sherif: Donigetti: Lucia, Lucresia, Marino Ralieri, Regimente: tochter, Linba v. Chamounir; Auber: Schwarzer Domino, Teufele Untheil, Uroubigmanten, Girene: Mbam: Bum treuen Goafer, Brauer von Brefton; Thomas: Der Barifer Bernauier: Lortsing: Die beiben Schitben, Car und Bimmermann; Marichner: Templer und Anbin, Band Beiting; Blud: Arbigenie auf Tauris; Menerbeer: Sugenotten: Balfe: Bier Saimonstinber; Flotow: Etrabella; Beller: Bamora. - Graebniffe. - Die Rritit. - Baftfpiele: Tichatichet, Schmeger, Dab, Stodl Beinefetter, Frangilla Biris, Dile. Tucget, Biarbot Garcia, Joh. B. Bifchet, Marietta Alboni. - Debuts: Der "Bergog bom Rogmarft".)

rerrain, im Bereiche der Oper, arkeitete, erinnert an die Tage, da Carl Maria d. Meder die Prager Oper dirigirte. Blatt an Blatt reihje sich in den dreisiger Jahren – den Jahren des Glauzes – zu einem Lorbeertranze, der Sidzer uicht streitig gemacht voerden tann, wenn anch die mageren Jahre nicht ausblieden, wenn es auch noch unter seiner Derrichaft wieder fill und devenude auf es auch noch unter seiner Derrichaft wieder fill und devenude auf

Die Raftlofigfeit, mit welcher Stoger auf feinem Lieblings-

dem Gebiete des musitalischen Dramas in Brag. Noch waren die Trimupse nicht verrrauscht, welche der wackere Pring-Regent Poch im "Nachtlager" geseiert, als ein neues Creignis, die erste Ausführung von "Norma", bie Brager in Athem bielt. Bieber war es Bod (Orovift), ber gu bem enthufiaftifchen Beifall ben erften Impuls gab, als er mit feiner eifernen Stimme bie Intti gewaltig übertonte. Intereffant war ber Bettftreit ber Luger unb Bobhorsty (Norma und Abalgifa), welche bas Bublitum burch ibre mabrhaft tunftvollen, ergreifenben Leiftungen binriffen und begeisterten. Gin fo anserlefenes Baar von Gangerinen batte tanm eine beutsche Buhne. Bis gur letten Rote behielt Jenny Luter bie volle Rraft und Biegfamteit ihrer Stimme, und in bem Mns. brucke ber großartigen Leibenichaft Rorma's bewährte fie fich als berufene bramatifche Gangerin. Mit gleicher Birtuofitat ftanb bie Bobborsto ibr gur Geite. Den Gever aab Demmer. Das Gaftfpiel ber Beinefetter (im Dai und Inni) 1835 brachte bie erfte Anfführung ber "Rachtwanblerin", am 24. Inli aber machte Meperbeer's "Robert ber Tenfel" feinen erften gludlichen Baffengang in Brag. Die Oper ging mit einem noch nie gefebenen Aufwande in Scene. Die Beifterfrenen bes britten Actes. por Allem ber Beiftertang bes Ballets, bann eine burch Anlage und Beleuchtung mahrhaft magifche Schlugbecoration, gemalt von Antonio Sacchetti, machten großen Ginbrud. Ifabella (Luger), Mice (Bobborsty), Robert (Demmer) und Raimbeaud (Eminger), Bertram (Strafaty) ftanben auf ber Bobe ber Situation. Die Aufführungen bes bamals fenfationellen Tonwertes folgten rafch auf einander und fanden ftete por gefülltem Saufe ftatt. Das Bublicum bewunderte unachft bie Ansftattung, bann ging es auch auf bie mufifalifchen Schouheiten ein. Spater erhohte bas Gintreten Bod's als Bertram bas Jutereffe an ber Oper, und ber ftimmaewaltige Breiting brachte 1836 bie Titelvartie zu nenen Ehren. In ber "Beifen Frau" führte fich eine jugendliche Gangerin, Dem. Jagebe, ale Jenny ein, ein beachtenswerthes Talent, bas fich mehre Sabre, wenn and mit Dube, neben ben Deifterinen Luger und Bobhorety behanptete. Mm 5. April 1836 fam Anber's "Ballnacht" jum erften Dale in Brag auf Die Bretter. Merfwürdigerweise vergaß bas Bublicum über bem bruntvollen Dastengewühle im letten Acte, bas coloffale Goben, manbelnbe



Beinfasser u. j. w. auf der Bussus seine ließe, und fiber den vom Balletmeister Naab arrangirten Ballets sost die gange Oper. Der Balletmeister Naab wurde mit nicht geringerem Entspiliasmus gerussen ist die Deut. Luper (Page), die Den Hoff (Menterholm) und Denmer. Die Mntile sang Dem Angehe.

Das Bauptereiquift bes Jahres 1836 mar bie Feft-Oper. welche gur Feier ber Rrouung Ferdinands I. jum Ronig von Bohmen am 2. Gept. in Scene ging. Die Stäube hatten Alles aufgeboten, um bie Borftellung zu einer ber glauzenbften gu maden, die man in Brag feit Menschengebenten erlebt hatte. Die Banlichfeiten, die fie im Theatergebande vornehmen liegen, tofteten allein 1047 fl. 54 fr. Bur Aufführung murben Meperbeer's "Erengritter in Egypten" gemahlt. Durch eigene Reifenbe ließ man anfaufen, mas Bien und Dreeben an Stoffen ju glaugenden Coftumen und fouftigem Theaterbedarf barboten, Die obnebics ftarfen Chore murben verbopvelt, die Decorationen von ben beften Biener Decorationsmalern gemalt, endlich bie berühmtefte Sangerin Dentichlauds, Dab. Schrober Devrient, gur Ditwirfung gewonnen, wofür ihr 80 Ducaten und 11 Gaftvorstellungen, je eine mit 40 Ducaten bonorirt, znaestanben wurden. Einen glaugenben Aublid bot am Festabenbe ichon ber Anichanerraum bar; bie Elite ber Bewohner Brags und viele ausgezeich. nete frembe Gafte waren ba verfammelt. In ben Logen brangten bie Laubstäude pollsählig in ihren reichgestickten rothen Uniformen Das Theater war brillant beleuchtet, und großen Effect machte ber vom Theatermaler Mofiner nen gemalte Borbang, Die Rleinfeite mit ber fteinernen Brude im Borbergrunde barftellenb. Die Majeftaten wurden mit Jubel empfangen. Die prachtvolle Mus ftattung ber Oper und bie Leiftungen ber Mitwirfenden euthufiasmirten. Das Arrangement ber Gruppen und Anfauge zeugte von bem Gifer und Gefchid bee Regiffeure Greb, Debre hundert Meufchen bewegten fich auf ber Bubue ohne bie geringfte Stodung. Befonders ftaunte bas Anditorium, ale ber große Bug bie Berge biuguitieg und fich burch geschicktes Bieberkehren immer zu erneuern ichien. Die hiftorifche Erene war in ben Coftumen burchgebende

auf bas Benauefte gewahrt. Die turfifche Leibgarbe mit Rocher und Bogen, Belmen und Schuppenpangern, Die Schaar ber Rrengritter mit Berofben und Bannertragern, bas weibliche Befolge ber Balma, bas gang in Atlas gefleibete Ballet maren bon uberraichenbem Glauge. Daß biefer Glaug burch bie Minvirfung einer Schröder-Devrient, Luter und Bobboroth, eines Bod und Demmer nur erbobt murbe, braucht faum betout gu merben, Ueberhaupt berrichte in biefen festlichen Tagen reges Leben im Theater. Die Stande im Berein mit ber Direction hatten Alles anfgeboten, ben gablreichen Fremben bas Brager Theater im besten Lichte gu geigen und mabre fünftlerifche Benuffe gn bereiten. Co waren, wie befannt, Emil Devrient und Caroline Baner ju einem Gaftiviele eingeladen worben, woffir fie per Abend je 75 fl. C.D. erhielten. Man batte in bem furgen Reitraume von gwei Wochen bas Bergnugen, Die Schröber Devrient als Armand Orville (Rrengritter), Norma, Romeo und Fibelio gn boren, Emil Deprient und Caroline Bauer in einer Reibe von Baraberollen gu feben. In ber Freitheatervorstellung gab man "bie Entführung" von Junger und "ben Rammerbiener" nach Scribe. Um 5. Gebt. wohnten bie Majeftaten auch einer Borftellnug in cechifcher Sprache bei, für welche bas nach Golboni und Schröber von Stepanet übersette Luftfpiel "Der Diener zweier Berren" gewählt worben mar. 3nm Aubenfen an biefe Rronungszeit murben eigene Denfinungen geprägt. Die Damen Schröber, Luber und Bobhorstp, Die Berren Bod, Demmer nub Bobhorety erhielten große golbene Debaillen; angerbem wurden noch 14 fleinere golbene und 113 fleine filberne Mebaillen vertheilt, und Renumerationen im Betrage von 2648 fl. C.-Dt. bewilligt. Stoger beflagte fich übrigens, bag ihm bie Rronungstage fleineswegs bie erwarteten guten Beichafte gebracht; als Entichabigung murben ibm bie fur bie Rronungsoper angeschafften Coftime und Decorationen gur Benfigung überlaffen und bas Freitheater mit 1800 fl. C.. Dr. vergutet, womit ein Theil feiner Roften gebedt ericbien.

Urfprünglich war gur Kronungsoper bas Bert eines heimischen Meisters "Lidwinna", Text von Carl Egon Chert, Musik

bon Deffaner, bestimmt gewesen, mußte aber wegen Mangel an Beit für die nothige Borbereitung gurudgelegt werben. Etwas ipater murbe fie gegeben. Der Text mar Ebert's wilrbig; Die ernite, buitere Dufit ibrach aber nur theilweise an. Auch bie neue Oper &. J. Straup's "die Beifterbrant", Text nach Baibington Brbing bon &. B. Gruft, batte nur einen Achtungserfolg. Im Rabre 1837 traf bie Brager Oper ein barter, wohl irreparabler Schlag: ber Abgang ber Luter, Die fich mit jeber neuen Rolle mehr in die ungetheilte Gunft bes Bublicums bineingefungen batte. 218 am 22. Oct. 1836 gu ihrem Benefice ale Rovitat Donigetti's "Liebestrant" aufgeführt wurde, batte fie noch als Mbing burch ibre unübertreffliche Reblengeläufigfeit, burch ibren geichmadvollen Bortrag, ihr munteres, ichalthaftes Spiel entgudt. Das Duett "Co ein zärtlich Angenwinten" ("Una tenera occhiatina") gablte gu ihren Glaugmomenten. Im December trat fie ihre erfte größere Runftreife an. Rach ihrer Rildfehr ereignete fich bei ihrem Bieberauftreten ale "Donna Anna" ber unerborte, auf Clique-Getriebe gurudguführende Rall, ban fich in ben Empfanasbeifall lebhaftes Bifden mengte. Dagegen brachte ihr bie erfte Mufführung ber "Buritauer" von Bellini (18, Marg 1837) einen Triumph, io glangend, wie fie ibn unr ein Jahr vorber ale Riabella in Bereld's "Bweitampf" gefeiert hatte. Schon aber hatte ber Liebling ber Brager bem verlodenden Rufe ber Biener Sof. Oper nachge. geben und ben Contract mit ber Direction bes Rarntuerthortheaters unterzeichnet. Um 2. Dai trat bie Luger in Brag in ben "Rrengrittern" jum letten Dale als engagirtes Mitglied auf, um nur mehr als Gaft in noch einigen Rollen ihre Landsleute ju erfrenen. Am 11. Mai idmi fie noch bie Dabeleine im "Boftillon von Loniumeau" und fang und fvielte fo allerliebit, als wollte fie ben Bragern ben Abichied recht ichwer machen. Aber auch Chapelon-Demmer (virtuos namentlich als St. Bhare) und Bijon-Breifinger trugen ju bem Erfolge ber Over wefentlich bei. Die letten Bartien, welche bie Enter in Brag fang, waren bie 3fabella im "Bweitampf", Die fie ale Meifterin bes Concertgefanges geigte, die Norma, Jeffonda und Elvira in ben "Buritaneru". In

ber letteren Oper nahm fie am 6. Juni Abichieb von ben Bragern. Es war ein feierlicher Abend. Das Sans war gebrangt voll, anhaltenber Applaus empfing ben icheibenben Liebling. Der Beifall, ber ihr nach ieber Scene gu Theil wurde, erinnerte an jenen. mit welchem fie als fiebzehnjähriges Mabchen begrußt worben war, ale fie burch bravourofen Gefang und findliche Unbefangenheit Alles für fich gewann. Alle fie nach bem erften Acte fturmifch gerufen wurde, ftatterten mehre hundert Eremplare eines Abichiedsgedichtes burch bas Theater, in welchem alle bie Glangpartien ber Scheidenden ruhmend aufgegahlt murben. Am Schluffe ber Borftellung, ale Jenny Luter auf fturmifdes Berlangen auf ber Scene erichien und eine Abichieberebe ftammelte, flogen Rrange auf die Biihne, auf welche fich ploBlich bie Decoration ber Stadt Brag berabientte. Gleichzeitig traten Genien aus ben Couliffen und befrangten bie Gangerin. Ergriffen von biefen Anszeichnungen (ichon bas Rrangwerfen war bamals eine gang außergewöhnliche Ericheinung) fdwantte Jenny Liter nach bem Sintergrunde, mo ein Meilenzeiger mit finniger Inschrift auf ihre Abreife nach Wien und bie Buniche ber Brager nach Rudtehr bentete. Das Rufammenwirten ber Luger und Bobhorsty bilbet einen ber herrlichften Lichtpunfte in ber Beidichte ber Brager Schaubulne. Bielleicht mar es gerabe ber Bettitreit bes hoffnungevollen jungen Talentes mit einer fo bewährten Gangerin, wie es Dab. Pobborsty war, welcher viel gur rafchen Entfaltung ber großen Unlagen ber Luter führte. Im Bublicum hatten fich natürlich ftreitenbe Barteien gebilbet; "hie Luger", "hie Bobhoroto" mar eine Beit lang bie Devife. Die Aritif rief wiederholt: "Freut Guch, bag 3hr fie Beibe habt!" Die Luger war fruhzeitig vom Concertgefange gum bramatifchen Befange übergegangen, fie entwidelte aber ftets eine Bielfeitiafeit, wie fie nur noch ibrer Collegin Bobhorstu eigen war. Gie ercellirte nicht allein in Spiel und Befang, fonbern anch in oft verschwenderischen Coftumen, die nun einmal Regel wurden. Die Brager nahmen an ben ferneren Erfolgen ihres Lieblings ftets ben regiten Antheil. Dit Freuden borte man, baf fich felbit bas talte London ju Blumenfpenden für Jenny herbeiließ, und

als am 2. Maguft 1839 bie berühunt gewordene Luther wieder als Saft in Prag erichien, empfing sie einmittiger Jubel. Alles laussche entsicht der Tonen, die wie eine Perseigdum ihren Lippen entsschen, ihren eleganten Trillern, Wordeuten und Sprüngeri man bewunderte die Gesangskänstlerin, sit die es feine Schwierigsleit und Austrengung gad. Alls aber am 3. October 1877 Baronin Jenny Tingelijkot, die einstige Luther und treue Gattin bes hoschearter Austredunkten Verlagen ich in Beien die Augenschieder und ingelijkot, die Beien die Augenschieder und die die Augenschieder und die Augenschiede

Das Jahr 1837 mar verhängnifvoll filr bie Brager Oper. Benige Bochen maren feit bem Abicbiebe ber Luger verfloffen, als Stoger ein neuer harter Berluft traf. Bod wurde contractbruchig. Stoger hatte ibn, ben er entbedt und mit großen Roften jum Ganger berangebilbet batte, bis 1840 für Brag engagirt. Die fonore Stimme, bas elegante, gewandte Spiel unb bie prachtige Bubnengestalt batten ibn raich zum ausgesprocheuen Lieblinge bes Bublicums gemacht. Aber nach bem Grundfate, "wo niehr Gage, borthin geht man," bielt fich Bod burchaus nicht zur Trene fur Brag verpflichtet, trat im Juli 1837 eine Runftreife nach Deutschland au, erbat fich nach Ablauf feines Urlaube eine Berlangerung und fogar Coftime für fein Dresbner und Leivziger Gaftiviel von Stoger, welche Bitten ihm auch bewilligt wurben. Wie es fich aber zeigte, ftanb Bod ichon bamals mit bem Brauufdweiger Boftheater in Unterhandlung, ließ feine Fran in aller Stille nach Teplit aufbrechen und ichloß ein lebens. langliches Engagement nach Brannschweig ab\*). Stoger war

<sup>4)</sup> Cart Joferh Bod (auch Both gederieben) batte in feiner Jugenbehönfteit, fich ber Juftennentalmuft zu wöhnen und von im Beiten mehrere Jahren als Valenmift thätig. Gein impolanter, burch lettene Zonfalle ausgezeichneter Baruton wies ihm inheh ben Weg auf bei Bettert; er lang unter Eldigeré Direction im Wien und kan mit beiem 1884 und Brag. Min 14. Juli 1877 begann Bod im Veramfelmeig ein fingeres Guftipiel al Jager im "Jachtleger von Granabe", ein Welfe, bie von Krenber.

außer fich. Um 12. October 1837 zeigte ber Prager Theater- gettel") ben Bermert: "Der Ganger herr Pod hat feinen Urlanb

\*) Bir reproduciren bier biefen Bettel — nebenbei als Erinnerung au eine ber intereffanteften Berioben ber Prager Operngeschichte.

## Ständisches Cheater der konigl. Altstadt Prag. Donnerftag ben 12. October 1837.

236. Borftellung im Abonnement.

## Die Inbekannte.

Große romantische Oper in zwei Aufzügen, nach bem Italienischen von Johann Ott. Musik von Bellini.

|                             | - ₽I | ¢  | τļ | 0   | n e | п  |   |     |     |     |     |                   |
|-----------------------------|------|----|----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| Maibe, die Unbefannte       |      |    |    |     |     |    |   |     |     |     |     | . Mab. Bobhorsty. |
| Sugo Graf v. Montolino      |      |    |    |     |     |    |   |     |     |     |     | . herr Brava.     |
| 3foletta, feine Tochter     |      |    |    |     |     |    |   |     |     |     |     |                   |
| Arthur Graf von Ravenftiel  |      |    |    |     |     |    |   |     |     |     |     | . herr Emminger.  |
| Baron von Balbeburg         |      |    |    |     |     |    |   |     |     |     |     | . herr Scharff.   |
| Der Comtbur ber Sofpitalite | τ.   |    |    |     |     |    |   |     |     |     |     | . Berr Strafaty.  |
| Deburg, Caftellan auf Mont  | olit | 10 |    |     |     |    |   |     |     |     |     | . Berr Bobborefn. |
| Ritter, Da                  | ıme  | n, | G  | efi | olg | e. | Õ | ofi | pit | ali | ter | r.                |
| and the second second       | -    | _  |    |     | _   | _  | - |     | _   | _   | -   |                   |

Der Sanger Gerr Doch hat feinen Urlaub eigenmächtig überschritten.

Dem. Großer und herr Jung sind trant.

Ausgung um 7 Uhr.

Ende nach 9 Uhr.

Morgen: Pie beiden Alingsberg. Luftspiel in 4 Aufägen Von Angust v. Rohebue. A. S.

.

eigenmächtig überschritten", und der Sirector bot alse Mittel auf, dem Contractbrüchigen zurück zu erhalten. Man sucht ihn als militärpstäckigt zu requiriren und an das Depoteommando von Deutschmeister-Jusamerie einliesem zu lassen, rief die biplomarisch Justervention auf; Sciger richtete spare ein directes Bitt- und Beschwerbeschen. Die Prager waren über diesen Schritt Wocks entrüster, man nahm sight gib vor, ben undansfaren Leiching dei einer etwaigen Wiederteiten als Gast mit Kätte zu enwsangen, als er aber nach eitligen Jahren wirtsich wiedertam, war Alles vergeben und verzgesen und wer gesten in wie die die gesten zu der die gegen im wie die bei beierbewärbigte Geststreumschaft,

Nach dem Alsange der Luger und Pöck's waren bie eigentichen Glanztage der Stöger'schen Oper gezählt. Wohl gelang es, in Den. Größer von Königsberg, die am 8. Inil 1837 als Ginlictta in Bellimi's "Wontechi und Capuletti" zum erfen Wale auftrat, eine Sängerin mit metall- und unfangericher Stimme zu gewinnen, wohl verstand es Mad. Bodhorsth durch lebernahme einer Neihe von Engerichen Rollen der neuen Collegin Piag zu schaffen und ein neues sofiense Verfältniß anzubahnen, aber Berche geschoffen wor einmal in's Cnsemble. And der Arinnushen der Andungsoper, erfolgte Tod des unermödlichen Opermegissens Frey (Laters der Frey) hatte der Gögerschen Oper eine erste Stige entrissen. Trey's Nachfolger waren Poch, Ernt und höter Kröninger, die sich alle Nüthe gaben, ihren schweren Ausgaden arerecht zu werben.

Und ernst war die Lage der Prager Der nach all biefen Schlägen in der That geworden, zumal sich auch dei manchen ihrer bewährten Krässe allmäss die Spuren der Abmühung bemertdar machten. Am bedentlichsten stand es in dieser Hinsch mit dem Helbentener Dermer, dessen einst mächtiged Drgan mit jedem Jahre mehr an Alang verlor und den wackern Sänger mit der Zeit sie so große Oper ummöglich machte. Länger behamptete sich Demmer, der in der Spieloper, und Schöger wusste in der Spieloper, und Schöger wusste in der Spieloper, und Schöger wusste in der Spieloper, und gisch genten wollen Wertse nach zu schäger

Als die Theaterauffichte-Commiffion, welche für die früheren Berbienfte welfenber Kilnitler nicht immer große Bietat batte. 1841 in ziemlich beutlicher Beije Demmer's Entlaffung forberte, trat Stoger fraftig fur ibn ein und conftatirte, bag wenige Theater über einen fo gewandten und geeigneten Spieltenor gu verfügen hatten, wie es Demmer fei, beffen Leiftungen im Boftillon, im Brauer von Brefton, im treuen Schafer, Blit u. f. w. in jebem Boftheater willtommen fein murben. Aber ber Rabn ber Beit arbeitete fort, Demmer fab allmälig feinen Riebergang felbit ein und machte Unftalten, fich von bem erhabeneren Bebiete ber Oper auf jenes ber trivialen Boffe gurudgugieben. Er nahm einen mehrmonatlichen Urland, fvielte auf fleineren Bubnen als Befangetomiter, wofür feine Stimme noch volltommen gureichte, und bebutirte endlich in Brag als Zwirn in Lumpacivagabundus. Aber ber gewagte Sprung bom Operntenor gum Romiter mißlang: Demmer wurde mit Auftand abgelehnt. Ueberbies mochte er einseben, baf in biefer Gobare neben Seiftmantel und Dolt für ihn feine Lorbeeren bluben würben; er nahm 1845 fein Benfionebecret in Empfang und ftarb 1859 in Baffan.\*)

Nech während Demmer's Engagement, ichon in den berühjer gahren, hatte Stäger nach einem Erjah für seinen abnehmenden primo unmo ausgespäht, lange ohne Erfolg. Es gab mehrere ungläckliche Debuts, die dos auf immernährender Stimmenjah befindliche alter ego Siöger's, der dem Auf Prop wohlbedamte stimmfinder Sacher, einen Juderbäder mit einem Weckullschape in



<sup>&</sup>quot;) Friedrich Dem mer wer 1803 zu hamburg geb, fam früh mit einem Elltern mad Desterreich, wurde begalbtig fir die Schaubjeiltunil vorbreitet und betrat 1813 als Wafer Bemano in "Tieber "ym eftw Rale in Gray die Bühne. Er wurde engagirt, frieste eiftig im Trama, bis ein Jassel zur Entstehung leines Organs suhre, worant er zur Deer übertrat; er wurde 1822 and Kärntarethoetbeater engagirt, ging wegen Rangel an Beichäftigung and Ebacter a. d. Stein, 1823 mit Edyser nach Gray, donn mit demitleben nach Breiburg, Wien (Josephibab) und entbid nach Brag. Alls Singer Auselbadt, murde Demmer burch seine in Schaupfel erworbene darftellerijche Routine zu einem der ersten Spieltenore feiner Ziel.

ber Reble entbedte. Es war ein junger Mann, Ramens Bed, ber natürlich fefort gebrillt aber ichen als Anfanger in großen Rollen vorgeführt wurde, mas mehreren Opern, namentlich 1838 ber "Rubin" bei beren erften Anfführung (Bed fang ben Arnold, wie bamals ber "Reicheffirft Leopold" bieg) nicht gerabe gum Bortheile gereichte. Die prachtvolle Stimme bes jungen Gangere machte allerdings Furore und begrundete feine Beliebtheit, aber bie mufitalifche Bilbung blieb fehr primitiv. Ans biefem Grunde richtete anch die Theaterauffichts Commiffion bei einer grundlichen Revifion ber feit mehreren Jahren von ber Direction nicht angezeigten Renengagemente an Stoger bie Aufforderung, Bed ein Brobejahr gu bestimmen und gu entlaffen, wenn er bis babin nicht genfigende Fortichritte gemacht haben wurde. Stoger bertheibigte feinen jungen ftimmbegabten Tenor auf bas Barmfte und betonte, baf fich fogar bas Rarntnerthor: Theater in Bien ernitlich um ben hoffnmaspollen Ganger beworben batte. ber That wuche Bed's Beliebtheit immer mehr. Der Erfolg, ben er bei einer cechiichen Norma-Borftellung ale Gever errungen, bewog die Direction, ibm ben "Robert" in Meberbeer's Oper augutheilen, und felbit bie Berren ber Auffichtecommiffion erflarten fich nach bem Triumpbe bes Gever bamit einverstanden. Die Brobe mar angesett, aber Robert tam nicht. Gin Agent ber Betersburger faif. Oper hatte ibn fingen gebort und ohne weitere Formalitäten in Die Caren-Refibens entführt. Bed machte an ber Newa Auffeben, soa fich aber burch einen Unfall auf bem Gije eine heftige Salstrantheit gu; mehre Babe Guren blieben erfolglos, fo bag fich Bed endlich nach Brag gurudgeg. Er berfuchte fich bier in einer Reibe von Restaurations: Unternehmnugen. Buerft leitete er einige Beit bie Reftauration bes bentichen Cafino, etablirte fich baun als Cafetier in bem nun verschwundenen Café Brag; fpater grundete er bas auf einem reizenden Ausfichts. puufte bei ber Rusler Stiege gelegene "Bellevne", wo er ben Berfuch machte, eine namentlich in Eurorten gebräuchliche ausichliefliche Raffeewirthichaft einzuführen, und vorzugliche Beintrauben gog. Bulett mar Bed Reftamateur bei "Danicha": vor einigen Jahren aber ftarb er nicht in ben boften Berhaltniffen gu Wien.

Richt lange bauerte übrigeus nach Bed bie tenorlose Reit in Brag. Bereits im Jahre 1843 hielt wieber ein uener ftimmtraftiger Tenorift feinen Gingug im ftanbifchen Theater. Der ueue "Stern" bieß Damide, fam von Samburg, und gablte taum zwauzig Jahre. Gleich beim erften Auftreten ale Rabori in Jeffonda (19. December) machte feine ingenbfrifche umfang. reiche Stimme, feine gebiegene mufitglifche Bilbung und fein bubides Erterieur enticbieben Glud. Dan begrufte in bem Debntauten eines ber bebentenbften Talente und prophezeite ihm eine große Bufunft. Damde bielt fich mabrend feines mehriabrigen Brager Engagements immer wader und machte erfreuliche Fortichritte. Gein Repertoire wies auch mauche Inrifche Bartien auf, beneu feine Jugend und Beftalt besonbers entiprach. - Debr Stabilitat in ber Befetung als bem Belbentenorfache war jenem bes Inrijden Tenors in Stoger's erfter Directioneara beidieben. Emminger\*) ftanb fier wurdig und fest auf feinem Blate. Bei ben mannigfachen Bechfeln ber Belbentenore, mabrend Demmers Niebergangsperiobe rufte oft bie gange Tenorlaft auf feinen Schultern. Lyrifche und Belbentenorpartien murben ihm in einer beutzutage fast unglaublichen Bahl aufgeburbet, und immer ftellte er feinen Dann, Gein fpmpgthisches flangvolles Organ verhalf fo maucher Operunovität gu ihrem Erfolge, und burch bas volle Dutenb Jahre ber erften Mera Stoger's brachte er es fraftig gur Beltung. Es gab Beiten, in benen vier Teuore (Emminger, Bed, Demmer und Chrudimett) vorhanden waren; ber allegeit verlägliche, nie verlagende aber blieb Emminger. - Gine treffliche Nen-Acquifition machte Stoger an bem Barytoniften Rung, beffen vorzügliches Stimmaterial gang barnach angethan mar, ben Abgang Bod's verschmergen gu laffen. Ebuard Rung mar 1813 in Bien geboren, hatte an ber

<sup>\*)</sup> Josef Emminger, geb. 1804, 1862 penfionirt, ftarb 27. Dec. 1872 3u Brag.

bortigen Universität Philosophie absolvirt und war bann als Biolinift in bas Orchefter bes bamale unter ber Direction Stogers itebenben Rofephitabter Theaters getreten. Spater wirfte er auch im Chore mit: ber gewaltige und raftlofe Stimmenfinder Stoger murbe auf feine aronartigen Mittel aufmertfam und ließ ibn wie früher Bod ausbilben. Als fich nach Bod's Abgang eine Reibe von Debutauten als unfabig erwics, ben beliebten Rluchtling ju erfegen, murbe Rung nach Brag bernfen und trat am 14. December 1837 als Orovift in Norma gum erften Male mit burchichlagenbem Erfolge auf. Seine zweite Debutrolle mar ber Caspar im "Freischus". Seine Leiftungen als Balbeburg und als Bring-Regent erinnerten bie Brager lebhaft an Bod, ohne baf Rung bei biefem Bergleiche gu furg gefommen mare. Damit mar fein Engagement entichieben. Die Direction lief feinen Concurrens Debutanten Seffelmann fallen, und am 24, Raner 1838 trat Rung gum erften Dale im "Nachtlager von Granaba" als engagirtes Mitglied auf. Im Anfange wirfte nur bas coloffale Stimmaterial, mit ben Jahren - und Rung wirfte fünfgehn Nabre bindurch in Brag - wurde auch mauches Andere perbeffert, aber lauge galt bon ibm ber Musiprud, man burfe ibn nur auboren und nicht anseben, wenn man an ibm Befallen finden wollte. Jebenfalls gehort Rung unter bie Operiften, beren Ramen in ber Beschichte bes Brager bentichen Lanbes. theaters in Ehren genannt gn werben verbienen. Sein Repertoire war fo umfangreich, baff er neben Barptous auch Baftpartien wie ben "Mareel" in ben "Bugenotten" und ben Comthur in ber "Jubin" imponirend fang.

Als Baffift wirtte junächft neben ihm Stratath, ein Betaunter noch aus ber Trümtviratharra (geb. am 2. Juli 1804 im Blatta), ber brei Jahzehnte (von 1827 bis 1858) an ber Prager Bühne in beutscher und eichischer Sprache jang. Straath, welcher find als Lieberfaliger eines noch günitigeren Rufies wie als Operift erfrecute, hatte einen träftigen, in allen Registern auszelglichenen Baß, eine gründliche mustlatische Siltung, einen martum und gefühlvollen Bottrag. Seine bedanutzeln und besiebteften Bartien waren Saraftro in ber "Bauberflote", Caspar im "Freifchith", Bampa, Debul's "Baffertrager", Die Titelrolle im Spohr'iden "Fauft", Bietro in ber "Stummen", Don Juan und Bebro in "Don Juan". Erop wiederholter Antrage auswärtiger Buhnen blieb Strafaty feinem Baterlanbe treu und feierte am 30. Janer 1853 bas Jubilaum feines 25jabrigen Engagemeuts, bei welcher Belegenheit ihm bie Bürgerichaft Brags einen filbernen Bofal verehrte; am 4. Rov. 1858 verabichiebete er fich in "Don Ruan" bon ber Bubne. Er batte in ben 30 Rabren feines Engagements in 149 Opern und Singipielen in 253 vericbiebenen Bartien gewirft, und zwar 191mal in beutscher und 62mal in cechifcher Sprache. Gehr viel trug Strafaty bagu bei, Die eechiichen Boltelieber burch Salonvortrage zu verbreiten; für bie Bilege ber elaffifchen Dufit in Brag aber waren bie von ihm arrangirten Concerte jum Beften bes Bereins für Berforgung ber Tonfünftler-Bitwen und Baifen von großer Bedeutung. Die Oratorien von Sanbel, Sandn, Meubelsfohn u. f. w. famen burch ibn fo recht in Aufnahme. Auch fur ben Rirchengefang mar Strafaty's Birten von großem Bortheile. Roch im Jahre 1864 trat ber Rünftlerveteran, ber fich von Reit au Reit als Gaft in cechiichen Borftellungen horen ließ, aus Anlag ber Dogartfeier im cechischen Interimstheater als Gonverneur in "Don Juau" auf und wurde fehr ausgezeichnet; am 26. April 1868 ftarb er ploplich in Brag. - Reben Strataty wirfte in Stoger's erfter Directions. periobe eine Beit lang ber Baffift Binber und langere Beit ber noch heute in Stuttgart in voller Rraft wirfende Schutfn. Fraug Joseph Schütto, geboren ju Rratau in Bohmen, batte fich icon in früher Quaend ale Copran. Colift am Rirchenchore feiner Bat. r. ftabt hören laffen, wo ihm ber Organift Ferd. Mittich Biolinund Befangsunterricht ertheilte. Im 16. Jahre vollzog fich bie Mutation ber Stimme fo rafch, bag ber junge Schutty bor einer tirchlichen Trauungefeier noch Sopran faug, nach berfelben aber fcon ein Bag. Colo ftatt bes nicht erschienenen Baffiften übernehmen tounte und von nun an Solift unter ben Baffen murbe. Schon als Anabe entwidelte Schutty eine mertbare Theaterleibenschaft,



fpielte an Sountagen unter bem Dache bes Baterbaufes mit Alters. genoffen Romodie nud ließ fich von bem Gifer fo weit hinreißen, baß er einft fein unruhiges Bublieum aus bem "Theaterfaale" binansjagte. Trotbem mare er beinabe Bilbbaner ftatt Echanfrieler geworben. Der Bater Brof, Joseph v. Sfibrich's tam ieben Commer nad Rragan und unterrichtete Schutty im Beidnen; fpater arbeitete Jojeph Mar grei Commer hindurch in Schuttv's Baterbaufe an einem von Subrich entworfenen Grabmale fur ben verftorbenen Magiftraterath Reil. Schitty lernte unn bei Dar fleißig zeichnen, ging ihm nicht von ber Seite und wollte ihn burchans nachfolgen. Da aber Jojeph Dar bamals ben (allerbings nicht ausgeführten) Entichluß gefaßt hatte, nach Italien ju reifen, zerichlug fich bie Cache. Schütty lernte bie Weberei und arbeitete ein Sabr frater felbständig im Leinengeschäfte feiner Eltern. Dabei fpielte er aber auch in ber von feinem Bater vereinigten Theater Dilettanten Gefellichaft, welche für gemeinnützige Broede mimte, mit großem Erfolge, Seine erfte Rolle mar ein Greis von 70 Jahren - Schuth gablte bamals fiebengehn. "Bans Cache" (von Deinhardftein) galt als eine feiner Glangrollen. Auf feine vorzüglichen Stimmittel murbe er gnerft in Komotan aufmertiam gemacht, wo er als wandernder Bebergefelle fang und von allen Seiten mit Bormurfen überbauft wurde, baf er fich bei foldem Talent mit ber Beberei abgebe. Run ftand fein Entichluß, jur Bubne ju gebeu, fest. 3mei Jahre widmete er in Romotan feiner erften Ausbildung und trat 1837 mit Einwilligung feiner Eltern ins Brager Confervatorium, wo G. Gorbigiani fein Gefangelehrer mar, ging 1840 in fein erftes Engagement gu Director Bellet in Ling, fang bort am 29. Febr. 1840 ben Belifar, fpater ben Triftan in Jeffonta und Caspar im Freischitg und blieb zwei Jahre bort. Bu Oftern 1842 tam Schütfty nach Brag und trat gunachit in einer Conversatoriumevorstellung auf, welche "Don Juan" in italienischer Sprache brachte: Schutty fang ben Comthur und Mafette und gefiel, ebenfo in feinen Debutrollen (Afthon in Lucia, Triftan in Jeffonda, Marcel in ben Shibellinen) am Theater, wurde auf brei Jahre engagirt, verließ aber icon im Berbft 1844 wegen nicht entsprechender Beichäftianna Brag, um am graffich Ctarbetiden Theater in Lemberg bei Director Bellet ale Regiffett und erfter Baffift zu wirfen. Gein Bertrag mit Stoger war auf gutlichem Bege geloft worben. 3m October 1846 ging Schuttu, ber in Lemberg persona gratissima mar, nach Bien, wo ibn Director Bofornb auf Empfehlung Staubigl's ale beffen Stellvertreter mabreub ber Urlanbemonate engagirte. Rad Auflaffung ber Bofornb'ichen Oper übernahm er mit Bielegidi gemeinfam bas Salzburger Theater, acceptirte aber icon im Frubiabre 1849 einen Antrag nach Samburg. Sier wirfte er in glangender Bofition fünf Jahre hindurch als erfter Baruton nub Baf. fang im Laufe feines Engagements nicht weniger als 800mal und verließ Samburg nur, als fich ihm 1854 ein lebenstängliches Engagement am tgl. Softheater in Stuttgart bot. Geit 1. April 1854 wirft Schutfv an ber Stuttgarter Sofbuhne, wurde 1862 Opernregiffent, 1865 fgl. Rammer. fanger und 1874 Juhaber ber großen golbenen Debaille für Runft und Biffenicaft am Banbe bes Orbens ber wurttemberg. Rrone. Schon in Samburg hatte Schutfy bie Dper "Columbus" von Barbieri aus bem Stalienifchen in's Dentiche überfett und gelegentlich einige Overnterte verbeffert. In Stuttgart überfette er bie Schweigerhütte, Traviata, Ant (von Salieri), Rabneco. Margarethe, Baccini's Corfenbraut pollitandia ober theilmeije. Große Berdieufte bat fich Schütft um bie Sebung ber fatholifchen Rirchenmufit in Burtteniberg erworben. Geit 1856 leitet er ben Rirdenchor in ber tath. Rirche in Stuttgart; er bat fur ben Gottesbienft Deifen, Mottetten, Gradnales n. f. w. componirt, von benen ebeino wie von feinen weltlichen Liebern und Choren mehrere bei Eb. Ebner in Stuttgart ericbienen find, und nicht nur in Dentschland, fonbern auch in ber Schweis und in Amerika viel gefungen werden. Der wurttembergifche Cacilienverein murbe auf feine Anregung zwei Jahre früher als ber allgemeine bentiche gegrundet. Roch in unferer Beit wirft Schutty in voller Rraft auf ber Bubne, fingt ben Tell, Sollanber, Bolfram, Telramund. Relusco, Mephifto, Caspar, Stirfon (Saibefchacht), Dropift,



Rigoletto, Roeco, Plumdet, Pietro, Car, Herzog in Lucrezia u. f. w. nuch hat ein so umfassendes Repertoire wie sehr venige ober tein Sünger seines Jaches. Als Gast hat Schülth in den größten Sidden Deutschlands (anch in Prag) die Erssogienes Sängers erssen Angage erzielt, und als Concertsänger in Aachen, Köln, Fransfrurt, Stroßburg u. f. w. reich Anertenung gefunden. Bon 1806 bis 1872 sungirte er anch als Professo am Stuttgarter Conservatorium, legte jedoch mit Richtschland sie Ersselfen in Erkeitslüberblirdung die Selfen nieder. In Krahan wird Schülth's Anne in bosen Kören achslier.

Won ben Boh; Buffos Brava und Preifinger, welche, allegiet am Plahe, 3n ben tichtighten Wilgliebern Stögers gehörten, war bereits die Ideb. Pob for st 11, der Gatte der Primabonna, wirfte namentlich in den Sierziger Jahren nur mehr in rechtifchen Deprenvorfellmagne oder in fleineren Partien, der Zohn der Beit läßt sich eben nicht bekämpfen. Mm 5. December 1849 legnete der verdienitvolle Singer nach derimonalticher Kransfeit bas Zeitlich. Seine Gattin hatte ihm gwei Sohn gedoren, von dennet der eine (Johann, geb. 1827) Ransmann in Prag, der inngere (geb. 1841), chemals Thoatervollemiesten, nummehr Chopbrietein mehrere Biener Gefangsvereine und ein geschährer Musiklehrer der Richbeng if; er ift mit Fran Reller, einer thäpigen Soubertlen-Darfellerin, dermält.

Uniter ben Sängerinen Stiders gangen Sierelinschieder, bei Bagerine Beiger Speciale Batharina Bobgorsty als Jamplithe ber Prager Oper obenan. Ihr Repertoire wied eine berartige Manutgialtigfeit auf, daß man nicht wußte, sollte man sie als dramatische, Colorature oder Mezgossperam Sängerin (alsssieden 1816 nach dem Alsanach ber Augert das Goloraturiach vocant wurde und die eigentliche Nachsselber des Goloratursach vocant wurde und die eigentliche Nachsselber der mutergessichen Jennt, Olle. Großer, gerade in Coloraturpartien weniger zu hause schieden, dagen zu dem schopfen ab opfinnungen im dramatischen Sache berechtigte, ertlärte sich die Podhoresth bereit, officielle Coloraturiangerin zu werden. Allerdings reservitet sie sich mehrere dramatische Fartien, wei einer dasse der nicht sie Kächersbeitung in inere Vera nicht so

sircie beobachtet wurde wie uachmals. Die Bodhorsth überwands wie bem grehartigen Fonds muftlalischer eichercheit und Noutine, bei ihrer Rehlengeläusigkeit und dem Umsange ihrer Stimme die Schwierigkeiten eines Jachwechstes mit seltener Leichgischeil. Ihr Rollentreis erweiterte sich unt noch mehr, denn auch Mezzogebran-Bartien tamen, wie erwähnt, in ihren Besig. 14mal des Monats und voch häusiger stand sie in Einem Wonat in großen Partien (mit deutschem oder leichschem Trete) auf dem Vertern! Und troß diese heutstage soft unglaublichen Wirtsandeit erhielt sich frau Podhorsth über zweigig Jahre auf der Hobe der Stination als Jierde der Prace Open Leich in die Entwickleun güngerer Kräste. Ihre Sicherheit in allem Vererteir-Deren machte sie meine Art Trakt, zum Beirath der Trection, zum weiblichen Regissen — wenn wir uns be ausderschen den den

Benriette Großer, Die feit 1837 an ihrer Geite wirfte, war eine fehr beachtenswerthe Sangerin mit einer melobiofen und umfangreichen Stimme, reiner und ficherer Antonation, und batte nur ben bei einer Cangerin allerdings pergeiblichen Gebler, ein wenig mit ber Bunge anguftogen. Die Großer ichlug gleich bei ihrem erften Anftreten ale Julia in Bellini's "Monteechi und Capuleti" entichieden burch, bebutirte noch als Bage in ber "Ballnacht", als Alice in "Robert" und Anna in "Don Juau" und wurde vom 1. Juli 1837 au fur bie Brager Bubne engagirt, welcher fie bis in bas Enbe ber Soffmann'ichen Directionsperiobe angehörte. Gie bat eine Reibe grofer Opernpartien für Brag creirt. fo bie .. Balentine" ober nach bem unterlegten Terte ,, Beatrice" in ben "Bugenotten" (ober "Gbibellinen in Bifa", wie es Die Cenfur wollte), Die Regimentstochter, Die Hung in "Saus Beiling", die Lueregia Borgia, Die Benriette im "Blit", Liuda von Chamounix, die Leonore in "Stradella" u. A. "Marie, die Tochter bes Regiments" bezeichnete einen ber glanzenbiten Triumphe ber Großer, die fich hier fo recht frifd, rejolut und tehlenfertig gab.

Unter ben Altistinen ber Stoger'ichen Beriobe ragte Dlle. Schwarz hervor. Am 19. Janer 1844 machte bie Dame ale

Maffio Orfini ihren erften theatraliften Berfuch, ber glanzend ausfiel. Der "Daffio Orfini" mar, obwohl für einen Alt gefchrieben, in Brag wie alleuthalben in Deutschland mit einem Copran befett gewesen; nun erft in ber Befesting mit Dem, Schwarg fam Orfini nach ber Driginal-Bartitur auf Die Bretter. Dem. Schwarz, welche fich in Brag bereits einen vorzuglichen Anf als Concertfangerin erworben batte, wurde mit Beifall empfangen und ichon nach ber ariofen Ergablung ber Introduction unter einem Sturme von Beifall gerufen, Anch bas Trinflied im letten Acte unfite fie wiederholen. Dem. Schwarz batte ein Hangvolles, machtiges Organ, bas alle gewichtigen Altpartien fraftig gur Geltung brachte und bewegte fich als Darftellerin leicht und elegant auf ber Bubne. Daß fie auch eine wohlgeschulte, tuchtige Cangerin mar, bafur zengten ibre Erfolge auf bem Concertvobinm. Spater leiftete Dlle. Schwarz bas Runftftudden, ben - Strabella gu fingen, und zwar mit verhältnifmäßigem Erfolge. - Die Reihe ber jugendlichen Gangerinen, welche fich unter Stoger auf ber Brager Buhne abloften, correct wiederzugeben, ift feine leichte Anfagbe. Der größte Theil verichwand bald nach feinem Ericheinen. Dlle. MIlram, Die Raive bes Schaufviele, magte fich nur flüchtig auf bas operiftifche Gebiet; Dlle. Eriebenfee, Tochter bes Capellmeifters, bielt fich, geftunt burch ihres Baters Ginflug, einige Monate im Engagement, obne je recht burchangreifen, und noch weniger Blud machte Dile. Stepanet, Die Tochter bes Er-Directors und Caffiers. Gine liebenswürdige Gangerin mar Dlle. Efchen, Die 1838 fam und fich langere Beit febr auftanbig behauptete. 1841 ericbien Beurictte Berrmann, eine Tochter bes fürftl. Clary'ichen Baningenieurs herrmann in Teplit, als Debutautin in Brag. Gie batte ibre Schule bei ber Caravoglia-Sandrini burchgemacht, fand nach ben erften Gaftrollen Engagement und fang ale Antritte Rolle Die Foletta in ber "Straniera". Leider vernichtete ber Tob bas boffnungevolle Talent ichon in beffen Reimen. Beuriette Berrmann ftarb im Alter von 21 Rabren am 3. April 1843 an ber Lungenschwindsucht in Brag und wurde unter gablreicher Theilnahme bier gur Erbe bestattet. Ihre lette

Rolle war die Gabriele im "Nachtlager in Granadon", die vorlegte die Jiabella in "Nobert", welche sie über Nacht übernommen hatte. Denriette Herrmann hatte auch als Concert- und Kirchenjängerin in den Productionen des Täcklienvereins eifrig mitgewirtt und erfreute sich ihrer Derzensäglite und ihres beinen, mitden Beseins wogen allgemeiner hochachtung, als Aunstlerin großer Beliebtheit. Eine andere Schillerin der Caravoglia-Sandvini, 2 on is Verga an ex, eine mitsfalisch eine gebiben, begabet kunstjüngerin, debutirte am 22. Mai 1844 als Machilde im "Tell" mit Erfolg und ieste ihre Debuts mit geleichen Erfolge ab-Ramina und Frene (Beligar) fort. \*) Ihre Collegin, Dile. Tonn ex,

<sup>\*)</sup> Louife Bergauer ift in ber fail. Bofburg auf bem Grabichin geboren, ftubirte nuter ber Caravoglia. Canbrini am Brager Confervatorium, beb. 1844 in Brag ale Mathilbe in "Tell", Bamina und Ireue ("Belifar") mit großem Erfolg und murbe fofort von Dir, Potorun, ber fie in Brag borte, für ing, Copranpartien an bas Theater a. Bien eng., bas bamale bem Rartnerthortheater große Concurrens machte; bort entwidelte fich an großen Berbilbern ibr reiches Talent, aber bas fturmifde Jahr 1848 machte biefer Berrlichkeit ein Enbe, Louise Bergauer begab fich nach Brag, wo ihr Rater ale Oberbeamter ber banale oberftburgaraff, Guter eine geachtete Stellung einnahm, wurde nach Bieberberftellung ber Rube von Dir. Soffmann für bas ftanb. Theater ale ing, Sangerin und angleich ale Brimabonna fur bie cechischen Borftellungen eng., und in beutschen wie cechischen Borftellungen fant ibr bramatifches Talent, ihr befonbere ichoner fompathifder Meggoforran, volle Anerkennung. Gie fang mit gleichem Beifall bie Bafentine, Mgathe, Jeffonda, Mathilbe, Desbemona, Gufanne, Gabriele, Berline u. f. w. Mis Dir, Doffmann bie cechifche Oper in bie Arena berlegen und Grl. Berganer gur contractlichen Berpflichtung, bort gu fingen, bewegen wollte, vertieß bie Cangerin bas Brager Theater und überhaupt bie Bubne und wirfte nur als Concertiangerin, pornebmlich im Ausland (Fraufreich und Belgien), auch als Rammerfangerin ber Bringeffin pon Capua Bourbon, fpater permalte fie fich mit bem geichatten Brof, ber Mugenheilfunde Dr. 3of. Bila: babei aab fie in ben Borftellungen eines eigenen Brivattheatere im graff, Schlid'iden Balais bem Bublicum noch oft Gelegenheit, fie ale Sangerin gu bewundern. Gegenwartig lebt Louife Berganer-Bilg ale Bitwe, bochgeichatt von einem gablreichen Befanntenfreife, in Bien. Ihre Tochter Gufanne Bilg ift eine ber begabteften und anmuthigften Biani iinen ber Refibens und bat wiederholt in ben Concert falen Biene mit großem Erfolg concertirt.

Bragerin wie Louise Bergauer, war eine niedliche Erscheinung und eine talentirte Sangerin, welche querft am Stoger'ichen Theater in ber Rofengaffe engagirt war, fich aber fpater auch im ftanbifchen Theater bie und ba in großen Bartien (3. B. als Abalgifa, Roschen in Cvohr's "Fauft") nicht ohne Glud verfuchte. Gie mar nachmals an vielen beutiden Bubnen eugagirt und lebt feit einigen Jahren als Gefangelehrerin in Brag. Gin anmuthiges Rigfirchen und eine Operiftin, bei melder fich Stimmmittel, Gleiß und nedifches Sviel zu einem liebenswürdigen Gangen pereinigten, mar Dile, Rodert. Gie bebutirte am 15, Juli 1842 neben Bod (Car) ale Marie in "Car und Bimmermaun" gleich. geitig mit ihrem Bater, einem Bafibuffo, ber als "van Bett" einen nicht eben gunftigen Erfolg bavontrug. Ihre zweite Rolle mar bie Berline in "Don Juan," welche gur Begrundung ihrer ichonen Brager Bofition beitrug. Das anmuthige Talent ber Rodert blieb ber Brager Buhne einige Jahre erhalten. - Etwas fpater als fie, 1843, führte fich Dlle, Genger als Regimentstochter in Brag ein, b. h. fie magte bamit ihren erften theatralifchen Berfuch mit ber ausbrudlichen Bitte um Racbucht, Uebrigens fpielte biefe Regimentstochter, beren Organ nicht groß war aber befonbers ipmpathifch berührte, fo resolut und trommelte fo pirtuos, bak fich ihre Unfangerichaft wenig verrieth und ihre Birbel immer gerne gehört murben. - Gine Sangerin, welche in Brag ibre Carrière begonnen batte, aber erft in ber Ferne und als Baft in Brag bie verbiente Muerkennung fand, mar Dlle. Rettich. Die Mundeuer Sofbubue nabm fic ber hoffnungevollen Gangerin an, und 1844 gaftirte bie Rettich bereits als "fonigliche bairifche Sofopernfangerin" mit großem Erfolge in Brag. Sie trat in gebu Bartien auf, und gwar in ben berichiebenften Bartien, tragifchen von bem Gewichte einer Norma und gracibien von bem Geure ber Mbine. In leichteren war fie entschieden beffer; mit biefen harmouirte ihre fleine, zierliche Geftalt, ihr glattes, gemanbtes Spiel, ihre meisterhafte Technit und ihr hubicher Bortrag. Ihre Coloratur batte fich mit ber Beit bis auf Die Spige ausgebilbet; leiber fehlte es biefer formell prächtigen Fioritur an

Befeelung. Als Abine und Elvira tonnte es ibr feine Rebenbublerin an technifder Meiftericaft zuvorthun. - Am 30. Janer 1845 machte Dle. Freitag, eine Gangerin, die in Brag bereite in Concerten reichen Beifall gefunden, ihren erften theatralifden Berfuch als Agathe im "Freischut". Ihr fonores Organ, eines von benen, bie ben Charafter bes voll aus ber Bruft berauf. tonenden Meggofoprans in bie Copranlage binaufnehmen unb ibre fraftige Geftalt wiefen fie auf Overn großen Stoles bin, unb fo fang fie benn auch bie Antoning in Donigetti's "Belifar" mit verhältnißmäßig glangenbem Erfolge. Dan batte mit ber jungen Freitag große Blane por; fie mar fur eine erfte Bolition auserfeben, wurde auch engagirt und erfreute fich großer Beliebtheit. Rach einigen Jahren verließ jeboch bie boffnungsvolle Runftlerin, welche ber Deifterin Bobhoreto viel ju verbanten batte, Brag und vermälte fich in ber Folge mit Dr. Joël. Die Bianiftin Gabriele Frantl-Joël ift eine Tochter ber ehemaligen Dlle, Freitag. Der Bollftanbigfeit wegen feien ichlieflich noch bie Gangerinen Rirchberger und Sopftein erwähnt, Die ebenfalls in ben letten Jahren ber Stoger'iden Direction porubergebend in Brag mirften.

vereinigten, trat ber junge Sfraut, bamals Stubent ber Rechte, felbitverftanblich bei und leitete bie Broben au ber Aufführung ber von Brof. Machatet in's Cechifche überfesten Beigl'ichen Oper "bie Comeigerfamilie", welche 1823 unter Bolbein's Direction als erfte Oper in cechischer Sprache in Scene ging, Um 3. Feber 1826 wurde Straup's Oper "Der Draftbinber" (Text von Chmelensty) cechifch aufgeführt und 1827 Straup felbft jum zweiten Capellmeister bes ftanbischen Theaters und Dirigenten ber cechischen Opernvorftellungen ernannt. Bon feinen weiteren Obern mar gum Theil bereits bie Rebe: "Ubalrich und Bojena" (1828), bie "Bochgeit ber Libusa" (begonnen 1835, aufgeführt 1849), wurden in cechifcher, "Die Beifterbraut", (Tert von Ernit), "Drahomira" (1848, Tert von A. Smoboba) und ber "Meergeuse" (1850) in beutscher Sprache aufgeführt. Obwohl Straup's Talent als Operncomponift unbeftritten ift, haben fich auf biefem Gebiete feine Schopfungen boch nicht über aute "Capellmeiftermufit" erhoben und auch nur theilweife einen wefentlichen Erfolg erzielt. Der "Meergeufe" machte am meiften Blud und tam - wohl bes Stoffes und ber Berfonlichfeit bes Componiften wegen - felbit in Rotterbam auf bie Bubne. Gine außerorbentliche Bebeutung hatte &. Straup ale Liebercomponift fur bie techifche Nation. Mm 21, December 1834 Rachmittags 4 Uhr ging im ftanbifden Theater eine neue cechische Boffe "Fidlovacka" aneb "zadný hnev a žádná rvačka" bon Tyl in Scene, ein Conglomerat oft außerft trivialer Scenen, welche ein Bemalbe bes Brager Bolts. lebens barftellen follten, in Wirtlichfeit aber bochftens bas Leben und Treiben ber niebrigen Stanbe mit giemlicher Treue wiebergaben. Das Bange variirte in bem Gebanten, bag es eine Schanbe fei, in Böhmen nicht cechisch zu reben. Inl ließ feinen abichreckenben Selben einen geborenen Cechen febn, ber nach feiner Rudfehr aus Baris feinen Ramen frangofifch jugefchnitten bat. Reben ihm traten noch ein "Sumorift", ein "Recensent", ein "Literator", eine gewesene Opernfangerin Cibulcini (recte Cibulfa), und bie unvermeiblichen Mildweiber, Bobftaler, Solgfpalter, Bafcherinen u. f. w. auf. Das Befte an bem Dachwert mar entichieben eine Reibe

cechifcher Boltslieber, ju benen &. Strand bie Dufit geliefert hatte. Die awolfte von ben 21 Rummern ber Boffe mar bas Lieb "Kde domov muj", bas Strafaty als blinder Bettler fang. Stranp hatte ben Text bon Enl erft furg bor bem Tage ber Borftellung erhalten und die berrliche Dufit erit in ber letten Racht bor berfelben am Rrantenlager feiner Gattin gefchrieben. Das Lied murbe jur cechoflamifchen Rationalhymne, und feit jeuer Reit ift Cfraud's Ramen festgewurzelt im Andenten feines Bolfes. And bie aus cechifchen Boltsliedern gufammengefette Onverture / ju Fiblowacta hat Stranp geliefert. Am 1. Janer 1837 engagirte Stoger ben tuchtigen Dufiter als erften Capellmeifter, ein Boften, ben er nun 20 Nabre, bis 1857, inne hatte. Zweiter Capell. meifter murbe nach ihm ber geiftvolle Dufiter Stegmaber. Ru Oftern 1857 tunbigte Stoger, ber fich bamals bem Enbe feiner zweiten Directionsperiode naberte, jum Bebauern Braas bem verbienten Strant, ber im Geptember besielben Rabres fein 30jähriges Theaterjubilanm feierte und unn mit 1.050 fl. Benfion in ben Ruheftand trat. Er grundete in Brag eine Schule für bramatifchen Gefangeunterricht, wurde Director ber Sophienatabemie, nahm aber 1860 bie Cavellmeisterftelle an ber Oper in Rotterbam an, wo er am 7. Febr. 1872 ftarb. Gin Jahr vorher hatte er noch einmal fein Baterland befucht und aur Erbolung im Benebictinerflofter an St. Margareth geweilt. F. Stranp's Capellmeifter-Beriobe bat ber Brager Oper manchen Ehrenabend gebracht. Die bebeutenbften Opern, welche in ben Jahren von 1837 bis 1857 bem Repertoire eingefügt murben. waren bon ihm meisterhaft ftubirt, bas Orchefter befand fich in glangenber Berfaffung. Bifatowit, ber noch immer eminente Clarinettift, ber Biolinift Milbner, Ferdinand Laub, ber geniale Biolinvirtuoje, ber Cellift Trag u. A. verbienten fich unter ibm ihre Sporen. Straup birigirte mit Bracifion und wußte ftrenge Disciplin an halten. - Gein Bruber 30 f. Rep. Gfrant, ber noch beute ruftig ale Domcavellmeifter bei St. Beit anf bem Brabichin wirtt, murbe ebenfalls gu Bofit, wo ber Bater ber Sfraup's Schullebrer war, am 15, Sept. 1811 geboren, wurde

16

am 15. Dec, 1836 Chorbirector und Stellvertreter bes Dirigenten ber cechischen Overn, nach Steamaner gweiter Cavellmeifter und Chorbirector am beutichen Lanbestheater, welche Stelle er mit Unterbrechungen einige Decennien bindurch befleibete. Geine Berbienfte um bie Rircheumufit find befannt. Auch er mar als Derncomponift thatig. Als in Deutschland ein Breis fur Die befte Oper auf ben Tert "Liebesring" ausgeschrieben murbe, conentrirte auch 3. R. Straup und fand lobende Anertennung. Angerbem componirte er eine beutiche Oper "Bineta" nub bie cecbiiche "Die Schweben vor Brag" (Text von Becirfa und Bungl), beibe von entichiebenem Talente, wenn auch nicht fünftlerifcher Bollendnug geugend. Als Director ber Cophicnafabemie wirfte A. R. Strand bon 1844 bis 1849, bei Gt. Beit murbe er 1845 Chorbirector. fpater Domeapellmeifter. - Der hochverbiente Orchefterbirector Biris mar am 20. Det. 1842 im 57. Lebensiahre gestorben. Die Familie Biris ftammte aus bem Babifden. Der Bater bes Brager Orchesterbirectors, Friedrich Wilh. Biris, war 1770 Organift ber reformirten Rirche in Manubeim und Schiller bes Abt Bogler, auch Compositeur; fein alterer Gobn mar eben unfer Bigis, fein jungerer, Johann Beter (geb. 1788), erwarb fich als Bianift einen bedeutenden Ruf, componirte 150 Berte (meift Concertitude und Congten, auch zwei nicht bervorragende Opern) und war ber Aboptivvater ber Cangerin Francilla Biris. Er ftarb am 21. Dec. 1874 in Baben-Baben, 86 Jahre alt. In Friedrich Wilhilm Bigis verlor Brag eine feiner bedentendften mufitalifden Cavacitaten, einen unermubliden Bfleger und Forberer ber Rammermufit. \*)

<sup>9)</sup> Der vollfammen Perfonassand der Prager Oper war 1893: Dir. und Ullernehmen J. M. Clöger, Madifien des Schause, der Op, nud Besse von Ernst. — Capellmeiste der Eraup. Orchsterbriederen mie Secsissel von Marchammer, Gelangssehrein. — Sänger: Ved (Zenor), Brand (Aushisselien), Demmer Speiteuro, Emminger (bober Tenor), Anny (Barthos), Bobbersh (tiefer Tenor), Verssinger (Babbuns), Sentassky (tiefer Bab), — Sangerinen: Ale.

Bei Beurtheitung der Leiftungen der Stögerichen Oper unterschieden die Prager ftreng zwei Abichnitte: jenen vor 1837 nut ben zweiten von 1837 bis 1846. Den ersten Abichnitt hatte man gewissemagen als bie "gobene Kera" ber Gögerichen Oper

Giden (Sopran), Due. Groffer (hober Copran), Dab, Bobborsto (Deggoforrau), Dile, Bollner (Localfangerin). - Chorperfonale: 3. R. Straup, Chorbirector: Duffet, Chorinfpicient; Chorfanger: Ggetta, Dlauby, Faroty, Brufchta, Ricolai, Befaret, Bobl, Rofenberg, Ruppert, Schimmel, Schmibt, Spieß, Stephani, Bechtiel; Chorfangerinen: Dlee. Fetter, Gifder, Gieb, Jafich, Lord, Loreng, Reubof, Ricolai, Dtto, Guchanet, Beiebach, Bolini, Desbames Leuers, Ctalun, Spieg, Tordel. - Balletperfonale: Balletmeifter Raab: Ballet Drdefter Director Rifder: Golotauger Feigert, Lenere: Dimiter Bametner, Rofenberg, Comibt: Colo: tangerinen Due, Riebler, Dab, Springer: Figuranten Sunta, Rlempfner, Rneifel, Bolln; Figurantinen Dlice, Breper, Fontel, Janaufdet, Rneifel, Muffil, Dherraud, Comibt, act Rinber. - Decoratione : Maidineries und Garberobeperfonal bes Theaters: Doner, Decor, u. Maler; G. Beber, Theatermeifter, Mafchin. u. Beleucht. Infpector; 3. Beber, Schnurmeifter; Butterer, Obergarb.; Dab. Baulino, Obergarberobiere, Swoboba, Frifeur. (Schaufpielperfonol fiebe Geite 230.)

3m 3. 1843 registrirte mau: Reg. b. Oper u. Boffe Breifinger. Capellm. 3. Gfrant, 1. Orchefterbir. Miltner, 2. Orchefterbir. Rral, Dirigent ber Balletmufit Rifder. - Ganger: Brava (Bafp.), Demmer (Spieltenor), Emminger (hober Tenor), Rung (1. Bar. u. Bagp.), Mapr (1. Tenorp.), Bobborato (tiefe Tenorp.), Preifinger (Bagbuffo), Rofenberg (fleine Tenorp.), Schutto (bobe Bafp.), Strafato (tiefe Bafp.). - Gangerinen: Dle, Groffer (1, bobe Coprant). Dle, Rodert (Copran und Coubr.), Mab. Bobbereto (Meggofopr., Bravourfangerin), Mab. Raab (Localfang.), Dile, Genger (Coprany.). - Chorperionale: Chorbirector Regedly, Chorinfp. Rojenberg; Chorfanger Bungmaun, Chalupa, Czesta, Duffet, Farety, Sonet, Dar, Ricolai, Ofteraner, Bobl, Rufchet, Schimmel, Schmidt, Stephan, Bechtiel. - Chorfangerinen: Dlee. Duffet, Gberle, Fifcher, Gieb, Jatich, Lorens, Beisbach, Deebames Dynet, Leners, Renhof, Breister, Bechtiel. - Orchefter 40 Mitgl., Theaterbieuer Dominit Oberthor, Ordefterbienerin Anna Oberthor. - Ballet: Ballet, und Bautomimen : Deifter Baolo Rainoldi, - Tanger: Calbi (1. Golot.), Reigert, Sitg, Rneifel b. a. u. i., Lennere, Rolly, Bobl, Bettel. -Damen: Dab, Springer (1. Golot.), Dle. Janguid: b. a. u. i., Dles. Janicel, Ranturel, Rneifel, Rineich, Schmidt b. a. u. i., Dab. Bobl. -16 Eleven in ber Tangichule.

im Bebachtniffe, über bie Leiftungen in ben fpateren Jahren brach man mit raidem Urtheil ben Stab. Die Gerechtigfeit biefes Urtheils ericheint uns indeß nicht gang erwiesen. Es ift mabr, bie golbenen Tage maren mit ber Luter, mit Bod, mit bem überipanuten Ausstattungslurus u. f. w. babin, bie porguglichsten alten Rrafte fonnten bem Babne ber Beit nicht volltommen wiberfteben, und die Ren-Acquisitionen waren nicht immer als "Gewinn" gu betrachten: es ift mabr. Stoger bulbigte ber materialiftischen Richtung, bielt fich an bas, mas Caffa machte, und nicht immer an bas, was bas fünftlerifche Intereffe erheischte - bas Alles foll nicht bestritten werben; bentantage, wo wir vom ftreng objeetiven Standpunfte in Die Bergangenheit gurudbliden, muffen wir aber auch jugestehen, bag Stoger's Oper auch in ihrer Niebergangsperiode von ber rührigen Thatigfeit ihres Leiters Bengniß ablegte. Die Erfolge wurden bescheibener, weil die Befetjungen nicht mehr auf alter Sobe ftanben, und bie ftart geleerte Directionscaffa tonute einen gesteigerten Ausstattungspomp, nach bem bie verwölmten Brager verlangten, nicht niehr beftreiten. Daß ieboch - nach beutigen Begriffen - Manches und Butes geleiftet wurde, moge ein Blid auf bas Rovitätenrepertoire ber fraglichen Beriode beweisen, welcher ig eine raich und ftart probueirende Beit mefeutlich zu ftatten tam. Donigetti, Auber, Salevo, Mbam, Lortzing, Marichner und Meberbeer waren wohl die guverläffigiten Mitarbeiter einer Overn. Direction, und Die Brager Direction vericblok feiner Stolrichtung, feiner nationalen Richtung in ber Oper ihre Bubne.

Wir beginnen mit einem in boppelter hinsight interessante, ber allerbings noch in die Kera der Birtsausteit Poll's sällt, bem des 24. Juni 1837. Man gad jum Benefice des Chepaars Pobhorsth die neue Oper "Der Berggeist" unter der personalischen Leitung des Componisten Ludwig Spoht. Reben 18 Annen Beefehoeris, Japabies und Wogart's wurde in den dammallgen mustalischen Soirien Prags auch jener Spoht's genannt, bessen "Boust" und "Reflouden "Baust" und "Reflouden "gartige under bereit werden. Die kunde, daß der bestehe Leichte Leichte, der auf

einer Babereife nach Brag gefommen mar und icon einer Borftellung feiner "Jeffonda" im ftanbifchen Theater beigewohnt hatte, ein neues Bert felbit birigiren werbe, batte felbitverftanblich bas Saus in allen Ranmen gefüllt. Als Spohr im Orchefter fichtbar wurde, begrußte ibn fturmifcher Beifall, ber fich mehrmals wieberbolte, ale fich ber Componift bantenb gegen bas Bublicum perneigte. Auch im Laufe ber Borftellnna wieberholten fich Beifall und hervorrufe, obwohl ber bigarre Tert und bie nicht eben hervorragende Dufit giemlich talt liefen. Spohr beimfte eigentlich nur bie Erfolge feines "Fauft" und feiner "Beffonba" ein. -Mm 6. December besfelben Jahres hatte eine zweite Rovitat, Donizetti's "Sugo von Baris" einen ebenfalls fcmachen Erfolg. Die nachfte Reuigfeit, Salevy's "Jubin", welche am 25. Juli 1838 ihren Gingug in Brag hielt, mare beinahe an Befegungeverhalt. niffen total gescheitert. Zwei wefentliche Bartien, Die Garab bamalige Bezeichnung für Recha) und ber "Graf Arnauld" (Reichefürft Leopold) maren in ungeberläffigen Sanben. Dile, Giden, bie erfte Recha in Brag, war ber großen Aufgabe nicht gewachsen und überbies unpaflich, Bed ale Arnold ober Leopold ungulanglich, Demmer gab fich rebliche Dube, ben Eleggar gur Geltung ju bringen; wirflich gut aber waren nur bie Bobboreto (Rabella, ober nach bem beutigen Berfonenverzeichniß Euboria) und Rung (Comthur ober Carbinal). Bie man fieht, batte bie Cenfur forgfältig Alles binmeggeraumt ober mobificirt, mas in ber Bandlung nur einigermaßen auftogig fein tonnte. Der "Reiche. fürft" fiel und wurde ju einem "Grafen Arnaulb", ber "Carbingl" au einem "Comthur", felbit bie Bringeffin Guboria und Recha hatten fich in eine Rabella und Sarah ummanbeln laffen muffen. Spater gewann die "Bubin" burch bie Renbefegung ber Sarah mit ber Großer, aber erft allmälig gelang es ber Baleppichen Oper, fich im Repertoire ber Brager Bubne einzuburgern, Riemals gelang bies Lortzing's fomifcher Oper "Die beiben Schuten", (9. October 1838) einem ber ichmacheren Berte biefes Componiften. "Lucia, Die Braut von Lammermoor" murbe am 27. October 1838 von ber Bobboreto creirt (EmmingerNavenswood, Beck-Kribur). Das nächste Johr (1839) brachte gunächst eine Novität von Dessauer, ben "Bejuch von Se. Cyr" (zum ersten Wale am 31. Jän.), der jedeustalls als das Wert eines begadten einseimischen Componisten bedeutenderes Juteresse enspruchte; die Oper war ein seines musitalisches Lustipiel im Stiel Auber's und Herod's, die an den Sänger ebenso hohe Missorberungen stellte als an den Schaphieler und deshalb schwer zu bestehn der We-tonnung der nach Vauernstellt bearbeiteten, am Hose Ludwig's XIV. spielenden Jandblung an den Tag gelegt, die Direction eine glänzende Ausstung beiegest und

Einige Bochen fpater (19. Febr.) tam Muber's "ichwarger Domino" mit ber Bobborsto ale Angela, Demmer ale Daffgreng und Rung ale Juliano an bie Reihe, am 12. Darg Abam's Dper "Rum treuen Coafer", am 18. Dai "ber Barifer Beruquier". Tert von Blangrd und Duport. Dufit von Thomas. besonders gehalten burch Demmer's foftlichen "Flechinel"; Abam's "Brauer von Brefton" (23, Auguft) brachte Demmer ale "Daniel" einen neuen Trinmph, er machte Glud im Spieltenorfache. Mm 4. Oct. folgte Marichner's "Templer und Bubin," beren Bremiere in Bezug auf Coftilme, Scenerie und Comparferie an bie glangenoften Erfolge ber erften Stoger'ichen Directioneiabre erinnerte. Befonderen Effect machte bie Anordnung und Befetung ber Tribunen, von benen bas "Bolt" auf bas Gottesgericht berabiah. In ben Ballets ragten Feigert und Dab. Springer bervor. Dlle, Grofer entfaltete bie volle Rraft ihrer Stimme als Rebecca; ihr fecundirten Rung-Builbert, Emminger-Poanboe, Strafaty-Großmeifter, Demmer-Bamba u. A. Die Oper mar ein eutschiedener Gewinn fur bas Revertoire. Geche Dbernnovitäten in Ginem Jahre fprachen - nach unferen Begriffen überhaupt für die Thatigfeit ber Opernleitung.

Diejelbe Meglamkeit machte sich 1840 bemerkbar. Den Reigen eröffinde eine Avoität des damals Repertoire-öbepresigenden Donigetti, dessen Genre die Artist doessie citig als ersosglos zu befännpfen gewohnt war. Donigetti's "Autonio Grimaldi" (nach Bilberas' "Marino Falieri"), ben man am 12, Janer 1840 in Brag fab, hatte übrigens nicht bas Glud ber "Lucia". Um 1. Febr, fab man eine halbe Rovitat, Cherubini's feit Decennien nicht mehr gegebene "Debeg", mit ber Großer in ber ftimmvermuftenben Titelrolle, am 16. Febr. Baër's ebenfo lange ansgefesten "luftigen Schufter" mit ber Bobhoreto ale Luife. im Dary Die fchwache Oper "bie Felfeumühle von Eftalieres" von Miltit und Reiffiger, am 3. April mit ber Groffer nach fehr langer Baufe Berolb's "Marie", am 30. Mai aber murben bei gebrangt vollem Saufe aufgeführt "die Shibellinen in Bifa", große Oper in 5 Acten nach bem Frangolifden bes Scribe beutich bearbeitet von Georg Ott gu ber Mufit ber "Bugenotten" von Meyerbeer. Dit Spannung fah Alles ber Novitat entgegen, beren Sandlung von ber Cenfur in ber umfaffendften Beife in's Barmlofe überfett worben war. Bon ber Bartholomausnacht und ben Schreden bes frangofifden Religionetampfes mar nirgenbs bie Rebe. Raoul, ber "tatholifche Ebelmann", mar in einen beutschen Ritter und bas "Saupt ber Ghibellinen in Bifa" verwandelt. Ihm gegenüber ftand ber Belfenhauptmann Bernarbo Bisconti (St. Bris), beffen Tochter Beatrice (bie "Balentine" Scribe's) au "Barna, ben reichften Bifanifchen Welfen" (Nevers) vermalt war. Mus ber pifanten "Margarethe v. Balois" war eine "Fürftin Rfabella", aus bem eingefleischten Snaenotten Marcell ein "eingefleifcht ghibellinifder Angroe Marcellus" geworben. Statt ber Ratholiten und Broteftanten ftanben fich alfo Ghibellinen und Belfen gegenüber, und baß ce bei einem berart nuterlegten Texte nicht an Biberfinnigfeiten fehlte, ift leicht begreiflich. Die Borftellung bauerte, obwohl bas Rigennerlieb, bann bas Eröffunngsballet und bie barauf folgeube Arie Raoul's im fünften Acte weggelaffen war, volle vier Stunden und gereichte ber Direction und Regie, bem Capellmeifter und ben Darftellern gur Chre. Man fab. baft Alles gethan worben mar, um bie Riefenaufgabe gu bewältigen. Die Bobhorety war die erfte Ronigin (bamale Sfabella), bie Großer bie erfte Balentine (Beatrice), Demmer ber erfte Revers (Barna), Emminger ber erfte Raoul, Rung ber erfte Marcell,



Strafaty ber erfte St. Bris (Bisconti) in Brag. Als Beatrice olangte in einer ber nachften Reprifen bie Saffelt-Barth. Die Brager nahmen Meperbeer's Schopfung mit fturmifchem Beifall auf; ber Golbatenchor und ber Bigennertang mußten bei ber erften Borftellung wiederholt werben; fpater erfuchte eine eigene Unnonce am Bettel, Da Capo-Rufe gn unterlaffen, um nicht bie Borftellungen allgu febr gu verlängern. - Gines ebenfalls burch. ichlagenben aber nicht anhaltenben Erfolges erfreute fich Salepp's "Blib" (3. October). Feistmantel meinte in einem Extempore. im ftanbifden Theater habe ber Blit eingeschlagen. Satte "ber Blis eingeschlagen", fo erlebte bie nachite Novitat Salevn's, "Der Cherif" (am 27, Rop.) einen entichiebenen Durchfall, Dafür murbe bas Jahr noch mit einer großen That beschloffen, ber erften Aufführung von Marichner's "Sans Beiling" (30. Dec.). Die Oper iprach noch mehr an ale "Templer und Rubin": bie impofant bufteren Geifterchore im Gegenfate ju ben gemuthlich froben Ensembles ber Erbbewohner verfehlten ibre Birtima nicht. Rung war in ber Titelrolle einmal mehr als ftimmgewaltiger Ganger; er war auch in ben ichwierigen Charafter Beiling's eingegangen und fpielte effectvoll. Emminger gab ben Conrab, bie Grofer ale Beneficiantin bie Anna; bie Ronigin ber Erb. geifter war in ben Sanben einer nicht unbegabten aber noch unreifen Debutantin, Dile, Therefe Blod.

Das Jahr 1841 brachte sini Opernuovitäten. Am 30. Appeil cröffnete Halevy's "Gnido und Giuevra, oder die Best in Florenty", mit Bed als Gnido, der Großer als Ginevra, der Podhoesthy als Nicciarda den Reigen. Mit großartigem Ausstatungsauspunato ging am 27. August Auber's "Janetta" mit der Großer in der Leiterolle in Seene, Dant der guten Leistungen und der Aucher'ichen Wasst mit in hiblischem Erstoge. Benig Eindruck machten Donizetti's "Nömer in Melitone" (16. Detober). Gliddischweise solgte sich von der his heber fich am Repertoire erhalten hat, Zorping's "Car und Zimmen von un". Die Oper hatte, treisstich besteht und gegeben, einen von un nur. Die Oper hatte, treisstich besteht und gegeben, einen von und Freschaft, kie sich die den vollen Erstofa.

Ban Bett äußerst ergöhlich; Kunz als Car, Denmer (Beneficiant) als Jwanown, Emminger als Marquis und die Krofter als Marie gaben ein tadellosis Ensemble. Am Schliffe des Jahres (15. Dec.) seierte der heutzutage über Gebühr vergessen Mercadante eine Triumph in Frag mit seiner tragissen Dere "Gebriefe Bergy". Ein Daupwerdienst daron hatte freilich Francilla Pixis, welche, damals 24 Jahre alt, in der Titelrolle als Gast Dervorragendes lessen. Die Wahnspiener des legten Aces somnt eine Künstleiten für Wahnspiener der Verger Aces somnte teine Künstleiten jo überwältigend geben als Francilla Pixis, deren Ersolge im "Gabriefe Bergab". Auflos waren.

Den erften bebeutenben Novitätenabend im Jahre 1842 hatte bie Brager Oper mit "Lucregia Borgia" (16. Marg) gu verzeichnen, eingeführt von ber Bobhorsty, welche ben Orfino für Brag creirte. Die Titelrolle ichuf bie Großer, ben Alfonfo Rung, ben Gennaro Emminger. Die Aufnahme ber Ober mar eine folche, wie fie nur bie beften Donigetti'fchen Berte in Brag fanben. Desfelben Daeftro "Marino Falieri" tam am 28. April gur Anfführung. Die Bremiere ber Oper erhielt ein befouberes Luftre burch bie Mitwirfung ber Luter als Ellena. Die Beifallsfturme, mit benen biefer Gaft beehrt murbe, maren nicht au gablen; nach bem erften und letten Acte flatterten aus ben oberen Raumen Exemplare eines Lobgebichtes auf bie Belbin bes Tages berab. Die Bange, Sprunge, Fiorituren und Trillerfetten, mit benen Jenny blenbete, wurden enthufiaftifch aufgenommen. In Auber's "Aronbiamanten" (13. Mug.) glangte Die Bodhorsty als Theophila, Die Berrmann als Donna Diana, Demmer als Santa Crus. Lorbing's "Sans Sachs" (8. Oct.) brachte es trop ber vortrefflichen Befetung (Cache-Rung) gu feinem entschiedenen Erfolge, eben fo wenig Reiffiger's Oper "Abele be Foir" (mit ber Großer in ber Titelrolle, am 14. Dovember). Erft "Marie, bie Tochter bes Regiments", bie fich am 7. December in Geftalt ber Großer allerliebst einführte, fiegte auf allen Linien. Die Großer batte taum noch einen glausenben Erfolg gehabt, neben ibr brillirte Breifinger als Sulvis. Schutty ale Sortenfio, ber Beneficiant Demmer ale



Tonio. Die "Regimentstochter" erlebte in rascher Aufeinanderfolge etliche Dugend Aufführungen, und so oft ihr Trommelwirbel ertont, war das haus gefüllt.

Das intereffantefte Opernereigniß bes Jahres 1843 mar bie freilich ftart verfpatete erfte Aufführung von Glud's ... ? phigenie auf Tauris" mit ber Stodel-Beinefetter (10, Februar). Der Erfolg war ein glangenber, leiber blieb es aber bei Giner Aufführung ber fo fbat getommenen, glaugend aufgenommenen Oper; erft 1846 brachte bie Beneder noch zweimal Aphiacnie auf bie Bubne. Die anderen Rovitaten bes Jahres maren mehr weniger belanglos. Regers "Mara", bas Eritlingswert eines beimifchen Componiften (jum 1. Dal am 10. Rovember), veriprach viel für bie Rutuuft, mar aber eben Erftlingsmert, "Biguca und Elaija" (il giuramento) von Mercabante (24. Mära), Auber's "Bergog bon Dlonne" (15. Mug.) und bie Operette "Marie, Dar und Dlichel" (von einem anondmen Autor) founten fich nicht behaupten. - Das nachfte Jahr (1844) brachte nur brei Dpernnovitaten: am 3. Febr. Lorping's "Bilbichith" jum Beften ber Groffer (Baronin). Die Oper gab bem maderen Braba Belegenheit, als Schulmeifter Baculus Sturme von Beiterfeit gu erregen. Am 17. Februar brachte Dile. Rodert Muber's "Teufels Antheil" auf die Brager Bubne und fpielte felbft ben Carlo munter und gewandt. Donisetti's "Linda bon Chamonnir" wurde am 23. April von ber Bobboreto in Brag eingeführt und brachte ber Beneficiantin glangende Erfolge. - 1845 gab ce ebenfalls nur brei Rovitaten: annachft Balfe's "vier Saimons. finder" (gum Benefice Damde's am 15. Darg). Die heroifd, romantifche Oper "Bamora" von Jofeph Beller, bie am 21. Juni an Die Reibe tam, war ein annehmbares Erftlinaswert beimifcher Arbeit mit ebensoviel Borgitaen als Schattenfeiten. Der Componift, eine in Brager mufitalifchen Rreifen befannte Berfonlichfeit, fungirte als Gecretar bei ber bamaligen t. t. Cameral-Befällenvermaltung. Durch forverliches Leiben ber Bejellichaft theilweise fernaebalten, trieb er mit Gifer Dufit und verfugte über ein respectables mufifalifches Biffen. Rach einigen Monaten

ber Rube und Stille auf bem Gebiete ber Oper gab es ein Greigniß. Flotow's "Strabella" hielt am 21. Rovember feinen lang erwarteten Gingug in Brag. Damde fang bie Titelrolle, obue fie mit feinem nicht eben impofanten Organ gu voller Birfang gu bringen; Die Großer, welche abermals gu ber intereffanten Rovitat als Beneficiantin Bathe ftand, mar bie erfte Leonore, Rung und Emminger brillante Banditen, Strafaty gab ben Baifi, ber madere Clarinettift Bifarowis excellirte in ber virtuofen Begleitung bes Standchens. "Strabella" hatte einen glangenden Erfolg und erlebte in wenigen Monaten gablreiche Reprijen. Spater brillirte Tichatichet als Baft in ber Titelrolle. Das feltene Experiment ber Schwarg, welche mit ihrer berrlichen Altitimme ben tenoriftijchen Belben übernahm, wurde bereite ermahnt. Dieje Oper war überhaupt, abgeschen von Auber's "Girene", bie am 7. 3an. 1846 eri bien und Dlie, Rirchberger ale Berline einen bubichen Erfolg brachte, bie lette große That Stoger's in feiner erften Directionsperiobe.

Daß man auch in ber fogenannten Rieberganasperiobe ber erften Stoger'ichen Direction auf operiftischem Bebicte bem dolce far niente nicht hulbigte, wird man aus biefer Rovitäteurevue entnommen haben. Daß aber trot biefer Rovitaten-Reibe bie wirfliche Ausbeute an gediegenen Repertoire-Opern nicht immer groß mar, wird ber Direction nicht allein in bie Schube gu ichieben fein. Gine mabrhaftige Debe im Repertoire trat nur vereinzelt, bedingt burch wibrige Berhaltniffe und besondere Berlegenheiten ber Direction, ein. Bir Dobernen find in ben Aniprüchen au die Bahl ber Opernuovitäten gurudgegangen, und and bas normale Repertoire ber 40er Jahre, bas neben Donigetti. Marichner, Lorging, Auber, Bellini, Gpohr, Mam, Salevy, Flotow, Berold, Reiffiger, Meyerbeer auch Mogart, Debul, Spontini, Jouard u. f. w. ihren Raum gonnte, ericheint uns in bei weitem weniger bufterem Lichte als ben Beitgenoffen. Unterlaffungefunden gab es freilich auch, und mit dem Douigetti-Cultus war die ernste beutsche Rritit febr ungufrieden. Und gerabe in Brag war in jenen Tagen bie Dufiffritit glangend vertreten.

Das Urtsfeil Beruhard Gu it's") in ber "Bosenia" wurde weit außerhald Prags respectir. Beide ebe Kichtung, echt fanislerische Tendenz und Strenge Gutt in seiner freisigen Thäissei einhielt, beweist die solgende Alage, die er in seiner Uebersche über die Leistungen der Dper im Jahre 1845 aushprach:

"Die Babl ber aufgeführten Opern betrug 31 und pertbeilte fich giemlich gleich zwischen bie beutiche, frangofifche und italienische Schule; feben wir aber nach bem Enticheibenben, nach ber Rabl ber Aufführungen, fo brangt fich fogleich bas alte leibige Uebergewicht ber neuwalichen Dufit wieber auf. Fur bie bentiche Oper entfallen 29, fur bie fraugofische 25, für bie italienische 53 Abende. Man findet in dem Repertoire "Linda von Chamounig" 11mal, Glud's "Iphigenie" 2mal, "Rorma" 7mal, "Don Juan" Imal, "Lucrezia Borgia" 8mal, "Titus" 1mal, "Belifar" 6mal, "Figaro's Dochzeit" Imal. Rur "Strabella" mußte es auf bie Babl ber Dufen ju bringen, und burch eine wunderliche Laune bes Schidfals tam ibm bie "Rauberflote" nabe. Grobr ift im Strome ber Beiten untergegangen, Ribelio baben wir langft pergeffen; baft Weber außer bem "Freiichuben" einige gar nicht üble Sachen ichrieb, miffen wir aus bem Schillingichen Blater, von ber Eriftens eines gemiffen Linbtpaitner, Darichner u. f. w. geben buntle Gerüchte um, und ich glaube fogar, Mozart mare verschollen, wenn er nicht ein gludliches und in Brag oft genng wiederholtes Wort gefagt batte. Donigetti ift ber Dann ber Beit, Donigetti fur immer . . . "

\*) Bernbard Butt ftammte and Rirborf in Bobmen, mar von feinen armen Eltern für ben geiftlichen Stand bestimmt, beichaftigte fich aber icon in ber "Bhilosophie" gu Brag mit besonderer Borliebe mit Dufit- und bem Studium moberner Sprachen und trat ftatt an bie theologische an bie medicinifche Facultat über, ein Schritt, ber ihn jeber Unterftugung beraubte, io bağ er, pom Sunger getrieben, fich entichloß, bas Banbwert feines Baters, bie Scheerenschleiferei, ju ergreifen und gu feinen in Botobam angefiebelten Ettern abgureifen. Bum Blud gelang es eblen Freunden, ibn noch rechtgeitig pon ber Banberichaft abgubringen und ibm einige Lectionen gu verichaffen, u. A. auch bei ben Rinbern bes Meftbetitere Brof. Auton Muller, nach beffen Tobe ihm fein neugewonnener Gonner Dr. Rubolf Saafe bas Referat über Theater und Dufit in ber "Bobemia" übertrug. Frang Mlutichat und Bernbard Gutt baben biefes Blatt bamale bereite auf eine bebeutenbe Bobe gebracht, bas Runfturtheil ber "Bob." ift maggebenb geblieben in Brag. Mis "Recenfeuten" wirften in Stoger's Beiten noch ber nadmale berühmte Dufitidriftsteller Umbros, ber Dichter Uffo Born, 23. A. Berle, Graf Lanjus (bamale t. t. Cameral Conceptes Braftis tant) n. A.

Bon ben Gast pie len gilt in der Hauptsche für die Openselse, wos wir dei er Beprechung des Schauftleis demertten: illustre Künstler und Künstlerinen, daueden Mittelmüßigkeiten und Debuts in Menge. Erst gegen Schuß der Direction trat Besteurs und den von fußer ten Augert und den von fußer befaunten Tenoristen Dams, der aber nicht mehr recht durch gerien tonnte, und im December Tich at ihr ab, der annals nach Deesden in sein Engagement ging und auf der Ourchreite zweimals nach aber, im Gebrauche seiner er die, Altiet beengt, die Prager und nicht erwärmte. In 383 ertschen Schmeger, der berüßmte Chaptleon, Arthur (im Straniera), Kemorin, Tims u. f. w., im mehr als zwanzig Sorfeltungen als Galt, 1830 die Siedelderenten und die Luber in ihren Glangrollen, 1840 die Hallebarth (Donna Am, Norma, Antonina un Belifar, Beatrie in m. "Ghieldimmen" u. f. w.), die Boogsprichet, eine der gewälligken

<sup>\*)</sup> Josef Tichatschie (bies ift fein richtiger Rame) ift am 11, Juli 1807 ju Bedeleborf in Bohmen, einem burch feine "Felfenftabt" berühmten Orte, ale ber Cobn bes armen Bebermeiftere Bengel Tichatichet geboren, fernte Die Elemente ber Dufit von bem tuchtigen Schulmeifter und Dre ganiften Jof. Bittid und erregte burch fein Talent und feine felten icoue Stimme in ber Beimat Mufmertfamteit. Die Lebrer Frang Ropp und Bittich und ber Bfarrer Bermaun berathichlagten über bie Butunft bes Rnaben, und bem Bfarrer gelang es, nach entfprechenber Borbereitung Tichatichet's beffen Aufnahme unter bie Chorfanger an ber Abteifirche gu Brannau au erwirten. Unter ber Leitung ber murbigen Benebictinermonche bilbete fich ber Rnabe nun am Stiftegomnafium aus, mabreut Lebrer Ropp ben Befangounterricht beforgte; mit Boblgefallen borte man bei Figuralm:ffen bie fcone Altftimme bes fleinen Tichatfchet, allmälig murbe biefelbe jum Tenor, Tichatichet aber tam burch Bermittlung bes Bfarrere Bermann bom Bymnafium an bie militarifd-mebicinifche Jofephe-Atabemie nach Bien, wo er aber mehr als Tenorift benn als Mebiciner von fich reben machte. Der Chorbirector am Rartnerthortheater und Regenschori an ber Barnabitenfirche au G. Dichael, Beintopf "entbedte" gemiffermagen bie gang außergewöhnliche Bebeutung feiner Stimm Dittel. Run nahmen bie Bureben, "jum Theater ju geben", taglich überhand; Tichatichet, ber fich ohnebies jum Militarargte nicht geschaffen fühlte, that endlich ben euticheibenben Schritt und magte am 16. Janer 1830 fein "erftes Debut" ale - Chorift beim Rarnthnerthortheater. Gleichzeitig nahm er Lectionen



Altistinen ihrer Beit, Die neben ber Saffelt-Barth (Julie) ben Romeo fang, aber auch ein feltenes Erperiment zum Beften gab, indemfie ben Othello, eine ausgesprochene Berrenpartie, fang. Und bie Bobgorfchet fang nicht nur großartig, fonbern fpielte auch mit afritaniicher Gluth, und mas bas Jutereffe an ber Borftellung noch erhöhte: in einer Loge faß einer ber merfwurbigften Danuer feiner Beit, Fürft Budler-Mustan. In bemfelben Jahre concertirten Mofcheles und Drenichod im ftanbifden Theater. 1841 fangen ber Italieuer be Beggi, ber ftimmgemaltige, aber icon ftart bergab gehende Breiting, ber ebenfalls ichon verblichende Bilb, bann Francilla Biris, Die geniale Meggofopraniftin. Francilla Biris (geb. 1816 gu Lichteuthal bei Baben Baben) mar als Baife von Beter Biris, bem Bruber bes Brager Orchefter. birectors, adoptirt worden, hatte beffen Ramen augenommen und mar von ibm forgfältig berangebilbet worben. Aufange Concert. fangerin, ging fie 1834 gur Bubne, feierte im Munchener Enga-

im fogenaunten italienischen Befange bei Cicimara und erhielt burch bebefonbere Brotection Gelegenbeit, fich etliche Dale auch in fleinen Golo-Rollen an geigen, wobei fein bominirenber Tenor niemals verfehlte, Die Leute nach feinem Ramen neugierig gu machen. 3m Jahre 1834 trat er fein erftes Engagement als Selbentenor am ftanbifden Theater in Brag au, und im Sturme eroberte er fich bie Sympathien bes Bublicums, beffen erflarter Liebling er blieb. Gin Gaftfpiel in Wien batte meniger fenfatio. nellen Erfolg, Die Dresbner Softheaterleitung aber machte Tichatichet einen brillanten Autrag, und 1838 gog ber Gauger in Gibe-Floreng ein, bas nun feine zweite Beimat blieb, bas ibn im Benith bes Rubmes ftols fein eigen nennen burfte. Auf ber Durchreife ließ fich Tichatichet am 28. Dec. 1837 in Brag als "Arthur" in ber "Unbefanuten" pon Bellini boren. Dan rubmte feine augenehme Ericbeinung, feinen iconen Buche und feine gefällige Befichtebilbung; an feinem Tenor bie feltene Rraft, Gulle und Biegfamteit, beren echt bramatifcher Gebrauch in jeber Bartie bas Bublicum für ibn gewinnen muffe. Bei einzelnen Momenten gab es fturmifchen Beifall, im Allgemeinen aber mar ber Erfolg tein großartiger, ba eine Indisposition bem berrlichen Organ Geffeln anlegte und auch bie Fortfebung bes Baftfpiels unmöglich machte, Erft nach 9 Jahren erfcbien er wieber in Brag. Mittlerweile batte fein Rame bie Runbe burch Deutsch: laub gemacht, er war Dentichlande "erfter und einziger Tenor" geworben. Mis folden werben wir ibm noch begegnen.

gement Triumphe, gaftirte in Dentschland, Baris und London, wirfte von 1839 an in Reavel, von wo fie eben 1841 nach Deutschland tam. Spater beiratete fie einen italienischen Robile und gog fich ine Brivatleben gurud. - Me Concertift ließ nich 1841 Die Bull in Brag boren. 1842 famen bie Luter, neben welcher als Bring-Regent ihr bamals 20jahriger Bruber fang, Schmeger, Bod, Schutfy (wurde engagirt), Chiert (Tenor-Debut), Dab. Dreffler Bollert u. M.; 1843 abermals bie Stodel-Beinefetter, bann in brei Gaftivielencien bie Berliner Sofovernfangerin Dle. Euczet, eine liebliche Ericheinung, beren Regimentstochter Anffeben machte und bie noch in einer Gerie anderer Rollen (Angela im "fchwarzen Domino", Amina in ber "Nachtwandlerin", Sufanne, Theophila in ben "Aronbiamanten" u. f. w.) entgudte. Die Biarbot Barcia fang zweimal, mit großem Erfolge, wenn man auch in vieler Binficht ber Litter ben Borrang bor ihr guertannte. Der intereffantefte Baft im nachften Jahre war ein Ganger, ber in Bohmen geboren, and in Brag unter Stoger Die fünftlerifche Lanfbahn betreten hatte, beffen Ruf unn aber gang Dentichland erfüllte - ber Barntonift Johann Baptift Bifdet. Bu Dicheno bei Meinif am 14. October 1814 geboren, batte er bas Angnftiner-Gumnafium in Bohmifch Leipa beincht und ichon bort ale Mtift am Chore gejungen. In Brag. wo er Philosophie itnbirte, fang er in ber Minoritenflofter Rirche an St. Jacob: bereits im 17. und 18. Jahre wurde ans feinem Alt ein fraftiger Bag. Die erfte Theatervorstellung, Die er fah, war ber "Barbier von Sevilla" mit Bod, ber ihn fo entsudte. baß er fogleich ben Figaro ftnbirte und ein Jahr fvater bei Cavellmeifter Triebenfee Brobe fang. Die Arie Triftans ans "Jeffonda" fang er portrefflich, fo baf ibn ber Stimmenjager Stoger auf ber Stelle auf funf Jahre engagirte. Um 24. Inli 1835 abfolvirte Bifchet als Drovift in "Norma" in einer Gaftvorftellnng ber Beinefetter fein Debut am ftanbifchen Theater mit Glud;") aber anch bie

<sup>\* &</sup>quot;) Den Berlauf biefes Debuts hat Bifchel felbst in humoristischer Beise geschilbert. "Das fremde Gewand." — erzählte er oft von diesem ersten Bersuch — "der lange Bart, Alle um mich her mit Farben auf dem Gesichte,

üblichen Theaterintrignen begannen, man bintertrieh sein Auftreten in großen Rollen, und erst nach vier Monaten durch er den Amtvosso im "Nachtlager" singen. Reben Pödt war in Prag fein Plag stir Pischet, er begechtet im Februar 1826 seine Gutlassung, bie ihm von Eisher und Eisbenste unseren gewährt unwebe Nach langem Schwanfen, nachdem er sogan die Landwirtsschaft versicht hatte, machte Pischet einen neuen Versich auf der Bahn der Kunt, ging nach Vein, vermochte aber trop ber Verlanntschaft

bas Saus von Studenten überfüllt (id) felbft war Jurift im erften 3abre), bie vielen Lampen, bagu eine Partie, die meiner Stimmlage nicht anfagte - bas Alles brachte mid in einen Buftant, ber mir buchftablich ben Athem benahm. Endlich tam ber verbaugnifvolle Moment bes Auftretene: Stoger mir gur Rechten, Die aute Norma (Beinefetter) gu meiner Linten. glich ich einem Delingnenten, ben man jum Sochgerichte fubrt. 218 ich nicht binauswollte, aab mir meine Tochter Norma einen folden Stoß, bag ich wie betäubt binaustaumelte. Surrabgeidrei und Applaus von allen Seiten bonnerten mir entgegen, - ba vergingen mir vollende bie Ginne, bor meinen Augen tangten in Schlangenlinien bie Lampen bes Prosceniums, brebte fich bas gange Bublieum. Ich wollte wieber umlebren, aber Stoger fchrie mir ein "Burüd!" entgegen, bas ich ewig hören werbe. Das war ber gräßlichste Moment in meinem gangen Leben, und noch begreife ich nicht, mit welcher Preiftigfeit fo oft Anfanger bie Bubne betreten. Bie ich gefungen, mas für Actionen ich babei gemacht, weiß ich nicht. Dan fagte mir, bas Bublicum babe mich febr aufgemuntert, babe mich fogar gerufen. Das Alles war aber völlig ausgelofcht in meiner Eringerung . . . " Bifdet war unermublich. Bu Saufe, in ber Barberobe, binter ben Couliffen fang er bor einer Borftellung bubenbmal feine Bartie, und nach ber Borftellung seigte er erft in einem Rachfingen feiner Stimme "bie Ruthe" fur begangene Gebler, 3m Gifer bed Spieles ging er fo weit, bag er 3. B. bei Borftellungen bes "Rachtlager" faft regelmäßig Babrielens Tanbchen in ber Sand todtbrudte. Seine Rorperfraft mar außerorbentlich; er gerriß fpielenb ein ganges aufeinanberliegenbes Rartenfviel mit einem Rud ber Finger. Dabei war er fanft wie ein Rind - felbit in Momenten bochfter Erregung. "Benn man mich jum Mengerften treibt," rief er einft wuthichaumenb, "und jeber Schonung meiner Rünftlerebre fpottet, fo mage ich bas Lette und thue, fo mabr ich lebe - einen Juffall vor Gr. Daj, bem Ronige!" - 3m 3. 1863 wurde er, erft 49 Jahre alt, penfionirt, aber noch oft jang

- Jan 3. 1863 wurde er, erst 49 Jahre alt, penssonirt, aber noch oft sang er (1865 in Prag den Rigoletto) und am Borabend seines Todes (1873) schleppte er sich noch einmal zu seinem geliebten Flügel und sang sein Schwanenlied. mit Bild und Conradin Rrenter nicht einmal ale Chorift untertommen. Erft 1838 in Brunn lenchtete ibm ein gunftiger Stern. Durch Bufall -- ber Barntonift mar burchgegangen - befam er ben Richard in ben "Buritanern" ju fingen, machte Gifect, wurde (mit 500 fl. jabrlich) engagirt, fam 1839 nach Wien in Boforny, 1840 nach Frantfurt a. D., 1842 in bas lebenslang. liche Engagement nach Stuttgart, Als Bijdet am 30, Inli 1844 als "Bring-Regent" wieber bie Brager Bubne betrat, murbe er begrußt wie ein Eriumphator. Der Inbel wollte fein Ende nehmen. Bifchet's Organ war ein Barbton von martiger Fülle und einem unbeichreiblichen Bobiflange. Er ichlug bas große b offen und fonor, bas eingestrichene a mit überwältigender Rraft, Freiheit und Reinheit mit ber Bruft au. Dies herrliche Material wußte er, Dauf einer tuchtigen unfitalischen Bilbung, fünftlerisch ju berwerthen. Dit effectvollem Birfen burch bie Contrafte ber Stimufraft war er fparfam, bafur war, wo er fie aubrachte, bie Birfung eine großartige. Er fang in ununterbrochenem Gluße, und fein Gefang mar feelisch belebt, durchgluht von Gefühl und Begeisterung, fein Spiel echt bramgtifch. Bie er Deifter jeber einzelnen Rote mar, fo burchbrang er bas mufitalifche Element mit bem bramatifden - er lieferte Banges und Bolltommenes. Bum Abichiebe zeigte fich Biichet am 25. Anguft 1844 in biefer Sphare und imponirte namentlich mit bem gewaltigen Bortrage ber Uhland ichen Ballade "Des Gangers Fluch" (Mufit von Gfer). -3m 3. 1845 borte man (am 8. April) ben jungen Baffiften Drarfer aus Grag (fpater Biener Dofoperufanger) ale Rector in "Linda bon Chamonnix", Die Bebueder aus Münden und (im September) bie geniale Marietta Alboni vom Scala-Theater in Mailand, damals unter ben Tittiden Merelli's auf ihren erften großen Touren begriffen. Gie prafentirte fich ben Bragern gum erften Dale in einem felbständigen Concerte auf ber Cophieninfel. Unvergleichlich ichon war ihr reiner, runder und voller Tou, wohl nuerreicht ber Umfang ibres Dragus, einer felten gehörten, entichiebenen, martigen Altitimme. Diefes Organ mar bis zur Bollenbung geschult, bewunderungswürdig ausgeglichen; in die fluffigste und

gierlichfte Coloratur gebrochen, hatte es boch wieder im Bortamento eine mächtige binreifiende Breite und eine Gewalt, Die bem erhabenften Musbrude gewachsen mar. Entfesielte iebe Rummer ibres Concerts Beifallsfturme, fo wuchs ber Alboni Enthufiasmus, ale bie Runftlerin (nachmale Grafin Bepoli) auf ben Brettern bes Lanbestheaters einige ihrer Glanspartien, ben Maffeo Orfini, ben Romeo in ber Baecai'ichen Oper "Romeo und Julie" (ein Met) und Arien ober Seenen aus anderen Opern jum Beften gab. Die Alboni bewegte fich auf ber Bubne angerft ungezwungen, beinabe nachläffig wie unter guten alten Befannten. Ihre Soli fcmetterte fie ausschließlich ans Bublicum beraus, ftatt in ben Grengen ber Oper gu bleiben, fo baß fie felbit immer außerhalb berfelben zu iteben ichien. Lieferte bie Alboni auf biefe Art in ber Oper eigentlich nur Solo-Broductionen effectvollen Concertgefanges, fo fehrte fie andererfeits in ihren Concerten burch eine weitgebenbe Mimit bie Overnfangerin beraus. Die Alboni-Enthufigiten - und bas waren wohl Alle, welche fie gehort hatten - wurden im nachften Rabre burch einen zweiten Befuch ber Diva erfrent. Gie mar bie lette bebeuteube Gaftin, welche Stoger in feiner erften Directioneara ben Bragern porführte.

ihn zu einem Auftreten als Bietro in ber "Stummen von Bortici" au. Da ber Director Die Schwäche feines Debutanten für geiftige Betrante taunte und ibn nicht volltommen berauscht auf bie Scene fchiden wollte, fperrte er ibn ben gangen Zag vor bem Auftreten in feine Bohnung ein und maß ihm die Rahrung fo biat als moglich gu. Um Abend mar bas Saus ausvertauft. Rrans murbe mit Salloh empfangen und bei ieber Gelegenheit mit berb ironifdem Beifall überichüttet, fo bag ber Theaterscandal in aller Form inscenirt war. Die Theaterauffichtecommiffion ertheilte Stoger einen ftarten Bermeis, mas aber nicht binberte, baf Rraus nach einiger Beit noch ju einem Debut in einer Boffe gugelaffen murbe - mit abulichem Erfolge wie in ber Oper, Immer mehr berabgefommen, muficirte und bettelte Rrans nun als "Rünftler" in Birthe- und Brivatbaufern und vertam im Elend als Bettler .... Colche und abuliche Debuts tonute man Stoger eben nur bergeiben in Aubetracht ber gablreichen wirtlichen Runftgenuffe, Die er Brag ju bereiten mußte.

## XII.

## Pas Stoger'iche Cheater in der Rofengaffe und die cecifiche Bufne unter Stoger.

Stoger ale Biegelbrenner. - Gein Renban in ber Rofengaffe. - Ermerbung bee Reboutenprivilegiume für benfelben. - Die erfte Rebonte im neuen Baufe. - Concerte. - Bergicht auf bas Reboutenprivileg. - Beftrebungen an Bunften einer cechifchen Bubne. - Stoger vor einer finangiellen Rataftrophe; bie Sanirung. - Das Rebontengebande wird Theater mit bentichem und techilchem Repertoire. - Eröffnung bes Roiengaffe Theaters 1842; bas Saus. - Cebifche Eröffnungevorstellungen. - Das beutiche Revertoire : "Der Bauberichteier" und fein beiteres Befolge. - Dolt als Trager bes Repertoires; Diegelmann und bas übrige Berfonal. - Differengen mit ber Anffichtecommiffion wegen Bernachläffigung bes ftanb. Theatere. -Die Berhaltniffe bes eechifchen Theatere. - 3. B. Rolar. - 3of. Cajetan Tol. - Rolar und Tol im Sandaemenge. - Das cedifche Schanfpiel. und Operuperional. - Stoger's Bemühnngen für ben Anfichmung ber cedifden Bubnenliteratur. - Riebergang ber cedifden Blibne. - Arathie bes Bublicums. - Reftringirnug ber cedifden Borftellungen: Unflaffing berfelben. - Magregeln gegen bad Thegter in ber Rofengaffe bom Stand puntte ber Feuergefährlichteit. - Berbot ber Mitwirfung ftanbiicher Schanfpieler. - Sperrung ber Bubue und Anflofung ber Gefellichaft.)

Söger's Speculationsgeift tam uie jur Auhe. Alls zu Ender Der Treissiger Jahre ber Belgier Leiter, welcher am Josephsplage ein Walfischleitet jur Schau gestellt hatte, im Namme einer belgischen Gesellschaft ein Pateut sir eine Jiegelschrift ausschriebenarb sich Söger, ber einen ber laubsätigen Böse in Wysiedan gelaust hatte, darum, errichtete in Wysiedan Jiegeleien und betrieb num mit bespuberer Passion die Biegelbreunterei. Das Laubescheater hatte beise nem Leidenschaft Töger's zu bissen. Tage laug weiter ber Director in Wysiedan, nud die Aumit mußte hinter der Jiegesbreunterei, von der sich Sieger geldem Berge versprach, zurücktreten. Janu rechtsglitzigen Besige der Wysiedaner Kochlikten ichte Süger aber noch eine Hampterbingung: die Laudbaschischte Sidger aber noch eine Hampterbingung: die Laudbaschischte Sidger aber noch eine Kampterbingung: die Laudbaschischte Sidger aber noch eine Parger Baufes zu erwerben.

Co entitand bas Gebaude bes Stoger'ichen Theaters in ber Rosengaffe (Rr. 955-IL), bas heute einer mit ber Runft nicht eben gufammenhängenden aber fehr praftifchen Bestimmung geweiht ift - es beherbergt bas f. f. Berfahamt. Bei Stoger's Unternehmunagaeift ließ fich erwarten, baf fein Sans fein Dutenbban werben murbe, und in ber That erhob fich ber Stoger'iche Renban als ftattlicher Balaft, welchen man bamale ben hervorragenbiten Renbauten Brag's beigablen tounte. Daß biefe gewaltigen Dimenfionen des Reubaues ber Directionscaffe burchaus nicht gutraalich maren, läßt fich begreifen. Mit einem Bermogen von 40.000 fl. C. Dt. batte Stoger bie Brager Theaterunternehnung angetreten. Aber bald mar bie Laubestrauer gefommen, beren beträchtlicher Rachtheil burch eine angerft geringfügige, tanm uenneuswerthe Entichabigung burchans nicht aufgewogen wurde; ber Theaterumban toftete nit Aubegriff ber Gagengablung mabrend ber Theaterfperre 70,000 fl. C. M., mit welcher Summe bie bem Director bom Lanbe bewilligte Baufchalabfertigung von 16.700 fl. C. D. in feinem Berbaltuiffe ftand. Begiffert man bie Beichafte, welche Stoger mit glanzenben Novitäten, Gaften u. f. w. machte, noch fo hoch, - feine finangiellen Berhaltuiffe tonnten burch all' biefe Opfer, burch ben toftfpieligen Renban in ber Rofengaffe, burch ben beiweitem nicht lucrativen Gang ber Biegelbremereien nur verichlimmert worden fein, ja Stoger mare ichon an bem Renban in ber Rofengaffe berblutet, hatten fich nicht gur rechten Beit Ranfer fur bie Wyfocaner Realitäten gefunden. Um bem neuen Saufe feine Bebeutung gu fichern und bamit feiner Familie einen Bermbaensftand zu erwerben, hatte Stoger getrachtet, fur ben mit großen Saallocalitaten ausgerufteten Reuban bas Reboutenprivilegium gu erhalten, bas befanutlich mittelft Boffangleidecrete vom 23. Marg 1831 auf bas itaubiiche Theatergebaube übertragen worben mar. Stoger batte es bier, wie wir gesehen, ausgeübt, aber ichon nach ben erften Redouten im Theater waren Uebelftande in ichwerer Menge ans Licht getreten. Die Rebonten batten eine Unterbrechung ber Theatervorftellungen im Befolge, ber Abgang aller Rebenlocalitäten machte ben Aufenthalt in bem Theaterfaale gu einem angerft

monotonen, und ber Brettergang, ber auf bie Dauer ber Reboute vom Theatergebaude jur "Traube" geführt wurde, tonnte im Ralle einer Renersacfahr ju einer traurigen Rataftrophe führen. In Erwägung biefer mannigfachen Difftanbe murbe fcon 1837 in ber Theaterauffichtecommiffion ber Entschluß lant, bas Brivis legium auf bie Dauer bes Stoger'fchen Contractes gu verpachten und eine Concurreng ausgufchreiben. Richtsbestoweniger hielt Stoger im Laufe bes Carnevals 1838 bie brei Rebonten auf ber Farber: (Cophien-) Jufel und brei an ben letten Safdingetagen im Lanbestheater, mobei man wieber ben bebenflichen Gang gur "Tranbe" manbeln mußte. 3m October bes nachsten Jahres aber reichte Stoger ein wohlmotivirtes Gefuch um Berpachtung bes Reboutenprivilegiums auf fechzig Jahre für fich und feine Erben als Befiger bes Saufes Dr. 955-II. ein. Angefichts ber erwähnten Uebelftanbe mar bie Theaterauffichtscommiffion nicht abgeneigt bem Gefuche zu willfahren, und zwar gegen bie Berpflichtung ber jeweiligen Privilegiumsinhaber, 12 Percent bes Reinertrages an ben Theaterunternehmer an gablen. 2018 Stoger 1840 nochmals um befinitive Erlebigung feines Gefuches bat, erfolgte bie Enticheibung, bas Brivilegium fei ibm und feinen Erben auf breifig Sabre au bewilligen, ein Gefuch ber fibrigen Brager Saalbalter um Rulaffung gur Concurreng aber abgnweifen.

 teten ibn mit taufend Rergen, in welchem Lichtmeere fich bie reiche Malerei befonbers effectvoll ausnahm. Rings um ben Gaal liefen mehrere erhöhte Reihen von Bauten, und an ben Banben prangten große Spiegel, welche fpater burch Riefenfpiegelfenfter erfett wurben. Drei Stochwerfe gingen ringe um ben Gaal; in ben beiben unteren maren gusammen 64 Logen, bas britte mar eine offene Balerie mit mehreren Baufreiben übereinander, auf welcher bas Ball Orchefter und 1100 Perfonen untergebracht werben fonnten (im ftanbifden Theater nur 500). Die Logen, namentlich bie oberftburggrafliche, waren elegant ausgestattet, ebeufo bie Bondoire, Garberoben, Mastenzimmer u. f. w. An adit Spiel- und Rubegimmern war für Die Begnemlichkeit bes Bublicums geforgt. Ans bem Gaale führten zwei Stiegen in bas Cafe und Randrimmer binab, bas bon Gaulen getragen mar und zwei Billarbe enthielt. Jebe Etage, auch bie Galerie, batte ihr eigenes Speifegimmer. Alle Localitäten fonnten 5000 Berfonen beguem aufnehmen. Uffo Gorn meinte in feinem Reboutenberichte: "Der Caal ift großartig, prachtig und ichimmernd: ein afnftisches Deifterftud. Dan follte Stoger eine Burgerfrone votiren für biefen ftolgen Ban, ber feines Gleichen in ben Sauptstädten Europas fuche." Den Reigen ber mufifalifden Afabemien, welche fortan ebenfo wie auf ber Farber-, feit 1841 Cophieninfel nun auch im Stoger'ichen "Redoutengebande" ftattfinden follten, eröffnete am 27. Gebr. 1841 ber berühmte Ritter Die Bull mit einem Coucerte, in welchem er in einer freien Phantafie "Gruß aus ber Ferne" ergreifende Tone ber Trennung und bes Bieberfebeus aufchling. Diefem Concerte ließ er am 6. Marg noch ein zweites folgen, bas feine "Erinnerung an Brag" in brei Gagen (mit ben Ueberfchriften "Nacht", "Morgenroth" und "Tag") brachte. Richt lange übrigens blieb ber Stoger'iche Saal feinem erften Bernfe, Rebonten, Ballen und Concerten, getren. Der Befinch ber Redouten hielt fich burchans nicht auf ber Bobe ber erften, welcher bie leibige Rengier bas größte Contingent an Befuchern augeführt batte. Die Balle batten fich anmeift auf ber Sophieninfel eingebürgert, und fur bie Concerte ichien bie bon



Born gerühmte Afuftit nicht entfprechend genng. Go maren bie glangenben Soffnungen, welche bei bem Brunte ber Eröffnungsredoute in ber Bruft Stogers feimen mochten, bereits tief berabgestimmt. Dagn tam eine icharfe Differeng, welche wegen ber Berleibung bee Redontenprivileginme an Stoger gwifden bem Oberftburgarafen Chotet und ben Stanben gu Tage getreten mar. machten fich gewichtige Stimmen unter ben Letteren geltend, welche bas Bachtgeschäft als von ju einseitigem Ruten für Stoger, bon entichiedenem Rachtbeile aber für bas Land barftellten, und Stoger - burdy bies Alles entunthigt und niebergebrildt verzichtete 1841 formlich auf bas Reboutenprivilegium. Mittlerweile war freilich in ihm ein anderer Entschluß gereift, ber feinem neuen Saalgebande eine hobere Bebeutung geben follte. Angefpornt von einer Angabl "national" gefinnter Brager Burger, hatte er bie 3bee gefant, ber Grite an bie Errichtung eines cechiichen Nationaltheaters zu geben.

Als Stoger nach Bolamsty, Raing und Stepanet Die Direction bes ftanbifchen Theaters übernahm, behandelte er bie contractlich festgeseten Gedifchen Radmittaasvorftellungen an Soun- und Feiertagen giemlich nebenfachlich. Stepanet, beffen nationaler Sinn und cechifcher Dichterruf bei ber Cache engagirt mar, batte bei Reuengagemente von Künftlern benjenigen, welche auch bes Cechifchen machtig maren, ben Borgng gegeben und überbies verwendbare Dilettanten für Die cechifchen Borftellungen gn gewinnen gewußt, fo bag er auftanbige Schaufpielvorstellungen und namentlich eine achtbare cechifche Over beraeftellt batte. Bei Stoger's Directions. antritt verlor fich biefes Enfemble großentheils. Die Trengebliebenen spielten unter Stepanet's Regie weiter, fo gut es ging; fur bas Repertoire forgte ber Regiffeur mit feinen Ueberfetungen frangofifcher Delobramen und Biener Boltspoffen, beren Localifirung oft ein haarstraubendes Cechifch ergab. Die eechische Oper frantte an bem Mangel eines cechifch-rebenben Tenors und tam in Folge beffen taum über einige Opernfragmente und Quoblibets beraus.")

<sup>\*)</sup> In dechischen Borftellungen wurden verwendet vom ftanbifden Berfonale: Die herren Brava, Feiftmantel, Fifcher, Grabinger, Sametner,

Die und ba nahm fich ber lieben Bopularität megen ein beuticher Sauger die Mube, ben cechischen Tert einer Oper auswendig gu lernen und wie ein Bavagei mit bem fataliten Accent beruntergufingen, welche Aufopferung fur bie "nationale" Sache von bem bantbaren Countagepublicmu ftete mit enthufiaftifdem Beifall auerfanut murbe. Unter biefen Berbaltuiffen maren natfirlich bie Rlagen ber cechijchen Literaten, welche bas Erwachen bes nationalen Bewuftfeine forgfältig forberten und priefen, groß. Man betoute die Nothwendigfeit eines cechijch-nationalen Theaters und motivirte fie mit dem ftarfen Befuche ber Countag-Nachmittags. Borftellungen von Geite bes Boltes, fowie mit bem machfenben Jutereffe ber gebildeten Mittelelaffe an ber Entwidelung bes cechiichen Theaters. Stoger war mit ben eigentlichen Prager Berhaltniffen gu wenig vertraut, um fich nicht von biefer Nothwendigfeit und von ber Erfprieflichfeit ber Gache übergengen gu laffen und fein neues Sans in ber Rofengaffe ber cechifchen Muje zu weihen. Die Staube bewilligten fein Anfuchen, Die cechiichen Borftellungen und außerbem die beutiche Boffe in bies Brivattheater verlegen ju burfen, um fo cher, als bie Rachmittags. Borftellungen, benen bie beutiden Abendvorftellungen itets auf bem Guffe folgten, mannigfache Storungen ergeben batten und bie Boffe, als ber Burbe bes ftanbifchen Theaters nicht angemeffen, langit einer Berpflangung auf einen anderen Boden bedürftig ericbien. Huch ftand biefer Concession fein Sinderniß im Bege. ba bie Stande feinerzeit bie noch fur andere Theater neben bem ftaudifden bestandenen faif. Brivilegien augefauft hatten,

Pect, Peoborefn, Strafatn, Micelai, Jechiel, die Damen Manetinsch, Gadialacter, Geriffer, Beberberh Rijder, Micelai, Edatun, Gediel, Jammtlide Herren und Jamen vom Eber. Die fibrigen Varfeller worm Litte tauten. Bem 1. Det. 1886 bis 30. Sept. 1839 Jamen 32 fedilig Beriffe Berifel fungen flatt. Man gab n. A. Lear" (überi, v. Iv), Ausgische von heit fungen flatt. Man gab n. A. Lear" (überi, v. Iv), Ausgisch von heit freumt, übert, Jüliterl, v. Stellmer Beierfensigs" (über d. Erismeth, "Ausgisch von heit fallen, Ausgisch über Ausgesche "Ausgisch über Jehren Learnen, Ausgisch über Jehren, Ausgisch über Jehren, Ausgisch über Jehren, "Basie nub Mörber", "Die Kanntner im Behmen" vom Steinen, die Deren: "Basien und Wörber", "Die Kanntner im Behmen" vom Steinen, die Deren: "Basien und Worber", "Die Kanntner im Behmen" vom Steinen, die Deren: "Basien und Worber", "Die Kanntner im Behmen" vom Steinen, die

Aber felbft als die Bewilligung im Brincip icon ertbeilt mar, ichien bas gange Project gerfallen gu wollen. Stoger's finangielle Berbaltniffe batten fich nach vollendetem Bau, ale bie Ginnahmen von Redouten, Concerten u. f. m. bem alangenben Beginne nicht entiprechen wollten, immer mehr verichlimmert; er ichien por einer Rataftropbe ju fteben. Rein Musweg wollte fich ihm öffnen, fo bak er feine Ruftucht zu einem Da gieftatsaefuche nahm, worin er bringend bat, fein neuerbantes Caalgebanbe moge ibm entweder von ben Stanben bes Ronigreiche Bohmen abgeloft ober gur öffentlichen Ausfvielung allerbochft bewilligt merben. Der Staatsminifter Graf Rolomrat forberte in Folge beffen ben Oberftburggrafen Chotet gur Gröffnung ber Anficht auf, wie Stoger geholfen werben tounte. Graf Chotet ließ burch bie Stadthauptmannicaft eine umfaffende Erbebung über Stoger's finanzielle Lage pflegen, welche ju ber Uebergengung führte, bag, wenn Stoger nicht hilfreiche Sand geboten murbe, er ein Opfer feiner Glaubiger merben und bie Theaterunternehmung einer ploblichen Auflofung entgegengeben mußte. Stoger mar burch Bechfelichulben, Die noch bagu mit boben Bergugszinfen belaftet maren, bart bedrangt. Geine Realitaten reprafentirten allerdings einen Berth von etwa 160,000 fl. C. M., feine Garberobe, Bibliothet, Decorationen u. f. m. einen Werth von 25.000 fl. C. D. fo baf feine Activen auf 185.000 fl. C. DR. veraufchlagt werben fonuten ; boch maren biefe Activbeftanbe nicht fo leicht in Baargelb umanfenen, um bie Baffipen pon 161,843 fl. C. D. gu beden. Much war fein Credit ju tief erichnttert, um irgendmo ein baares Darleben gegen billige Binfen gur Rablung feiner Schulben gu ermog. lichen. Der milb und billig bentenbe Oberftburgaraf ermeg nun. baß bas öffentliche Intereffe bie Aufrechterhaltung ber Theaterunternehmung erbeifche, jumal, wenn Stoger Eriba anfagen mußte, gegen feine Berfon executib vorgegangen, die Theatereaffa von ben Glänbigern mit Befchlag belegt, Die Theatergefellichaft aufgeloft und ber Roth überliefert werben fonnte. Graf Chotet erwog ferner, baf fpeciell bie Stanbe, welche gur Erhaltung eines guten Theaters verpflichtet find, burch Stogers Fall an Unfeben

verlieren mußten, daß ber Crebit bes Theaters finten murbe, bie llebernahme bes ftanbiiden Theaters in eigener Regie aber einerfeits nicht thunlich, andererfeite febr gefährlich mare: auch fprachen viele Rudfichten für Stoger, ju beffen Unglud bie Lanbestrauer und ber Umbau bes ftanbifchen Theaters beigetragen batte. Rach allebem empfahl Graf Chotet entichiebene Silfe fur Stoger. Bon einer Ablofung ober einem Antaufe bes Roffengaffe-Saufes fonne allerbinge feine Rebe fein, boch fonnte Stoger ein unpergineliches Darleben gewährt werben, welches burch bas vorhandene Theaterinventar binreichend gededt fei. In biefem Sinne ichlug die Theaterauffichtscommiffion, ju beren Brafibenten am 12. April Gurft Rarl Muersperg erwählt murbe, eine Abfindungefumme bon 20.000 fl. C. Dt. ale Entichabigung für bie Stoger burch ben Umbau bes Laubestheaters erwachienen Roften und becuniaren Nachtheile vor. Gine folche Summe mare geeignet gewesen, Stoger ju retten. Erleichtert athmete er auf; nur ju balb aber erfolgte ber Schlag, ber alle feine Doffnungen vernichtete. Gin Landtagebefchluß entichieb, Stoger fei fur ben Umban nicht weiter gn entichabigen, ba er außer ber urfprünglichen ftipulirten Baufchalfumme von 8500 fl. C. Dt. noch für Debrberftellungen eine Rach. tragevergutung von 7800 fl. C. Dt. erhalten babe, binfichtlich ber Landestraner aber jur Ergangung bes Bergutungsbetrages von 800 fl. noch mit 952 fl. 14 fr. eutschäbigt worben fei.

Man taun sich benten, in volche Bedränguiß Stöger burch beisen Beschein gerieth. Eine Kilvleufugel sichen bei einzige Mettung aus biesem Labprinthe des Mitgeschied. Da bot ein waderer Freund seine hilfreiche Hand, und noch einmal arbeitete sich Stöger, der haldverlerene, emper. All' seine Hollung vom und die Ungefaltung seines Medautengebündes in ein Theater gerichtet. In furger Zeit war diese Unwandbung mit dem Ansand von 20,000 sie. D. bereidet, und das neue Theater presentent für eine Stoffen der einem Unschlieden. Das Geschied, darfin sehn seine Soute vor der Verlagen und geschieden. Das Geschied, darfin sehn Southe Geschische Webend Berfeldungen und an den übrigen Mende verließen Webend Verstellungen und an den übrigen Mende verließe, wurde Antoniumen und kleinere Verstellungen geben zu diesen, wurde Antoniumen und kleinere Verstellungen geben zu diesen, wurde

Stöger für die Dauer seiner ftändischen Theaterenternehmung mud mit Ulebertragung der uoch immer für das ehemalige Aleinfeiner Khater beschender Genechsien an hos Abschanglie Zbeater bewilligt. Aur fnüpften sich an diese Concession die Bedingungen, daß er teinen Solosinger und keinen Darsteller von Hauptrollen ohne bespiedere Erlanding der Abgater uber die Genechsie dem missten in seinem Theater verwenden dürse, mit Ausnahme solcher, die ausdrücklich sir diese Bildne engagirt wären, daß er tein de nu schwicklich gint diese Bildne engagirt wären, daß er tein de nu schwicklich gint volles im flandischen Abscater nicht zugelassen würden und endlich, daß er keine Decenationen von der lesteren Bühne in seinem Bründtheater verwende.

Am Get. Wengelstage (28. Gept.) 1842 öffneten fich gum erften Dale bie Bforten bes aus bem Stoger'ichen Rebontenfaale erwachsenen "nenen Theaters in ber Rosengaffe". Bieber füllten fich alle Ranne bes Saufes, und bes Stannens über bie grundlidje Umwandlung, die fich vollzogen, war fein Ende. Das berg angebende Barterre bes neuen Theaters war gwar um 10' fürger ale bas im ftanbifden, bafur aber um 20' breiter, fo baf feine Breite (volle 10 Rlafter) Die bamals größten Theater Biens übertraf. Es batte zwei Sperrfite mehr als bas Barterre bes ftanbifden Theaters, b. b. alfo 252, und fante eine weit grofere Musahl von ftebenben Aufchauern. Die erfte Galerie entbielt 19 Logen, Die zweite 154 Sperrfige. Außerbem gab es noch eine britte Galerie. Im Theater überhandt fanden 2500 Menichen Blat. Die Belenchtung, Die von Berliner Softheatermafchiniften gelieferten Maichinerien und Flugmerfe waren angerft prattifch eingerichtet, mit besonderer Rudficht auf Die Ansftattungeftude. welche einen großen Theil des Repertoires bilben follten. Die Bubne mar 5 Couliffen tief. 30' breit, ber gange Schauplat faßte 2500 Berfonen. Die Decorationen waren von Reefe, bisher Decorateur bes Befter Nationaltheaters, De Bian, Decorateur bes Burgtheaters, Dofiner und Denn bom ftand. Theater felbit gemalt. An ben Proscenien waren bie Bortrats Mogart's und Schiller's, umgeben bon ber Emblemen ber Dufif und Boefie, angebracht. Den Bertehr nach bem neuen Theater vermittelten eigens arrangirte Oninibns Linien.

Die erfte Borftellung in ber Rofengaffe mar eine cechifche, begann alfo um 4 Uhr Nachmittage mit einer von Joh. N. Sfraud componirten trefflichen Restonverture, welcher eine cechische Driginal Novitat folgte, bas Luftfpiel "Der Maler Streta", Erftlingeftud bes auf anberen Gebieten langft bemabrten Brof. 28. M. Swoboba, ein Stud vaterlanbifden Juhalts mit Brn. Rolar in ber Titelrolle. Das Bublicum nabm an bem Gange bes Luftfpiels lebhaften Antheil und rief jum Schluffe fammtliche Darfteller und ben Director Stoger fturmifch berbor. Am nachften Tage fab man bie erfte (čechische) Opernvorstellung, ben "Liebestrant", im Stoger'ichen Saufe, bas in afuftifcher Begiehung feine Brobe ziemlich gut bestand. Das Bublicum lernte an bem Abend einen eigens für biefe Bubne engagirten jugendlichen, ftimmbegabten Tenor Ramens Johann Daper teinen, ber fich gu einem ber beften Ganger und Mufiter Brags eutwideln und nach ehrenvoller Bilbneucarrière noch eine bebeutenbe Rolle in ber czechischen Theatergeschichte fpielen follte.

Die erfte beutiche Borftellima im neuen Saufe murbe am 15. October jum Bortheile bes Brager Taubftummeninftituts gegeben und brachte eine Aufführung bes "Abbe be l'Epee" von Bouilly, nach Robebne's Ueberfebung, mit Baber in ber Titelrolle, einer seiner glaugendsten Leiftungen. Die eigentliche Weihe für bie beutschen Borftellungen aber erhielt bas Rofengaffe-Theater erft mit ber Bremiere bes "Raub erfchleiere" am 16. Dec. 1842. Lange hatte fein theatralifches Greigniß bie Brager jo außer Athem gebracht als biefer Banberichleier, ber wirtlich etwas von Raubergewalt an fich zu haben ichien, beun er errang einen in Brag nuerhörten Erfolg, wie ibn bisher bort nur "Don Juan" erzielt batte. Wochen bor ber erften Aufführung maren bereits Logen und Sperrfite vergriffen, und eine gemiffe Mufregnug bemachtigte fich bes theatralifchen Brag, als ber Bettel verfündigte : "Der Banberichleier, ober : Maler, Fee und Birthin, romantifchetomifches Rauberfviel mit Gefang und Tang in brei



Acten, nach Geribe's Operntext "Der Reensee", begrbeitet vom Berfaffer ber ichtimmen Frauen (Tolb), Dufit von E. Titel . . . " Der marchenhafte Text mar übrigens Rebenfache, bas Beimert: Tange und Gruppirungen, Decorationen und Mufit mar wie bei unferen mobernen Ansitattungsivectateln gur Sanptiache geworben. Den meiften Effect machte im britten Met bie berühmte Baubelbecoration, welche eine gange Gerie von Laubichaften, barunter Anfichten Braas und feiner Umgebung, bor bie Augen bes Bublicums jauberte. Much bie Dufit von Titel gefiel außerorbentlich und murbe popular, jumal fich ber Componift als Militareapellmeifter in Brag großer Beliebtheit erfreute. Dit biefem feufationellen Erfolge bes "Bauberichleier" tam bas beutiche Repertoire ber Stoger'ichen Bubne in Bang, bas banptfachlich barauf augelegt war, jugfraftige Rovitaten ju bringen. Der "Rauberfchleier" feierte bald bas Jubilaum feiner fünfzigften Aufführung und brachte es noch weit barüber. 1843 famen als Rovitäten guuächft ein total verungludtes Erftlingsmelobram "Die Tochter bes Raubers", bas Lebensbild "Die Wette um ein Berg" ober "Lünftlerfinn und Franenliebe" von Elmar, bas "romantifch. tomifche Bemalbe" "Die Berlobung vor ber Trommel" ober "Regimentstambour und Marfetenberin" von &. Tolb, eine breigetige Auechote "Friedrich ber Große und ber alte Sufar", ein großes romantifc tomifdes Boltsmarden mit Befangen, Tangen und Tableaur. In bem privilegirten Geure ber Ausftattungsftude mar es guerft einem nenen Tolb'ichen Berte, bas ben intereffauten Ramen "Baftl ober bie bobmifchen Amazonen" führte, beichieben, mit bem "Bauberichleier" murbig zu alterniren. Daler, Balletmeifter, Dafchinift, Garberobier, Spenglermeifter u. f. w. fpielten bei biefen "Amagonen" bie Sanptrolle, obwohl ber Bettel nicht weniger als 62 Ramen aufführte. Go arm bas Stild an Bis mar, fo ftattlich nabmen fich barin bie fünfzig Mabchen in blitenben Belmen und Barnifchen aus, welche fchließlich burch eine Rriegelift - verführerifches Badwert - in ein Ret gelodt und gefangen wurden. Die herrlichen Decorationen, beren eine Brag und die Molban in Mondbeleuchtung barftellte, maren von

magifcher Birfung. Run hatte bie Stoger'iche Bubne in ber Rofengaffe in ihrem Repertoire amei Stude, welche in fußer Gintracht monatelang neben einander hauften: ben "Bauberichleier" und "Baftl". Als ber "Schleier" und bie Amazonen an Rugfraft verloren, rudte ber Samburger Romifer Gabemann mit ben Boffen "Baris in Givelban" und "Froblich, ber reifenbe Chorift" bor, bann jog ber "luftige Felig" (bon Louis Angely) und enblich Raber mit bem "Weltumfegler wiber Willen" ein, ber fich mit Glud und Caffen-Erfolg langere Reit behauptete, ohne ben "Rauberichleier" an Birfung ju erreichen. Die Arbeit eines beimischen Autors, bes Grafen Ferbinand Schirding, "Gin Traumleben", ober "Schufter, Boftillon und Lord", claffificirt als "Brager locales Feenmarchen in brei Abtheilungen und einem Borfpiele", berbantte ihren außeren Erfolg neben bem Decorationsaufwande ben Leiftungen Dolt's als Schufterinnge Bapb, aus bem ber Autor ipater einen Boftillon und gulest einen Theaterbirector werben ließ. Das Jahr 1843 brachte auch auf operiftischem Gebiete eine Rovitat, Boltei's "Ablers Sorft", mit ber Dufit vom Cavellmeifter Glafer, obne baf bie Reuigfeit viel Glud batte. Mls "Bater Renner" fouf Bedmann ein toftliches Charafterbilb. 3m Gaugen ließ fich am Enbe bes Jahres 1843 über bie bisberigen Leiftungen bes "neuen Theaters in ber Rofengaffe" in feiner Eigenschaft als beutiche Bolfe beffer Boffenbuhne fein fonberlich gunftiges Urtheil fallen. Es gab im Laufe biefes Jahres 183 beutiche Boritellungen (baneben 140 eechiiche, 10 fraugbiifche ber Schauspielgesellichaft Trouillet und 3 italienische Opernabenbe mit Francilla Biris) und boch famen auf biefe 183 Theaterabenbe nur 29 Stilde, barunter mehre Bagatellen, welche nur im Bereine mit anderen Rleinigfeiten einen Abend ausfüllten. Unerhört in ben Brager Theaterannalen waren, wie gefagt, Die aufferorbentlich gablreichen Bieberholungen von Novitäten im Rofengaffe-Theater. Go murbe "ber Rauberichleier" 1843 nicht weniger als 68mal (außerbem 4mal in cecbifder Sprache und 6mal icon im Jahre 1842), "Baftl" 40mal, "ber Beltumfegler wiber Billen" 18mal guigeführt. Bas aufer biefen Ausstattmasituden, beren

bramatifch-tunftlerifcher Berth gleich Rull war, noch in ber Rofengaffe auf bie Bretter fam, maren unbebeutenbe Schanfpiele, fleine Luftfpiele und Schmaute. Diejenigen, welche pon bem nenen Theater erwartet hatten, bag es feinem Brogramme gemäß außer einer Cechischen Nationalbuhne auch ein autes beutsches Boffentheater fein wurde, fanben fich enttäuscht, wenn fie auch anderfeits nicht bestritten, baß Stoger perfonlich, namentlich in becorativer Binficht manches Opfer gebracht hatte, um fein junges Inftitut pecuniar ju confolibiren. Bas er überfeben batte, mar bie Thatfache, baf fich mit Brunfitiiden fein folibes Repertoire aufbauen läßt, und bag ohne folibes Repertoire bie Erifteng einer jungen Bubne nur auf Tage und Bochen fortgefriftet wirb. Das bentiche Berfonal ber Stoger'ichen Buhne gruppirte fich um einen Saupttrager bes gangen Unternehmens, ben Romiter Dolt, ohne ben bie Erfolge bes neuen Theaters taum gu benten gewesen waren. Faft jeben Tag wirfte Dolt auf ber Bnine bes Rofengaffe-Theaters, er mußte fogar, als feine Mutter im Sterben lag (am 4, Dec. 1843), im "vertauften Schlaf" ale "Dorfbarbier Sebaftian Rofenbilgel" feine Matchen machen. Dolt verftand fich ju biefer aufreibenben Thatigfeit auf Stoger's Brivatbuhne mit um fo größerem Diftvergnugen, als er bas Brager Engagement nur in ber hoffnung acceptirt hatte, fich bier auch in feintomifchen Luftfpielrollen einspielen zu laffen, um allmälig in bas Bolamstu'iche Kahrmaffer zu gelangen, wogn es leiber niemals tam. Mufer Dolt fvielte Beinrich Die gelmann mit Erfolg tomifche Bartien, u. M. ben Blufch. Er bat am 8. Rov. 1881 in Dresben fein Sofahr. Buhneninbilaum gefeiert; feine Brager Birt. famteit bezeichnet ben eigentlichen Aufgnagpunft feiner Carrière.\*) Mis Capellmeifter fungirten Stegmaber und 3. R. Straup.

<sup>&</sup>quot;, Deinrich Diegelmann begann — so theilt er dem Antor mit inte theatt. Ampfaha man R. Pon. 1881 im Billen (Dir. Ku) old Nicht, wurde jedoch bab Komifer und fam 1883 nach Mariendad, wo ihn Sidget hab må auf der Jahre mit do fi. Monathaga må do fi. Allage in den weiteren Jahren fir doch neus Sidger fiche Theater engagitet. Im Sect. 1883 trat er jedoch im Ann. Deserte und word rote liene Micherfredens als

Bur Aushilse tonnten, wie bereits erwähnt, nach eingeholter Erlanbniß ber Theateraufsichtscommission Mitglieber bes stänbischen Theaters herangezogen werben. \*) Aber in biesem Succurs, ben

Chriftofferl im "Jup", einer Glangrolle Spiro's, auf, mußte bie noch nie gefrielte Bartie in Gile lernen und frielte besbalb mit fichtbarer Befangenbeit; bann nothigte Stoger bem Biberftrebenben nach ber 30. Borftellung bes "Bauberichleier" im Rofengaffe-Theater ben pon Feiltmautel gefrielten "Bluid" auf, ben er 28mal nacheinanber frielte. Die Rritit urtheilte weuig freundlich, aber Stoger meinte: "Gein's nit finbifd, bie Rritit ichabet Ihnen in meinen Mugen gar nichts, und auch beim Bublitum wenig; ich weiß, baß ich Gie brauchen tann und bamit Bafta!" Rach bem Tobe ber Mutter Dolt's mußte Diegelmann über Racht ohne Brobe ben "Barbier Rafenbugel" im "verfauften Schlaf" übernehmen; Die Couplete batte ibm Chorrepetitor 3mouetczef mit ber Beige einftubirt, und mit biefer Rolle, bie er 13mal fpielte, hatte er ben erften großen Erfolg in Brag. Stoger bewilligte ein Extrahonorar, ber opferwillige Romifer war rehabilitirt. Dem Director felbit bemabrte übrigens Diegelmann trot ber gefährlichen Anfpruche, bie er an ibn ftellte, ftete ein freundliches Undenten. Diegelmann batte fic mit feiner bauelichen Ginrichtung finanziell ausgegeben und an einen "Boblthater" um Gelb gewandt. Der "Bobltbater" aber pranotirte fich ichleunigft auf bes Schausvielers Bage, worüber Stoger burchaus nicht erbaut mar. Er ließ ben Bebrangten in bie Theaterfanglei rufen und empfing ibn mit einem fraftigen Germon, ber in bie Borte austonte: "Saben fie nicht fo viel Bertrauen ju Ihrem Director, bag Gie fagen: Berr, ich brauch' einen Borfcuf? Dort liegen bie 50 fl., aber ich rathe Ihnen, buten Gie fich bor bem B." Stoger's Empfehlung vericaffte Diegelmann auch noch por Ablanf feines Contracts ein Engagement bei Dir. Gerf am Ronigftabt, Theater in Berlin.

"Das Ferfund bet "neuen Theaters in ber Refensalfe" beit 1815 figherbe Stabt: Teirctor umb Cignifikumer 3, Reitzert unb Samfünnflumer 3, Reitzert unb Edheriter unb Seldfriedt Pabet. Beufft des Schauft. Derchlerdirecter unb Seldfriedt Ruber. Soufft des Schauft. D. Seabec, der töhn. Oder Duffet; 1. Galfier Richauft. 2. Caffier Aichte; Cancellit Beubl. Sentrolleur Weier; Archiven Wauerr. — Mitzliedter des Schauftliefts. Derce Weit, Deschauftlie Beubl. Samtener", dilt., Hondows Mitzlieft. Deschauft. Sentrolleur. Dameturer", dilt., Dumetr", Juff (Neg.), Kalofta, Kofar", Krumfonsky. Leafl, Ceffichen, Michael V. Much. Derchl. Mach. Houter's Duc. Liebid, Mach. Solar", Schunder Leafun. Mitzlieber der Oper: Horen Brand "Mape", Mape, Bobborst, Burden.

Stoger aus bem Laubesinftitute berangugieben genothigt mar, lag auch ber Aufton gu ben icharfen Differengen, in bie er wegen feines Brivattheaters mit ben Stanben und ber Auffichtscommiffion gerieth. Es war nicht ju leugnen, bag Stoger mit feinem lofen Repertoire von Rug- und Caffenftuden bem Repertoire ber ftanbifden Buhne empfindlichen Abbruch that, ebensowenig war es gu leugnen und gu bermimbern, bag Stoger's Streben babin ging, bor Allem für fein neues, ihm geboriges Brivattheater zu forgen auf Roften ber ihm bis 1846 übertragenen landftanbifchen Bubne. Dieje Umftanbe blieben ben Mitgliebern ber Theaterauffichtscommiffion felbstverftanblich nicht verborgen, ebenfo entgingen ibnen nicht bie gablreichen Repertoireftormagen, welche burch bie Bermenbung erfter Krafte ber Lanbesbuhne im Rosengaffe : Theater verursacht wurden, jo wie bie bedauerlichen Folgen, welche eine fo continuirliche Abnützung biefer Brafte nach fich gieben mußte. Anfange 1843 hatte Stoger barum angefucht, mit Musnahme ber Berren Diet, Baber, Bolamety, Fifcher, ber Damen Fried. Berbit, Fren, Binber und Beisbach bas Schaufvielverfongle und mit Ausnahme ber Damen Bobhorstn und Großer, ber herren Rung und Enninger bas Opernpersonale des ftand. Theaters auf feinem neuen Theater verwenden zu burfen, vor Allem aber die beiben Komiter Feistmantel und Dolt gemäß bem Auftrage, Die Boffe bom Lanbestheater fernguhalten. Die

Schaft, Sieck, Strafaty , Bogel; Alles, Lödert', Regelly, Tonner, 1986 Febbereid's um Raad's (Die mit Epsteinderten wurer pugleich Mitgl. des fand. Theaters.) — Chorpersonal: Gberbir, Jovenson, Derren Dettere, Jamel, Löbler, Löbel, Refmadde, Odisso, Beterfila, Sanlat, Etols, Sindenson, Evoldsan, Mitgl. Dienst, Glandfert a. n. j., Waja, Sederniel, Micharol, Edmunger, Secchinever, Victor a. n. j., Wasaner Vanerine umd Tampel. — Vallett: Tallettun, Tamper n. f. n. wie im fand. Teater; Drick fet roß ein. Witgl. — Decorations, Waldisinerie und Gard. Perspansi. Decre und Walder Denny. Thoatermeilt, Waldisinit und Belender, Info. Witgl. — Dervier Wald. Handler, Robergadersbeiter Wald. Banting, Requisiters Bitz, Walfienmeiher Derrmann, Frifenr daiet; siche Teatervarbeiter, a Belender.

Commission hatte aber den genannten Ausnahmen noch eine Reise anderere beigesigt. Als der Director später um die Berlängerung der nur auf wenige Monate lautenden Erlandnis nachjuchte, gab ihm die Aufsichtseommission das äußerste Wissiallen zu erkennen iher die Art, mit welcher er bissper die Berglünfigung misbrancht hade. Das "elende Repertoire, die vernachlässigte Ausstatung umd Beschung der Beortellungen" im ständ. Theater, die Repertoire Arnderungen im Berstätting zu den glangen dasgestateten und muveränderlichen Borstellungen im eigenen Hause habe deutlich sewiesen, dass Schaften des Publichen im ersperen Postensten und Berstätting der Verlendungen im eigenen Hause habe deutlich sewiesen, dass Schaften des Publichens im ersperen Theater nicht beachte, weil er es hier mit Abonuenten zu thun habe, während der schaltung an des Rosenschlesse Geater geseicht werde. Expeter an Kastatung an des Rosenschlesse Geater geseicht werde.

"Durch bie eben bezeichneten Anbeutungen" - bieft est meiter in ber Bufdrift ber Commiffion an Stoger - "werben Gie mobl barftber aufgeffart fein, baft man es weiß, welchen Weg Gie einichlagen wollen unb welche Bewandtniß es bamit hat, bag bie Ansstattung bes ftanb. Theaters möglichft berabgebrudt wirb, mabrent an ben Darftellungen in Ihrem Banle nicht gefpart wirb. Der Bertheibigung ber Intereffen und bes artiftifchen Standpunftes bes ftanb. Theaters, welche, je mehr fie von Ihnen pernachtaffigt wirb, befto bringenber von ber Commiffion aufrecht erhalten werben muß, baben Gie es gugufchreiben, wenn bie fur 3hr Theater ebebem bewilligten Begunftignugen nicht mehr in ber von Ihnen angefuchten Ausbehnung eintreten fonnen. Rur als letter Berfuch wird bewilligt, Die folgenden ftanbifden Mitglieber noch auf Die Dauer eines Monate bis 31. Janer 1844 auch in ber Rofengaffe, jeboch unbeschabet bes ftanbigen Repertoires, verwenden gu burfen und zwar bie Damen Raab und Schiffaneber, Die Berren Brava, Demmer, Dolt, Feiftmantel, Grabinger, Sametner: Demmer jeboch erft, wenn ein tanglicher Tenor fur bas ftanb. Theater gefunden werben wirb. - Die Berlangerung mare nur bann gu gemartigen, wenn bie Leiftungen bes ftanb. Theaters eine weitere Begunftigung Ihres ameiten Unternehmens rechtfertigen und namentlich, weun Sie bis gu jener Frift mit einer amtlichen Bestätigung ber bobm, ftanb. Theater-Benfions-Inftituts-Commiffion nachweifen werben, bag Gie ein bas Intereffe ber Benfionscaffa befriedigenbes Uebereintommen eingegangen find und ben Benfionsfonds fur bie fcnelle Abnutung ftanbifder Buhnenmitglieber burch anberweitige, Bermenbung entschäbigen . . . . . "

So trat Stoger burch fein Privattheater in einen noch

schärferen Gegensat zu ber Theateraussichtscommission, als er sich schon früher seiner ummittelbaren Oberbestobe gegenüber fand. Der Bestig bes Rosengassis-Theaters wurde ihm mit jedem Tage unangenehmer, zumal sich bie Erfolge namentlich ber dechtisch Worftellungen allmälig immer trantiger gestaltet hatten.

Mit glängenbem Erfolge und glängenben Hoffmungen hate Stöger am 28. Sept. 1842 die techischen Borftellungen in Stögers neuem Hause erriftuet; die Freunde der techischen Seprache und Literatur bersprachen sich von der neuen Nationalbiline einen Aufschwang der nationalen Ausgin und sohne eine goldene glutuft vor ihren Augen entfaltet. Einige Archte, über welche die jugenliche Nationalbiline verfügte, schienen in der That diese Zeaum der Berwirflichung guführen zu wolsen. Die Namen Kolar und This schieden enben Stöger an der Spige des Unternehmens. Stehn ist gehörte schon der Soldersangenschiet an, ohwohl er Aufangs noch nominell die Leitung der Lechischen Sorftellungen in der Haub hatte. Stöger verwendete ihn nebenbei als Brivatscreick, am 12. Febr. 1844 aber schon scholer und fechs underschaftlichen Theaters" sitz immer die Augen, eine Witwe und sechs underforen Kinder interfaliend.

Die Seele bes dechifchen Theaters war Jos, Georg Kolár. Wir sind ihm ihm schon in frührern Capitelln der Geschichte des Landestsheaters begegnet; jur vollen Emfaltung seines reichen Talentes sehen wir ihn ader erst mit der Eröffnung der neuen Erdgerichen Bühme gelangen. Am 9. Febr. 1812 zu Prag geboren, hatte er sich nach wechselwollen Jugendschicklant in den dreissiger Jahren der Bühme zugewaudt, spielte zuerst in dem erfeisigen. Dietetatuentsheater, welches Zi di in dem ehemaligen Cajetaner- und nunmehrigen Redemytoristen-Kloster auf der Kleinstein den, Argein Beisposty' in einer Schischen Verfellung im fländischen Theater. Seine ersten Ersolge bestätten ihn in dem Borfake, sich gänzlich der Klinsterlaschun zu wöhnen. Er der berstoste sich, sich gänzlich der Klinsterlaschun zu wöhnen. Er der fosse sieher der, sich gänzlich der Klinsterlasschap zu wöhnen. Er der fosse sieher der, sich gänzlich der Klinsterlasschap zu wöhnen.

ichen Schausvieler und brachte bem Repertoire ber cechischen -Bubue wenn auch nicht burch bleibenbe Driginglftude, fo boch burch gablreiche und aute lleberfetungen frember Claffifer bauernben Bewinn. 1839 brachte er feine Macbeth-leberfetung auf bie Bubue, welche freilich an ber Ungulanglichfeit ber bisponiblen Schauspielfrafte icheiterte. Rolar ließ fich nicht abschreden und überfette Shafespeare's "Raufmann von Benebig", "Bahmung ber Biberipenftigen", "Bamlet", Schiller's "Ballenfteins Lager", "Balleniteins Tob", "Rauber", "Rabale und Liebe", Goethe's "Fauft", "Camont", "Gob", Brachvogel's "Narcif", Mojenthal's "Deborah" und gablreiche unbebeutenbere Schaufpiele, Luftfpiele und Boffen. Um werthvolliten ift Rolar's "Fauft". Ueberfetung. welche ben claffifchen Gehalt ber Tragobie in gebiegener Sprache wiebergibt. Als Original-Schriftsteller lieferte er fur bie Buhne bie ichateuswerthen Tragobien "Rista's Tod" und "Magelong". 1842 murbe Rolar von Stoger befinitiv engagirt, bebutirte in bem Luftspiele "Die weiße Biteiche" in beuticher Sprache und murbe nun auf allen brei unter Stoger's Berrichaft ftebenben Gebieten, b. b. im ftanbifchen Theater, in ben beutschen und in ben cechischen Borftellungen bes Rofengaffe-Theaters, verwendet. Auf Rolar ftutte fich ju einem großen Theile Stoger's cechifche Bilbuc. Er fvielte Anfangs Belben, balf aber aus, wo immer es Noth that. In der Folge ftellte er namentlich die bervorragendften Shafespeare-Charaftere mit Erfolg bar. In ber Beriobe, bon welcher wir in biefem Capitel banbelu, war Rolar noch in ber Jugenbblüthe feiner Riluftlerichaft, hatte aber bereits eine fo geachtete Bofition inne, bag er im October 1842 jum Regiffeur ernannt wurde, 1843 vermalte er fich mit Anna Manetinsty, ber erften Liebhaberin bes techischen und einer febr verweubbaren Rraft bes beutschen Theaters, bie in ber Rosengaffe ein ausgefprochener Liebling bes Bublicums wurde.

Jos. Franz Cajetan Thi, bessen Namen wir neben jenem Kolat's au die Spitge des techischen Theaterunteruchmens Stöger's stellen milsen, war wie dieser Schauspieler und Schriftsteller in Einer Berson, nur mit dem Unterschiede, daß er ein ziemlich ichlechter Dime war. Un fcriftftellerifchen Gleiße und Talent fehlte es ibm bagegen nicht, ebenfo wenig an bem Duthe ber Entfagung, ben er fein ganges bornenvolles Leben binburch bewährt hat. Tyl war am 4. Febr. 1808 in Ruttenberg geboren, wo fein Bater, ber noch ben Ramen "Tolli" führte, als Regimentemufifer und Regimenteichneiber bei bem bobm. Jufauterie-Regiment Frohlich (jest Konia Humbert) ftationirt mar und fpater als ehrfamer burgerlicher Schneibermeifter wirfte.\*) Ruttenberg, bamals noch eine vorwiegend beutiche Stabt, war bas Riel mander beutider Banbertruppen, auch Tol's Bater lief fich auf ber Buhne verwenden, und bas Gohnchen, bas mitunter in's Theater mitgenommen wurde, gewann eine besondere Borliebe für die barftellende Runft und die Boefie, fo bag Tylli junior icon als Ihmnafialftubent in ben Ferien in feiner Baterftabt Schaufpiele arrangirte und Berfe machte. Unter ben größten Dib. falen beenbete er, ba bie Mittel feiner Bermanbten ausgegangen waren, in Koniggraß bie Spmnafialftubien, fette gleichzeitig feine literarifden Arbeiten fort, febrte bann nach Brag gurud, um bas philosophifche Studium gu absolviren, verließ basfelbe aber 1829, um fich ber Banbertruppe bes Grafen Lanjus, "Bilmer" genanut, anguichließen, die fich in fleineren bobmifden Stabten producirte. Die Schauspieler Brotop, Biel und Dle, Forchbeim maren mit bei ber Truppe, beren Regiffent, Bortragsmeifter, Dramaturg und Sausbichter Tyl murbe. Franlein Forchheim, welche ibn in einer eruften Krantheit treulich gepflegt hatte, wurde feine ftete Begleiterin und fpatere Gattin. Als Tul auf feinen gablreichen Romobiautenfahrten weber Blud noch Gelb fand, fehrte er wieber nach Brag gurud und brachte es burch Bermittlung von Bermanbten jum Fourier in ber Rechnungstanglei bes 28. Juf. Reats. Aber feine Theaterleibenschaft war nicht erloschen. Unter bem Namen "Cfalny" trat er im ftanb, Theater in cedifden Borftellungen auf, beforgte gablreiche lleberfepungen, fcrieb Driginal-

<sup>\*)</sup> O životě a působení Josefa Kajetána Tyla. Vypravuje J. L. Turnowský. V Praze, nákladem kněhkupectví J. L. Kober 1881.

bramen, ebirte Reitungen u. f. w. 1834 fcbrieb er bie Localpoffe "Fiblowacta", 1835 grundete er bas cechifche Dilettantentheater bei St. Cajetan, wo in ben nachften brei Jahren achtzehnmal öffentlich gespielt wurde und zwar mit einem fo gewählten Repertoire. baf fich Stevanet bemilfigt fab, bas bamals ziemlich frante Repertoire ber techischen Conntagevorstellungen im Landestheater ju reftauriren, 1836 brachte Dil feinen "Ceftmir", eines feiner beften Stilde, auf bie Bubne, fpater ben "blinden Jungling", bem man viel Chre erwies. Bu einer geregelten theatralifchen Thatiafeit aber fam Tul erft, als Stoger bas Rofengaffe. Theater grundete und alle national-cechischen Schauspieler und Bubnenfcriftfteller unter bie Fahnen berief. Die Bubne bei St. Cajetan war bereits 1838 bem Birfungsfreise Inl's entrudt, ber f. t. Fourier Tol mar gludlich, als Regiffenr bes Rofengaffe-Theaters ein fünftlerisches Beim gu finden, wo er freilich feiner bienftlichen Stellung wegen nur "insgebeim" feines Amtes maltete.")

<sup>\*)</sup> Gin besonbere verträglicher Camerab mag Tol nicht gemefen fein, Bei meinen Streifzugen burch bas ftanbifde Archip ift mir bas Manuscript einer Rlage Rolar's gegen feinen Collegen Inl aufgeftogen, bie auf ben feinen Ton, ber binter ben Couliffen ber bamaligen cechifchen Bubue berrichte, ein trubes Licht wirft, Rolar zeigt ber lobl, f. f. Ctabthaupts mannichaft an, baß er am 30. Oct. 1841 (alfo noch bor Gröffnung bes Rofengaffe-Theatere) pon "Noferb Tul, fein follenbem Rebacteur ber Reitfchrift "Roety" und Ditgliebe ber bobm. Theatergefellichaft im Beifein bes herrn Joh. Rep. Stepanet und anberer Mitglieber auf bas Emporenbite und Biberrechtlichfte infultirt, groblich an feiner Chre und am Leibe angegriffen, mit ben ichmablichften Ramen belegt und mit ber Fauft gemaltfam in bie Gegend ber Schlafe und bes Muges gefchlagen morben fei." Der Brund biefes liebensmurbigen Benehmens mar, baf fich Rolar gemeigert batte, die ibm von Inl aufortropirte Rolle bes altlichen Intrignants "Bolf" in Guttow's von Inl überfettem "Berner" au fpielen, Auf Rolar's Beigerung entfpann fich folgende intereffante Scene amifchen ben beiben Dichtern und Schauspielern, Die bier nach ber actenmäßigen Darftellung mitgetheilt fei. In1: "Barum baben Gie bie Rolle nicht fpielen wollen?" - Rolar: "Bier (in ber Directionetanglei) ift nicht ber Ort, in fo gereigtem Tone gu fprechen." - Tol: "Gie wollen lauter Belben und erfte Rollen fpielen, bie Gie gang verberben." - Rolar: "3ch will ben Bolf beshalb nicht fpielen, weil mir ber Werner und Ihnen ber Bolf gebuhrt." -

Der nom de guerre Dys als Schauhpieler war "Schain", feine Fran Forchheim) nannte sich "Schains" zum Unterschiede von ihrer Schwester. Dile. Brechheim, welche im naiven Jack beschäftigt war. Unsere Ausgabe sit es nicht, Dys bramatisches und literarisches Wirten weiter zu verschau, als es in dos Bereich unserer Theateragschichte gehört. Dys arbeitete eifzig und verbienstich soll im gangen Bereiche der cechsischen Literatur, Dramen, Nomane, Ueberichungen u. s. w., so daß bereits in den Versigter Jacken von seinen gesammelten Schristen 10 Bande erscheinen frauten. Seine fod geschausen den feinen gesammelten Schristen 10 Bande erscheinen frauten. Seine schausen den feinen gesammelten Schristen ib eillerbungs in keiner frauten.

Tyl: "Ja, wer find Gie benn?" - Rolar: "Das ift arrogant gefragt!" - Run erfolgte aber bie Rataftrophe, Epl verfette feinem Collegen mit ben Worten: "bund, auf Dich paffe ich icon lange, ich werbe Dich tobtfclagen!" einen beftigen Schlag ins Beficht, fo bag Rolar betaubt gurud. taumelte, und bolte mit bem Stode zu einem zweiten Schlage aus, Rolar brangte feinen Gegner aum Bortal gurud, wo ibn aber Tol in bie bebeutenbe Bertiefung bes Orcheftere von ber Bubne berabaufturgen fuchte. Run. ale bie Gefabr am boditen mar, intervenirten bie Anwesenben, Inl machte feinem Brimme noch in allerlei Rolar au ben Ropf geschleuberten Berwünschungen, 3. B. "literarischer Morber" u. bal. Luft und entfernte fich mit bem Rufe: "Barte, Sund, Du entgebft mir nicht, ich folage Dich noch tobt!" Rolar erfuchte nun bie Stadthauptmaunicaft angnordnen, bag Jof. Tul, mit bem er nicht langer auf bem bobmifchen Theater fpielen fonne und ber burch fein Benehmen bie gange bohmifche Gefellichaft beleibigt habe, "vom bohm. Theater ale Uebertreter ber Boligei- und ber ftipulirten Theatergefete entfernt werbe, baf er ibm (Rolar) für ben gefährlichen, vebementen Schlag ine Beficht eremplarifde Benuathnung leifte, baß er für bie entebrenben Schimpfmorter ebenfalls jur Satisfaction gezogen werbe und enblich fur einen gerriffenen neuen fcmargen Rod im Bertbe von 50 fl. gangliche Eutschäbigung leifte." Stepanel, bie Theatermitglieber Dile. Manetinoty, Schmiller und Ricolai beftatigten Rolar's Angaben volltommen, und eine Rachichrift bemertte, bag "Dol bas gemeine Runftftud, fich an Berfonen thatlich gu vergreifen, icon ofter ausgeführt, 3. B. an bem verftorbenen Juriften und Literaten Dacha und bem absolvirten Juriften und Literaten Jaeob Daly". Die Befdwerbe batte auch Erfolg. "Man brachte in Erfahrung," was man inofficiell fcon mußte, bag Tul Fonrier bei Latour-Infanterie und ale t. t. Beamter nicht bie Erlaubniß babe, Theater au fvielen, und gunachft icheint ibm fur einige Beit bas Theaterfpielen verboten morben au fein.

Weise hervorragend war, widmete er dem Rojengasse-Theater während bessen ganger Exstenz, nub auch nach Schließung der Buhne wirfte er unter Stöger's Direction in den dechischen Somttagswortsellungen und arbeitete sit das Repertoire. Unter der solgenden Direction schus er sich als Oramaturg der dechischen Buhne einen größeren Wirtungstreis, den wir noch zu betrachten baden werden.

Muffer Rolar, Enl. ber Manetinsto und ben beiben Forchbeim verfügte bie cechifche Buhne im Rofengaffe Theater noch über einige Rrafte, Die uns bereits befannt find. Grabinger mar noch immer an feinem Blate. Sametner fpielte feine Bierrots, und ber grimme Bofewichter-Naeut Grau mar neuerbings für Die cechische Bubne gewonnen. In ben "Raubern" führte er nach bem Beispiele Jerrmanns bas Rnuftftud ans, gleichzeitig ben Carl und Frang Moor gn fpielen. Stude, in benen fich Grenel auf Greuel, Mord auf Mord häufte, waren bas Terrain, in bem fich Gran's Benie uneingeschränft entfalten tonnte. Ein talentirter Schauspieler war Arumlowsty; Nina Berbft war einige Beit im Stande ber cechifchen Bubue, als treue Mitglieber harrten aus Schmiller (Brager Raffeewirth), Brotop (eigentlich Sanger, ebemals an einer fleinen beutschen Sofbuhne engagirt), Berr und Frau Synet, Biel, ber bier anch große Bartien nicht ohne Blud agirte, Rasta (feines eigentlichen Beichens Theaterschneiber), Nicolai u. M. Benn es Benien vorzustellen gab, tonnte man auch bie fleine Balletratte Fanny Janaufchet auf ben Brettern ber Rofengaffe-Buhne gewahren. Die und ba ließen fich erfte Rrafte ber bentichen Bubne wie Gifcher, Dolt u. M. gur Mitwirfung berbei, mabrent andererfeits bas cechifche Berfongle perpflichtet mar. bei beutschen Borftellungen in untergeordneteren Spharen gu mirten.

Recht gunstig ließ sich das Opern-Repertoire der Eechiichen Aufme in der Bosengaffe an, so lange es Wad. Poohpersty gestattet war, ihre vielfach in Anfpruch genommene Kraft auch für das Gebeichen der nationalen Bühne einzusiehen. An dem



Tenoriften Maier (Mapr) \*) batte man einen ftimmbegabten jungen Tenor, bem fich fpater or. Stepan als Barptonift anreibte, bom ftanbifchen Theater murben bie reizenbe Soubrette Rodert und bie ingendliche Gangerin Berrmann berangespaen: Dile. Tonner fang vorzugeweife in ber Rofengaffe. Anch Denimer, Brava, Strataty und Schutty opferten fich in cechischen Opernporftellungen auf. Wenn es ben Deutschen unter ihnen an ber nothigen Bungengeläufigfeit gebrach, übte bas milbe Bublicum großmuthig Radficht und fchatte bie Mube um fo bober, welche fich bie ber cechischen Sprache Unfundigen mit bem Auswendige lernen bes flawifchen Tertes gaben. Man führte in ber Rofengaffe ben "Liebestrant", "Jojeph und feine Bruber", "bie Stumme von Bortiei" u. f. w. techifch auf, Stegmager und Joh. Rep. Straup waren ale Dirigenten thatig, namentlich aber mar es Straup, ber als geborener Ceche feine Mube fchente, ben cechifchen Opernvorftellnugen ju einem gernubeten Eufemble und tabellofen Aufführungen zu verhelfen.

Burbe auf operistischem Gebiete Alles gethan, was mit bescheinen Mitteln zu erreichen war, so trat auf bem Gebiete bes

<sup>\*) 3.</sup> R. Dagr ift am 17. Februar 1818 in Melnit geb., legte ale Rnabe im Rrengherrentlofter ju Brag ben Grund gu feinem mufital. Ronnen, abfolo, unter Rob. Führer bie Orgelichnle und bei Domcapellmeifter Bitafet ben Curfus in ber Dufiftheorie, ging im 18. Lebensj. nach Wien und nabm Unterricht bei A. Curci im Operngefang, um fich bem Theater ju wibmen; feine Theaterlaufbabn begann er ale Tenor am ftanb. Theater in Laibach, am 16. Gept. 1840 feierte er in ber Festworstellung ans Anlag ber Landtageeröffnung (unter Ergh, Johann) ale Gever feinen erften Triumph, murbe nach zwei Jahren nach Beft, bann nach Hachen eng., von wo ibn 1842 Stoger an fein Rofengaffe-Theater ale erften Tenor berief. Er follte als Ottavio in "Don Juan" bebutiren, boch tam bie Oper nicht gu Ctanbe, und ber nemorino im "Liebestrant" murbe am 29. Sept. 1842 feine erfte Bartie an ber cechifchen Oper, beren werthvolles Ditglied er nunmehr mit furgen Unterbrechungen blieb. Rach Ablauf feines erften Contracte nahm er ein Engagement nach Darmftabt, murbe jeboch pou Dir, hoffmann abermals fur Brag gewonnen; wir werben ibm in ber nachften Directioneperiobe und in fpateren Rabraebuten in bervorragenben Bofitionen begegnen.

Schausviels ftatt bes geträumten Aufichwungs balb ein Umidmung jum Schlechten ein. In ben erften Mouaten war ernft gearbeitet worben. Geit Grundung bes Theaters (28. Gept.) bis 31. Dec. 1842 tamen in techiicher Sprache 39 Stude gur Aufführung, barunter 6 Operu, 1 Traneripiel, 14 Schau-, 9 Luftipiele, 8 Boffen und 1 Bantomime. 8 Stilde waren cechifche Driginal-Arbeiten von Alicpera, Swoboda und Stepanet. Stoger gab fich bie reblichfte Dube, die literarifche Production gu forbern und baburch bas Repertoire ber cechifchen Buhne gu heben. Er ichrieb fogar brei Breife für cechische Originalbramen aus, ben erften gu 20, ben zweiten zu 15, ben britten gu 10 Ducaten, welche Breife von einem "Freunde ber cechischen Sprache" auf 40, 30 und 20 Ducaten erhöht wurden. Als Breisrichter fungirten Brafect Josef Jungmann, Biftoriograph Frang Balacty, Brof. 28. M. Swoboba, Erasmus Bocel und Brof. 3. B. Raubet. Und eine folche Bedung neuer Dichterfrafte burch verlodenben Ducatentlang that Roth, ba Rlieberg, Dachacet, Swobobg und Tul bamals bie einzigen echten bramatifchen Dichterfrafte reprafentirten. Es ichien auch, als batten Stoger's Beftrebungen Anflang finden muffen. Berabe in ben Biergiger Rabren tam Die cechisch-nationale Bewegung lebhaft in Schwung. In ben cechifchen Journalen murbe bie nationale Buhne in ber Rojengaffe ("dum rodinny", Familienhans genaunt) ber Gegenstand aufmertfamer Beiprechungen, und jeber Erfolg bes jungen Unternehmens wurde mit Enthufigsmus begrußt. Richtsbestoweniger traten balb Mangel und Schwächen gu Tage, die ben aufrichtigen Freunden ber cechischen Bubue nicht verborgen bleiben tonnten. Es wollte feine Solibitat in Die cechifche Theatergefellichaft tommen. Go lange man auf ber cechischen Bubue faft burchaus Dilettanten fab, mußte fich bas Bublicum theils aus verwandtichaftlichen, theils aus allgemein meufchlichen Rüchfichten gur Dilbe und Barmbergiafeit verpflichtet fühlen. Hun fpielte eine bezahlte Befellichaft und gwar nicht mehr blog au Conn. und Feiertagen Nachmittags, fonbern einige Dale ber Bodie in einem icouen, eleganten Theater. Dit ben neuen Berhaltuiffen ftiegen bie Aufpruche bes Bublicums, und biefen gefteigerten

Anfpruchen murbe nicht genugt. Der Sauptfehler in ber Drganifation ber cechifchen Bubne mar ber Mangel einer thatfraftigen. tüchtigen und ftabilen Regie, welche in bie lofe gufammenhangenbe Befellichaft bie entiprechenbe Disciplin, ben einheitlichen Rug gebracht hatte. Muffer ben au biefem Umte in erfter Linie berufenen nationalen Dichtern Dyl und Rolar befleibete auch Juft, ein guter Arrangeur, dem aber für rechifche Borftellungen bie Borte und Begriffe fehlten, und ber energielofe Sametner eine Beit lang bas Regieantt. Biele Mitglieder maren bes Cechifchen entweber nur fehr unvollfommen machtig ober fprachen nur ben verborbenen halb beutschen Stragenjargon, Anbere maren burch langjabrige Beichaftiging auf beutichen Buhnen ber Mutterfprache eutwöhnt, fo bag ein mituuter gang unmögliches "Bohmifch" verbrochen murbe. Die fabigeren Mitglieber batten überbies, wenn fie auf ber cechifchen Buhne frei maren, in bentichen Borftellungen mitguthun, es haufte fich bas Studium und berminderte fich bie Beherrichung ber Rollen - man batte nun "Dilettantenfomobien" por fich, und befand fich boch in einem mabrhaftigen Theater. Much bas Repertoire murbe immer einformiger, und trop ber Stoger'ichen Ducatenpreife wollten bie iechischen Dichter und Original-Dramen nicht gebeiben.

und baf für biefe bie früher alleinigen Sonntags-nachmittags: vorstellungen genügten. Biermal ber Boche mar entichieben gu viel. Go waren benn auch bei ben cechifchen Borftellnugen eigentlich nur zwei Blate bes Saufes befucht; Die Galerie, mo fich Bewerbsteute, arme Stubenten, Dienenbe gufammenfanben. und bas Stehparterre, bas von jungen techifchen Belehrten, Literaten und Beamten befucht murbe. Die Sperrfite murben gewöhnlich von einigen Damen occupirt, Die Logen waren fast immer feer. nur an Sonntagen einigermaßen befett. Gin Bublicum fur bas ftebende cechifche Theater mußte erft bervorgebildet werden und bies ging nicht fo raich, als es jum vernniaren Gebeiben bes Unternehmens nothwendig gemefen mare. Bei biefem Stande ber Dinge ichrantte Stoger bald bie vier techifchen Theaterabenbe ber Boche auf trei ein, und fuchte burch bie vier beutichen Boffenporftellungen fich fur bas Deficit ber cechifchen Bubne gu entichabigen. Durch bas Bravaliren ber beutschen Boffe verlor aber auch bas Rofengaffe-Theater an Sumpathien bei bem cechifchnationalen Theaterpublicum; bas "Familienhans" erichien entweißt, ber Ration halb entfrembet.

Stoger machte noch einen Berfuch, bas cechische Inftitut emporanbringen; er verfprach Abbilfe ber Uebelftanbe, von benen er, ber "Ur-Germane", allerdinge nur febr unflare Begriffe hatte - und eröffnete (am 4. April 1843) ein Abonnement gunachft auf fünfsehn Borftellungen, das Anfangs etwa 100 fl. C. D. per Abend trug. Auch biefer Berfuch blieb ohne nachhaltige Folgen. Die alten Uebel wurden nicht beffer, und im barauf folgenden Sommer nabm bie Theilnahme bes Bublicums nur noch weiter ab. Nun fab fich Stoger aufer Stande, noch fernere Opfer für ein Unternehmen zu bringen, bas teine Lebensfähigfeit zeigen und versprechen wollte. Das Anerbieten mehrerer cechifche geffunter Burger, ber Direction 125 fl. C. M. für ben Theaterabend gu garantiren, wenn viermal ber Boche cechifch gefpielt und wenigitens einige ber erften Mitglieder ber cechifchen Befellichaft nicht and in ben beutichen Borftellungen mitwirfen mußten, lebnte Stoger ab. Er hatte eben gwei neue Boffen am Repertoire.

welche volle hänjer zu machen versprachen, und glaubte bessey jahren, wenn er statt der zu garantirenden iechtischen aussichtlickseltscheutsche siehellungen bieser Wepertoirestüde gäde. Auch mochte er der beständigen Angrisse und Behelligungen von Seite iechtischer, "Patrioten" midte geworden sein, die ihm allein die Schuld an dem Berfalle der iechtischen Bor stattete er denn am 3. Dee. die Anzeige an die Theateraussischen wie erhaltete er denn am 3. Dee. die Anzeige an die Theateraussische wohl die Verlassisch ische Westellungen in der Rosengasie einzustellen sich veraussisch ische

"Ich finde mich verpflichtet, geborfamft anguzeigen" - bieft est in biefem bentwürdigen Schriftftud - "baß bie Refultate meines Unternehmens, ein bobmifdes Theater fur Schaufviel und Dver felbftanbig an erbalten. su welcher mich ber biefige Burger- und Gewerbeftand unter mannigfachen Berbeigungen bringend aufgeforbert batte, burchaus unerfreulich unb für mich ichabenbringenb fich beransgeftellt baben, inbem ber blos eingelnen Inbivibnen innemobnenbe Gifer gur Emporbringung ber bobmifden Sprache ber Daffe burdaus fich nicht mitgetheilt bat, auf beren Theilnahme allein mein Unternehmen berechnet fein tonnte. Rachbem ich mich unmöglich berufen finben tann, mich jenen fprachlichen Tenbengen gu opfern, fo fab ich mich genothigt, jene Unternehmung aufgugeben und ben bafur aufgenommenen Berfonalftanb fofort gu entlaffen, um in hintunft, nach bem in meinem Unternehmungscontracte mir eingeraumten Befugniffe bie bobmifchen Borftellungen auf ben fruberen Guß gurudan: führen, namlich biefelben an Conn. und Reiertagen um bie vierte Rach. mittaasstunde im ftanbifden Theater au geben . . . und am 8. laufenben Monate ale an einem Feiertage mit ben bobm. Borftellungen im ftanb. Theater au beginnen. . ."

Die Theaterauffichtscommission war mit bieser Schliegung ber techischen Buhne\*) um fo eher einverstanden, als fie ohnebies

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1846 — nach ber Aufaffung ber ichdiden Beritellungen iber Meingalffe – batte bas 'chdide Berlend abe jindt. Ekentes folgenehen Staub: Dir. Sistage, Regiff. Shaner, Gardin. 3. R. Skaute, Geren "Ganer, "Grabinger, Grau, "Dametuer, Rasta, Rlan, "Relat, Stantener Lardi, "Richaebba, "Nicolai, Edmiller, "Estina, "Senataty S., "Skath S., Bobborsh S., Bishemann (Sanger) — "Mac. Relat, "Dir. Richet S., "Mach. Beblowsh S., "Dille, Breitag S., Dille. Strain, "Slani, Slani feld, "Robifsh; bas fimmt. Gberperfonal bei Jianb. Zheatra. Die mit "Bestehnsten worren unstein Ministeber bei finha. Zheatra.

nichts febulicher wünschte als bie gangliche Auflaffung bes Rofengaffe-Theaters und ihrerfeits redlich bagu beigetragen hatte, Stoger von biefem Unternehmen abzubringen. Schon in ben erften Monaten nach ber Gründnug bes neuen Theaters batte es ernite Conflicte aviichen ber Commission, welche in bem neuen Unternehmen eine Beeintrachtigung ber ftanbifden Bubne erblichte, und Stoger gegeben. Der Director behandtete, baf bie Commiffion auf fein Brivattheater teinen Ginfluß zu gebmen babe und baf er, wenn bie Mahnungen betreffs bes Berfonals und Repertoires fortbauern follten, feinen gaugen Birtungefreis in Brag für eine läftige Blage aufeben muffe. Dieje Erflarung veraulafte die Theateranffichtscommiffion, ernstlich die Frage in Erwägung an gieben, ob man Stoger bas Theater in ber Rofengaffe fortführen laffen burfe. Nur einfluftreiche Frenube bes Directors verhinderten, daß biefe Frage entschieben verneinend beantwortet wurde. Die bringende Mahnung, welche die Commission wegen ber Benachtheiligung bes ftanb. Theaters jum Bortheile feines eigenen Brivatunternehmens an Stöger richtete, baben wir bereits mitaetbeilt.

Im December 1843 ichien biefe Mabunng zu einer einichneibenden That werben zu wollen. Es erichien ein Guber nialbecret, bas bie (ans hartem Materiale erbauten) Theaterlocalitaten in ber Rofengaffe ber Feneraefahrlichteit begichtigte und ber Direction auftrug, einen weiteren Ausweg fur bas Bublieum auf ber rechten Geite bes außeren Buschauerraumes angubringen. Stoger ließ bicfe Bananbernug ausführen, mas aber nicht hinderte, daß furg barauf ein neues Gubernialbeeret bie gangliche Sperrung bes Theaters auf fo lange anordnete, als nicht auf ber rechten Geite ber Buhne ein 10 Schuh breiter Ausgang burch bie Maner in ben benachbarten Garten bindurchaebrochen und von biefem berab eine 8 Schub breite Stiege in bas ju foldem Behufe eigenthümlich gu erwerbenbe benachbarte Grundftild berabgeführt fein wurde. Stoger fverrte nun die Biibne und machte Die Gesellichaft mit ber Dibglichkeit ganglicher Gutlaffung vertraut, was biefelbe gur Ginreichung eines



Gefuche um Giftirung bee behördlichen Auftrages veranlafite. \*) Der Director traf mittlerweile Auftalten, bem Bauauftrage nach gutommen. Obwohl in nichts weniger als glangenben vernniaren Berbaltuiffen, unterhandelte er mit ber Gigenthumerin bes benachbarten Saufes, welche fur einen Glacheuraum, ber fammt einem baufälligen Saufe bochftens 5000 fl. C. Dl. werth war, 18,000 fl. C. DR. verlangte. Dies mar Stoger gu viel; er führte eine Bananberung burch und erzielte baburch einen ueuen Husgang bes Theaters, womit bie Urfache ber ganglichen Sperrung behoben ichien. Die Borftellungen wurden - aber nur mehr in beutider Sprache - wieber aufgenommen. \*\*) Richtsbestoweniger ging bas Theater in ber Rojengaffe immer mehr feinem Rnine entgegen. Dan gab die Reftron'iche Novität "Liebesgeschichten und Beiratsfachen", führte noch einige Boffen auf, boch mar ce unr mehr eine Scheinerifteng, welche bas Inftitut fortfriftete. Es bedurfte unr noch eines Anftofies von aufen, um Stoger jur "freiwilligen" Sperrung bes Baufes gu nothigen, und biefer Anftoft ließ nicht lange auf fich warten. Gine Aufdrift ber Theaterauffichtscommiffion unterfagte bie Mitwirfung ber Dab. Rolar und Dlie, Rodert in allen Borftellungen bes Stoger'ichen Brivattheaters, und ein zweites Decret, bas fich auf Dab, Raab, baun bie Bru. Dolt und Grabinger erftreden follte, murbe in Ausficht gestellt. Anch verweigerte Die Brager Stadthauptmannichaft von nun an die Erlanbnig gur Drudlegung bes Theater-

<sup>9 @</sup> i ger batte bie Gefeilschaft feines Brivattkeaters in bie Raugiebertlen und ihr burch feinem Rechtsfreund mittelen laffen, bagi bie ausgeordnet Sperrung der Bibpte contractgemäß die Löfung aller Berträge bedinge. Sofert verfüglig fich eine Schaftpieler Deputation jum Tantfaller verzhereg Selendan, um Auffallerung der 100 Meuschen in Gellend fürsenden Wahregel zu erwirten. Man erreichte damit eine Sinanssschiebung des Teumins für die Gerennes.

<sup>\*\*)</sup> Ludi italieniide Operu gelangten in ber Wofengoffe sur Anfiderung, in benne bie Gefdwiffer Stolt, Francilla Piris, J. 9. M ab ir und Brof. Gorbigian i mitwirtten. So wurde bie Oper "Brigione bel Edinburgo" mit Signa. Luis, Signa. Lud. Stol3, ben Hrn. Madre und Gerbigiani ömal andacinanter bie auseberfanttem Joule gazefen.

Stoger versuchte noch bie und ba einen Ruten aus feinem Saufe ju gieben; er fieß Afrobaten und Gomnaftifer und im Binter 1844-1845 and bie Lub'iche Theatergefellichaft, eine ber beften Banbertruppen Bohmens, gaftiren, aber Erfolge murben nicht mehr erzielt. Die Lub'iche Truppe, bie fich vornehmlich in Baudevilles versuchte, tonnte ben Aufpruden eines hauptstädtijden Bublicums nicht genugen, mochten auch einige beffere Rrafte (u. A. Die Familie Rottann) barunter fein. In ber Faftengeit wurden bie cechischen Sonntagevorstellungen in ber Rosengaffe abgehalten. Schlieglich mar Stoger gludlich, als ibm - mau fagt über Berwendung feines Gonners Ergherzogs Frang Rarl ber Staat bas Saus in ber Rofengaffe abfanfte, um borthin bas Berfaganit gu verlegen. Bente wallt taglich eine Menichenmenge treppauf, treppab in bem ebemals Stoger'ichen Saufe, in ftillen Magazinen trauern Gold., Gilber- und Toilettenichate um ihre Eigenthümer und barren auf Erfofung: nichts erinnert mehr an bas glanzende Rebontengewühle, an die Berrlichfeiten bes "Banberichleier" und endlich an die eechische Nationalbuhne, beren Statte bas bentige Leihamt por Reiten war. Die Gefchichte bes Stoger'ichen Mufentenwels ift nicht lang, aber fie ift bentwürdig, Als Git ber beutschen Ausstattungs- und Spectatelftude hat bas Theater in der Rosengasse ein sonderlich fossbares Blatt in den Ehrentranz der Prager Schandilune gestochten, auch seine Leistungen als echsisches Nationalisseater haben nicht Anspruch auf Unsterdlichteit. Daß aber hier seit den Tagen des "rlastenn-cke diradlober erste misglichte – Berfuch gennacht wurde, ein solches echsisches Boltsinstitut einzublürgern, und daß es der Deutsche Sidger var, der diese Bishnenversuch unternommen, verdien unverzessein zu bleiben. Die turze Lebenszeit des Theaters in der Rosengasse war fein unwichtiger Abschnitt in der Geschische des echsischen der Verleichen

## XIII.

## Das Ende der Cheaterauffichtscommiffion und der erften Stoger'iden Directionsperiode (1846),

(Neue "Infractionen" für bie Muffickskommissen. — Die ersten Constitute int Schger 1840. — Stoger sechstericuma. — Der Gagenettel. — Neue Entolberette. — Ernente Vertfeldigungsschrift bes Diecetores. — Breisnger diernimmt bie Departroje. — Brager Diecetolone-Freuden. — Veue Projecte der Commission: Nutrag auf Uederundme in eigene Wegie; der Lauberfallen beieß Untergabe, dasse der Verlager der

Che wir von ber Direction Stoger auf feche Rabre Beschichte Abicbied nehmen, miffen wir noch ber fonberbaren Stellung biefes Buhnenleiters ju jener Beborbe gebenten, welcher feit Uebernahme bes Roftig'ichen Theaters burch die Stande bie Oberaufficht über bie Leitung bes ftanbifden Musentempele anvertraut mar. In feiner Beriode ber Brager Theatergeschichte trat bas absouberliche Berhältniß amifchen Direction und Auffichtecommiffion fo icarf Bu Tage wie in ber Stoger'ichen. Rein Zweifel, bag man, von ben beften Abfichten geleitet, bas Inftitut ins Leben gerufen hatte, fein Zweifel auch, baß es geeignet mar, in mancher Binficht auf bie fünftlerif be Richtung ber Bühnenleitung wohlthatig einzuwirfen. Aber icon bie Bielfopfiateit ber Beborbe ftand beren eigentlichem Berufe hindernd im Bege. 3m Jahre 1840 formulirte fich bie Commiffion nene Auftructionen, nach benen fie nicht mehr aus blon feche Beifitern, fondern aus fieben (vier aus bem Berren., smei aus bem Ritter. einem aus bem Burgerftanbe) und fieben Stellvertretern gufammengefest wurbe. Dag nun eine vierzehngliebrige Dberauffichtsbehörbe, beren Glieber gumeift bem hochften Abel angeborten, bem einbeitlichen Charafter einer regulären Buhnenleitung guwiberlief, liegt auf ber Sand. Ginem Theaterbirector von einigem Gelbitbewuftfein ober gar einiger Aulage jun absoluten Bubnensonveran mußte eine ftanbige Aufficht au und für fich unbequem erfcheinen ; fie mußte ihn in feinen Entschließungen bemmen und bies um fo mehr, wenn nicht Gine, fonbern fieben ober gar viergebn Stimmen makgebend maren. wenn oft bei Engagements, Entlaffnugs, ober Repertoirefragen perfonliche Sympathien, Autipathien ober Geschmackerichtungen bie wiberftrebenbiten Ginfluffe nabmen. Wir wollen unn nicht beftreiten, baf ber Theater-Routinier Stoger einer fünftleriich beuteuben Oberaufficht bedurfte, bag er oft Diggriffe machte, bie eine ftrenge Correctur vertragen hatten - nur ichofen bie Dagreacht ber Theaterauffichtscommiffion oft über bas Riel binaus. Die mit bem praftifchen Theatergeschäfte unvertrauten Berren verlaugten nicht felten Dinge, Die ber Direction unausführbar waren, nub bie Rugen ber Commission nabmen oft einen fo ichroffen Charafter au. bag ber fauftmutbigfte Director fich einer hochgrabigen Bereigtheit taum erwehrt hatte - geschweige benn Stoger, ber alle Gefieln bafte und in ber ibm vorgefetten Huffichtscommiffion ben Sanpt-Bemmidub für bas Gebeiben feines Unternehmens erblichte. Ginige martaute Buge aus bem Conflicte zwifchen Direction und Commission werben am besten Licht- und Schattenfeiten ber Auftitution barlegen und bartbun, baf fich biefelbe auf bie Daner unmöglich erhalten fonnte.

ischäftigt, die Dachfellung gar uicht überwache; 6. daß nur wohlfeile Tüde und wohlseile Dachfeller gesucht werden. Anserven bestagte man sich über das willstättige Engagement von Schanfpielern und Sässen, über die versämmte Anzeige von Urlanden 1. s. w., über das "eleube Jwischenact-Orchester", über den Mangel eines Operuregissens, die willstättigke Erhöhung der Preise dei Goucerten, die österen Arpertoier-Armberungen und die plate Vorlegung des Aspertoieres; nun beschwerer sich darüber, das nicht weit einen Vorlässen unsgeschieben, beimen der Womaten werüsstens und Wordstäten ausgeschieben, beimen der Womaten werüsstens der Vorleitungen beschäftigt, kroch Stünfter der Commission nicht vorgestellt würden. Das Publicum — hieß es — beschuldige bei Deateraussichten und kein Verfall vor Volkone und lege ist des Verfall vor Volkone und Verfall vor Volkone und kein bei der Verfall vor Volkone und Verfall vor Volkone und vorgeschieben und Verfall vor Volkone und vor der der Volkone und Verfall vor Volkone und vorgeschieden und vorgeschieden und vor der Volkone und vorgeschieden und

Stöger erflärte in feiner Rechtfertigung all feine "Bergeben" als Formalverfeben und verfprach pünftliche Ginhaltung feines Contractes. Mit einer folden Rechtfertigung mar aber Die Commiffion burchaus nicht zufrieden. Die Berren jagten, ftrenge genommen tonute man Stoger's Berhalten als Contractbruch bezeichnen und auf feine Roften einen Rachfolger bis 1846, bem Schluftermin feiner Unternehmung, beftellen : man übe nur Rachficht, indem man ibu mit einer Straffnume von 100 fl. 28, 28. belege und porläufig mit ber Kündigung bedrobe. Gigenung, meinte Die Comminion, treibe Stoger, nachbem er eine gute Meinung und Abounenten für fich gewonnen, bagu, Boffe und Spectafel ftude ale Bugfrafte für Barterre und Galerien wirten gu laffen und bie eigentliche bramatische Runft zu vernachläffigen. Um biefe Gewinnfucht zu paralpfiren, greife man nun zu ftrengen Dafregeln ... Schlieflich murbe Stoger aufgeforbert, fich binnen vierzehn Tagen gu rechtfertigen und ben Berjonalftand borgulegen, beffen Beitatiqung burch bie Auffichtscommiffion feit feche Jahren nicht eingeholt worben fei. Die Commiffion machte Miene, alle feit biefer Beit erfolgten Eugagemente für ungiltig gu erflaren. Durch ein neues Strafbecret angeeifert, fah fich ber Director gu einer nachbrücklichen Bertheibigung gezwungen. Er reichte unterm



10. April 1841 eine umfangreiche Rechtfertigungsschrift ein, in welcher er zunächst ben Borwiirfen bezüglich bes mangelhaften Repertoires solgende nicht gang unrichtige Ertlärung entgegenseite:

"Die Brager Buhne besteht aus eigenen Mitteln und ift alfo gezwungen. bem Geichmad bes Bublicums infoferne nachsugeben, um amiichen ben Unipruden bober Claffificitat und trivialen Beidmade obne Berlebung bes öffentlichen Anftanbe bie richtige Mitte gu balten. . . . Ge ift wohl taum bie Abficht ber Berren Stande, Die biefige Bubne nur bem claffifch gebilbeten Rufchauer-Bublicum guganglich gu machen, und barum muffen, um fo mebr, als bier bas alleinige Theater Alles umfaffen foll, mas an anberen Orten, a. B. in Wien, an funf Theatern bargestellt wirb, auch Spectatel: ftude und Boffen abmechielnb gegeben werben. Daß fie bie und ba überwiegen, fiegt eben in bem Grunbe, bag bie Bubne aus eigenen Mitteln beftebt und barin, bag bei claffifchen Brobuctionen nicht felten bas Barterre towohl als auch bie Logen an leeren Blagen überreich finb. Dan fann aber eine Bubne gewiß nicht mit bem barten Beifage "bem Berfalle nabe" bezeichnen, wo, wie bier, alle bebentenben Opern, alle gangbaren Stude pon Schiller, mehrere pon Goethe und (mas bieber nicht einmal beim Boftheater ber Fall mar) gebn Stude von Chafefpeare befinitiv auf bem Repertoire fteben . . . . "

Sidger seste auseinander, daß die Prager Buhne, um auf der Stufe großer Hoftheater zu siehen, auch deren Subventionen haben mußger (die 1846 bestand das Prager Theater ohne daren Juschuft); souft tönute sie nur eine Aufgus jweiten Ranges sein, die Alles ansführen mußge, um sich zu erdalten. Den Borenurse bezüglich der schlechen Qualität der neuen Stüde begegnete Siöger mit der Bemerkung, daß man Newiähren haben mußle, daß aber nich selben, die bestehen der der der verben. Den Borwurs, nur wochsseite Darsteller zu suchen, wies Stüger durch Bortegming seines Gagentatas gurück, der im Gangen monoch die Gloß f. 18 fr. betrug? — wos gegenüber dem Etat der

<sup>9)</sup> Es beugen laut Angabe Stöger's im Menat Mary 1841; im Sch at pirc't Rud. Allem menatific 68. I. Ar ft. Sage, babbes Senetig, Olfe, Allem Richard Registration of R., Mad. Binder 83 ft. 20 ft., b. B., Die, Bervilen 60 ft., Mad. Binder 83 ft. 20 ft., b. B., Die, Bervilen 85 ft. 20 ft., b. B., Die, Bervilen 85 ft. 20 ft., b. B., Die, Manchinster 30 ft., b. B., Die, Gedflanders 40 ft., b. B., Die, Gedflanders 40 ft., b. B., Die, Gerten Bauer 100 ft. Gogge, 200 ft. Canatier Ch., anter 8 feefts, Belge 86 ft., 30 ft., Deflander 60 (Swifflang) 50 ft. 50 ft., of ft.,

vorhergegangenen Direction ein Plus von 2173 fl. 42 fr. ergob. Sehr entschieben begegnete Stöger dem Vorwurse der Unvollständigfeit und theilweisen Undraudharfeit seines Schauppiel und Opernpersonals; "ohne selch das Geschäft zu leiten" — erflärte er — "sei man selten im Stande, über die Jühigleit oder Unfahigkeit vor Mitglieder ein grumdhalflage Urtheil abzugeden, indem auch bei den größen Bühnen oft mehr auf ein brauch bares als auf ein ausgezeich vor etwart wird der ein ausgezeich vor ein germen willige der die Aufliche Rücklich gewommen werden mitste auf ein ausgezeich Rücklichern es aber in Prag durchaus uicht sessen. In Ansticken Rücklich gewommen werden mitst, am brauchbaren Wisgliedern es aber in Prag durchaus uicht sessen. In Ansticken Bellen wird ein berauchten gewommen werden mitst, auf den Verlagen der Reihn wird die Vorwürfe der Gommission bis zur Beleuchtung und Reinhafutung der Bühne herad in dem überlegenen Zone des

Dieb 116 fl. 40 fr., b. B., Dietrich 40 fl., b. B., Eruft 150 fl. Bage, 200 fl. Quartierg., Feistmantel 133 fl. 20 fr., zwei halbe Ben., Fifcher 100 fl., b. B., Sametner 12 fl., Grabinger 50 fl., b. B., Rerfing 100 fl., Polawety 116 fl. 40 fr., Spiro 83 fl. 20 fr., b. B., Schifaneber 58 fl. 20 fr., Balter 76 fl. 40 fr., Bangel 45 fl., guj. 1935 fl. 10 fr. - in ber Oper: Die Damen Groffer 133 ff. 20 fr. Gage, 120 ff. Sonorar, mpei balbe Ben., beibe mit 600 ff. garantirt. Bobboroto 133 ff. 20 fr. Gage, 3 ff. Sonorar per Rolle amei b. B., Dlles, Triebenice 83 fl. 20 fr., b. B., Blod 56 fl., Röllner 41 fl. 40 fr., b. B. - Director Stoger ale Oberregiffent 133 fl. 20 fr., bie Berren Beutel (Couffl.) 33 fl. 20 fr., Bed 83 fl. 20 fr., b. B., Binber 83 fl. 20 fr., Brava 91 fl. 40 fr., Demmer 116 fl. 40 fr. Gage, 50 fl. Sou., b. B., Emminger 116 fl. 40 fr., 5 fl. ver Rolle, b. B., Rung 116 fl. 40 fr., 5 fl. pr. Rolle, b. B., Lehmann (Conffl.) 50 fl., Bobboroto 66 fl. 40 fr., Breifinger 116 fl. 40 fr., Strafato 116 fl. 40 fr., b. B., 3uf. 1522 fl. 40 fr. Gage, 270 fl. an Donoraren, 33 fl. 20 fr. Quartiergelb - Summa 3761 fl. 40 fr. - 3m Chore betrug bie bochfte Bage (Chorbir. Cfraup) 30 fl., von ben 33 Chormitgliebern bezogen bie einzelnen herren und Damen Monatogagen von 8 bis 20 fl., guf. 448 fl.; im Ballet batten Balletm. Rainolbi fammt Fran 66 fl. 40 fr., Dab. Springer 40 fl., Die 10 Damen Gagen gwijchen 4 und 16 fl., die 8 Berren awifden 8 und 20 fl., auf. 273 fl. 40 fr.; im Ordefter bezog Capellm. Straup 116 fl. 40 fr., Ordefterbir, Biris 53 fl. 20 fr. und balb. Ben., Rral 26 fl. 40 fr., bie 40 Mitglieber Gagen swiften 4 und 20 fl., guf. 756 fl. 28 fr. Der Theatermaler Mosner hatte 66 fl. 40 fr., Gecretar Stiepanet 83 fl. 20 fr., Comertfeger Berrmann 5 fl. Monategage. Bur Befolbung bes untergeorbneten Berfonals maren per Jag 23 fl. 50 fr., juf. 715 fl. erforberlich. Die hauptfumme bes Gagenetate betrug baber 6109 fl. 18 fr. monatlich.

Beidaftsfundigen. Schlieflich verfaunte er nicht, ber Schwargmalerei ber Commiffionsbeifiger ein farbeureiches Bilb feiner cigenen Berbienfte entgegengubalten. Er betoute, baf nuter feiner Direction bas Orchefter bedeutend verftarft, bas Chorperfonale um vierzehn Mitglieder vermehrt, ein Balletmeifter, vier Golotauger und gebn Baar Balletfiguranten, ein tuchtiger Dafcbinen und Theatermeifter und ein geschickter Obergarberobier engagirt, das Berionale der Theaterarbeiter und der Garberobe permehrt worden fei, und dies Alles ohne contractliche Nöthigung. An Garberobe, Decorationen und Requifiten habe er gu bem ichon Borhaubenen noch fo viel beigeschafft, bag er in biefer Begiebung mit den bedentendsten Bubuen in Die Schraufen treten fonne, lleberdies verwende er ununterbrochen fo große Summen auf die Aufchaffung neuer Opern-Manuferipte, bag felbit feine Feinde eingestehen mußten, die Prager Bubne befige bas Befte und Renefte, was unr irgendmo erfcheint. Das Ende der Rechtfertigungsidrift bilbete bie Bitte, ihn ber Strafe von 100 fl. 28. 28. au entheben und die von ihm engagirten Mitglieber "gnabigft gu bestätigen."

"Gnabig" lautete unn ber Beicheid burchaus nicht, ben Stoger auf feine einbringliche Berftellung erhielt. Es ericbien im Begentheile ein neues, womöglich noch icharfer gehaltenes Strafdecret, bas nicht allein bie früher gemachten Bormurfe wiederholte, fondern noch eine Gerie neuer binguffiate und Stoger's Selbftgefühl auf bas Tieffte verlette. Die Auffichtecommiffion beaufpruchte ein Amtebereich, wie fie es bisher nie befeffen; fie haudelte auf Grund jeuer neu formulirten Inftructionen, welche gleichzeitig mit ber Erhöhung des Standes ber Commiffionsmitglieder ins Leben getreten waren. Diefe Renerung hatte felbitverftaublich auch einen Berfonenwechsel mit fich gebracht, ber für Stoger feine guten Beiten bedentete. Das neue Strafbeeret, bas bem Director am 30. April 1841 eingebandigt und von bemielben mit innerem und außerem Grimme in Empfang genommen wurde, wies Stoger nuter neuerlicher Androhung einer Administrativverhäugung entichieben gur Strafgablung an, verbreitete fich fobann fehr umftanblich über fammtliche hoben Orte bemertte Gebrechen in ben Leiftungen ber einzelnen Mitglieber und ber Direction und verorbnete, baft ber Director bies Decret feinen Mitaliebern fund gu thun habe. Gehr entichieben nahm bie Commiffion bas feit bem Bestande bes Brager Theaters nicht ausgeübte Recht ber ichriftlichen Bestätigung ("per decretum") jebes Engagements für fich in Aufpruch. Auch forberte fie bie ftrenge Abgrengung ber eingelnen Rollenfacher. Die Contracte mehrer feit Jahren engagirter und beliebter Mitglieber, fo ber Berren Rung, Eminger, Bed. Brava follten nur bedingungeweise genehmigt und benfelben eine Brobezeit bestimmt werben, obwohl ber Theaterunteruchmungscontract von einer folden Brobezeit nichts wußte und blog beguglich ber Aufnahme in bas Benfionsinstitut ein Brobeiabr ftipulirte. Richt genng bamit; Die Anordunugen ber Commission vertieften fich in ihren gablreichen Details bis in bas Junere ber Regie und felbit über beren Birfungstreis binaus; fie lieferten eine formliche Generalfritif bes gefammten Berfonals und madten es Stoger gur Bflicht, Die Leiftungen ber Schaufpieler bis in Die fleinften Rugnen ju controliren und fur Die Bermeibung and ber geringften Darftellungefehler ju burgen. Auch bie an allen Bühnen aushilismeife gangbare Bermenbung routinirterer Chormitglieber in fleinen Rollen murbe Stoger ftrenge verübelt, bas Nichtengagement eines eigenen Opernregiffeurs icharf gerflat und ichlieflich bem Director eine Reibe pon Borichlagen gur Berbefferung ber Beigung, Beleuchtung, Dobelaufbewahrung u. f. w. abgeforbert.

Diesmal antwortete Sidger bei allem ber gestreugen Commission schulbegen Respect mit großer Entschiedenheit und Schärfer. "Spräche mich meim Bewortstein nicht frei von jedem wirtlichen Berschulben" — änßerte er — "taum ertrilge ich die Schmach, welch hohe Commission berch be seitster erfassenen Stradvecrete iber mich ansägnissen sachgemäß befunden. Er beutet an, doß er eine Berusung au den Landesausschulb versuchen würde, wenn er nicht von der Aussächslossissisch beise Schrittes überzeugt und aubem versichert wöre, doß dann bie Reinbestlateit der Commission

nur noch icharfer gu Tage treten würde. Er beflagte ben unerträglichen Awang, ben man burch buchftabliche Auslegung bes Contractes und ber Orbres auf ihn übe und burch ben man ihm jebe Luft und Liebe an ber Sache benehme. Die ihm auferlegten 100 fl. B. B. babe er nun avar bereits an die Benfionseaffe erlegt, hoffe aber noch immer, von ber entehrenden Strafe befreit ju werben. Bang energifch vermahrte fich Stoger gegen bie Orbre, bas Strafbeeret feinem Berfonale befannt zu geben, welche Brocebur nur bas Ginten bes unmittelbaren Anichens ber Direction und Regie fowie eine Loderung ber Disciplin berbeiführen mußte. Richt ohne Gelbitgefühl ftellte Stoger ber Commiffion vor, "baß bas Brager Theater in feinem bermaligen Stanbe unter allen Brovingtheatern ber öfterreichischen Mouarchie nach bem allgemeinen Urtheile bas porzüglichfte fei, biefelben weit hinter fich laffe und mit mauchem bedeutend fubventionirten Boftbeater wetteifern tonne; Diefer blubenbe Buftaud aber fei fein (Stoger's) Bert allein, und bafür werbe er mit Strafbeereten und Belbftrafe belegt." Stoger conftatirte, baß alle feit 1834 abgeschloffenen Engagemente bem feither (1840) abgetretenen Commiffioneprafibeuten angezeigt und ftete gur genehmigenben Biffenichaft genommen worben feien; baß feit feiner Directionsubernahme jebergeit zwei Commiffare alternirend bie Aufvection mabrend ber Broben und Borftellungen gehabt batten, obne baf feit 1. Mai 1834 bie geringfte Ruge in irgend einer Binficht geaußert worben mare: bag aber Die burch bie Commiffion beichloffene Renorganisation ibres Birfungs freises ber Direction nur geruchtweise befaunt geworben, biefelbe alfo nicht gehalten war, eine Menberung in ihrem antlichen Bertehre mit ber Commiffion eintreten zu laffen. Entichieben weigerte fich Stoger, nach bem Buniche ber Commiffion, eine genane Abgrengung ber einzelnen Rollenfacher vorzunehmen. Richt mit Unrecht betonte er bie Ungwedmäßigfeit biefer überlebten Ginrichtung, welche nur Bant und Saber binter ben Couliffen erzenge. Gben fo enticbieben ftranbte fich Stoger gegen bie nur bebingungemeife erfolgte Engagementegenehmigung für bewährte Mitglieder, Die nur gur Entmuthigung biefer Brafte beitragen mußte.

"Cine bothe Committion" – folioß Stager leine umfaugreiche Deut inter ... gefende die Verleite des gene des verleichten, das in hart geübte Erenge javar fela wirde Unterwürfigleit jaur Helge haben fanne, dagegen den energischen gaten Sillen lähme, umd daß ein dem regen Zehen angederende Futtimt der Runcht nicht gedechten vonne, wo der Knuffter in seinem Aufschwang gelähmt wird. ... Doch Commission gerache mit meine Freinfabligheit zu Omte zu batten und die Berein gerache nich freinfablig auf, weit ist weit, das fich die Allen der in der eine Aufschen. Zu ferende mich freinfablig auf, weit ist weit, das ich Williamsten wirderen, einen unbedeuntenden. Om genenbertehe, mehre der des der felmaßen würden, einen unbedeuntenden. Om June absängigen Prixatmann blößer Borentragen wegen zu Grunde zu richten, ihn seiner Jahnult zu der andern ... "

Für ben Fall, daß die Commissen seinen Stiten um Anfischung der becknichten Orders nicht nachtommen sollte, behielt sich Stöger doch noch die Berusiung an die höhrer Znikang vor. Es iheint überigens eine partielle Einigung erzielt worden zu sein. Stöger reiche in Infunty infunctiof seinen Bersonaftsnate ein und ließ sich 1843 and zu einer Resonn vessellen herbei, welche bei sit hre Handlichten untauglich gewordenen Mitglieder in neue Jäcker verwies und mehre Pensionirungen zur Jodge hatte. Die Operuregie wurde nit 1. Wai 1842 Preisinger übertragen. Wie soer das Rosengassen Versen ein einer Luell von Jüssenzen, zusigen Commission und Diecetion wurde, haben wir geschen, Zußer dem Gevorlichenben Absale eines Contractes nur mit Bangen entgegenjah und die Hossinungen auf Erneuerung besleston is einem schaufen fest, eraad sich von selbt von telbt.

Der Ruf von den harten Constiteten und Bedrängnissen, in welche Stöger in Brag gerathen war, hatte sich in der Theaterwelt verbreitet, und als Ende 1844 eine neue Concursansschreidung gur Belehung des mit Ostern 1846 dacant werdenden Prager Cirectionspossens gestamt wurde, drach sich allegenie Kuschel Bahn, unter den bestehenden Berhältnissen ihm den Brager Theaterdirector nicht prosperieren. Die Zeitschrift, Morgenstern forachte einem satyrischen Aufrich au stämmliche demische Pheaterdirectoren, in welchem das Theater Eldorado Prag solgendermaßen gedressen wurde:



"Das ftanbiide Theater in Brag wird mit Oftern 1845 neuerbings in Entreprife gegeben. Um bastelbe moglichft emporaubringen, baben bie Stande beichloffen, bem neuen Unternehmer moglichft aufmunternte Bebingungen zu ftellen, nub biefe bei Beiten in Deutschland befannt merben ju laffen. Im Jutereffe ber Runft theilen mir biefe Bebingungen porläufig im Bripatwege mit und glauben nus baburch ein nicht unbebentenbes Berbieuft gu erwerben: 1. Der Unternehmer wird verpflichtet, ber Leitung bes Theaters burch gwölf 3abre vorzufteben, bem leitenben ftanbifden Comité bleibt es jeboch vorbehalten, ben Unternehmer wann immer beliebig bavongujagen; ausnahmsweise aber wird bemfelben bie Uneficht offen gelaffen, in bem Falle freiwillig burchangeben, wenn er es burchaus nicht mehr follte aushalten fonnen. 2. Der Unternehmer ift verpflichtet, bem Theater jebes Opfer gu bringen, welches ihm bas Comite auflegt; er ift fculbig, bie toftbarften Runftler gu engagiren, Decorationen und Barberobe glangenb berguftellen : bagegen ichreibt bas Comite unbebingt por, welche Stude und wie oft fie gegeben werben burfen, und ift berechtigt, bie wieberholte Aufführung eines Caffaftudes beliebig ju unterfagen, benn bas Intereffe bes Unternehmere verdient gar feine Rudficht. 3. Auf einen Buiduß aus ftanbifden Fonds bat ber Unternehmer burchaus nicht zu rechneu; er ift es ausschließend, welcher an gablen nub Befahr an laufen bat; bem Comite (b. b. ber Muffichtecommiffion) fällt bas unbebingte Befehlen, Anordnen und Berbicten aubeim, im Intereffe ber Runft und von Rechtswegen, 4. Engagirt ber Unternehmer einen Runftler, ber ibm tanglich erfcheint, ipricht fich bas Bublicum noch fo entichieben fur ben Runftler and - bennoch bleibt ber Coutract ungiltig, falls bober Comitevorstand an bem Runftler ober ber Runftlerin nicht Befallen fanbe; benn feit Jahren bat bas Comite ben Geidmad bes unmunbigen Bublicums bevormundet, und ift bies ein melentlicher Artifel ber ftanbifden Berfaffung in Bobmen, welch: eben jest in Ralbleder neu gebunden wird. 5. Um dem Unternehmer bennoch, wenn auch indirect, an einigem Buidufte au verhelten, wird beichloffen, bag berfelbe in jedem einzelnen Ralle, mo er pon bem Comitevorstande im Intereffe ber Runft Berbal- ober Realiniurien gebulbig erleibet, auf eine Belbuuterstütung nach Berbaltniß Aufpruch baben folle, und es ift nach bisberiger Erfahrung ju erwarten, bag ber Unternehmer auf biefem Bege ein artig Gummchen jahrlich begieben werbe. 6. Rach Ablauf ber Unternehmungsgeit wird bem Unternehmer fein Fundus an Decoration, Barberobe und Bibliothet möglichft abgebrudt werben, und tann berfelbe auf punctliche Ginhaltung biefes Bunctes ficher rechnen, nothigenfalls auch Schulben barauf machen . . . Delbet euch ichleunigft, birectionoluftige Danner Deutschlaubs: boch eilet, benn icon foll Debemeb Mi's (bes bamaligen Bicefouige pon (Kappten) Theaterintenbant fich in Competens gefett haben, welchen ber fünfte Bunct befonbere luftern gemacht bat. Vorum est."

Mit feichter Mübe erkeunt man in biefem farfastischen Aufrufe eine Berfiftage auf die Schattenfeiten und die Competensüberichreitungen der Theateraufüchtscommiffion. Möglich, daß Stoger ben Berfaffer beeinflußt, jebenfalls aber verbarg fich hinter ber Camre mauche Bahrbeit. Uebrigens bilbete fich im Schofe ber Anffichtscommiffion felbit die Uebergengung aus, daß ein neuer Unternehmungecontract unter ben bieberigen Mobalitäten nicht realifirbar fei. Dan that fich gu eruften Berathungen über bie Bufunft des Frager Mujentempels gufammen und einigte fich Anfangs 1845 über folgende brei Antrage, welche bem Lanbes: ausschuß als ber Reprasentang ber Stanbe Bobmens vorzulegen feien und von benen einer zu geceptiren mare: Der erfte Antrag ging babin, bas Theater in eigene Regie gu übernehmen, ber meite, bie Theaterunternehmung gegen einen Bachtichilling, ber britte endlich babin, die Theaterunternehmung gu vergeben mit einer von ben Standen gu bemilligenden Beiftener. Bei biefer Belegenheit warf die Auffichtscommiffion einen Rudblid auf die Geschichte bes Theaters feit beffen Erwerbung burch die Stände und erwähnte ber verichiebenen früheren Bachtbedinguiffe. Guardajoni hatte noch 1200 fl. Racht gezahlt, Liebich 2100 fl., boch gahlten ibm die Stanbe einen Theatermaler mit 600 fl. jährlich; feit Madame Liebich geschah die llebernahme ohne Bachtsins, aber auch ohne Subvention. Begualich ber nachften Rufunit der Bubue meinte die Commission, ibr erfter Antrog (llebernahme in die Regie ber Stande) ware ber entsprechenbite, wenn bie Theaternuternehmung ein von bem gufälligen Geichmad ber großen Maffe unabhängiges und ftatt von bemfelben geleitetes ein ben Befchmad felbit leitendes Inftitut fein jolle. Collte die Uebernahme in eigene Regie beichloffen werben, fo beautragte bie Inffichtscommiffion, das Auftrnirungscavital auf 50,000 fl. C. M. festzusegen und ben jahrlichen Buichng für bie erften brei Jahre auf 30,000 fl., für die Folge auf 25,000 fl. gu limitiren.

Der Landesausichuß glaubte indeh biefen Antrag nicht berückfichtigen zu jollen, da jo ichnell tein artiftischer Director zu beichaffen gewesen ware und erst die allerhöchste Bewilligung hätte erlangt werben muffen.") Dagegen gog er ben biefem Antrage gunachit tommenben (britten) in Erwägung, bas Theater unter eigener Controle von Seite ber Stanbe, bagegen mit Auficherung eines jahrlichen Bufchuffes, infofern beffen Leiftungen gufriebenftellend fein wurben, und mit ber Anschaffnng einiger Decorationen bon Geite ber Stanbe an einen gewählten tuchtigen Unternehmer gu übergeben. Bei einem folden Dobns, nahm man an, liefte fich eine Reihe von Bortheilen erzielen. Angefichts ber Subvention wurden fich nicht blos Gelbipeenlanten, fonbern and Leute bom Nach, bei benen bas Annstintereffe vorherriche, gur lebernahme bereit finden, es werde also ein tüchtiger Unternehmer gewählt werben fonnen. And wurbe bie Onbvention ben (ichon bisher genbten) Ginfluß ber Stanbe erft rechtfertigen; burch Aufchaffung von Decorationen wurde mit ber Beit ein Fundus begrundet werben, ber eine fpatere Uebernahme in eigene Regie erleichtern fonnte. Endlich wurde burch bie Subvention und die baburch bedungene Anfficht ber Bille ber Stanbe öffentlich bethatigt, bas erworbene Monopol nicht equiftifch benüten zu wollen. bas Theater wurde auf ben ihm gebuhrenben Standpuntt gestellt und bem öffentlichen Intereffe möglichft entiprochen werben. Durch alle biefe Bortheile nabere fich eine folche Benütung bes Theaterrechtes am meiften jener in eigener Regie, entspreche fonach thunlichft bem Endamede, indem es ben llebergang gur Regichaltung erleichtere.

Es tam benn and faetifch auf bem Boben bes britten Borichtages ber Anssicksommission eine Einigung zu Stande. Man
batte sechs specielle Buntte sormulitt, welche die Organisation bes
fanstigen Verhältnisses zwischen Director und Standen barstellen
sollten und anch beute zum großen Theite das Grundprincip der
Stellung des deutschen Landestheaters bisden. Diese Buntte hatten
nachtscheiden Abortlant:

1. Die Theaterunternehmung wird vom Palmsonntag 1846 nach bem britten Antrage ber Theateraussichtscommission verpachtet. 2. Die Dauer

<sup>\*)</sup> Uebrigens scheint man einige Zeit bennoch die Uebernahme in eigene Regie ernstlich geplant zu haben; ber in Brag unvergessene Morit in Stutgart sollte als Jutenbant gewonnen werben.

ber Vervachtung mirk fatt auf wolf anf acht Jabre frigefeit; 3. bie Mifficht wird zwiden dem flathischen Landeanlichtun und einer ftan bi iden Intend ans in der Art getheilt, daß die Auflicht über dem materiellen Juftand und das Schemmicum dem Cambedausschuffe und die Kuffigle über den artifischen Jafland ber Juttendaus zugewieden mirk, wobei zu befinmen wöre, daß dei jenen Gigungen, wo ce sich um dem Bericht über den Jufand des Dentert wegen bed aussyachtende Judduffel damelt, die Lögeneigenfihmer mit Sip und Simme beizuschen wären; 4. bie jab ri ich Eu vbent in wirk auf 10.000 f. figsfeit; 5. auch wird woch den Dentermaler mit 1000 fl. engagirt, und 6. jur baufichen herfeltung des Tekentremob ver fürstrich der neuen Kere eine Summe von 6000 fl. enwöhent.

Alle biefe Buntte murben warm befürwortet und augenommen. Bemertenswerth war, baf bie Theater auffichtscommiffion felbft es war, welche fich burch ben Antrag auf Ginfegung einer Intendang jum Tode verurtheilte und bamit bie mannigfachen Mangel und Schwachen eingestand, au benen bas Inftitut ber Commiffion frantte. Gie gab felbit an, baf burch ben Ginflug gablreicher (14) Mitglieber ber Geschäftsgang bemmend werbe, weil Runft und Gefchmad verschieben feien, fo baf oft ein Ginflang nicht zu erzielen fei. Die Commission gestand ein, baf bie Berantwortung nur Giner tragen follte, und bag ber Director einen an beidrantten Birfungefreis batte, wenn er ben Magregeln vielfacher Rritif ausgesett und bon einem Collegium abbangig fei. Diefer Musfpruch, von ber Commiffion felbft gethan, enthielt eine fcmer wiegende Rechtfertigung Stogers. Beguglich ber Decorationen bestimmte ber Landesansichuft, baf in ben erften zwei Rahren je feche vollftanbige Decorationen, in ben folgenden je brei anguichaffen feien. Dit bem Gintritte ber neuen Mera follte and) eine neue Normirung ber Theaterpreise eintreten. \*)

<sup>\*)</sup> Darmach wurde für eine Logs im Bartere ober ersten Bange das Entrée auf 4 fl., für eine Logs zweiten Rangeé auf 3 fl. 12 fr., 3. Range8 auf 2 fl. 14 fr., sür einen Seit in ber Frembeniogs ober im Barquet 1 fl., Sepertift auf 40 fr. erböck, dos Garmipnosbillet mit 12 fr., 1. Partere mit 30. Lacter mit 30. Machen mit 10 fr. normitt. Das Monmenut sür inte Logs Barterre ober ersten Rangs war nach dem Antrage der Gemmissen aussischip, abor, erb. vierteilsbieg jas norminen mit 720, 400, 200 fl., 2. Rang 370, 390, 200 fl., 3. Rang 380, 200, 120 fl., 3 Barquetifts 120 fl., 7 fl. 30 fr., 24 fr., 15 fl., 62 ft., 7 fl., 62 ft., 25 ft., 63 ft., 63 ft., 63 ft., 63 ft., 61 ft., 61 ft., 62 ft., 63 ft., 63 ft., 61 ft., 61 ft., 62 ft., 63 ft., 63 ft., 61 ft., fligsfelt.



Die jur daulichen Perfelfung des Theaters gewöhnete Summe von 6000 fl. wurde dazi berweudet, daß im Laufe der Charwoche 1845 das Theater nen ausgemalt, deceriet, die Logen brüftungen und Sie frijch geposftert und anch der Plassond so ein Plassond ist möglich expartir wurde. Die Reundstoin siel vorzighilitig aus. Den Plassond zierten nun die Bildnisse Zhiller's, Shatespeare's und Wogart's, alle Logenbrüftungen waren weiß grundirt, mit Glauen, won silberenen Sielben eingesglieten Sebern und silberenen Bierrathen. Die Traperien waren burchgängig hochreth und ecknisse die Siehe mit rothem Auche gepossert. So war der alte Musientempel wörbig geschmidt für den Gintritt der neuen Kera, deren Princip, das der Sudvention, mittlerweise auch die faiserliche Sanction erholten batte.

Die Conenrsansichreibung begann, und bie Canbidaten ftellten fich ein. Es maren ibrer fechs; junachit Ringelbarbt, gemefener Director in Leipzig, gegen ben aber zwei Umftanbe fprachen: baß er bie Leipziger Direction wegen Collifionen mit ben Theaterporftänben aufgegeben und auch ichon giemlich beighrt mar: Schall pon Falfenborft, genaunt Forft, Unternehmer bes ftabtifchen Theaters in Best. Sohn bes t. f. & M. P. im Geniecorps Schall v. Faltenborft, ebemals Aurift, bann Sofichausvieler in Munchen, Regiffeur und gulett Director in Beit, wo er bie Bulne in autem Ruftanbe erhalten hatte. Diefer Canbibat trat balb gurud. Gin britter Bewerber mar Dietrich, ber befannte Benfionar ber ftanbifchen Buhne, ber leiber feinerlei Garantien für eine Directions. übernahme gu bieten batte, ein vierter ber Schanfpieler und Regiffent Ernit, ber, falls ibm die Direction überlaffen murbe, einen fachkundigen Runftler für Ueberwachung bes Coftumes gu bestellen versprach, welcher and ju jebem nenen Stude Coftumebilber au liefern hatte, ferner wollte er in jebem Jahre vier Stude fowohl mit Decorationen als Garberobe und Requifiten gang nen anoftatten. Der fünfte Canbibat mar ber bisberige Director Stoger. ber boch noch einmal fein Blud gu verfuchen beschloß, feine Leiftungen in Gras, Brefiburg, Bien und Brag bervorbob und verfprach, in Rufunft fich nicht mit Rebengeschäften, wie es bas RofengaffeTheater war, ju befaffen, fondern feine Rraft gang bem ftaubijchen Theater zu midmen. Dagegen verlangte er, baf ibn bas Benfionsinftitut bei ber Beufionirung unbrauchbar geworbener Mitglieber unterftute, baß die für ben Theatermaler bestimmten 1000 fl. jährlich ihm übergeben würden, wofür er feche Decorationen jährlich anichaffen murbe, baf ibm wieber bie Theatersuderbaderei iberlaffen und die Brocente für fremde Broductionen auf 12 Bercent normirt murben. Er feinerfeits raumte ben Stanben bas Recht ein, ihm nach zwei Jahren ju fundigen, boch beauspruchte er basfelbe Recht auch fur fich. - Mis fechster Directionsbewerber trat ber gewesene Theaterbirector in Riga Job. Soffmann auf. In ben feinem Gefuche beigefügten Documenten conftatirte biefer Canbibat, bag er geborener Defterreicher fei, 7 Jahre 10 Monate tabellos in der Armee gedient, bann als Tenorift am Rarutuerthortbeater und feche Rabre an' ber Berliner Bofover, brei Jahre ale Regiffeur und Schaufpieler in Betereburg, von 1838 bis Inli 1845 in Riga ale Director unter allgemeiner Bufriedenheit gewirft habe. Es ftand fest, baß man es in ibm mit einem feingebildeten und funftfinnigen Danne zu tonn babe, ber überbies ein Capital von 20.000 fl. Cont. Mange und vermögende Berwandte in Bien und Grag batte. Und in ber That trug Soffmann ben Gieg über feine Mitbewerber babon, bon benen ohnebies nur Stoger und Ernft in Betracht tamen. Der Erftere hatte bie Stimme bes Brager Burgermeifters, ber Lettere bie bes Dompropftes fur fic - hoffmann mar Director.

Am 4. April 1846 verabschiede sich mit einem großen dramatischen Botpourri die erste Stögersche Direction vom Prag. Dad Jonns van überstillt, Honderten mußte der Eintrill vervorigert werden, Damen überstillen die Orchester-Barrivren, um auf ihre Się zu gelangen. Der Söger-Enthissiamus von allgemein. Auch Schuß der Bortpellung prach Ködert, ungeden von dem gesammten Personal, den Epilog; Stöger vonrde mit Blumen und stilltmischem Judet empfangen. Der Betren Baper sprach im Kamen seiner Annigenossen der Geberden Director Dank und worden kentertenung sit sein ehrliches, rast-

Emry Largh

loses Sereben aus. Nach bem Theoter brachten Bürger bem Scheibenben eine Gerenade und einen Facket, u.g. Es zeigte fich recht beutlich, dog man den ieberdickerten, von Publicum und Aufsichtsehörden wiel angeseindeten Schger doch recht ungern ziehen ließ. Um Ostermontage 1846 hielt die Direction Hoffman ihren Güngus in des Prager Landessschater.

## XIV.

## Director Johann Soffmann und feine erften Regierungsjahre (1846-48).

(Boffmann ale Menich und Bubnenleiter, fein Lebenstauf und feine Dis rections. Carrière. - Das neue Berhaltniß ber Direction gur Intenbang. -Braf Albert Roftis als Intenbant. - Die Eröffnungeborftellung. - Gin nicht anfgeführtes Feftfpiel Soltei's. - Rene Acquifitionen: Abele Lechner, Louis Grauert, Schneiber, Rottmeper, Dab. Bollert, Beinrich Grans. -Die Gaftivielbemegung. - Die Dper : Catharing Bobboroto, Benriette Groffer, Jenny Ren, Dlle. Burft, Dab. Soffmann, Caecilie Confup. -Debutantinen und Gafte: Cara, Alboni und Gorbigiani's Drer "Confuelo". - Canger: Joi. Reichel, Bilbelm Berfing. - Tichatichel, Anber. Bifchet als Gafte. - Ergebniffe auf bem Gebiete ber Dper: Das Reperteire. - Die Biener Localpoffe. - Das recitirte Drama: "Der Commernachtstraum" ale Rovitat. - Das Ballet. - Die Buftanbe im Jahre 1847; Differengen, Regiefcaben. - Rovitaten bes Jahred: Der Feenfee, Die Bigennerin, Konigin von Copern. - Julius Cafar, Ronig Johann, Spartocue. - Bauernfelb's "Großjabrig". - Reue Reibungen; Die Intendans perantmortet bie Direction).

Am 23. Mai 1833 hatte ber Prager Theatersettet das Sängerchepan Poffmann von ber Berfiner Hofoper angeftindigt, und
noch an bemfelben Tage eroberte ber Gatte in der Titelrolfe von
Rossinis "Dichelde" im Suxme die Spmpatssen der Frager und
trug einen so glängenden Erfolg davon, wie ihn nur die größten
Sangesberoen in Prag zu verzeichnen hatten. Hossinann war
manals ein Tenorift im Bolldbesse feiner Kraft, ein schorer Mann
mit einer angenehmen, jugendlich lüngenden und boch nicht unmännlichen Stimme und Karem, geschmackvollem Bortrage. Als
Fra Diavolo, Jampa, Majanielle und Recomense (Belagerung
von Kreinss) sieher Gast neue Triumphe. So sam es denn,
obs siene Prager, welche sich noch an den schmuden Fra Diavolo
von einst erinnerten, die Berleisung des Prager Theaters an
hossinann nicht gerade unspungsablich anlachnen, zumal sich
ber Muss sieher aussezsichneren Verectionsführung von Riga die
Rossier unsspesichneren Verectionsführung von Riga die

Maria Garah

nach Brag verbreitet hatte. Die maggebenben Berfonlichfeiten Brags batte fich Soffmann burch fein devalerestes Befen gewonnen. Biele vornehme Berfonlichfeiten bewegten fich - wie einst unter Liebich - mit Borliebe in feiner Gefellichaft. Soffmann liebte ein Leben nach großem Schnitt. Er führte ein Saus wie ein echter großer Bubnenregent. Seine Wohnung (im Lowenfelb'ichen Saufe auf bem Obitmarft, bas er allein bewohnte) mar ein Mufter von Elegang, ansgestattet mit fürftlichem Lurus. Geine Diners und Spireen vereinigten biftinguirte Gefellichaften. Auf pecnniare "Bagatellen" tam es bem chevaleresten Director nie an-Seine gablreichen Ligifons verschlangen bebentenbe Summen, und wenn es galt, aglant zu fein, wog Soffmann nie feine Borfe ab. Einst hatte er ben Gifenbahngug verfaunt, ber ihn zu einem Rendezvous nach Dresten führen follte. Rafch entschloffen, ließ er eine nene Locomotive beigen und flog mittelft Separatgua feiner augenblidlichen Liebe gu. Diefe Galanterie perpflangte Soffmann, obwohl er als Director ein ftreng absolutiftisches Regiment führte und in braconifcher Auslegung ber Theater-Gefebesparagraphen unübertroffen mar, auch auf bie Bubue. Allerbings aber bielt er, weim es galt, einem bedrangten Mitgliebe Silfe gu bringen. bamit felten gurud.

An ben beiden erften Jahren seiner Directionsführung sichien das Prager Theater dem Geschäftseverlehr und dem Tone nach zum Hollen Stänzende Annstitutie wurden als Mitglieber oder Gößte gewonnen, Ausstatung und Seenitung vonern allegiet würden, oft lugerids. Seiten sind über ihn. Wie vor ihm Stöger, begann auch hoffmann in wieberhrechender Weife, de hoffmungen schiemen sich geworden als über ihn. Wie vor ihm Stöger, begann auch hoffmann ihn vieberhrechender Weife, die hoffmungen schiemen sich geriften ba umzeg sich der politische himmel, und in den Wirbesstatung der im I. 1848 halb Europa ersätzt, und in den Wirbesstatung ker im I. 1848 halb Europa ersätzt, werd ein die der Pistellum, der im I. 1848 halb Europa ersätzt, werd ein den Versche eine Krena, der den Director sinanziell restaurien sollte, brachte ein schödliche theartalische Ooppel-Wirtssichaft bervor. Ungslädliche Rathgeber — man nennt der Allen den Literaten hield, Redocteur

ber längit entischasenen Prager Zeitschrift "Salon" und "Oramanurgen" bes Landestheaters, und ben Oberregissen Forst Schalt von Fallendorss) — wiegten Dossmann in einen Unschlokarfeits Bahn und mochten manche Schuld an späteren Jehlern tragen, über benen die objective Theatergeschicke aber nie die vielen guten Seiten Dossmann's und seiner Vircetion überschen darf.

Ueber Soffmann's Lebensagna por Antritt feines Brager Boftens find unfere Lefer jum Theil unterrichtet. Johann Soff mann, Gobn eines Local Beamten in ber Biener Borftabt Erb berg, mar am 22. Mai 1805 in Bien geboren worben, erhielt eine forgfältige Erziehung und wurde auch, feiner Fruh geoffenbarten Reigung entsprechend, in ber Mufit ausgebilbet. Rachbem er feine Studien beendigt, trat er am 3. Juni 1820 eine Stellung beim Biener Magiftrate an und leiftete am 31. Auguft ben öfterr. Dienfteib. \*) Coon aber batte Boffmaun mit feiner Stimme in immer weiteren Rreifen Anfieben erregt, ber Befaugelebrer Elsler (Bruber ber berühmten Gangerin) vervollständigte feine Musbilbung und am 29. Mars 1826 fuchte er feine Entlaffung aus bem Umte au, um einem bringenben Antrage bes Directors Duport bom Rartnerthortheater Folge zu geben und fich ber Oper ju midmen. Duport batte Soffmann in ben Concerten bes Coufervatoriums achort, in beffen Berband berfelbe getreten mar, und ftellte ibm eine glangende Carrière in Musficht, ju beren Beginn er nach einiger Dube auch bie elterliche Buftimmnng erhielt. Ueber Beranlagung Duport's übernahmen nun Simoni, ber Componift Beigl, Aufchut und ber Bantomimenmeifter Reiberger Die fünftlerifche Bollenbung bes jungen Operiften in Gefang, Mufit, Declamation und Mimit, und am 28. November 1826 trat er neben ber berühmten Schachner in ber Titelrolle ber bamals neuen Dper "Der Rlausner am muften Berge" von Caraffa auf, welche



<sup>&</sup>quot;) So ergiblen spätter, offenbar von hoffmann inspicitte Bioganbien eb Bühnenleiterei; bie Augabe läßt sich seboch mit der in seinem Brager Directionssgesinde amtlich beglantistaten Augabe, bost er 7 Jahre 10 Monate tabelloß in der Aume gebient, ichnen vereinbaren. Ober sollte in dem Geburte Datum der Rechter (ichnen?)

15mal wiederholt murbe; feine zweite Debutroffe mar ber Titus, 1828 machte er feinen erften Gaftspielausflug (nach Beft), nahm bann einen Antrag nach Macben an, murbe 1829 an bie tonial. Oper in Berlin berufen, wo er fünf Jahre wirfte, worauf er einem Rufe an Die bentiche Oper in Betersburg folgte. Am 30. Januer 1830 hatte fich Soffmann mit ber als Gangerin befanuten Dem, Catharina Rraius, genannt Greis, bermalt, murbe mit berfelben in Betersburg engagirt, übernahm auch bie Opernregie und murbe ein befonderer Liebling bes Sofes und Bublicums; gleichwohl fab er fich burch fatale Berhältuiffe icon 1838 gur Treunung von ber Carenrefibeng pergulafit, gaftirte auf ber Rud. reife auf ber von Soltei geleiteten Bubue ju Riga, ging einen gehumonatlichen Gaftspielvertrag ein und übernahm, als Soltei, niebergebrückt burch ben Tob feiner Gattin Julie, Die Direction nieberlegte, gunachft bie proviforifche, bann mit 13. Cept. 1839 Die befinitive Führung ber Rigger Bubne, Die er unter voller Anertennung bis 12. Juli 1844 behielt. Daß Soffmann bier mit finangiellem Erfolg gewaltet, bafür fpricht bie Thatfache, baß er ein Capital von 20,000 fl. C. DR. nachwies, als er um bie Brager Direction concurrirte.

Eine große Stiße und einen wormen Freund hate Hoffmann in seiner ganzen Directionsperiode an dem damaligen, dem ersten Interdanten der Prager Bildne, Grasen Albert Rossisch Serbältuss der Jutendanten der Prager Bildne, Grasen Albert Rossisch Probe zu bestehen. Ueder seinem Haupt schweckten nicht mehr als drochen Gewitterwolken die Beschwerbe- und Drohnsten der vielköpfigen Theateraussische der glichwerbe- und Drohnsten der vielköpfigen Theateraussische und richtspesie eine kinntlich der Unterdanten, dessen Justendanten, des glich Justen alle die Vergassisch und erführt gestehen der Angeleich und der Frager der Vergassische Grassische Grassische Angeleich und der Philosophica für der Vergassische Grassische Angeleich und des Philosophica für der Vergassische Angeleich und des Vergassische Vergassische

Bachtung ben fundus instructus ju muftern, die Abhaltung von Ballen im Theater ju gestatten, Die "Rogen" als Magazin und Malerlocal zu erhalten, die Anschaffung contractlich bewilligter neuer Decorationen zu besorgen, er bat bas Recht, Die Breife temporar zu erhöben ober eine Erhöhnng Seitens ber Direction ju bewilligen und endlich bie Bflicht, bafür ju forgen, bag ber Director tein anderes Theater- ober fonftiges Unternehmen beginne. Dem Antendanten ift ber Landesansichuft als Dberbehörbe borgefett. Der Jutenbant bagegen erhielt bas Recht, über neue Mitglieber gu urtheilen und fich nach feche Broberollen über bas befinitive Engagement berfelben zu enticheiben. Er bat ebenfo über die Rulaffigfeit von Gaftvorftellungen frember Runftler und Die Aufführbarteit neuer Stude fein Botum abzugeben; er hat bas ihm porgulegende vierzehntägige Repertoire gu prifen, ben Director au verhalten, iebe bebeutenbe Rovitat angutaufen. Der Intenbant ift verpflichtet, über Decorationen, Coftume, bie Leiftungen ber Regiffeure, Starte bes Orchefters, qute Zwifchenactmufit gu machen; er tann ben Director mit Gelbstrafen bis an fünfgig Bulben belegen ober bem Lanbesausichuffe anzeigen : er fam ferner in bem Beitpnufte, wo bie Ansgahlung ber Gubvention in Frage tommt, biefe Ausgabling verbindern, wenn er burch ben Buftand bes Theaters bie Contracteverbinblichkeiten ber Direction als nicht erfüllt erflart. Die bisber üblichen Acteuftoße, welche alliabrlich burch ben idriftlichen Bertebr amifden Auflichtscommiffion und Direction über iebe faliche Rote aufgehauft wurden, erreichen in ber neuen Mera ihr Gube. Bon nun an verfehren Antenbant unb Director in amtlichen Angelegenheiten mo möglich immer perfonlich. Diefer perfouliche Bertehr gestaltete fich nun gwifchen bem Grafen Roftit und Soffmann zu einem außerft frennblichen. Graf Roftit war von ber Tuchtigfeit Soffmanns felfenfest überzengt; bamit, baß er von jebem Schritte und Blane besfelben Renntnig hatte und feine Ginwilligung felten verfagte, übernahm er offen bie Mitverantwortlichteit für alle Acte ber Soffmann'iden Direction. und als ehrlicher Mann und echter Cavalier ift er auch bei jeder Belegenheit, in ben Momenten ber Entscheibung als berebter Anwalt seines untergebenen Directors ausgetreten. Wie hoch ein o augenchmes Berhältniß zwischen Jntendanz und Direction zu veranschlagen war, ist bei der bedeutungsvollen Stellung und den Wachmitteln der Justendaus begreiflich. Heimen Vergänger Sidzer auf Kosen gebettet. Was er bei aller sonstigen Charatterdisserung mit seinem wurdigunger Sidzer auf Kosen gebettet. Was er bei aller sonstigen Charatterdisserung mit seinem unmittelbaren Borgänger und Nachsscherferung mit seinem unmittelbaren Borgänger und Nachsscherferung mit seinem unmittelbaren Borgänger und Deper, seine wie Sidzer's Lorderen waren ja auf dem Felde des mutstallischen Dramas gepfläch. Dessimmund Knutzm auch dem Schauspiele eine, allerdings nicht unmuterbrockene, Beriode der Solidikät mit bedeutenden Talenten und gerundetem Ensemble beschieden

Die nene Direction fiellte sich om Ostermontage bes 3, 1846 em Prager Publicum feiertich vor. Man hatte viel Neues zu sein, som eine nie dermalige Acuberung im äußeren Schauplage batte bas Theater in der Charwoche 1846 erfahren. Die Sperriftge waren und von dem Echparterer brund eine Barriber gewerbenen Sperriftgange längs der Logen wurde nur mehr eine bestimmte Angahi von Billets sir Seichpilge ausgegeben. Die beiben sleinen Sperriftgange längs der Logen wurde nur mehr eine bestimmte Angahi von Billets sir Seichpilge ausgegeben. Die beiben sleinen Logen über der Wittelloge ersten Ranges waren in eine Fernehenfoge mit eingen verkonften Sien ungewandelt worden. Das Orcheiter hatte des nur 7 Migsieder verführten Berfonals wegen doppelte Berich besommen. Endlich sing vom Plasond ein neuer Kronseuderte herad. Die erste Vorstellung unter Logingann's Direction wurde nach unvernelbischen Brauche durch Felipiel, "Die Weise der Aunsfr") der Die flesste in Felipiel, "Die Weise der Aunsfr")

<sup>3)</sup> höffmann hatte aufpränglich (D. v. Hollet) mit ber Mölafung ber Felipiels betrant; beriebt kam anch nach Brag, um sich mit bem Abeneverhältnissen vertrant zu machen, nahm im daufe höffmann's Wohnung und freute sich best Umgangs mit alten Bedannten vom Niga mit dem Verdannten vom Niga mit dem Verdannten vom Niga mit dem Verdannten dem Niga mit dem Verdannten dem Killet vom dem Verdannten vom Niga mit dem Verdannten vom Niga mit dem Verdannten dem

Gine andere bebeutenbe Errungenicaft ber neuen Direction mar Granert sen., ber am Diterbienftage als .. Golbarbeiter Baluchet" in bem Scribe Barnet'ichen Luftfpiele "Johanna und Sannchen" bebutirte. Louis Grauert mar eines ber bebeutenbften Talente ber beutschen Schaubuhne feiner Beit, bas leiber noch in feiner Bluthe erlofch und eine Fulle von Soffnungen und Musfichten mit fich begrub. Um 14. Dec. 1816 gu Berlin ale Cobn eines Runtius beim Criminglaerichte geboren, mar Grauert icon im fiebenten Lebensjahre "theaterwüthig". In biefem Alter wurde ihm die Ehre ju Theil, auf bem Liebhabertheater "Thalia" in bem Stude "Der Bielmiffer" einen Schuljungen barguftellen, welcher auf die Frage: "Junge, Du haft einen Theerfled in ber Jade" - an ermibern hatte: "es ift meine Conntag Jade". Als bas Bublicum barüber lachte, bob fich ftolg bes Anaben Bruft. Am anderen Morgen eröffnete er feiner Mutter ben feierlichen Entichling, Schanspieler werben gn wollen. Diefe Eröffnung hatte ein ftrenges Theaterverbot gur Folge, bas ber fleine Louis aber verwegen

vorzustellen. Ein Fremder (Hoffmann) sollte sich hier einsühren und an die gute Zeit Guardasoni's aufnüpsen. Loffmann acceptirte nach mannigsachen Nenderungen dieses (von Holtei später veröffentlichte) Festspiel nicht.

brach, um im Thaligtbegter weitere Anreama für feine auf bem Boben bes Baterhanfes "aufzuführenden" Monologe gu erhalten. Eines Tages lief er birect nach bem Schaufpielhaufe, um fich als Romobiant anwerben zu laffen, gerieth in bie Chorprobe und fturgte bei bem Berfuche, bie hobe Thurflinte gu erreichen, ber Lauge nach in ben Gaal. "Bas willft Du, Burich?" bonnerte Chorbirector Leibel ben Bereingefturgen an. "Schaufvieler merben." achgte ber Rleine. "Ja, fannft Dn benn beclamiren?" "Rein." "Singen?" "Rein." "Ranuft Dn vielleicht ein Inftrument fpielen?" "Rein, aber ich mochte es lernen." "Gib mal a an," meinte nun ber Chorbirector. Der fleine Granert wußte zwar nicht. worum es fich handle; als man ihm aber ben Ton anichlug, mußte er ibn auch ju treffen. Sieranf eutließ ibn ber Chorbirector mit ben orafelhaften Borten : "Run fteb' auf, mein Gobn : geh' nach Sanfe, lerne ein Inftrument und werbe ein Schaufpieler!" - Gelig, auf bas Belachter ber Choriftenichaar nicht achtend, fturmte Louis nach Saufe, um ben Eltern feine Erlebniffe mitantheilen und um bie Erlanbniß zu ersuchen, ein Inftrument erlernen gu burfen. Die Antwort war - eine Tracht Brugel und bie umfaffenoften Dagregeln, bem Unaben bie Theateribeen aus bem Ropfe ju treiben. Balb anberten fich bie Berhaltniffe. Der Bater Grauert's ftarb, und an bem gwölfjahrigen Anaben war es, feine arme frante Mitter und feine jungeren Bruber au ernahren. Louis lernte bas Coloriren von Lithographien, wurde allmälig felbft Lanbichaftsmaler, und war balb in ber Lage, für feine Familie ju forgen, ja noch Behilfen für fein Beschäft halten gu muffen. Geine Mufieftunden benütte er jum Besuche bes Theaters, um fich theils in ber Ronigstadt an ben Leiftungen eines Angely, Spigeber, Schmelfa, Begener, theils im tal. Schaufvielhanfe an ben Darftellungen eines Devrient ober Rebenftein gn erbanen. Schon in feinem 19. Nahre beiratete er Frl. Bertha Gram, Die fpater mit ihm nach Brag tam. Geine eigene fünftlerifche Befähigung trat glangend in ber Brivat-Befellichaft "Urania" berbor, ju beren erflartem Liebling er fich burch feine Brobuctionen emporichmang, Mehrere Mitglieber bes fal. Schaniviels tamen ihm mit aufmunternbem Lobe entgegen, und als einft bie "Urania" an Gunften ber bamale engagementlofen Frau Berroni : Glafibrenner eine Benefigvorftellung berauftaltete. fpielte Granert in bem "Seiratsantrag auf Belgoland" gufammen mit ber Berroni und mit bem Autor bes Studes, bem Soffchaufpieler &. Schneiber. Rach ber Borftellung jog ibn ber Lettere bei Geite und rebete ibm beimlich bringend gu, befinitiv gum Theater ju geben. Grauert entichloß fich und unterichrieb im September 1841 ben erften Contract nach Stettin, wo er balb eingeburgert mar. 1846 überfiebelte er mit feiner Gattin und feinem Göhnchen Ifibor (heute Mitglied bes Brager beutichen Landestheaters) nach Brag und gefiel berart, baf ibm Soffmann nach feinen Antritterollen felbft eine Bage-Erhöhung antrng. Grauert's Cromwell, Rathan, Sofmarichall Ralb, Jude Schema maren bebeutenbe Leiftungen. Richt minber frifche und gebiegene Rollen feines Repertoirs waren "Rlingsberg-Bater," "Banquier Miller," "Strigom," "Pfeffer" u. f. w. Grauert's Specialität maren bie gemuthlichen beutschen Bhilifter und Bater, wie "Better" ober "Lämmchen" in "Rrifen".

<sup>\*)</sup> Friedrich Rottmeper war geb. 10. September 1800, widmete fich früh der Bühne, war 1821 schon jug. Liebh in Franksurt a. M., Basel u. s. w.,

Pragern mit einem Gastspiele vor. Er brachte babei Goetlye's "Janft" in neuer Bearbeitung auf die Bilhne und hielte selbst und hielte foldsteu Mehhitte. Bottuneyer hatte als Arraugeur und Regisseur, wohl auch als Charalterspieler bereits einen Kamen in der deutlichte Gant-Vorstellung gab ihm Gelegeusheit, sich den Pragern von einigen dieser guten Seiten zu zeigen. Die Tragddie worde mit einem Ausstatungsglanze gegeben, wie mat his bisher nur an pompöse Opern gewaltb hater und sah burchaus neue Oecorationen und Gossium, reiche Gruppen und hörte die vollständige Musik von Lindpainter. Rottuneyer selbst nach ab Rolle zu gemödst, sighte sich siewer eine eigene Personlächteit nicht immer im Bordergrunde beließ; beshalb bedeutet sein duerende Mossium für die Misse den Juni 1847 autrez, keinen dauernben Geroim für die Millen.

Ein wirklicher Gewinn vor dagegen die liebensvolkige, des frischeften Lebens volle Mad. Hollert. Ertilher am Breslauer Staddthearer engagirt, lam Mad. Hollert im September 1846 nach Prag und betrat als "Hedwig von Gilden" im "Ball zu Clierbrum" zum erften Mach die Vergarer Milne, für weche auch ihr Gemal nach seinem Schut als Stephan Foster engagirt vortee. Grifcheinung, Organ, ja selbst Spielweise der Hollert ertunerte an die Vereroni-Glaßbernner, nur war jene lebendiger und gestlowder. Bu ihren Glanzrollen zählten die Sonna Diana, Margarethe im "Krzischungsschulaten", "Tran v. Lucy", die Allentine, welche

burch fie in Brag geschaffen murbe, Die Margerethe in ben "Sageftolgen" (bas eine ber beiben Rinber in biefem Stude gab Frieberife Boanar, bie fpatere Bofburgichaufpielerin, eine ber erften Tragodinen Deutschlands). Sie fpielte aber auch bie "Jungfran pon Orleans", allerdings nicht mit bemielben Belingen, wie ihre Luftfpielrollen. Go mar alfo auch in ibr tein pollgiltiger Erfat für bie Beisbach, feine eigentliche "Belbin und tragifche Liebhaberin" gefunden. - Besondere Schwierigfeiten machte auch Die Mus, füllung ber Lude im Fache bes jugenblichen Belben und Liebhabers. Rach bem Abgange Rodert's mußte man fich nabegu ein Sabr lang ohne vollwerthigen Erfat behelfen. Gifcher ftanb bereits im porgerudten Liebhaberglter. Amar ftellte er noch als Egmont u. f. w. feinen Mann; aber ichon ließ er auch feinen Ballenftein (gum erften Dale im Nov. 1846) folgen und bewegte fich im Rache bes Selbenbaters. Dies mußte ebenfalls eine Borrudung in gefettere Rollen bewertstelligen. Als Erfatmann wurde gnerft Baetich engagirt, ber fich gwar auch an ben Garrif beranwagte, aber mit ber Beit boch nur als zweiter Liebhaber ober in Debenbartien verwenden laffen mufite. Gein Engagement lief nur bis 1847. 3m November 1846 trat Romer ale Dar Biccolomini auf. Er tam vom Schweriner Softheater, brachte aber pon bort nicht jene fünftlerische Reife mit, welche ibn für eine erfte Stellung in Brag befähigt hatte. Der junge Dann fab übrigens feine ichiefe Stellung felbft ein und ließ fich willig in bas zweite und britte Rach gurudichieben. In jungen Jahren war Romer als Aushilfs. und Boffenliebhaber oft auf ber Bubue gu feben. 218 bas Renftabter Theater gegrundet wurde, ernannte man Romer jum "Inspector" besselben; fpater wurde er Inivicient und frielte ichlieflich wieber Episoben, bis ihn im 3. 1876 Die Blattern-Epidemie feinem bescheibenen, aber ftete eifrigen fünftlerifchen Birten entrif. Er ftarb wenige Monate vor Bolleubung feiner breifigjabrigen Dieuftzeit, welche ihm bas Recht auf volle Benfion gebracht hatte, in Brag.

Ein anderes Buhnenmitglied, das von Prag nicht wieder scheiben follte, Amalie Fries, begann ebenfalls 1846 seine Thätig-

feit in Brag. Bir finden fie jum erften Male als "Fijcherknaben" in "Tell" erwähnt. Gine blubenbe Ericheinung, nahm fie fofort für fich ein und gefiel, wenn fie nicht in eine ihre Brafte überfteigende Aufgabe gebrangt murbe. Obwohl urfprünglich als Choriftin engagirt, gelang es Grl. Fries, bie von Bremen nach Brag tam, nach furger Beit, Rollen in Schau- und Luftfviel an erhalten. Ihre muficalifche Bilbung befähigte fie, auch in ber Oper ju wirfen; fo übernahm fie nach bem Abgange ber Bobhorsty mehre ber von berfelben gulett gefungenen Opernpartien ("Bedwig" in "Tell" n. bal.). - Für bas Rach, in welchem fich Romer erfolglos versucht hatte, fand fich endlich ein genugenber Remplagant in Beinrich Grans (bem nachmaligen Oberregiffeur in Dreeben und Breslau), ber im Dai 1847 als "Steffen Langer aus Glogan", Ferdinand in "Rabale und Liebe" und als "Quintin Durward" in Auffenberg's "Ludwig XI." bebutirte. Dit bem Engagement Grans\*) mar bie Berfonalbewegung in ben beiben

<sup>\*)</sup> Deinrich Grans ift 1820 gu Brannichmeig geboren, mo er nach bem Tobe feines Baters an ber Schwelle bes bergogl, collegii Carolini feine Studien unterbrach, um fich mit ganger Geele ber Bubne gugutvenben. Bon Dir. Coup fur bie theatr. Carrière vorbereitet, begann Grans 1842 bei ber reif, Befellichaft bes Dir, Tolbt in Brenglau feine Carriere, mar bann in Franffurt a. D., Braunichmeig und Breslau eug., boch bebeutete Brag bie erfte bebeutenbe Birfungeftatte bes Runftlere. Er begleitete bierauf Emil Devrient auf beffen Runftreife nach Loudon, und erntete bort am Gct. James Theater bei ben Borführungen ber beutschen claff. Deifterwerte bie ehrenvollste Anertennung. In Beimar, wo Grans 15 Jahre ale Regiffeur mirtte, erreichte er feine eigentliche Runfthobe. Gein Beimarifches Repertoire umfaßte die herrlichften Rollen, Bofa, Betrucchio, Leoutes; feine Regie ftand auf ber Dobe einer Beit, in welcher Bustow, Ab. Stabr und Gottichall ju Beimar im Parterre fagen. Buttow widmete Grans begeifterte Berie, Die inebefondere beffen Samlet und Taffo galten. Geine Darftellung Beinrich bes VI. ftellt Genaft ale unübertrefflich bin. 1866 betrat Grane ale Konigelieutenant jum 1. Dale bie Leipziger Bubue und fand benfelben Enthufiasmus wie in Beimar. Geinen Beinrich in "Borbeerbaum und Bettelftab" bezeichnete Soltei felbft ale ben "volltommenften Beinrich", ben er gefeben. Bon Leipzig ging ber Runftler nach Brestau, wo er Oberregiffeur bes bort. Stadtibeatere murbe, welche Burbe er aber balb gang nieberlegte, um fortan nur auf Baftfpielreifen au wirfen. In

ersten Jahren Hoffmann'scher Direction auf dem Gebiete des Schauspiels so ziemlich zu Ende.

Beseinbers groß und glängend war der Opernstaln nicht, ben Hoffmann von seinem Borgäuger Stöger übernahm. Cigentlich waren es nur drei Sängerinen, auf die sich zu Eude der Sidgerschen Direction die Prager Oper stittgen sommte, die Onnen Podhorsth, Großer und Schwarz. Die Legtere schied mit Sidger won der Prager Bilbur. Wad. Podhorsthy diende und schwerzigen die 1822, also volle 24 Jahre, als active erste Sängerin der die Prager Dere. Die Decennien waren nicht spurios an ihrer ängeren Erstseinung vorsibergagangen, sie fand nicht mehr im

Bersslan ist Gran's veputste geblichen und amd in Brag erinnert man sich and gene des geitwollen, hockadharen Anniferts, "Gwans" – 16 chübern ibn die "Sithouetten Leipziger Bühnertlinstler" von W. Jarber — "fit ein Gadupilert, bestigten Zalent in der Schub ere Erfahrung gereiti sit, der die Angelier Annifert der Bendertung erfent den nicht aus den biefährbigen Compendien seines dermaturgsschen Berbers, sowie man die giener Gewochtung ernett, der in dem Schäcken bei Belte die Berbersslassen und Empfibaungen, die Ehrafter und Anfacungen studter to, und fich, indem er sich "durch "Dunger und durch Leiche" amporarbeitete, eine umfallende Kenntniß der Welt und der Wenschaften anzeignete.

Renith ibres Ruhmes, aber ibre Art gu fingen - mabrer, echter Befang - mar noch von feiner Rachfolgerin und Rivalin getroffen worben. Diefer Befang, wenn er bie und ba in einer Mogart'ichen Oper gu horen mar, flang wie Tone aus ferner, iconer Bergangenheit. Inbef, Dab, Bobborsto mar ber Direction nicht mehr "mobern" genug. Aus ber Sphare ber Coloraturfangerin fab fie fich immer mehr in jene bes alteren Faches gurudgebrangt und nur, wenn die Direction in Berlegenheit mar, erinnerte man fich ber noch ungebrochenen Graft ber Brimabonna. Die Barole nach "jungeren Rraften" war gegeben, bie hochverbiente Gangerin follte unter ber Direction Soffmann bas Enbe ihrer fünftlerifchen Bubnenthatiafeit erleben. Much ihrer Bartnerin Benriette Großer war in biefer Beriobe ber Brager Bubne bas Biel ihres Birtens bafelbft gefest. Sie allerbings behanptete fich nach wie vor in ihrer Brimabonna-Bofition, aber fie fampfte einen beftanbigen Rampf mit ber Buhnenleitung, ber ihr - wie wir feben werden - awar bie Entlaffung toftete, aber auch Soffmann ichwere Bunben ichling.

Bald nach Eröffnung ber neien Directionsära hatten bie Bebuts auf bem operistischen Gebiete begonnen. Am 15. April 1846 bebutieren in der Oper "Wontecchi und Capuletti" die Oamen Reh und Wirth, erstere als Bomeo, lehtere als Ginlietta. Je nn ny Len,") der ansgiechiges Organ, sebafter Vertrag und gewandtes

<sup>9)</sup> Senuy Butbe-New Par war geb. in Wien; ibre Mutter (geft. 1885) un Wien, bodde unter bem Ausen. "Segater Sängerien aber Josepse geweien war, sogate leißt für bie Ausbildung der Tochter. Schon mit II Jahren Jang. Jenny im Gober ungenricher Außene, ibre eigentliche Ausstehnung Jenny im Gober ungenricher Muhnen, ibre eigentliche Ausstehnung der den gestellt der Aufliche Aufliche Aufliche Der Gestallt der Aufliche Aufliche Bergen werden gestellt gestellt der Aufliche Aufliche Bergen werden gestellt ge

Spiel nicht abzusprechen mar, batte einen ehrenvollen Erfola. mahrend ihre Bartnerin Dfle. Burft, eine junge und ausnehmend fcone Cangerin, an einer geuten Beiferfeit laborirte und bavon auch in ber Folge nicht geheilt wurde. Beibe Damen gehörten nicht lange ber Brager Oper an. Gie waren für bie gange fechejährige Directionsperiobe engagirt und thatfachlich junge Talente, beren Entwickelung und Bflege ber Dube verlohnte - por Allem Dlle, Ren, welche unter normalen Berbaltniffen ficher ju einer ber ichonften Bierben ber Brager Oper herangereift mare. Aber in ben Anfangsmonaten einer neuen Direction ift Brag ein fcmieriges Terrain für Debutantinen, Sowohl Dile, Ren als Dile. Burft fühlten fich balb burch bie zum minbeiten refervirte Saltung bes Brager Bublieums und bie offene Opposition einer Clique entmuthigt, forberten bringend ihre Entlaffung, Die ihnen Soffmann ichlieflich auch bewilligen mufte. Jenny Den berabichiebete fich im Mars 1847 als Elvira (Don Juan) von Brag. machte bald barauf in Lemberg Fnrore, mar in wenigen Sahren Brimabonna am Karntnerthor-Theater in Wien mit 9000 fl. C. DR. Nahresachalt und eine ber bebeutenbften Gangerinen Deutschlands. Dem. Burft tam von Brag nad Ronigsberg und murbe fpater am Stuttgarter Boftheater neben Bifchel ber größte Liebling bes Bublieums. 218 Soffmann mit biefen beiben Damen, bon benen er fich Außerorbentliches fur feine Direction verfprochen batte, fo ungeahntes Unglud hatte, entichloß er fich, feine eigene Frau in's Treffen ruden gu laffen; aber für Debuts einer Theaterbirectors. Gattin maren bie Brager nicht bisponirt. Mab. Soffmann fang als erfte Bartie bie Abalgifa neben ber Norma-Großer. Es mar ein trauriger Abend: Die Großer feierte einen Trinmph, Frau Soffmann tehrte faft nach jeber Scene weinend binter bie Conliffen gurud. Rach laugerer Paufe magte fich Dab. Boffmann wieber als Amina in ber "Nachtwandlerin" auf Die Buhne, und fiehe ba - trop aller feinblichen Elemente gludte bas Debut. Amar fand man, baf ber blubenbe Schmels bon bem Organe ber Debutantin im Laufe ber Jahre bereits gewichen fei: bies aalt aber nur für die Diefe; bie Bobe und Mittellage mar frifch und rein,

of Mary Long

und die Coloratur eine vortreffische. Die italieuische Coloratur-Dert schien bie eigentliche Domunke der Sängerin; woget fie fich darüber hinaus, so war die Niederlage ausschieden. Schließlich god Dir. hoffmann den Plan, seine Gattin zur Primadouna zu proclamiren, auf.

Als jugenbliche Sangerin hatte Hoffmann Dle. Melle acauirirt, eine Dame mit bescheibenem Organe, bas aber für ihre beicheibene Wirfungefphare ausreichte. Gie blieb nur ein Rabr in Brag. Bum Schooffinbe bes Brager Bublicums murbe eine anbere ingenbliche Sangerin, Dile, Cacilie Sontup, eine Robmin. bie birect bom Confervatorium auf bie Bretter bes Lanbestheaters tam und entichieben Glud machte. Gine Gangerin, welche es wie Cacilie Coutup - verftand, felbft im Jahre ber Revolntion 1848 einen fleinen Theaterfrieg au entaunben, mußte über unbeftrittene Borguge verfügen. Rachbem fie ichon bei ber erften Aufführung ber Gorbigianifchen Oper "Confnelo" neben ber Alboni als Confuelo gur Freude ihres Meifters Gorbigiani Die ichonften Broben ihres Talents abgelegt, erhielt fie von ber Direction bes Confervatortums ansnahmsweise bie Bewillianna, mabrent bes letten Jahrescurfus ichon an vierzig Abenden bie Bubne gu betreten. Ihre Debuts als Ginlietta und Maathe (im "Freischilt") waren glangenb, und balb fab man bie junge Dame mit feltener Sicherheit fich in allen Repertoire Opern bewegen. - Unter ben Debutantinen ber Mera hoffmann mar Dle. Rreuber, eine Tochter Konrabin Kreuter's; fie fang u. A. bie Gabriele im "Nachtlager", und ihr Bater faß felbit am Dirigentenvulte (8. Dai 1847). ferner die Abelma in ber "Bochlanberiu", welche Oper Kreuger jum Benefig feiner Tochter imb unter feiner verfonlichen Leitung furs barauf in Brag sur erften Aufführung brachte. Beber bie "Bochlanberin" noch Dile. Kreuper behaupteten fid) in Brag trop bes berechtigten Aufebens, bas ber Bater Beiber in ber beutiden Opernwelt genoß. Als Gaft von Bedeutung prafentirte fich bagegen Dle. Bagner, ebenfalls Tragerin eines bervorragenben Componiftennamens, Richte Richard Wagners, vom Dresbener Boftheater. Gie errang gleich bei ihrem erften Auftreten als

Rorma einen burchichlagenben Erfolg, ber ihr bei fammtlichen Gaftvorftellungen treu blieb. Richt minber gefiel Frl. b. Riefe. absolvirte Schülerin bes Brager Confervatoriums, Brimabonna in Lemberg, welche gleichzeitig mit Anber im Juni und Juli 1847 gaftirte. Die Ronigin ber Operiftinen, welche in ben erften zwei Regierungsjahren Doffmann's auf ber Brager Bubne ericbienen, nennen wir gulett; wir meinen Signora - ein Barifer Journal fagte "Signor" - Alboni, bie im Juni 1846 abermale in Brag erichien und basselbe Aufsehen machte wie bei ihren fruberen Baftipielen. Ihrer Unwesenheit verbantte man einen intereffanten Abend: Die erfte Aufführung ber Oper "Confuelo" von Gorbis giani (6. Juni). Giovanni Battifta Gorbigiani (geb. 1795 an Mobena), ber Cobn Antonio Gorbigiani's, Rammerfangers bes Raifers Napoleon, ehemals Ganger am Bergolatheater in Floreng und an anderen italienifchen Buhnen, nebitbei einer ber beiten Gefangelehrer Ataliens, mar 1822 ale Gefangeprofeffor für bas Brager Confervatorium gewonnen worben, welchen Boften er mit gehnjähriger Unterbrechung (von 1827 bis 1837) bis Inli 1864 befleibete (+ 1. Marg 1871 gu Brag). Sauptfachlich Rirchencomponift, batte er auch eine Oper nach bem befannten 3. Sand'iden Romane "Confnelo" gefdrieben. Tegt und Dufit ftammten von ihm. Ja noch mehr, er fang auch perfonlich ben Borpora, zwar mit ganglich verbrauchtem Stimmaterial, aber meifterhaft in Bortrag und mit fühlicher Lebhaftigfeit im Spiel. Amei Schüler Gordigiani's, bas porermabnte Frl. Coutub und Dr. Bogel (nachmale Befangsprofeffor am Brager Confervatorinm), wirften als "Confuelo" und "Aibig" mit. Dem, Alboni glangte als "Angoletto" und beimfte Blumen und Rrange in Bulle und Fulle ein. Das Textbuch ber Oper inbeg machte jeben nachhaltigen Erfolg unmöglich. Die Dufit war fleißig und gierlich gemacht, aber von Originalität, von Rraft und Genie war wenia barin zu finden. \*)



<sup>\*)</sup> Der Bettel ber intereffanten Borftellung fei bier wiebergegeben:

Satte die Heffmant'sche Dere bei der Completirung des vorhandenen Openstaus hauptsächlich auf eine Aröftigung um Ansfrictsong des weichlichen Clements Rücklich zu nehmen, so war doch die Beginn der neuen Arca auch auf der anderen Seite eine große Frage, die Helmentsorrage, zu lösen. Zuerst versucht der Vertucht der Vertucht der Vertucht der Vertucht der Angenement an, ohne entschiedenen Erfolg. Rechen ihm sang her Anyr, den wir schollen in frührern Jahren als Tenoristen bes sechsischen Theatenstein und deren bedeute ihm das der Geschichen Thaubertes feinnen geseent haben, erfte Tevorrollen im

## Königl. flandisches Theater in Prag. Samstag ben 6. Juni 1846. (Abonnement suspendu.) Bei erhöbten Breisen.

Borlette Gastvorstellung ber Dem. Marietta Alboni, Sangerin ber großen Oper bes Theaters della Seala in Mailand und Shrennitglieb bes pbifarmonifden Bereine in Berlin.

Bum erften Dale:

## CONSUELO.

Soggetto tratto dal Romanzo "Consuelo" di George Sand. Opera Buffa in quattro Parti, Musica e Poesia di Giovanni Gordigiani.

Personaggi:

Conte Giustiniani, amatore di musica e proprietario del Teatro S. Samuele in Venezia — Sgr. Reichel. Nicolo Porpora, Maestro di Capella — Sgr. Gordigi ani. Consuele, povera Orfana di 14 anni — Sgra. Soukup. Anoletto, giovine Gondoliere di 17 anni — Sgra. Alboni. Alitz, amatore di musica e protetore di Cantanti — Sgr. Vogl; Corilla, Primadona al Teatro S. Samuele e Scolara di Porpora — Sgra. Ney. Bettina, Teresina, Cati, Marietta (Scolare di Porpora) — Sgra. Fries, Weishach, Lennert, Lukan etc. etc.

Consuelo - Dem. Cacilie Confnp, Schülerin bes Confervatoriums, mit besonberer Bewilligung ber Bereinsbirection als Gaft.

Die herren Gordigiani und Bogl werben bie Ehre haben, and Gefälligfeit fur bie Gaftbarftellerin ale Gafte anfautreten.

Prelfe ber Plätze: Koge im Kart, mb 1. Nang 6 ft. CWL, im 2. Nang 4 ft. 30 ft., im 3. Nang 3 ft., Sib in ber Grembenlege 1 ft. 30 ft., gespertrer Sib im Bart. 1 ft., auf der Galerie 40 ft. CWL, Ciatrist in das Kartere 40 ft., auf die Galerie 20 ft., auf den lehten Platz 10 ft. CWL, Garnif. Sollt. 20 ft. bentichen Theater, und ber madere Emminger ftellte jebergeit, wenn man ibn brauchte, feinen Mann, 3m Juli 1846 führte fich Senler als Tamino mit gunftigem Erfolge ein. Sein Organ war ein gefunder, fraftiger Brufttenor, weniger burch Schmels ale burch Detall und Gille aufprechenb. Andauernbe Rranflichkeit entzogen Genler balb feiner Wirffamfeit, und Reichel rudte nun in's Borbertreffen, ein Tenor, ber über bie berrlichften materiellen Mittel verfügte. Reichel's Brufthobe mar gerabegu phanomenal; nur mußte man fich an eine gewiffe Rranthaftigfeit feines Organs gewöhnen. Seine wirffame Tonlage fing erft ba an, wo biejenige anderer Tenoriften aufhort. In einigen Bartien wie in "Tell" als "Arnold", in ben "Frangofen vor Nigga" als Binferbe, mo feine blenbenbe Sohe gur Geltung tam, mar er vielleicht unübertroffen. Dit ber Reit fraftigte fich und muche fein Organ noch; mas man an ihm rugte, mar bas Foreiren ber Stimme und nicht immer gutreffendes Spiel. \*)

Einen vorzitglichen Gewinn machte Hoffmann an bem Bartstoniften Wilhelm Berfing. Diefer Sanger hatte bereits eine



<sup>\*)</sup> Roi, Reichel mar 1819 gu Geelowis in Dabren geb., trat nach abiolo, jurib. Stubien in ben Staatebieuft, perlieft aber auf Anbringen feines Lebrers Gentiluomo beufelben, um feine außerorbentlichen Stimm-Mittel in ber Bubnencarriere au perwertben. Er nabm Engagement in Lemberg und Gras, folgte bann bem Rufe Soffmann's nach Brag, erregte in "Confuelo", baun bei einer "Sugenotten"- Aufführung Auffeben, in welcher er im Duell-Geptett bie Oberftimme übernahm und eine gang außergewöhnliche, fompathifche Sobe bewundern ließ. Balb mar er ber ausgelprochene Liebling bes Opernpublicums; feine Triumphe fielen befonbere in bie Gphare ber italienischen Oper, aber auch in ben beutschen und fpeciell Wagner'ichen Opern feierte er, wie wir noch feben werben, Triumphe. Reichel folgte Soffmann nach Abichluß ber Brager Direction besielben nach Franffurt a. DR., febrte aber balb wieber nach Brag gurud. blieb unter Stoger bie 1858 eng., fang noch einige Dale unter Thome und sog fid bann in's Brivaticben gurud. Er war mit einer Tochter ber Befiterin bes Sotels jum "ichwargen Rog" vermalt und batte zwei Gobne, bie er forgfältig ergog. Die und ba wirfte er in fünftlerifden Brobuctionen ju wohlthätigen Zweden mit. Rach bem Abgange bes Tenore Bedo an's cechifche Theater berufen, fang er an bemielben 1865, noch immer im Be-

bervorragende fünftlerifche Stellung am beutschen taif. Doftheater in Betersburg eingenommen. \*) Bon bort tam er im Auguft 1846 gunachft zu einem Gaftsviele nach Brag, bas ihm fofort bie Gumpathien aller Opernfreunde gemann. Gein Dragn mar ein pollfraftiger und boch nicht ungefüger, bes Schmelges feineswegs barer Baf-Barnton, ber innerhalb zweier Octaven flanqvoll tonte. Deutliche Aussprache und ausgebilbete Articulation - zwei mefentliche Gigenschaften bes bramatifchen Gangers - befag Berfing in hohem Grabe. Geine erfte Rolle in Brag mar ber "Tell", ihm folgten fein ausgezeichneter "Bertram", "Caspar" und eine Ansammenftellung einzelner Opernacte, Die bem Gafte Gelegenheit gab, fich noch einmal bon all' feinen guten Geiten gu geigen! Mm 26. Mug. 1847 trat Berfing als Car in "Car und Rimmermann", in feiner berühmteften Rolle, fein Brager Engagement an; bas Carenlied murbe bon ihm unübertrefflich borgetragen, überbies wies Berfing's Car eine gang mertwürdige Bortraitabnlichkeit mit Beter bem Großen auf. Die Brager Bubne befaß icon an Rung einen trefflichen Barntoniften, fo baf bie beiben Bertreter bes Faches nun manche Bartie alternirend fangen; beibe verfügten über ein fo reiches, Baf. und Barntonpartien umfaf-

fibe eines guten Theils seiner settenen Mittel, ansgezeichnet durch Eiser und füussterige Sorgslaft; bie neuen Auftrengungen und Kufregungen aber Japen ibm ein Derzleiben ju, dem er om 21. Mars 1806 erfag. Unter großer Theilmahme wurde er zu Grade getragen: der Jutendant und der Director des Erchsschen Zopae.

iendes Repertoire, und janden in den übrigen Baffiften Brener, Illner, Strafath, Brava eine so wirtsame Ergänzung, daß es im Bafjiache wohl niemals so glänzend in Brag bestellt war als zu Kunz und Versing's Zeiten.")

Aus der Reife der Gaftfanger, die man in den Jahren 1846 und 1847 gu foren befam, heben wir mit Uebergehung unbedentenderen Debutanten uur die Beroen der deutschen Oper, welche

\*) Der Gefammt-Berfonalstatus bes Brager Theaters war nach bem Directionsantritt hoffmann's folgenber:

Dir, und Unternehmer: 3. Doffmann. - Dberregiff. Rottme per. - Reg, b. Schaufp. Eruft, b. Dp. Breifinger. - 1. Capellmeifter Gr. Straup, 2. Capellmeifter Eb. Tauwis, Orcheft. Dir. Dilbner, Bleiner. - Defon. Infpector Bolff, Buchhalter Biefler, Cancellift Binter, Jufpicienten Bolge und Sametner, Conffl. b. Cd. Lufan, ber Oper und Boffe Martinet, Biblioth. Auff. Binarg. - 1. Caffier Ulbricht, 2. Caff. Czermat. - Controlor Bijedo. - Theaterarzte Brof. Dr. Oppolger, Dr. Jung, Bunbargt Reg. - Schaufpiel: Berren Baner, (Benf.), Selbenvater, Bolge (Benf.), Greife, Brava und Bauer, bebent, Musbilfer., Chauer, Bater; Diet 1. Liebb., jug. Selben, Bonviv. Dolt, 1. tom. Rollen, Ernft (Reg.), Chor., Feiftmantel 1. tom. Rollen, Gifder, Belben, gef. Liebb., Grabinger Bater, Grauert Char, unb tom. R., Dametner fl. tom. R., Illner Aushilfer., Rolar Bertraute und bebeut. Rebent., Rifl 2. Liebh., Baetich 1. Liebh. und Bono., Bollert Anftanber. und alt. Liebh., Breifinger (Reg.), fom. R., Romer Liebh., Rottmeper (Oberreg.), Intrig., Char., Bater, Gefira Mudhilfer., Soneiber Intrig., Char., Balter Intrig., Bater. -Damen: Dab. Milram (Benf.) tom, Alte, Dab, Binber garti, unb tom. Mutter, Anftandebamen, Dlle. Blod (Liebb.), Dlle. Fren 1. munt. Liebb., Dle. Fries Rammermabden, Dab. Rolar Liebb. und Coubr., Dlle. Lechner munt. Liebb., Raive, Dlle. Lingg fom. Localr., Dab. Bollert 1. trag. Liebh., Beroinen, Dlle. Schifaneber Mutter, Dlle. Sous fom. Localr., Dlle. Beiebach Bagen. - Rinberrollen: Frieberite uub Anna Bognar, Anna Dies, Bithelmine Balter.

Oper: Herren Brava Baßbuffop, Breuer besgl., Emminger 1.000p., 3 (11 ner bobe Baßp., Rung 1. Barut. und Baßp., Reing 1. Barut. und Baßp., Reider John F. Barut. und Baßp., Barut. und B

Doffmann ju einem Befuche Prags gewonnen hatte, hervor. Den Reigen eröffnete Tich ai fort, ber fich bei feinem erften Prager Gefishiefe wur eines efrenvollen aber feinesvegs glängenden Erfolges zu erfreuen gesath hatte. Diesmal erschien er als Strabella und Eleagar, im nächften Jahre gefelte er biefen Partien noch ben Wag im "Freischigup" und ben "Majaniello" zu. Mit

Cherpersonale: Chorbir. Tauwis, Cherinfvic. Schmidt; herren:
honet, Krony, Bunymann, Duffel, Dettere, Belicismann; Jarnit!, Horatisk,
honet, Krony, Racfarth! Rodmodde, Middel, Difrauer', Dietal, Beter
jilla, Ewoboda', Schimmel!, Schmidt!, Stels, Welcha, Milidel,
Dannen: Nad. Bognar!, Fider, Honet, Houbel, Romers', Martinek,
Breißer, Tongel, Dufel, Bejebu, Duffel, Cherl, Ficel's, Hellner, Plauichel,
Jalid, Reimann!, Seide, Welchend, Simmermann. Die mit \* Be
geichweten Pielel auch fleine Wolfen.

Das Graefter besteht aus 46 Mitgliebern. Theaterbiener Dominit Oberthor, Orchesterbiener Jos. Rlettner.

Ballet: Ballet und Lantominnen-Meister Kobler (gleich, Sololanger), Apide, Cenners, Chorrect, Brochosta, Cololiners: Roblet jun. — Goletangerinen: Olles Luise und Mina Kobler, Rödlich, Marie umd Banline Wischaub. — Figuranten: Freund, Deb, Sila, Parners, Wolly, Bohly, Misser, Mydika, Commister. — Figurantinen: Olles, Berichet, Hrands, Küffel, Kral, Walh, Betergista I. und II., Pirnet, Rangel, Keindorth, Codmith, Critison I. und II.,

Decorateur fr. Jaich, Thatermeister Hol. Dbergard. Rych mit 6 Gehilfen, Garberobier Leich, Obergarderebière Dlle. Geißter, Garberobière Mad. Baultino mit 2 Gehistinen, Fricen Swoboda, Reauli. Pils, Rofenboch, Bossemeister herrmann, 10 Theaterarbeiter, 3 Beleucht. Gebiffen, 8 Danblaniffen.

Abgegangen feit Oftern 1846: Perren Bandins, Rödert, Riebold, Bolmann, Damote, Patal, 3. Ren. Setany (Capitt.), Begleh (2. Orch.- Oir.), Mad. Thomir, Blef. Bieles Ab, Bimmer, Freing, Kirdberger, Odphein, Rodert, Edwars, Ballem, Maindib. — Pet eungagiet von Oftern 1846: Perren Breuer, Grauert, Jahre, Mij, Bacifeh, Bellert, Rodert, Manner, Edwarder, Bolmer, Baner, Mann, Patchel, Groter, Gapellm, Zauwis, Balletm, Arbeiter, Geleitager Kobler jon, Mad. Hoffmann, Bollert, Telles, Am. Bischirt, Melle, Geothen, Leducer, Ging, Codis, Fries, Vuile und Pina Robler, Röbidh, Bischand. — Abgegangen die field frauffurt a. O.), Derre und Mad. Hoffmann (1964). Delle Bield Frauffurt a. O.), Derre und Mad. Hoffmann, Diele Diele Grauffurt a. O.), Derre und Mad. Hoffmann (1964). Med Gertary, Bellemb, 2016. Diele

legterer Gafrolle erlebt Tichalscheft übrigens einen unglüctlichen Abend; eine totale Heiserteit zwang ihn zur Climinitung der wirffamisen Rummern, sogar des Schummerliches. Die Genella war biesmal, nachdem sie zumeist von Schauspielerinen dargestellt worden war, wieder in die Hände einer Ballerina, Olse. Löbisch, siebergannach

Bas man am Schluffe bes erften Jahres ber Direction Soffmann conftatiren fonnte, mar, baft fich ein auter Wille gezeigt batte, bie fünftlerifchen mit ben materiellen Intereffen in Giuflang au bringen, baf amar noch fein folibes Repertoire geichaffen, aber boch Bebentenbes geleiftet worben mar. Das Berhaltniß ber einzelnen Sacher (Schanspiel, Oper, Boffe) mar ein gunftigeres als fruber geworben. Bon 257 Theaterabenben (feit 13. April bis letten December 1846) waren nur 62 ber Oper eingeräumt, beren Uebergewicht unter Stoger beinabe bas recitirte Schanfpiel erbrudt hatte. Bas tropbem für bie Oper gethan wurde, haben wir gefeben. Unter fruberen Directionen mar es porgetommen, baf große Orchefterwerte mit zwei erften Biolinen und brei Contrabaffen gegeben wurden, bag fünf Soprane im Chore ftanden; - bies mar nun burch bie entsprechenbe Berftarfung von Chor und Orchefter unmöglich geworben. Huch war bas unverhältniffmäßige Ueberwiegen ber italienischen Over befeitigt und auch ber beutschen ein geräumigeres Blatchen gur Ent-

faltung gegonnt. Man borte "Fibelio" und "Alcefte". Dit ber Aufführung bes letteren Bertes (17, Nov. 1846) mar eine folenne Rejer bes 59ften Tobestages bes großen Glud verbunden. Fifcher iprach ben Brolog, welcher ben bewährten Runftfinn ber Brager feierte - Die leeren Logen und Gige lieferten Die Alluftration bagn. Die Titelrolle fang Benriette Großer, ben Berfules Rung, ben Abmet Sepler, Evander Mabr, ben Oberpriefter Strafato. Die Opernnovitäten außer "MIcefte" waren "Confnelo" von Gordigiani, ber mit ber Alboni wieber bom Repertoire verschwand, bie eingetige Operette "Mogart und Schiffaneber" und Berbi's "Dom Sebaftian". Repertoire Der wurde nur "Dom Gebaftian" mit Genler und Eminger in ber Titelrolle, Jenny Ren als Baiba, Mapr (Abanalbo), Rung (Camoens), Gin Operu-Feft erfrenlichfter Art war bie 150fte Anfführnng, welche Beber's "Freifchus" am 18. December 1846 auf ber Brager Bubne erfuhr. Ein eigenes Feftfpiel mit Dinfit-Arrangement von Capellmeifter Tauwis leitete Die Feier ein. Dies ericbien als C. M. v. Beber, Marie Freb als Dufe ber Tonfunft, welcher Die Aufgabe gufiel, bem Berjagenben jum Erofte in feche Ericheinungen bie größten feiner Berte ju geigen und ihm ben Lorbeer auf's Saupt gn bruden. Die Befegung ber Jubilanms-Oper mar die folgende: Eminger-Dar, Agathe Dile. Großer, Mennden Dile. Contup, Caspar-Strafatt. Gebler Fürft Ottolar. Die Berren Allner, Mabr, Breifinger und Reichel wirften bem Anbenten gu Ehren in ben Choren mit.

einer Zauberpoffe mit Evolutionen, Tanzen und bergl., von Räber, bem Berfaffer bes "Beltumfeglers", brachte es nur noch bie Restropfiche Boffe "Der Unbebentenbe" zu einem Erfolge.

Aufchnlich prassentiet sich dagegen das recitirte Trama mit 24 Stilden und 130 Abenden, darunter 19 elasstigide an 33 Abenden. Es eutsiel asso auf jeden vietren Abend ein wahrhaft werthvolles Bert, ein Berdollnis, wie es in Prag lange nicht dagenesen wor. Zabei war nam bedach, mit den Ansfirdungen elassischer Stilde wirtliche Thaten zu liefern. Dit Ausnahme der "Brant von Beissen von Berche, Gamont" und "Familt" (prachvoll ansgestatet), von Shotspeare "Richard III.", der nun eine Lieblingsvolle Stilderes war, und der "Sommern ach istraum" als Avorität. Die erke Beispung dieser chroniedigen Rovität, welche damals mit dem vollen Reige der Kenheit durch Poeise, Musit und Jussenirung wirte, jed dier regiliriet:

Diefens Sider., Suppolita All., Aries, Cgens-Schneiber, Lodinber-Lieb, Demetrins-Balid, Delena Mad. Selar. Hermin Dile. Word, Oberon-Dile. Frem. Zilania-Dile. Zechner, Bud Mad. Bollert, Squeng Graner, Jettel-Griffmantel, Jiant-Dolt, Schnet Walter, Schnaus-Breitinger.

 und Decorationen, lettere meift von der Meisterhand Gropins', waren glänzend, Anfgilge und Massensenen stattlich, aber biefe glänzende Ansensein tam ebenso der Oper und Tragodie als dem blogen "Ausstattunge", ober "Spectafeistukte" zu Gute.

Ungunftiger ale am Schluffe bes erften Directioneigbres lauteten bie Urtheile über bas Soffmann'iche Regiment bereits am Enbe Jahres 1847. Roch immer waren gewiffe Luden im Berfonalftanbe, Die wir in früheren Artifeln tennzeichneten, nicht ausgefüllt, noch immer war bie aus nordbeutschen und öfterreichischen Kraften bunt gufammenreerutirte Theaterarmee nicht zu einem compaeten Gangen, bas Eufemble noch fein gerundetes geworben; eine neue Oberregie (Rottmeper) hatte ihr Amt angetreten, aber über bas Comparfenwefen und ben feenischen Apparat tam ihre erspriefliche Birtfamteit nicht hinaus. Man verlor fich in pebautifche Aleiniafeitsframerei, behandelte im besten Salle elaffische Stude ale Ausstattungeftude, an benen fich bie Sand bee Urrangeurs und Decorateurs erproben tonnte. Die geiftige Ginbeit und bie innerliche Lebendiafeit ber Aufführung blieb Rebenfache. Lanne und Brotectionswirthichaft ber Regie - bie größten Rrebsichaben einer arogen Biibne - waren an ber Tagesorbnung. Dab. Bollert, welche in ben erften Monaten ihrer Birtfamteit in Brag mit Rollen aller Facher überlaben wurde, Beroine, Salonbame und Raive in Giner Berfon mar, murbe im zweiten Jahre ebenfo auffallend in ben Schatten geftellt, als fie Anfangs jum einzig ftrablenben Sterne gemacht worben war; bafur rudte Due. Lechner, Die Anfange blos jum Experimentiren bestimmt fchien, gur unumfdrantten Beberricherin aller weiblichen Rollen por, fury, die Befegnng war bem Aufalle, ber Lanne bes Regiffeure überlaffen, bie Folge nur Unheil. Diefe Unconfequeng bilbete ben Charafter ber gangen Birffamfeit ber Buhne im Jahre 1847. Betrachten wir bie Resultate bes Jahres naber, fo finden wir die an und für fich nicht nuerfreuliche Thatfache, baß bas recitirte Drama mehr als bie Balfte ber gefammten Borftellungen in Anspruch nahm - 177 von 348, die Oper 114, Die Boffe, Die es früher regelmäßig auf 100 Abende gebracht

hatte, nur 57. Die Oper felbft brachte fieben Novitäten, von benen vier ber beutschen, brei ber frangofifchen Schule angehörten. Auf bem Repertoire erhielten fich nur brei: "Der Geenfee" von Auber, ein operiftifcher "Bauberichleier", ber feinen Erfolg mehr ben Decorationstunftwerten bes Deifters Gropins, als ber Dufit unb bem Terte au banten batte. Go glangend wie ber "Feenfee" mar bisher, außer ben "Areugrittern", ber einstigen Rronungsoper, noch feine Oper in Brag ausgestattet worben. Gropius, fonigl. preuß. Hofbecorateur, war jur Aufstellung feiner vier berrlichen Decorationen, bes Feeufees, bes Baldwirthshaufes, bes Rolner Marftplates und ber Gefammt-Auficht von Roln eigens nach Brag gereift. Mut 19. Rov. bielt "bie Rigennerin" mit Dem. Southo ale Arline, Berfing ale Alban, Emminger ale Thomas, Dab. Bobhorety ale Bigeunertonigin, Rung ale Devilshof ihren Einzug in Brag, und zwar ohne souberlichen Erfolg bei ber erften Aufführung: bei ben folgenden befferte fich berfelbe gufebends. Salevy's "Ronigin von Eppern" (Catarina Cornaro-Dile. Großer) brachte es im erften Jahre nur auf fünf Borftellungen, "Guttenberg", eine filufaetige Ober von Gerbinand & n ch s. erwedte befonderes Intereffe burch bie Berfonlichfeit ihres Autore, ber, ein Reffe bes noch unvergeffenen Biris, feine Schule im Brager Conservatorium gemacht hatte, leiber aber burch einen frühen Tob feiner Mufiterlaufbabn entriffen worben mar. Gine andere Dernnovität "Blanda" banfte einen abnlichen Erfolg ber Berfoulichfeit bes Componiften 3. R. Ralliwo ba, fürftlich Gurftenberg'ichen Capellmeiftere in Dongueichingen. Die Dver "Der Alte vom Berge ober bie Rreugfahrer" von Benebift, einem tilchtigen Claviercompositeur, wurde mit allem Ausstattungsprunte introducirt, hatte aber tem langes Leben, eben fo wenig "die Bochlanderin" von Areuber, bereu wir icon gelegentlich bes Debuts ber Dle, Kreuber gedachten. Reu ftubirt batte man Debul's "Jojeph und feine Briider", Spontini's "Beftalin" und Beber's "Dberon", alfo Thatigfeit genug, und trotbem noch feine entiprechend glangende Oper: Befetungelaunen, ber febleude Geift im eoloffglen Rorper trugen bie Schuld baran.

Die andauernd feeundare Stellung ber Localpoffe mar hochftens gn bedauern ber hervorragenben Rrafte megen, bie ihr gur Bebote ftanben. Feistmantel war noch immer activ und wohl angeschrieben bei feinem Bublicum; im Zenithe feiner Runftlerichaft aber ftanb Dolt. Gein Ruf hatte fich weit verbreitet: es tamen Gaftivielantrage nach Deutschland, und in Wien wurde Dolt 1846 gerabegu ber Bantapfel zweier Directionen. Director Carl hatte ben beliebten Brager Romifer für feine Bubne zu gewinnen verfucht; es tam auch bereits bis jur Dufifprobe von "Enlenfpiegel", ba machte fich ein Orcheftermitglied bes Carltheaters ben ichlechten Scherg, mit feiner Beige eine Art Ragenmufit gu improvifiren. Der feinfühlige Dolt nahm bie Ungezogenheit übel auf, verließ fofort bie Buhne - und traf balb barauf mit Boforny, bem Director bes Biebener und Josephstädter Theaters gufammen, ber Dolt fofort für Gaftsviele in feinen Theatern engagirte. Man feste ben "Bauberichleier" an, auf ber Clavierprobe fang Dolt mit Frl. Schäfer, ber nachmaligen Brauneder Schäfer, accompagnirt bom Componiften Titl felbft. "Gott fei Dant," rief ber Componift erfreut aus; "jest bor' ich boch einmal mein Duett, wie's gefungen werben foll!" Der Abend brachte Dolt als "Muff" einen gwölfmaligen Bervorruf. Botorny brang auf ein Engagement, bas aber Dolt mit Rudficht auf die Befundheit feiner Frau ausschlug. Auch machte nun Dir. Carl feine Rechte auf Dolt geltend und fo ereignete ce fich eines Tages in Bien, baß berfelbe Romifer fowohl auf bem Bettel bes Leopolbftabter als bes Josephitäbter Theaters als Gaft angefündigt war, bort als "Rabi", hier als "Duff"; fchließlich falvirte fich Dolt nach Brag.

Auf bem Gebiete der Trag dbie leistet man interessaut Erstingsversuch mit Shakespeare's "Wonig Johann", den der Bertiner Rott (Jaustombröde) einstighet mob mit "Lustin Gäsar" (Brunus Jischer, Cassins Schneider, Cäsar-Grauert, Marc Anton Dieh). Den "Lear" sührte Hottunger vor, auch die "Braut von Messina" tam wieder auf die Kühne. Michel Beer's "Ernaut ben Messina" tam wieder auf die Kühne. Michel Beer's "Ernaut bei mit Meyerbeer's Massir verbautte Bager siene Einstihung

in Brag. Die Arbeit eines beutich-bobmifchen Boeten. Bincens B. Beber, war bie Tragobie "Spartacus", welche im December 1847 jum Bortheile Gifcher's und mit bemielben in ber Titelrolle jur Mufführung tam. Beber war ein geborener Trantenauer, Mediciner, und eine in Brag befannte Figur. Der Erfolg ber Novitat war ein ehrenvoller, aber fein glangenber. Auf bem Gebiete bes Schauspiels im engeren Ginne machten "Die Balentine" und "Ronig Rene's Tochter" bas meifte Glud. Unter ben 72 Luftfpielen, die mit 147 Aufführungen anno 1847 gegeben wurden, hatte Bauernfeld's "Großiährig", bas am 29, Februar in Brag ericbien, ben weitaus bebeutenbiten Erfola : es erlebte fünfgebn Aufführungen im Jahre. Das Luftfpiel ichien übrigens bamals eine über die Bubne binausreichende Bebeutung gu haben. Beichrieben in einer Reit, ba Defterreich noch in ben Banben bes ftarr-abfolutiftifchen Spftems Metternich fcmachtete, fcbien bas Stud gleichwohl barauf berechuet, biefes "Suftem" mit Ruhuheit und Scharfe an geifeln. Reber glaubte barin Begiehungen gu ben itagtlichen Berhaltniffen, Bortrate politifcher Berfonlichfeiten gu finden und hatte feine Freude an ber Beigelung, welche nach ber allgemeinen Anficht burch viele Stellen bes Studes ben beftebenben Buftauben beigebracht murbe. Man fand es unbegreif. lich, baf Bauerufelb's Novitat bie Cenfur paffirt batte. Ginige meinten, bas "Suftem" ertenne nun felbft feine Rebler, baram werbe es beffer werben; Andere faben in bem Nichtverbote geradegu einen ber öffentlichen Meinung erflarten Sohn; barin aber mar man einig, in Bauernfeld's Großjährig bie Morgenrothe einer befferen Beit zu begrußen . . . Benedir' "Ruf" und Feldmanu's "Rechnungerath" tamen bem Glude von "Großiabria" am nachften.

Bei ber geringen Ansbeute, welche 51 Novitäten aller Fächer im Jahre jactisch ergaben, mußten bie erusteiten Beforgnisse für bie Butunist Plach gerein. Wo sollte des Apperteire hintommen? Das Theater behalf sich mit Bildwert; viele Abende brachten Ginacter mit Ballets untermisch, und die kalletartige Schauper allein versprach Bestand. Es gab keinen seinen Konten verschiefter Stück, man mußte sich vom Jujalle nähren. Dies,

gujammengejagt mit bem wiederholt betonten Mangeln und Luden bes Berjonalftandes und bem bon borneberein bon einem großen Theile bes Bublicums bem neuen Director entgegenbrachten Dif. trauen, hatte ichon im Laufe bes Jahres 1847 eine ungufriebene Stimmung im Theater Stammpublicum erzeugt. Die Rritit bielt mit icharfen, aber mabren Worten nicht gurud, obne gleichwohl alle Schuld auf die Direction zu malgen, welcher ernfte finftlerifche Bemühmgen in manchen Richtungen nicht abzusprechen maren. Schon jest nahm bie Jutenbang offen bie Berantwortung fur ben Stand ber Buhne auf fich und feste ben Dahungen ber Rritit einen giffermäßigen Ausweis über Die Leiftungen ber Bubue entgegen. Go gab es ichon im zweiten Jahre ber Soffmann'ichen Direction Reibungen und Rampfe. Bas maren biefe aber gegen Die Schicfialeichlage, bon benen bie Direction und Die Brager Buhne überhaupt im nachften Jahre betroffen werben follten! Das Sturmjahr 1848 brach au, nub unter ber Berrichaft bes Mars, bei bem Betoje ber Revolution verhüllen bie Mujen bie Banbter, trauert und leidet bie Aunft.

· }• }#{•(•

## XV.

## Das Brager Theater in den Jahren 1848 und 1849. -Die Arena im Pftrof ichen Garten.

(Betterleuchten. - Die Frangofen por Rigga. - "Freiheit und Conftitution!" - Das Concordia-Corps und bie "Svornost!" - Abuehmenbes Jutereffe am Theater. - Das bemoofte Saupt, Bopf nub Comert. -Cenfurfreiheit und Intendang-Cenfur. - Agitation gegen bas ftanbifche Theatermonopol: "Freies Theater im freien Staate!" - Theater-Mifere. - Uriel Acofta. - Deficit. - Soffmann erhalt finangielle Silfe. - Die "Sugenotten" in ihrer mabren Gestalt. - Beitere Abnahme bes Theaterbefuche. - Rein Gelb fur Gagegablung. - Die "blutigen Bfingften" Brage. - Theaterfverre. - Das Bieberfeben im Theater. - Das Enbe ber "Demoifellen" und "Dabamen" auf ber Bubne. - Betition nm Theater Subvention beim Minifterium. - Gubicriptioneporftellungen. -Bafte. - Abagna bes Bollert'ichen Chergare. - Berr und Frau Ruopp. -Raifer Ferbinand im Theater. - Das 3abr 1849: Bage-Reduction. -Die Arena und bie cedifche Bubne unter hoffmann. - Trojan's Broject gur Brundung eines cechifchen nationaltheaters; er wird ber erfte Intendant ber lechifden Bubne. - Eröffnung ber Arena. - Das Arena-Repertoire; Reftringirung ber cedifden Borftellungen. - Das Chidfal ber cedifden Theater Projecte. - Die cechischen Borftellungen werben megen Theils nahmelofigfeit bes Bublicums auf bie Conn- und Teiertage-Rachmittage

beschränft. - Das Lanbestheater im J. 1849; ber Gr. fer Strieg.)

Bohl lag schon brildende Schwüle in der politischen Lust, in den Theaterräumen begann das berhängnissvolle Jahr 1848 noch friedlich und normal. Man hartte mit lechhafter Kengier auf eine Novität, die damals in den Zeitungen viel Lärm mochte: Charlotte Birch-Pfeisser hatte sich der Auerdahlichen Dorfgesichen, Die Fran Professorien dem die den der Auerdahlichen Dischmen Wille gehabt hatte und am 26. Februar auch auf der Prager Verteut. Man. Mach Pollert creiten das Lorie, dad, dinder das Satelse, Dieh verschaften der Merchaften der Merchaften der Verlagen bei Meinhard, Dem. Lechner die Felseck. Mit noch bedeutenderer Spannung sah man der ersten Redoute im Theater eutgegen, die welcher die Schriftsellere und Knülkfereicklischaft

"Concordia" einen grandiofen Künftlerzug, wie ihn Prag feit Menichengebeufen nicht gesehen, grrangirte. Da gogen porüber 48 ber hervorragenoften Boëten Dentichlands, Bohmens, Englands und ber romanifchen Bolter, 18 ber größten Mufiter aller Reiten mit Mogart gum Schluffe, 47 bilbenbe Runftler, burchans biftorifch getren coftnmirt, bon ben vorzüglichsten Runft- und literarischen Größen Brage oft mit Bortratabulichfeit reprafentirt. Aber eine welterichütternbe Runde unterbrach bas barmlofe Mastenfeft. Der Bug bewegte fich noch um ben Caal, als man fich bie Radpricht von bem Ausbruche ber Barifer Februar-Revolution gugurannen begann. Gin Banthaus batte biefe Rachricht burch eine Depefche erhalten. Gine unbeschreibliche Aufregung erfaßte bie gange Befellichaft. Die Reihen lichteten fich und loften fich auf, ein projectirtes Westbankett unterblieb, bas Daskenfeft erreichte ein vorzeitiges Enbe. Benige Tage guvor hatten bie "Frangofen vor Digga", Rittl's bebeutenbfte Oper, ihren Gingug gehalten. Gie tamen fo gang a tempo mit ber Februar-Revolution; wie Betterleuchten bor bem Ausbruche bes Revolutionsgewitters, und bie vielfältigen Begiehungen, welche zwischen ber Sandlung und ber beginnenben großen politischen Ummölung trot ber forgfältigen Abichleifung ber Ceniur bestauben, verfehlten nicht, gu gunben. Den Text hatte ein ichon bamals intereffanter, nachmals weltberühmter Mann gefchrieben : ber Dreebener Capellmeifter Richarb Baquer; er zengte von ber feltenen Begabung bes Dichters. Aber auch ber Componist ber Oper sog bas allgemeine Intereffe auf fich. Johann Friedrich Rittl mar am 8. Mai 1806 auf bem Schwarzenberg'ichen Schloffe Worlit als Sohn bes bortigen Inftigamtmanns geboren, batte in Brag Bhilosophie und 3ns ftubirt, baneben aber unter Tomafchet's Leitung mufitalifche Studien betrieben und bereits 1836 eine Anfführung eigener Compositionen veranstaltet. Den Staatsbienft, in ben er nach bem Billen feines Baters getreten mar, perließ er, ale ibm 1840 ein Sturg ans bem Bagen einen Armbruch jugog. Alle im December 1842 Diouns Beber, ber Director bes Brager Confervatoriums ftarb, erhielt Rittl biefe Stelle und befleibete fie 1540

bis 1865 - brei Jahre fpater ftarb er (am 20. Juli 1868) gu Boluifch-Liffa. Muf die Operncomposition warf fich Rittl erft, als er feinen Ruf als Liebercomponift bereits gefichert hatte. Die vieractige große Over "Bigneg und Ginfepve" ober "bie Fransofen por Missa" mar fein Eritlings- und bebeutenbites Bert. eine Oper von großem Bhantafie-Reichthum, von Energie und Rraft, mit binreifenden Enfemblenummern und iconen Ibrifchen Bartien. Bu europäifcher Berühmtheit brachte es ber Frangofenmarich, mahrend im Uebrigen Die Oper gwar burch Soffmann in den fünfziger Jahren in Franffurt a. D. wiedergegeben murbe. aber boch nicht ben erwarteten Weg über alle großen Buhnen Dentichlaude machte. Die erfte Aufführung (am 19. Febr. 1848) brachte bem Componiften, ber feine Oper felbit einftubirt batte und leitete, einen eilfmaligen Bervorruf, bem Berte eine enthufigftifche Aufuahme. Die Oper fpielt in ber Beit ber großen frangofischen Revolution 1793 bei Rigga; Die republicanische Armee ericheint als Befreierin ber Riggerben aus ber Ruechtichaft, am Schluffe ber Oper wird die fiegreiche Tricolore entfaltet. Bas Bunder, wenn eine effectreiche und fraftvolle Oper mit folder Sandlung, welche die Ceufur zwar verftummeln, aber boch nicht untenntlich machen tounte, gewaltig pacte! Biergebumal wieber bolt, fand fie ftete ftart befuchte Banfer und fturmifden Enthufiasmus. Schon waren die weltericulteriben Radgrichten aus Baris allaemeiner Gefprachsftoff geworben. Die Aufregung wuchs. In's eigene Baterland vervflauste fich bie Bewegung, Die Rufe "Freiheit" und "Conftitution" waren in Aller Munde und eleftrifirten bas Bublienur. Am 15. Marg - man gab bie "Dieuftpflicht" brang eine große Runde in's beutsche Laubestheater. Der Dberftburgaraf Rudolf Graf Stadion rief fie bem Bublicum aus feiner Loge gn - es war die Berfundigung ber Conftitution. Ein unbeschreiblicher Jubel brach los, ber Borhang fiel nieber, Die Borftellung tonnte nicht beendet werden. Inbelnd gog Alles burch bie Strafen, in ben Gafthaufern floß in Stromen ber Champagner, endlos flangen die Bivats auf ben Raifer, Die Bereats auf Metternich; burch bie Strafen gog ein Fadelgug mit

120 Berionen, por bem Bohnhanie bes Erghergoge Carl Ferdinand und ben Balais hoher Ariftofraten wurden bonnernbe Lebehochs ansgebracht. In ber Universität forberte Uffo Sorn, ber Boet, gur Bilbung einer afabemifchen Legion auf, und mit bonnernbem Anbel begruften bie Studenten bie Runde von ber Anfbebing ber Cenfur. Der Brager Künftler- und Schriftftellerverein "Concordia". binter ber nationalgarbeluftigen Bilrgerichaft nicht gurudbleibenb, organifirte fich ale "Concordia Corps"; erfter Sanptmann war Mfabemie-Director Chriftian Ruben. Die Compagnie gabite eirea 220 Mann, ale beren Sanptanfgabe betont wurde, Die Monnmente und monnmentalen Banwerte Brage notbigenfalls an ichnigen. Bon bem "Concordia Corps" fpaltete fich bas eechische Corps "Svornost" ab, beffen phantaftische, nationale Tracht für Bangigfeit empfängliche Gemuther mit gelindem Schaner erfüllte. Schon ebe fich bie "Svornost" organifirte, mar ihr Abzeichen, bas rothe Kreng auf weißer Binbe, am Urme einer evhemeren Bengelebriiberichaft anfaetaucht und von angitlichen Seelen als Erfennungezeichen einer Bunbesgenoffenschaft angefeben worben, welche bei einer Borftellung ber Sugenotten ben Deutschen eine Bartholomäusnacht bereiten wolle. Ueber ben großartigen Ereigniffen, über bem eoloffglen Umidmunge aller Dinge, bei bem übervollen Leben auf ben Strafen, vergaß man bas noch vor wenigen Tagen auf ber Sobe ber Sitnation gestandene Theater vollständig. Um 18. Marg gab bie Bubne gum Benefig ber Miram Raifer's "Männerschönheit" ale Novitat vor ganglich theilnahmelofem, ichwach vertretenem Bublieum, Die Journale ichräuften Die Rritifen auf ein Minimum von Zeilen ein ober liefen entgegen allem hertommen felbit intereffante Borftellungen unbeachtet. Und boch lag and bas Theater nicht fo vollständig anger bem Bereiche ber Ereigniffe, und boch hatte es and Intheil an ben Seanungen, welche bie nene Beit mit fich brachte! Das Gefet hatte bie Anfhebung ber Cenfur ansgesprochen. 24. Marg gab man bas erfte cenfurfreie Gtild : "Der lange Afrael" ober "Das bemoofte Banpt". Das ancien regime hatte es verpont. Unn fonnten fich bie Brager bas ftaatsacfahrliche Un

gebeuer, bas ber barmlofe Benebir verbrochen, gang in ber Rabe beieben. Gin großer Theil bes Bublicums in Barquet und Logen bestand aus Studenten, welche alle "padenden Stellen" mit jubelnbem Beifalle aufnahmen. Enthuffasmirt mar bas jugendliche Aubitorium burch Frantl's Universitätelieb ("Bas fommt berau mit fühnem Bange?" componirt von Capellm. Tauwip, bas am Schlufe bes Comitate angebracht mar. Das bemoofte Saupt mar Rifcher, Wirier Strobl Granert. Gin zweites Stud, bas bie Biener Cening vom Sofburgtbeater und fomit ans bem gangen Umfange ber Monarchie verbanut batte, Gustow's "Ropf und Schwert", tam am 28. Marg nen einftubirt auf bie Scene. Der Stein bes Anftofes mar früher namentlich ber öfterreichische Befandte Gedenborf gewesen, ber in bem Grude befanntlich bie Band ber preugifchen Bringeffin Bilbelmine für einen Ergherzog gu gewinnen hofft. Dies ichien auf ber Bubne unmöglich; man fubitituirte bem biterreichischen einen durpfälgifchen Gefandten, Ramens Baron Breitenbach, und frater verbannte man bas Stud vollftanbig. Run mar "Bopf und Schwert" ein cenjurfreice Stud, und boch fungirte noch immer ber churpfalgifche ftatt bes ofterreichischen Gefandten am preufischen Sofe. Much Dies rief im Marg 1848 Erbitterung bervor. Man conftatirte, bag gwar bie staatliche Cenfur anfgeboben fei, aber noch immer bie Cenfur und Ueberwachung bes Theaters burch bie Intenbang ale Radjolgerin ber Muffichtecommiffion eriftire, und fand bieje geheime Cenfur noch viel gefährlicher und unitatthafter ale bie ftagtliche Ceniur. weil fie unverantwortlich fei. Das gab alfo einen Streit um Brincipien, bie wieber von jehr verichiebenen Standpunften betrachtet werben tonnten. Jener ber Intenbang vindicirte ben bobmiichen Standen als Gigenthumern bes Theaters febr entichieben bas Recht, "bie Babl ber aufzuführenden Stude und beren Inhalt ju übermachen"; Die Gegner fanden fur's Erfte jede Heberwachung überhaupt ungeitgemäß, perhorrescirten insbesondere Die Couveranetat bes Intenbauten, ber nicht einmal wie fruber ber Boligeibeamte Beichwerben an boberer Stelle (Lanbesprafibinm und felbit Cenfurhofftelle) ju fürchten hatte, und bas geheime Balten der ständischen Theaterensur, welcher der Theaterdirector contractlich blindlings unterworfen sei. Ja man ging noch weiter. Wan erflärte das ganzs Berhältnis der Stände zum Theater als unzeitgemäß und warf offen die Frage auf, "ob eine Corporation die Bestugniß haben darf, einem Publicum, einem Botte das Maß seiner Freiheit gugunessen.

"Der einfachte Ausweg wöre" — eig einer ber bekeutenblien Schriftelter — "men bie Stäube für des Rechtes ber "Ubekrensdung" bes Theaters in Betreff ber anfanführenben Städe freimilig begaben. Das Botl ift manübe jund vom ihre diechte ehr unanfähabige Städe flom gundzweifen wiffen; auch hat uns die Erfahrung nur zu oft geleht, bab bie
fähabige Genfu nicht bei minhefte Sicherbeit gegen beite bietet. Bollen
bie Stäube genanntes Recht aufrecht erhalten, in müßte man wohl unter
nichen, de sie hen wirflich is ansgemacht ein Recht feit, bolle Beihe von
Biegelwert, Hotz und bei mossemacht ein Recht feit, bolle von
Biegelwert, Dols und Leinwand fie befugt, ben Grift mit Befoliag zu betgen,
be beutfeb Eiteratur außsummlern und zu contraßguiren, bem Bolle von
bem der Ceffentlichkeit beimgegebenen geiltigen Eigenthume bes Dichters
vorzummlern, nos ihmen beidett. . . . ."

Man forderte energisch die Abgabe des Theatermonopols feitens ber Stanbe, bas ebenfo fallen muffe, wie bie Monopole bes Staates fallen, ja man bezweifelte, ob biefes Monovol ober Brivileg ber Stande, bas Theater in Brag allein inneguhaben, überhaupt ein ausschliefliches fei. "Falls die Stanbe" - rief man - "in ihrer bisherigen corporativen Bufammenfebnng fich als bie ansichließlichen Bertreter bes "Baterlandes" und bie Borm unber ber "Dufen" (Aufpielung auf bie Infdrift am Theatergebande "patriae et musis") angehen follten, würde die Theaterfrage nothwendigerweise in ein ferneres Stabinm treten, bas ber "Ablöfung". Diefes Stabinm fonne ohnehin nicht auf immer gurildgehalten werben, ba mit einer mahrhaften Conftitution, mit einer allgemein und frei gewählten Bertretung bes Boltes geichloffene Stänbecorporationen mit eigenem Bermogenshaushalte gang und gar unvereinbar find. Rene Reiten forbern neue Ginrichtungen. Es werbe fich ben bohmifchen Stanben balb gur Evibeng beransftellen, baf fie fich in bie nene Bestaltung ber Dinge auflosen muffen. Bei ber fur beibe Theile, ben Besammtstaat und die bisherige Ständecorporation gerechten Berechnung und Ausgleichung werbe natürlich auch bas zum Eigentimm der Stände gestrige Theaterprivilezium, der Besit bes Gebandes n. i. w. in Betracht fommen . . . . "

Dies waren "revolutionare" Ibeen und Borte, Die vor 1848 für gang unmöglich gehalten worben waren. Man verlangte alfo offen Freigebung bes Theaters, man hoffte biefelbe von einer Anflofung ber Stanbe, Die bamals icon ftarf ventilirt wurde, und forberte, falls fich biefe Auflöhma versogern follte. balbige Ablofung bes Brivilegiums. Die Forberung zweier bohmifchen Rationaltheater, eines bentichen nub dechifden, trat icon in jenen Apriltagen bes Jahres 1848 offen hervor; man wollte einen weber burch eine lleberwachings behörbe noch burch Subventionen abhängigen Theaterbirector, ber nicht aus irgend welchen Rudnichten bebeutenbe, ... inmitten bes großen Rampfes für politische Glaubensfreiheit ftebenbe" Stude gnrudlege, fury man wollte ein freies Theater im freien Staate, wobin anch ein Anhang in bem Brefigeschentwurfe bes Brager Schriftftellervereins, Die Theaterverhaltuiffe gegenüber bem Staate behanbelnb, gielte.



und Buntes geung, um bas Theater entbehren gu fonnen. 3m Theater aber "30g nichts mehr". Theaterbirectoren fuchen aus iebem Berhaltuiffe Capital ju ichlagen. Go mußte jett ber Theatergettel ein angefündigtes Stud befonders empfehlen burch bie jett gebrudte Bemerfung, "früher burch bie Cenfur verboten". And biefe charafteriftifche Reclame balf nichts. Der "Bicomte von Letorrieres", and ein Martyrer ber Cenfur, fam bei leerem Saufe auf Die Bretter, bas "bemooite Sanpt" fand ichen bei ber zweiten Anfführung feine Theilnahme mehr. Man machte lieber Ratenmufifen auf ben Strafen ober fueipte im Clublocale. Um 4. April bebutirte eine neue Localiangerin Dile. Antonie Calliano bom Biebener Theater, ein Greigniß, bas fonft nicht verfehlt hatte, Genfation zu maden. Run fümmerte fich Riemand barum, ob die Calliano beffer fei ale bie Linga und umgefehrt. Erwas mehr beachtet murbe "Uriel Meofta", bas zweite cenfurfreie Stud, bas vor 1848 fcmerlich in Defterreich bas Licht ber Lampen erblickt hatte; wenn man ben "Bicomte von Letorrières" und ben "langen Afrael" verbot, batte man ben "Uriel" gerabegn verbrennen miffen. Die Brotestation ber Deiunugefreiheit wider bas Dogma, bies war nach bem Ginne bes 1848er Bublieume. Uriel Acofta hatte am 5, April einen glangenden Erfolg und erzielte ein volles Baus - mas nicht menig in jenen Tagen fagen wollte, wo bie Großer, ber erflarte Liebling bes Bublicums, eine ber ichwächft befuchten Benefigvorftellungen hatte, wo felbit ein Gaft vom Rufe und ber Beliebtheit ber Quter eine Aufangs nur fühle Beachtung fand und fich erft im Laufe ihres Gaftipiels die alten Sympathien erobern mußte. Sogar in ben "Frangofen vor Migga" eleftrifirte nur mehr ber biftorifch geworbene Frangofenmarich, ber in biefen Tagen als fpeeieller Marich bes Anriftencorps allenthalben zu hören mar; bie fibrige Oper ließ falt. Ueberhaupt tonnten es bamals außer "Uriel" nur Laube's "Karlojchuler" ju einem Erfolge bringen. Die Conftitution ichien ben Ruin bes Theaters zu bebenten.

Kann zwei Monate banerte ber Freiheitsjnbel, und ichon ichien eine Kataftrophe für bas igl. ftanbijche Theater zu Prag

unvermeiblich. Um 20. April 1848 reichte Director Soffmann ben Ständen ein umfangreiches Memorandum ein.

Der Monat Marg ergab bereits ein erhebliches Desieit, und in dem Ergebnis, daß er wegen ber breimonatlichen Berechnungen vor wer geschied bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei werbe, auf 1. Mai die Gagen aus Signem zu zahlen. Lein werbe, auf 1. Mai die Gagen aus Signem zu zahlen. Lein werbe, auf 1. Mai die Gagen aus Signem zu zahlen. Lein werte geblieben, aber "die Lente vergetiben lieber ihr Gest und brächten dem Lekaterdirector basselbe Wistranen eutgegen, das sie der Staatsberendung entgegenfordien".

Hoffmann bat schließig, man möge ihm auf Abschlag der onbenttion sitt die Jahre 1849, 1850 nub 1851 einen Betrag von 10.000 fl. C. W. gegen Ginlegung einer Schildmeftunde nub nit Verpfändnug des gefammten fundus instructus in den letzte Zagar des Nyrif 1848 aus dem Dometfichkonds aussolgen. Sollte



bie Subvention wegen Richterfüllung des Contractes verweigert werden, so wäre die Schitd als wurezinstliches Dartehen zu behaldeln. Der Himanursche Jundbas war mit 57.440 fl. C. W. bewerthet worden. Der Landschausschaft erlante die Verechtigung des Geschiebes an und gewährte es, sieden unter dere Verlängungen: sür's Exple, daß die Schuldburtunde auf ein ganz einsäches Dartehen mit Verzisping laute; sür's Zweite, daß jännntliches der werdes, sie den undewegliche Vernügen des Dierctors verrfändet werdes, sür's Dritte, daß zwei der der Verständet werdes, sür's Dritte, daß zwei der der Verständet werdes, sür's Dritte, daß zwei alle Verständet werden, das der Verständet werden, das der Verständet werden, das der Verständet werden, das die Verständet w

Co war fur ben Angenblick geholfen. Leiber hatte es aber gar nicht ben Auschein, als wollten bie Beiten ben Dufen freundlicher werben. Den feltenen Anblid eines vollen Saufes batte man vorberhand imr am 6. Mai, ber ben Bragern gum erften Dale Die "Bugenotten" in ihrer Urgestalt zeigte. Erft iett wurde es flar, wie arg bie Ober fruber verftummelt worben war. Rum erften Dale borte man in ber Oper ben Choral "Gine fefte Burg"; Monde ftatt breier pebellartig berausstaffirter Greife fequeten unn bie Baffen, furs man borte und fab eine neue Doer. Die erfte Baleutine mar bie Grofer, Die erfte Margarethe Dlab. Eruft Raifer, eine tuchtige Coloraturfangerin, bie fich am 1. Februar als "Amina in ber Nachtwandlerin" eingeführt hatte, Urbain Dle. Coufny. Aber abgesehen von ben "Sugenotten" ichwieg bie Muse bebarrlich weiter "im garm ber Baffen". Dit Tobesverachtung arbeitete bas Theater; bie Mitglieder ergaben fich in bas Schidfal, gugleich Darfteller und Bublienm gu fein, bie alten ehebem fo getreuen Theaterfreunde maren auf ein wingiges Sauflein gufammengeichrumpft, man wandelte im Theater wie in oben, bem Berfalle naben Raumen; wenn an einem Abende bie Tagestoften gebectt wurden, mußte ibn bie Direction als Blüdstag bezeichnen. Dan gab Novitäten (Gustow's "Urbild bes Tartuffe", "Napoleon's Aufang, Glud und Ende" mit Granert in einer frappirenden Napoleon Maste, Die frangofifche Oper "Die Ronigin bes Tages"), man verschrieb intereffante Bafte, fo ben liebenswürdigen Banmeifter und Dlle. Enaft. Desgofopraniftin und abfolvirte Brager Confervatoriftin - Alles vergebens, taum bag bas Saus weniger leer mar als gewöhnlich! Das nachfte nub bringenbfte Jutereffe, bas politifche, verbrangte iebes andere, namentlich jenes an Theater und Runft. Schon gab es in Deutschland Theaterfataftropben. Das Breslauer und Bremer Theater loften fich auf, bas Leipziger feste bie Bagen auf bie Salfte berab; in Samburg fpielten bie Mitalieber auf eigene Rechnung. Run brobte an Prag bie Reihe gu tommen. Schou hatte es in ben Strafen ber bohmifchen Landeshanptftabt, in benen es von Garben und Legionaren aller Farben und Chargen wimmelte, blutige Cravalle gegeben - bie Brager Junitage maren im Anguge. Noch por bem Ausbruche ber Repolte fab fich bie Direction trot Subpention, trot Darleben und trothem bas Laubestheater bas einzige Theater einer Stabt mit 130,000 Ginwohnern mar, genothigt, ben Mitgliebern zu eröffnen, fie wolle vom 1. Juni ab nur gwei Drittbeile fammtlicher Gagen gablen. für bas lette Drittheil aber Bons geben, bie in ber befferen Theaterzeit, im Berbit und Binter, wieber eingelöft werben follten. Die Mitalieber weigerten fich in einer Berfammlung am 31. Mai enticbieben, in eine folde Berfürzung ihrer Gagen zu willigen. worauf Director Soffmann ertlarte, für ben Mouat Juni felbit mit ben größten eigenen Opfern bie vollen Gagen gablen gu wollen : ob er bies aber auch in den folgenden Mongten gu leiften im Stande fein werbe, bies hange vom Theaterbefuche ab. Am 6. Juni fündigte ein von ben Thegtermitgliebern gemählter Unsfchuß au, daß in ben Monaten Juni, Inli und Anguft im Theater gwölf Borftellungen bei aufgehobenem Abonnement gum Beften bes Gefammitverfonals gegeben werben follten und gu biefem Amede eine Subscription eröffnet werbe. Um 12. Juni follte bie erfte biefer Borftellungen (bas neue Schanfpiel "Die Liechtenfteiner") fein. In alle Anuftfreunde erging bie "ergebenfte Bitte", burch recht gablreichen Befinch gur Erhaltung bes vaterländischen



Dies geschah in ben erften Tagen bes Juni, in ben Tagen bes Glamen eon greffes. Dann tamen bie "blutigen Bfingften" Brags; bie Strafen ber Stadt füllten fid, mit Barricaben, in ber numittelbaren Rabe bes ftillen Museubaufes, beffen Bforte angitlich verichloffen mar, hallte Baffenlarm und Dustetenfener. Den Gingang jur Gifengaffe verfperrte eine aus Tanbelmarttbuben aufammengefette Barricabe. Das Carolinum war von fampfenden Studenten befett und ningte mit bem Banonnet genommen werben. Der Gingang vom Graben gur Bergmannsgaffe war burch eine riefige Barricade verfperrt, furs, die friedliche Stätte ber Mufen mar umbrandet von ben Bogen ber Revolution. Beuer unglückselige 12. Juni warf natürlich alle Berhaltuiffe über ben Saufen. Reber, ber nicht felbft mit ben Baffen in ber Sand auf ber Barricabe ftand ober als Garbe feinen Dieuft zu machen hatte, war nur barauf bedacht, für feinen Berd gu forgen, feine Sabe und fich felbit ober feine Lieben gu fichern. Taufende ber wohlhabenden Bewohner fuchten ihr Beil in der Alucht, ba fich fcon bei ben Judencravallen unter ben entjeffelten Broletarierichaaren eine bebeutliche Berachtung für frembes Gigenthum gezeigt batte und unn unter ben Schreden bes Aufftanbes bas Mergite gu fürchten mar. Ber bachte in jenen Schredenstagen an

Theater und Dufit? Es bedurfte feiner Beifung ber Gtanbe bas Theater blieb vom 12. Juni ab gesperrt, bie Rimitlerschaar felbft hatte theilweise bas Beite gesucht. Ginigen, Die fich von bem allgemeinen Tanmel etwas ftart batten mitreifen laffen, mochte es fogar bange um ihre Bant werben. Go paffirte es Gifcher, ber auf ber augeblichen Broferiptionslifte geftauben haben foll, bag er in einem Orte bei Rarlebab festgenommen wurde. Die Sache wurde noch ernitlicher, ba man ibn für ben Bortführer ber "Unruhigen," für ben Gaftwirth Beter Fafter, hielt. Alle feine Gegenverficherungen halfen nichts, er wurde als Befangener nach Rarlebab abgeführt und erft bort auf bas Bort und bie Burgichaft bes eben auwesenben Gurften Roban wieder freigelaffen. Die Pforten bes Lanbestheaters blieben gesperrt, auch ale BM. Gurft Binbifchgraß bie Brager Junirevolution niebergeworfen hatte. Man fcmachtete unter bem Druce bes Belagerungszuftaubes. Run erft erlieft bas Laubespräfibium bie officielle Beifung, bas Theater auf unbestimmte Beit geschloffen gu halten. Direction und Berfonal waren in verzweifelter Lage. An eine Entschädigung war vorberhand nicht zu benfen; in ber Berlegenheit bachte man baran, ein Wefaumtgaftfviel in bem verhaltuißmäßig friedlichen Reichenberg ju eröffnen. Der ftanbifche Ausschuß hatte ein Anfuchen um Silfe in ber Bebrauguift ichon por ben Junitagen babin beantwortet, baf man für bas Theater vorderhand nichts thuen fonne, ba erft ber einzuberufende Landtag über bas fünftige Berhaltniß bes Brager Theaters gu ben bieberigen bohmifden Stauben einen Beichluß faffen wurbe. Bou biefer Geite mar alfo jest, in ben Tagen bes Belagernugsauftaubes, noch weniger au boffen. Reiche Runftfreunde: Die au anderen Beiten ihre Borfe gern für die Anuft geöffnet hatten, maren in ben fturmifchen Tagen felbft in ihrem Befite geschäbigt worben - bie Schauspieler ichienen bei bem allgemeinen Riebergange ber beutschen Theaterverhaltniffe bem Untergange geweiht. Endlich, nach 26tägiger Sperre, wurde bas Saus am 6. Juli mit einer Borftellung von "Figaro's Bochzeit" wieber erbffnet. Es mar ein Familienfeft. Das awar nicht gablreiche, aber boch nicht allgu fvärliche Publicum empfing jeden einzelnen Darfteller mit Beijall; es war nach längerer Trenunng ein herzliches Wiederziehen. Der Theaterzeitel jenes 6. Juli aber wies eine "redolutionäre" Neuerung auf, die nicht unbeachtet bleiben darf. Der Zettel war höflich und eitgemäß geworden; er nanute die Damen des Theaters nicht mehr "Madonne" und "Demoijelle", wie sie seit dem vorigen Jahrhundert, seit den Hanswurfte und Banderfomiddintenzeiten benanfet worden waren – zum erften Wale hießen sie und "Frant" und "Fräntein." Unsere Geschichte verzeichnet diesen Gemanschationsach mit Freuden und acceptirt von dieser Stelle au esenfalls die neuen Perddietate.

Bolles Bertrauen fette übrigens weber Direction noch Berfonal in die Wiedereröffnung ber Bubne. Gie verichoben feinen Angenblid bie Ergreifung bes letten Mittels, von bem eine rabicale Abhilfe ber bringenben Roth zu erhoffen war. Unterm 10. Juli richteten bie Mitglieber bes Theaters, vertreten burch ben Director, Regiffeur Eruft, Cavellmeifter Straup und ben Baffiften Strafaty eine Eingabe an ben Minifter bes Innern, welche um bie Bewilligung ju einer zeitweiligen Unterftutung bes Brager Theaters burch ben Cameralfonde aufuchte. Die genannten Reprafentanten reiften perfonlich nach Wien, um ibre Bitte nachbrudlich zu betonen, und ber itanbifche Ausschuft begleitete bas Gefuch befürwortend ein. Gine Unterftugung bes Theaters - erffarte ber Musichuß - erfcheine für Brag bringend nothwendig, ba bie Gelbfrafte ber Direction burch die Berhaltniffe icon fo ericborft feien, baf ohne eine Unterftugung bie gangliche Sperrung unvermeiblich fei; eine Sperrung aber bürfte trot bes bermal ichmachen Theaterbesuches bennoch felbit aus öffentlichen Rückfichten nicht wünschenswerth fein, weil bas ohnehin geftorte fociale Leben burch bie Theateriverre eines michtigen Stunduntes beraubt murbe, weil bas gause, febr gablreiche Berfonal theils bem unvermeiblichen Rothstaube Breis gegeben, theils gezwingen mare, andere Engagements gu fuchen, fo baf bas Brager Theater auf lange Beit feiner bebeutfamen Bestimmung nicht nachkommen tonnte. Der ftanbifche Ausschuß habe bereits Unterstützungen gewährt, fo weit es in

feinen Rraften ftand, weiter mare es unmöglich. Uebrigens fei bas ftanbifche Theater nationalinftitut und Nationaleigenthum; es fei alfo vorausguichen, bag ber bevorftehenbe Landtag bes Ronigreichs Bohmen die für bas schwerbebrangte ftanbische Theater aus bem Cameralfonds geleifteten Unterftugungen auf bas Land übernehmen murbe. Illuftrirt murbe biefe Eingabe burch eine Bergleichung ber Ginnahmen und Musgaben, fowie ber Deficite in ben Monaten April, Dai, Juni, Juli, Auguft und Geptember ber Jahre 1846, 1847 und 1848. In bem erften ber brei Jahre betrug bas Deficit 7933 fl. 5 fr. CDR., 1847 fcon 8605 fl. 59 fr., 1848 aber 14.362 fl. 14 fr., woraus ein Gefammtbeficit bou 30,901 fl. 18 fr. filr jene Reit refultirte. Die Deputation batte fich in Wien einer freundlichen Aufnahme zu erfreuen und erreichte benn auch ben 3med, ben Beftaub ber Buhne bis jum Binter ju fichern, Ueberbies machte Director Soffmann von feinem Rechte Gebrauch, eine Entschädigung von 200 fl. ver Abend für bie Beit ber Theaterfperre (vom 12. Juni bis incl. 5. Inli) ju verlangen, bie ihm gewährt wurbe.

Im Theater felbit machte man alle Auftrengungen, fich trot ber andauernden Ungunft ber Beiten ehrenvoll ju behaupten. Die angefündigten Gubicriptionevorstellungen, beren Ertrag bie Dedung ber Gagen ju erleichtern hatte, waren von Erfolg gefront. Gie brachten u. M. Guftav Freytag's "Graf Balbemar" und bie Oper "Bring Eugen, ber eble Ritter" bon Guftav Schmitt, ein patriotijches Erftlingswert, an bem fich übrigens jum erften Dale wieber Die Ceufur verfuchte, obwohl fie officiell nicht bestand. Bei ber zweiten Aufführung ber Oper vermißten nämlich viele Buborer eine bei ber Bremiere mit großem Beifalle aufgenommene Stelle. Die hubiche "Engelliefe" hatte auf bie Frage bes Bringen, wie es ihr gebe, ju antworten: "Wie es eben bei einer Belagerung (bas Stud fpielt jur Beit ber Belagerung von Lanbau) aeben tann." Darin fah bie Beborbe eine Anfpielung auf ben Belagerungezuftand und ftrich bei ber zweiten Aufführung bie Stelle. Auffallend arm mar ber Sommer 1848 an Gaftivielen. Rott aus Berlin tam, fab bie triften Berhaltniffe und reifte, ohne



au fpielen, wieber ab: nur Deftrop bielt Stand und machte mit feiner "Recrutirung in Krähwinfel" lachende Gefichter in tieferufter Beit. Anfieben machte ein einmaliges Gaftfviel ber Fran Berfing, Gattin bes beliebten Barptoniften, ebebem eines ber glausenbiten Sterne in ber beutiden Bubuenwelt. Gin anderer berglich begrufter Gaft war ber Barttonift Appelmaun, ein Brager, bamale in Ling engagirt, ber ale "Bring-Regent" im "Rachtlager" Renguiß von feiner Begabung ablegte. Ginen barten Berluft erlitt bie Buhne in bem beutwürdigen Sommer 1848 burch ben Abgang bes Chepaars Bollert, Soffmann hatte bem Baare ichon am 1. Juni, bem contractlichen Runbigungstage, erflart, bie bisberigen hoben Gagen nicht mehr gablen zu tonnen und erfucht. in eine Ermäßigung ihrer Ansprüche ju willigen. Berr und Frau Bollert ichienen bagu bereit; aber bie Ereiquiffe ber blutigen Bfingfttage erichütterten Fran Pollert berart, baß fie fammt Bemal auf ein ferneres Engagement in Brag pergichtete und einem Rufe nach Betersburg folgte. Gin birecter Erfat fur fie war nicht geboten, ba fie - wie befanut - fich weniger in ihrem eigentlichen, bem Beroinenfache, als vielmehr im Gebiete ber Raiven und Salondame bewegte, mofür Frl. Lechner und Frl. Fren vorhauden maren. Aber auch eine glangende Requifition machte Brag in bem bewegten Rabre: Fran Anopp-Rebringer, Am 5 Gept. gewann fie als Recha in ber "Subin" ihren erften und fofort enticheibenben Gieg; ihr zweiter galt ber Lucrezia Borgia. Gie war eine Rauftlerin im vollsten Ginne bes Wortes; jebe ihrer Leiftungen mar burchgeiftigt, ein fünftlerifches Banges; es mar ein echt bramatifches Gestalten, ein wahrhaft großartiges Spiel, was man fab. und ein voller, ichoner Meggofopran, in ber besten Schule gebilbet, ben man borte. Der Gatte ber Gangerin Berr Ruopp wurde als Tenor engagirt und führte fich als Sever in "Rorma" ein. \*) Rurg gubor war auch in Frl. Beer eine achtbare Altiftin gewonnen worben, fo baß - aufammengehalten

<sup>\*)</sup> Angufte Anopp-Fehringer geb. Bittun, war 20. Febr. 1822 gu Berlin geb., wurde wegen ihrer bebentenben Anlagen von Spontini

mit bem Engagement ber Frau Eruft-Raifer ale Coloraturfangerin - bie Oper momentan wieber complet mar. Man magte fich benn auch an bebeutenbe Aufgaben, brachte Lortzing's "Baffenschmieb" (Stabinger Berfing, Marie Frl. Sontup, 3rmentrant-Frau Bobhorsty, Liebenau Strafaty, Rnappe Georg-Emminaer, ichwähischer Ritter-Brava) als Novitat, "Sans Seilina" in neuer Befetung, Die neue F. Sfrand'iche Over "Drabomira" (Tert von Brof. Swoboba) als 10. Subseriptionevorstellung und ichlieflich Auber's "Gott und Bajabere". Gin mabres Jubelfeft feierte man am 12. Dec. 1848. Raifer Rerbinand befuchte aum erften Dale, feit er feine Refibeng in Brag aufgeschlagen, bas Theater. Augefest mar "Strabella", bas glangenb erleuchtete Saus überfüllt. Die erzielte Ginnahme (878 fl. C. Dl.) mar bie größte, beren man fich feit vielen Jahren au erinnern mußte. Mis ber Raifer in burgerlicher Rleibung mit ber Raiferin im Saufe erichien, begrufte ihn ein breimaliges fturmifches Lebehoch. Den Bringen Rarl von Breufen fab man in einer ameiten Loge. Benige Tage frater (am 17. December) feierte man ein anberes freudiges und großes Ereigniß. Man gab Mogart's Rronungs. oper "Titus", und ber Anlaß ju biefer Aufführung mar bie Thronbesteigung bes jugenblichen Raifers Fraus Rofeph. Gin Reitfviel von Sidl, "Defterreichs Sterne", leitete bie Reier ein, ber

granbiofe "Sextus" der Febringer und die spunpolissifee "Leitelius der Wersker waren würdig der Kestvorstellung, mit welcher gewissermaßen das Theaterlahr 1848, eines der bedeutungs, und gesahrvolssten der Prager Bilipus, seines erfreutlichen Mischus sand. Deie Katastrepske war von dem ehrvirbissigen gulitute abgreuchen.

Nicht beiteren Blide begrüßten bie Mitalieber bes ftaubifchen Theaters bas neue Rabr 1849. Die Schreden ber Revolution maren überwnuben, einige Ruhe und mit biefer bas Intereffe am Theater begann wieber einzutehren - was aber nicht tommen wollte, bas war eine volltommene Beilung ber Theaterfinangen. Die Bufchuffe aus bem Cameralfonds maren aufgebraucht, bie amolf Subscriptionsvorftellungen gu Enbe - bas Theater mußte fich nun felbit weiter belfen, und ba bas Reblende burch bie bloken Tageseinnahmen nicht aufgebracht werben fonnte, wurde bas einfachfte nub gebrauchlichfte Mittel ergriffen, bie Bage : Rebuction. Derlei Dafregeln befferten felbitverständlich nicht bie Stimmung bes Berfonals, anmal fie beinabe gleichzeitig mit einer fühlbaren Bericharfung ber Theatergefete und Theatercontracte tamen, beren Folgen fich noch im Laufe bes Jahres zeigten. Die Direction war eben barauf bebacht, bie Bugel fo ftramm als moglich auaugichen und fich in jeber Sinficht vor Berlegenheiten gu bemahren. Durch die Erfahrungen bes letten Jahres gewißigt, trat hoffmann auch nach außen febr entschieden gur Bahrung feiner Rechte auf und fuchte fich fur Ereigniffe, wie fie bie Pfingft. woche 1848 gebracht hatte, bei Beiten vorzusehen. Er protestirte junachft entichieben gegen einen Berfuch bes Brager Stabtverordnetencollegiums, Die üblichen Abaaben, welche Die Berauftalter fouftiger öffentlicher "Spectatel" an bas Theater abguliefern hatten, gu Bunften ber Stabtgemeinbe einziehen gu laffen-Dann aber petirte er barum, bag man ben Theaterbirector ermachtige, bas Theater "wegen in ber Stadt Brag ausgebrochener Unruhen, Bolfsaufläufe und Rufammenrottungen, wegen beborsichenber Gefahr für das Gebände, wogen bei Tage sinspendirter Zerfindung zwischen der Alfstadt und Kleinseite oder ans anderen wichtigen, ansperhald des Zustitutes gelegenen Gründen zu herren, ohne vorser den Auftrag der Stände oder deren Bevollmächtigten erhalten zu haben und ohne daß ihm die contractlisse Amsjödigung gung entgebe." Hoffmann wies auf die Ereignisse des vorjährigen Juni hin und betonte, daß and 1849 noch immer eine ungewöhrigen sich Bewogung herriche und die f. f. Regierung Berfächstungregeln tresse. Der fändvische Ansfähr, wo es nicht möglich vorze, die Bewildigung der Stände einzuschofen, der Jutendant oder bessen Stellvertreter ermächtigt sein sollte, dem Director sosort die Bewilligung aus Gebertung au ertheilen.

Der ausgesprochene Teind jedes Theaters und jeder Direction ift ber Commer. Auch biefem Erbfeinde gu begegnen, mar Stoffmann's feites Beitreben. Auf bem gewöhnlichen Wege fonnte bies nicht geschehen; es mußte ein außergewöhnlicher Ausweg gesucht werben - Soffmann entbedte ibn in bem Blane, eine Arena an erbauen. Andere Stabte batten bereits mit abnlichen Sommerwohnungen ber Minfen Glud gehabt und auf Diefe Beife bem beinabe unvermeiblichen Commerbeficit erfolgreich Opposition gemacht; warum follte fich in Brag nicht ein Berfuch lobnen! Huch war ber Blan ju einer Arena, und zwar jn einer cechischen. ichon langere Reit in Brag erwogen morben. Mit ber machienben Bewegung im 1848er Sahre war auch bas ce difd nationale Bewuftfein gewachien, und begeifterte Nationale bezeichneten es gerabezu als eine Edmach, baft fich bas cechiiche Bolf noch immer mit Countagenachmittagvorstellungen begnugen mußte. Soffmann felbit traf in biefer Sinficht fein Borwurf. Er hatte Enl als Dramaturaen mit einer Monatsgage von 83 fl. 20 fr. C. Dt. und außerbem ein auschnliches Bersonal engagirt, bon bem freilich ein großer Theil (Fran Rolar, die Sh. Grabinger, Rolar, Kramuele, Nicolai, Fran Onnef u. M.) and in bentichen Borftellungen verwendet wurde; andere aber gehörten ausschlieflich ber eechiichen Bubne au, bezogen allerdings auch entiprechend mingige

Bagen.\*) Tol nahm fich feines bramaturgifchen Amtes eifrig an und führte alljährlich eine Reibe von Rovitaten (barunter Rolar's "Monifa", Kliepera's "Cesta Melnzina" u. f. m.) auf; im April 1848 mußte fich ber Director ber herrichenben Stimmung fo angupaffen, bag er gu Ehren ber fiebennnbamangia flamifchen Studenten, welche als Ehrengarbe ber Biener Burgerbeputation in Brag angetommen maren, eine cechifche Seftvorftellung veranftaltete. Schon 1847 hatten einige "Baterlanbefreunde" bie erften Schritte gur Errichtung eines cechifden Theaters auf Actien gemacht, ohne baf bon einem Erfolge verlautet batte: mm aber erflärte man es gerabezu als ein Gebot ber Bleichberechtis gung, neben bem beutschen auch ein cechisches Landestheater gn errichten. Giner großen Gorge allerdings vermochte man fich nicht an entichlagen: Bober follten bie nationalen Stude für bas "Nationaltheater" fommen? Machacet, Tyl, Aliepera und Rolar reichten nicht für ben Repertoirebebarf ans; ben Grund bes Mangels an anderen Autoren und Berten fab man in ber Cenfur, bem Mangel eines eigenen Theaters, ber Beidrantung ber cechiichen Boritellungen auf Die Conne und Feiertage, ber Unmöglichfeit, große honorare ju gablen und baburch bie Brobnetion ju ermuntern. Bie follten aber all' biefe Bemmuiffe plöglich beseitigt und ein Umichwing herbeigeführt werben? Es gehörte einiger Sanguinismus bagu, es gn erwarten, Richtsbeftoweniger wurden die Ruhrer ber Rationalen, Rieger und Trojan, nicht mube, bas Thema immer aufe Rene zu erörtern. Als Troian 1848 vom Brager Stabtrathe in ben verftarften Lanbesausschuß gewählt wurde, begann er alebald mit hochgestellten Berfonlichkeiten über eine Reform bes cechifchen Theaters gu verhandeln und fand ein freundliches Entgegentommen. Endlich murbe aus bem Lanbesausichuffe felbft eine breigliebrige Geetion ernannt (Mitglieber Ritter v. Bergenthal, Trojan, Falt - letterer an Stelle bes abwesenben Grafen M. Roftis), welche bie Frage gu

<sup>\*)</sup> Die höchste Gage, 50 ff., hatten die Herren Jezet und Arumlowsty, 35 ff. Herr Lapit, je 30 ff. die Herren Kadta und Simanovsty, die Damen Rajsta und Stalny-Tyl, 12 ff. herr Kriin,

erörtern batte, "wie bem Beburfniffe nach Errichtung eines Rationaltheaters in Brag am Beften abgeholfen werben fonnte". Die Berhaublungen gogen fich lange bin, Die cechifche Saifon wurde 1848 wie gewöhnlich am Benceslai-Tage eröffnet und nach wie por uur au Coun- und Reiertagen cechifch gespielt. Erft im Dai 1849 fcbien bie Wee ber Realifirung nabe. Dan fab ber Grundung bes cechifchen Nationaltheaters mit Eröffnung bes erften bohmifchen Laubtages entgegen. Director Soffmann beablichtigte bie nene Mera noch im Commer in einem Arena Ban gu eröffnen und erhielt benn auch am 31. Mai vom Landesausichnije bie Bewilligung au bemfelben im Bitroft'ichen Garten unter Ginem mit ber Befanntmachung, bag bie Errichtung eines cechischen Rationaltheaters beschloffene Sache fei. Sofort richtete ber Dramaturg Int Aufforberungen an alle Schausvieler und Schauipielerinen, fich gu ertlaren, ob fie ein Engagement bei ber gu errichtenben Rationalbubne nehmen wollten. Erojau wurde aum Rutenbanten ber cechifchen Bubue ernannt. Bis jum October 1849 follte ein zweites fleineres Theater in Brag errichtet werben, wogu Director Soffmann vom Lanbesansichuffe 20.000 fl. CM, bewilligt murben. Man beabfichtigte bas Robengebaube bagu bergurichten. 3m bisberigen ftanbifchen wie in bem nenen fleineren Theater follte wochentlich zweimal cechifch gefvielt werben, im fleinen Saufe einmal ber Woche auch beutich.

Henden seinerfeits nahm ben Ban ber Arena in Angrif-Er hatte ihn auf eigene Soften zu führen, nur ben Zins an ben Eigenthinner bes Pirroßichen Gartens zahlten die Sciade. Softmann war als jacklicher Eigenthinner ber Arena, jedoch verpflichtet, auch Mislauf seines Contractes bie Arena den Eigenthinnern bes Prager Theaters gegar eine Albshungsimmne von 10.000 st. jamut alsen ihm zuschenden Rechten abzutreten. Bose Orittel aller Borstellungen sollten in čechischer, ein Orittel in bentscher Sprache abgehalten werden. Sollte eingetretener Hindernisse und sieden Gericht im Landesstheater zur Aufführung zu sonmen. Haben jelbe Sickl im Landesstheater zur Aufführung zu sonmen. Haben wen die führen den konnten kelann, od eine Borstellung in



ber Arena ftattfinde ober nicht. Der Ban fcbritt rafch vorwarts, und ichon am 11. Anguft öffneten fich zum erften Dale bie Bforten bes "Commertheaters im Bitrog'ichen Garten". Das Theater war nach Angabe bes neu engagirten Oberregiffeurs Forft (Schall v. Faltenborft), ebemaligen Directors in Beit, ben wir bereits anno 1845 als Caubibaten für bie Brager Theaterbircetion fennen gelernt haben, aufgeführt worben, und zwar in ber Reit vom 5. Juli bis 11. Augnit. Das Gebande mar von Solg, obne Dach, inwendig febr geschmachvoll beeorirt und faßte über 3000 Menfchen. Blaue Gaulenreihen ichmudten bie beiben gur Eröffnungsfeier mit Bnirlanden und Blumenvafen beeorirten Geitenflügel ber Bubne. Rechte und linte vom Souffleur gogen fich langs bes Orchefters Blumenbeete. Bur Eröffunngevorftellung hatte man ein bramatifches Marchen von J. R. Tpl, "Jürgens Biffion" (Jiříkovo vidění), gemählt, und bie auf ber Rogthorterraffe entfaltete weifrothe Kabne mar bas Signal gu einer Bolfermanberung nach bem Bunber einer Theatergreng. Der Bitrofi'iche Garten war mit Denfchen gefüllt, Die im Momente ber Eroffnung burch alle Gingange ber Arena brangten. Gin Brolog fpiegelte in einer Controverse zwifden zwei geschworenen Arena-Reinden und bem Arena-Unternehmer bas bamalige Brager Ctabtgesprach wieber. Das Tyl'iche Stud (in techischer Sprache gespielt) war eine ziemlich ungefügige Arbeit: es gab barin fchlafenbe, bermunichte Blanifritter, in Gold verwandelte Saberforner, nectarbuftenbe Felfenquellen, Seenen aus bem Bauern-, Solbaten., Salon- und Bedenleben, Schnitterfeste, große Anfguge nub bergleichen Berrlichfeiten mehr, furz febr viel, nur feinen bramatifden Anotenpunkt. Auch wimmelte es von Anfvielungen auf Die jungengeläufigen Borte Conftitution, Demofratie, Reaction u. f. m., aber ein regelrechtes Stud mar bas "Marchen" nicht. Sa. mas barin gut war, hatte Tul fast wortlich aus Berla's "Gervinus" entlebut, natürlich obne Augabe ober Andentung einer Quelle. Die Reuheit ber Arena gog, und bie vollen Saufer waren an ber Tagesordnung. Aber nicht lauge bauerte ber außerorbeutliche Reig ber Renheit. Balb genng ftellten fich Bebeuten ein. Bas für ein Revertoire war für die Arena gu mablen? Da man bort nur an fconen Tagen ipielte, an biefen Tagen aber bas ftanbifche Theater auf ber Altitabt gesperrt wurde, vertrat bie Areug gewiffermaßen eine fonigliche Bubne, batte alio bie Burbe bes Mutter Inftituts gu mabren. Und boch! Bie vertrug fich ein bem Luftfpiel, Schaufviel und ber Oper gleichmäßig gewibmetes Repertoire, wie ein gehaltvolles ernftes ober ein feines Conversationsftiid mit bem ungebedten Sanbboben, mit ben Rauchwolfen im Mubitorium? Rathfam tounten für ein foldes Inftitut nur entweber pomphafte und geräufdvolle Spectafelftilde ober braftifch. fomifches Boffenwert fein, wobei bie Oberaufficht, welche ber ftanbifchen Intendang contractlich ja auch über die Arena guftand, freilich auf eine entsprechenbe Auswahl Bebacht zu nehmen batte, bamit bie Commerbubne ichliefilich nicht gur Gautlerbube, gum Tummelplate von Baiassos und Gomnaftifern werbe. Die erften Stude, die man in ber Arena gab, waren nun allerdings nicht in diefe Rategorie gu feten, aber auch nicht um Bieles hober gu ichaten. Die Schluftvointe febes Studes bilbete ein Daffentang u. bgl. In ber Auorduung von abulichen Dingen entwidelte ber nenengagirte Regiffeur Forft ein großes Befchid. Go ließ er am Schluffe ber "Regiments Tochter" unter Mitwirfung einer Artillerie-Mufit-Capelle große militarifche Evolutionen gueführen, wobei bie Rrieger alle möglichen Figuren, achtftrablige Sterne u. f. w. bilbeten, und jeder Aufführung in der Arena folgte ein abnliches Schanftud. Charafteriftifch fur bas ftete Drangen ber nationalen Bortführer nach einem Cecbifden nationaltheater mar bie Thatfache. bağ man wegen bes fchwachen Befuches ber cechifchen Arena-Borftellungen bie urfprungliche Bestimmung, zwei Drittel berfelben follten cechifch fein, balb fallen und bie Augahl ber beutichen Borftellungen pravaliren laffen mußte. Dagegen batte 3. B. Berla's Boffe "Gervinus" ober ber "Narr im Untersberge" einen coloffalen Caffenerfolg. Dit bem Bormalten bes beutichen Elements in ber Arena begannen aber begreiflicher Beife auch bie großen Berlegenheiten in ber Stadtbubne. Die Bragis, täglich blos Gine Borftellung, entweder nur in ber Stadt ober nur im



Bftroß'ichen Garten zu geben, murbe nicht immer eingehalten, und io tam es, bag Mitalieber bes ft, Theaters, namentlich Romiter wie Teiftmantel und Dolt, oft an einem nub bemielben Tage in und bor ber Stadt fpielten. Die naturgemäße Folge mar eine fichtbare Abungung ber Rrafte und eine Bernachlaffigung Des Sauptinftitutes au Gunften ber Arena, welche als factifches Gigenthum Soffmanns beareiflicher Beife fich beffen befonberer Gunft und Fürforge erfreute. Wenn bie Schauspieler fich nicht offen weigerten, bie Strapagen bes Doppelipieles mitzumachen, fo lag ber Grund wohl in bem Rauber bes Spielhonorars. Mit Soffmann's Arena war es ungefahr fo bestellt, wie mit bem Stoger'ichen Theater in ber Rofenaaffe, nur noch etwas ichlimmer, weil Stoger für fein Brivattheater wenigstens einen Trupp besonderen Bersonales engagirt batte. Trotbem blieb bas Sommertheater im Bitrofi'iden Garten noch viele Jahre binaus in inniger Berbindung mit bem Landestheater, bis es burch bas Reuftabter Theater befinitiv abgelöft und ipater eigenen Directoren überautwortet murbe.

Unter Soffmann batte bie Arena zwar noch einige Glangmomente, aber die ichonen Tage bes August 1849 wollten nicht mehr wiedertebren, 1850 producirte fich ichon eine Gnunaftifertruppe auf ber Arena, welche bon ben "Schweben por Brag" abgeloft murbe, einem "großen vaterlanbifden Spectatelichaufpiel" in fünf Aufgugen mit Befang, Tang, Gefechten gu Guß und gu Pferbe, Gingilgen n. f. m., bas ben hoffmann'ichen Leibbichter, Dramaturgen und Reftspielverfertiger I. C. Sidel gum Antor In biefem "Spectatelichaufpiel" gab es Bewehrfeuer, Ranouenbouner, Bombenplaten, Mineufpringen, Sanbgemenge, Rriegsgericht und Sinrichtung; leiber tonnte, wie Sr. Chaner wehnuthig perfündete, "eingetretener Sinberniffe megen bie Cavallerie nicht erscheinen", fo bag bie viel unintereffantere Aufanterie allein am Plate blieb. Ginen Treffer machte bie Arena 1850 mit bem & Raifer'ichen Charafterbilbe ... Junter und Anecht", ia fogar Opern wurden nuter freiem himmel aufgeführt und gwar mit febr guten Rraften. Im "Rachtlager in Granaba" fang Grl. Bergauer bie Gabriele in cedifcher Gprache. Giner Borftellung, welche ju Gunften bes bobmifchen Anvalidenfonde ftattfand und anfer "Ballenftein's Lager" und einem obligaten Sichelfchen Feftfpiel noch ein bon brei Militareapellen ausgeführtes Tongemalbe: "ber Felbherr Rabesty" ober "bie Schlacht bei Mortara und Novarra" brachte, wohnten Die Erzbergoge Allrecht und Ludwig bei. 1851, bas lette Rabr ber Soffmann'ichen Direction, war fo giemlich bas bebeutungelofeste fur bie Arena, Runachit murbe in einem "Spectafel-Schaufviel", betitelt: "ber Mauren Trenbruch in Branaba", eine Berbrüberung bes Gdaufpiels mit bem Beranet'ichen Circus gefeiert, wobei aber ben Bierfüßlern ber Lowenantheil bes Erfolges gufiel. Dann murbe bas Terrain ausschlieftlich ber Sidel'iden Muse überlaffen, welche ein für bas Auftreten bes berühmten 3merges Tom Bonce bestimmtes Stud, "bie Banberrofe" ober "ber lette Barlefin", und ichlieflich eine neue coloffale Ausstattungs-Rauberpoffe, ..ein Brophet", jur Aufführung brachte. Dies mar ber lette Triumph ber Arena in ber Mera Doffmann's, ihres Schopfers.

Rach ber erften Arena Saifon, im Det. 1849, hatte befanntlich bie cechifche Bubne in Brag ihre Gelbitanbigfeit erhalten und in einem eigenen Gebäube aufgerichtet merben follen. Der Brojecte über ben für bas "Rationaltheater" auszumählenden Blat gab es eine gange Menge; man bachte aufer ben "Roben" noch an bas Saus beim "Spinta", an ben unteren Rogmartt, ber ja bereits einmal bas "vlastenecké divadlo" getragen hatte, und fchlieflich murbe aus Allebem - nichte. Bas bie "Nationalen" erreichten, mar, bag uun wochentlich zweimal (Sountag Rachmittags 4 Uhr. Donnerstag Abends 6 Uhr) im Laubestheater cechifch gespielt murbe. Director Soffmann unterftijte bie vielfachen Buniche von nationaler Seite foviel ale moglich. Erfte Rrafte ber beutiden Bubne mirften in cedifchen Borftellungen mit, io baft ber Cultus ber cechifchen Bubne eine Reit lang foggr bem Bebeiben ber beutschen gefährlich wurde. Es gab Theaterereigniffe, welche fogar bei cechischen Borftellungen ausvertaufte Saufer ergielten: fo fanben Rolar'iche Rovitäten ("Aista's Tob", "bie fcone Dagelona") ftete Beifall; auf bem Gebiete ber Oper aber



brachten zumeist bie Benefig-Abenbe unter Mitwirfung bervorragenber benticher Rrafte große Opern, bie ber Curiofitat halber angehört wurben. Go brachte man icon 1850 "bie Sugenotten" eechifch auf bie Bubue (Frl. Berganer-Balentine); von bem heimiiden Componiften Fr. Straup tam "Libufcha's Bermalung" (Libusin snatek) am 11. April 1850 gur erften Aufführung und zwar mit nicht weniger als brei Gaften, ber Brimaboung Frau Mint (Libusa), einer tiichtigen Gangerin, Die aber ben Benith bes Ruhmes icon einigermaßen hinter fich hatte, als fie nach Brag tam, Rung, Berfing, Strafaty und Luife Bergauer. Trob biefer anscheinenben Rübrigfeit auf bem Gebiete ber eechischen Buhne wurden fcon im Laufe ber erften Winterfaifon bes neuen Regimes gablreiche Rlagen laut. Das normale Repertoire war "elenb", auf ein "Ereigniß" folgte immer eine gemiffe Stagnation. Die Oper fpeeiell bing nur von ber Befälligfeit ber beutschen erften Rrafte ab, im Schaufpiel murbe wenig probueirt, felbit eine abermalige Breisausschreibung (250 fl. CDR. für bas befte biftorifche Drama aus ber bobmifchen Beichichte, 200 fl. ED. für bas beite burgerliche Schau- und Luftfpiel) im Auguft 1850 half nichts. Dem Theaterbirector aber mufite ber ichmache Befuch ber Donnerstagvorftellungen bie Reuerung verleiben, wie ja auch bie Theilnahmsloffigfeit bes eechifchen Bublicums am besten als Beweis gegen bie Nothwendigfeit einer felbitanbigen Cecbifchen Bubne gelten tonnte. Go fam es benn auch, baf man bereits 1851, als über eine neue Directionscanbibatur und einen neuen "Bachtcontraet" zu enticheiben mar, an magaebenber Stelle befclog, bie techischen Borftellungen wieber auf bie Conn. und Reiertags. Nachmittage zu beschränten. Motivirt murbe biefer Beichluß folgenbermaßen: "Der intelligente und theaterfreundliche Theil ber Bewohnerichaft Brags fei beutich. Es fei gwar nicht gu beftreiten, bag tropbem eine cechische Bubne nothwendig fei; auch fei bereits Bieles geschehen, um ben cechifch nationalen Bunichen nachzutommen, aber mit Ginem Schlage laffen fich nicht aus Ginem Theater zwei machen. Gine Theilung bes Theaters fei als ben fünftlerifden Antereffen auwiderlaufend nicht judflig. In der Arena sollten nach dem Ermessen des Jutendanten deutsche und eechische Borsellungen abwechseln. Der Tramm des Jahred 1848 von einem selbsaudigen eechischen Nationaltskaater war also vorfäusig wieder verslogan, und abermals war es der Mangel an einem zuwerlässigen eechischen Theaterpublicum, der ihn zumichte machte.

Wie fah es 1849, im Jahre ber Areua-Erbauung, mit bem Mutterinftitute aus? Richt jo gut als in ben erften Jahren Soffmann'icher Direction. Das Facit bes Jahres zeigte, wie nachtheilig bas Commertheater por bem Thore, bie momentaue Protegirung ber čechifchen Bubne und endlich eine bebeutliche Abweichung von bem reinen Runftgeschmade auf bie Leiftungen bes Laubestheaters gewirft hatten. Der wirfliche Gehalt ber 1849 gehobenen Runftichate mar ein betrübend fleiner. Dem elaffifchen Drama war nur eine bescheibene Exifteng gegonnt, und auf bem Gebicte bes Dramas überhaupt maren nur bie Bremiere von Bictor Sugo's "Inrann von Babna" und iene bes Sebbel'ichen Schanfpiels "Maria Magbalena" von wirflicher Bebeutung. Wenn ber anfere Erfolg ale ber maßgebenbite betrachtet wirb, jo mar bie gröfite That bes Rahres 1849 auf bem Relbe bes Schauiviele bie Mofenthal'iche Novitat "Deborab" (am 31. Mai). Freilich hatte bie geniale Durchfithrung ber Titelrolle burch Frau Fren ben Sanptantheil an biefem Mofenthal'ichen Trinmph. Drei Rovitaten, welche anger "Deborah" noch in biefem Jahre bie Bretter beschritten, erwedten Intereffe burch bie Berfoulichfeit ihrer Autoren: "Dom Gebaftian" von Dr. Bollheim, "Sylvia", ein fünfactiges Drama von ber Schanfpielerin Frieberife Berbft und "Monita" von Rolar. Franlein Berbft pfludte mit bem Berte ihrer Feber teine Lorbeeren; bei aller Achtung vor ber verbienten Runftlerin ließ man bie ftart nach ber Geite ber Schicfialetragobien binneigenbe, fcwache und faum balboriginelle Arbeit abafflen. Gine besondere Bflege wendete man wie überhaupt in ber beutiden Bubuenwelt fo auch in Brag immer

mehr ben Dramen ber frangofifchen Romantit und Intrique gu. Man gab ben "Lumpensammler von Baris", "Die Berle von Cavonen", ben "Glodner von Rotre Dame", ben "Schwarzen Argt", "Anna von Defterreich", "Richelien" u. f. w. Bon ben Frangofen nabrte fich auch fait burchweas bas Luftfviel ("Lubwig XIV. und fein Sof", "bes Lowen Erwachen", "bie brei Bute", "la propriété c'est le vôl" n. f. w.). Bauernfelb's "neuer Denich" tam nur ale Rachipiel ju "Großjährig" in Betracht. Den beften Erfolg von beutiden Luftivielen hatten Leberer's .. geiftige Liebe" und Butlig's "Familienzwift und Friede". Im "Berfprechen hinter'm Berd" feierte Abele Bedmann Trinmphe. Machtig erhob fich in bem burch bie großen Weltfragen und ben Rachhall bes 48er Jahres aufgeregten Jahre 1849 bie Beitpoffe. "Queifer's Tochter" erlebten fechgebn, "Gervinus" awolf, Raifer's "Donch und Golbat" fieben Aufführungen. Im Uebrigen verforgten Raifer und Elmar bas Repertoire reichlich mit ben Brobueten ihrer Dufe. Bwengfohn's "Beter im Frad" machte burch eine Fulle von "Beinviten" von fich reben. Reftrop, Dir, Carl und Fran Bed mann waren außer bem befannten Baftfpielvirtnofen Jerrmann 1849 bie einzigen Gafte auf ber Brager Bubne. Die anmuthige Localfangerin Frl. Calliano wurde burch bie Bengraf, bamals noch eine jugenbliche, vielversprechenbe Conbrette mit hubichem Meußern, hubicher Stimme und refolutem Spiel, abgeloft. Ein intereffantes, wenn auch feinen Engagementszweck verfolgenbes Debnt war bas erfte Unftreten ber jugendlichen Tochter bes Chepaares Berfing auf ben Brager Brettern. Grl. Anna Berfing hatte fich bereits auf einem Gaftspiele in Olmut ihre erften Lorbeern verbient. Um 18. Dec. 1848 zeigte fie als "Ronigin von fechgebn Rabren" und etliche Tage fvater als "Rathchen bon Beilbronn" auch in Brag, baß fie bie murbige Erbin ber Talente ihrer Mitter fei. Die eblen Befichteguge, Die icone Beftalt, bas wohlfingende Organ bes Dabdens nahmen fofort für basfelbe ein.

Rühriger als auf bem Gebiete bes recitirten Dramas ging es 1849 auf jenem ber Oper zu. Man zählte sechs große Novitäten. Den Reigen eröffnete Berbi's "Nabuccobonosor" (5. März), ohne es zu einem nachhaltigen Triolge zu brüngen. Die zweite Novität bes Jahres "Aurelia, Fürfin von Navenna" war ein Dpus bes Jinaugieretäte Joj. August Heller, das rasch verbräugt wurde durch die siegreiche "Wartha" Plotow's, die au 24. März ihren Einzug in Prag hielt. Frl. Großer war die erste Harrel, die Fechinger die erste Nauen, Versing. Weichgel, Prava die Prager Schöpfer der Plumdett, Lionel und Tristan Midsteierd. – Nich beiestelbe Langlebugteit wie Plotow's unverwühlliche "Wartha" hatten sire Prag die nächsten Operunovitäten: Donigetitis "Dom Pasquale", "Oas Kbenteuer im Balbe", von Jojeh Pissiche und Aufer's Operunspire, "Dernani", den die Febrünger am 15. Dec. zu ihrem Beuest; in Prag sinsistisch einstelle Prentiere bereich vor bei Febrünger am 15. Dec. zu ihrem Beuest; in Prag sinsistisch eine Auferteiter, obwohl seine Brentiere bereichaus keinen nachhaltigen Ersich verfelg verbieß.

Bon tief einschneibenber Birfung waren bie Berfonalfragen, Die fich anno 1849 auf bem Felbe ber Ober meift zum Nachtheile berfelben entwidelten und gewaltfam gelöft wurden. Bwei ber hervorragendften Sangerinen murben auf Diefe Art bem Inftitute entriffen und jene Serie von Rampfen beraufbeichworen, Die Soffmann felbft gum Berberben murben. Der erfte berbe Berluft traf bie Bubne mit bem Berlufte ber verbieuten Ratharina Bobborsty. Gie, welche ihre gange ruhmvolle Laufbahn an ber vaterlanbifden Buhne gurudgelegt, berfelben ihre beften Rrafte gewidmet und treu ju ihr gehalten batte, ale ibr bie glausenbften Ausfichten minften, eine Runftlerin, beren Bebeutung felbit ber glangenbe Stern einer Luter nicht berbuntelt hatte, verichwand fpurlos von bem Schanplate einer 28jah. rigen Thatigfeit. Erichopft burch bie Auftreugungen ihres Berufes, aber auch tief verlett burch bie vielfaltigen Aurudfenungen bie fie in ben letten Jahren erfahren, hatte fie ihre Benfionirung angefucht und vom 1. Jebr. 1849 an erhalten. Merfwürdige Umftaube verhinderten bie Runftlerin, fich in einer Abichiebsvorstellung von bem getreuen Bublicum Prags gu empfehlen. In einem Beitungsinferat verabichiebete fich Ratharina Bobhorsty von ben gablreichen Runftfreunden, Die fich fo oft an ihrem Befange erfrent hatten. Die bantbare und ehrende Erinnerung ber Brager ift ihr geblieben : bie einstige Primadonna wirft seither als Gesangssehrerin in Prag noch immer im Interesse ber Kunst, ber sie im Laufe ber Jahre manche begabte Jüngerin augeführt hat.

Einige Wochen nach bem Austritt ber Bobborety verabichiebete fich nach furger Birffamfeit Frau Ernft Raifer in einem Concerte, in welchem ihr als Biolineoncertift berühmter Bruber (Ernft) mitwirfte, von Brag, im Coloraturfach abermals eine flaffenbe Lude gurudlaffenb, bie burch bie Debuts bes Frl. Tonner und bes Frl. Querian, einer einft brillanten, aber ichon bamals verfloffenen Brimabonna, nicht ausgefüllt wurde. Rum Unglud ging and Caeilie Coufup, ber Liebling ber Brager, ganglich bon ber Buhne ab, mit welcher bie beutsche Oper eine charmante ingenbliche Sangerin, Die eechische aber eine ihrer Sauptftuten verlor. In letterer Eigenschaft murbe bie Confup (nachmals Frau Botfchon) von Luife Bergauer abgeloft, die fich trop ihres ausgesprochenen Deggosoprans in allen Gpharen mit Blud berweuben ließ und auch in Berlegenheitsmomenten ber beutichen Oper als willtommene Bilfe bei ber Sand mar. Jugendliche Gangerin ber beutschen Oper murbe Frl. Rotter, ein junges, hoffnungsvolles Talent. Die brennenbite aller Berfonalfragen bes Rabres 1849 aber mar bie Großer-Frage, ber "Großer-Rrieg", wie man es nennen fann. Dreigehn Jahre mar Benriette Großer ber Liebling bes Brager Bublicums; ja erft in Brag mar bie vom Berliner Jutenbauten Bruhl gu Aufang ber Dreißiger Jahre entbedte Sangerin (geboren 1818 gu Berlin) fo recht gur Bebeutung gelangt. Gine icharfe Differeng mit ber Direction machte ihrer langjährigen Birtfamteit in Brag ein noch immer au frühes Enbe. Das Jahr 1849 fchien für bie Gefundheit ber Brimabonna befonders unguträglich. Ihre Indispositionen maren häufiger als fonft, und Dir. Doffmann, bem biefelben in ber oben gefchilberten Mera ber Berlegenheiten boppelt unbegnent maren, erflärte Frl. Großer in ber entschiebenften Beife ben Krieg. Am 3. Dec. 1849 brachte ber Theaterzettel folgende energisch flingende Anzeige: "Begen fortgefetter Beigerung bes Grl. Großer fann bie auf beute augesette Oper "Martha" nicht gegeben merben . . . "

Ropficuttelud lafen die Brager die Kunde. Gine berartige Enthüllung interner Conliffen-Angelegenheiten war noch nicht bagewesen. Alles war gespannt auf Die Dinge, Die noch tommen follten. Mm 5. Dec. melbete ber Bettel: "Begen vorgeschütter Krantheit bes Frl. Groffer fann "Don Juan" nicht gegeben werben . . . " Um 11. Dec, verantwortete fich bie Großer in einem "Gingeseubet" ber "Bobemia" unter Darlegung ihrer Befundheiteverhaltniffe und verweigerte andauerud ihre Mitwirfung. Gin Beugniß ber Merzte Dr. Belb, Jafich und Dtt, welches bei ber Brimadonna Anfalle von Bruftframpfen und Blutiveien conftatirte. wurde von ber Direction abgelehnt mit bem Bimoeis auf bie Theatergesete, welche nur Beugniffe ber Theaterarate anerfennen. Damit war ber "Großer-Rrieg" auf allen Linien entbrannt. Dan alaubte fich wieder einmal in die pormarslichen Tage guriidverfett. Alle Belt lag an ber hoben Bolitit barnieber, Die Brager aber lafen gierig wie Schlachtenbulletins bie Inferatenfvalten ber Blatter, in benen fich Director und Primadonna befampften. Als Die Großer auch in "Don Juan" ihre Mitwirfung verweigerte. betrat bie Direction erft ben eigentlichen "Beg ber Strenge"; bie Brimadoung wurde mit einer neuen Geldbufe belegt, und als fie auch bann noch bei ihrer Weigerung beharrte, becretirte Soffmann "wegen ber Theaterunternehmung nachtheiliger Biberfpenftigfeit und ordnungewibriger Saudlungen" ihre gangliche Entlaffung nebft Berluft aller Benfionsanfpruche, Die Intendang batte abnlich entichieben und die Brimabonna überdies noch bes Contractbuches fchuldig erfanut; ein Contractbuch, b. f. eine einseitige Lösung bes Contracts aber bedingte bie Berwirfung ber Beufionsberechtiquua. Es beareift fich, baf eine fo icharfe Auslegung und Sandhabung bes Theatergefetes eine Reihe von Polemiten gegen bie Direction und gegen bas Benfioneinstitut gur Folge hatten. Die brei Merate, welche ber Gangerin bas von ber Direction abgelebnte Rrantbeitegenauiß ausgestellt batten, veröffentlichten Erflarungen, worin fie ihre Augaben aufrecht erhielten. Dr. Dtt conftatirte überdies, daß Benriette Großer ichon 1842 au Tuberculofis gelitten babe und nur durch forgfältige Schonung bis 1849 ibre

Befundheit ungeftort bemahrt babe. Der Director feinerfeits erließ eine langere Erflarung, welche mit bem bemerkenswerthen Baffus begann: "Als fich im Jahre 1848 manche Feffel löfte, ichloft ich mit ben Mitgliebern neue Engagementsvertrage, in welchen fie fich gur unbedingten Unterwerfung unter bie Theatergefete berpflichteten . . . " Run machte man ben Director auf jenes noch nicht gefallene Deeret aufmertfam, burch welches 1848 bie Ditalieber um ein Drittel ber Gage reducirt worden maren: man bezeichnete bas Auftreten ber Direction als ein bes Auftitutes unwürdiges und forderte bringend eine Revision ber Statuten bes Benfioneinftitute. Aber bie absolute Direction hatte gesprochen; alle Bfeile prallten an Soffmann's Sartuadigfeit ab. Die Brimaboung batte mit ber "Martha" ben letten Triumph gefeiert, fie war bem Theater verloren. Um 16. April 1850 nahm Benriette Großer burch die Zeitungen Abschied von bem Bublicum, bem fie nicht mehr von ben Brettern berab Balet fagen tonnte.

-----

## XVI.

## Soffmann's feste Directionsjafre (1850-52).

(Die Derr: Fram Kichenmeister Inderedberf, Engenie Filder, Frankleine Schwarzschaf; ber Alvedberf. – Das Schwidte: Treiberich Josef, Louis Ventur, Fran Vonunceferr-Schäfer. – Wäste. – Das Meertwire. – Der Menten Gran Vonunceferr-Schäfer. – Bufftmund Amerikann der Angebeng der Eintritiksreise. – Doffmund Kurtige auf Modification der Vagleichtertrags. – Interdam der Modification der Angebengschaften. – Michael der Garbeiten der Einflickliffe best Annekansschieße. – Mussigning der Jahreführentien. – Der "Unternehmer" wird "Director". – Geneurs-Kussfarzisung. – Die Direction wird J. M. Eldeor verlieben.)

Gelten ftanden Bublicum und Kritit einer Theaterbirection fo entichieben feindlich gegenüber wie in ben letten Jahren ber Soffmann'ichen Mera nach ber Großer-Affaire. Alle Bemühungen, Butes, ja Bedeutendes ju bieten, maren vergebens - bie Oppofition ftand ihm festgegliedert gegenüber. Soffmann fuchte gunachft nach einem entsprechenden Erfat für die verlorene Großer, und eine Reibe von Debutantinen vernnaludte unter bem machtigen Einfluffe ber Opposition. Frl. Byri, eine tüchtige jugendliche Sangerin half proviforifch im Coloraturfache aus, ohne bie Berlorene vergeffen ju machen. Dies gelang endlich ber Gangerin Rüchenmeifter-Rubersborf; fie errang am 26. Janer 1850 als Bringeffin Mabella in "Robert ber Tenfel" einen Erfolg, ber fich bei ben weiteren Gaftvorftellungen nur noch glanzenber gestaltete; ce maren Erfolge, wie fie feit bem Abgange ber Luger von ber Brager Bubne nicht bagemefen waren. Die Brimabonna, früher bie Bierbe ber Breslauer Oper, imponirte burch einen machtigen, in allen Registern gleichmäßigen, iconen Coprau, eine ausgezeichnete Schule und eine glangende Technit. Gie mar eine Coloraturfangerin erften Ranges und eine vorzügliche bramatifche Sangerin, Gigenichaften, Die ihr Engagement fur Brag nur als aludliches Ereignift ericheinen laffen tounten. Und in ber That gelang es ber Breslaner Brimadonna, im Berlaufe einer Binter Stagione, burch ihre fenfationellen Leiftungen im Gebiete ber italienischen und frangofischen, theilweise auch großen tragischen Oper, Die nach bem Großer-Aricae latente Overn-Rrifis an fiberwinden. Die Opern-Mifere hatte als beseitigt gegolten, wenn bie Birtiamfeit ber Primabonna in Brag nicht eine blos poriibergebenbe gemelen mare. Die Gangerin jeboch ftellte fur jene und felbit für nufere Beiten gewaltige Forberungen; für fünf Mongte bezog fie 4300 fl. C. Dl., und eine entsprechende Bage verlangte fie im Falle eines banernben Engagements. Tropbem mar ber Butenbant nabe baran, ben Contract gu realifiren, und nur bie Beigerung ber anfpruchevollen Gangerin, fich ben bestehenben Theatergeseben gu fugen, verbinderte Die Ausfertigung. Die Laft ber Oper rubte nun auf ben Schultern ber Rebringer, welche nur von Fraulein Stord einigermaßen unterftut wurde. Aber and Die Rehringer ftand nicht mehr in ber Bluthe ihres Konnens; eine langere Grantbeit batte ibr Organ geschwächt, und im Dai 1850 mußte Fran Strabiot. Denbe, beren Gatte überbies eine willfommene Mequifition für bas Schanfpiel mar, als Succurs eintreten. Glüdlicherweise gewann bie Direction nach bem ganglichen Abichiebe ber Fehringer einen vollgiltigen Erfat in ber Meggofopraniftin Gugenie Gifcher, beren Debutrollen (Gibes, Romeo u. f. m.) fin Gept. 1851 glangenbe Erfolge ergielten, 3m Coloraturfache mar Frl. Buri burch Frl. Jacobiohu abgelöft worben, die vom Bublicum fumpathifch aufgenommen, balb von bemfelben Bublienni entichieben fallen gelaffen murbe. Erft in Grl. Schwargbach erhielt bie Brager Bilbne (Gept. 1851) wieber eine mirbige Coloraturfangerin. Die Dame batte ichon im Inni 1848 in's Engagement treten follen, aber bie blutigen Juni-Ereigniffe und bie Theaterfperre waren Schredmittel genug, um fie gurudguhalten und bem Dresbner Softheater anguführen, Co wollte es ein eigenthumliches Anfammentreffen von Umftanben. vereint mit ber höchsten Aufpannung aller Krafte Soffmann's, baß gerabe in bem letten Jahre feines Regimes bie Brager Oper fich wieber in einem foliben, vielveriprechenben Auftanbe befanb. Das Berfonal war bis auf einen mangelnben Erfat für ben Spieltenor Knopp complet, nachdem auch ber Helbentenor von einem furzen Ansfluge nach einer anderen Buhne wieder an die Moldau anrudaetebrt war.

Eben in die letten Jahre ber hoffmann'ichen Direction fiel auch bie epochale Menerbeer'iche Novitat "Der Brophet", auf ben bie Brager giemlich lange warten mußten, ber aber bann mit boppeltem Glange eintraf. Die erhöhten Gintrittspreife verbüteten einen lebensgefährlichen Bubrang; ja auch ber Erfolg ber erften Anfführung (6. Dec. 1850) war in Brag fein fenfationeller. Den Bropheten fang Reichel portrefflich, eine ansgezeichnete Gibes war Fr. Jehringer, die Bertha war Frl. Jacobiohn, Oberthal-Berfing, Jonas Emminger, Mathiffen Strafaty, Bacharias Rung. Befonbere Beachtung fanben die Chorfnaben, von Frl. Rotter geführt; einer ber Anaben mar - Ludwig Glansty, ber fpatere erfte Capellmeifter ber Brager Oper, ber (1838 gu Saiba geboren) im Jahre 1849 nach Brag als Chorfnabe an Die Domfirche gefommen war und bort unter bem Domcapellmeifter Job. Sfraup die unter feines Baters Leitung begonnenen Befangs. ftubien fortfette. Die Ansstattung war bas Brachtigfte, mas vielleicht noch ie auf ber Brager Bithne gu feben gemefen mar. Der pompoje Rronungezug, ber gelungene Schlittichubtang und bie eleftrifche Conne rief Enthufiasmus bervor. Director Soffmann und ber Dechanifer Frang Boget, nach welchem beffen erfindungereicher Bruber Romualb ben Sonnenanfgang leitete, murben bervorgeinbelt.

Neben ber cpochalen Meyerbererfigen Voviiat verschwanden bie übrigen eperifisischen Thaten ber Hoffmannschen Tieretion. Man hörte 1851 vortibergebend Doutgetil's "Maria von Nohan" (mit Ander), ebenso vortibergebend die bei breiartige Oper "Wartiana" von W. B. Malface und — als einigs bemertensberethe Ansbente bes Jahres — die für, Seranpische Oper "der Meergenis" (Text von hiddel, die einen bedeutenden Avrischtit des Componischen bestundete und demischen wiederschen Arthouse der Anstellen werden der Anstellen werden der Verlächtige der

lettere mit burchgreisenbem Erfolge, ber gleichwohl fein fo nachhaltiger mar wie jener ber "Frangofen por Rigga". - Die Tucget, Mara, Rober-Romani (Richter von Ilfenau), eine im Brager Confervatorium gebilbete Sangerin, bann Tichatichet (u. A. mit feinem Corteg), Ander mit einer laugen Reihe glaugender Rollen, Bifchef, Drarfer u. f. m. waren bie bervorragenben Gafte, bie Doffmann noch in ber letten Beit ben Bragern vorführte. Dem Ordefter wurde nach einem Concerte ber Cellift Goltermann als glangende Acquifition quaeführt. Da man bas Ballet gemeiniglich bem Opernftatus aggregirt, fei bier auch eines fenfationellen Gaftfpiels ber berühmten Juffunftlerin Lueilie Grabu gebacht, bas n. A. bas prinifvoll ansgestättete Ballet "Esmeralba" brachte. Das beimifche Ballet murbe burch bas Engagement bes Chepaars Rilanbi einer "nenen Mera" gugeführt. Br. Kilanni mar ein Balletmeifter, bem man nur eine besonbere Borliebe für balsbrecheriiche Taugproductionen gum Bormurfe machte. Frau Rilangi eine liebenswürdige und graeibse Brimaballerina.

Mehnlich wie auf bem Gebiete ber Oper entwickelten fich in ber letten Beit ber Soffmanu'iden Direction bie Berbaltniffe im Schaufpiel. Dan machte Acquifitionen, beren Berth in früheren Jahren ber Direction von großem Ruten hatte fein tonnen. Der Hauptgewinn bes Rabres 1850 mar Friebrich Saafe, ber am 13. Februar ale Carlos im "Claviao" sum erften Male auf ben Brager Brettern ericbien und fich balb iene Hochachtung erwarb, bie bem mabren Künftler felten verweigert wirb. Geine weiteren Gaftrollen (Amabens von Brunnftabt in ber Bird Pfeiffer'ichen "Familie", Dephifto, Barleigh in "Gie ift wahufunig" u. f. w.) erhöhten bie gnte Meinnug, bie man bem bamale noch jungen Rüuftler entgegenbrachte. Man begrüßte in ihm ein "bervorragendes, glangendes Talent, welches feine Begabnug nach allen Seiten bin burch forgfältiges Stubium aus gebeutet bat und mit hober füuftlerifder Befähigung auch einen flaren, geiftreich gebilbeten, fünftlerifden Berftand verbinbet". Die Brager Bühne batte nun an bem inngen Künftler, ber fich, von Berlin fomment, mit 75 fl. EDl. Monatsgage engagiren ließ. nud an bem maderen Granert, ber mit feiner fünftlerifchen Berfonlichfeit bereits entichieben in bem Stabinm mannlicher Reife angefommen war, zwei Charafterspieler, bie, ohne fich gegenseitig im Wege gu fteben, bei einer icharfen Unterscheidung ber Grengen ihrer Anuftipharen erfolgreich neben einander wirfen fonnten. Saafe mit feinem Scharffinn und feiner "gefchneibigen Affimilirnnasfraft" mar brabeftinirt für bie bestimmter individualifirenden Charafterrollen, mabrend Granert die mehr allgemeinen Typen und Gattungedaraftere ernfter und bumoriftifcher Art trefflich gu reproduciren mufite. Frit Saafe brachte es icon in ienem Unfangeftabinm feiner Rünftlercarrière in Brag gn hober Bebentung und allgemeiner Beliebtheit. Allgemein war auch bas Bebauern, baff ihn bie tommenbe Direction Stoger wegen einer Dehrforberung (er beguspruchte 1200 fl.) ziehen ließ. Noch furs por feinem Abagnae feierte er in ber Alfred Meifiner'ichen Tragobie "Rouglenn Armitroug", Die er gu feinem Abichiebebenefice ale Dovitat auf die Bretter brachte, als Glendower einen Triumph. Die Darftellung Dicies bamonifchen, weltverachtenben, Egoismus nit unbeimlicher Bilbheit und ironischem Sumor paarenden Charafters war eine ber glangenbiten Leiftungen Sagfe's. Der bamale 25jabrige Rünftler frielte aber nicht allein auf ber Bühne, fonbern and im burgerlichen Leben eine große Rolle. Geine vornehme Berfonlichfeit, bie ihn auf ber Bubne vorzüglich zur Berforperung eleganter Topen befähigte, fo wie feine Originalität im Auftreten und in ber Toilette machten Anfieben und ichnien viele Sagle-Nachbeter. Bie "er fich ranfpert und fpudt", wurde ihm getreulich abgegudt. \*) Louis Denbe, ber 1850 mit feiner Frau nach Brag

gar.

<sup>&</sup>quot;) Friedrich Saale ift 1824 in Berlin geb., wo sein Baher Kammerbiener bes nachmaligen Römigs Friedrich Bilfehm bei V. war, murbe auf indem Befeld von Undwig Lied und hervoeragenben Lehrern ber Schauspieltung gebilet, betrat in Beimar zuerib bie Bilme, ohne jebog nieden Deiring und Desser im Beimar zuerib bie Bilme, ohne jebog nund ber eigentliche Bussagenut jeiner glängenben Garrière fallt im sein Brager Emageneutet (1854—263) Soale teumt sich seich und beim Birtlet; er untget

fam, zeichnete fich namentlich burch eine gewiffe resolute Spielmeife, buricbitofes Befen aus und mar im Berein mit Grans, ber 1850 nach einem furgen Musfluge ans Dresbner Softheater wieder nach Brag gurfidgefehrt mar, eine Stilbe bes Conversations ftudes. Menbe machte fich übrigens mit ber Reit in Brag unmoglich. In einer leiber bei einer gewiffen Sorte von "Runftlern" beliebten Manier hatte er einen feiner Benrtheiler in ber groblichften und ungebuhrlichften Beife beleidigt, eine ebenfo gröbliche Bolemit eröffnet, wurde in Folge beffen bisciplingrifc beftraft und im Marg 1852 entlaffen. - Grans eignete fich namentlich für trammerifche Sünglingecharaftere, für Belben-Rollen mare noch eine Rraft erwünscht gewesen, ebenso wie im Damenversonal eine erfte Belbin und tragifche Liebhaberin fehlte und burch Eingreifen ber Lechner und Fren substituirt werben mußte. Diefe beiben Damen hatten fich auf bem Grenggebiete ihrer Racher (Raive und Anstandebame) wechselweise provisorisch abgulosen und fo gewisiermaßen bas Beroinenfach gemeinfam auszufüllen. Gine Remplagantin für bas Tach ichien allerdings Mitte 1851 in Fraulein Bilbelmi gefunden, einer bedeutenden Rünftlerin, welche mit Erfolg bebutirte, aber ihren Bertrag wieber lofte, als ihre Debr-

fich nicht mehr gu, ale er vermag, aber eben in biefer fünftlerifden Gelbfterkeuntuiß, in ber richtigen Berwertbung feiner Gigenart, ber ibm eigenthumliden Mittel licat feine Starte. 1855-58 mar Saafe in Frantfurt a. DR., bann in Betersburg eng., burd Baftiviele aber icon in gang Deutschland als ichaufpielerifcher Birtuofe in ber "Manarell- und Baftellmalerei" befannt. In Betersburg vermalte er fich, nachbem feine Che mit ber Cangerin Anichus Ravitan geloft mar, mit ber Schaufpielerin Ling Schonhoff. Rach Beteraburg war er Director bes coburgifden Softheaters, machte (1869) eine an Triumpben reiche Gaftfpielreife in Amerita, geborte einen Binter bindurch ber Berliner Sofbubne an und leitete nach Laube feche Rabre mit trefflichem Erfolge bas Leipziger Stadttbeater; noch beute ftebt Sagle im Bollbefite feiner gangen Runftlerfraft, welcher ber beutiden Chanfpielfunft mande Schopfungen erften Rauges bauft - man bente an feinen Konigelieutenant, Sarleigh, Bolingbrote, Crommell, Bhilipp II., Cholod. Dem Chatefpeare Cultus ift Saafe mit Leib und Geele ergeben, in Leipzig bat von biefem Gultus mancher glangvolle Theaterabend Bengniß aegeben.

sorberungen nicht erfüllt wurden. Friederife herbst, die nun in ber traurigen Lage war, als alternde Größe immer mehr bei Seite zu treten, die Binder und Allram waren noch immer verlässische und allezeit gern geschene Mitglieder bes Theaters.

Das Ereiguiß des Jahres 1851 auf dem Gebiere der Bosse und überhaupt die größte That höffmannt's in diesem Bereich war der Gewinn der Branne derr'Schäser, bissen Bereich flagerin am Theater a. d. Wien, die am 3. Juni im "Berbrechen hinterm Herb" und in der "Jamille Flicbermüllte" yum ersten Wale auftrat mid mit ihrer start prossischen Derbheit, ihrem beinache trivialen aber immer frästigen und frischen Spiele einschlige. Fran Branneder-Schöfer, welche in den stindigen Zahren ab die angsesprochen deite Levalssingerin. Destrectieß galt, hat von diesem resoluten Wesen auch heute noch wenig eingebüßt, wo sie am Theater an der Wien "Altere" Operetten Damen mit jugendlichen Temperament friet.

Diefelbe Rührigfeit, Die Soffmann in ber letten Reit feiner Direction, ebe über feinen nachfolger und feine Rufunft entfchieben war, entfaltete, erftredte fich and anf bie Borführung von notablen Schauspielgaften. Man fab Rarl Devrient (1850), Scholz, Grois und Treumann; Fanny Janaufchet feierte auf benfelben Brettern, wo fie als Balletratte und ingendliche Debntantin ihre Sporen verbient hatte, als Abrienne Leconvreur, Ifaura in ber "Schule bes Lebens", "Julie" und "Stuart" bie Triumphe gereifter Runftlerschaft, man fah ferner Friedrich Devrient, ben Cohn und Erben ber Talente Rarl Devrient's und Davison. Roch in Die letten Tage ber Soffmann'ichen Direction fiel ein Gaftspiel Doring's, bem bas allgemeine Intereffe ber Brager gugemanbt mar. Ramentlich mar es Doring's "Mephifto", ber Mulag zu lebhaften Controverfen gab. Saafe's "Dephifto", ein ernfter, echter Teufel fant bem bumorvollen Sataniben Doring's gegenüber, und ber Streit, welchem Sollenjohn ber Borrang gebühre, entbraunte in hellen Flammen. Doring führte feinen "Inden", "Frang Moor", Kopebne's "armen Boeten", Chylod, Richard III., feinen Richter Abam im "Berbro-



chenen Krug" und andere seiner berühmten Gestalten vor. Im Ungust 1851 saben die Prager die Kachel, die mit einer französischen Gesellschaft nuter Leitung ihres Bruders Mr. Rafael Selix (hötter Director des Theaters Borte St. Wartin) gaitirte.

Rur fummarifch fei bie Bereicherung regiftrirt, bie bas Schauspielrepertoire ben letten Jahren bes Boffmann'ichen Regimes verbantte; einiges Ebelinetall flang ans ber Gulle fleiner Mange hervor. 1850 maren Bauernfeld's "Frang von Gidingen" und Mofenthal's "bentiches Dichterleben" und einige unbebentenbe Schanfpiele, von Luftfpielen namentlich "Rofenmuller und Finte", nen, 1851 ragten unter ben Schanspiel-Rovitäten "Abrienne Leeonbreur" und bie Lanbe'iche Bearbeitung von "Beinrich IV." bervor, unter ben Luftfvielen "ber Damenfrieg", "bas Gefauguifi", "Liebesbrief", "ber geheime Agent" von Sadlander, "bie Darchen ber Königin von Navarra"; 1852 erblicte noch unter Soffmann's Leitung Chatespeare's "Romobie ber Brrungen" in ber Soltei's ichen Bearbeitung (mit Sagfe und Grauert in ben Bartien ber beiden Dromio's) bas Licht ber Lampen. - Die Bremiere von Alfred Meigner's "Ronaleyn Armftrong" (21. Febr. 1852) haben wir bereits registrirt. Gie fand bei in allen Raumen gefülltem Saufe ftatt und trug bem Dichter, ber in bem burgerlichen Eranerfpiele ein Bild aus ber Gegenwart, ben Bufammenftog berrichfüchtiger Jutelligeng mit ber berrichenben Gelbmacht zeichnete, eilf Bervorrnfe und einen glangenden Erfolg ein. Biel an viel operirte bie Direction mit außergewöhnlichen Brobnetionen: Concerten, Tangen, Borlefungen (auch Gaphir in persona ftellte fich ein), mit "Specialitäten", wie es ber Zwerg Tom Bouce ober Rislen's bewegliches Miffiffippipanorama mar. Der Theaterbefuch mar bei bem in ber Reactionsaera gunehmenben Intereffe an harmloferen Bergungungen außerft gablreich; zu bem Binter-Abonnement 1851 fand ein maffenhafter Andrang ftatt, felbit bie Erhöhung ber Theaterpreife (1851) thaten bem Befndje feinen Gintrag. Man muß es Boffmann nachrubmen, bag er bor Allem Die triviale Biener Boffe in ihre Grengen gurudwies und bem feinen ober elafifchen Luftspiele burch fein in ber letten Reit gediegenes Enfemble ben

Boben ju chiene wisste. Bezeichnende war es, bag 3. B. Minna von Barnhelm in einem Monate zweimal worfam und jedes Mal "Cassa machte". Hätte Hossimann Manches von bem, was er zulest that, früher gethan, hätte er seine Herrschaft weniger schroft hervorgetehrt und bem Publicum gewisse Middichten uicht verjagt, seine Tierection fätte beweit so same absoluter.

Mis 1851 ber Beitpnuft berannahte, ba über bie fünftige Direction eutschieden werben follte, trat Soffmann mit einem Mufuchen um Berlaugerung feines (mit Oftern 1852 ablanfenben) Contractes um brei Jahre bervor, brachte aber gleichzeitig eine lauge Reihe von Mobificationen bes bisherigen Bertrages in Borfchlag. Die Motivirung ging natürlich babin, bag er in ber bisberigen Beife numbalich forteriftiren tonne. Er beflagte fich über ben unverhältniffmäßig boben Sagenetat, ber jährlich 99,796 fl. 44 fr. betrug - um 24.583 fl. mehr als unter Stoger! Ans bem gur Befraftigung vorgewiesenen Bergeichniffe fammtlicher Gagenbezuge fonnen wir uns ein fleines Bild von ben Rünftleranfpruchen bor 35 Rabren machen. Die bochften Monatsaggen bezogen ber Director (400 fl.) und bie Brimabonna Febringer (250 fl.). Die Coloraturfangerin Frl. Jacobsohn hatte 150, ber Belbentenor Reichel nub ber Spieltenor Ruopp je 166 fl. 40 fr., Die Parptoniffen Rung und Berfing je 125 fl., ber Oberregiffent Forft 150 fl., ber Romifer Dolt und Regiffent Eruft (welch' letterer bereits 1851 burch aubauernbe Rrantlichfeit feinem Bernfe ent gogen war) je 133 fl. 20 fr., ber Charafterspieler Granert 116 fl. 40 fr., Fifcher 100 fl., Die Liebhaber Diet 116 fl. 40 fr. und Grans 108 fl. 20 fr., Die Altiftin Fr. v. Strabiot-Meube 125 fl., bie jugenbliche Sangerin Frl. Rotter 83 fl. 20 fr., Die Localfangerin Bengraf 70 fl., ber Tenor Emminger und Baffift Brava je 100 fl. u. f. w. - alfo burchgangig Bagen, bie beute noch erträglich gengunt werben mußten. Dem bamaligen Director ericbienen fie unverhältnifmäßig boch. Er begifferte bie Roften feines Schaufviels auf 30.244 fl., Die ber Oper auf 22.800 fl. iabrlich, mabrent fein Borganger Stoger nur 23.152 fl., reip. 20.840 fl, hatte aufweuben muffen. Dichter und Componiften murben immer theuerer, Die Opern ohne glangenbe Ausstattung unbentbar. Die neue Ausstattung für bie Opern "Feensee", "Dom Gebaftian", "Musquetiere ber Ronigin" und "Brophet" batte ihm mehr als 30,000 fl. C. M., bie Ballete "Comeralba", "Schntgeift", "Gifela" ebenfalle beträchtliche Summen gefoftet. Ein Stoffenfger galt auch bem von ber Militarbeborbe erlaffenen Berbote. Golbaten ale Statiften am Theater mitwirfen zu laffen. Um fich für bie baburch entftebenbe Debrauslage ichablos zu halten, beantragte Boffmann bie Erhöhung bes Garnifonsbillet Breifes von 12 auf 20 fr. Heberhaupt legte er bem ftanbifchen Ansichuffe einen gangen Entwurf gur Erhöhung ber Theaterpreife bor, ber auch acceptirt murbe. Bon unn an ftellte fich bas Nabresabonnement für eine Loge 1. Ranges auf 750 fl., Loge 2. Ranges 600 fl., 3. Ranges 390 fl., Sperrfit 90 fl., Entree 60 fl. (früher 720, refp. 570, 360, 80, 50 fl.); ber Eintrittspreis wurde bei Logen 1. R. von 4 auf 5 fl., 2. Ranges von 3 fl. 12 fr. auf 4 fl., 3. Ranges von 2 fl. 24 fr. auf 3 fl., Sperrfigen bon 40 auf 50 fr., Entree bon 30 auf 36, Sperrfigen 3. Ranges von 30 auf 36, Entree 3. Ranges von 20 auf 24, ber lette Blat von 10 auf 12 fr. C. Dt. erhöht.

Einen besonderen Rüdblick worf Hoffmann in seinem bem Knischnise worgelegten Gesuche ans die Aämpse und Schwierigsteiten, die er in Prag zu überwinden gehabt; auf die gegen ihn erbitterte Simmung der Tagespresse, die Greiguisse won 1848 n. s. w. Gr sade sein Bermägen sit was Theater geopiert, dem Mangel an ausgezeichneten Rünsselen erfolgreich begegnet und bestage nur das Eine, daß selbs ein Theil des Landesausschlichten sinight befriedigend ertfäre. Er dat, zur Prüsung seine Leiten gesten von der Bandesausschlichten fich überselen sinight befriedigend ertfäre. Er dat, zur Prüsung seine Geschäftsbicher eine fändige Commission einzusegen, die sich gibt die eine Leiten geschen, die fich überselen sollte, das er zeiten nicht nur nichts zu erwerben vermochte, sondern einen großen Theil seines eigenen Bermelben betwechten geschen habe, um jeder Störung des Betriebes auszuweichen. 3 zu dem netens Contracte, bessen knachen.

<sup>\*)</sup> Demgegenüber versichert man und, hoffmann habe 60.000) fl. Baarvermögen beseifen, als er Brag verließ.

erbat nub der ihn das Thater auf weitere dei Jahre hätte überliefern sollen, verlangte Hoffmann vor Allem, daß ihm gleichzeitig
mit dem Betriebe und der verlängerten pachnoessen lebertassiumt
des stände. Theaters auch die Bentspung der von ihm auf eigent
Sossien erbauten Arena mit dem Bemerten gestatet werde, dort
eine gleiche Angahl beutscher und echsficher Berstellungen zu geben;
auch sollte die Jahl der Abonnementsvorstellungen im familiehen
Theater entsprechend vermindert werden. Gine von Hoffmannts
Modificationen war auch die, daß eine Frau nach Belieben singen
mb gafteren bürg, möhrend bisher der Contract bestimmt hatte,
daß die Gattin des Artecters teine Nedenbeschäftigung haben sollte.

Der Laubesausichuß faß über ben Boffmann'ichen Antrag ftreng zu Berichte. Die Teinbe Boffmann's waren in ber Dajoritat. Gein treuefter Freund, ber Jutenbaut Graf Albert Do ftig, bagegen warf perfoulid und ichriftlich bas Gewicht feiner gangen Antorität als Jutenbaut und Laubesausschufibeifiger für ben bisberiacu Director in bie Bagichale. Er brang barauf, baft feine Erflärung, in welcher er bie volle Berautwortlichfeit für bas Bebahren ber Direction übernahm, ben Meten beigelegt werbe. Alle Borwurfe, die bem Director galten, nahm er offen auf fich, um fie als burchans wiberrechtlich barguftellen. In feiner Stellung als Jutenbaut - erflarte er - habe er einen folden Ginfluß auf bie Leitung bes Juftitutes gehabt, bag man nicht behanpten tonne, biefelbe fei ichlecht gewesen, ohne ibn felbft in feinem Birfen ausuareifen. Benn er auch burchaus nicht sum Intenbauten geboren worben, baber auch nicht verpflichtet fei, gerabe ein aufierorbeutlicher Jutenbaut zu fein, muffe er fich boch wenigftens infofern rechtfertigen, bag an feinem auten Willen nicht gezweifelt, baß er nicht als Sampelmann ber Direction bezeichnet werben fonne. Geiner Ueberzengung nach mar ber Buftand ber Buhne unter hoffmann nicht fo troftlos, wie man ibn vielfeitig barftellte, und beshalb frimmte er als Laubesausichunbeifiger entichieben für bie Berlangerung bes Soffmann'iden Contracts. Das Schauipiel, erflärte er, fei gut, bie Boffe ebenfo, und wenn bie Oper eine Krifis zu überwinden gehabt, fo feien gegen eine folche felbit

386

bie besthoeiten Hoftheater uicht geseit. Nie habe ber Director während seiner Pachigstei eine Allie von der Jutendaug ober bem Laubesausschusse erhalten; es hiese also den Gustlug und die Position berder Behörden sirt immer unhaltbar machen, wenn una wird die Juridweisung Hosselmanns beweisen wörde, das nicht Bussteinscheit der Oberleitung, sondern gang andere Hauferen über die Justunft und das Schickselman, sondern gang andere Hauferen der die Justunft und das Schickselman, sondere Hauferen der Verleitung, sondern gang andere Hauferen der Verleitung, sondern gang andere Jaueren die Auftrelle und Posiemtie das gesterte und die einergische Mowellung des Hosselman unscher und die einergische Mowellung des Hosselman und der der Verleitung des Hosselman und der der Verleitung des Hosselman und der Verleitung des Hosselman für der der Verleitung des Hosselman für der der Verleitung der Verleitung des Verleitung des Verleitung des Verleitung des Verleitung des Verleitungs des Verle

Erfolg hatte bas entschiedene Auftreten bes Grafen Roftig nicht. Der Landesausschuft hatte große Plane: Gine neue Faffung ber Theatereoutracte, welche bebeutenbe Menberungen bes bisherigen Berhaltniffes bezwedte, lag ausgearbeitet vor. Die feit Soffmanns Directionsantritt gewährte Rahresfubvention von 10,000 fl. murbe aufgelaffen, Die Ginlofung ber Arena von beren bisberigem Gigenthumer Soffmann beichloffen, mogegen ber fünftige Theaterpachter Die Erhaltungefoften bes Baues in tragen batte. Rleinere Mobificationen bezogen fich barauf, baß bie čechiichen Borftellungen wieder auf Die Nachmittage ber Conn- und Beiertage beidräuft, Die Arenaporftellungen nach bem Ermeffen bes Intendanten abwechselnd beutsch nub ecchifch abgehalten, im Landestheater aber auch im Commer taglich gefpielt werben follte. Statt "Unternehmer" - wie bisher ber officielle Titel bes Brager Theaterbireetore lautete - murbe nun "Director" gefest, ba nach bem nenen Theatergefete vom 25. Rov. 1850 bei bestehenden Brivilegien ber hiemit Betheilte (in Brag alfo bie Stäube) ber eigentliche Unternehmer mar im Gegenfate gu feinem Stellvertreter, bem "Director". Beantragt wurde auch, Die Stande nicht mehr als "Eigenthümer" bes Theaters zu bezeichnen und fortan gu feben "ehemals ftanbifches Theater". Der Antrag bes Referenten Grafen Roftit auf Erneuerung bes Bachtvertrages mit hoffmann wurde verworfen und auf Antrag bes Landesausschusseinischen Mitter v. Bergeutsch beschlossen, eine neue Pachtung auszuschreiben. Bei der Berathung über die Veieberverleizung des Theaters sollte auf Weschluss des Musschienisches inder nicht verben, — ein Beschlussein für die speichen gegen des Weschen Worden. — ein Beschluss, der für offenkos agene den Worden Wohlt felten.

Benn es fich um Neubesetung ber Brager Theaterbirection banbelte, fehlte es felten an Betenten. Much biesmal ftellten fie fich gablreich ein. Es coneurrirten : Engelfen, Director bes Stabttheaters in Burgburg, Rarl Beurer, ehemaliger Director gu Salle, Angeburg und Magbeburg, ein Schwiegerfobn bes als Generalbirector bes Braunichweiger Softhegters verftorbenen Dr. Rlingemann, Joseph Geiger, "Mufitmeifter Gr. Daj. bes Raifers und feiner Brilber" in Wien, Wilh, Lowe, Director bes Rolner Stabttheaters, beffen porgfigliche Oper einen Ruf batte und ber nebftbei über 10.000 Thaler baar und ein Inventar von 20,000 Thir. Berth verfügte, Friedrich Blum, Director ju Troppau, Olmut und Karlebab, Dichter von 85 Theaterstuden. Die brei wichtigften Canbibaten aber maren bie Directoren Cornet, Sofimann und Stoger. Julius Cornet genog befanutlich einen ausgezeichneten Ruf in ber beutschen Theater- und Dufitwelt. Chebem einer ber bebeutenbiten Spieltenore, beffen Gaftspiele in Europa Anffeben machten, hatte er in ben Biergiger Jahren bie Direetion bes Stadttheaters und eines Mufit-Inftints in Samburg übernommen, an bem auch feine berühmte Gattin Dab. Baffp-Cornet wirfte und bas ber beutiden Bubne bervorragenbe Talente (u. A. Fr. Anopp-Fehringer) jugeführt bat. Beinrich Laube und Dingelftebt ertheilten ihm glangenbe Reugniffe. Cornet hatte benn auch bebeutenbe Chaucen in Brag; aber eine Bolizeinote aus Ling wußte bie gangen fünftlerifchen Berbienfte Cornets gu paralyfiren. Der Director hatte fich nämlich gelegentlich eines Gaftipiels in Ling einige "ungiemliche" Heugerungen über bas bamals berrichende Bolizeifuftem erlaubt, ein Umftand, ber genugte, um ibn "verbachtig" ju machen. Als Cornet von biefen Bebenten borte. jog er feine Canbibatur gurud.

Der zweite Saupteanbibat, Johann Soffmann, ber mit



feinem Befuche um Berlängerung feines Contracts um weitere brei Jahre bereits abgewiesen mar, tam mit feiner Canbibatur im Coneurswege ichou nach Ablauf ber vorgeschriebenen Frift, murbe aber bennoch und obawar er bas Theater nur gegen Gub. pention übernehmen wollte, quoelaffen. Anfer feinem Birfen in Riga u. f. w. betonte er bie wichtigen Engagements, Die er noch im letten Rabre feines Contractes getroffen (bie Branneder mit 2040 fl., Die Sangerin Engenie Fifther mit 3000 fl. Jahresgage), auf bas von ihm effeetnirte Baftfpiel ber Rachel, feine bisherige Directionsführung, Die ihm nie eine amtliche Ruge gugezogen, bemertte, baf bie ibm für Ablöfung ber Arena antommeube Summe von 10.000 fl. C. DR. allein ichon ein Cavital reprafentire. Bieber trat Graf Albert Roftig entichieben für Soffmann ein, bem auch bie lette Subpentionsrate mit Abgug ber genommenen Boriduffe auftanbelos ausgezahlt murbe. Die Direction aber erhielt Soffmann nicht, auch fein lettes Befuch um minbeftens einjährige Berlangerung feines Bertrages murbe abaelebnt, trotbem es burch bie gliidlichen Reueugagements ber letten Jahre binlänglich gerechtfertigt erichien.

Der fiegreiche Competent mar Johann Muguft Stoger (Althaller), ber ichon einmal bie theatralifchen Beichice Brags gwölf volle Rabre mit wechselubem Blüde geleitet batte. Gur ihn fprach fein alter, burch Unglud und Gehlgriffe nicht getrübter Ruf, die in Brag unvergeffene Glangaera ber Oper unter feiner Leitung, Die porgugliche Reuntnift ber Brager Berhaltuiffe und Die gablreichen Sympathien, beren er fich noch immer bier erfreute. Bei feinem Abichiebe im Jahre 1846 maren fie bemonftrativ bervorgetreten, und nun, 1851, traten fie wieder öffentlich bervor. Der Stadtrath von Brag begleitete befürwortend ein von vielen Brager Burgern unterzeichnetes Gefuch um Bieberverleibnug ber Direction an Stoger ein, Die Burgerreffource richtete ein abuliches Befuch an ben Landesausichufe. Da Stoger überdies ben Befit vou 15.000 fl. auswies, bas binbenbe Beriprechen gab, fich ausfchließlich bem Theater (alfo nicht ber Biegelfabrication) widmen und jedes von anderen Concurrenten gestellte Auerbieten auch jeldji erfülfen zu wollen, legte auf Antrag des Referenten Mitter von Berg en thal der Landesaussichaß die Prager Direction von Oftern 1852 bis Oftern 1858 in seine Haben. Am 8. April 1852 empfahl fich in einem Opernpotpourri die Oftertion Hoffmann und mit ihr die Sängertionen Fischer, Schwozzsch und Kotter, die Herren Kung und Reichel von ber Prager Bildhue unter einem Regen von Kräugen und entlosen Hervorreiten. Hoffmann sprach seine Abschiedeskebe; am 12. April aber hiet Töger feinen sierelichen Wiederbertingun in die ihm seit mehr als dreiftig Jahren theuren Räume des Prager schwiften.

## XVII.

## Stoger's zweite Directionsperiode (1852-58).

Das Schaufpiel.

(Der Eröffnungsbefen). — Dehntanten: Beilenbed, Friedrich Fren, Amo Dies, Friedrich Bogmár als Tensetrfüh. — Intendam Wessel Vitter v. Bergenthal. — Oberregissen Vorleibes, — Warmungen der Jintendam, — Dos Kepretröte. — Juterfallen Golffe: Jan Mirtidge, Perita und andere Celebritäten der Zangfunst; Frau Brauneder-Saifer und Warie Gestigner als disse Verde be Comanca, Obdia Todomyfon; die Berita als Vicarde und Frencla. — Schaussichtenwitäten: Boso und Nocden, die Wassie von Kowood, dobby Tartusse, Magellona, der Christiere. Die Jwerge Jean Betit und Viccolo. — Margarethe Vindersche die Geber der Bibne. – Arm Segassifis; Art. Dann; Vocalsängerin als Kenter. — Rener Wecksel in der Regie: Jüdger als Oberregissen. — Der "Freiher won Navenna" von ham und don Wachten. — Bedert als Schi im Vera, — Gronner's Zod; Annad als Ersphunann. — Fristmantel 1, — Mugusse.

In glangvoller Beife wie por achtgebn Jahren trat Stoger jum zweiten Dale bie Regierung bes Brager Theaters au. Die obligate Eröffungevorftellung verlief in gewohnter Beife. Freb erbat bie Racbiicht bes Bublieums für ben Director und versicherte, bem neuen altbewährten Theaterhaupte feien "bie Buniche bes Bublicums Befehle". Das in impofanter Augahl ericbienene Bublieum intereffirte fich ftart fur bie "bem erprobten Bühnenterne fich nen anschließenben Rrafte", welche ber Prolog feiner besonderen Rachficht empfahl, ließ fich aber im Uebrigen von ber Borftellung, Die Sadlanber's "Magnetifche Curen" als Rovitat brachte, nicht febr ermarmen. Die Debutanten bes Abends waren bie Berren Rodert und Gimon. Der Erftere ift nus von ber erften Directionsperiode Stoger's befaunt, ju bem er in naberen verwandtichaftlichen Begiehungen ftand. Die Jahre feiner Abwesenheit in Brag batten jedoch nicht wohlthatig auf feine fünftlerische Entwickelung gewirft; er war manirirt geworben und

fonnte in Brag nicht wieber Guß faffen, fo bag ibn Stoger ichlieflich mit einer Entschädigung von 600 fl. für bie vorzeitige Rundigung von bannen giehen ließ. Der zweite Debutant bes Abends, Dr. Gimon, war bagu anserfeben, Romer im Bereiche ber zweiten Liebhaber abzulofen, mas ihm aber fo menia gelang. bag Romer wieber in alle feine Rechte eingesett murbe. Im Allgemeinen lieften fich bie erften Debutmochen ber ameiten Merg Stoger für bas Schanfpiel nicht aut an. Noch im Dai, einen vollen Monat nach ber Eröffnung, mußte fich bas Schaufviel ohne Jutriguant, ohne "boberen Charafteripieler" burchfriften. Saafe's Abgang batte ber Bubne tiefe, nicht fo balb zu verschmerzenbe Bunben geichlagen. Ber follte ben talentvollen Rünftler, beffen Benins ichon bamals anerkannt war, vergeffen machen? Um 7. Mai wagte es Br. Deahna vom Revaler Theater, nach Saafe ben Frang Moor zu fpielen und bie Wogen einer unbilligen Animofitat gegen fich aufturmen zu laffen. Etwas mehr Glud batte Br. Labben, ber fich einige Bochen fpater als Wurm einführte: aber auch feines Bleibens mar nicht in Brag. Erft Beilenbed gelang es, und auch ibm nicht ohne Rampf mit ftarten oppositionellen Elementen, bas Charafter, und Intriquantenfach für Jahre in Befit ju nehmen. Acht Mouate war (mit furgen Unterbrechungen) bas Fach an ber Brager Bubne verwaift, ale fich am 12. Dee. 1852 Beilenbed, vom Biesbabener Softheater tomment, als Cromwell in ber gleichnamigen Raupach'fchen Tragobie bem Bublieum prafentirte. Dag man einen intereffanten Runftler bor fich habe, ftanb fofort feft; aber "man wird fich an ibn gewöhnen muffen" meinten faft alle erbgefeffenen Theaterbefucher. Er malte intereffant, jeboch allzu grell, und über ber Musarbeitung bes Details vergaß er oft bie Geftaltung bes Bangen. Der erfte Act fonnte ein Cabinetsftud fein, ber zweite enticbieben abfallen. Gliid machte Beilenbed fofort mit einigen Chargen, in benen er ichwer ju übertreffen war. Den alten Marquis in Canbeau's "Fraulein v. La Geigliere" ober ben Chevalier Rocheferrier in "Gine Partie Piquet" fricte er toftlich, wie felten Giner vor und nach ihm. Den "Konigslieutenant" bat 27\*

er für Prag creirt. Beilenbect, ber jum großen Theile feines Augentlichts beraubt, nachmals eine Zierde bes Meiningen'ihen Hoffichen Pofishanten vor, war wie auf ber Bildne so im Leben Driginal. Als er den Richard ftudirte, machte er sich sier seine Dingebung durch ein Bombardement mit Kirfchteruen unnahbar, und eine verlorene Mnance sonnte ihn ungslätlich machen. In Schaupfelertreisen benedete man ihn um seine aufgergewöhnlich reiche Perückulammlung, die für alle erdentlichen Charattere, Nationen und Zeiten den entiprecheuben Hoartsmeund Vorreit aufvorse. Sein Vorreit aufverderen bart als Perückulpfiem einen gewissen aufgestapetten Schäpen seine Aufmenfeit zu wöhmen.

Mm rafcheiten mar bas Fach ber jugenblichen Belben und Liebhaber befett worben. Um 27. April hatte basfelbe im erften Aufturme Friedrich Fren, ber bom ftanb. Theater in Grag nach Brag gefommen mar, als Rean erobert. Dit einer ichmuden Ericbeinung, angenehmem, wenn auch nicht befonbers fraftigem Organe nahm er für fich ein und wußte fich burch Gleiß, ftets verftanbige Muffaffung und Raturlichfeit immer mehr feftgufeben in ber Gunft bes Bublicums. Fred behauptete fich eine Reibe von Rahren als erfter Liebhaber in Brag. Gein Ferbinand in "Rabale und Liebe", Gullivan (welche Rolle er für Brag creirte), Don Carlos u. f. w. waren ftets bes Beifalls ficher. Er mußte iebe Bartie mit Barme. Schwung und Babrbeit fompathifch au machen. Seine Carrière mar ziemlich raich gemacht. Geboren 1824 in Schonau bei Beibelberg als Sohn eines Bauptlehrers, follte Fren ebenfalls bie Schulmeifterei treiben; burch ben Tob bes Baters aber mittellos jum Stubiren geworben, trat er in bie Abvocatentanglei eines Ontels in Mannheim, machte bas Infpicientenexamen und wurde am Mannheimer Stadtamte augestellt. Schon in Manubeim jedoch erwachte ber Rilnftler in feiner Bruft. Das Theater und ber beclamatorifche Berein "Aula" wirtten machtig auf ibn, er ftrebte ber Bubne gu und nahm mit Freuden 1840 einen Engagements-Antrag für Raturburichen- und Liebhaberrollen mit 18 Thir. Monatsagge an's Olbenburger Sof-

theater an. Bon ba ging er nach Coblenz, bann nach Trier, 1846 als erfter jugenblicher Liebhaber nach Rigg, gaftirte in Samburg und an ber Wien, wirfte je zwei Jahre in Roln und Burgburg, 1850 und 51 in Grag nuter Thome, um eudlich nach beifälligem Gaftfpiele an ber Burg 1852 in bas Brager Engagement gu treten. Bon Saus aus fein Bermanbter bes Brager Lieblings Frl. Fren, trat Friedrich Fren boch bald in bie innigfte Berbinding mit bemfelben - am 18. Juni 1854 vermalte er fich mit feiner Ramensichwefter und lebte mit ihr bis gu ihrem Tobe in gludlicher Che, nicht ohne unter bem Ginfing ber geiftreichen und genialen Rünftlerin noch mehr herangureifen in feinem fünitlerifden Streben. Als Fren nach Brag tam, wurde er ebenfo wie feine nachmalige Fran mit Anfgaben überburbet. Darie Fren griff allmälig in bas Gebiet ber boberen Reprafentation über, und bie Rothwendigfeit eines Bermittlungsgliebes zwifchen ihr und ber naiven Frl. Lechner trat immer bringenber gu Tage. Dan batte als jugenblich-tragifche und fentimentale Liebhaberin Frl. Bach engagirt, Die aber nicht lange ihres Amtes maltete und ben Bragern nicht gufagen wollte. Die Rollenvertheilung mußte fich in biefer Beriode berart einrichten, baf Marie Fren Die Eboli, Milford, Terzty fpielte, mahrend bie Bach bie Ronigin, Louije und Thetla inne hatte, bie Galondamen aber ebenfalls ber Fren gufielen. Frl. Fren war alfo Belbin, Charafterfpielerin, jugendlich tragifche Liebhaberin und Saloudame in Giner Berfon. Die Anstandsbamen verfab bie würdige Betergnin Binber ebenjo gludlich als intereffant. Ren war Fran Robrbed, in Localrollen ansgezeichnet, mußte aber unter Umftauben auch auf bem ihr fremben Terrain bes Salous aushelfen. Frau Rohrbed war Raimunds erftes "altes Beib" im "Berfchwender" gewesen, so bag in Brag jest ber "Berfchwenber" ju einem großen Theile in ber Original-Befetung ber erften Biener Aufführung ju feben mar.

Bon ben Damen, welche in zweiter Linie wirften, war Fran Biebermaun tein Neuling in Prag. Schon in ber Beit bes Triumvirats Polawsty-Kainy-Stepauet war fie als jugend-



Lemma Le Grangle

liches Frl. Doleis in Liebhaberineurollen in bentichen und techischen Borftellungen thatig, und ihrer ichonen Ericheinung und ihres bubichen Organs wegen gerne geschen, im cechiichen Theater in erften Bartien außerft beliebt. Roch vor Enbe ber Mera B. R. S. perließ fie aber als Gattin bes Barptoniften Biebermann Brag und ging nach Breslau, wo fie viele Jahre als naive, muntere und auch hervische Liebhaberin thatig war. 1850 wurde fie, bereits ins altere Rach übergegangen, von Soffmann fur bie cechiichen Borftellmaen engagirt und von Stoger auch für bas beutiche Schaufpiel, gunadit fur altfomifche Rollen zweiten Rauges berangezogen. Gie wirfte bis nabe por ihrem Tobe (11. Juli 1861) in Brag. Ihr Mann überlebte fie in Breslau, wo er nach bem Berluft feiner Stimme fein Forttommen als Reftaurateur gn finden fuchte. Die Frie. Dint und Josephine Beisbach (nicht zu berwechseln mit ihrer befannten Ramensichweiter Amelie Beisbach) ivielten zweite Liebhaberinen und waren voruehmlich in ber Arena ftart beschäftigt. - Frl. Diet, bie Tochter bes feit Jahren bie Brager Bubne gierenben Diet, bebutirte im jugendlichen Alter am 1. Marg 1853 gum erften Dale ale Iba im "letten Mittel", nabm fofort burch ichone Anlagen und gute Schule fur fich ein und blieb mehre Jahre, ale Raive neben Abele Lechner wirfend. eine geichatte und beliebte Rraft.\*)

Bon ben erften Rraften bes cechischen Theaters, benen auch in beutiden Boritellungen wefentliche Anfagben gufielen, muß Fran Rolar ebenfo wie ihr Gemal in erfter Reibe genannt werben. Stoger bedurfte bes reichen Damenflors feiner Bubne namentlich in ber Arena Saifon, wo bann ben Berren und Damen ber zweiten Ordnung and bas Blud blubte, in Die Sphare ber Sauptrollen porguruden. Und uoch einen intereffanten Ramen entbeden wir in ben erften Rahren ber zweiten Stoger'ichen Beriobe auf ben Brager Theaterzetteln - ben Ramen Bognar. Frieberite Boanar gablte acht Rabre (geb. 1844 in Gotha), ale fie 1852 mit ihrer Mutter, Die als Choriftin engagirt mar, und ihrer Tante, ber berühmten Brimabonna Behrendt-Brandt, nach Brag fam. Die fleine Bognar zeigte ichon in Brag ein auffallenbes Talent für bas Schanfpiel. In "Rean" fpielte fie ben Seiltangerbuben, eine gar nicht unbebentenbe Rolle, unter allgemeinem Beifall, in ber "Beirat burch bas Bodenblatt" ben Joden Chef. Ber abnte bamals wohl in bem talentirten Rinde bie nachmals berühmte Tragodin, eine ber berufensten Nachfolgerinen von Sophie Schröber! Gine aubere Darftellerin von Rinberrollen. Unna Alettner, wirfte fpater am Landestheater in Grag ale Galonbame. Ihre Schwefter (ber Bater mar Orchefterbiener bes beutschen

1858 in Brag mirtte. Bon bier tam fie als 1, munt, und fentim, Liebb, nach Regensburg, Brunn, ju Ballner nach Berlin, an's Schweriner Softheater (Intendang Flotow) und 1861 nach Konigeberg, wo fie bae Fach ber erften Liebhaberinen und jugenblichen Galonbamen fpielte und eine fo machtige fünftlerifche Bofition einnahm, baft fie ben Barifer Taugenichts. Die Luife in "Rabale und Liebe" und die Bergogin in "Giu Blad Baffer" mit bemfelben Erfolge fpielte. Tropbem murbe fie in Monigeberg ber Runft abtrunnig, reichte bem Berlagebuchhandler Ottomar Bener bie Sand jum Ebebunde und ichieb 1860 von ber Bubne. Ju biefem Jabre, ale fie jum Befuche ihrer Eltern in Prag weilte, gaftirte fie über Ginlabung bes Dir. Thome bafelbft und faub ale Grille und Unnalife bie berglichfte Unerfennung ihrer bedeutenden Fortfdritte und ihrer liebenemurbigen Runftlerfchaft. Gegenwartig lebt Frau Beper Diet, beren Batte ale ber Chef ber altrenommirten Sof- und Unip. Buchbandlung Calve in Brag geichatt ift, in ben angenehmften Berbattuiffen, Die ibrer ungetrübten fünftlerifchen Bergaugeubeit entfprecbeu.

in all Coogle

Lanbestheaters), welche als sehr junges Madchen schon in Privatciteln durch ihre hibsche Stimme auffiel, war die nachmals allmächtige Primadonna des Stuttgarter Hostheaters Camilla Kletiner.

Besonbere Schwierigfeiten machte bie Besetung eines ber wichtigften Racher, ienes ber erften Belben und Liebhaber, Gijder hatte fich zwar manche Partien biefes Refforts (Fauft, Egmont) vorbehalten - in ber Sauptfache aber war mit bem Abgange Grans' fein Bertreter ber gesetteren Belben mehr an Stelle. Stoger griff nun wieber auf ein ehemaliges Mitglied ber Brager Bubne, Rerting gurlid; aber wieber zeigte es fich, bag nichts fo verganglich ift ale Runftlerglud. Gine ftrenge Rote ber Intenbang bbto. Mai 1853 an die Direction conftatirte, "bag Rertings geiftlofes, manirirtes und nur gang gewöhnliche Couliffeneffecte fuchendes Spiel bem Inftitute mefentlich fchabe. Seinetwegen," hieß es weiter, "muffen bei Reftfetung bes Repertoires aute claffifche Stude, bie auch bie Caffa füllen würben, im porbinein verworfen werben (A. B. Fiesco), ba er fie ficher ju Grabe tragt, wie fich bies in "Clavigo" gezeigt bat, und feinetwegen fielen Luftspiele, wie g. B. "Rrifen", ba er für biefe auch nicht Gine natürliche Diene, Gine leichte, natürliche Bewegung im Bereiche feiner Leiftungefähigfeit porrathig hat ... " Go ftrenge, wie in biefem einzelnen Falle, lautete übrigens auch im Gangen bie Kritit ber Intenbang und ber Journale bem Befammt-Stanbe bes Stoger'ichen Schaufpiels aegenüber.

Die Intendang war jest in den Hatben des Gubernialrathes, Bengel Kitter v. Dergenthal, der es nicht nur mit jeinen Obliegenheiten äußerst genam nahm, jondern auch eine bejoudere Bortliede sir jein Theateramt mitbrachte. Er war sich einer Berantwortlichteit sir des Gedesten oder die Schödigung des Justitutes unter Sidger's Direction doppelt bewußt, da sien Bottum bei der legten Directionsverseichung den Aussischag gegen Hoffmann und für Sidger gegeben hatte. Derr d. Bergenthal nahm den unmittelbarten Ginfus auf die Geschiede der Bathen. Er batte Ause und Obr für arobe und leine Mängel und verfuchte es auch, fich mit einem Beirath fach und funftverftaubiger Manner (g. B. Beit, Rittl) ju umgeben. Stoger mochte nicht entgiidt fein von ben icharfen Roten, mit benen Ritter b. Bergenthal namentlich feine Unterlaffungsfünden im Bereiche bes Schanfpiele ju geifteln und feinen Gifer neugnipornen verftanb. Dabei aber umfte er bem Intenbanten wieber für fo manche Intervention im Jutereffe bes Inftitutes bautbar fein. Das Engagement ber Duftmanu-Meber mar Bergenthal's Wert: er mar, auf fie aufmertfam gemacht, eigens nach Dresben gereift, batte fie gehört und bas Kleinob fofort ben Dresbeuern entführt. Berr bon Bergeuthal trat bereits turge Reit nach Stoger's Bieberübernahme ber Direction enticbieben gegen ben Schlenbrign im Schaufpiel auf. Der Behalt, welchen einer einzigen Gangerin gu bewilligen Stoger feinen Augenblid gezanbert hatte, batte bingereicht, bas Berfonal bes Schaufpiels zu completiren - es geschah nicht. Statt intereffante Rovitaten porguführen, mubite man im Archivftaube nach altebrwurdigen Studen, Die bem Geschmade bes Bublieums gang fern lagen. Leere Baufer maren bie Confequeng biefes Repertoires. Enblich tamen einige Renigfeiten. Go erfcbien am 5. Nov. 1852 "Das Ligen" von Benebig; am 11. Dec. aber befamen bie Brager eine Novitat von ehrwürdigem Alter "Biel garm um Richts" in ber Goltei'ichen Ginrichtung mit Dies ale Benedict, Fren ale Claubio, Fren-Beatrice au feben. Gin Sauptichaben, Die mangelhafte Regie, follte auch noch por Jahresfclug einigermaßen verbeffert werben. Forft erhielt feine Runbigung, ging gu Director Soffmann an's Wiener Thaligtheater und ipater mit einer Schaufpiel- und Operngefellichaft nach Amerita. An feiner Stelle hatte Stoger ben Regiffeur bes Leipziger Stabttheaters. Barthels, engagirt, ber nach bes Directors Bunfche noch ju Forft's Beiten mehre Wochen hindurch incognito bas Brager Theater ftubiren mußte und erft bann ploglich als Amts. person binter ben Couliffen ericbien. Barthels war nicht obne Beidbid, aber ein Dann ber Rleinigfeiten, ber viel auf Filigran Arbeit hielt und in ber engeren Sphare bes Luftfpiels gang hibiche Refultate, flappenbes Enfemble u. f. w. erzielte; an großen



Arbeiten aber scheiterte seine Kraft, und höter erlahmte sie ganzhinter den Coulissen war site ihn ein Zimmerchen erdant worden,
wo er während der Borstellungen wie auf einem Observatorium
hauste. Dieser erhadene Aussentlaß hatte aber noch seine beinderen Grituden. Dort in der Höhe honte er in aller Unsteeine Klasse, um die andere leeren, und alsmälig sand Barthels
eine Klasse, der die den bestellt die der Verge ein klasse, die der die der die der die der die gestellen, daß er oft
stundenlang nichts von sich hören ließ und nicht selten ganz der
ishollen war, die er endlich mit schwerer Misse über die zu seinen Arprone silherende Seiter berabgsschlepte vorde. Daß eine so beichantiche Regie, deren Thatenlossgeit durch das Walten des
Dramaturgen Hiele durchaus dicht geschen wurde, der Büsser
wenig Sortheid bringen konnte, begreift sich seicht.

Rach bem erften Jahre feiner zweiten Directionsführung traf benn auch Stoger eine ftrenge Intenbaugnote. Br. v. Bergenthal flagte über ben Berfall ber Tragobie, bes Schausviels und Couversationsftudes und bie entschliche Leere ber Caffen an allen Abenben, Die feine Oper mit bem Bunbertenor Steger brachten. Steger's Abgang aber ftand bor ber Thure - bann, meinte ber Butenbant, fei bie wirfliche Auflösung des Inftitutes gu befürchten, wenn nicht bald eine Regeneration erfolge. Außer Frl. Lechner hielt ber Intendant fein einziges Mitglied des Theatere für "Jugfraftia": er brang auf bas Engagement eines tuchtigen Belben, Charafterfpielers und einer bervorragenben Beroine, auf ein gewählteres Repertvire, auf eine minbere Bevorzugung ber Arena, auf die Erwerbung eines geeigneten Brobelocals anfierhalb des Theaters u. f. w. Stoger nahm Alles gebulbig auf, verfprach Reue und Befferung, that aber nach wie vor, was ihm beliebte. Rur um ein Probelocal bemiihte er fich; Die Bahl fiel auf bas Riflastheater, Aber ichon ber erfte Berfuch miflang. Die Miniaturbuhne bot feinen Raum gur Entwidelung, und bie wiederhallenden Schritte erftidten ben Rlaug ber Reben. Go behalf man fich benn auf's Rene im Landestheater. Die Rlagen ber Intendang erftrecten fich fogar auf ben ichlechten Conffieur und ben flaglichen Buftanb bes Bwijchenact-Orchefters (eine in ber Brager Theatergeschichte chronisch wiedertechrende Klagel, auf die immer mehr graffirende Bart-Willflir der Schauspieler, die mit Stup, Kinn und Bollbärten so ungenirt undprisolgitren, daß die Jutendang sogar mit polizeilicher Jutervention droste. Wiederchel erinnerte Hr. v. Bergenthal Stdger daran, daß Er ihm die Direction verschaft, habe und demunach zu dem strengsen Ausorderungen berechtigt sei — Stdger dagegen saumte nicht, oft und auchdrücklich darauf hinzuweisen, daß hoffmann die Tirection unter nambgiter Sudvention gesicht, er (Stdger) aber ohne Sudvention auf die Cassa allein ausgewiesen sei. Und benute man ihm thatsächlich diesen hinness verschlen? Ronnte man es ihm als Sünde aurechnen, daß er im Sommer in der Arena, wo er to ziemlich nunmichränkt gebot, eine Daupe-Quelle seiner Einfünfte

Stoger's Boffe mar vorzüglich bestellt. Die Branneder-Schafer, eine ber beften Mequifitionen Soffmann's, batte er wiedergewonnen, Feistmantel war als Benfionar noch immer gur Stelle, Dolt in ber Bluthe feiner Sunftlerichaft, einen anderen auten Romifer batte man in Stutta neu engagirt: Fran Robrbed war eine vortreffliche Graft, Breifinger noch immer am Plate, und bie dii minorum gentium ber beutschen wie bie ersten Rrafte ber cechischen Bubne murben im Commer nach bem Bitrofi'iden Garten commanbirt, mo neue Raifer'iche ober Lauger'iche Boffen mit Doppelgaftspielen Grois Reftron ober Scholg-Grois, mit Gaftvorftellungen ber "48 Tangerinen ber Frau Beift" ober mit Barodien beliebter Schauspiele und Opern in bunter Reibe abwechselten. Dan fich murbige Mitglieber bes Laubestbegtere auch ju nichts weniger als murbigen Aufgaben in ber Arena bergaben, bewies Dr. Grauert, ber im Bitroffichen Garten "Othellerl, ben eulturhistorischen Mohr" porführte, und bies in bemfelben Jahre, wo er feinen foftlichen Lammchen in "Rrifen" creirte. Die "Krifen" erfchienen am 15. Janer 1853 jum erften Dale in Brag; nicht lange barauf tam "Gullivan" als Rovitat an bie Reihe (Fren in ber Titelrolle), Rach "Gullivau" gerieth Die Thatigfeit auf bem Relbe bes recitirenben Dramas etwas in's Stoden. Gine Zeit lang entweisten bie "Luitschwebungen" und "mimischplassischen Darstellungen" der Gefellschaft L. Reller und die Essamotagen Wisson Vertell's die Wassenstate am Obsmartt; erft dann
ersolgte wieder eine fünstlerische That: man gab Alfred Meighere"
"Weie des Ultians" mit der Benefiziantin Teren in der Teiterolle,
nud am 29. Wärz zing Gustow's "Königslientenant" (mit Weitenwed in der Titerolle) zum ersten Wale über die Prager Bretter.
Die legten Wonate des Jahres brachten noch "Gin Lussspiel" von Benedir und Freisags "Jo nur na list ein". Diet, dem ersten Wost gestiert das Bereicht, als denenfiziant die "Journafisten" in Prag (am 10. December 1833) eingesicht zu haben, wo sie unter bun wechselnder Aepräsentation bis heute heimisch gebieden sind. Die erste Vochsche Sechner, Oldendorf-Fren, Piecendrist Granert und Weiselweds hyperdrafischer Schmod verliehen der Novität vermetres Austersse.

Benn man bas Jahr 1853 in bie Unnalen bes Brager Theaters einträgt, barf man nicht vergeffen zweier fenfationeller Bafte, Die bamale Brag in eine bochgrabige Aufregung brachten. Der Erfte mar ber "afritanifche Roseins", bem gum Othello fcon bie Ratur ben fcmargen Santfirnig mitgegeben batte - 3ra Albridge. Um 30. April ftanb ber berfulifche Dobr mit bem intelligenten Regergeficht jum erften Dale auf ben Prager Brettern und riß mit ber urwüchfigen, wilben Leibenschaft feines Othello bas Bublicum gu Beifallsfturmen bin. Dem Othello folgte ber Macbeth bes Reger-Rünftlers und als Contraft an feinen großartigen Leiftungen ale Othello, Macbeth und Chylot führte fich Fra Albridge in bem Bandeville "The Roblod" (bas Borlegefchloß) als awerchiellerichütternber Reger-Romifer ein. Bor gebrangt vollen Banfern mußte Albridge mit feiner englischen Befellichaft (theilweise fpielte er im Ensemble ber einheimischen) feine Borftellungen immer wieber vermehren . . . Bas mar aber ber Albridge-Enthusiasmus gegen ben Tanmel, in welchen nach ihm eine fcmargangige Spanierin Die Brager verfette! Das "delirium Pepitatorum" - eine von bem trefflichen Sumoriften Cb. Boforny erfundene Rrantheits-Rennung - fuhr ben Bragern in bie Banbe und Füße. Die Kunft ber Ballerine triumphirte über alle anberen Künfte.

Ber von ben nachgeborenen begreift ben Bauber, ben ber Rame "Bevita" ausübte, wo er auch nur ansgesprochen murbe! Der Bepita- Tanmel bilbete eine fteheube Rubrit in ben Journalen; Die Stabte, beren Bflafter bie Raber ihrer Cquipage berührten, ichienen Maffen-Arren-Colonien geworben zu fein. Belche Geniation nun, als in ben Brager Zeitungen bie latonische Dotis au lefen mar: "Senora Bepita be Oliva wird Anfang September in Brag eintreffen," als in ben Annsthandlungen bie berühmte "El Dle": Rigur auftauchte! Aber erft am 8. Det, bielt fie wirklich ihren Einzug in Brag. Bereits am Babubofe von einer ftattlichen Menge mit ehrfurchtsvoller Rengier empfangen, fuhr Bepita, gefolgt von einer Schaar fangtifirter Berebrer, burch bie Strafen Brags zu ihrem Sotel. Um 10. Oct. prangten La Mabrilena und El Die ginn erften Male auf bem Theatergettel, um nun mit rührender Gleichförmigkeit bei allen Gaftvorstellungen ber Spanierin wiebergutehren. Und wie fab fie aus, wie tangte fie, biefe Tochter bes Gilbens, welcher halb Europa beraufcht gu Fiifen lag?

"Gine mittelgrefe Geschalt" — se schiebert sie ein vom debriume perstenderen Sechonsen Schiegenste — mit schanten Branen, busten, gübenden Mugen, die von beiden führgedemungenen Branen beschatte ihn, und dassen schwarze sie den der Server und der

Diese "naturgetrene Wiedergabe tiefen weiblichen Simmentanmele", dargestellt von einem schönen Beibe mit einer auf offener Bufine noch ungewohnten Leidenschaftlichteit, war der Zauber, ben die Pepita aussilbte. Die Minorität ber nüchternen fritische



Tabler murbe bei weitem übertaubt von bem Sturmgebrause bes Applanies, mit welchem bie Enthufiaften, Alt und Jung, Berren und Damen, ber "Göttlichen" gujubelten. Die Bepita-Epidemie, bie bon ber Stree an bie Donau gemanbert mar, hatte auch an ber Molban ben fruchtbarften Boben gefunden. Bor bem Sotel bes Gaftes, bem "Golbenen Engel", ftanb ben gangen Tag eine neugierige Menge, und webe einem pon ber Gecte ber "Antivepitiften", ber fich unter biefe anbetenbe Schaar magte! Beruhte Senora be Oliva aus bem Theater nach bem Sotel gu fabren, bann mufite bie Bolizei interveniren, um bem Bagen bie Babu frei zu machen. Wenn eine "Unpäglichfeit" Die Göttliche verhinderte, auf ben Brettern bie Runft ihrer Guffe anbeten zu laffen fo faft fie in einer Barterreloge in einem mabren Rreugfener von Lorgnetten und Opernglafern, ja bis in die nachfte Rabe ber Logenbruftung brangten fich bie Rubnften ber Bepitiften por. Un ben Strafeneden mar ber Rame "Bepita" in allen moglichen Farben und Formaten an lefen - ba gab es Bepita Reunionen, Bepita-Stranfiden, Bepita Creme, Bepita-Liquenre, Bepita Cigarrenpfeifen. ja felbft Bepita Burfte. Das Theater war jum Brechen voll, mochte unn "El-Dle" und "La Mabrilena" ober "La Mabrilena" und "El Die" am Rettel fteben : Brange und Straufe flogen auf bie Buhne und wenn Cenora alle da capo's befolgt hatte, mare fie trot ihrer guten Conftitution fcmerlich lebenbigen Leibes ans Brag gefommen. Der "Jaleo be Beres", ben Bepita einmal gur Abwechelung tangte und beffen Schluftpointe barin beftant, baß fich die Tangerin beinahe platt auf ben Boben marf, verlief bagegen ziemlich wirfungslos, Rach zwölf Borftellungen verließ Senora Bevita Brag.

Wit ihr war aber die Glanz-Aera der Fußtunst von der Paustunsten. Kaum war Seiders de Oliva dagereist, tam Wad. Albert-Bellon, Primadalierina vom Kärtnershortheater, um den Pragern statt im Behita-Naturstyle wieder nach allen Regeln der Ballerstunst vorzukaugen; auf sie diesten Wr. Henry Coutrelly, "Professo des Austunges" aus Rew-Port, die wieder Pepita ihr Regime antrat. Diesmal aber

mar es eine faliche Bevita, welcher ber betanbenbe Jubel eines enthufiasmirten Bublicums entgegenbranfte. Frau Brauneder-Schafer tangte bie Dabrileng, Bug fur Bug, Rugnee für Ruanee ber epochalen "Runftbeiniftin" abgegudt. Das Stiid, in welchem fie ihre Mabrilena Triumphe feierte, bieg "bie faliche Bevita", eine triviale Boffen-Barobie von Sof. Bohm. Run brach ber "faliche Bevita".Rummel los; ant wohlften befand fich bie Theatercaffa babei, welcher bie "faliche Bepita" eben fo viel eintrug, als die echte. Bepita-Branneder gab auch als Die-Tangerin ihrem fpanifchen Originale wenig nach und mußte, um einem bringenben Buniche bes eechischen Bublieums an entsprechen, Die faliche Bevita auch "cechifch" fvielen. Spater fant bie Brannecter in der Boffe "Senora Bepita, mein Rame ift Meper" aufs neue Gelegenheit, die Madrileng ju tangen. Im Dai 1854 fpielte Marie Beiftinger, bamale noch nicht bie illuftre Localiangerin fpaterer Jahre, in ber Bitrog'fchen Arena bie "falfche Bepita". Die bestechende Ericheinung, bas frifde Spiel und ichone Organ ber ingenblichen Cangerin gefielen ben Bragern, aber ben Dle und die Mabrilena tangte fie ber Brauneder nicht gleich - es aab fogar Opposition gegen bie Biener Mabrilena Tangerin. Hebrigens ichabete fich Frl. Beiftinger entschieben burch ihren Begleiter 3. Bohm, ben "Dichter" ber "falichen Bevita" und bes Boltsftuds "Chrift nub Jube", ber in Brag ju feinem Unglud auch ale Buhnen fünftler" bebutirte. Gine echte Spanierin, Genora Bedra be Camara, fuchte noch Enbe 1853 ihre berühmtere Mivalin Bepita auszuftechen. Gie tam mit einer fvanischen Tangergesellschaft, die für ihre Force Tange, ben "Pasco de la Capa", die "Fantasia española", "Granadina", "Guaracha" u. f. f., Die Folie bilbete, ohne zu begeiftern. Im Anguft 1855 fam Dift Endia Thompion bom Drurplane Theater, beren Rubm bereits von Berlin und Wien nach Brag gebrungen mar. Die Foreetange ber lieblichen Englanderin, welche entgudte, ohne gu fanatifirett, waren "English-Hornpipe" und "Highland-Fling", britifche und ichottifche Nationaltause. Auch bie "Mabrilena" tauste die Blondine, natürlich um fo viel blonder, als ihre Saare im



Bergleiche zu bem Bevita'ichen Rabenhagre maren. Uebrigens ließ auch bie Unvergleichliche ihre Brager Berehrer nicht allgulange ihrem Trennungeschmerze nachhangen. Bereits im Jahre 1855 erfcbienen "El Ole" und bie "Mabrileng" wieber unter bem namen ber unerreichten Original-Bepita auf bem Bettel, und auf's Reue erbrauften bie Beifalls-Orfane. Diesmal tangte fie aber auch bie "Linda Gitana", eine Bariirung ber reigenbften Motive aus Die und Mabrileng, im phantaftischen Rigennercoftilme : ig als fie im Februar 1857 wieberfam, überraschte fie ihre Bewunderer mit einer gang reizenben Leiftung ale Bicarbe in bem befannten Ginacter "Rurmarfer und Bicarbe". Bepitg, beren Bartner Baetich war, zeigte fich als fertige Schauspielerin, fprach ein bubiches Frangofifch und fvielte bie Bartie, in welcher fich auch gelegentlich eines ferneren Gaftiviels bie blonbe Dis Thompion versucht batte, mit ichalfbafter, ja übermuthiger Laune. Senfationell mar bas Auftreten ber Bepita ale Fenella in ber "Stummen". Ihre Fenella mar reich an geiftreichen, von ber Trabition abweichenben originellen Bugen, babei consequent in ber Charafteriftit, feffelnb bom Anfang bis gu Enbe. Um 19. Febr. 1857 nahm Genora Bepita feierlichen Abschied von ben Bragern, benen fie noch ihre berühmte Cachucha portanate und überdies eine Fortfebung bes "Rurmarter und Bicarbe" porführte. Den bochiten Grab erreichte ber Enthusiasmus, als bie Genora nach ber Borftellung vortrat und in gebrochenem Deutsch rief: "Meine Berren, ich bante. Mbien; auf Bieberfeben, gute Racht!" . . . Milmälig berflog benn boch ber Bepita-Raufch, bie gefunde Bernunft trat auch ber fpaniichen Fußtunftlerin gegenüber wieber in ihre Rechte! ....

Man nuß sich wundern, daß in der Aren des Pepita-Taumels dei ehrwürdige Muss des Schauspiels nicht völlig ihr trauerndes Daupt verfällte und bem "patriae et musis" geweisten Dauss am Prager Obsmartte gürnend eusstob. Thatigdisch befam die Prager Bihne in der Periode der echen und falsen Beptial's eine Reihe interessanten Die Ross pielte Jrl. Sid ger, eine Tocher eröffnete den Beigen. Die Ross pielte Jrl. Sid ger, eine Tocher dies Tiereckse, welcher eine originelle Tocherarartier bestichen war.

Muquite Stoger hatte als Konigin von fechzehn Jahren mit vielen Ehren in Brag ihren erften theatralifchen Berfuch gemacht und war bann als jugendliche Liebhaberin mit reizendem Exterienr und fehr bubichem Talente auf bem Luftfvielgebiete gludlich beschäftigt worben. Aber bie Schauspielerin hatte Schape in ber Reble, welche gehoben murben; Frl. Stoger murbe Brimabonna, machte im Auslande Glud und feierte, wie wir noch feben merben, and in Brag als Gangerin Triumphe. Diefer intereffanten Rofa ftand 1854 bie Lechner ale Roschen gegenüber. Dem Roschen folgte, nur getreunt burch bie Dingelftebt'iche Rovitat "Das Saus bes Barnevelbt", eine ber unverwüftlichften und effectvollften Bubnenarbeiten ber Birch-Bfeiffer, welche ichon bamals ihren Giegestanf über faft alle großen Buhnen Dentschlands gemacht hatte: bie "Baife aus Lowood" (jum 1. Dale am 14. Febr. 1854). Frl. Daun vom Sofburatheater muß als erfte "Baife". Diet als erfter Rochefter in Die Annalen bes Brager Theaters eingetragen werben. Mit ber Dann mar wohl annabernd iene Rnafraft bem Enfemble einverleibt, von welcher ein Sahr früber bie Rote bes Intenbanten Ritter von Bergenthal gesprochen batte. Reane Epre führte Frl. Dann, eine intereffante, ichlante Erideinma mit aroßem ausbruckevollem Ange und fympathijchem Drgan, ben Bragern noch als Gaft vor, und ber Bunich nach ihrem Engagement machte fich alsbald immer bringenber geltenb : im Mai trat fie als Jane Epre ihr Engagement an. Und noch eine lange Reihe intereffanter Rovitaten fallt uns in Die Angen, wenn wir unfere Blide über bie Theaterereigniffe ber Rabre 1854 und 1855 gleiten laffen. Benige Boden nach ber "Baifen" (am 4. Marg 1854) bringt Fren gu feinem Benefig mit feiner füuftigen Fran in ber Titelrolle "Laby Tartuffe" auf Die Scene, nicht lange barauf creirt Fischer feinen mabrhaft fünftlerisch gestalteten "Erbförfter".

Der Sommer 1854 ist keine "tobte Saison". Reges Leben heericht in ber Stabt und im Pitroßichen Garten. Da braußen gibt es brechend volle Saiser; nach dem Abguge von Scholz, und Groß sind dort die Bunderzwerge Zean Petit und Jean Biccolo, "Romiter in Tafchenformat", Caffenmagnete im vollen Sinne bes Bortes. Dem "baumenlangen Sanfel" fliegen bie Sympathien von Groß und Rlein, Alt und Jung gn, Jean Biccolo ift "21 Jahre alt, 34 Boll boch", Jean Betit "20 Jahre alt, 29 Boll hoch". Belches Bergnigen, biefe ellenhohen Berren als Fabian Laubfroich und Rochus Befeuftiel bie "Befauntichaft im Barabiesgarten" machen gu feben! Betit Gulenfpiegel und Biccolo-Ragi machen mehr Blud als Schols und Reftrop. Biccolo tangt ben Die und bie Mabrileng ber Bebita und ber beimifchen Golotangerin Buliometo gu Trot. Bum Benefig bee Frl. Fries tommen bie fleinen Berren fogar in Damentleibern, mahrend bie fcone Benefigiantin in Mannerfleibern prangt. 1100 Menichen find auf ber letten Galerie aufammengepfercht, ba fich bie illuftren Amerge gum erften Male empfehlen. Und bennoch ift biesmal ber britte im Bunbe. Ris 368gi, noch nicht mit ihnen! Gar vornehme Rünftler braucht es, um all' biefen Berrlichfeiten, bie unter freiem Simmel gn genießen fint, eine fiegreiche Concurreng im Landestheater gn bieten. La Roche nimmt gunachit ben Rampf mit Schols und Grois auf. Er bringt von Bien ben "Sonnwenbhof" mit und creirt in Brag ben Mathias. Mit ben Amergen concurrirt Beinrich Darr, ber ben Bragern feine berühmteften Rollen, ben Schema, Shylot, Mephifto u. f. w. porführt und überbies bie Befanutichaft mit einer Buttom'ichen Rovitat, bem fünfactigen Schaufpiel "Dtfrieb", vermittelt, worin er ale Commercienrath Ballmuth glangt. Raum ift Marr fort, gaftirt Dod ale Lear und Ballenftein; bann concurrirt Amelie Dittel-Beifbach, Die einftige Beroine ber Brager Bubne, feit ihrem Abgange am Carltheater engagirt, mit einer "diuefischen Rünftlergesellschaft aus bem bimmlischen Raiferreiche". Marie Beiftinger, bamals von einer Triumph-Reife burch Norbbentichland tomment, loft biefe Gafte ab. Die Beiftinger ift ber lette Gaft bes Jahres 1854; Benebir's "Alte Jungfer", Bauernfelb's "Belt und Theater" und Gotichall's "Bitt und For" find bie letten Rovitaten. Das Jahr bat aber auch tief einschneibenbe Beranberungen in bem Rüuftlerforper ber Buhne mit fich gebracht. Der Abgang bes Frl. Bach mar freilich

burch ben Bewinn ber Dann reichlich perschmerzt; aber eine Runftlerin, welche breifig Jahre als erfte Rraft und Stute bem Brager beutschen Theater angehört batte, Margarethe ban ber Alogen-Binber, ichieb am 31. October aus bem Berbanbe berfelben. Um 26. Gept. 1824 hatte fie - bamale 23 Jahre alt (acb. 9. Rov. 1801 gu Schleswig) - als "Breciofa" jum erften Male als Gaft die Brager Bretter betreten, am 10. Rop. 1824 aum erften Dale bas Gnrli als engagirtes Mitglied gefpielt. Die Jahre ihrer Birfiamteit im naipen Rache maren eine Serie fortlaufenber Trinmphe. Rach Stoger's Directionsantritt (1834) lieft fich Dab. v. b. Rlogen - nun Dab. Binber - in's altere Rach einsvielen, obgleich fie biefen Schritt ber Selbstübermindung burchaus noch nicht nöthig hatte. Mur zwei ihrer Glangrollen, Die Relva und Fenella, behielt fie noch langere Beit bei. Dag fie biefelben immer noch glangenb fpielte, beweift folgenbe von Ditowec mitgetheilte Anefbote: Einige Englander, bie ofter bas Brager Theater besucht hatten, murben in einem fünftlerischen Rreife befragt, wie ihnen Mabame Binber gefallen habe. "Fran Binber" erwiberten fie - "gefällt une febr. aber noch weit beffer gefällt uns - Frl. Binber". Die Englander hatten nämlich bie Binber in etlichen Matronenrollen und bagwifden auch als Delva und Fenella gesehen und lebten ber Ueberzeugung, Die Darftellerin biefer beiben Rollen fei bie Tochter jener in Mitterrollen befchaftigten Schauspielerin. Ihr Bflichteifer verjagte nie; fie übernahm jebe Rolle, einft fogar eine Anmelberolle, in ber fie burch eine tomifche Rnance fturmifchen Beifall erzielte; ibre Birtiamfeit im Sache ber Mütter, namentlich im feineren bumoriftifchen Benre, ift wiederholt gerühmt worben. Der Abgang ber Binber im breifigften Jahre ihrer Brager, im 47. ihrer gefammten fünftlerifden Thatigfeit -- ichon als jechsjähriges Dabden hatte bas fleine Gretchen Maier auf ben Brettern bebutirt - bebeutete fur Brag Nehnliches wie ber Berluft Bolawsty's. Als Nachbarin in "Das war ich" und Baronin Tourjagu in "Chriftoph und Renata" verabicbiebete fich Margarethe Binber am 31, Det. 1854 von bem Brager Bublicum, bas fie mit Beifall, Blumen, Gevickent überfchittete. Beileubed überreichte ihr dem wohlverdeinten vorbertrang. Eines Angenleidens wezen zog fich die Veteraniu gänzlich vom der Bühre zurück. Sechzech Jahre wochute sie noch in Prag im Janse Nr. 3 am Britkel; am 8. Juli 1870 aber starb sie zu Bülmis bei Tereden, wohn sie einen Sommercanesssung gemacht hatte und wurde im Beisen übere Schülerin Goddreich Mitam, sierer alten Collezin Großer und Emil Devrient's zu Hosterwis beigeseh; wo eins C. M. v. Leber durch mehre Jahre seinen Sommercansenthalt gehabt hatte. Dort ruht seine eine "Preciosa." Im Jahre 1821 war es, als Weber in Dresden nach dem zweiten Acte der Generalprobe des Beckes, dessen auch dem Mitam et al. der Preciosa v. d. Rlogen ersent die Daub reichte, ihr imniges Berständwiß seiner Musst rühmte und auseies. So babe sich mit mein Vereiosa erbacktit."

Dem vollen Umfange ihrer fünftlerifchen Bebeutung nach mar Margarethe Binber für Brag überhaupt nicht ju erfeten. Gin Glud, baf bie Babl ber Nachfolgerin auf eine Rimftlerin fiel, die weniastens theilmeife im Stande war, ben von ihr verlaffenen Boften einzunehmen. Bereits am 4. Nov. 1854 bebutirte Frau Gzegoffp ale Bitme Brumt in bem Birch-Bfeiffer'ichen Rührbrama "Gine Familie" mit burchaus autem Erfolge, ber fich in ber Bartie ber Frau v. Gilben im "letten Mittel" noch fteigerte, fo bag Fran Szegöffn bie Titelrolle in ber "alten Anugfer" bereits als Antrittsrolle fvielte. Gie batte eine febr furse Laufbabn im alteren Sache binter fich. Ginft gefeierte Raive, hatte Fr. Szegoffn (von Saus aus Frl. Schnibt) in Ungarn geheiratet und ber Bubue entfagt. Aber bas Bermogen bes Gatten, eines ungarifden Kaufmannes, wurde immer mäßiger, und Fran Szegöfft fvabte wieber nach einem Engagement ans. In Agram verfuchte fie fich junadift ale Baft wieber auf ben Brettern. Der magyarifche Rame ber Gaftin batte - man sählte 1848 - bie Kroaten in eine bochgrabige Erbitterung gegen. bie Erwartete verfest; aber ber Director wanderte von Saus gu Saus, um ju verfichern, bag bie gaftirenbe Raive eine ehrliche

Deutsche mit ungarifdem Ramen fei, und bat um Barteilofigfeit. Und in ber That feierte bie Bfeudo-Magnarin Triumphe in Mgram; bann murbe fie ein Liebling ber Brefiburger. Gin bort bonnicifirender boberer Beamter (Brager) mar es, ber fie nach Brag als Reprajentantin bes alteren Fache empfahl, obwohl fie noch Raive fvielte. Den letteren Gehler machte Fr. Ggegoffn rafch gut. Raich entichloffen, erflärte fie ihrem Brefiburger Director, fie wolle Alte fpielen, ber Director ging nach einigen Ginwänden barauf ein, und bas Experiment gelang vollstänbig. In einem bramatifchen Botpourri vollzog fich officiell bie intereffante Wandlung: Die erfte Abtheilung zeigte Frau Szegöffn in ihren ingenblichen Glangrollen; bann nabm in ber befaunten Geene aus bem "Bauer als Milliouar" Die Jugend Abschied, und Die Raive ber erften Abtheilung ichritt nun als alte Oberforfterin u. f. w. über bie Bretter. Als bas Repertoire bes neuen Raches in Brefiburg gefchaffen war, machte fich Fran Gregofft jur Reife nach Brag auf, und bag fie ben erften Reprafentantinen ihres Genres beigegablt werben burfte, bat fie in ben nabegn gmangig Sahren ihrer Thatigfeit am bentiden Lanbestheater bewiefen.

Die erften Monate 1855 verliefen nicht ohne fcmergliche Abichiebsabenbe. Min 30. Darg verabichiebete fich Grl. Dann in ihrer Glangrolle, "Jane Cpre"; Die Trennnng aber war nur eine furge. Rad etlichen regultatlofen Debuts anderer Afpirantinen für bas vacante Rach fam im Anguft besfelben Jahres Frl. Dann nach Brag gurud, nuterzeichnete einen neuen Contract und blieb wieber ein Jahr, bis fie 1856 burch bie Rudloff erfest murbe. Frl. Dann, eine atherifche, poetifche Ericheinung, jog fich fpater, ber Bubne gauglich emrudt, nach Biesbaben gurnd. Dort fonnte man fie ale ftattliche Frau, ausgeruftet mit Schurze und Roch. gerath, als ehrfame Bimmervermietherin und madere Sans: wirthin, bewundern. Gin wirklicher Abschied war ber, welchen am 26. Marg 1855 Gran Branneder Schafer von ben Pragern nahm. Dit ber "Mabrilena" fchlog fie unter Beifallsfturmen ihre füuft. lerifche Thatigfeit in Brag jum Schmerze ber gablreichen Branneder Enthufiaften, welche an ber berb-realiftifchen Darftellunasmeife ihres Lieblings gang besonderen Gefallen gefunden batten. In Brag erhielt fie eine febr achtbare Nachfolgerin an Grl. Renner aus Bregburg. Much Grl. Geiftinger, beren leties Gaftfriel besonders freundliche Beachtung gefunden batte, mar unter ben Afpirantinen auf bas vacante Fach und ohne ihren Begleiter Bohm ware bas Engagement wohl Thatfache geworben. Frant. Renner begrundete ihr Renommee in Brag mit ber Therefe Krones, welche fie - bie erfte in Brag - am 5. Dai vorführte. Das frifche, lebeusvolle, burch und burch charafteriftifche Spiel perrieth ein Talent, bas felbit neben bem Raimund eines Dolt ber offenen Burbigung ficher fein fonnte. Und thatfachlich mar binnen wenigen Monden Frl. Renner im Befite naben berfelben Summe bon Sympathien wie ihre Borgangerin. In ben fpateren Jahren ihrer Carrière, die fie leiber nicht empor führte, murbe fie ale "Univerfal-Spiclerin" bie Berle fleinerer Bubnen, ohne Glud und Gelb gu finden, benn 1878 mußte in Brag für fie eine Collecte verauftaltet werben.

Das mäunliche Bühnenpersonal verfor an der theatralischen Judie und die Bühnenpersonal verforg, sie welchen Pactfig, ein Befannter aus frühren Jahren, eintrat. Ein Hebenspieler war Baetsch niemals, und wenn es ihm tropdem gelang, sich in Verandestreis zu erwerden, so dantte er dies dem ausselprochen tomischen und gesaussichen Talente, mit welchem er in außerfalb seines Wolfenjaches liegenden Partien Furore machte.

Keiner ber erfreulichen Momente in Stöger's zweiter Direction war ber beständige Wechssel im Neglennte. Aufung 1834war ber "Demantung" Sielest geschieben. Auch bem Berergissen Barthels, bessel kheaters geschieben. Auch bem Berregissen Barthels, bessel zweitlichgite Verdienste wir getennzeichnet, war in Prag tein langes Leben beschieben; Fischer übernahm in Nov. 1834 bie Oberregie, um sie schoen bes wächsten Jahres wieder niederzustgen, worang ein Provisionium unter bem Bossen Regisser Chance soller. Wit ben wechselnden Regisseuren wechseln bie Ministerischen Principe, und bieser Wechsel bedeutet seinen Segen sie ein arose Baltne.

Die Regie Fifcher charafterifirte fich burch eine regere Bflege bes Claffifchen, jumal ber Oberregiffeur felbft feinen Tell, Ballenftein, Lear n. f. w. nicht brach liegen laffen wollte; aber auch bem Novitäten-Beburfniffe bes Revertoires geschah Benuge. Muf Deifiner's "Bratenbenten von Port" (am 11. Dars 55 mit Fren in ber Titelrolle) folgte bie epochale Novität jener Tage: "Der Fechter bon Rabenna." "Tranerfpiel in 5 Acten bon? ..." fagte ber Bettel, und biefes Fragezeichen brudte ber Novität von porneberein ben Stempel bes Intereffanten auf. Ber ift ber Berfaffer? fragte alle Belt. Babrend ber Gine mit einem großartigen Aufwand von Gelehrfamfeit haarflein bewies, bag Beiurich Laube und fein Unberer biefes Fragezeichen bebeuten fonne, riethen bie Anderen vorfichtig und ichilchtern benn boch auf ben Freiherrn von Münch-Bellinghaufen (Friedrich Salm); - in Bairifd Bfaffenhofen aber ftaub ber Schulmeifter Frang Bacherl auf, um mit fomifcher Sartnadiafeit bie rechtmagige Antoricaft für fich mit Beichlag gu belegen.

So fomiich bie Gache mar - Bacherl und feine "Cheruster in Rom" fanben ihre Unbauger. Friedrich Salm, bieg es, ber freiherrliche Dichter, habe ben "Fechter von Ravenna" nach einem Stude gemacht, bas ber Boltsmann Bacherl gur Bewerbung um einen von ber Direction bes Sofburgtheaters ausgeschriebenen Breis nach Bien geschicht hatte. Balm, ber fich im Fruhling 1856 offen gur Autorichaft bes "Nechters" befannte, fühlte fich burch Die öffentliche Antlage auf literarifden Diebftabl in feiner Cavaliers- und Schriftsteller-Chre tief verlett, und Frang Dingelftebt, bamale Jutenbanten in Munchen, brachte ber Bfaffenhofener Schulmeifter und beffen fangtifcher Unbang um feinen Boften, ba es ber bairifche Localpatriotismus nicht bulben wollte, baf bie Sofbuhne ben "Fechter" mit bem "ufurpirten" Antor-Ramen Salm gur Aufführung brachte. Als "Der Fechter von Ravenna" nach Brag tant, ftanb Salms Antorichaft noch nicht feft. Das Fragegeichen auf bem Bettel mit feinem Gefolge mofteriofer Buncte machte jene Genfation, welche bie Tragobie, mare fie unter bem Ramen ihres allerbinge fcon vortheilhaft befannten Autore er-



Lemma Le Greegle

ichienen, tros ihrer unlengbaren Schonheiten nie gemacht hatte. Der Erfolg war in ben einzelnen Stäbten febr verichieben. In Brag, wo Fren ben Thumeliens, feine Gattin bie Thusnelba, Frl. Lechner Die Lpcisca. Beilenbed ben Caligula fpielte, fand bas Drama bei feiner erften Anfführung (21. April 1855 gum Benefig bes orn, Fren) eine febr beifällige Aufnahme. Die Rengier nach bem mabren Ramen bes Antore marbe in einem Schwante parobirt, ben bie Brager ebenfalls, allerbings erft als Riemand mehr über bie Autorichaft bes "Fechters" ftritt, gu feben befamen. "And ein Rechter von Ravehna" bief ber Titel ber Aleinigfeit, beren Selb, ein barmlofer Commercienrath, im Berbachte ftebt, Berfaffer ber Tragobie gu fein. Der verzweifelte Commercieurath, ber fich ber taufend Gratulationen nicht erwehren fann, bietet einen Breis Demjenigen, ber ibm über ben Rechter von Rabenna Mustnuft geben tonnte. Bon biefem Breife bort ber Ortsrichter bes Dorfes Ravehna, greift einen ortsbefannten Bettler auf und stellt ihn bem Commerzienrath als ben veritablen "Fechter von Ravehna" por. Debr Amnjement als biefe Barobie brachte bie eruft gemeinte Tragobie bes Schulmeifters von Bfaffenhofen, welche man im September 1856 in Fragmenten ben Bragern vorführte. Berr Frang Bacherl, ber Dichter und Schulmeifter von Oberpfaffenhofen, nahm ben wärmften Untheil an bem in Braa beporftebenben Ereigniffe ber erften Anfführung feines Bertes, obwohl bicielbe fich unr innerhalb ber Arena Solavande vollgieben follte. Der Arena-Regiffenr murbe mit einem eigenhanbigen Sendichreiben bes Antore de dato Oberpfaffenhofen 7. Sept. 1856 beehrt, in welchem folgende weise Inftrnetionen und feine Binte porfamen:

<sup>&</sup>quot;Daß boltume und Deceriumg auf zeignet fein und bie Zerftellung de Etildes auf gelöchen möge, leist im Jörnen eineme Atterfelle. "Die dass gernablien Berfel mit de jener Bet, wie ich sie zu feinem meiner iberigen Side bade, sind beit söhert zu recitiren und eutfrechen in eigentbümlich bem altbetußen Gbarafter. Paur mit Wrantibildet bant man für bad sell fraitige Joharte, nicht mit Paunmelle und Seitensens, au Mündeen, no ich bei den Broben war, ilt de vertrefilich und zu meiner Justrebenbeit undeglichter vorten. 3de benerfe Johne bisgu moch, boß bad Zbeater verinan ichen beim erhen Bet im befändiger Benegium jein much: Marenink, radio eintreten, ich mit im bedagfelbenungerer Beitige, am de

Gefangenen, bestürzt, ftürmen burch bas Gitterthor. Narbonius wird bar auf etwas rubiger, ipricht für sich und wird bald wieder bestiger . . . Arpsticiren Sie bas Sud gut, dann werben Sie in Balde von mir ein Besteres erbalten."

Bielleicht hatte Dichter Bacherl benn boch feine besondere Freude barüber gehabt, wie feine Tragobie im Brager Bitrofi's iden Garten "applicirt" murbe. Dan gab nur einen furgen Auszug aus jenem Auszuge, welchen Bacherl felbft aus feinem Urbild bes "Jechters von Ravenna" für fleinere Bubnen gurechtgemacht batte. Und mas hatte ber arme Ganger von Oberpfaffenbofen gefagt, wenn ibm Jemand verrathen batte, baf fein Brager Thumeliens Dolt in normalen Beitläufen ber Belb ber Boffe. feine Thusnelba-Rohrbedt eine fehr luftige Localfoubrette borgerudten Alters, nur feine Beroine von Brofeffion, und bag fein Epraun Catigula Stutta in feinen fouftigen Amtoftunden ein fibeler Komiter mar! Diefe Befetung batte felbit ben Salm'ichen "Fechter" jur Localpoffe begrabirt! - Uebrigens machte man ein Jahr fpater ebenfalls im holgernen Dufentempel ber Bitrofta Die Befanntichaft bes bairifchen Urgenies felbft. Bacherl, ber bamals "Luftreifen" unternahm, um fich - man tann nicht andere fagen - für Gelb auslachen zu laffen, bielt am 25, Anni 1857 eine Borlefung in ber Areng. Gin fleines Maunchen mit lang herabwallendem Daar, in Frad, weißer Cravatte und Befte, ftellt fich ber Barbe von Ober-Bfaffenhofen mit vielfachen tiefen Berbenanngen bem taufenbtopfigen Bublico bor. Einer großen Mappe entringt er feine jammerlichen Boeffen, Die er noch jammerlicher beclamirt. Je granenvoller aber bie Gache flingt - Bacherl ipricht "3beall", "Tohner" ftatt "Donner" u. f. m. - befto mehr jubelt publicus, und ein fraftiges Bejoble ertont, ale Bacherl nach ber erften Abtheilung auf ironifches Rufen ericbeint. Aus einer Couliffe tritt Scholg, bamale Gaft in ber Arena, bervor, reicht bem bairifchen "Barben" galant bie Sand und - bas Beladter nimmt fein Enbe . . .

Der "Fechter von Ravenna" mar bei weitem nicht bas einzige Schauspielereigniß bes Jahres. Wir sehen eine Reihe illuftrer Bafte einander ablofen. Da afe, ber Unvergeffene und Unvergefliche, läßt bie Brager feine Glangrollen bewundern. Auf Saafe folgt Berline. Burgburg, feit ber Stich bie befte Julia, bente als Fran Gabillon noch immer eine ber erften Bierben bes Burgtheaters. Jauner, ber ebenfalls vom Burgtheater einen Ausflug nach Brag macht, bamals noch ein jugendliches Talent, fpielt ben Louis im "Barifer Taugenichts": in ber Arena aber ericheinen Scholg, Rarl Treumann und bie berühmten Bwerge, biesmal burch ihren ungarifden Collegen Ris Jofgi verftartt, ber fich im Alter von 15 Rahren ber beicheibenen Bobe von 25 Roll erfreute. Soltei gu Ehren, ber im October im Convictfagle las. führte bas Theater "Lorberbaum und Bettelftab" auf, und als lette Rovitaten bes Jahres Dr. Ferbinand Stamme "Libnea" in cechifcher Neberfetung, Brechtler's "Cacilie", Delchior Depr's "Bergog Albrecht" und Benebir' "Auf bem Lanbe". Der große Berluft bes Jahres 1855 bieß Grauert. Rach langerer Rrant. beit, Die theils burch bie Anftrengungen in ber Areng, theils burch ben Schmers über eine empfindliche Schabianna feines Bermogens burch einen Collegen verurfacht war, verfchieb ber Runftler, eine ber hervorragenoften Strafte bes Theaters, in Teplis, und guter Rath nach einem Rachfolger bes in feintomifden Charafterrollen pirtuofen Darftellere mar theuer. Gine bubiche Beile fpater, am 21. April 1856 erft, ftellte fich ben Bragern ein Canbibat für bas erlebigte Sach vor. Der Rame bes Debutanten ift bente popular an allen Buhnen Deutschlande und Defterreiche: Wilhelm Rnaad ift überall ein gerne gesehener Gaft. Damals tam Angad vom Friedrich Bilhelmftabtifchen Theater in Berlin. Er prafentirte fich als junger Mann von hober ichlaufer Geftalt, mit einem fur bie vericbiebenften Ausbrude empfanglichen Beficht und - mas ibm bei feinem Brager Debut febr ju Statten tam - erinnerte in feinem Exterieur an bas Schooffind ber Brager, Friedrich Saafe. Seine Debutrollen - ber Jube Meyer in bem Luftfpiele "Man fucht einen Erzicher" und ber Canbibat in "Miller und Miller" machten Glud, ebenfo fein Englander in ber "Ghe auf zwei Stunden", ben er nebft bem für fein Alter etwas gu borgefchrittenen Better im gleichnamigen Luftspiele am gweiten Debutgbenbe

vorführte. Dag man feinen Erfat für Grauert vor fich hatte, murbe gwar balb flar; Anaad's Talent ftrebte einer anberen, ber mehr burlesten Richtung gu, in welcher er es nachber gur Beruhmtheit gebracht hat. Gine Reihe mannigfacher Partien gab bas vollfommenfte Bengnif für bie abnorme Bielaeftaltigfeit, Bühnengewandtheit und braftifche Birtfauteit feiner Darftellung. Der Contract murbe fest, und Angad machte fich im beiteren Repertoire bee ftanbifden und bee Commertheatere burch eine Menac eranklich tomifder Leiftungen raich beliebt. Geinen Birfnnastreis verlegte er immer mehr in bie Boffe, - feine fpatere Saupt-Domane. Go brachte feine Benefig-Borftellung im Januer 1857 als Novitäten ben Ginacter "Der Regenschirm", worin Anaad ben von Berlegenheit gu Berlegenheit gehebten Regenfchirm-Befiber fpielte, bas jum größten Theile von Balletbamen aufgeführte Genrebilb "ein Pas de deux por 100 Jahren", worin Anaad einen Ballet-Avertifeur gab und überbies "bas Geft ber Sandwerter" mit ihm ale Alut. Den Saupteffeet aber erzielte Knaad mit einem eingelegten "Trommeleoneert" aus ber Barobie "ber Rechter von Berlin". Angad begleitete ben vom Orchefter geivielten Bropheten-Darich, mit ben Fauften auf bem Tifche trommelub, mit einer berartigen Birtuofitat, bag er ichallenben Applaus erntete und wiederholt gerufen murbe. Angad grbeitete an biefen Trommelfunften mit Sanben, Ellenbogen und Fugen, und ber Effect biefes Concertes war fo groß, bag ihm reiche Cavaliere bebeutenbe Belbgeschenke fanbten mit ber Bitte, nur wieber einmal ben Brophetenmarich zu trommeln. Auch als Schneiber Fips ein Titel, ber beute von Angad's Namen ungertrennlich ift verftand er icon bamale fein Gewerbe in außerorbentlichem Dage.

Anaad gehörte nicht lange dem Berbande der Prager Bishne an.\*) Er gehörte ihr an zu einer Zeit, do noch der Komiker-Beteran Feistmantel im Greisenalter auf den Brettern wandelte. Am 20. August 1856 batte Franz Feistmantel sein siedziglich



<sup>\*)</sup> Wilhelm Anaad ift am 13. Febr. 1829 in Roftof (Medlenburg) geb., war ichon im zweiten Lebensjahre verwaist, verlor mit sieben Jahren

Lebensjahr vollenbet. Das beutsche Lanbestheater war Beuge einer finnigen Bulbigungefeier, bie ihm von Collegen und Bublicum bereitet wurde. Feistmantel fvielte an feinem Ehrenabend ben Bachter Sartfopf in ber "Frau Birthin", eine feiner letten Glauxrollen. Applaus Douner empfing ben Beteranen. In ber letten Seene erichien bas Berren: und Damenperfonal bes Theaters auf ber Bubne; Fifcher und Frau Freb fprachen bergliche Gratulationeverse und überreichten einen vom Bersonal gewibmeten Silberpoeal; Fran Frey brildte bem Jubilar ben wohlverbienten Lorber iu's Saar, von ben Galerien flatterten Eremplare eines Sulbigungegebichtes berab. Gin Jahr fpater trug man ben Beterauen gu Grabe. Feiftmantel ftarb am 27. Oct. 1857 am Bergfchlage im 71. Lebensjahre, im 40. Jahre feiner fünftlerifchen Thatiafeit in Brag. Seit 1, Dec. 1848 hatte er bereits feine Benfion bezogen und bennoch ununterbrochen getib gewirft. Reiftmautel wußte nicht wie Scholg burch grelle, braftifche Mittel, wie Nestron durch überanellenden Sumor oder wie Treumann burch

auch feine Großeltern und verbrachte fobann unter Fremden eine entschliche Rindbeit. Bon ber Familie wegen feiner fruben Thegterfeibenicaft als "Auswurf" betrachtet, erwarb er fich burch Rollen- und Actenichreiben fein farges Brot und bas honorar für feine Lebrer. Am 5. Dai 1846 betrat er jum 1. Male ju Roftot in einer Bobltbatigfeiteporstellung ale Glias Quoblibet in einer Colofcene von Rotebne bie Bubne und gefiel berart, bag er mit 8 Thaler Monategage fur Chor und fleine Rollen eng. wurbe und mit ber Gefellichaft Stralfund, Greifewald und Guftrow bereifen burfte. 1848/9 wurde R. mit 16 Thir, monatlich nach Lubed. bann bei einer reifenben Befellicaft in Dedlenburg eng., ber auch Reufde und Gidenwald angeborten; 1850 tam er an bas Commertheater ber Bebruber Bennig in Berlin, wurde von Dir, Genee nach Dangig eng., von wo er aber balb an bas Friedrich Bilbelmftabtifche Theater in Berlin abging, bas bamals ein treffliches Gufemble (Gorner, Aicher, Saale, Lobe u. f. w.) befaß. Rach 31/2 jabr. Engagement in Berlin ging Anaad auf Beranlaffung Deinrich Lanbe's nach Brag; Laube hatte biefe Bubne als bie Brude jum Burgtheater bezeichuet, boch ließ fich R. von Reftren 1857 an's Carltbeater in Bien entführen, bem er fobaun lange Sabre ale eine ber bervorragenoften tomifchen Rrafte Biene, eine Beitlaug auch ale Ditbirector, angeborte, In ben letten Jahren war &. ohne feftes Engagement, ift jeboch 1886 abermale für bas Caritheater gewonnen worben.

außerordeutliche Runftfertigleit auf bas Bwerchfell zu wirten : er burchbachte und arbeitete feine Bartien ftete genau aus, und biefe forgfältige Charafteriftit wirfte bei aller Ginfachbeit ber aufgebotenen Mittel ebenfo wie die Romit feiner moberneren Collegen. Er war überbies in Boffe, Luftspiel und Drama gu verwenden und hatte auch mit erufteren Beftalten regelmäßig Blud. Gein Bachter Bartfobf 3. B., eine ernfte Charafterrolle, war eine fo gebiegene Leiftung, bag Doring, welcher Feiftmantel-Bartfopf gelegentlich eines Gaftipiels fab, bewundernd ausrief, Riemand, felbit Ludwig Devrieut tonnte biefen Barttopf beffer fpielen als ber Brager Beteran. Seine feste Rolle mar ber Maamennon Bunctlich in Albini's Luftfpiel "Quuft und Ratur", ben er in ber Arena unter großem Beifall vorführte. Schon bamals (im Sommer 1857) frantelte er und mußte fich Rube gonnen. Um Abend bor feinem Tobe weilte er veranitat im Kreife ber Seinen. Rach Mitternacht aber richtete er ploglich bie fonberbare Frage au feine Tochter, ob fie nicht vergeffen babe, feinen Tob in ber Theaterfauglei gu melben. Die Tochter fant faum Reit, ihrer Ueberrafdung Ausbruck ju geben, als ber Rünftlergreis auffenfzenb vericbieb. Das Leichenbegangnift Teiftmantels, ber feit 1817 einigen Brager Generationen Stunden ungetrübten Bergnugens bereitet hatte, war einer ber imposantesten Leichenguge, Die Brag geseben. Auf bem gangen Bege bom Tranerbanie, bem ebemals Capriquiichen Balais in ber Rettengaffe, aus bilbete bie Boltsmenge ein bichtes Spalier, alle Feufter waren geoffnet und bicht befett mit Menichen. Die Brager Bfibne batte ihren Reftor verloren.

Ein neuer Stern auf dem Aunschimmel Prags war 1856 aufgegangen. Am 2. Sept. dieses Jahres beduitte als Ophelia H. August ist und 2000 des die Verlagen des die Verlagens des die Witzburg-Golden erimerude Pracht-Organ in Verbindung mit einer Durchaus gestivollen und finstlerichen Anfahrung machten dies Debut zu einem ausgesprochenen Siege, der durch ihre Pracht, ihr Gretchen, ihren Wolffahrung muche der Verbollfährigt wurde. Das Probegastiptel der Rubblife erfreute

bie Brager (am 17. Sept.) auch mit ber Bremiere bes Brillpargerichen Gebichtes "bes Meeres und ber Liebe Belleu". Die Gaftin mar Brage erfte Bero, Br. Freb fvielte ben Leauber, Baetich ben Raufleros, Fifcher ben Oberpriefter. In ber Rubloff, welche am 12. Mai 1857 als Brisca ihr Brager Engagement antrat, mar ber milrbigfte und befte Erfat fur bie nach Leipzig abgegangene Daun gefunden. Das Schauspiel hatte nun an ber Szegöffn, Fren, Rubloff und Lechner, welch lettere übrigens im September 1856 gu Symens Sahne geschworen und fich mit bem Raufmanne Brn. Allram, einem Cobne bes Schauspielerpaares Allram, vermalt hatte, weibliche Rrafte, um welche Brag von jeber Bubne beneibet werben burfte. - Auf bem Gebiete ber Boffe enbete ber Concurrengfampf gwifden Therefe Maller und ber Renner mit bem Abgange ber letteren nach Wien. Anfange 1856 hatte Therefe Muller, beren Ruf ale Coubrette ein glangender mar, als Marie in "Car und Bimmermann" bebutirt, ohne entichieben burchauschlagen; ja bie Intenbang berverweigerte gerabezu bie Genehmigung ihres Contracts für bas Fach ber Opernfonbrette. Erft bie Therefe Krones begrundete ihren Ruf in Brag. Für die Localpoffe reichte ihr augenehmes, aber nicht umfangreiches Organ vollfommen aus, ibr refolutes frifches Spiel, ihr netter Lieber, und Coupletvortrag, fowie ihre bebeutende ichauspielerische Begabung nahmen für fie ein; bald war fie als Baubeville- und Localfangerin bie Stube bes Revertoires. Ihre Overnpartien (Mennchen im "Freischuth", Berline in "Don Ruan" u. f. m.) waren anftanbig, aber nicht auf ber Bobe ber Situation. In basfelbe Jahr (1856) fiel ber Gintritt Siege's in ben Berband bes beutschen Landestheaters, bem er querft als Naturburiche, bann als überall verwendbarer fleikiger Episobist mit einjähriger Unterbrechung langer als ein Bierteljahrhundert augehörte. Das Amt ber Oberregie überging von Gifcher an Wolff. Fifcher felbit murbe immer tiefer bineingezogen in ben verberblichen Strubel feiner Leibenschaft. Er murbe ein unheilbarer Trinfer. Seine langjahrige Freundin Efchen, Die es allein verftanben batte, feine Berhaltniffe in geordnetem Bustande zu echalten, war gestorben. Damit hatte Fischer jeden Halt verloren. Bei der ersten Anssichtenung des "Jechter von Ausenma" war Fischer (Werewig) in solcher Berfassung, daß er niederstützte und nur gestützt weiter spielen konnte, so daß die Intendang ihm eine Ermassung gestellen ließ. Es war eine gigantische Klinstlertrats, ibe sier zu Grunde gerichter wurde.

Gifcher's Nachfolger in ber Regie, Bolff, fpielte Charafterrollen fehr forafältig, wenn auch nicht bervorragend, und waltete eifrig feines Amtes. Er arrangirte u. A. gum erften Dale Schillers "Lieb von ber Glode" in bramatifcher Scenirung, worin namentlich Fifcher ale Meister und bie Fren ale Meisterin fünftlerifche Benuge feltenen Berthes boten. And bie fonftigen funftlerifchen Thaten bes Jahres reprafentirten eine ftattliche Summe. Man führte als Novitäten u. M. auf: "Berufalems lette Racht" von Bollheim, "Gelb und Ehre" von Bonfarb, "Im Balbe" von ber Birch-Bfeiffer, Lope be Bega's "Stern von Sevilla", Laube's "Graf Effer" (mit Diet in ber Titelrolle, ber Fren als Elifabeth, ber Daun als Rutland), Gustow's "Ella Rofe", Grillparger's "Des Meeres und ber Liebe Wellen". Brachvogel's "Narcif" führte am 2. Inli Döring in Brag ein. Der Berliner Gaft gablte befanntlich "Rameaus Reffen" ju feinen Glangrollen; er batte in Brag bie Fred als Bombabour, Die Dann als Quinault gur Geite, Aufer Döring bewunderten bie Brager 1856 noch eine Reihe illuftrer Bafte. Da tamen bie Baiginger, Bedmann, Dr. Levaffor, ber berühnte frausofische Komifer, mit einer "compagnie d'artistes francais", Marie Dambod, Die fpatere Fran Strafmann, und Darie Geebach. Als neue Ericheinung, aber empfohlen burch einen ben Bragern theueren Ramen, prafentirte fich Rarl Coutag, ale Doctor Robin, Bergheim, Samlet, ehrlich verbiente Lorbeern pfludend. Morit Rott beichloß bie lange Reihe ber fünftlerifchen Greigniffe bes Jahres 1856, bie im nachften . Jahre in ebenfo murbiger Weise erweitert murbe; biesmal creirte bie Stragmann Damboct Tempelten's "Alytemnaftra", Manes Bollner vom Konigftabter Theater in Berlin bie Griffe. Lowe, vom Burgtheater, erichien mit einem jungen hoffnungevollen

Künftler berielben Buffpte — Sonnenthal Sie spielten mit einander: Löwe den Perin, Spiegelberg, Falftaff m. f. w., Sonnenthal den Don Casar, Carl Woor, Pringen von Bales ze. Im August erstüllte der Go fim an un-Enthyliasmus Prag. Am 6. August eroberte de luburegessisch als Sashien ihr er "Geinfalt am Laube" alle Herzen; dann übte die Grille ihren unwderstehlichen Jauber ans, und Beifallsoreaue, wie sie lauge nicht dageweien, erfüllten das Jans. Wit einem "dobrou voo" empfah sich die Gerischen Bauber Grille von Prag. Die Gossmann-Concurrenz hatte in der Arena Carl Treum au u., der benisse Sans, wöhrend den Krillen, wöhrend im ständischen Theater der Berliner Rott, Bogumil Dausign, die konten der Vermann die letzten der illustren Gäste woren, die nuter Scharts Regimente die Prager Bretter betraten.

------

## XVIII.

Die Oper in Stoger's zweiter Directionsperiode. - Michard Bagner in Brag. - Stoger's Abichied (1858).

(Gröffimnge Oper. - Der neue Tenor Steger. - Brimabonna Bebrenbt-Brandt. - Therefe Janba Marichner, Laura von Bracht. - Barpton Steinede, Baffift Carl Schmid. - Steger's Abicbied. - Rudgang ber Oper. - Reichel's Biebereingug. - Brimabonnen : Mangel; berühmte Bafte. - Die "Inftigen Beiber von Binbfor". - Louife Meper und Flotom's "Inbra". - Robaun Lufes. - Ridarb Bagner's Begiebungen gu Brag: fein erfter Befuch in Brag 1832: Rittl und Bagner, Director Apt und Bagner, Tannbaufer's Gingna in Brag: Dantidreiben bes Componiften. - Abicbied Carl Schmib'e. - Rathalie Celig und Abelbeib Buntber; Abichieb von Laura Bracht, - "Lobengrin" in Brag; Darie Lebmann sen, und Richard Bagner. - Die "Bagner-Boche" bes Jahres 1856; ber "fliegenbe Bollanber", Frang Liegt in Brag. - Rene Krafte: Therefe Muller, Jenny Brenner. - Die Bremiere bes "Troubabonr". -Carolta Ace nub Refter. - Carrion ale Baft. - Abicbiebegbenbe: Louise Deper, Jenny Brenner, Lufes. - Erfastruppen: Emilie Comibt, Louise Tipla, Ebnard Badmann, Capellm. Reemabba ale Erfahmann Efrany's. - Stoger und bie Jutenbang. - Der Berfonalftanb 1857. - Directions Concurrens unter Wiebergemabrung ber Gubvention. - Stoger in finangieller Bebrangniß. - Directione Canbibaten. - Thome erhalt bie Direction. - Stoger's Abichieb.)

Die hertlichten Erinnerungen der Prager Oper tnüpfen fich in dem Jamen Sidger. Unter seiner Regierung sahen wir in den dreifiger Jahren den Stern der Auger glängen; wir sahen Pöck im Zenith seines Anhense und die Prager Oper allen voran micklang und Reichthum des fünstlerischen und Ausflattungsmaterials. Tarum belebte, als das Directionssseprer neuerdings im Söger's Hände gegeben wurde, Eine Hössinung alle Theaterfennde, die höhftung alle üben der fremude, die höhftung alle üben eine Molangara der Arger Oper. Und in der That: der imposante Beginn, das Ausseuchten des Stetens Stefger, versprach Erfüllung aller Erwartungen. Murde in der Fogen ein dem Verligke Erichtung ein der Weiderbungen

3um Schlimmern anch der Glauz geringer — noch Eine große That fällt in die gweite Kera Stöger: diese war es, welche ben ischon damals vielgenannten Resemator in der umsställischen Belt, den "Dichter-Componisten" Richard Wagner, einsührte in die Musstald von der Bagner, einsührte in die Musstald von dem der die der die Bagner, einsührte in die Anten der die der die der die der die die der die der die der die der die die der die der die der die die der die die der die der die der die der die die der die der

orbentlichem Intereffe entgegengefeben, ale ber erften Opernporitellung unter Stoger's zweitem Regime. Rein Platechen im Saufe mar unbefett, ale am 17. April 1852 bie "Stumme von Bortiei" bas Opernrepertoire eröffnete. Die Borftellung war "fenfationell" burch und burch. Gin Chor, wie ihn fo impofant Brag nicht gebort, brachte alle bie auf grandiofe Maffenwirtung berechneten Rummern fo effectvoll gur Geltung, bag viele berfelben, auch die Bregbiera in Es-dur, mit einem felten erlebten Enthufiasmus aufgenommen wurden. Theuere Bocalfrafte, ja gang aufebnliche Sanger maren von Stoger für feinen Operuchor gewonnen worben. Auch bas Orchefter, in welchem Milbner als Director, Bennewit (Bioline), Baulus (Biola), Goltermann (Cello), Brabe (Contrabaft), Bifarowit (Clarinette), Bauer (Dboë), Müller (Flote), Janatta (Sorn) wirften, mar verftarft; aber bies Alles ftellte bie phanomenale Erfcheinung bes neuen Dafaniello Steger in Schatten. Gin zweiter Tichatichet ftanb und fang bor ben Bragern. Roch nicht viele Rabre glangte Steger's Rame in ber Theaterwelt. Es war in ben Bierziger Jahren, als ein junger Rroat, Ramens Stagić, bamals Apothefer Subject, gu bem Regiffenr bes Theaters a. b. Wien, bem berühmten Stanbigl, mit ber Bitte fam, feine Stimme einer Brobe an unterwerfen. Staubigl bewunderte bas berrliche Material bes Sanger-Candidaten und übernahm fofort bie gefangliche Ausbildung bes jungen Mannes. Der ftimmgewaltige Rroat erhielt auf fein Bort bin fur Die Dauer feiner Ansbildung von Bofornt eine monatliche Unterftupung von 50 fl., madte raiche Fortidritte und trat bereits nach brei Biertel-Jahren mit außerordeutlichem Erfolge auf. Seinen froatifden Ramen hatte er in Steger umgetauft, und Diefer Rame murbe balb in Bien, Beft und Brag popular wie felten

bediene

ber eines Rüuftlers. Steger's Organ ließ fich nur mit jenem bes Tenorfonige Tichatichet vergleichen; ja die Uebereinstimmung biefer beiben Tenore mar felbft in ber Bortragsweise und Deutlichfeit ber Ansiprache eine überrafchenbe. Schon nuch ber Barcarole in ber "Stummen" war ber Enthufiasmus fo groß, bag er biefelbe wiederholen nußte, und nach ber Borftellung, welche Berfing (Bietro) und Die Golotangerin Rilann (Gattin bes Balletmeifters) als Tenella brachte, mußten Steger und Stoger immer wieber por bie Rampe. Jebes Anftreten Steger's bebeutete ein aus verfauftes Baus; alles Jutereffe concentrirte fich auf ben neuen Stern. Operuvorstellungen ohne Steger machten leere Banfer. Tenoriften, bie neben ihm auftraten, wurden nabezu infultirt. Gine Reihe von Afpiranten auf bas Fach bes zweiten Tenore berungliidte. Schlieflich verichrieb Stoger einen renommirten Canbibaten für bas Iprifche Rach, Mertens, mabrent Emminger für Spieltenore ausersehen mar. Mertens war contractlich eine Gage bon 5000 fl. sugefichert; er bebutirte und wurde, obwohl ein gang achtbarer Gauger, ausgezischt Die Demonstrationen wieberholten fich. fo oft er auftrat : aber Mertens batte Gebuld und bielt faft ein Nabr aus.

So lange Stiger als engagirtes Milglied auf bem Theatersettel staud, tam die Prager Oper ans den goldenen Zeiten nicht herans. Zebe neue Wolfe brachte dem Schooffinde des Opernpublicams einen neuen Triumph. Indem war es Sidger geglackt, außer dem treatischen Seiben noch andere terflichge Kräfte 
für Prag zu gewinnen. Als Primadouma sichter er den Bragers 
eine Sängerin ersten Rauges mit innyolauten Mitteln, vollendeter 
Schulle und prächtiger Erscheinung, Fran Behrend bei 
vor. Ihr erstes Austreten als Basentine neben Seiger's Raunt 
vor. Ihr erstes Austreten als Basentine neben Seiger's Rount 
vor. ihr ersten flangenen alse destutine neben Seiger's Monatt 
vor. ihr ersten flangenen alse stanten neben Seiger's Monatt 
vor. ihr ersten flangenen aber tam wegen der hohen Ausbrücken 
feins Engagenen aber tam wegen der hohen Ausbrücken 
die Tängerin nicht zu Stande. Sie san mehre 
Gastipielen wieder, die der krager Oper in Louise Merer sien 
krimdowna gefunden haute, der erne sie bedunfte. Am 17. Juli 
Rimadouna gefunden haute, der erne sie bedunfte. Man 17. Juli 
Rinden von den den den der den der der der den 
krimdowna gefunden haute, deren sie bedunfte kam 17. Juli 
Rinden von der der den der den krime 
krimadouna gefunden haute, deren sie bedunfte Man 17. Juli empfahl fich nuter großen Ovationen Frau Behrendt-Brandt - bie befte Donna Unna feit ber Pobhorety und Großer - gum erftenmale ale Rorma, um nach Frauffurt iu's Engagement gu geben. Ihre Nachfolgerin Grl. Rellberg batte einen ichweren Stand. fich einigermaßen auf bem von einer fo bebentenben Runftlerin verlaffenen Terrain gu behanpten, und boch verfügte fie über ein feltenes Materiale und eine vortreffliche Schulnug, Nur ibr Repertoire mar mangelhaft, und ebe biefer Sehler reparirt mar, fang Frl. Rellberg bereits als Bemalin bes Beimarer Baffiften Schmidt am Softheater jener Mufenftabt. Gine Tochter biefer Gangerin trat fpater ale ingenblich bramatifche Gangerin in ben Berband bes Brager Theaters. Die Altiftin, welche Stoger bei feinem Directionsantritte nach Brag brachte, war Therefe Janba, eine Gangerin, Die mit einer anmuthigen Berfonlichfeit einen febr bubichen, auch in bem Altregifter fonoren Meggofopran vereinigte. Sie fam am 1. Dai 1852 ale Rancy, fang und fiegte. Therefe Nanda war zwei Jahre in Brag, nahm am 8. April 1854 einen fehr ehrenvollen Abichied und trat in den Berband bes Sannover'ichen Spitheaters. Dort murbe fie bie britte Gattin Darichner's. ber in hannover als Capellmeifter wirfte, und trug viel gur Berichonerung ber letten Lebensjahre bes unfterblichen Componifien bei. In ber Folge vermalte fie fich mit einem Bruber bes Minifters Bach, bem Director bes Mogarteums in Salgburg, Otto Bach. Etwas ipater ale Thereje Janba war Frl. Bagner ale jugenbliche Sangerin in's Brager Engagement getreten, bem fie als abfolvirte Confervatoriftin Ehre machte, Gine Berfettung unglud. licher Berhaltniffe brachte fie bon Brag meg; fie ftarb gebrochenen Bergens in jungen Jahren gn Leipzig.

Richt so glatt und erfolgreich wie die Debuts diefer beiben Damen ging die Renbeschung des Coloratursach vor sich. Fraulein Scaudt, welche gleich in der Erössungs-Oper als Elvira debutirte, wurde bald nach ihrem Engagementsantritte frant und sonnte es überhaupt zu teiner rechten Beliebtheit bringen; Louis fe Tipt a debutirte im ersten Directionsjahre Sisger als Jabella, Königin der Racht und Edvira, sonnte jedoch erst, als sie einige Jahre fpater wiebertam, in Prag festen Fuß faffen. Entichiebenes Glud batte Laura von Bracht, Die am 30. Gept. 1852, pon Wiesbaben tomment, als Queia bebutirte, eine liebensmurbige. biftingnirte Saugerin mit umfangreichem Organe, bas freilich an einem gewiffen Oboën-Timbre litt. Frl. v. Bracht war brei Jahre eine Bierbe ber Prager Oper, welche ihr bie Schöpfung maucher operiftifchen Glangrolle bauft. Ginen abnlichen Gewinn wie bas Engagement ber Bracht bebeutete Die Acquifition Steinedes ale Barpton für bie Brager Bubne. Steinede batte bas ichatenswerthe Blad, gleich in ben erften Tagen bes Steger Enthufigemus beachtet zu werben. Die Erinnerung an Rung, feinen Borganger, war noch friich, und tropbem errang ber neue Debutant als Bringregent am 19. April 1852 einen ichonen Erfolg, beffen Dauerhaftigfeit fich in einer mehrjährigen Birtfamfeit erwies. Steinede ftand nicht mehr in feiner erften Blutbenperiobe; aber fein Barpton mar von ber fompathischeften Art, feine Dethobe und Bortragsweife nieifterhaft; er mar überbies bie befte ichauipielerifche Rraft, Die feit lange bie Brager Oper befeffen. Ale erfter Bolfram und Telramund Brage ift Steinede unvergeflich in ihrer Gefchichte. Das Baffiftenfach füllten neben ibm noch immer Berfing, Strafaty und in Bufforollen Brava ans; Berfing allerbings nur mehr furge Beit. Die langft gefürchtete finanzielle Rataftrophe brach über ben Baffiften, ber gu Allem eber, als gur Finangwirthichaft und Defonomie Talent hatte, enblich berein. Er verließ Brag - feine meiteren Lebensichicffale find befannt. Unmittelbar neben bem Alfichtling mar ein junger, hoffmunasvoller Baffift berangewachfen, ber mit Erfolg in Die Breiche treten founte: Dr. Rarl Schmib. Die Carrière bes jungen Sangere mar feine alltägliche. Bu Uertheim im Margau (Schweig) am 9. April 1825 ale Cobn eines Baftore geboren, batte er auf ber Univerfitat Tubingen Mebicin und gleichzeitig bei Gilcher Gefang findirt. Rach erfolgter Bromotion jum Doctor ber Beilfunde wandte er fich nach Brag, um auf ben berühmten Rlinifen Diefer Stadt gu praftieiren. Die Schweiger Colonie bielt beim "golbenen Bafen" ihre Bufammenfunfte, wobei es oft recht lebhaft berging. Dr. Schmib allein, eine impofante Berfonlichfeit, erfreute fich einer unbedingten Antorität in bem febr unruhigen Rreife, und wie fein toloffaler Baf gar oft bie Stimmen ber Streitenben übertonte und Ruhe gebot, fo übertoute er auch bei gemeinsamen Liebern machtig bie Organe aller Commilitonen. Stoger, ben wir als gludlichen Stimmenjager tennen, hörte enblich auch von bem ichweiserischen Baffiften im "golbenen Safen", mußte es an permitteln, baf fich ber ingenbliche Ganger auch einmal in feiner Anwefenheit in einem Brivateirtel horen ließ, fchapte bas Ebelmetall biefer Stimme fofort nach feinem vollen Berthe, veraulafte bie weitere Ausbilbung bes Gangers, ber icon in ber Sophienafabemie unter Direction Bogels perbienftvoll mitgemirft hatte, und bewog ihn bagu, am 22. Gept. 1852 gum erften Dale als Saraftro aufgutreten. Der ichweigerifche Argt ragte über Alle empor, wie mit feiner Bunengestalt fo auch mit feiner Riefenftimme. Man bewunderte Die gerabegn fenfationelle Qualitat ber Jutervalle vom fleinen f binan, bie leicht aufprecheube und fonore große Octave biefes Organs, bent in allen Registern anch eine oft eleftriffrende Musbrudsfähigfeit au Gebote ftanb. Rach einigen Monaten trat Dr. Schmid in's befinitive Engagement,

Dies war das Ensemble, in verschem Sieger sang. Un ihn gruppirte sich Alles, und selbst die tresslichsen unter den eben Angeschierten schieden zu nichts als zur Telfügsse sir Descriebeit! Kaum Ein Jahr war dahin, und schon wurde die Anne Lauf, Er, der Unvergleichsiche, gehe. In der Telfügs und von Wien ans bereits wieder die Angel und dem entsommenen Gobstiffe angeworfen worden, und der Köder einer schieden Gobstiffe angeworfen worden, und der Köder einer höheren Gobstiffe angeworfen worden, und der Köder einer hier Gobstiffen die Koden, erweicht durch bei Koden der Köder einer prinn onno doch ziehen, erweicht durch die Köder einen prinn onno bod ziehen, erweicht durch die Köder einen prinn onno bod ziehen, erweicht durch die Köder kind, sie Siegen eine Gutschieden on 5000 sie Und den Publicum den Alsschiede von seinem Liebling nicht allzuschwer zu nachen, geschlittere man den Ternungsschuerz auf eine gange weit den Allzschieden Manz

rollen nahm Steger einen befonderen Abichied. Roch am 5. Febr. bes Jahres 1853 hatte er in "Rigoletto" ben Bergog von Mantua creirt und jum erften Male bas "Donna é mobile" que ber Rehle geschmettert. Dann fang er ben Bilfried Jvanhoë in "Templer und Silbin" und machte mit feinem Ferdinand in Sfranp's "Meergeufen" Furore. Am 26, April fang Steger jum letten Dale ben Ebgar in "Queia", und immer üppiger bliibte ber Enthusigemus, ale er ben Liouel neben ber Befter Brimadonna Bunby ale Martha, ben Stradella (in Mumefenheit bes Erghergoas Frang Rarl), ben Raonl, Robert, Gennaro in "Lucregia", ben Otello, ben Geber gum letten Dale fang, gumal Steger bon Bartie gu Bartie immer nur gu machien ichien. Am 26. Dai gab ber Intenbant Ritter v. Bergenthal bem icheidenden Belben gu Ehren eine Abichiebsfoiree, welche fait alle fünftlerifden und mufitalifden Notabilitäten Brage in Bergenthal's gaftlichen Salons verfammelte. Giner Bocalcomposition von Frang Sfraup folgte bie llebergabe eines von Berrn b. Bergenthal bem icheibenben Ganger gewidmeten, mit unfitaliichen, fünftlerischen und poetischen Beitragen gefüllten Albums. Arl, Lechner trug ein von Joseph Baper verfaftes Breisgebicht auf Steger vor, bas große Theiluahme fand. Den bodiften Brad erreichte ber Beifall, als Steger im Berein mit Grl. Bagner gwei Geenen bes in Brag noch unaufgeführten "Tannhaufer" gu Gehör brachte. Man wollte es gar nicht begreifen, baß im Befite eines folden Taunbaufer - mit ber Aufführung ber epodialen Oper fo lange gezaubert werben fonnte. Der 28, Dai brachte endlich bie lette Abichiebevorstellung bes Gefeierten im Theater. Dan gab ben erften Met aus "Tell", ben zweiten ans "Lucia" und ben britten aus bem "Meergeufen". Das glangenbite Bublicum füllte bas Sans, und bie Daufbarfeit fur bie burch Steger geboteuen Aunftgenuffe fam in brobuenben Applausfalven jum Ansbrud. 3mm Schluffe ging ein Blunen- und Krangregen von feltener Nachhaltigfeit und Reichhaltigfeit nieber, und - bie Brager Oper war um ihre Conne armer.

"Ein Organ von fumpathifder Rlangfarbe in ben hochften,

von tolosialer Kraft in ben mittleren Registeru, selos noch jonar au ber äußersten Greuze ber tleinen Detave" — wurde als Stieger's privilegirtes Eigentstum gerühmt. Daß ein Teuve mit solchen Schäepen ein vernünstiges Publicum sanatissen tann, ist begreistigt. So oft Sieger auf Galtansstigen wiedertam — und er tam sehr oft — empfug ihn Prag mit beniesten Enthyliasums. Später lebte Sieger in ben angeuehnsten Berhätmissen in Dseu, ober auf seinen Laubstige in Gynta (Ungaru). Er ver laufte das Hand wir den kandbige in Gynta (Ungaru). Er ver laufte das Hand von ber bei der in Benedon in Spatien 31. Noch in vorgerückten Jahren saug er mauchmal im ungarischen Nationalssieder zu Buddpet, und der Tenorfönig verlengnete sich auf domals nicht in tim.

Dit Steger fchien ber gute Beift ber Brager Oper entfcwunden. Leere Banfer an Opernabenden waren auf ber Tagesorbnung. Auch im fouftigen Status ber Stoger'ichen Oper batte fich feit ber gläugenben Eröffnungevorftellung fo Manches geanbert. Der Lurus mit foitbaren Stimmfraften im Opernchor hatte ber Directionscaffe mehr Opfer auferlegt, als fich mit ihrem Bestande vertrug, und ichon ju Oftern 1853 fab und horte man im Chore febr Biele, Die nicht mehr ba maren. Der Analleffect bes pruntvollen Anfangs mar verpufft, bie Oper mußte nun unter normalen Berhaltniffen bie Brobe ihrer Solibitat ablegen. Director Stoger aab fich alle Dithe, Die fatalen Schwierigfeiten gn befampfen. Fur ben entführten Steger brachte er ben Bragern einen primo uomo, ber einft wenigstens annabernt fo viel Genfation gemacht hatte ale ber croatische Tenor : am 31. Mai prafentirte fich als Jan von Lenben ein alter Befanuter, Reichel, und ber Erfagmann bes Unerfetlichen hielt nicht ohne Blumeuregen feinen Biebereinzug auf Die Brager Bretter. Etwas, ben phanomenalen Umfang ber Stimme, batte Reichel mit Steger gemein, ja feine Sohe war gerabesn fabelhaft; in feiner berühmten Force-Rummer, bem Marich in ben "Frangofen vor Rigga", übertonte fein Tenor jogar bas Schmettern ber Trompeten. Gin in Theater freisen geläufiges Rathfel charafterifirte bie bervorstechenbste Leistung Veichels. "Ass geben Welfenbed und Reichel zusammen?"
fragte man. Die Autwort war: "Nar-ciß." Die erste Sitbe galt
bem am Absonderfückeiten reichen Bestem bes damaligen Chavasterspielers, die zweite spielte auf die ausgerodentliche Höhe daReichestschen Zeuross au. Ein Unienn war es, daß Reiches
"Nobert der Teusel" das Original-Duett vor der Kirchhofssiene
bis zum zweigestrichenen d mit voller Brusstimme saug, so daß
man eine Alftsimme zu spieren glaubte. Eros biese phämomenalen
Vorzäge war Reichel durchaus nicht Rünsster genug, um mit
Seiger, in dem sich Aust und Ratur so glängend vereinigten,
erfolgreich concurriera zu fönnen.

Im Juli 1853 fam anch Beck, ber in ben Vierziger Jahren exierte Luido, zu einem Gastpriete nach Perg, um die Teilmure seines Tenors bewundern zu tassen. Deck, bekanntlich einer der besten Entde Mitdeckungen Töger's, war von Perg, unch Petersburg gegangen, um dort als "König der Tenore" in Triumphen zu stweigen. Nach dem Berlust seines Organs kam er als Casseiten unch Neapel. 1848 entdeckte er in Wien zusählig, daß die vereren Perle, sein Tenor, doch noch nicht gang verloren war; er eite den Hallen der Aucht wieder zu nuch vurde in den Fäusspiele Jahren in Weinfar unter Liszt einer der Dauptantfänger des Kagner-Cultus. Best war der erste Lossenzin unt der kentschen.

Das Camenperionale ber Oper laborite bereits ftart an bem Mangel einer entsprechaben Primadonna. Sidger mußte fich nit Gaften beheffen, unter beneu Fran Behreudt zur baufiglen vortam. Bon son sonstigen Befter theaterviectors, in's Terffen, ohne burchangerije, bann tam Flora Schreiber-Kirchberger, eine in Prag erblifte Kreift, und enblich bie liebenwirtige Wilbauer.

ie "t. b. hofichauspielert und hopperuffangerin" machte mit machte mit

<sup>\*)</sup> Bed flarb am 4. März 1879 als Angestellter ber Hofconditorei, welche Position dem einstigen "König der Tenore" die Fürstin hobentobe vermittelt hatte, in Wien.

ihrem so außerordentlich vielseitigen und originellen Alepertoire in Brag dieselbe Senfation wie in Wien und auderswo. Außer ihren durch den innigen Bund den spelaug-licher Meisteckfahr berühmtesten Operupartien, der Artine (Aigentein), der Linda und Regimentstochter, vermittelte Südauer den Pragern anch die Befanntsfahr mit ihren allertiehten Genrebiddern in einer Reihe von Alpenjenene. Sie hiefte ihre unvergesen Genredwagen Wolfel im "elgen Senferten" und ihre ebenspektigen Schwoagin Wolfel im "elgen Senferten" und ihre ebenspektigene Ausberagin Wolfel im "Berfprechen hintern Perd". Reben der Wildauer sah man der Pressinger als Unaudinter, Oost als 2001st und Verauert als Freiheren von Ertigon.

Dit ben Gaftspielen tonnte aber auf Die Dauer benn bod) nicht über die brennende Brimabonnenfrage binweggegangen werben. Bahrend ber Intendant auf einer Dresbener Reife in Louise Mener bas lange gefuchte Juvel fand und gegen 6000 fl. jährlich an Brag feffelte, engagirte Stoger Grl. Schrober, eigentlich Meggojopran, welche bie Monate bis jum Gintreffen ber Mever über alle Berlegenheiten binweghelfen follte. Gie murbe bie erfte Frau Fluth in Brag. Am 29, Det. 1853 hielten bie "Inftigen Beiber von Binbfor" ihren Gingug. Die Conftellation war gunftig ; treffliche Rrafte ftanben für bie Novitat gu Bebote. Berfing-Falstaff wird von feinem Rachfolger übertroffen worden fein; Steinede und Strataty ale Muth und Reich, Fenton-Reichel, Junter Sparlich Emminger, Dr. Cajus Brava, Franen Fluth und Reich-Schröber und Randa, Die "fufe Hung". Baquer - bas gab ein Enfemble, wie es faum beffer fein founte, um die Drer in Brag einzuburgern. Reben ben Stimmfünftlern murbe auch Romnalb Boget, ber "Sonnengott" vom "Bropheten" ber, nicht vergeffen, ber biesmal einen "fenfationellen" Mond eonftruirt hatte, ben er getren nach ber 1856 eingetretenen Mondesfinfternig erhellte und verfinfterte nach Belieben, ein bamals viel angestanntes Bubnenmunber.

Der Mond in ben "luftigen Weibern" wurde balb nach seinem ersten Erscheinen überstrahlt von bem Glauze ber Sonne, bie in Louise Meper im Januer 1854 auf ber Prager Buhne

aufging. Mut 11. Januer hielt bie Diva ihren erften Trinmphgug über bie Brager Bretter. Gie fang bie Linba, und ihr fraftvoller, umfaugreicher, burch und burch geschulter Copran, ihre uette Ericheinung und ein an Tichatschef's Ginfluß erinnernbes bramatijch belebtes Spiel gewannen ihr trot ber frifchen Bilbauer-Reminiscenzen ber Brager Sombathien im erften Unlaufe. Ihre Beffonda und Balentine fang fie bereite ale erflarter Liebling. mit Beifallsftilrmen ichon bei ihrem Ericheinen empfangen. Die 6000 fl. Jahrengage - eine in ben Fünfziger Jahren fehr refpectable Summe - waren wenig im Bergleiche zu bem fünftlerischen Bewinne, ben ber Brager Over bie Acquifition ber Deper brachte, Louise Mener, in ber gesammten beutschen Bühnempelt unter bem Ramen Duftmann . Deper befannt, war noch nicht gweinubswanzig Rahre alt (geb. zu Nachen 1832), als fie nach Brag tam. Bon ibrer Mutter, einer geschätten Opernfangerin, batte fie ichou in früher Jugend bie Runft bes Befanges gelerut; bas Materiale hatte ihr Mutter Ratur reichlich zugetheilt. In Bien, wo fie ihre weitere Ausbildung erhielt, trat fie ichon 1848 mit febr autem Erfolge im Josephitabter Theater anf, ging aber bald gu ihren Eltern nach Breslau und von ba ans Softheater gu Raffel, wo fie zwei Jahre lang als erfte bramatifche Gangerin unter Leitung Spohr's wirfte, ber fie gu feinen vorguglichften Reffonbas gablte. Auf Gaftreifen in Brauufdweig, Samburg und Berlin ehrenvoll aufgenommen, acceptirte fie ein Engagement in Dresben, mo fie Ritter v. Bergenthal für Brag gewann. Sie bat bier, fo oft fie fpielte, nur Glangrollen gefpielt. Balb uach ihrem Engagementsantritt (22, Rebr. 1854) ichuf fie bie "Titelrolle in Flotow's "Indra", und wohl nur einer folden Indra im Berein mit ber vortrefflichen Cigaretta bes Frl. v. Bracht und bem Camoens-Schmid mar es gu banten, bag bie Oper einen giemlich auten Erfolg batte. Leiber eutführte basfelbe Jahr, bas bie Meyer nach Brag brachte, zwei madere Gangerinen, Die Jauda und Bagner, ber Brager Buhne, ohne baf ein acceptabler Erfat jo balb gefunden murbe. Für Frl. Janba trat provijorijch ein Grl. Bud. für Grl. Baquer erft 1855 Grl. Banger ein.



Um fo gunftiger wurde in biefer Beit eine lange genng ichwebende Frage, jene bes Inrifchen Tenors, geloft. Ein Tenor mit Aussichten auf eine weite, glaugende Butunft, bem fich fofort V Aller Spmpathien zuwandten, war gefnuden: Robaun Lufes. Lufes' Seimat ift Wildenichwert, wo er am 22, Nov. 1824 acboren wurde. Obwohl im Baterhause weber von Eltern noch Beidwiftern Dufit getrieben murbe, offenbarte ber Anabe doch icon frubzeitig ein fo enticiebenes Talent gur Mufit, baf er bereits mit feche Jahren Unterricht im Gefang und auf ber Bioline befam und mit acht Jahren in ber Bfarrfirche feiner Baterftabt ein Biolinfolo portragen fonnte. Er murbe nun als Sangerfugbe in die Abtei ber beichubten Augustiner zu Altbrunn aufgenommen, wo er als erfter Copranift bereits feine Erfolge hatte und neben feiner lieben Dinfit auch die Ihnnuaffalgegenftande ftubirte, fo bag er im 19. Jahr bie juribifden Stubien in Bien beginnen fonnte. In Brunn batte er auch Ragott, Bofanne, Cello und Bigno gelerut, also eine pielseitige musikalische Ausbildung genoffen, bie ihm als Juriften in Bien wohl zu ftatten fam. Er erwarb fich als Erzieher und Kirchenfänger seinen Unterhalt, sette fiberdies die Gefangsftudien an ber Afabemie ber Tonfauft unter Broch's, Bafadoung's und Guftap Barth's Anleitung fort und ftubirte Dramaturaie, Aefthetif, Declamation und italienische Sprache. Seinem inneren Drange folgend, wandte er fich 1853 benn boch ber Bubne gu und gaftirte im October am Olmiter Theater als Strabella mit foldbem Erfolge, baf er trot feiner conftatirten Repertoirelofigfeit engagirt wurde. Binnen einem halben Jahre gablte fein Repertoire ichon 24 Opern; er war ber entichiebene Liebling bes Bublicums. Frang Cfraup borte ibn und ichloß alebald einen Contract für Prag mit 3000 fl. Gage mit bem Olmüter Tenoriften ab. Gein erftes Auftreten auf ben vielbebentenben Brager Brettern fiel auf ben 26. April 1854, nachbem er ichon fruber in einer Spirce bei Bergenthal Broben feiner Tuchtiafeit abgelegt hatte. Daß ber neue Arthur pon Girval neben der Linda einer Louise Mener gefiel, ift eine Thatfache, welche die Begabung und Schulung bes Sangers, ber erit ein Jahr in ber Deffentlichkeit wirfte, am beiten illnitrirte. Gein Stradella, Die zweite Debutrolle, machte übrigens bei weitem mehr Blud. Den Bergog in "Rigoletto" fang Lufes bereits am 20. Dai ale engagirtes Miglieb, und er faßte in Prag immer mehr Guß, je öfter er fang. Angerbem mar Lufes ein Concert- und Oratoriumfänger par excellence. Dag er trot feiner Erfolge und Beliebtbeit nicht immer einen entsprecheuben Birfungefreis fand, verleibete ibm friibzeitig die Prager Bubne: er verließ ichon nach brei Jahren bas Prager Engagement und beichloß, fich ber -- Chemie, respective Bierbranerei ju widmen. Die Eltern feiner Frau maren im Befite eines Brauereietabliffements, und Lufes zeigte große Luft, bas Beichaft zu übernehmen. Dit jenem Fenereifer, ber fein Birfen in jeber Richtung charafterifirt, marf er fich auf bas ueue Studium und ließ fich barin felbft nicht burch bie außergewöhnlichen Erfolge ftoren, Die er mit feinem Taunhanfer in Wien erzielte. Dort hatte ber nachmals in Brag engagirte Tenor Mitter v. Raminsfi bie Bartic creirt, aber nicht ben erwarteten Erfolg gefunden. Da berief man telegraphifch Lufes nach Bien. Mm 3. Gept. 1857 fang Lufes, ber bamals bereits bie Brager Buhne verlaffen batte, in ber zweiten Taunbanfer Borftellung im Biener Thaliatheater (Direction Soffmann) Die Titelrolle, und Die Oper ichlug Diesmal burch. Giebenmal in fechszehn Tagen jang er ben Taunhäufer in Bien mit immer gleichem Beifalle; bann tehrte er ju feinen chemifchen Studien uach Brag gurud. Er machte weite Reifen, um bie großen Brauereien bes Bu- und Anslandes fennen gu lernen, tam nach Franfreich, Belgien und England, befuchte im Binter 1860 bie Borlefungen Liebig's und Raifer's in München, gleichzeitig in ber Dieglmanr'ichen Brauerei prafticirend, legte Die Priifung in ber Bierbrauerei ab und reifte bann nach ber Schweig. Erft 1864 fehrte Lufes von ber Fabrication bes eblen Gerfteufaftes wieder gur Der gurud. wirfte gunachft an ber Oper gu Bruffel, bann in Bubapeft und aulett am cechischen Laubestheater in Prag, überall geschätt als unvergleichlich gefchulter Ganger. Bente bilbet Lufes als Director einer portrefflichen Befangs- und Operufdule mit vielem Glude junge Rrafte aus.

Die Megnifition ber Louise Mener und Lufes' batte Die erfte Balfte bes Jahres 1854 gu einem bebeutsamen Beitabschnitte in ber Brager Operngeschichte gemacht. Das Jahr brachte aber noch ein Beiteres an intereffanten Ereigniffen. Der Barntoniften-Ronia Bed und Fran Bermann Giillag aus Bien liefen bas Ebelmetall ihrer Reblen bewundern ; eine vielverfprechende Coloraturfangerin, Frl. v. Ehrenberg, machte am 3. Anguft 1854 als absolvirte Conservatoriftin mit ber Lucia ihren ersten theatralischen Berfuch, und Rittl, ber aludliche Componift ber "Frangoien vor Rigga" und ber "Balbblume" ließ nach giemlich langer Banfe wieber ein neues Bert, "Die Bilberfturmer" (Tert von Dr. Jul. Ebuard Sartmann), bom Stavel, bas trot ber virtuofen Leiftma ber Meyer in ber Partie ber Clara nicht ben Erfolg ber "Frangofen" hatte. Aber bie größte operiftische That bes Nahres tam gulegt. Am 25, Nov. 1854 bielt ber lange erwartete "Tannbaufer" feinen Gingua in Braa.

٧

Bagner's erfte Begiehungen gu Brag batiren ichon aus bem Nabre 1832. Mit ber erften Symphonie, bie er geschaffen, tam er in Diefem Jahre von Bien in Brag au, und biefer Befuch Baauer's in ber bohmifden Sanviftadt blieb bedeutungevoll als eigentlicher Anfangs- und Ausgangspunft feiner öffentlichen Erfolge. Damals ftand Dionys Beber an ber Spige bes Brager Confervatoriume, und ber junge Leipziger Mufifer mit feinem ernften, ebernen Streben gewann beffen ganges Berg, Beber bezeugte ihm feine Buneigung auch in ber That baburch, bag er mehrere ber Compositionen und barunter auch bie eben vollendete Sumphonie bes jungen Bagner burch fein weltberühmtes virtuofes Boglings-Orchefter anfführen ließ. Bagner war bem Meifter Dionys Weber außerordentlich bantbar, wenn er fich auch mit mauchem Urtheile besfelben, namentlich über Beethoven, nicht gu befreunden vermochte; er erfannte Beber's Autorität an und refpectirte fie. Auch einer zweiten mufitalifden Celebritat bes bamaligen Brag, Tomafchet, beffen Urtheil in ber Molbauftabt bas Bewicht eines Dratelfpruche batte, bem jeber frembe Rünftler in Brag feine Sulbigung bargubringen pflegte, machte ber junge Bagner

feinen Befuch und fand ermunterube Aufnahme. Gine britte und awar Die intimite Brager Befanntichaft Baquers aus jener Beit war bie bes jungen Joh. Friedrich Rittl, ber damals noch mobilbestallter Conceptspractifaut beim t. t. Fiscalamt in Prag mar, aber ichon feine völlige Berufeanbernng ju Gunften ber Dufit im Blane batte. Rittl und Bagner blieben Freunde, und ihre Fremubichaft follte in fpateren Jahren burch eine gemeinfame That auch außerlich auf bas Ueberzeugenbite boeumentirt merben. Mußer biefen intereffanten Befanntichaften forberte ber Aufenthalt Baguer's in Brag im 3. 1832 auch ben Tegt ju einer tragifchen Oper "Die Bochzeit" gu Tage, welche er in Leipzig unter beifälliger Ermunterung feines Meifters Beinlig gn componiren begann, aber wieber gurudlegte, weil bas Tertbuch mit feiner grellen Saublung à la "William Ratcliff" nicht ben Beifall feiner Schwester Rofalie faub. 3m 3. 1847 trat Bagner abermals gu Brag in nabere Begiebung, Sein Freund Rittl batte ihm bei einem Befnche in Dresben feine unbeweingliche Gebufucht nach einem Operntertbuche geflagt, und R. Bagner überließ ihm in felteuer Großmuth ben nach einem Roman von S. Ronig gedichteten Text gu ber Oper "Bianca und Giuseppe" ober "Die Frangofen vor Rigga". Die Oper wurde befauutlich am 19. Febr. 1848 in Brag jum erften Dale gegelen und brachte bem Componiften, ber felbst birigirte, elfmaligen Bervorruf, bem Berte eine enthufiaftifche Aufnahme. Der Librettift R. Baguer wurde auf bem Bettel, feinem eigenen Bunfche gemäß, nicht erwähnt. Diefer Umftand verurfachte es wohl, bag ber Text gu ben "Frangofen bor Migga" faft nie unter Bagner's Berten angeführt wirb.

Im Jahre 1840 begaben sich Director Hossmann und Capelling Brang von Prag und Oresben, um den "Zamussäufer" zu hören — die Anstiskung in Prag ertläcken sie sie numöglich-Als Sidger (zu Oseren 1852) zum zweiten Mal Director wurde, rildte "Zamussufer", mit dem sich Capellucister Straup immer mehr vertraut gemacht hatte, schon etwas näher. Am 4. April 1853 fam als Koungarde in einer zum Besten des Armeninstituts im

533

11.73

Lanbestheater verauffalteten Alabemie die Onverture der Open um Aufführung und mußte — "um Verdruffe der "confervativen" Minfler, welche der Reuerung mißtrautisch entgegenschen — wiederholt werden. Im 10. Mai führte F. Efraup zum Verschielt des Orchefter-Serionals die grandbies Aummer des Z. Acts, welche den Sängertrieg einleitet, mit großartigen Erfolge vor, und drei Tage fpater, am 13. Wai, bracht der Gefolge vor, und drei Leitung des verbeinfwollen, noch heute allem Zchonen in der Muffl ergebenen Birectors Apt die seinen Schonen in der Muffl ergebenen Birectors Apt die seinen des Schonen in der Loshen und der Gefolge der Loshen Loshen und der Gefolge der Vernachteit der Archeitel, den Loshen Loshenzin; die Ortrud repräsentier Fr. Marcheiti, den Kodig und Teframund die Herten Ledde (der Mufflörector in Lasdoch) und der nachmalge Deeffiangarath Peters.

Wagner bereittet eben damals diese Fragmente sin ein im October statssindendes Musikssie und wünsche, daß die Frager Aussikswerther Weise diesen Wusikssisse von den möge. In bemertenwerther Weise äußert er sich in einem Briefe die dato Jürich, 16. Sept. 1853 über die Einssihrung Mienzi's in dieses Frogramm:

"Nienzi liegt mir jest bereits etwas fern; doch glaube ich, daß namentlich das Sinale des ersten Actes, die Jutroduction nud das Finale des zweiten Actes (mit Ueberspringung des Balletes),

fowie das Gebet bes Rienzi mit bem barauf folgenden Duette im 5. Acte im Concerte qute Birfung machen wurden . . . "

Au einer zu Ehren bes scheidenden Tenors Seitger beim Jintendanten Ritter v. Bergentsla voranstalteten Soirie kaunen, wie ichou erwährt, mit Seitzer Seenen aus "Zoumfäuser", mob endlich, am 25. Nov. 1854, die Oper selbst, von Ambros und Ulm warm bestütwortet, zum Bortheile der Peimadonna Louise Meher zur Ansfüßerung. Die Besehung voor:

Etisabeth: Frl. Louise Meyer (spätere Dusmann), Taunbäuser: Reichel, Benus: Frl. v. Bracht, Landprof: Dr. Schmid, Wolfram: Steinede, Waltber: Lutes, Biteroff: Strafaty, Peinrich der Schreiber: Emminger, Reinwar v. Jweter: Brava, hirtenkabe: Frl. Gautsch.

Der Erfolg war groß, die Aufnahme mitunter enthusiaftisch. Alles mar gethan, um bem fenfationellen Berte auf bas Burbiafte gerecht zu werben. Das Confervatoring batte feine fammtlichen Eleven beigestellt, jo bag in ber Benusgrotte ein unterirbifches Buhnenordefter ben Banber ber Scene erhoben balf. Der Radtheil biefes unterirbifchen Orcheftere mar freilich ber, baf fich ichon vermoge ber perichiedenen Temperaturen ber Localitäten nicht immer eine Ginheitlichkeit ber Stimmung bewerfstelligen ließ. Alle Bebeuten - und bie Rahl berfelben erftredte fich fogar auf bas Borfommen ber Benus und ber Borfelgrotte in ber Oper schwanden unter bem machtigen Einbrucke ber Première. Das Bublicum folate ber vierftundigen Borftellung, Die um 1/27 Uhr begann, mit Spannung, und wiederholt, fo nach bem Cangerfaunt, bem Abenditein Liebe u. f. m., brach enthuligftifcher Beifall los. Apt berichtete bem Componiften über ben Erfolg und bie Aufnahme bes Bertes in umfaffenber Beife. Bagner mar angenehm berührt bavon, und nur mit ber Rritif, Die er niemals in fein Berg gefchloffen batte, ungufrieben, obwohl biefelbe mit uneingeschränktem Lobe bas erfte Wert einer fremben, neuartigen Richtung begrifft hatte.

"Daß es unit bem Tanubaufer in Brag so gut gegangen," schreibt Baguer de dalo Jürich, 31. Der. 1854 an Brt, "babe ich gewiß zu nicht geringem Theile bem zu verdanten, daß Sie bereits seit lauger bas Publicum auf meine Must so gliddlich vorzubereiten juchten. Der, voie es

An all Google

Rapellmeister Sfraup erhielt von dem Dichter-Componisten folgendes Schreiben:

Geehrtefter Berr! Durch Dabame Lebinann find mir beute fo aunftige Berichte über bie Aufführung bes "Tanubaufer" in Brag, und namentlich über bie große Corgfalt, mit ber Gie biefelbe porbereiteten und leiteten, gugefommen, bag ich nicht anbers tann, ale meine Freube nub meinen Dant bafur Ibnen auszudruden. Bie ich bestimmt weiß, bag nur burch bie größte Aufopferung von Seiten bes Dirigenten ein wirflich burchgreifenber Erfolg meines ichwierigen Bertes berbeigeführt werben fann, fo tann ich auch nicht gogern, fur ben beutigen Fall vor Allem Ihnen biefen Erfolg jugufdreiben. - Baren Gie fo gludlich, burch bie Darfteller. io wie burch bas Orchefter gut unterftutt gu werben, fo bitte ich Gie febr, auch biefen mich an empfehlen, nub meinen besten Dant ibnen ausbruden su wollen. Da nun auf bie Buftimmung ber Runftler am meiften antommt, fo tonute mich bie Radricht Ihrer Theilnahme fur meine Arbeit nur febr begluden. Rebmen Gie mit biefer einfachen, aber aufrichtigen Berficherung vorlieb. Glauben Gie aber auch, bag Freuben, wie Gie fie mir bereiteten, bie einzigen find, bie mir jest noch Luft gu weiteren Arbeiten erhalten tonnen. - Dit ber Bitte, mich anch herrn Director Stoger beftens gu empfehlen, perbleibe ich mit mabrer Sochichabung und Graebenbeit ber Abriae Ridarh Baguer.

Burid, 2. Dec. 1854.

Die britte Reprife beehrte Ergbergog Franz fart mit seiner Gegenwart. Dem tunftstunigen Erzherzog siel der Riesen-Vassisst. Dr. Schmid auf, und, wie er ichon so manche festbare Krast von Prag nach Wien entsigtet hatte, geschaft es auch diesemal. Zehner wurde sie die Hospergen ist 8000 sie Oage engagiet und verließ ichon im nächsten Zachre Prag. Am 31. Wärz 1855 sang er in einer Abschiedenbourstellung in drei Operustragmenten Scenen aus drei seiner Glanzsollen, dem Wartes in den "Hugenotten", den Wartes für in "Fugenotten". Durch eine Abschweichstliche Mittel hatte sich Dr. Schmid als Ansfänger

eine solche Beliebheit erworben, daß selbst feine Leistungen in ferner liegenden Partien (Figaro, Camoons u. A.) freundlich aufgenommen wurden. Er verließ Prag, als er aus einem Anfäuger ein wohlgeschulter, tilchtiger Sänger geworden wor. Sein Nachjolger im Bassifitensache und peeiell als Landpary im "Taunhüsfer" vonr pr. Fenn, ein gewondter, sicherer Sänger mit materiellfrästigem Organe, das freilich an Sonorität vos Klanges und Nobel des Charafters binter ienem Schwid's weit unrelftand.

Dem Glude Tanubanfere that ber Bechiel in ber Berion bes Landgrafen nur wenig Gintrag. Er war rafch eine ber beliebteften Repertoire Dpern geworben. Ghe Louise Dener im Sommer 1855 ihre erfte große Gaftivielreife von Brag aus unternahm, verabichiebete fie fich ale Glifabeth und murbe mit Ansgeichungen überhanft. Drei Monate feierte fie, fern von Brag, in Stuttgart und Wien Triumphe, und icon bamale wurde auf Grund ihres alauzenden Gaftiviels ihr Contract mit bem Kartnerthortbegter perfect, freilich mit ber Bebingung, baft er erft mit Ende ihres Brager Bertrages (1857) in Rraft treten follte. Babrend Louife Meber anderemo glangte, mußte mau fich in Brag behelfen, wie man eben tonnte. Und bas Blud wollte ber Brager Bubne mohl. Am 17. Dai prajentirten fich zwei Bafte, von benen nian nie etwas gehört batte, beren gunftiger Erfolg aber befto mehr überraichte. Grl. Nathalie Gelig, bie in Saltung. Bewegung und Spiel an bie Rebringer erinnerte, jang die Lucrezia Borgia, Abelbeid Günther, eine jugenbliche, fehr begabte Dezgofopraniftin, ben Daffio Orfini. Beibe reuffirten. Nathalie Gelig bewies als Recha, baf man fie als annehmbaren provijorifchen Erfat für Die benrlaubte Brimabonna betrachten fonne. Abelbeid Buntber, Die Tochter eines boben politischen Beamten in Berlin, mar eine tuchtige Gangerin mit nicht großer, aber fompathifcher Stimme und einem umfaffenben Repertoire; io faug fie furs nach ihrem Maffio bie Rofine im "Barbier" und bie - Glifabeth im "Tannhanfer". Ditte August tam, nachbem mittlerweile noch Sara. Medori die Brager erfreut hatte, Louije Mener wieber, und ber Jubel mar groß.

Die Sicherheit, den Liebling Meher noch zwei Jahre zu beihen, tröftete einigermaßen über den uerun Berluft, den die Prager Bühne im Oetober 1855 mit dem Abgange des Ferl. v. Pracht erlitt. Die gediegene, diftingnitte Künftlerin jagte der Bühne überhandt Valet, um zu Homens Fahne zu schwören. Mm 11. Oetober veradsschieher sie sich als "Martha" mit vielen Ehren. Mm 11. Oetober veradsschieher sie sich als "Martha" mit vielen Ehren. Mu ihr war eine ausgegeichnete Repräsentamtin des Gestoraturaches, eine wahre Jierde der Bühne verleren. Lauta d. Nacht heiriarte dem Juderfabrissdirector Braum in Zchönhof der Poederlam und starb desend hate der Buderfabrissdirector Braum in Zchönhof der Geberlam und farb der Buderfabrissdirector Braum in Zchönhof der Gebenders die Biefeitigseit von Louise Meyer hinweg, welche am 25. Oetober Ndam's "Giralda" im Perag einstlikte, dann sogar als Benne mit albarachen Gelinaen silt vie Berterene eindrana.

Das Rahr 1856 follte ber Primadonna abermale Belegenbeit geben, ibre bramatifche Gestaltungsagbe an zwei Anfagben in Opern bes großen Reformators gu bemahren. Der Schwan Lobengring follte unn endlich fein Sabrzeng auch nach Brag lenten. Wieber entfaltete Director Stoger eine Rührigfeit nach allen Seiten. Der Barberobe-Infpector Rasta murbe eigens auf Reifen geschicht, um fich in ber Coftumefrage geborig an orientiren, bas Orchefter murbe verftarft, Proben in maffenhafter Bahl angefest. Um 23. Februar 1856 ericbien ber Grafritter gum erften Male in Brag. Reichel war ber erfte Lobengrin, Louise Meber ichuf bie Elfa, Auguste Stoger bie Ortrub, Steinede ben Telramund, Frent ben Ronig und Brava ben Scerrufer. Die Birfung mar nicht fo machtig wie jene bes Taunhaufer. Der erfte Met allerdinge eleftrifirte und trug fammtlichen Goliften und bem Capellmeifter & Straup breimalige Bervorrufe ein; nicht fo gundeten der gweite und britte Uct. Die Bracht ber Coftume, bas Aufgebot einer Statiftenarmee, bas Arrangement insbesondere des Brantgugs maren übrigens aller Anerkennung werth. In ber Darftellung trat vor Allem Die Elfa ber Deper in ben Borbergrund, eine bramatifch und gefauglich glangende Leiftung, welche jeder Operububue gur Ehre gereicht hatte. Richard

Bagner felbft richtete ans Burich 27. Marg einen Brief an Capellmeifter Straup, ber große Bufriedenheit, aber auch icon bas berühmt geworbene fouveraue Gelbitbewuntfein bes Dleifters athmete. Er bantte Stranp für beffen Bemühnugen um bie Mufführima ber Oper und meinte, "er habe große Gorgen um bas Belingen berfelben gehegt, ja bieje Gorgen feien fo groß, baf er entichloffen fei, Die Oper "Lobengrin" fortan feinem Theater mehr augubertranen, bei beffen artiftischen Borftanben er nicht bie aufrichtigfte Theilnahme bafür voransfeten fonne, benn felbit für biefen gliidlichen Fall bange noch von ber besonderen Individualität ber Darftellenben fo viel fur bas wirtliche Belingen ab, bag er (Bagner) es gerabesmegs für ein halbes Bunder halten muffe, wenn er über ben Ginbrud ber erften Aufführungen fo befriebigenbe Nachrichten erhalte, wie es bermal von Brag ber ber Rall gemejen fei." Rachbem ber Meifter noch ben mitwirtenben Runftlern, namentlich ben Damen Mener und Stoger, feinen Dant ausgefprochen, erffarte er, baß ber Brager Erfolg feines Tannhaufer und Lobengrin "ben Bunich einer Anfhebung feiner Berbaunung aus Deutschland lebhaft in ihm erwedt habe".

Im Orchefter bes bentichen Laubestheaters faß eine Freundin Baquer's, Die Sarfenfvielerin Marie Lebmanu. Low, Die Mutter ber berühmt geworbenen Coloraturfangerinen Lili und Marie Lehmann, Die auch fpater ale Rheintochter in ber "Ribelungen-Tetralogie" mitwirften. Marie Lehmann senior, früher felbft eine gefeierte Sangerin, Die bem Raffeler Boftheater an beffen Bluthezeit unter Gpohr angehört hatte, mar um bas 3abr 1830 ale Anfangerin nach Leipzig gefommen und burch Bagner's Schweftern mit biefem befannt geworben; fie ließ fich bei ihren Gefangftubien von bem noch nicht gwanzigjahrigen Bungling auf bem Clavier begleiten und blieb mit bem Dufiter, ber ihr bamale ichwärmeriich ergeben mar, auch fpater im freundichaftlichen Bertehre. Frau Lehmann gehörte, nachbem fie fich von ber Bubne gurudgezogen batte, als treffliche Sarfenfpielerin langere Beit bem Orchefter bes beutschen Lanbestheaters in Brag an, und in biefer Stellung hat fie eifrig fiir bie Mufführung bes "Tamhhaller" und "Lobengriu" in Prag gewirft. Sie wor es auch, voelche ihm über den Erfolg seiner Berte nach Jürich Bericht erstattet und ihn auf die großartige Leistung der Frau Dustmann (damale Frt. Meyer) als Essa überter Nam 200 millen aus Aufrich bette. Aus einem Brisse Auguer's au Dieretor Myt aus Jürich, 15. Och. 1856\*) geht hervor, daß das "Prager Theater" den Breteger Wagner's sit die Ansschaft wie Braritur des "Obscugriu" 15 Thaler pr. Courant und ansferdem Wagner ein Donorar von 25 Napoleond'or (circa 230 sit. d. V.) sit das Auflührungsschied der Ausgerer und eine Sector von 25 Napoleond'or (circa 230 sit. d. V.) sit das Auflührungsschied der Ausgerer und eine Erstellung der Verlauf an das "Prager Theater" und uicht au die damalige Direction Sicher erfolge, sie hier hierde, das Örector Wisting von Wagner's Verleger auf eine Eusschädsbigungsssumme sit "underechtigte" Ausstät und vored durch Werte gestagt wurde, schwert ist Gewicht und wurde durch weiter erwöhnlich, den Kerken Willicher und stehe eine Franklich werde der der beiter erwöhnlich, den Kerken Sicher ein Sowich und vored durch weiter erwöhnlich, den Kerken Sicher erhöllich, den Kerken Sicher ein Sicher ein Sicher erhöllich wurde der der eine Erstelligen den Brisch des Weisters erhärtet.

Die Theilnahme fur Lobengrin nahm in Brag bei ben weiteren Aufführungen nur noch gut ig ber Erfolg murbe erft mit ber Reit ein volltommener. Als im Geptember 1856 bie 18. Berjammlung benticher Lands und Forftwirthe in Brag tagte, verauftaltete bie Theaterbircetion gu Ehren ber vielen fremben Gafte cine eigene "Bagner-Boche", welche abermals eine Novitat bes Meifters, ben "fliegenben Sollanber", brachte, And Frang Lisgt, ber Freund und Schwiegervater Richard Baguer's, murbe gu biefer Bagner-Boche in Brag erwartet, tam aber erft am 20. Gept., um ben Broben und ber Aufführung feiner Graner Feftmeffe beiguwohnen, Die am Get. Bengelsfeste in ber Metropolitanfirche ju Get. Beit ftattfaub und taum geringeres Auffehen machte als eine Opernnovität seines Freundes Bagner. Der Dom mar bicht gefüllt. Carbinal Schwarzenberg eelebrirte bas Sochamt, als List perfoulich feine Deffe birigirte, in welcher Fran Botichou-Soufup (Sopran), Frl. Müller (Alt), Die Berren Reichel (Tenor)

20 167

<sup>&</sup>quot;) Dir. Apt bat bem Berfaffer biefes Buches feine interesiante Correspondenz mit Rich. Wagner in ber liebenswürdigsten Weise zur Berfügung gestellt.

und Straten (Bas) die Soli innehatten. Dem Domeapellucister, Johann Straup gebührt das Berdienst, den berühnten Weister zur Prager Reise bewogen zu haben. Bei einem zu Chren des Gastes veranstatten Bankett überreichte Alegemeiten Terpischen unter allgemeitem Enthnüssenus dem genialen Meister und namen der Prager Klustlervelt einen reich ornamentiren sitbernen Tactstad "zur freundlichen Erinnerung an den 28. Sept. 1856 in Brag".

Die weltliche Mufifnovität "Der fliegende Sollander", welche am 7. besielben Geptember ber großen firchlichen Dufitnovitat voranging, hatten bie Brager fcon in fruberen Cacilienvereinsconcerten bruchftudweise fennen gelernt. Gie tam noch fpater als Taunbaufer und Lobengrin, obwohl ibre Entftehnugezeit befanntlich noch vor bie Reformations-Mera Bagner's fällt. Genta, bas ibeale "Beib ber Bufnuft", fant in Louife Meper eine glaugenbe Reprafentautin, ben Bollanber fang Steinede, ben Daland Berr Frent, ben Erit Berr Reichel, Die Amme Grl. Gunther, ben Steuermann Berr Lufes. Muffer bem Sollanber ale Meniafeit brachte bie Bagner-Boche bes Jahres 1856 noch "Tannhaufer" und "Lobenarin", fo bag man alfo meniaftens in biefer Boche Gelegenheit batte, Die Entwickelung ber Bagner'ichen Dufe an biefen brei Opern theilweife gu ftubiren. 3m Jahre 1857 gab Qutes ftatt Reichel ben Tannhäufer mit vorzuglichem Erfolge neben einer neuen Benne, Jenny Brenner. Ihre Nachfolgerin im Borfelberge wurde Louije Tipta. Auch ben berühmten Tannbäufer und Lobengrin bes noch beute gewaltigen Bagnerfangers Niemann befamen (im Juli 1857) Die Brager zu feben und zu hören.

Ueber ben Ereignissen ber ersten Wagner-Triumphe in Prag im ir seinellich von dem chronologischen Gange unserer Geschichte abgelommen. Das Johr, welches "Tampkaiser" als Novität brachte, wies außer dieser Sensationsoper und der bereits beiläufig erwähnten "Giralda" von Adam nur noch eine "todigeborene" Opernnovität: "Giovanna Daponte", Tegt von Ito Prechler, Musit von Julius Benoni auf, einem jungen Schälfer Sechiers und Donigetti's. Bahlreicher als bie Rovitäten maren die Debutanten bes Jahres. Für bas einer neuen Rraft bedürftige Gach ber ingendlichen Gangerin murbe im Gentember Grl. Sallenftein engagirt, Die aber icon nach vier Monaten burch Thereie Muller, Die gleichzeitige Loealfangerin, abgeloft murbe. Da Louise Meper, wo es nur immer anging, auch in biefes Sach binübergriff, und s. B. eine ber Glaugroffen ber seconda donna. Die Gabriele im "Nachtlager", für fich refervirt hatte, befam bie Repräsentautin bes Naches ohnehin nur einen febr beidräuften Birfungefreis. Therefe Müller erweiterte ibn, indem fie bas Localfach mit befonderem Erfolge übernahm und babei in der Oper aushalf, wo es Roth that. Die Therefe Rrones von bente tonnte morgen einen allerliebsten Urbain in ben "Sugenotten" abgeben. Als eigentliche lprifche Gangerin murbe im Auguft Brl. Chaloupta, eine Bragerin und talentvolle Gangerin, acquirirt. Auf bem Terrain bes Coloraturfachs ging es feit Ende 1855 feltfam an. Damale war nach mehreren refultatiofen Debuts endlich eine treffliche Erwerbung gemacht worben. Um 11. Dec. hatte ale Queia Jeuny Brenner bebutirt und fofort mit ihrer erften Rolle Auffeben gemacht. Frl. Brenner, Die ficht raich jum ausgesprochenen Liebling ber Brager emporichmang und biefe Beliebtheit eine lange Reihe von Jahren behauptete, batte noch feine lange füuftlerische Thatigfeit hinter fich. 3br icones, umfangreiches Organ ließ fast bedauern, daß fie nach bem Rathe ibres Lebrers Gentiluomo, Brofeffore in ber Sorvath'ichen Befangefdule in Beft, Die Carrière ber Coloraturfangerin jener ber bramatifchen Caugerin vorgezogen hatte, wenn fie fur bie erftere auch eine brillante Methobe mitbrachte. Leiber beminte bald nach bem Antritt ihres Engagements eine permanente und, wie man glaubte, abfichtliche Unpaglichfeit die Birtfamfeit ber nengewonnenen Gangerin, und Louise Mener, sowie Mugnite Stoger, welche fich viel in Brag aufbielt und erft fpater ein Engagement in Amfterbam annahm, balfen aus ber Berlegenbeit. 3m Sommer gaftirten überbies in Coloraturpartien Grl. v. Ehrenberg, Die feit ihrem Abgang aus ber Beimat an mehreren

großen beutichen Bühnen dem Prager Conservatorium Ehre geuacht und sich in zweijährigem Engagement zu Stettin ein Kepertoire geschaffen hatte, und die aus früheren Jahren bekannte, dantals Darmsidder Hospeprusängerin Notter. Teat Jenut Vernner auf, so galt dies als theatralisches Ercigniß; erst nach einem verungläckten Dresdener Gastpielausssuge bequemte sie sich un gereackter Thätiafeit.

Bezeichnend für ben Gaugerinen-Stand ber Brager Buhne 1856 war es, bag bie neben "Lobengrin" bebentenbite Rovitat bes Jahres, "Der Troubabour", mit einem Gafte, Grl. Rotter, in ber weiblichen Sauptpartie (Leonore) in Scene ging. Huch ben Titelhelben ber Oper, bie am 19. Juli mit großem Effect jum erften Dale in Brag ericbien, fang ein Baft, ber vielgefeierte Steger, und feit Rabren maren fo turbulente Bunftbegengungen. mit benen Steger als Manrico überhanft murbe, nicht bagemefen. Das bis in alle Bintel gefüllte Saus ichien burch bie Berbi'iche Oper vollfommen fanatifirt. Rach ber Finalarie bes 3, Actes, bie Steger in ber italienischen Uriprache fang, bonnerte es Beifallsfalben und bagelte es Grange und Bonquets auf Die Bubne. Anch die übrige Bejegung (Leonore-Rotter, Luna-Steinede, Mgucena-Bunther) machte Blud. Emige Monate fpater fanben bie Reprifen burchaus mit einbeimischer Besetung ftatt. Frl. Brenner feierte mit ber Leonore einen Triumph, und als Manrico vollbrachte Lufes bas Bunbermert, nach Steger einen burchichlagenben Erfolg zu erringen. Richt lange barauf bebutirten gwei Schuler ber v. Sorvath'ichen Befangeichule in Beft, ans welcher auch Grl. Brenner hervorgegangen war: bie Altiftin Sarolta Acs und ber Tenorift Gefter ale Agucena und Danrico mit großem äußerlichen Erfolge. Das intereffantefte Troubabour-Baftipiel aber mar mohl jenes Manuel Carrion's, ber bas berühmte bobe C in ber Schreiftretta in Brag einburgerte.

Cartion's Prager Triumphe fieleu bereits in eine Zeit Geptember 1857), da Sidger's gwoite Directionsperiode gur Beige ging. Wie die Blatter im Herbste, of fielen in den letten Jahren feiner Regierung Künstler und Künstlertinen von seine

Bubneuftamme ab. Die Erfte, welche laut Contract ging, war Louise Mener, einer ber barteften Berlufte, welche bie Brager Oper treffen tonuten. Roch am 20. Nov. 1856 batte fie in ber anderswo veralteten, für Brag neuen Salevn'ichen Oper "Das Thal pon Andorra" die Mairofe gefungen. Am 26. Dec. fpielte fie ichon bie erfte ibrer "letten Rollen", bie Martha, und nun folgten wie gu Steger's Beiten bie übrigen Abicbiebs Borftellungen. Die vorlette mar ihre Elijabeth im "Tannhaufer", Die lette (am 30. Dec.) bie Linda, jene Bartie, mit welcher Louise Meber ihre auferorbentliche Beliebtheit in Brag begründet hatte. Ihre Mbfchiebs Linda mar bon einem ichier unenblichen Blumen. Straufe und Krangregen begleitet, ber am Schluffe fich gur hochften Intenfitat fteigerte. Gelbft nach ben üblichen Abicbiedsworten ber icheibenben Brimabonna und nach ber Berficherung bes Oberregiffeure, Frl. Deper werbe bei erfter Gelegenheit wieber tommen, nahmen bie Bervorrufe fein Ende. Begen Oftern 1857 folgten Grl. Breuner und Lufes ber Deper. Beibe traten am 1. April in "Rigoletto" jum letten Dale auf - eine ftfirmifche Borftellung. Die Ovationen für bie icheibenbe Brenner nahmen einen gerabezu bemonftrativen Charafter an und richteten fich iveciell gegen bie Direction, welche man fur bas Scheiben ber Sangerin verantwortlich machte, mabrend Stoger behauptete, Die Coloratur Brimadonna habe ibm aufer ben unverschulbeten Storungen einer vielmonatlichen Krantbeit noch ungezählte verschuldete Schwierigfeiten gemacht, bie fie mit ben Disciplinargesegen in Couflict brachten. Die Scheibenbe blieb trotbem Martyrin in ben Angen bes Bublicums; fie ging, um nach einigen Jahren wiebergufehren und bie Bergen ber getrenen Brager neuerbinge gu erobern. Butes verabichiebete fich in boppelter Gigenschaft: mit bem Bergog in "Rigoletto" als Bubneufanger und am 6. April im Sophieniuselsaale als Juhaber bes Tenorparts in Beethoven's großer D-dur-Meife als Concert- und Rirchenfäuger bom Brager Bublicum, bem er glüdlicherweise auch nicht für immer verloren blieb.

Nach Oftern rudten bie Erfattruppen iu's Gesecht. Man hatte sich nach bem Abgange ber Meher im Primadonnenfache

theils burch Baftfpiele, theils burch bie Bielfeitigfeit bes Grl. Buntber einige Monate fortgeholfen. Die nene Brimgbonng, welche bann endlich aus Grag antam, mar Emilie Schmibt. eine intereffante Ericbeinung, beren Meukeres frappant an Engenie. Die bamale im Benith ftebenbe Raiferin ber Frangofen, erinnerte. Emilie Schmidt hatte bereits ein Jahr fruber als Gaft ihre porgualiche Befähigung gur Ausfüllung eines von Louife Meper bermalteten Amtes bargethan. Am 15. April 1857 trat fie ibr Brager Engagement als Lucrezia mit großem Erfolge au. Ihr Organ, ein ichoner, namentlich in ber Tiefe febr ausbrucksvoller, in ber Bobe fympathifcher Meggofopran, feste fie in bie Lage, ebensowohl bie Glifabeth im "Tannhaufer" als 3. B. bie Gibes au fingen. Au ihren Glangrollen gablte bie Leonore in "Fibelio". - Als Rachfolgerin ber Brenner führte fich eine Debutantin aus früheren Jahren, Quife Tipta,") am 18. April als Lucia ein. Sie tam, als noch im Bublicum ber Brenner . Euthufiasmus glubte, und batte fich ihre Bofition unter ichweren Rampfen gu erobern. Sie mar in ben Jahren feit ihren erften Debuts (1852) am Brager Theater gu einer Bejangstünftlerin boben Rauges berangereift, welche bas verschlungenfte Fioriturenwert ber italienischen



<sup>\*)</sup> Louise Tipta ift gu Bune in Ungarn geb., offenbarte frubzeitig bebeutenbe mufical, Sabigfeiten und murbe bie begabtefte Schulerin bes neuerrichteten Bunfer Dufifvereins, in beffen Concerten fie Dr. Aug. Schmibt, ein trefflicher Lieberfanger und Dufitschriftsteller, borte. Er erwirfte bei ihrem Bater bie Ginwilligung gur muficalifden Berufe. Carrière ber Tochter, Louise T. trat in's Biener Confervatorium. bilbete fich nnter Comibt's Unleitung an ben beften Borbilbern, genoß fobann ben Unterricht bes bamale berühmteften Gesangemeiftere Runt und bes Meiftere Arlet und erhielt, nachbem fie mehrmale mit großtem Beifall in Concerten gelungen, ibr erftes Engagement nach Debenburg, bas aber raich geloft murbe, ale ibr trot bes glangenben Debute ber praftifche Director Rottaun ftatt ber Bage einfach Logis und Roft bei fich anbot, Bon Boltereborff nach Konigeberg berufen, fang fie bort anberthalb Jabre, ging von bort nach Best und balb nach Brag, wo fie brei Jahre, gefeiert vom Bublicum, gludlich und erfolgreich wirfte, um fobann - unter Capellmeifter Resmabba fünftlerisch fortgebilbet - bem Ruse Stoger's nach Prag gu folgen. Bir werben ihr in ber folgenben Directionsperiobe wieberbegegnen.

Oper spieleub bewältigte. Tropbem mußte sie das Prager Terrain milhevoll genug erobern. Schon in ben ersten Wonaten ihrer Prager Birifauctie i broverten "Stimmen aus bem Publicum" durch In der brach in ben Blättern das Wiederengagement der Brenner. Aur das sieltene fünstlersisch Verwegen, die Optimitetton ihres gangen Westens, übe hohe Bildung und persöutigke Liebenswürdigkeit fonnte all' biese Gegnerschaft besiegen und jene tünstlersische und zociale Stellung der Künstlerin in Prag begründen, die sie bert ein aenommen.



Das burch Lutes' Abgang erledigte Bebiet ber Tenorpartien wurde theile burch Gefter, theile burch eine neugewonnene tüchtige Rraft, Ebuard Bachmann, vertreten, welcher raich neben Reichel 3mm Selbeutenor heramunche. Eduard Bachmann mar ein geborener Brager (geb. 12. Gept. 1831) und bat in feiner Baterftabt unter Direction Rittl bas Confervatorium abfolvirt, freilich nicht als Canger, fonbern als - Oboeblafer unter Brof. Bauer. Ale Oboift machte Bachmann im Jahre 1849 mit Mufitbirector Labigty eine Concertreife burch gang Deutschland, mar 1850-51 im Theaterordefter gu Brefiburg engagirt, woranf er im Concertordefter ber Berren Frangl und Dafchner als Oboë-Concertift wirfte. Nach Anflöfung biefes Unternehmens nahm Bachmann Engagement bei ber Mufitcapelle bes fachf. Leibregiments in Dresben, ferner bei Johann Strank, mit bem er eine großere Concerttonr unternahm, und ichlieflich im Orchefter bes ungar. Nationaltheaters in Beft. Sier entbedte ber wieberholt ermannte Runftmacen Gr. v. Borpath Bachmann's berrlichen Tenor Barnton, überlieferte ibn Brof. Gentilnomo gur weiteren Ausbildung, und bereits am 14. Febr. 1855 tonnte fich ber Er-Oboift als Ganger im ungar. Nationaltheater mit großem Erfolge boren laffen. Er fang noch mehrere Male abwechselnd am ungar, und beutschen Theater in Beft, machte besonders mit feinem Barbarino in "Strabella" Blud und ftand bereits vom December 1855 bis Marg 1856 am bentichen Theater in Best in feftem Engagement als Ganger. Bur Bilbung eines größeren Repertoires ging Badymann bann mit noch einigen Collegen ber Borvath'ichen Schule nach Mgram, wo er felbit ale Regiffenr, Jahn ale Capellmeifter ber Truppe fungirte. Bon Mgram ging es nach Amfterbam, wo Bachmann vom Oct. 1856 bis Inni 1857 als Belbenteuor wirfte und bann beichloß, zur weiteren Ausbildung nach Italien zu geben. Auf ber Durchreife nach Mailand befinchte er feine Bermanbten in Brag und trat bei biefer Gelegenheit am 24, Juni 1857 gum eriten Dale ale Mamir in "Belijar" auf ber Bubne feiner Baterftabt auf. Mus bem figirten einzigen Gaftipielabend murben mehre, und als nach ber britten Gaftporftellung Capellmeifter Broch nach Brag tam, um ben gludlichen Debutauten für Wien zu engagiren, ichloß Dir. Stoger in aller Gile einen langjährigen Contract mit Bachmann ab, ben biefer am 31. Inni 1857 als Dafanielle antrat, Bereits im erften Jahre feines Brager Engagements murben Buniche lant, Lobenarin folle burch Bachmann gegeben werben, da Reichel als Lyonel und Arnold im "Tell" bereits fo bentliche Spuren bou Stimm-Abnahme gezeigt habe, bag er biefen Bartien nicht mehr gewachsen fei. Bachmann lebte fich immer mehr in bie Gunft bes Brager Bublicums ein, beffen Liebling er bis gu feinem Abgang blieb.

Babrent 1857 in bem jungen Bachmann bie Direction Stoger eine merthvolle Rraft gewonnen batte, fündigte fich in anderer Sinficht um biefe Beit boch bereits eine Loderung bes feften Gefiiges ber Stoger'ichen Drer an. Das alte Enfemble war nicht mehr ba: auch am Dirigentenpulte fag ein anderer, allerbinge tuchtiger Dann, ber fich erft allmälig in bie Schwierig feiten feines neuen Amtes bineinarbeiten mußte. Frang Sfranp mar an Ditern bebielben Jahres gefündigt und anger Thatigfeit gefett worden, ohne bag feinerfeite ein Demiffionegefuch eingereicht worben mare. Ginen ihm aufoctropirten Urlaub nahm Cfraup nicht an : bagegen erhielt er im November 1857 fein Beufionsbecret, ohne bag es ihm vergonnt mar, zwei Monate vorber bas breifigiabrige Jubilanm feiner Dirigenten-Thatigfeit in Brag an Diefer Butne felbft ju begeben. Stranp verabicbiebete fich in einem Reitungeinserat von bem Brager Bublicum und grundete annachit eine Gesangeschule in Brag, Ueber feine ferneren Schickfale bis ju feinem 1872 in Rotterbam erfolgten Tobe haben wir an früherer Stelle berichtet. Stoger hatte fich in aller Stille um einen Nachfolger für R. Strand umgefeben, Nachbem eine Reit lang bereits ber zweite Capellmeifter Tauwis neben ober ftatt Straup große Opern birigirt batte, ericbien am 15. April 1857 gum erften Male Joseph Respabba am Dirigentenpulte, Respabba (recte Samacet) war am 19. Janer 1824 gn Byeter in Bohmen geboren, hatte in Bicin bie Symnafial-, in Brag bie philosophischen Stubien gurudgelegt, babei aber ichon fleifig Dufit getrieben. 1844 trat er in cechischen Overnvorstellungen (Freischuß, Blaubart. Strabella) auf, murbe im Dai 1848 als Capellmeifter nach Karlsbab, bann nach Olmüs, 1850 nach Brunn, 1854 nach Gras berufen, von wo ibn Stoger nach Brag berief. Er bat fich bier mit ber Beit nicht nur als Dirigent, sonbern auch als Compositenr beliebt gemacht. Bon feinen Cechischen Liebern murbe befonbere "Betulinka" burch Bachmann popular. 1859 fam er ale Capellmeifter ber ital. Oper nach Berlin, 1861 nach Samburg, 1864 nach Darmitabt, wo er mit unermüblichem Eifer und vielem Blide bis ju feinem am 20. Dai 1876 erfolgtem Tobe als Sofcavellmeifter wirfte. Großbergog Ludwig becorirte ibn noch furs por feinem Tobe mit bem Orben Bhilipp's bes Groß. muthigen. Resvabba fand in Brag, wie gefagt, fein gunftiges Terrain vor. Debrere Lieblinge bes Bublicums waren gegangen worben, andere maren in ber Beriobe ber Abnahme, felbit ber Beteran Strafaty batte bei Gelegenheit ber 70. Sabresfeier pou Mogart's "Don Juan" am 4. Rov. 1857 (bie erfte Aufführung bes "Don Juan" in Brag batte freilich am 29. Det. und nicht 4. Nov. 1787 ftattgefunden) als Bebro nach breifigiabriger Birtfamteit fein Abichiebsbenefig gefeiert und wirtte nur mehr als Benfionift in ber Oper mit. Go tounte fich bes neuen Capellmeiftere Thatiafeit erft frei entfalten, ale bie neue Direction wieber bie natürliche Festigkeit in ben Brager Operutorper brachte. Jene Don Juan-Feier bilbete noch einen ber letten Glanamomente ber Stoger'ichen Oper. Rach bem großartigen erften Gingle zeigte fich bie Bufte bes unfterblichen Meifters, umgeben bon

bem gelammten Bersonale, von Genien und ben Jahresbezeich, umgen ber Openwerte. Das effectwolle Zablean, arrangirt von Regissen Wosenschöft, erregte allgemeinen Entspillasmus. Jun Ulebrigen waren, außer ben Gastpielen Nienaun's, Carrions und bes Berliure Tennes Formes, die fähren Tage ber Oper geställt. Und boch, mochte das Ende auch nicht dem pruntenden Aufange und den Wagner-Trimphen früherer Jahre entsprechen des zweite Schger'iche Directionsperiode hat ebenjo wie die erste genug der Erreignisse gebracht, um sich ein ehrendes Andeuten in der Geschickte ber Krager Oper zu sichern.

Trot biefer Thaten und Erfolge follte es bem alten Braftifer bemoch nicht gelingen, bas Directioneicepter noch einmal - sum britten Dale - ju erringen. An Schwierigfeiten und Difftanben hatte es in ber letten Beit feines Regimes allerbinge nicht gefehlt. Dit ftrenafter Gewiffenhaftigfeit und pollfter Cachtenutnif hatte ber Jutenbant Bengel Ritter v. Bergenthal bas Birfen und die Magnahmen ber Direction übermacht. In einer Intendang-Note vom 12, Jauer 1856 führte biefer würdige Cavalier eine Reibe von Bunften au. in benen Stoger gegen feine Bflicht gefehlt habe: bas Decret tehrte fich gegen bie bes Juftituts "nicht murbige" Ausstattung ber Stude, gegen bie minber entsprechenbe Beietzung mehrerer Racher, ben Mangel an frijden Stimmen im Chor, empfahl porfichtige Berwendung engagirter Rrafte und Die Beichlennigung bes Anaad'ichen Engagemente; anbererfeite aber bielt Dr. v. Bergenthal auch mit feiner Auerfennung fur viele Dlagnahmen ber Direction nicht gurud, fo bag Stoger wohl ben Drud ber Oberaufficht empfinden tonnte, aber auch die Gerechtigfeit und Sachfeuntniß feines Intenbauten auerfemien mußte. Unb nicht bie Intendang allein mar es ja, welche bie Schmachen bes Auftitute erfaunte: auch in Breffe und Bublicum erhoben fich gewichtige Stimmen bes Tabels. Der Gewinn glangenber Rrafte wie Steger's und ber Louise Mener taufchte nicht über ftarte Luden binweg.") Als einen Sauptfebler erfaunte man ben Mangel

<sup>\*)</sup> Der Berfonal faut im letten Jahre ber Stogerichen Direction war folgenber: Bengel Berger Ritter b. Bergenthal, t. f. Truchfeß unb

eines boberen fünftlerifden Strebens und afthetifder Brincivien bei bem theatralifchen Routinier Stoger und ben viermaligen Bechiel ber Oberregie, ber eine einheitliche fünftlerische Tenbeng nicht auftommen ließ. Auf feine reiche Bubnenerfahrung geftust, ftand Stoger ben Bunichen und Beidwerben bes Bublicums nur an oft ablehnend ober theilnahmslos gegenüber. Der Conflict, in welchen er im Avril 1857 mit Beilenbed gerieth, weil er eine Abjage besielben wegen ichwerer Erfrantung ber Mutter nicht gelten ließ, und bie Entlaffung ber Coloraturfangerin Brenner erzeugte überbies eine gewiffe Animofitat in Brag gegen ben Bühnenleiter: in Diefer Stimmnna überfab man feinen Jehler besselben und vergaß bie großen Berbienfte, bie fich Stoger in einer Beriode von achtzehn Sahren und noch anlest burch bie Ginführung Richard Bagnere um Die Bubne erworben. Stoger felbit war perdroffen und ungefrieden por Allem befibalb geworben. baß er feinen Contract unter Bergicht auf bie Landesinbvention gemacht hatte. Grollend berechnete er, bag er innerhalb vier

Bub. Rath, Kronbuter bes Ritterftanbes zc. zc., Intenbant. - Actuar Dr. Jof. Balter. - Dir. und Untern, Job. Mug. Stoger. - Theaterargt Dr. Majdta. - Dberreg. Mug. Bolff (Reg. b. Cd. und 2.); Chauer, artift. u. tedn. Leiter bee Commertheatere; G. Rofenicon, Reg. ber Dr. u. Boffe. - 1. Cavellm. Resmabba, 2. Cap. Taumis, 1. Ord. Dir. u. Golofp, Milbner, 2. Drd. Dir. Bebral, 2. Golofp, Bognanotto. -Secretar Lubm, Rof. Singig, 1. Caff, Ulbridt, Logen: Abonn. Caffier Czermat, 2. Caff. Dufchit, 3. Caff. Comitt, Taged: und Aboun. Caffier Bifedo, Bibl. Binara. - Infpection: Sametner, Lang, Diegler I. - Theaterfeldm. Reichstein. - Coufflenre: rufan, Dartinet. - Schaufpiel: Berren: Brava, Chauer, Diet, Dolt, Gifcher, Frey, Gutenthal, Sametner, Bradento I. u. II., Ilner, Rolar I. u. II., Ritolai, Baetich, Botorny, Breifinger, Romer, Scutta, Gefira, Giege, Balter, Beilenbed, Bolff, Bechtiel; Damen: Fr. Allram Lechuer, Grl. Diet, Gr. Fren, Frl. Fries, Frl. Beint, Fr. Rolar, Frl. Lipids, Frl. Tb. Muller, Fr. Robrbed, Grl. Hudloff, Fr. Czegoffn, Frl. Beisbach, Frau Biebermann, Gr. Bechtiel. - Rinberrollen: Emma Bots, fl. Alettner. - Dper. Berren : Badmann, Bobm, Brava, Delt, Emminger, Fefter, Frent, Miner, Breifinger, Reichel, Steinede, Strafato, Bagner; Damen: Frl. Fried, Gautid. Guntber, Muller, Bollat, Comibt, Tipta, - Chorpersonale: herren Chorbir. Taumit, Schmidt (Infpic.), Ganger Baver, einhalb Jahren 67.000 fl. mehr ausgegeben habe als fein Borganger hoffmann, ber in berfelben Beit 45.000 fl. Subvention eingestrichen habe, fo daß fich eine Differeng von 112,000 fl. ergebe; bie beften Rrafte habe er an die Sofoper abgeben muffen, mit welcher Brag uicht eoneurriren toune, gleichwohl feien Die Liiden mit Ditern 1857 ausgefüllt worden.

Stoger's Finanglage batte abermals eine folche Berichlimmerung erfahren, bag ber Laudesansichuß feine Bucher einer ftrengen Brufung unterziehen und bie etwas traufen Berhaltniffe auf bas Benanefte flarftellen ließ. In einer Buidrift, welche ber bebräugte Director am 17. Marg 1857 au ben mit biefer Revifion betrauten ftanbifden Buchhalter Miltuer richtete, entwirft er in trüben Borten ein trübes Bilb feiner Lage. 3m 3. 1843 habe er ein Baarvermogen von 200,000 fl. befeffen, 1846 beichraufte fich fein Befit auf zwei Baufer (in ber Rofengaffe und an ber Baftei, bie großartige Ausstattung bes Rojengaffe Theaters, Die Realitäten in Biffotichan, (landtäflicher Sof Nr. 41 und Mppolinarihof) und 10,000 fl. baar, die er von Soffmann für einen Theil feines Jundus erhalten : nach bem Bertauf iener Reglitäten Bobm, Fleifcmann, Soracet, Grabesto I. II., Anabl, Rropp, Miefeler II., Rifolgi, Robar, Betat, Bobl, Edutibt, Simm, Stola, Belleba, Rechtiel. Damen: Baar, Chmela, Duffet, Cherl, Sonet, Brabesto, Rropp, Lenners. Martinet, Meftrit, Meerward, Betergitta, Comibt, Gingig, Uber, Beisbach, Belleba, Bechtiel. - Ballet: Brn. Uneifel (Arrangeur), Brochaela (Correp.), Solgbaner (1. Colotanger), Frl. Gegun (1. Colot.). - Berren Beg, Bida, Rueifel, Gnijdet, Taubeles; Damen: Brba, Mareich, Dartarth, Mifchet, Boforny, Rangel (I., II., III.), Reinhardt, Reifinger, Schmibt, Berner, Beffely. Ordefter: 46 eng. Mufiter. Ctanb. Theatermaler: Donner, Decor, Jaid. Theatermeifter Geiffert.

Bobmifde Bubne: Intenbant: Bengel Ritter v. Bobuid. Dir, Stoger, Reg, 3of. Chauer, Capellm, Tanmis. - Chaufpiel: Berren: Chauer, Sametner (Infp.), Illner, Rafchta, Rolar I. und II., Rrtin, Lapil, Diegler, Dufil, Ritolai, Botorny, Schimanowett, Gefira, Clamoth, Strafaty, Belleba, Bechtiel. Damen: Fr. Duffel, Synel, Rolar, Martinet, Befdle, Biebermann, Bechtiel, Frie. Gantich, Rropp, Lipid, Betrgilla, Beisbach. - Oper: Berren: Bobm, Brava, Ilner, Rnobl, Rropp, Ritolai, Cefira, Strafaty, Trautich, Belleba, Bechtiel; Damen: Fr. Lenners, Martines, Bechtiel, Fris. Bautich, Betergilla, Beisbach.

31

und Khahlung aller Schulden fei ihm damals immer noch ein Bermögen von 90.000 fl. verblieden. Nach Aufgade seiner zosiehhilder Theaterpachung habe er an Poloruh 12.000 fl. Ablöhung bezahlt, dann in Steienmart ein von seinem Bruder angelanises bent verwoltet und 1852 mit 40.000 fl. Bermögen wieder die Prager Direction übernommen. In Folge harter Verlinke im ersten Jahre sedoch dabe sich eine Schuldenlich augesammelt, die er nun (1857) auf 14.000 fl. S. M. desiffern mösse.

"Ge ift traurig für einen alten Manu," ichreibt er, "ber, wenn er auch fonft feine Berbienfte bat, boch ftete ben Ruf eines ftreng rechtlichen Maunes fich bewahrt bat, in folde Bebranquiß ju gerathen, bag er nur burch frembe Unterftubung hoffen barf, in feinen letten Lebenstagen nicht ju barben, 3ch befiße jest gar tein weiteres Bermogen ale meinen Fundus; auf biefen bin ich 14.000 fl. schulbig. Trete ich 1858 von ber Direction jurud, fo hange ich von ber Willfur bes Raufere ab, ba ich bei meinem MIter feine Reit habe, lange ju jaubern. Erhalte ich burch bie Munificeng ber b. Gru. Stanbe und burch bie Bnabe Gr. Daj, feine Entichabigung für bie erlittenen Berlufte ber vergangenen, feinen Bufchuß fur bie lette Beit meiner Direction, fo febe ich einer recht truben, traurigen Butunft entgegen. Bu biefer lebergengung gelangte ich ichon vor 21/2 Jahren, und ich ging meinen verehrten Orn, Jutenbauten Baron v. Bergenthal wieberbolt um feine gutige Bertvenbung wegen bes fruber meinem Borganger bewilligten Buichuffes an. Rach ber jest boberen Orte und auf meinen Bunich angeordneten Revifion boffe ich zuversichtlich, bag bie Bute und Billigfeit ber b. Bru. Stanbe mein Befuch und meine Bitte gewiß gerechtfertigt finben merben, und fo einen alten rechtlichen Mann, ber einen großen Theil feines Bermogens an bas feiner Leitung anvertraute Inftitut, alfo an bas Gigeuthum ber b. Brn. Stanbe, verwendet bat, nicht in feinen letten Zagen bem Rampfe mit Roth und Entbebrungen überlaffen werben. Dechachtungevell.

Beten sich Stäger unn nochmals entichlos, mit allem Nachend um bas Prager Deater zu concurriren, so mochten ihn ber erwiesenermaßen tressische Bejuch des Haufes in den letzen Labren, die sichere Aussicht auf Gewährung einer Laubes, subenetion nub zwor im Betrage von 10,000 st. G., jährlich für den Director dazu bewegen. Und an Mit-Concurrenten sehrte es trop der von Stöger so oft hervorgehobenen bedräugten Lage eines Prager Sichmelkierte feinesveges.

Gine Reihe von Bewerbern um Die Brager Bubne trat 1857 in die Schranten: Director Stoger in Compagnie mit Thome, bem Director von Riga, Die Directoren Soffmann und Boforny (Miteigenthumer bes Theaters a. b. Bien). Blum (Dimit und Rafchau), Strampfer (Temesvar), endlich Friedrich Saafe, Raufmann Liegert und Capellmeifter Straup; ichlieflich aber blieben nur zwei ernfte Bewerber übrig - Soffmann und Thome (letterer in ftiller aber nicht anerkannter Compagnie mit Stoger). Die Proposition, Stoger allein bie Leitung auf weitere brei Sahre gu belaffen, fand feine hinreichenbe Unterftubung, Die Enticheibung swifchen Soffmann und Thome aber fiel am 7. Geptember 1857 an Bunften bes Letteren aus. Um 26. Marg 1858 empfahl fich im "Barbier von Gevilla", berfelben Oper, mit ber fich Stoger bor 24 Rabren in Brag eingeführt hatte, bas Opernversonal ber icheibenben Direction, und befonders Abelheid Guuther \*) war es, die als Rofine mit herglichen Obationen bedacht murbe. Um 27. Marg 1858 fand bie lette Borftellung unter Stoger ftatt. Man gab jum Bortheile bes Oberregiffeurs Bolff eine Novitat, bas breiactige Luftfpiel "Die weiblichen Stubenten" von Dr. Joachim Leberer und bie "Blauberftunben". Rach Schluß ber Borftellung trat Beilenbed por, baufte bem Bublicum für Gnuft und Nachficht und aab bie feierliche Berficherung ab, "baß er nur ungern und unfreiwillig Brag verlaffe". Oberreg, Bolff fprach bas Abichiebswort im Ramen bes abwesenden Stoger, ber ben beabfichtigten Ovationen auf ber Bubne aus bem Bege gegangen mar. Am 28. Marg (Sonntag) gab man ale "neutrale" Boblthatigfeitevorftellung jum Beften bes Tanbitummeninftituts ben "Abbe de l'Epee" mit Chaner in ber Titelrolle und bem Taubitummen-Bogling

<sup>9,</sup> Neells. Säntber, geb. 12. Juli 1884 31 Thoen, 31ecft in Kriffe, Danzig, Röln eug., nach Khagang von Brag in Breslau, gast. in Teutháland, Holland. Belgien, nahm nach Betrilf der Stimme dramatischen Unterricht bei Fried. Herbig, wurde als Herbig die Tetmold und Düssel vohr eng., 4 der schon 18. Oct. 1885 31 Techt. 1885 31 Techt.

Sajet als Graf Solar, bie Charwoche aber galt ber Borbereitung für die neue Area, die Direction Thomb. Der liebergang war nicht schoeff mib unvermittlich, benu im hintergrunde, allerbings als nicht-officielle Berson, fland ber ergrante Director-Veteran Eidger — fein Name behielt noch Klang und Bebeutung in ber Prager Thaterweit.

->>>>(+(+---

## XIX.

Director Franz Chome in "filler Compagnie" mit Stöger (1858-60). — Das Schauspiel 1858-60. — Errichtung des Acustadter Cheaters. — Die Intendanz.

(Thome's Lebensgang. - Cechifche und beutiche Gröffnungevorftellung. -Reue Schaufpielfrafte: Conrad Sallenftein, F. B. Saffel, Die Damen: Remofaui, Auguste Baifon, Muguste Burggraf, Monhaupt, Romifer Martwordt, Edmund Cauer ale jugendt. Beld und Liebhaber. - Candibaten für bas Charafterfach: Loeme, Reller, Bergmann, Dag Urban. - Berjonalftalus bes Schaufpiele 1859. - Repertoire und Gafte. - Carl p. Bulopice' erftes Ganger-Debut in Brag. - Enthullung bes Rabesto Deufmale: Reitporftellung. - Abicbied von Angufte Rubloff, Tob Chaner's. - Die Brundung bes Reuftadter Theaters. - Deutide und cedifde Eröffnunge: vorftellung. - Die Commerfaifon im Rriegejahre 1859. - "Blid unb Flod." - Die Brager Schiller-Tage. - Der Schwanengefang bes nationalen Friedens in Brag. - Der Umban bes Landestheaters am Obftmartt. - Bechiel in ber Jutenbaus: Refignation Bergenthal's und Amtisantritt bes Rittere von Bobuid. - Das Gip- und Stimmrecht ber Logencigentbumer neubeftatigt. - Muffofung ber ftillen Compagnie Thome-Stoger. - Stoger's Tob.)

Der neue Director bes Prager Theaters, Franz Ihonte eine bewegte und ehrenvolle fünfterische Lausbahn finter sich. Geboren zu Wien als ber Sohn eines Kauzleidenanten bes russifischen Botweine Frache mit ber Mitter und Deresben, wo er in ber talpbilichen Schule und am Gymnasium seine erste Ausbildung erhielt; als sich seine Mutter zum zweiten Wale berheitatete, seigte er bei eiden und Wien, wagte bort in seinen siehegheten Webeussähre ben ersten Gehrt und Wien, wagte bort in seinen siehegheten Webeussähre ben ersten Schwitz auf die Bulbue und wirtte num als jugendlicher eichbaber an einer Reise beutsche um diererzeichigker Bilhnen, kam mit ber Operugesellschaft bes Wainger Directors Schumann 1842 und Paris und trug des Geinige dazu bei, die schiffelichaft burd. Berantlastung dem Concertu wieder

flott ju machen. Rach ber Beimtehr wirfte er in Rurubera und übernahm fobann bie Leitung ber Theater von Laibach und Trieft, 1847 jeue bes berühmten graflich Starbef'ichen Theaters in Lemberg, fobann abermals jene ber vereinigten Bubuen von Laibach, Rlagenfurt und Trieft, 1850 bie Direction des Landestheaters in Gras, bas fich unter feiner Gubrung ju einer ber augesehenften Opernbuhnen entfaltete. "Dan muß ben Bropheten in Bien horen, in Brag feben," bieß es bamale in ber Bubnenwelt. Als Thome 1853 unter einer großen Rabl von Bewerbern jum Director bes Rigger Theaters erforen murbe, gab ibm bie Grager Burgerichaft in mannigfacher Beife Achtung und Compathie fund. Und bie Bahl Thome's, eines Mannes von erprobter fünftlerifcher Bilbung, von oft bewährter Umficht und Energie ichien in ber That auch für bas Brager Theater eine glückliche Bebeutung ju gewinnen. Die Berbindung mit Stoger, ber feit vielen Jahren in inniger Gublung nit bem Brager Theater fant. tonnte ibm bie Renntuig bes neuen Terrains erleichtern und manche Sorge, manche ber geschäftlichen Agenden abnehmen, bie fich gerabe in ber letten Beit fo ftarf gebauft batten. Thome war ce auch beschieben, bie feit langer Beit angeftrebte und vorbereitete Spalfung bes Brager Theaterwefens in nationaler Sinficht, Die Loslojung eines besonderen cechiichen Theaterforvers von bem alten beutichen Mutterinftitute, ju erleben und in biefe epochale Rengestaltung ber Brager Theaterverhaltniffe perfoulich und thatfraftig eingreifen zu muffen.

Am Östermontag (ö. Kyrif) 1858 beganu bie Kera Thomi m Prag. Cime čechijche Nachmittage. Borslellung bot dem Orivetor zum ersten Wale Gelegenheit, vor das Publicum zu treten: Wan gab das historiiche Transcriptel "Sobéslav, selský kniže" von Riferera. Prau Kolar įvrach den Preclog, in wechgem Thomie versigerte, dem čechijchen Thomie versigerte, dem čechijchen Thomie versigerte, dem čechijchen Thomie versigerte, dem čechijchen Thomie dem interiorie kniženie versigere, das er felch noch mit einigen čechijchen Borten beträstigte. Wendes wor das Hans liberjülli: es galt der ersten beträstigte. Wendes wor das Hans liberjülli: es galt der ersten dem Frechtingten Bortellung der neuen Direction, welche Woşart's "Oon Jama" in felgender interclienter Befehaus drochte:

Don Juan - hr. Steinede; Leporello - hr. Brava; Don Bebro hr. Cilers; Donna Uma - Fr. Dustmann: Mever; Don Ottavio hr. Fetter; Donna Elvira - Fel. Mit a. G.; Masetto - hr. Rafact; Jerline - Fel. Hollanb.

Die Titus-Duverture leitete ben Abend ein, bann fah man bas neue Berfonal um ben Director gruppirt, ber in einem murbigen und einfachen Brolog ber Soffnung Ausbrud gab, bie Bubne Brage, einft bie erfte Dentichlaube, auf eine ihren Beichichte entiprechende Sobe ju bringen. Louife Duftmann-Meber. bie als Gaft ben Eröffnmigs-Abend verherrlichte, murbe fturmifch begrifft, aber auch Thome hatte Ginbrud gemacht, und fein Obernperfonal fand im Allgemeinen Gnabe bor ben Angen ber Brager. Der zweite Abend mar bem Schaufpiel geweiht. Dan fah Goethe's "Camont", und ber Rettel brachte manche intereffante Renigfeit. -Bewährten alten Rraften wie Fifcher (Dranien). Marie Freu (Margarethe), Fr. Szegöffn, Fren (Bradenburg), Dolt (Jetter), Diet (Brunt), Breifinger (Runfum), Giege (Ferbinand), Balter (Baufen), Rolar (Richard) und Anderen reihten fich mehre Rene an. Die Titelrolle fvielte ein innger talentvoller Darfteller. Conrad Sallenftein, ben Alba ebenfalls eine nene Rraft, or. Loeme, ben Machiavell Gr. Schufter und bas Clarchen mar eine nene, feffelnbe Rolle bes Frl. Rubloff. Befonbere Anfmertfamteit fand ber neue Canbibat fur bas Fach ber erften Selben und Liebhaber, Conrad Salleuftein,") ber mit biefem Debut ben Grundftein zu feiner langiabrigen und angesehenen fünftlerifchen Bofition in Brag legte. "Gin junger Mann von empfehlenbem

Neußeren" — so schiberte ihn die Aritif vom Jahre 1858 — "mit einem sonveren, weichslingenden Organ, das zum Herzen zu sprechen vermag. Seine Declamation überstützt sich zeitweilig, wie sein ganzes Spiel noch Aube und Sicherbeit vermissen läßt, doch ist im Ganzen eine schöne fünstlerische Entwickelung von ihm zu erwarten. Ms Angomen und Garl ("Näuber") befräsigte Hallenstein biese gute Meinung, und sein servers Wirten rechtsertigte vollauf die Arwartungen, die seine Lebus gewedt hatten; er wurde eine Siche bes Vanger Schauspieles.

Unter ben übrigen Schanspielfraften, Die fich in ber erften Beit ber neuen Direction vorftellten, ragte gunachit &. B. Saffel berbor, ein Runftler, beffen Rame fur Brag eine abnliche Bebentung gewinnen follte wie ihrerzeit bie Ramen Baper, Bolaweln, Feiftmantel. Ale Cantal in bem Schaufpiel "Der Fabrifant" führte fich Baffel in Brag ein, und follte biefer Stadt fortau mit geringer Unterbrechung tren bleiben bis ju feinem Tobe. Saffel, ber nach feinem rechten Bater eigentlich "Laube" hieß, ift in Spangenberg, einem fleinen Geftungeftabtden bei Raffel 1815 geboren. Geche Jahre alt, fam er mit feinem Stiefvater Baffel nach Raffel, wo ber lettere ein Engagement beim furfürftlichen Boftheater autrat, und icon 1824, alfo im Alter pon faum 9 Rabren, nahm er Engagement als "Chorfnabe" bei bemfelben Inftitut. Man nannte ibn nach feinem Stiefpater einfach "Saffel". und feither führte er biefen Runftler- und Adoptivnamen confegnent weiter. Schon 1825 finden wir ben 10fabrigen Rünftler in ber "Ranberflote" als "erften Luaben" am Rettel bes Raffeler Theaters. Bald that er fich in ben Aufführungen ber vom Regiffeur Gerber errichteten Theaterichule im Softheater fo bervor, baf er icon in feinem 15. Lebensiabre ein Engagement in Beiligenftadt bei Göttingen annehmen tounte, aber ber Director bes Beiligenftabter Mufentempels ließ nach vier Bochen feine Getreuen im Stich, und vergaß in ber Gile auf Die fälligen Bagen, Der jugend. liche Mime Saffel manberte im ftromenben Regen per pedes apostolorum bie Landitrage entlang nach Raffel. Rum Gliid übernahm gerade bamale fein früherer Lebrer Berber bie Direction in Bremen und engagirte Baffel babin. Dit einem Louisbor Reifegelb in ber Tafche, bas Ranglein auf bem Ruden, pilgerte Saifel in die Saufeitabt, wo er nach 14 Tagen, noch mit Erfparniffen von bem Reifegelbe, eintraf (1830). Berlette fünftlerifche Giteffeit und mangelhafte Befchäftigung batte ibn beinabe ju einem Bruche mit ber Direction getrieben, wenn er nicht plotlich ben in feinem Bufen ichlummernben Overnfanger entbedt hatte. Der engagirte Belbeutenor Anauft hatte fich, gerabe als Spohr's Oper "Fauft" in Borbereitung war, bei einem Sprunge auf ber Bubne ben Guft verlett und Baffel fpraug fur ibn als Golbidmied Frang ein. Der Erfolg mar fo gunftig, bag ber Cavellmeifter bem jungen Saffel Befangennterricht gab. Die Sanger Carrière war ibm eröffnet, bie "Raturburfchen", bie er bisher gespielt, wurden mit Berachtung geftraft. Schon 1833 jang Baffel ben Telaseo in Spontini's "Corteg", ben Jago im "Othello", ben Cinna in ber "Beftalin", ja fogar 1834 in ber Eröffungasvorstellung bes von Dir. Gerber mit übernommenen Oldenburger Boftheatere ben Don Juan. Darüber vernachläffigte er aber bas Schaufpiel nicht und erfreute fich im Benre jugendlich humoriftifcher Rollen einer großen Beliebtheit. Dit Borliebe fang er auch in ben bamaligen Baubevilles und Spielopern; in ber großen Oper mar Marie Low, fpater Mad, Lehmann, Die bereits ermabute Brager Barfenvirtuofin und Mutter ber Gangerinen Lifi nub Marie Lehmann, feine Bartnerin, ber er mit großer Bergensneigung jugethan mar. Bon Bremen fam Saffel als erfter Belben, und Spieltenor nach Roftot, von wo aus Opern-Ausflüge uach Stralfund und Greifsmalb gemacht murben. Bei einem biefer Ausfluge unter ber neuen Direction Engelfen entflob Saffel nebit feinem Collegen Chriften mit Silfe ber Greifsmalber Stubenten feinem Director, murbe aber in Magbeburg eingeholt, in's Stodbaus gefett und mit neuem Bertrag nach Stralfund escortirt, wo er nun einige Beit unter Boligeiaufficht ftand und Stubenarreft halten mußte. Der "Durchgang" übrigens war bergieben, Baffel murbe fogar Opernregiffeur, erfaufte, nachbem er fich 1837, in feinem 22, Lebensighre, mit ber Overnfoubrette

Frl. Sabig vermält batte, mit feinen Ersparniffen und mit Silfe eines befreundeten Schiffsmatters ein Botel in Roftot, bas er nach ber gulett von ihm gefungenen Bartie "gum treuen Schafer" benannte und amei Jahre mit Glud leitete. Schon 1847 aber ftanb ber "treue Schafer" wieber auf ber Bubne : er erhielt ein Engagement in Dresben als Tenorbuffo, gaftirte auf bem Wege babin mit außerorbentlichem Erfolge in Botsbam und ließ fich von Commiffionerath Boltereborff ftatt nach Dresben nach Roniasberg als Opern-Regiffeur fowie fur humoristische Rollen in Oper und Schaufpiel engagiren, und er mußte bies Engagement antreten, obwohl er fein unauficbiebbares Debut in Dresben portrefflich abiolvirt und bamit bas Aurecht auf ein Softheater Engagement erworben hatte. Saffel blieb 10 Jahre bei Boltereborff in Ronigeberg (von Mai 1847-1857), wo bamale auch Sonneuthal und Sallenftein engagirt maren, als Bertreter bes Directors; einen Winter leitete er auch Operette und Luftspiel in Elbing. "Saffel" - fcreibt Boltereborff in feiner "Gefchichte bes Ronigsberger Theaters von 1744-1855" - "betrat die hiefige Bühne guerft als Rampa und Fra Diavolo. Er ift bis auf ben beutigen Tag (1856) in ben pielfeitigften Charafteren, in Oper und Schaufpiel, als portrefflicher Opernregiffenr und als zeitweiliger Geschäfteleiter in Abmefenheit bes Directors eine Gaule berfelben geblieben." Boltersborff trug Saffel eine Contractsverlangerung für bie gange Dauer feiner Direction an, aber Baffel refufirte, weil mittlerweile feine Tochter (nachmals Frau Hallenstein) als Opernfoubrette, geleitet von ber Mutter, in bie Welt gewandert mar. Rach furgem Engagement ale Oberregiffeur in Breslau trat er eine ahnliche Stellung in Bremen au, wo er mit feiner Familie vereint mar, und tam bon bort 1858 ale Regiffenr und Darfteller für Bater- und Charafterrollen nach Brag. Bas Saffel ber beutichen Bubne Brags mar, ift bort unvergeffen. Geine muftergiltigen Schöpfungen auf bem Gebiete bes Luftiviels haben ibm ben Chrentitel eines "Brager La Roche" erworben; er hat mit nie ju erichütteruber Bflichttreue und mahrer Ruuftlerichaft bis Oftern 1882 in Brag gewirft und fich als Menich wie als Darfieller unr Achtung und Sympathien erworben. Wir werben ihm uoch wiedercholt in diesem Buche begegnen. Im Jahre 1858 galte es, durch ihn dem bischer nicht erseigten Granert vergessen zu machen, nud vog Niemand gelingen wollte, gelang Hoffel. In der Tieterloffe des Bandevilles "größlich" geige der Tedutant auch jeine Begabung für den berberen Humor und seine Noutine als Sänger, die ihn auch sir das Derenregissen vorzäglich befähigte — er hat dies Amt zehn Lahre innegehob.

In ber greiten Chaufpielvorftellung ber Thome'fchen Direction lernte man eine neue liebenswürdige Darftellerin tennen, Frl. Remojani: fie bebutirte ale Gelma in "Mutter und Cohn" und nahm burch jugenblich aumuthige Ericheinung, marmen und innigen Ton ber Rebe fofort für fich ein - ihre Raura in Raupach's "Schule bes Lebens" verftarfte biefen guten Einbrud. Richt unfreundlich murbe eine andere Debutantin, Frl. Baifon, aufgenommen, Die fich als Roja im "ichwarzen Beter" vorftellte, ihren Ruf in ber Buhnenwelt aber in Brag noch teineswegs begrundete, ba fie bereits binnen Jahresfrift an Die Breslauer Bühne abging.\*) Am 9. Mai bebutirte als Cacilie in "Er ift nicht eiferfüchtig" Frl. Donbaupt und intereffirte burch frifches, lebenbiges Spiel, ausbruckevolle Mimit und angenehmes Meufiere, fo bak fie wie bie porgengunten Damen bem Berfongl augereibt werben tonnte. Gine Schaufpielerin von Bebeutung in ber beutichen Bühnenwelt war Auguste Burggraf: \*\*) fie trat am 5. Juni 1858

<sup>3)</sup> Magnite Balion war 1846 (?) zu Frankfurt a. M. als Tochter Sed Schaufpielers Job, Bank B. geb, betan and Magabe firer Biographen 1858, "in Kinderrollen" in Brag die Bühme – thalfachlich, wie wir ichen, als jug. Liebhaberin, was allerdings mit der Mitresmagnbe verfchier berte biger. Derich durchaus indis übermitimmen wolft, ging von Prag an's Berlimer Sictoriatheater, 1852 an's Carifbeater, birchai nach Verenen, Marmberg, Minin, Manden, Wetterburg, Trauffurt a. D., wo sie am 25. Pet. 1872 jum febten Wale frieste, steitdem gastierte sie in Deutschland und Desterrolle.

<sup>\*\*)</sup> Auguste Burggraf war 1832 zu Bamberg als Tochter angesehener Ettern (ihre Mutter war eine geb. Freiin v. Bilbenstein) geb., wurde nach bem Tode ihres Baters, eines bair. hofbeamten, auf Kosten bes Kronprinzen

in ber Titelrolle bes Sensationsschauspiels "Fiammina", bas Uchard geschrieben batte, um fich an feiner treulofen Battin, ber Schaufpielerin Mabeleine Bropan, ju rachen, jum erften Dale por bie Brager und errang burch die realiftisch-effectvolle Ausarbeitung ihrer Bartie fowie mit ihren glangenben außeren Mitteln einen großen Erfolg, ben fie ale Grafin Orfing, Monita im "Connwendhof". Baronin in "Stille Baffer find tief" und Bompabour fest hielt. Um 4. Muguft trat fie als Glifabeth in Gffer ibr Engagement an. Ihre impofante Ericheinung, ibre icharfe Charafterifirung und reiche Mimit versehlten nie ihren Eindruck: im Conversationsstud blenbete fie überbies burch Originalität und Reichthum ber Toilette, in welcher Sinficht fie gewiffermaßen epochemachend in Prag wurde. Für die Boffe wurde neben Thereje Muller in Laura Schubert eine ber besten Soubretten ihrer Beit als Baft gewonnen, Die fich in zwei bamals neuen Bluetten "Saus und Sanne" und "Sachsen in Breugen" und ber Kalifch'ichen Boffe "100.000 Thaler" erfolgreich einführte. Reben ihr hatte ein neuer Romifer, Gr. Dartwordt entichiebenes Blud; er bebutirte gunachft ale Doctor Beichte, reuffirte trot ber Braemiffen Afcher's und ftarfte feine Bofition in Boffe und Spieloper mit jeber neuen Bartie.

Minder glidflich war man mit den Candidaten für das Sharafter- und das Liebhaberfach. Weder der Charafterpieler Loewe, noch der jugendliche Liebhaber Webe'r fomuten sich die Oaner behanpten. Statt des Letheren wurde nach ziemlich eizstligem Probespiele Hr. Kühn engagirt; eine wahrhaft erfrenliche und dauernde Weispung aber sollte diese Fach erft durch

War auszehildet, betrat mit 16 Jahren die Bühne zu Närnderz, fand in Bamberg Argagagement, fam vom der nach Junkbrud, daum and Eraz, wo sie als ing. Liebh, mehre Jahre in befonderem Anfelen fand, vom Sera nach Honnweren, wo sie auf Befeld ber Kondigs sie Vereinne enz. wurde, sodamn an das Tabbitbeater in Honnburg und vom der trach Eraz, beiden nach Vereinne enzie dassen der Argandes, muste der frankfeitsbalber die Bühne verfalsen und † noch in demissien, muste der frankfeitsbalber die Bühne verfalsen und † noch in demissien Jahre am 20. Det. zu Frankfurt a. M.

einen jungen Schauspieler gänzlich unbefanuten Namens erfahren, der am 26. Aug. 1859 zum ersten Male die Prager Bretter betrat umb länger als ein Bierstefichaftundert eine Zierbe berschlen sich sollte. An dem bezeichneten Tage bebutrte Edmund Souter als Schiller in dem "Carlschafter". Die Kritis eigte sich ziemtlich verferbirt; man kand eben einem entschiedenen Aussanger gegenüber.

"Die Erdeieung ift fehr einnehmend" – schrieb Aufließ Gnnbling Quain Debreit in ber "Bedemin" – bod Organ flingt spompatisch und icheint ausbauernd, entbehrt aber zum Theil noch bos erst dunch lange lledung anzuseignendem Schliffel. Die Declamation erwisst sich als erste verfahrdig, dieweilen beinade und Kosten des Schwanges. Die Benegungen verratten den Knifanger am meisten, sie sind von die febr echg, manchmal bei nade lintlich. Die Rolle Schliffel war achternabergeiet und batte mebre siede gelungen Momente. Im Gannen machte fr. Sauer den füberde eines Spachten Anfangers mit habssen Mitteln ..."

Und ans biefem Aufanger follte fich binnen wenigen Jahren ein ganger Runftler entwickeln, ein würdiger Rachfolger Rubolf Baber's in Brag. Ebmund Sauer ift am 31. Mars 1837 gu Brunn als Cohn eines höheren Staatsbeamten geboren, überfiebelte nach in Brunn absolvirtem Gomnafinm nach Bien, wo Die Darftellungen eines Loewe, La Roche, Sichtner, Unichut, Joi. Baquer, Damifon einen fo machtigen Ginbrud auf ibn machten, baf er bas Studium ber Philosophie aufgab und am 16. Gept. 1855 als Schiller in ben "Carlsichülern" in Troppan neben Lewinstn als Roch fein Bubnenglud verfuchte. Balb fand ber jugenbliche. begabte Schanfpieler Engagement in Lemberg und Brunn, tam bon bort nach Brag und blieb biefer Bubne nabegu 26 Jahre treu. Er bat unter vier Directoren, Thome, Birfing, Rreibig sen. und junior in Brag gewirft, 1859 bis 1871 als jugenblicher Belb. 1871 bis 1885 ale Beld und erfter Conversationeliebhaber; bas elaffifche Repertoire fowohl wie bas moberne Schaufpiel und Luftiviel batten an ibm eine fefte, nie mantenbe Stute, und niemals maufte auch bas Brager Bublicum in feiner Anbanglichkeit au biefen Darfteller. Gin Dann von wahrhaft ebler Ericheinung, begabt mit volltonenbem, martigem Organ, bejeelt von reinftem Rünftlerftreben, anfgebend in feinen fünftlerifden Gestaltungen, unerschütterlich in Bflichttrene, raftlos fortidreitend und fich bervolltommenb, war Sauer allegeit ein nachahmenswerthes Borbilb für jeben ftrebenden Rünftler. In Brag hatte er nur Freunde und Berebrer : feiner fünftlerifchen Bebentung einte fich ein gebiegener, liebenswürdiger Charafter, um ihn Jebermann fumpathifch ju machen. Gein fchlicht-burgerlicher Banbel, bas mufterhafte Namilienleben, beffen Statte fein beicheibenes Beim in ber Beinrichsquffe mar - Sauer ift in gludlichfter Che mit einer Tochter bes ehemaligen Schauspielbirectors Frohlich vermalt bies Alles ftellte ihn boch in ber Achtung feiner Mitburger; er war popular in bes Bortes ichonfter Bebeutung. Geine fünftlerifchen Schöpfungen waren burdmeht von bem Sanche echter Boefie, burchglubt von natürlicher und hinreifender Begeifterung; für bas Converfationsftud brachte er liebenswürdigen Sumor und ben rechten frifchen und leichten Ton mit. Saner mar einer von jenen Runftlern, Die ihren Rubm nicht in Banberfahrten fonbern in trener Unbanglichfeit an Gine Statte, in ernfter Arbeit anm Gebeiben berfelben fuchen; eben beshalb ift fein Rame erft fpat ju allgemeiner Geltung gelangt. Bon Brag aus gaftirte er gunächft 1862 mit ehrenvollem Erfolge am Burgthegter, 1864 am tal. Schanfvielbaufe in Berlin.

Im Charalterface versuchten lich nach dem Khgange Loewe's quadchi hr. Keller (damals aus Bresslan tommend) als Mathias im "Somwendhof", Königstieutenant und Alba, dam Hr. Bergimann, der auch in" Engagement trat aber vorwigend im Büterdhofe befchickja twurde, die in dem talentwolfen Mag Irban, der in Kngsburg größere Anfinerstantkeit erwect hatte und an 4. Mai 1859 als Nareiß in Brag debutitet, ein Charalterspieler von eigenartiger Begadung gefunden voar. Diese Begadung was allerdings nicht frästig und viesseitig genug, um sein Engagement als dauertwen Gewinn sir die Prages Miller erscheinen genüben vor allerdings nicht frästig und viesseitig genug, um sein Engagement als dauertwen Gewinn sir die Prages Wilhe erscheinen zu lassen. Ein schähdere, wenn auch auf diesem Gebiete minder bedeutende Kraft sitt das Characterfach von Ties, auf den unan in jedem Womente der Versegeusseit zurückgreisen sonnte.

Schon biefe Daten genugen, um gu zeigen, welch lebhafte

Berjonalbewegung in ben ersten Directions Jahren Thome's an ber Brager Buhne eingetreten war. 3m Jahre 1859 wurde ber officielle Berjonalstand bes Schauspiels folgendermaßen angegeben:

Dir. und Unternehmer: Frang Thom & (sugleich Oberreg.), Secretar: Br. Sinnig. Caffiere: Frant, Czermal, Mufchil, Schmitt und Schulz. Regiffeure: Saffel, Kotar sen. (fare Bobmifche) und Rofenicon.

Serem: Bergmann, Blier, Gbrameha, Blier, Dieh, Chendlerk, infom. u. Chon-Mellen, Del 1, them Gel-Bartine, Jifchen, Delbemdier, Frey, Lieb, 1 mens-Mellen, Del 1, them Gel-Bartine, Jifchen, Delbemdier, Frey, Lieb, 1 banner, Blier, Berner, Mend, Char-Gelfen, Ebp, banner, Blier, Gater, Mellen, Belar von, Gen. Relatine, Bolar jun, darg. Rellem, Rartwordt, Iow. R. Belorny, Lieb, Rociffic, Blieb, Medie, Relem, Rehm. I. de, u. Dp. Cauter, jin, Lieb, Gettta, Iom. Gel. R. Giege, Raturb, Geltyra, Iom. R. Ittson, Char. Faller, Balter, Balter, Lieb, Lie

Damen: fr. Alfram Leduer, Liebe, n. jmug drauen, Brt. Boltab, jug. 2ebeb, fr. Berug graf, hebt. D. ichte, fr. Breug, Mindande.
u. helbenmitter, frt. Fries, Geuber, frt. Gauttel, Liebe, Gel. Bart.
t. Daffet, leibe, Gel. Bart., fr. Kolar, Anflandebe, fr. Lipfd,
tl. R. Art. Menband, iraise Liebe, frt. Maffer, Local n. Sanberiller,
Gel. Bart., frt. R. gen fan it, rag, u. teilim, Liebe, fr. Wobrete, frou.
Mitter, fre. Segoffe, ernite n. ben. Mitter, dr. Biebermann, Mitter.
Kinberroller: Gimma Bolg, 2. Sang, 3. Bellan

Dem Mepertoire wurden im ersten Jahre der Thome'ichen Direction (1858-59) nen eingefügt:\*) Der "Liebesleugner" von Jordan, der "tategorische Imperatio" von Banernfeld, "Cato

bon Gifen", "Die Lady von Borslenhall" und "Frl. Soderchen" von Charlotte Birch-Bfeiffer, "Fiammina", Chafespeare's "Coriolan" nach ber Schlegel-Rint'ichen Ueberfetung von Bustom mit Baguer aus Bien, bas "Teftament bes großen gurfürften" von Butlit, enblich "Die Munalieie" von Berich (4. December) mit ber Rubloff in ber Titelrolle, Gren als Leopold, "Feenbande" von Ecribe (15. Jauer, mit Sallenftein als Rerbriand, Fren als Triftan, ben Damen Rubloff ale Belene, Burggraf ale Meneville, Rolar als Bernt, Fren ale Grafin Lesnebe, Monbanpt ale Bertha), "Der natürliche Cobn" von Dumas jun., "Philippine Belfer" pon Redwit mit ber Rubloff in ber Titelrolle. Das Boffenrepertvire ichmudte fich u. A. mit ben Barobien "Rathi von Gifen", "Das Rind und fein Duller", "Tannhaufer". Bon Gaften fab man Benbrichs (Rarrig, Tell, Struenfee, Stefan Fofter, Bob), Doring (Barpagon, Falftaff, Lear, Schema u. f. m.), Die Coubretten Laura Schubert und Branneder Schafer, Rofef Bagner (Samlet, Coriolan, Jaromir, Fiesco, Gffer), Frau Bettftebt von Darmftadt (Lorle, Grille n. f. m.), Micher, Bra Albridge (Othello, Shulot, Mungo, Dacbeth), Auch an fonftigen Greigniffen mar biefes Theateriabr feinesmegs arm. Am 22. August 1858 beging die Brager Bubne bie Feier ber Beburt V bes Rronpringen Rubolf mit einem Geftiviele, an beffen Schluffe bas Berfonal in landlichen bobnifchen Trachten eine wirfiame Gruppe bilbete und bie Bolfsbonne absana, Mm 11. Nov. tam bas Raiferpaar jur Enthullung bes pon Emgnnel Dar meisterhaft gebildeten Rabenty- Deutmals in die bobmifche Landesbaubtftabt; bas Theater brachte am 13. Nov. ein Geftaebicht von Bansgirg, gesprochen von ben Damen Burggraf (Auftria) und Rubloff (Bohemia), und bie Oper "Ernani". Ale bas Raiferpaar, in beffen Begleitung fich bie Minifter Bach und Thun befauben, in bas Saus trat, tonte fturmifder Beifall aus ben Reiben bes glangenben Bublicums. Nachbem bie Geftonverture von Neswabba verflungen mar, fab man bie Buhme in eine Rubmeshalle vermanbelt: "Auftria" pries Rabentos Berbienfte. "Bobemia" erinnerte baran, bag ein Domberr bes Ramens Rabetty ben Brager Dombant geleitet habe, ber Helbenmarischall aber habe am Bane bes verjängten Desterreich mitgewirtt; während ber Nebe dijneten sich bie Wolfen und das Nadersch-Deutmal, von malerischen weiteren Berlaufe ber Hillage, welsse auch den Noblen und der Abrillagen des Steupringsupaar von Sachsen nach Propasitischen der Schwerftellung statt, wobei Kolar's Gestportheilung statt, wobei Kolar's Hilper John-Ortony klobonk" gegeben wurde. Bosar wurde sir zein Jestige der der Schwerftellung statt, worden der Schwerftellung statt, wobei Kolar's Gestportheilung statt, wobei Kolar's Hilper John-Ortony klobonk" gegeben wurde. Bosar wurde sir sein Gestpiel mit bem von Zbome aussechniebenen Kreise eerbuit.

Ein ichmergliches Ereigniß für bie Theaterfreunde Brags war ber Abichied von Angufte Rubloff, Die gu Somens Fahne ichwur und noch por ihrem Abaange ale Beatrice in ber " Braut von Deffina". als Philippine Belfer und Annaliefe ihre fünftlerifche Bebentung überzeugend geoffenbart hatte. In letterer Bartie nahm fie am 15. April 1859 unter Ovationen aller Art Abicbied von ber Bühne: außerbem veranftaltete fie noch eine befonbere Abicbiebs. matinee unter Mitwirfung ber erften Runftfrafte Brage; Otto Brechtler hatte bas Abichiedegebicht verfaßt, mit bem fie ben Bragern Dant und Abien fagte. Als Gattin bes englischen Cavaliers Darfe, fpateren Gonverneurs von Belgoland, hat Augufte Rubloff ber Runft und ber Brager Bubne ein ftete treues Mubeuten bewahrt. - Allgemeine Traner erregte noch ein anderer Berluft, ber in biefem Rabre bas Brager Theater traf: Der am 1. Mary erfolgte Tob bes Schaufpielers und Regiffeure Chauer. Cobn eines laugiahrigen Orchestermitgliebs bes Laubestheaters. eines Musiters, ber noch unter Mogart's Leitung im Orchefter gewirft und 1851 ale Prager Sausbesiger ftarb, mar Chauer fogufagen beim Theater aufgewachsen. Er fpielte in beutscher wie in dechifcher Sprache und mar als Bubuenichriftfteller in beiben Sprachen thatig: fein Luftfpiel "Die Botofnbiu" ift in Agram aufgeführt worben, Die eechischen Luftspiele "Der Brautigam" (von Dachacet) und "Cech a Nemec" (von Stepauet) hat er in's Dentiche, Mingemann's "Ewigen Inben" in's Cechifche überfest. Gein Leichenbegängniß fant unter allfeitiger Theilnahme ftatt.

Das größte Theaterereiquiß bes 3. 1859 war bie Eröffnung eines neuen Theaters, bas in inniger Berbindung mit bem altehrwürdigen Landestheater basielbe gewiffermaßen ergangen und im Commer erfeten follte: bes Renftabter Theaters ober bes "Theaters por bem Rofthore", wie es ber Boltsmund Unfange benanute. Brag lag noch in ben Geffeln feiner Baftejen, bas Rofithor mar ber Ausgangspuntt für eine Reibe bon "Landpromenaden" und im Commer vilgerten taglich Sunderte burch biefe Deffinnng im alten Geftungsgurtel nach ber "Bftrofta", wo bie bentiche Arena, ber ungebedte Commeranfenthalt ber bramatifchen Dufe, beitere fünftlerifche Genuffe bot, und nach bem Canalichen Garten. Die Theaterzeiten waren trot ber befannten Rlagen ber Directoren fo ant, baf bas alte ftanbiiche Theater auf bem Obstmartte nicht mehr genügte, bie Menge ber Besucher gu faffen; im Sommer aber machte bie fcwille Temperatur bes Saufes ben Anfenthalt barin unleidlich, und bie Arena im Bitroffichen Garten, pon bes Bettere Gunit abbangia, bot feine entiprechenbe, itabile Sommer-Refideng für die bramatifche Runft in Braa. Eine folde au ichaffen beichloften Thome und fein "ftiller Compagnon" Stoger 1858, und raich festen fie ben Blan in's Bert, bamit in ben Frühlings. Commer- und Berbit-Monaten bes nächften Jahres. mahrend bas Landestbeater in ber Stadt einer grundlichen Reftaurirung und einem partiellen Umban unterzogen murbe, bie Runft in Brag einen von bes Betters Gunft unabbangigen Gis "bor ber Linie" erhalte. Bereits im Mars 1859 fonnten bie Brager Blätter über ben fichtbaren Fortidritt bes Theaterbanes im Bachbeiblichen Garten berichten: man iprach noch von "bem nenen Theater bor bem Rofthor", erft gegen Mitte April mar es befannt, baf ber officielle Titel besielben "Renftabter Theater" fein werbe. Dit fieberhafter Baft wurde gearbeitet, um bas Theater bis jum feitgefesten Eröffungstage fertigguftellen, und tros ber großen Arbeit gelang es: am 24. April 1859 tonnte bas Renftabter Theater feine Beihe erhalten. Den großen neuen Borhang hatte Brioschi in Bien gemalt: bas Mittelbild gewährte eine reigende Anficht ber Burg Schredenstein an ber Elbe: um biefe arnovirten fich Medaillous mit Theateremblemen, verbunden burch weiße Banber, welche in Golbichrift bie Ramen ber bebeutenbiten Runftler und Runftlerinen zeigten, Die an ber Brager Bubne gewirft hatten, feit unter Brunian beren Reform nach fünftlerifch verebelten Brincipien burchgeführt worben mar: bie Namen Brunian. Bulla, Guardafoui, Quiai Baffi (ber erfte Don Juan), Therefe Campi, Liebich, Swoboda, Thereje Ruige Brunetti, Caravoglia-Sandrini. Cibboni, Fr. Rud. Baper, Bolameth, Eflair, Bilbelmi-Bannewis, Geubelmann, Ludwig und Anlie Loewe, Benriette Soutag, Cebaftian Binder und Frau, Ratharing Bobborstn, Renny Luber. Die Mitte bes Blafonds bilbete eine riefige Rofette, aus welcher bei ben Abendvorftellungen ber große Baslufter berab. gelaffen murbe; von biefer Rofette breiteten fich facherartig neun Tableaux aus, bas ernfte und beitere Drama, Dper und Boffe, Delobram und bas eechische Schanspiel burch Geenen aus Fauft, Annafran von Orleans, Minna von Barubelm, Aphigenia (Glud), Don Juan, Freifchut, Albentonia und Menichenfeind, Debea (von Beuba) und Cobestam (von Rlievera) reprafeutirt. Die gesammte innere Ausstattung mar von Rarl Behr theilmeife nach Beichnungen von Brioschi, die Mafchinerien von Mühldorfer. Das Sans gablte 400 Sperrfite, also beinabe noch einmal fo viel wie bas Stabttheater; ber erfte Rang 20, ber zweite 10 Logen. In ber Sobe bes erften Ranges lief außen um bas Theater eine Galerie, auf welche die Buichauer in ben Zwischenaeten binaustreten tonnten, Das por 27 Jahren ftart angestaunte Dachwert war nach einem Plane von Brof. Niflas gearbeitet.

Die erste Vorstellung, die in dem ueuen Haufe am 24. April 1850 latifaud, war eine čeckische Auchmittags-Vorstellung, der ein seit liches Gepräge verlichen worden war. Wan gad ein Seitspiel von L. G. Pfleger, "Ans simil Jahrhunderten", das die Musie des Schaniels Gran Arlan und der Musit (Fran Keichla verdend einsührte und in gedundener Wechsischen, durch lebende Vilder begleitet, die Entwicklung des Seichisches Gahrbundert) dies zur neuesten Mysterium "Mastickäs" im 14. Jahrhundert) die zur neuesten Zeit (Lyh, Kolar, Milovec) stägtiete. Am Mende ging die deutsche

Eroffnungs Borftellung von Statten. Den Aufang machte ein Feftfpiel "Des Sanfes Beibe" mit Mufit von Cavellmeifter Tauwis. beffen Berfonen bie Bobemia (Fran Burgaraf), Die Mufen bes Trauerfpiels (Frl. Remojaui), bes Luftipiels (Frl. Monhaupt) und bes Gefanges (Frl. Dit, nun Fran Bennewis), Annuben und Benien maren. Dem Festipiel folgte eine Rovitat in feche Acten und einem Borfviel: Fenillete "Gin armer junger Danu" (Der vergrute Chelmann) mit Sallenftein, Diet, Bergmann, Fifcher, ben Damen Burggraf, Fren, Allram Lechner, Remofani in ben Samtrollen. Rach bem Feftiviel wurden bie Grunder bes Saufes. Thome und Stoger, mit besonderer Lebhaftigfeit aber ber Leptere, bem bie Brager ihre alten Sympathien bewahrt hatten, gerufen. Der Einbrud bes Theaters, eines großen Solgbaues im Rotunb. Stol, mit ber Sauptfrout gegen bie Rontborftrafie, mar ber gunftiafte, und allabenblich ftromte nun bas Bublicum in ben Reuftabter Garten, ben man im Befit einer Theaterfarte ohne Entrée paffiren fonnte. \*) Der zweite Abend war ber Over geweibt und wird an auberer Stelle regiftrirt werben. Gine felbitftanbige Befchichte bes neuen Saufes lagt fich taum ichreiben, boch nahm es immerbin icon beshalb eine gewiffe Sonberftellung ein, ba es nicht Gigenthum bes Landes fondern Thome's refp. beffen Erben war und von jedem Leiter bes Lanbestheaters gur Benütung Speciell gepachtet werben mußte. Der Bau-Grund blieb Eigenthum ber Familie Bachbeibl, mas stemlich verwidelte Befitverhaltuiffe eraab. Die Banart bes Saufes eignete es auch gur Abhaltung von Ballen, Rebouten \*\*) und Circusvorftel-

<sup>&</sup>quot;Die Gintrittéyreife fellten fich folgenbermögn: Loge I. Mangeb orr Bart. 5 ft. 25 ft. v., Ranged 4 ft. 20 ft., Ranged 50 ft. a. Green Gererfie 50 ft., Eig. 2. Mangeb 50 ft., Sangeb 50 ft., Echplag im Bartere, and ber Tribmen edbe im I. Mang 65 ft., Garnillonsbillet 35 ft., 2. Mang-Ethplag 40 ft., 3. Mang 20 ft.; fit bei ceichfigen Berkellungen galten uterbager Weite (Edverfighe 5. 4), 30 ft.). Zebes Zbeaterbillet entheb bon bem Gintrittsgebühe für den Garten, in meddem Mildiscencerte absehellen wurden.

<sup>\*\*)</sup> Die erste große Redoute im Reuft. Theater fant am 5. Febr, 1860 ftatt, wobei bas Theater geheist und in strei große Gale (Buhnen- und

lungen, und all' biefen Zweden sowie fünftlerischen Productionen mannigsachster Urt hat es bis zu feinem Abbruch (1885) gebient.

Im ersten Jahre seines Bestandes hatte das Benstüdere Theater'd das im Umban begriffene Landestheater vollkommen gu ersehen, und das Haus erschien in biesem Kriegssigke beinahe gu groß sir die finstlerischen Bedirfnisse bes damals noch ungeheitten Prager Theaterpublicums. Die größte Jugkraft übe in den Tagen der Kriegsborbereitung "Gin Wiener Freiwilliger" vom Auton Langer; die Première sand zum Besten des Ausstütlungssonds der Prager Freiwilligen mit Therese Miller als Sali statt, und seder ah den Feddyng hinvestende Passins stündere.

Um die bofen Beiten zu bannen, wurden Gafte in großer Bahl ins Treffen geführt. Man fah Theobor Lobe (bamals in Betersburg), Die Biener Sofichaufpielerin Marie Ririchner, neben Auguste b. Barnborff wohl bie iconite Frau und größte Toilette-Runftlerin ihrer Beit, auf ber Bubue, welche ben Pragern ben "Mufter-Crinolinen-Typus" vorführte und im "Ball gu Ellerbrunn", "Beften Ton", "Freenhanden" (Meneville), als Lucie im "Tagebuch". Schwäbin und Mirandoling bie Damen Brage entgudte, Fran Bettftebt ale Bfefferrofel und in anderen ihrer Blangrollen, Deprient als Egmont, Boja, Rochefter, Monalbeschi, Bolg u. f. w. (er trug 8000 fl. von Brag bavon), bie tatentvolle Raive Rofa Brenburg: überbies ericbienen bie bamale mobernen dinefischen Zwerge "Li Fa Fu und Li La Lu". und theils im Reuftabter Theater, theils in ber Arena erheiterten Janag Ciernits (im "Ciitos" und bem Charafterbilbe "Der alte Jufauterift und fein Cobn, ber Sufar") und Laura Chubert

Barterre-Raum) getheilt war. Die Rebonte fiel glangend aus und hatte noch manche gludliche Nachfolgerin.

<sup>&</sup>quot;) Schon im Mai 1850 gingen Gerichte, daß die Unternehmer des Kenflähter Tekerters, Thomis mit Stöper, in "Johlungsbertgespielten gerathen siene, Die den prasifiministen Betrag übersteigenden Bantofien Sitten fes um Beichmann von Geberten mit ihren Petrag gewingen. Mun werbe im Mrrangement mit dem Gländigern getrösse, wodern die Forderungen beglichen mid die Gertssteinung des Educates ennglisch wirde.

in ernster Zeit. Das "Jugstidt" ves Jahres ober voor die Bosse "Bidt und Stod", in welcher bei großer Ausstatungspracht die besten somischen Krasse (Hastloven), Aubreas Seutta, Theres Müller) wirten und alle modernen Celebrickten, wie Bacherl, Pepita und die chinessichen gewege, "das Bassowarden der Justupt" und "das goldene Kalb" ihre Vertretung sunden.";

3m November 1859 mar bas Reuftabter Theater ber Schauplat jener Bubuenfeite, Die bem Andenten Schiller's geweiht waren und in Brag ein theilnahmsvolles Bublicum fanden. Um 7. November erinnerte fich bas eechische Berfonal bes beutschen Dichterfürften: man gab zum Benefig Rolar's eine giemlich bunt gufammengewürselte Borftellung, welche u. A. ein nachgelaffenes Luftipiel Klicpera's "Potopa sveta" (Die Gintfluth) und "ben Bang nach bem Gifenhammer" in Ueberfegung von Burtone mit lebenden Bilbern unter Mitwirfung ber erften beutschen Rrafte brachte. Um 9. Nov. Abende begannen Die Schillertage ber beutiden Buhne. Gin Festspiel "Bor hundert Jahren" von Fr. Salm (Mufit von Lisgt) und "Ballenfteins Lager", mit erften Araften befett (bas Reiterlied fangen Bachmann, Gilers und Steinede von ber Oper), leiteten bie Reier ein, am zweiten Tage tam "Ballenfteine Tod", \*\*) am britten "Rabale und Liebe" (Ferdinand-Sallenftein, Luife-Remojani) gur Aufführung. Um 10. Nov. bewegte fich ein impofanter Fadelgug vom Clementinnm aus nach bem benfwürdigen Balais bes Ballenfteiners, wo bas Andenfen Schillere in beutider und eechiicher Sprache und im Liebe gefeiert murbe; am 11. Mitt. fand bas Festeoneert im Cophieninfelfaale

<sup>\*)</sup> Am 8. Nov. gab man sum Besten der Vertroundeten im Theater eine große Borstellung unter Mitwirtung von zwei Mitsärcapellen und der Fri. Gomstanze Geiger (nachmals Iavonim Antenstein, Gemal ne der Pringen von Coburg), welche sich sowobl als Schanspielerin wie als Vianistin bewundern ich mehr der Vertrougen der der Vertrougen von der Vertrougen.

<sup>\*\*)</sup> Die Belehung mag bier notirt fein: Balleuftein-Tijcher, Max-Dalleuften, Thella Nemojani, Grafin Teratu Burggraff, herzogin Freu, Cctavio Bergmann, fowebifcher hamptmann Freu, Brangel Caner, Butterlleban, Afolani-Chramofta.

unter Mitwirfung bes Theater- und Confervatoriums-Orchefters, ber Sophienafabemie, bes Cacilien- und Brager Mannergefang. Bereins, ber Damen Brause und Schmibt, ber Berren Bachmann und Gilers ftatt, Die Mufifnummern birigirten Dir, Rittl, Frang Straup, Ednard Tanwis und Milbner: nach ber Duperture gur "Brant von Deffina" von Schumann fprach Director Thome einen Brolog von Chert, Die Festrebe hielt ber Aefthetifer Rosef Baper, beren Autor, felbit : bie nennte Sumphonie von Beethoven ichloft bie bentwürdige Aufführung. Bei bem Geithantett fprach Brof. Conftantin Sofler ben Toaft auf Schiller, ber greife Burtone in cedifcher Sprache; Carl Cgon Gbert feierte in ichwungvollen Berfen bas "Rufammengeben aller Beimatfohne in ber Begeifterung für bas Eble und Schone" - es war gewiffermagen ber Schwanengefang ber fichtlich im Erlofchen begriffenen Gintracht zwifden ben beiben Rationalitaten Braas! Schon bei bem Fadelauge batte bie jungere flavifche Generation Braas in bemonitrativen Rundgebungen gegen bie Theilnahme ber confervativeren "Alten" an biefer "beutschen" Feier proteftirt - wenige Jahre fpater ware eine folde Feier unmöglich gewesen in bem national gefpaltenen Brag, beffen Runft in biefen Tagen noch immer einen überwiegend beutiden Charafter trug!

3'n grimmiger Allte wurden die Verstellungen in dem Veretterdaufe vor dem Högishore fortgescht, dis der Umban des Landestheater-Gedändes vollender war. Und dieser Umban war einer der
umfassenden, den das Theater seit seiner Ardfinung zu überstehen
hatte. Einem radicalen Umban allerdings stand die shoh ursprünglich
verschitte Banansage entgegen; aber vond gethan werden sonnten, das ehemals höchst unansschuliche Verschalte der unanschelnsche Verschalt der von den siene Sallenhalte verwachett, die von einem Gasluster erhellt wurde und die Billetencassen, sowie die Logenanssänge
umsässe. Die früher bestiedten Parapteitschsäge waren aufgehoben.
Die Grundbrache des Hanses war um Nech, die Verweiten Gods
am Plasson wie an der Logenbrüftungen hoben sich von rechen
Grunde liche Wedallons mit mitsschofigen Gruppen ab. Die
Bahl der Bortale ober Kreiseniumssogen war berdoppelt (in jeden

Mang je zwei), die Jahl der übrigen Logen derart vermehrt, daß sich nur zu beiden Seiten der gressen Wittellage 1. Nangs je 10 Logens beignden. Der Umlauf ahrte 150.000 sit, gefehrt, womit alsbald eine Erhöhung der Theaterpreise motivirt wurde. \*) Das so weränderte Hand wurde, nachdem das Neufläder Theater, wegen allzugosse Kälter mehrere Tage gespert nud daher die Boritellungen überhampt ausgescht worden waren, am 29. Nov. mit "Gmilla Golotti", \*\*) einem in der Geschächt biese kühne benholltigen Werte, eröffint; der zweite Khond brachte eine Eper, "Oberen", und ließ eine bessere Ansitt beobachten.

Die großen äußeren Beränderungen, welche durch den Ban es Nenfläder und den Umdan des Landestheaters hervorgerusen worden waren, haten natürlich die Auftimmung und das werfthätige Eingreisen der competenten Landeskehörden, der Intendaug und des Londesausschuffe, zur Boranssiehung. Mit Bazim der neuen Direction war die Intendaug von Herrn von Bergenthal auf ein anderes kunftsmutges Mitglied der böhmischen Nitterschaft, Betugl Bo hus ch Nicht Mitterschaft, Betugl Bo hus ch Nicht Mitterschaft, der der der Verlagen der Verlagen. Das Schöten Bergeuthals wechte allgemeines Bedauern. Im über fortgesetze Drängen des Landesmischungles hutte fich Bergeuthal im Mit 1851 berwegen lassen, dass seine nebenschäftlich Mitt des Jutendauft aus der Verlagen der ihren der Auftendauft und der Konfach und der Verlagen gut übernehmen. Die Jutendauf hatte damals erft fünf Jahre ihres Bestandes hinter jäch, \*\*\*) Die hatte dam Erche der überater

<sup>9. &#</sup>x27;Soge Bart. u. 1. Nang 5 ff. 50 fr., ich. Berfellungen 5 ft. – 90g 2. N. 4 ft. 50 fr., ich. 4 ft. – 20g 3. N. 3 ft. 50 fr., ich. 3 ft. – 20g 4. N. 3 ft. 50 fr., ich. 3 ft. – 20g 4. N. 2 ft. ich. 1 ft. 50 fr. – Jautenilly 1 ft. 50 fr. ich. 1 ft. 20 fr. – Barterrefig 1 ft., ich. 70 fr. – 1. Galeriefig 1. Karterre-Etelplag 70 fr., ich. 50 fr. – Etelplag 1. Gg, 150 fr., ich. 40 fr. – Stuberbeitig 40 fr., ich. 30 fr. – 20gter Slag 20 fr. Normi, Still 60 fr. – Stuberbeitig 40 fr., ich. 30 fr. – 20gter Slag 20 fr. Normin Stop 50 ft. Normin Stan 20 ft. Normin

<sup>\*\*)</sup> Claudia Fr. Frey, Emilia Namojani, Orfina Burggraf, Odoardo Fifcher, Appiani Sallenftein, Marinelli Dieb.

<sup>\*\*\*)</sup> Um 7. April 1846 hatte die formelle llebergabe der Amtsgeschäfte ber ftand. Theateraufsichtecommission burch deren letten Brafideuten Fürsten

auffichtscommifion angetreten, beren complicirter Apparat ein unmittelbares, raiches und gwedmäßiges Gingreifen in ben Bang ber Theatergeichafte ummoglich gemacht batte, und Graf Roftis hatte es fünf Jahre hindurch empfunden, wie fcwer die Berantwortung auf bem ftanbifden Bormund ber Direction lafte. Richt umionit ichuste bemnach herr v. Bergenthal Rranflichfeit, Mangel an Renntniffen und Erfahrungen und bie Befürchtung por, man fonne feiner Thatigfeit als Theaterreferent Abfichten auf Die Intendang unterschieben, als ihn ber Landesansschuft mit bem Amte betraute: boch Bergenthals glangenbe Führung bes Theaterrefergts im Landesaneschuffe ließ feine Bernfung ebenfo naturlich als nothwendig ericheinen, und ber Borfigende bes Landesausichuffes forberte ibn bemgemäß auf bas Dringenbite auf, "fich bem Intereffe biefes auf alle Claffen ber Bevolferung einen fo enticheibenden Ginfing übenden Aunftinftitutes und bem allgemeinen Buniche gu fugen und die unbestreitbare Dube ber Jutendang mit gewohnter Anfopferung zu übernehmen." Endlich hatte fich Bergenthal in ber That geffigt, und wir haben wiederholt geseben, mit welch feinem Aunftgeschmad, mit welcher Energie und Conjequeng er bie Intendang führte. Rach Ablauf ber Stoger'ichen Direction aber legte auch er, ermibet und wohl auch verftimmt burch all bie aufregenden und anfreibenden Laften bes mit allem Ernit verwalteten Amte bie Intenbanten Burbe nieber.

Eine interessante Frage trat 1859 an den Landesausschinß und die nene Jutendanz heran. Namens sämmtlicher Logen-Eigenthümer d. h. jener Cavaliere, welche die Rechte der einstigen

Garf Au er ö per g an ben erfen Jutenbanten, Lambesanöfdufbeisser Grofen Mibern Pof is, fantgesimben; der dem Antenbanten beingestene, fa nit bi die Theater actu ar" sollte ihm in allen Theaterangelegenbeiten zu Hanben sein; er wurde ihm ummittelbor untergeredbart und hat besten Westingson wah Mistrigan unbedingt diege zu seisten. Er des auch die Resignique alle dem Ständen gehörigen Effecten, über die Fenerisherbeits-Wasinadmen 1, in. Daffe hat er Mistriand auf eine Meuneration und einen Septerfis im Theater. Dem Jutenbanten wurde eine ständige Loge im Theater einneraumt.

Theater-Erfäufer erworben hatten, richteten Gurft Camill Roban. Gurft Carl Muersperg und Graf Jofef Thun unterm 22. Dars eine Ginaabe an ben Landesausichuft, worin fie bagegen proteftirten, baf ihnen bas Recht, an entideibenben Gigungen bes Laubesausichnifes in Theaterangelegenheiten theilgunehmen, beftritten werbe. Als bie Theaterauffichtecommiffion aufgehoben und bie Antendang eingeführt murbe, feien ibre Rechte burchaus nicht aufgehoben worden; mare bies ber Fall gemejen, fo hatte man es ihnen intimiren muffen, bamit fie ibre Reclamation rechtzeitig batten erheben tonnen. Dies gefchab nicht - führt bie Gingabe weiter aus - im Gegentheil, Die Logeneigenthumer murben gu ben betreffenden Gibungen bes Landesausichuffes beigezogen, erit nad bem Bechfel ber Intendang murben bie Ginlabungen feltener, bis fie endlich aang aufhorten. Als fie nun bei Belegenheit bes jungften Theaterbaues gegen eine folde Nanorirung proteftirten, fei ihnen bedeutet worden, mit ber Befeitigung ber in ben Logen-Ginfaufe Contracten bezeichneten Theaterauflichtecommiffion fei auch bas contractliche Git- und Stimm-Recht ber Logeneigenthumer felbitverftanblich ohne Biderrebe erlofchen. Die Unftichhältigfeit Diejes Aranmente liege nach bem fruber Angeführten und auch beshalb auf ber Sand, weil weber bie Stanbe noch ber Landtag an jenem Rechte gerührt, Erftere vielmehr beftimmt hatten, bag bie Logeneigenthumer ben Landesansichuffinungen regelmäßig beiausieben feien, wenn es fich um einen neuen Theaterbachtvertrag. bie Bahl bes Directors und bie Ausgahlung ber Subvention bandle. Dies bedeute alfo eber einen Buwachs ihrer Rechte, und baber munten fie gegen iene Rechtsentziehung proteftiren, eventuell die Wiederbelebung ihrer Rechte vor enticheidenbem Forum auftreben. Der Landesausschuß ließ es barauf nicht antommen, geceptirte jene verbrieften Rechte und erflarte, Die Ginberufung ber Berren fei mabrend ber Jahre 1852-58 nur beshalb nicht erfolgt, weil mabrent biefer Bacht-Beriobe feine Gubvention aus ftanbifchen Mitteln an ben Theaterunternehmer ansgezahlt worden fei. Go blieb ber Ginfluß ber Logeneigenthumer nach wie por aufrecht; ihr Logeneigenthum wurde auch burch ben Bau bes

Renstadter Theaters und ben Umban bes Landestheaters nicht tangirt; im Renstadter Theater blieben ihnen, so lange und so oft basselbe als Erfah bes (bentschen) Landestheaters sungirte, ihre Logen gewahrt.\*)

In ben Tirectionsversistimisten trat zu Beginn bes 3. 1880 eine Aenderung ein, die mertwürdigerweise wenig Beachtung fand : ber greise Etd ger, bessen jenne transiger geworden war, to te sinen geheim gehaltenen Bertrag mit Thomi WEge eines gittlichen Bergleichs mit diesen und seinen Glaubigern; die "fille Compagnie" war zu Cude, Sidger aber schieb von Prag, der Stätte seiner Triamphe und seiner viesährigen der fichte fund ist einer und Rünchen als Sangerin wirtenden Tochter Anguste (nachmals Fran Lehfeld) seine alten Tage zu verbringen. Er hat die wohlterbeinte Kube nicht lange gewissen ischen nach zwei Jahren – am 6. Mai 1861 – schloß er sür immer die Angen. Er farb zu Minden am Schlagsfusse. Wit im sit der letze Prager Theater-Patriarch, auch Liebich der deputächte und verbeideren.

\*)\*)@(\*(\*

<sup>\*)</sup> Den Logencigenthumern find bamale beftimmte Bufiderungen gemacht worben, wie bies ans folgenber ber graft, Roft ib'iden Familie übermittelten Landesausichuß Beftatigung bervorgebt: "Muj Grund bes im Jahre 1859 ftattgefundenen Umbanes bes ftanb. Theatere ift fur bie in biefem Contracte bezeichnete Loge nach fruberem zwischen beren Berren Eigenthumer und bem ftanb. Landesaneichuß getroffenen Uebereintommen pom Reitpunfte ber Wiebereröffnung bes nen bergegellten ftanb. Theaters (b. i. bom 29, Rob. 1859 an) bie Loge Rr. 2 im Barterre linte beftimmt und zugewiesen worben. Es erffart und bestätigt biemit ber gesertigte Lanbesausichuß, bag bie bem jebesmaligen Brn, Logeneigentbumer aus bem porliegenben uripr. Contracte auf bie an ebener Erbe finte gleich an's Theater ftogenbe Loge Rr. 1 Barterre links jugeftanbenen Rechte und Befugniffe bem vollen Inhalt nach, wie fie in vorliegenbem Contracte ftipulirt ericheinen, fammt bem ben orn. Gigenthumern biefer Loge mit Erlag bes ftanb. Lanbesandiduffes vom 1. Ruli 1833 quaeftanbenen Gib. und Stimm. recht bei ber ftanb. Theaterquifichtecommiffion vom 29, Dov. 1859 auf bie neu bestimmt und gugewiesene Loge Rr. 2 im Barterre links übertragen murben und baber nunmehr und weiterbin begüglich biefer ebenbezeichneten Loge au gelten baben." (Graff, Erwein Roftit'iches Fam.-Archiv, 1861.)

## XXI.

## Das Schauspiel unter Efome (1860-64).

(Drama und bramatifche Runft in ber Reactionsperiobe. - Bebbel's Dramen. - Gutfom, Laube, Salm, Frentag, Deifiner, Beilen u. f. m. -Das Luftfpiel: Bauernfelb, Benebir, Leberer, Julius Rofen. - Der Ginfluß Fraufreiche. - Das norde und fubbeutiche Glement in ber Boffe: D. F. Berg. - Die letten Lebensigbre ber ungetheilten Brager Bubne, bes "alten" beutiden Brag. - Rovitaten: Die Biccolomini, Demetrius, bas Bintermarchen: "moberne" Reuigfeiten. - Die Berfonalbewegung: Beiurich Oberlander, Ballmever, Barry-Mever, - Frl. Remofani fcheibet von Brag; Charlotte Gebharbt, Glife Brand, Rofa v. Schultenborff; Minna Ullmeber ale verungludte Debutantin; Bebwig Raabe und Boly-Seuriou. - Abele Allram-Lechuer t. - Josefine Birnbaum und ibre Eltern; Frau Frant-Lutter. - Boffe und Bolfeftud: Frl. Sternau, Josefine Gallmeyer ale Debutantin. - Anbreas Cfutta +, Abgang Martworbt's, Bilb. Gidenwald engagirt; Frang Frant; Dolt in neuer Birfunge-Sphare. - Gafte: Damifou, Fried. Bogmann, Fried. Rronan, Louifabeth Rodel, Mugufte p. Barnborff, Anua Schramm, Lubm, p. Grueft, Beinr. Grane, Dir. Treumaun, Em. Debrieut, Anna Berfing, Jof. Bagner, Lewinsty, Grieb. Boanar, Anna Grobeder, G. Friefe, Baumeifter, Anna Rrat, Em. Siebert, Micher; Balletgafte. - Das Enfemble gu Enbe ber Thome'iden Direction. - Abidiebeabenbe.)

Daß das Prager Theater in seiner fünftlerischen Entwicklung den gangen Entwicklungs Gang der deutschen Literatur und Schauspielfunft wiederspiegeste, zeigt die Darstellung seiner Geschäckte, ohne daß es nötlig wäre, immer und immer wieder dies einusgen Beziehungen besonders zu betonen. Wir haben die Prager Bühne wie andere unter dem Banne der socialen und politischen Tendenzydamen gesehen, welche die gährende gleit hervorgebracht hatte und welche den Schauspiesern der alten idealisischen oder richtiger beclanatorischen Darstellungsweise die willtommene Gelegenheit zu flarten Essen und Erselgen det. Die Bewältigung der Revolution, die ja and in Prag ist Danyt ershoben und einen bedeutsamen Ginfluß auf bas Theater genommen batte, bie eintretenbe Reaction entzog bem Tenbengbrama fo ziemlich ben Boben. bis es burch ben Anbruch ber conftitutionellen Mera in Defterreich wieber gur ungefährbeten Grifteng gugelaffen wurde. Gine in gemiffem Ginne evochemachenbe Ericheinung, beren Ginfluß auf Die Schauspielfunft unverfennbar zu Tage trat, maren bie Sebbel'ichen Dramen, beren Befanutichaft Brag in biefen Jahren machte; am 2. Anni 1861 brachte man "Anbith", am 1. Detober 1863 "Die Ribelungen" gur erften Aufführung. Bier mar ben Darftellern bie Freude am conventionellen Spiel, Die Darftellung nach ber Schablone benommen: fie mußten bas Befen ber Charaftere erfaffen, ibre eigene fünftlerifche Schopferfraft erproben lernen, Das Spiel lentte aus ber ibealiftischen in eine realistischere Richtung, auf Die auch Otto Lubwig mit feinem "Erbforfter" nachbrücklich hinwies. Das Repertoire ber letten Jahre zeigt, wie langfam und verspätet fich bie Brager Buhne biefer neuen Richtung anschloß, obwohl es ihr an begabten Bertretern nicht gebrach. Im Uebrigen gab bas Repertoire allen literarifchen Brobucten ber neueren Reit bereitwillig Raum: Carl Gutfow und Seinrich Lanbe, "bas junge Deutschland" fanden hier ebenfo eifrige Pflege als Friedrich Salm, beffen formicoue, glatte Bubnengestalten einen besoubers verlodenben Rauber auf bie Darfteller übten; Buftab Freytag hatte gerabe in Brag berufene Darfteller für die eigenartig anmuthenben Charaftere feiner Schöpfungen, auch G. au Butlit, Osear v. Redwig, Alfred Meifiner, Josef Beilen, Mofenthal, Cb. Mautner fanben lebhafte Beachtung in bem Repertoire ber Brager Bubne; bas Luftfpiel aber war burch Bauernfeld, Benedir, Blum, Topfer, Leberer u. f. w. vertreten, benen fich eben ju Beginn ber Sechziger Rabre ein innger Brager Beamter, Julius Rofen (Nicolaus Duffet), ber mit bem Theater in inniger Fühlung ftand und eine Beitlang auch die Theaterfritif ber "Bobemia" führte, mit vielversprechenben Erfolgen anreibte; auch bie geiftvollen und vifanten Dramolets und Bagatellen von Sigmund Schlefinger bedeuteten eine erwünschte Bereicherung bes Luftfpielrepertoires. Charlotte Birch-Bfeiffer endlich fonnte auf

verftanduifinnige, liebevolle Aufnahme bei allem Collegen in ber Runit rechnen, beneu fie ibre Anfaaben fogmagen fpielgerecht gemacht batte, benen fie einen ichanivielerischen Erfolg felbit nuter ben makiaften Borbedingungen garantirte. Der Giufinft Frantreichs trat namentlich auf bem Gebiete bes Luftfpiels und focialen Dramas immer fichtbarer zu Tage und zwar nicht nur in ber Ginburgerung bes frangofifden Intrignenluftfviels - für welches bas "Glas Baffer" gewiffermaßen epochemachend wurde und bes "Sitten"-Dramas auf ber beutschen Bubne fonbern auch in ber Ginwirfung auf bie bentiche Bubnenproduction felbit, Die fich bem frangofischen Mufter immer mehr an nabern und momöglich basselbe - allerbings in etwas plumper Beise - gu übertrumpfen fuchte. Im Bereiche ber Boffe icbien gerabe in ber Mera Thome eine bemertenswerthe Bandlung Blat ju greifen. Stand bie Brager Boffe bisher unter bem bominirenben Ginflufe ber Biener Localpoffe, für welche Romifer wie Dolt und Cfutta prabiftinirt waren, fo begann nun nach bem Engagement nord. beutider Romifer ein Bettitreit amiiden bem Biener und Berliner Ginflufte auf biefem Gebiete. Für bie Erhaltung ber Biener Boffe forgte namentlich D. F. Berg mit feinen bubnengerechten "Charafterbilbern" und Localpoffen. Die Bofition ber Prager Bubne gemiffermaffen an ber Greuze nordbeutiden und füddentiden Befens bedingte Diefe "nentrale" Stellung Brags; gerade unter Thome und Birfing, beifen Rachfolger, aber gewann ber Berliner Ginfluß enticieben die Oberhand, ober es bildete fich burch bas Rebeneinanderwirfen von Wiener und Berliner Komitern eine gewiffe Confusion in Darftellungsweise und Dialect, wie fie faum irgendwo zu beobachten war. Befondere Aufmertfamteit forbert bas beutiche Schaufviel unter Thome icon beshalb, weil in biefer Mera bie bominirende Stellung ber beutiden Runft in Brag in ihren Grundveften ericbuttert murbe: Die Tage bes alten, ungetheilten Theaters, beffen beutider Charafter fich mit bem beutiden Charafter Brage bedte, waren gegablt: Die cechifche Bubne, Die in biefem Saufe feit Jahrzehnten ein gaftlich Beim, fünftlerifche Erziehung, Rahrung und Bflege gefunden hatte, rang mit immer



beutlicherem Erfolge nach Gelbftanbigfeit: wir halten in ben letten Lebensjahren bes "alten", bes beutichen Brag.

Dit einer bebeutenben fünftlerifden That leitete Thome bas Jahr 1860 ein. Dan brachte eine ehrwürdige "Novität": Schiller's Biccolomini\*) mit einem fünftlerifc abgeflarten Ballenftein, bem Beteranen Gifcher. Am 17. Darg brachte Marie Fren au ihrem Beucfig Schiller's "Demetring"-Fragment auf bic Bubne, in welchem fie bie Darfa fchuf, ein fcauspielerifches Meifterwert, bas von ber Gute ber alten Brager Schule und von ber Bebeutung biefer Runftlerin zeugte, und eine Shafespeare'iche "Novität", bas "Bintermarchen" in ber Bearbeitung von Dingelftebt, mit ber Dufit von Flotow, beichlof bas Jahr. \*\*) Die übrigen beachtenswerthen Reuigfeiten bes Jahres maren: "Die Memoiren bes Grafen Montmorency" von Alfred Meigner, Die romantifche Tragobie "Triftan" von Josef Beilen, \*\*\*) einem beimifchen Dichter, beffen Bert burch bie formicone, frifche Sprache bie allgemeine Beachtung forberte, "Das Rind bes Glude" von Charlotte Birch-Bfeifer. +) bas hiftorifche Schausviel "Bring

<sup>\*)</sup> Ballenftein-Fischer, Octabio Bergmann, Max-Hallenftein, Terczty-Diet, Ilo Kolar Don, Jolani Chramosta, Buttler Urban, Herzogin Fran Frey, Grafin Terczty Fran Burggraf, Thetla-Frl. Remosani.

<sup>\*\*)</sup> Dermione-Burggraf, Baula-Frey, Leontes Sallenstein, Autolicus-Baffel, Berbita-Fri. Birnbaum.

<sup>\*\*\*) 30</sup>f. Weil Mitter v. Beilen fit am 28. Dec. 1800 gu Artin bei Vega geh. heinde in Togo das Gwunoffum, fübrite dam in Wien, wurde aber in die ervolut. Etwegung 1888 verwiedet mit mach den Octobertagen als Gwenierus us einem Inf. Kognat. diefurit; 1880 wurder er Officier. 1852 Broeffor am Hoindwager Cabetenithtut, dams an der Genicalabenis nu flopferfund. 1801 Seriedre m der Be. Dolbielt, und Broeffor an der Kriegpischule. Weilen, der kernlenste Wochfolger Frieder. Dalma im Drama, dat dem Weg auf die meisten Buldenn Ochtererichs und Deutschaden "Edde", "Drassanden und im "Teilhan", "Mit Zag von Ondeaute", "Edde", "Drassanden und im "Teilhan", "Mit Zag von Debaarde", "Edde", "Drassanden und der Bereitschaft und der Verleich mit der Redaction bei Wertes "Die österreich-ungarische Monarchie in Wert und 8106 betraut, in Weien.

<sup>†)</sup> hermance-Remofani, Gilberte-Monhaupt, herzogin-Fren, Anatol-Sauer, Abbe-haffel.

Eugen" von G. v. Meber, "Der Bunftmeifter von Rurnberg" von Redwit. "Don Juan d'Austria" von Butlig, "Der Bintelichreiber" von Abolphi, "Die ftarten Frauen" von Garbou, bas Dramolet "Mit ber Feber" von Gigmund Golefinger, bem fich im nachften Jahre "Die Guftel von Blafewis" von bemfelben Mutor anreihte. In biefem Jahre fernte man u. A. Debbel's "Bubith" mit Sallenftein als Solofernes, ber Burgaraf als Bubith, "Das Tranerspiel in Tirol" von 3mmermann, Die Carl Sugo'iche Tragodie "Des Baufes Berr", in welcher ber tragifche in einen Beiterfeits Erfolg umichlug, ben "Golbbauer"\*) teunen ; bas Jahr 1862 brachte u. A. ben "Attache" mit Sallenftein als Graf Brar, "Marfa" von Beigel, "Die bentichen Romobianten" von Mojenthal (6. Dec.) mit Cauer als Lubovici, ben "Baria" von Michel Beer, ben "Störenfried" von Benebir, Die Ausstattnugs-Boffe "Um bie Belt" von 3ul. Rofen, ben "Golbontel" von Bohl; 1863 famen "Eglantine" von Ed. Mantner, Die Schmidt'iche Bearbeitung von Moliere's "Tartuffe", Die "Ribelungen" von Sebbel, \*\*) "Demimoube" von Dumas (30, 3an, 1864) \*\*\*) und nach langer Baufe wieber ein Drama von Carl Egon Ebert. "Ein Gelübbe" gur Aufführung, letteres mit einem Erfolg, ber nur ber mahrhaft poëtifchen, ichwungvollen Sprache, nicht aber bem Drama felbft galt.

Das Luftspiel sand an ben "Juvassen ber Esse", ber "Lachenden und der weineuben Kuna" (Jeff. Gelshardt und Frau Burggraf), den "Compromitirten" von Vossen u. f. vo. erwsinschte Bereicherung; das Erscheiten Poly-Heuri on's in Prag, das mit den Tedus Herburg das der geschmenkling, beinigt auch

<sup>\*\*\*)</sup> Olivier Sallenstein, Baronin d'Ange Fr. Burggraf, Marcelle Frl. Raabe, Bicomtesse be Bermière Frl. Duvart.



<sup>\*)</sup> Golbbouer-Barry-Mener, Broni-Frl. b. Schulhenborff, Afra-Arl. Bebharbt, Jallentoni-fr. Cauer (eine Glaugrolle biefes Schanfpielers).

<sup>\*\*)</sup> Günther-Sauer, Sagen-Sarry-Meher, Danswart-Rasacl, Bolter-Dbersauber, Gilcher-Dedwig Naabe, Gerenot-Frl. Birnbaum, Sigfried-Sallenten, Hechr. Fren, Kriembild-Frl. Brand, Rumost-Daffel, Brunbild-Burggraf, Frigga-Frl. Duwart.

jeine Sinfishrung in das Repertoire. Auf dem Gebiete der Boffe machte D. J. Berg mit "Einer von unsern Leut", dem "politischen Schafter", der "Lecken Perfou" und andern ans dem Bolle gegriffenen Wiener Localftücken auch in Prag Gilich.

Die Berfonalbewegung war auch in ben Sabren 1860 bis 1864 ungewöhnlich ftart: Die alte "Stabilitat" ber Brager Bubnenverhaltniffe fchien bereits wefentlich gelodert. Es bandelte fich vor Allem barum, bas feit bem Abgange Beilenbede noch immer ungureichend befette Charafterfach eudlich in die Sande eines gebiegenen Darftellers ju legen. 3m Darg 1860 bebutirte für biefes Rach Dr. v. Strang, bisber Regiffeur in Bremen, ber bamale erft vom Liebhaber- in bas Charafterfach übergegangen war, und intereffirte burch eine Reihe glüdlich und eigenartig angelegter, wenn auch noch nicht ausgeglichener Bartien (Frang Moor, Rocheferrier, Glias Krumm, Simlot), boch führte bas Brobeiviel zu feinem Reinltat;\*) einen enticbiebenen und bauernben Gewinn für bie Brager Bubne - wenn auch nicht in ber erwarteten Grhare - brachte bas Probegaftipiel bes Charafterfpielers Beinrich Oberlander im Juni besfelben Jahres. Bon Rouigsberg in Brenfen fomment, bebutirte er als Burm, Lord Lillburne in "Racht und Morgen" und "Mefifto" und hatte einen getheilten Erfolg; man fand feinen Burm gu glatt, faft im Conversationstone gespielt, ber Schneidigfeit entbehrend, mabrend an feinem Lillburne bie weltmannische Tournure, bas Schlagfertige bes Dialogs und ein "eigenthumlicher Bug von Bonhommie" gerühmt wurden. Ginen vollen Erfolg hatte er als Abraham Dener in "Man fucht einen Ergieber" und Magifter Laffenius in "Der Beiberfeind in ber Alemme". Bald erfannte man, daß ber Debutant nicht für Bofewichter und Intriguanten geboren fei, baß ihn fein behaglicher Sumor entschieden auf bas Luftspiel hinweife; tropbem aber murbe Oberlander, ba ber Charafteripieler Urban

<sup>\*)</sup> Dr. v. Strang wurde nachmals Director ber foniglichen Oper in Berlin.

unmittelbar vor feinem Abgang von ber Bubne ftanb,\*) gunachft für biefes Rach engagirt; als er fich jeboch nach Jahresfrift immer unbehaglicher auf biefem Boben fühlte und Abicbiebegebanten außerte, bewogen ihn ber Jutenbaut Ritter v. Bohufch und Director Thome, ganglich von ber Darftellung von Jutriquants abgulaffen und ausschlieflich in fein-humoriftischen Charafter- und gemutblichen Bater Rollen feine Erfolge ju fuchen. Oberlander hatte fünftlerifche Ginficht genug, um biefen Rath gu befolgen, und er ift auf feinem neuen Rollengebiete nicht nur eine bervorragende Rraft bes Brager Theaters geworben, er hat es zu einer anerfannten und bebentenben Bofition im Gefammt-Bereiche ber beutschen Schanspielfunft gebracht. 3m Jahre 1862 vertraute man Oberlauber bereits einen Theil ber Schaufpiel-Regie neben Saffel an: Saffel, ber bem jungen Freunde rathend, neiblos gur Seite ftand, hatte ihm überhaupt in maucher Binficht bie Bfabe geebuet, und offen erfeunt Oberlauber noch beute an, "bag er bem Borbilbe feines verftorbenen Freundes Saffel vielleicht bas Bute, mas er fann, ju banten habe." Oberlander füllte nun fo ziemlich bas Fach Bolamsty's aus und hatte in biefer Gphare eine Reitlang ben Schanspieler Ballmeper gur Seite, ber gleich. geitig mit ihm in "Rabale und Liebe" und gwar als Miller bebutirt hatte. Gallmeber, früher Mitbirector in Brunn (Aboptiv-Bater ber berühmten Conbrette Josefine Gallmeyer), trat als Remplacant für ben im Berbit 1860 abgebeuben Emannel Beramanu ein und bemabrte fich als routinirter, verwendbarer Darfteller. - Als Afpirant für Die Rolleufphare ber Jutriguants ftellten fich nach bem Fachwechfel Oberlanber's Oscar Boder, Lubwig Stitt und Sarry Dever vor, von benen ber Lettere nach einem im Anguft 1861 abfolvirien Brobegaftfpiel als Dephifto und Carlos in "Clavigo" engagirt wurbe. Er fam vom beutiden Theater in Beft, war als ichneibiger Charafterfpieler

<sup>&</sup>quot;) Mag. Urban, ber sich bem Kausinianusstante zu widmen gedachte, verabschiedete sich am 29. Juli in einer Matinet auf ber Sophieninsel unter Mitwirkung der Operufangerinen Pauline Lucca und Mit.

nicht ohne Bedeutung, und machte seinerzeit (1863) durch einen öffentlichen Casendas Scandal, wobei er den Theaterreferenten Ballertein gröblich insultirte, viel von fic reden.

Das ichwächere Befchlecht war auf ber Brager Bubne unter Thome ftart und ausprechend vertreten. Die Damen Burgaraf, Remofani, Monhanpt, Therefe Miller haben wir bereits fennen gelernt - Marie Fren, Fran Szegöffn, Abele Allram-Ledner find une noch altere Befaunte. Diefes Enfemble, bas burch jungere Rrafte, wie Frl. Rathi Saffel (vermalte Sallenftein), vervollständigt wurde, blieb indek nicht lange unverändert. In Beginn des 3. 1861 fchied Frl. Remofani in Folge eines acuten Theaterconflictes, ber in Braa Auffehen machte, bon biefer Bubne. In ben öffentlichen Erflärungen, welche Die Dame erließ, beichuldigte fie Thome, er habe fie in ihrer Madchenehre verlett und jum Biderftande gegen bie Buhnenleitung gezwungen. Der Director feinerfeits wollte nur "ein nachläffiges Mitglied beleidigt und baffir ungebubreube Antworten erhalten baben". In einem großen Concerte unter Mitwirfung von Opernfraften und ber Bianiftin Bilma Czermat verabicbiedete fich am 1. Janer 1861 Frl. Remofani, bie fich mit ihren felten iconen Mitteln und ihrem fünftlerifden Streben große Sumpathien erworben batte, von Brag: Die Dvationen, welche ihr bei biefer Belegenheit bargebracht wurden, tehrten fich in beutlicher Beife gegen bie Bubnenleitung.\*) Zwei Monate - feit Ausbruch bes Conflicts - war bas Rach ber erften Liebhaberin ohne Repräsentantin gewesen; ein Gaftfviel ber bamale ichon gu bebentenber fünftlerifcher Bobe berangereiften Tochter Berfing's, Fran Muna Berfing Bauptmann, welche n. M. als Reanne b'Are, Abrienne Leconbrent, Inlia, Philippine Belfer Broben ibres fraftigen Talents und namentlich ibrer orgtorifchen Deifterichaft, in mehren Conversationsrollen auch ihrer Diftinction als Salonbame gegeben batte, balf einige Bochen aus ber Berlegenheit, bis in Charlotte Bebbardt ein Erfat fur Die



<sup>\*)</sup> Im nachsten Arcabia-Concert trat Grl. Remofani, eigens von Leipzig berufen, auf und murbe mit Beifallöfturmen empfangen.

Remofaui gefuuden mar. Charlotte Gebharbt mar einer biftinguirten Familie entfproffen,\*) hatte fich aus freier Gelbitbeftimmung gur Bubne ansgebilbet, und eine Beit lang ben Unterricht von Friederite Berbit genoffen, worauf fie ein Engagement nach Breslau gunghm und von bort einem Rufe Lanbe's au's Burgtheater folgte. Um 17. Januer 1861 bebutirte fie als Jane Epre in Brag und brachte es vermoge ihrer flaren, reinen Aussprache, wohltonenben Deelamation und biftinguirten Darftellungeweife trot ber noch frifden Reminiscensen an ihre Borgangerin Remofani ju einem iconen Erfolge, ben fie als Rathchen v. Beilbronn behauptete : fie lofte ihre Berpflichtnugen fur bas Burgtbeater und trat am 2. Marg als Parthenia ihr Prager Engagement au, bas leiber nur zwei Jahre mabrte, worauf fich bie Prager Bubne abermals zu einem Bechiel in ber Berfon ber erften Liebhaberin verfteben mufite. Man bachte icon bamals an bas Eugagement von Anna Berfing Sauptmann, ichlieflich aber murbe Glife Brand bernfen, Die ichon 1862 neben Emil Devrient gaftirt und burch bie badenbe Darftellung und vifante Rugneirung intereffirt batte: fie filbrie fich als Rutland und in Mautuer's Galantine ein und behanptete nun bis jum Schlufe biefer Directionsperiode ibren Blat.

Das Fach ber munteren und naiven Liebhaberin, das im Frühling 1861 durch den Alfgang des Frl. Monhaupt vocaut wurde, sollte nun in rasher Rachinaubersolge zwei gläuzeude Betrieterinen erhalten. Unter den Darstellerinen, welche Thome dassir nie Ange gesäh hante, war and Friederik Kronan und Fran Schurz-Glunder, eine Schwägerin Thome's; da ader dief magagements nicht zu dewersstelligen waren, kellten sich zweierstelligen waren, kellten sich zwei andere Debutautinen vor: Nosa von Berlin. Am 19. April 1861 Prieste Frl. D. Schullzen do erst bevor Muntelfender und Frl. Full is von Berlin. Am 19. April 1861 pietle Frl. D. Schullzen do erst fie Kuntalisse und gewann sossen

<sup>\*)</sup> Charlotte Gebharbt rocto Fortwäugler, vermälte fich später mit bem fgl. sach. Posichauspieler Carl Porth und lebt gegenwärtig gu Dresben.

"burch die Aumuth der Ericheinung, die gefällige Bewegung und bie reigende Beredfamteit bes ftummen Spiels bas Bublieum"; als Rind bes Gluds und Louis im "Barifer Tangenichts" wurde ber Gieg noch vollftanbiger; bie Schalfhaftigfeit, Laune und Urfprünglichfeit ihrer Darftellung gunbeten, und bie Meußerungen "Sie fann gut Romodie fpielen" ober "3ch werbe als Schanfpielerin Carrière machen", wedten bemonftrativen Beifall. Gie fpielte noch die Ratharina von Rofen, wurde in ber "Grille" bereits mit ben Ebren eines ausgesprochenen "Lieblings" empfangen, und empfahl fich mit einer Rovitat, ber "Tochter ber Brille" borläufig von Brag. Nach ihr absolvirte Frl. Anna Julius vom Stettiner Stadttbeater ibr contractmaniace Debut mit Ehren, aber ohne entichiebenen Erfolg. Die Direction fcmantte; Die Forberung bes Grl. v. Schultzenborff maren ihr ju boch, Grl. Julius hatte nicht burchgegriffen, baber follte noch eine jugenbliche Afpirantin verfucht werben, beren Befanntichaft man inden nur auf bem Rettel machte. Die Selbin biefes auf ber Brobe verungliidten Debuts aber war eine Darftellerin, Die vierzehn Jahre fpater eine ber populärsten Brager Gangerinen werben follte - Frl. Minna Ullmeper. Gie batte bamale noch nicht lauge bie theatralischen Rindericute ausgetreten und ichrieb fich, ba fie an ber Sofburg als engagirtes Theaterfind gewirft und speciell mit bem fleinen Tell Erfolge gehabt hatte, "bom t. t. Sofburgtheater". In Brag follte fie als Candidatin für bas naibe und muntere Rad am 27. Mai in "Buvor bie Mama" bebutiren; aber - fo ließ fich ein Blatt vernehmen - "ber Ginbrud, ber Frl. Ullmeber auf ber Brobe auf ihre Bufunftecollegen machte, war ein fo übermaltigenber, baf er fie ju einer Art Stagteffreich veranlafte. Franlein Ullmeber murbe burch eine Collectio Erflarung fammtlicher Ditfpielenden gelnncht, fie mußte bie Rrante miber Billen fpielen, ber Corpsgeift ber beimifchen Mitalieber lebnte fich bagegen auf, bem Boder Abend (Debut bes Charafterivielers Boder) einen Ullmeber-Abend folgen gu laffen, Frl. Ullmeber raumte bas Felb ..." Ihrem fpateren Glud in Brag bat biefe traurige Brobe feinen Gintrag getban.

Es bebutirten noch bie Fris. Quantuer und Giegel, enblich aber entichloft man fich boch zum Engagement bes Fraulein v. Schultgenborff, Die am 1. August bie Bebwig im "Ball gu Ellerbrunn" als Antritterolle fpielte und als Rünftlerin von befonberer Diftinction bem Brager Gusemble gur Rierbe gereichte. Dit ihr tam balb barauf "Fener in ber Dabchenfchule", "Morig Schnorche" (Großtopf-Saffel), "Die Schule ber Berliebten" gnr Anfführing: faum aber mar man biefes Gewinns frob geworben, braug bie Runde von ber Berlobung ber anmuthigen Darftellerin mit einem Offieier, Oberlientenant Banta, in Die Deffentlichfeit. 3m Februar 1863 feierte Frl. v. Schultzenborff noch ale "Ronigin von fechgehn Jahren" ihren legten Ehrenabend, nicht lange baranf jog fie fich gauglich von ber Bubne gurud und lebt nun ale Gattin bes Grofgrundbefigere Bauta in gludlichfter Che theile in Brag, theile auf bem Gute ihres Bemale. Um bas erledigte Fach bewarb fich junachft Frau Gichenwald vom Stadttheater in Regensburg, Gattin bes mit bem gunitigiten Erfolge iu's Engagement getretenen Romiters Gichenwald (fie bebutirte im April als Lorle, Ganschen v. Buchenan und Margarethe Beftern), bann ftellte fich eine Candibatin por, Die ebenfo rafch wie Roja Schultzendorff Aller Bergen eroberte: Bedwig Raabe. Gie ftanb bamale in ihrem neunzehnten Lebensjahre (geboren 3. December 1844) und hatte feit fruber Jugend auf ber Biihne Blud und Erfolg gehabt. Dit 14 Jahren batte bie gemale Rünftlerin am Samburger Thaliatheater Aufmertfamleit erreat, in Stettin, am Ballnertheater in Berlin und in Maing ihre Routine erweitert und am Burgtheater mit Ehren bebutirt. Als ihr Rame am 7. Mai 1863 jum erften Dale in Brag am Bettel ftanb, idrieb fie fich "vom Stadttheater in Beit", nub gewann ale Inlie in "Gin Antograph" und in "Gie fchreibt au fich felbft", bann ale Marie in "Fener in ber Dabdenichule" fofort bie Gympathie Aller, Die fie faben. Ihre Margarethe Beftern veritartte biefen Erfolg, am britten Abend (11. Dai) ftellte fich ben Bragern auch ber Begleiter ber Debntantin, ber Luftspielbichter und Schaufpieler Boly Senrion, bor, ein Ebelmann und quittirter



Officier (Robl v. Roblenegg), ber in Bien bramatische Stubien und mit ben Luftspielen "Die Liebesbiplomaten", "Muford Cartouche" und "Meine Memoiren" fich einen Ramen gemacht hatte. Diefer nicht unintereffante Dann reifte bamals im Gefolge ber reizenden, fleinen naiven, beren Ramen eben aufing, groß und berühmt zu werden und liebte es, gemeinsom mit ihr zu bebutiren. Er fpielte theils in eigenen Luftfpielen, theils in frangofifchen Solofcenen und bentichen Ginactern, wie "eine Taffe Thee", ohne an entguden gleich feiner aufopfernben Bartnerin, bie alebald nach bem burchichlagenben Erfolge ihrer erften Rolle engagirt worben war. Als Boly-Benrion ben Componiften Jules Frang fpielte, gab es fogar offene Opposition. Sebwig Ragbe felbit erinnerte an bie Bogmann, aber, weit entfernt von wirklicher Imitation biefer Ronigin ber naiven, wußte fie burch pifante und originelle Blige, burch ben Bauber ihrer eigengrtigen, gragibfen Lieblichfeit, burch bie volle natürlichfeit, bas Ungezwungene ihres Spiels und bie überrafchende Betonnna von Nugucen, welche andere Darftellerinen fallen gelaffen hatten, jeber ihrer Rollen ben Reig frifcher Urfprunglichfeit und fraftige Birfung gu verleiben. Das Brager Bublicum mar biefem Talente gegenüber geraben überichwanglich in feinen Gunftbezengungen; bas Luftfviel murbe bas jugfräftigfte Benre im gangen Repertoire. Ale Bedwig Raabe am 2. December ihren fogenannten "Ehrenabend" feierte - fie brachte "Mabame Richelien", "Ein Bagenftudden" und ben "Bolitifden Ebeeonfens" - fannte Die Begeifterung feine Grengen, Leiber mabrte bas Engagement ber Raabe, Die wir noch bente in ber Blüthe ihres Runftlerruhms feben, nur bis Oftern 1864, bis zum Ende ber Direction Thome.

Dem Gewinn, den die Prager Bühne an Hedwig Raabe gemacht, sand ein harter Berlust gegenüber, den sie durch den Tod einer ihrer bekentendsten Darstellerinen ersitet am 24. Mai 1861 verschied Vobele Allram-Lechner an einer Haftrantschi im 37. Lebenssjahre (geb. 1824 zu Wien). Fünfzehn Jahre hatte be Künstlerin der Prager Bühne angehört; sier Leistungen im naiven, munteren und vohl auch im tragischen Kache hatten

ihren hohen Werth sir das Prager Schau und Lusifpiel dargeschan nub, als die vorschreitenden Jahre sie den jugendlichen Mossen almäsig entrücken, hofste nung genade von ihr einen vollen Erjah der Binder. Wenige Tage vor ihrem Tode hatte sie in der "Tasse Thee" mitgewirtt, und wenige Stunden vor ihrem Dingange noch emplass sie in einem tüsternden Briefe einer vielvermögenden Gönnerin ihr dreijähriges Kind. Wit ihr schied das bedeutendse jeuer Witzlieder, welche Hofsman der Prager Bübne erworden hatte.

In minder bedeutenden weiblichen Rollen fab man Fraulein Saffel (Fr. Ballenftein), um beren Rollenfach fich 1860 and Arl. Marie Rant bewarb. 3m October besfelben Jahres aber bebutirte Frl. Jofefine Birnbaum, bie Tochter bes feinerzeit befannten Schauspieler-Chepaars Birnbaum, als Marie in "Der Rechnungerath und feine Tochter" und trat in's Engagement. Gie erregte besouderes Intereffe burd ibre Eltern, Die nun geitweife ebenfalls in Brag ihren Wohnfit nahmen. Ihr Bater, bamale Regiffeur in Stuttgart und als "Opfer turheffischer Billfür" vielgenannt, gaftirte im Inli 1861 im Rollenfache Saffel's und verabicbiebete fich im August ale Oberförfter in ben "Sagern". bas Anbenten eines foliben Schanipielers ber alten Schule binterlaffend. Ihre Mutter, Maria Birnbaum Garjang, eine geborene Bragerin, Tochter eines Großhanblers bafelbit, batte als tragifche Liebhaberin namentlich in Braunfchweig und Caffel geglangt, trat jeboch nach bem Abgange ihres Gatten von Canel (1856) in ben Rubeftand, tam fpater mit ihrer Tochter nach Brag und ftarb bier am 26. Febr. 1862, Marie Josefine Birnbanm felbft (geb. 13, Juni 1842 in Caffel) batte erft eine furze fünftlerifche Wirtfamteit in Stuttgart hinter fich, als fie nach Brag tam und erwarb fich als begabte, anmuthige und eifrige Darftellerin ingendlicher Bartien viele Sympathien. Rach ihrem Abgange von Brag (1864) tam fie an's Ballnertheater in Berlin, wirfte an ben Buhnen gu Elbing, Samburg, Grag und Leipzig und vermalte nich 1874 mit Carl Freiherrn von Lebebur. - Gin anderes junges Talent, Grl. Qutter, eine Schulerin von Friederite Berbft, suchte bald ein fruchtbareres Terrain für ihr Streben auf, ging nach Hamburg und tehrte 1863 als Fran Frant-Lutter gu einem erfolgreichen Gastspiel nach Prag zuruch, wo ihr Gatte, Hr. Frank, als Cassier engagirt war.

Die Koffe und das Boltsfüld hatten gerade in der Beride, welche hier stagiet wird, mannigladen Wechsel zu ersahren. Hir die Soubertet Ehrers Wil teller, deren Berth für ibe Dere noch berührt werben soll, trat 1861 — nach einem Debut des Fraulein Benisch weben soll, trat 1861 — nach einem Debut des Fraulein Benisch aus Prünn — Frl. Stern au, eine begabe, reschusen und nicht herborragende Lecaliangerin, ein, die als Ehrerse Krones, Mehlmesserein und Wosa im "Bertshwender" ihren Bestingungsnachweis erbrachte, einen vollen Erzla für die Berlorene aber nicht versprach. Einen solchen Hoffe man in einer anderen Lecaliangerin zu finden, die am 11. Just 1862 ein Probegasspieler erösinete. Der Wast nannte sich "Josefine Gallmeiger vom beutschen. Der Wast nannte sich "Josefine Gallmeiger vom beutschen Expacte in Pecken und führte sich als Therese Krones ein.

Nach langer Frith scheint enblich eine Lesssfängerin getunden"—
schieb die "Wob," — "neche sich sie die der bei Sebattrilis ber Begare Bosse
und des Landenstülles gang quassischeren beitet, Bret. G. hatte einem Ersiga,
ber unde schwerer wiegt, weit die Koulle fraber este qua beieht wom Felt. G.
ift eine sehr routimiere Schausvielerin, weiche viel Dunwer entwicktet und
voll Darfellungskafente beistigt, sie ist in bevoreitere plinfich frei. Giernan
überlogen. Ihr Geuwscheren ist wertrefflich, übr Engagement sehr aus wollnichen.

Josefine Gallmehre feste in ber "Dammerichmiebin aus Settermart", als Diavolina in ben "Tochitern Uneifere", in "Dr. Jauft's Haufschaft, im "ungeschliftenen Biamant" und "ichwarzen Beter" ihr Probegaitheie mit stets wachseubem Ersolge fort; ju einem Engagement aber fam es nicht — man ließ bie "feiche Bebi" sieben.

Eine ftarte Breiche in das Poffen-Enfemble riß der Tob bes popularen, feit Jahren in unverminderter Frische wirfenden Sentta. Andreas Stutta war 1852 mit Sidger nach Prag gefommen:") und hatte sich, tropbem er ueben Komiken von der

<sup>\*)</sup> Aubreas Scutta war 1806 in Wien als ber Sohn eines Postconducteurs geb., besuchte die Universität und erhielt bei den Augustinern

Bute Feiftmantel's und Dolt's gu wirten berufen war, burch feinen natürlichen, gemuthlichen Sumor, feine unbeffegbare Laune, feinen trefflichen Liebervortrag und feine felten fehlenbe Auffaffung fein Terrain erobert, wie er fich in Wien neben Schols behauptet hatte. Gein redlicher Charafter, fein faft findliches Gemuth und bas feltene miffenschaftliche Streben, bem feine freie Beit gewidmet war, erwarben ibm auch anfer ber Bubne gablreiche Freunde. Mm 24. Februar 1863 verichied Scutta, nachbem er am 6. Juli bes vorhergegangenen Jahres in ben "Stubenten von Rummelftabt" jum letten Dale bie Bubne betreten hatte, und wurde unter groker Theilnahme gu Grabe getragen.") Scutta und Dolt batten in ihrem Ausammenwirfen ben Werth ber alten Schule überzeugend bocumentirt - nun ragte nur mehr Dolt als mur-Diges Denfmal ber "alten Beit" in Die neue hinein. Mittlerweile war auch Martwordt ju Ditern 1862 ber Bubne verloren gegangen (er nahm ein Engagement in Wien au), und eine Berftartung bes tomifchen Elements mar bringend geboten. Gin Berfuch, Martwordt burch Albin Swoboba jun. gn erfeten, fchlug fehl; ber Debutaut tounte in Brag feltsamerweise nicht

Untervicht im Gelange. 2016 er einst mit ben anderen Joglingen bet der Bersfellung abe Messinischen Crateriums. Messie" im Tedenter a. Biete mitgewirft batte, war sein Entschusse is ist kunft als Lebensberuf zu erwählen, gefallt er venute Jogling des von Gerf, Bissip erröckten Menit institute, tent im Theater a. B. und im Krettent derbeater im Chore auf, wurde vom Stöger und Grag eng., wertent aber bald als 2. Tener zum Kretter in Messie im Allender in Messie der German auf Agran, die film (1829) eine schwerte der Krauffelt die Erimme rander. Aus spielte ein Laidach und Altgespitzt fenn. Kartien, fann 1830 als 2. Komitte und Erneberg, dann als Gulf nach Gras, bis fün Dir. Marinelli und Wien eng., wo er auch als Gulf nach Gras, bis fün Dir. Marinelli und Wien eng., wo er auch unter Dir. Cart wirte. Er machet fich and als Compositioner bemerfter ("Orintha und Diolog", "Der Janberftauf", "Siegwart und Stangert", "Die Lecalifigareri und bir Water" u. f. vo., "Die Lecalifigareri und bir Alter" u. f. vo.,

<sup>&</sup>quot;) Ein anderes alte Mitglied der Brager Bahne, allerdings ben untergeordneter Bedeutung, Sefn zu, start am 2. Jebe. 1844; er begann seine Laufdah bei der Lugschen Gesellichgt in Carlsbah, vor er es 15 Jahre angehörte und wirfte 19 Jahre in Prag, merst als Liebaber, dann in somigien Mollen und in den fechschen Prag, der in Prag.

Boben faffen. Um 19. Gept. 1862 aber ftellte fich ben Bragern ein Romifer por, ber gur Ausfüllung einer flaffenben Lude mehr als befähigt ichien und fich viele Jahre an biefer Bubne behanpten follte: Bilbelm Giden malb. Er fam vom Bictoria. Theater in Berlin und batte fich bereits an einer Reibe bervorragender beuticher Buhnen einen Namen als Romiter erften Ranges gemacht. Um Samburger Thaliatheater galt er ale eine ber beften füuftlerifchen Rrafte, und bie Gaftivielausfluge, bie er pou Diefer Bubne aus unternahm, batten ibm ben Ebreutitel eines "norddentichen Trenmann" eingetragen.\*) In Brag absolvirte Eichenwald am 19. Geptember 1862 als Froblich, Gilberling im "Ganschen von Buchenau" und in ber Colofcene "Rum erften Male in Robert ber Tenfel" feine Debuts und batte fofort bie Lacher und alle Freunde einer wirtsamen und babei biftingnirten Romit auf feiner Geite. Mis Doctor Befchte, bann in ben "beiden Sofmeistern", in ber Tannbaufer-Barobie, "Romeo auf

<sup>\*)</sup> Bilb. Gidenwald ift am 12. Dec. 1833 in Berlin ale ber Cobn bed feinerzeit rubmlichft bet. Baterfpielere G. († 1873) geb., verließ 1850 bas Gomnafium "jum grauen Rlofter" in Berlin und betrat ale 17jabriger Jungling querft bie Bretter bei einer manbernben Gefellichaft im Großh. Bofen ale jug. Liebh., tam nach Lubed, Chemnis, Dagbeburg, Roftof, wo er mit Anaad und Renfche engagirt war, war 1852-53 in Beft unter Dir, p. Bitte eng., übernabm bort mabrend eines Gaftipiels Rott's vom Biebener Theater Die fog. "Treumann'ichen Rollen" und vollsog bamit ben Uebergang vom Liebb, sum Komiter, Ale jug, Befangefomifer murbe er an bas Ronigft. Ib. in Berlin und bon bort bon Dir-Maurice fur bas Samburger Thaliath. engagirt, wo er 1855-58 er flarter Liebling bes Bublieums mar. Aus Rudficht fur feine Frau, Die chemalige f. f. Dotid. Margarethe Sartmann, Die in Samburg feine eutsprechende Beichaftigung faub, verließ er biefe Bubne, mar zwei Jahre in Rigg und ebenfolange am Bictoria-Theater in Berlin eng. In Brag wirfte &. von 1862-1876 (131/2 3.), ging bann, um ber Operettenthatige feit an entrinnen, an Forfter nach Leipzig, wo er in fomifchen Charafter rollen und 2' Arrouge ichen Studen feine Saupterfolge fanb. 1882 verließ er mit Forfter Leipzig, nabm Eng. am Samburger Stadttbeater, übertrat jedoch balb abermale an bas Thaliath., bas feinem Repertoire mehr entiprach. Unter Dir. Ebmund Rreibig jun. (1884) murbe G. ber Brager Bubne wiebergewonnen.

bem Bureau" u. f. w. verftartte fich biefer Erfolg, und ichon am 3. October trat Eichenwald in einer bamale "fenfationellen" Dopitat, Offenbach's "Orpheus in ber Unterwelt", fein Engagement an, bas nicht allein fur bie Boffe, fondern auch fur bas Luftfpiel und die burch ben Offenbach-Enlins zu einer besonderen Repertoire-Species emporgewachiene Operette ein entichiebener Bewinn war: gerade fur bas lettere Genre mar Gidenwalb's Romit allerdings zu biseret, und er felbft ftrebte machtig binaus über ein Feld, bas feinen eigenen fünftlerifchen Reigungen wenig gus fagte. Ueberbies mar Gichenwald "norbbeuticher" Romiter und trat icon in Diefer Gigenicaft in einen gewissen Gegeniat gu anderen Boffen- und Operettenfraften Brags. Glaugrollen Belmerbings wie "Deibinger" in "Deibinger und fein Cobn" maren and feine Glaugrollen. - Als Rachfolger Scutta's bebutirte Gube bes Jahres (12. December) ber Romiter Frang Frant ale Brunner in "Lampl" mit entichiebenem Erfolge - er pertrat bie braftifch-tomifche Richtung, bas Biener Element, war ein wirffamer und ftimmbegabter Coupletfanger, alfo gang geeignet, neben Dolt, ber noch in ber Stoger'ichen Beit ben Uebergang bom Reitrop'iden gum Trenmann'iden Sache bewerfitelligt batte. ber Biener Romit eine geachtete Bofition in Brag gu bebaubten. Der Fachwechsel Dolt's batte fich übrigens nicht obne Schwierigfeiten vollzogen, und er gereichte bem verbienten Rünftler feineswegs jum bauernben Bortheile. Stoger's zeitweiliges Factotum, ber mehrfach genannte Regiffenr Forft.\*) batte auf einen allgurafchen Uebergang gebrangt: Dolt fprang fogufagen in bas

<sup>&</sup>quot;) For it (Schaft D. Katlenborft), den wir bereits aus dem Angevertoren baben, war befanntlich von Soffman als Ederregiften und Krag gebracht vorben; vorfer hatte er an wielen öherr, und den Bubnen obbenließe, gejrielt und dementlich in der für ibn gefeirebenn Birchoblenließe, gejrielt und dementlich in der für ibn gefeirebenn Birch-Biriffreschen Relle bes Scheibenvoni große Erfolge gerentet, die ihm and als Bomivonat trenkließen. In Reft batter er die Tieretin bis jum Brande des Teckates (1847) geführt, weramf sein Angagements Antritt in Brag erfolgt. Rach dommann ist Agang wor Torch eine Zeitlang Erdber auf Seite geblieben, bis er zu Soffmann nach Frankfurt a. M., von dert (1855) and Tockates.

neue Jach, \*) die Unmöglichkeit einer entsprechenderem Vorbereitung machte ihn nicht seiten muthlos, randte ihm seinen Humer und schädigte die Wirtung seiner Komit, die für das neue Jach nicht in jenem Maße ausseichse wie für das von Dolt durch gwonzig Zahre erfolgreich behauptete Restron-Jach. Immerhin ergab sich aus dem Ausmannenwirfen von Dolt, Eichenwold, Frant, EistAb of ro bed ein Possen-Ensemble, dem nar eine bedeutende Localsäugerin sehlte, um vollendet zu erscheinen. Der Ersah für Therese
Miller sollte lange nicht gefunden werden.

Die Gaft pielbewegung in der Mera Thomé fei hier nur nötige stägirt. Man jah 1860 Anna Dieg, die Tochter des Beteranen Dieg, derem Carrière bereits erwähnt worden ih, Bogumil Dawison in all seinen Glangrossen, Friederite Gehmann, Friederite Aronan (Borle, Riud des Glüds n. J. w.), Louisdocht Wöckel (damals noch vielversprechende junge Darstellerin), Matsibbe Graremann (von Darmstodt), die nordbeutsige Soubrette Anna Schrammund den öftert. Komiter Geernits) ebe gemütsliche Solieleichsigher Baron Alesheim trug im Neuftädter Theater seine Märchenbilder und Kinderzeichsighen vor, nub Bosto ließ seine Jaubertlünfte drundern; less i kample währenderis, der herveragewisten Gouversationssschanfpielerinen, berühmt durch Schichmad und Pracht firer Volletten — eine Klinsstein, die nachmals in Krog stiere Freier Ludwig

<sup>9)</sup> lieber biefen Jachmechiel fairieb Dott felbft an den Autor biefer Geschichter. Die truge Zeit von 8 Tagen, de mir zur Arteruung einer Treumann ichen Bolle anderanunt war, wosu Treumann nach eigenem Geschabuß 1 und 2 Monate berandte, machte mich sehn in vorbinein mutblos und raubte mir den Daupplactor meines frühreren anerfannten Birtens, den Jammer, der mit den Bruterigken und kingaden im Stifens, den Jammer, der mit der Steitens den femierigken Mingaden im Stifens, den Schumer, der mit Begie und Direction in Conflict, woder int verfrücket wurde, do bie ich einze Miklingen meiner Wolfen nicht die farze Zeit des Einstwickens fendern nur mein Ulwiffe Schultung. .. Semit fährte der meinem Wigsfehd auf der Bragort beutlichen Bubbe degomen, ich freche davon, um Grutsbulldung bei James im Bublicum an finden. die find dem machte Gister Erzeinist nicht erführen termten.

<sup>\*\*)</sup> Augufte v. Barnborff, geb. 1830 auf einem Gute bei Berlin,

bon Erneit (recte v. Baugnern), ber bamals bon Breslan aus auf ein Engagement in Brag afpirirte und als Samlet wie als Effer feine reiche Begabung und feltenen Mittel, überbies aber and als Beti im "Bigenner" feinen auffallend iconen und machtigen Barnton gur Geltung brachte, ") Beinrich Grans, Dir, Trenmann und Laura Schubert - 1862 erfchienen gunachft Emil Devrieut und Anna Berfing, icon bamals (aus Coburg tommenb) eine bleubende Maria Stuart. Das Burgtheater war burch ein Befammt-Gaftiviel Josef Baquer's, Lewinsto's und bes einstigen Brager Theaterfindes Friederife Bognar vertreten; man fab mit biefen Gaften bie "Hauber" (Baguer : Carl, Lewinsty - Fraug, Amalie Bognar), "Fauft", "Rabale und Liebe", "Fiesco", "Clavigo", "Balleuftein's Tob"; Friederite Bognar feffelte befonbers als Luife. Die Boffe mar im Gaftfpielrepertoire burch ben Samburger Romifer Triebler, Anna Grobeder und Carl Friefe (bamals bom Carltheater) vertreten; neben all biefen Gaften aber mußte man im Reuftabter Theater auch bie breffirten Sunbe Caftor und Bollur bes Chepaar's Mecraarte feben, melde in bem Stude "Die Rinder bes Bflaugers" ihre "außerorbeutlichen Runftftude" producirten. Das Jahr 1863 brachte Gaftiviele Aicher's, ber befannten Zwerge Betit, Bicolo und Ris, ber Berliner Bofichauivielerin Noa Bellet; bann brachte ein Tangerpaar, Frl. Catharina Friedberg von Betersburg und Dr. Calori von Bien, mit einem

betrat im 16. Lebensj. die Bulnne, erhielt vom Angufte Cerclinger Unterricht, sedam ein erscheiebene Erng, am Berliner Dofth, won wo sie nach
Oldenburg, Betersburg und Dannower tam. 1838 hatte sie sich mit Baron
v. Schouly versteinster; am konigl. hofth, zu Hannower nahm sie eine
verschieder der Berling ein, verftig sedas 1835 beise Allen, machte eine
glangende Zonruck in Amerika und gaftirte bann mit stetem Erfolg in
Deutschiaften. Die Begis siehe fie 1836 is Geräuft Antrevol im "Tamentrieg" mit ambere Glangrollen bei Jacks ber Galombaun. Jer. v. Burnborft
murbe sieher die Gmanlin bei in Brag bochgefährten Arges und Großgrundbeisters Hoftanft ber die in Brag bochgefährten Arges und Großgrundbeisters Hoftanft ber die Frei Propentieleren.

<sup>\*)</sup> Dr. v. Erneft trat in ber Directionsaera Kreibig als Belbenvater in's Brager Engagement.

längeren Gastipielevelns auch bas große Ballet "Carnevalsabenteuer in Paris" von Borri, Musit von Strebinger – ein Ereignis, das die Prager von dem Besinde ernster Borstellungen abzog, bis ein Künstlerpaar vom Burgtheater, Ed. Banmeister und Knua Kraß, wieber oblere Genüsse vermitelle.") Das Gastipielrepertoire des Zahres brachte noch Anna Grobeder, Emil Siebert, Nicher im Geschlichgist des Frt. Anna Müller.

Im Allgemeinen konnte man zu Beginn bes Jahres 1864 wenige Wonate vor dem Ablauf der Directionsperiode Thomé eine entigliedene Besserung der Schauspielverhältnisse constatien. In das Gosspielrepertoire voar mehr System gedracht, ebense in die Auswahl inm Konordung der Wordisten; das elgissisch Tenafand eine rege Pflege, das Enjemble war gerundet und zeigte eine Reihe gediegener Krüsse, deren Bertust leider bei dem bevorssiehenden Directionswechssel nachen generalen.

"Bir batten einen Berein von Runftlern im Schanfpiel" - ichrieb ein Rritifer jener Tage - "wie er nicht sobald wieber in Brag beifammen war. Der erfte Liebbaber, ber Darfteller fomifcher Charafterrollen, die nuntere Liebhaberin, die Anstandedame, fie Alle ließen fast nichts gu wünschen übrig, fie Alle fullten ibre Blate mit Ehren aus, und fie Alle werben und nun verlaffen. Oberlander, Baffel, Gauer, Frau Burggraf, Fraulein Raabe, Brand geben und bies gerabe in einem Mugenblide, mo bie Debraabl ber Beteranen außer Metion tritt. Diet laßt fich penfioniren, Balter ift zweifelhaft, fo bag von ber alten Barbe nur Rifder und bie Frep übrig bleiben. Bas bie Lettere ben Bragern ift, weiß man; man bat fie nicht umfonft bie Brager Grelinger genannt; fie bleibt unerfeslich wie Bolamete. Baver, Reiftmantel. Rifder ift jest fleißiger, eifriger benn ic, und wenn es bie Bebanblung bes Berfes gilt, wenn es fich um ein ebles, terniges, finlgemages, getragenes Spiel banbelt, bann fann noch bente Mancher etwas bem allen Danne abguden, 3mar bleiben Ballenftein, Fren, Gidenwalb - aber es geben mehr ale bleiben. Dberlanber bat im Luftfpiel taufenbmal gutgemacht, was ber Oberlander ber Tragodie, ber Charafterfpieler

<sup>\*)</sup> Fr. Krah und Baumeister gastirten u. A. im "Goldbauer", in der "Biberspeustigen", ferner in "Alte Flammen", "Bei Baffer und Brod", "Offen und Darren", "Die verzauberte Kape", "Gäfte fiber Göste", "Bring Conti", "Der Dansspion".

verbrochen. Gauer tonnte Anfange nicht geben und fteben, aber fein Schat natürlichen Talente murbe in Brag gehoben; er ftellt in ber Tragobie, wo es bie Bertorperung ibealer Geftatten gilt, feinen Dann unb fühlt fich mit ber Beit auch im Frad beimifch, boch neigt er mehr gum Belben ale jum Liebhaber bin. Wie "Figaro bier, Figaro bort", fo war "Cauer bier, Sauer bort"; beshalb tommt fein Abgang febr ungelegen. Das Spiel ber Frl. Raabe zeichnete fich burch mobithuenbe Frifde und Raturlichfeit aus; ein Anhand gewinnenber, mabdenhafter Lieblichfeit macht viele ihrer Leiftungen werthvoll, ibre Ericheinung ift angenehm, ihr Gingreifen in bas Enfemble gereicht biefem immer jum Bortbeile. Schaufrieferinen von ber Bebeutung einer Lechner, Schultenborff und Raabe permag eine Bubne nicht fo feicht au verschmerzen, fie vermag eine Direction nicht fo leicht zu erfeben. - Frau Burgaraf mar eine glangenbe Bubuenericheinung, Die "Weenchande" bat fie gemiffermaßen geschaffen. Richt in "Rleiberrollen" allein aber lag ibre Rraft, fie batte auch Berftanbuig und Rraft fur bas bobere Genre . . . . "

Ebenjo betlagte man ben brobenben Abgang Saffel's und ber Glife Braud, ber es wenigstens theilweife gelungen mar, bie Rubloff und Gebhardt zu erfeten. Der Boffe follte in Frant ein braftifder Romiter verloren geben, und für Dolt wünschte man eine feinen Talenten beffer entiprechenbe Beichaftigung. Die Abichiebs: Abende in ben erften Monaten bes Jahres 1864 erbrachten ben Beweis, bag bas Schanfpiel in ber Mera Thome über Mangel an Anerfennung nicht zu flagen hatte, bag es aber and auf einer ber Burbe biefer Bubne entfprechenben Sobe erhalten worben mar. Bunachit hatte Ganer fein Abicbiebe Benefig, Er brachte bas "bemoofte Samt" und war nebit Saffel (Bichfier) ber Begenitand lebhafter Ovationen. Um 23. Februar verabicbiebete fich Beteran Diet. ber feine breifigiabrige Dienftzeit abfolvirt und. bamit feine "volle Benfion" erworben hatte, als Bansfrennd Schmerl in "Großjährig", eine Rolle, bie er feit 1847 mit immer gleichem Erfolge gespielt batte, und als Meichores in einem Acte aus Cumberlands "Inben". Diets") ichien bas Baubermittel für ewige

<sup>\*)</sup> S. Seite 224. Dieh hatte bei einer kleinen Truppe im Braunschweiglichen als Franz in Körner's "Better aus Breunen" zum 1. Male bie Bubne betreien und war 1834 über Guitplauf Loewe's nach Prag eng. worben. Richt fance nach feiner Benfourtung erkrankte Dieb auf feinem

Angend zu besiten. Obwohl er nun bereits im 60. Lebensjahre ftand und drei Nabrzehnte in Brag gewirft batte, fab man ibn noch immer mit Beraufigen in Liebhaberrollen. Gine Reitlang fchien es, als hatte er befinitiv bas Charafterfach ermablt, aber fein Jago und Marinelli maren fo giemlich Die einzigen Bofewichter, an benen er fich emporauschwingen vermochte - bagn. meinte man, mar er eine allan aute Sant. Geachtet als Menich und Runftler, fand Diet an feinem Abichiebsabende Beifall in reichem Dafe: man wünschte noch oft ben icheidenden Runftler an die Statte feines Rubms gurud. Um 27, Gebr, batte Darie Fren ihr lettes Benefig, und trop ber gleichzeitigen Anfunft ber Bermnubeten aus Schlesmig-Bolftein war bas Saus reich befest, bie Stimmung sompathisch bewegt. Und fo ging es nun von Abichiebs-Abend zu Abichiebs-Abend, Mm 2. Darz batte als Grafin Antreval Angufte Burggraf ihren Ehrenabend und nahm aus ben Banben Oberlanber's einen "bon einem großen Damenfreise" gewidmeten filbernen Lorbeerfrang entgegen; am 8. Mars brachte Glife Brand Chert's "Gelübbe" ale Abicbiebe. gabe, am 12. Dars mar ber Geftabend Dberlauber's, ber abermale eine Novitat, bas Luftfpiel "Die Compromittirten" von Aulins Rojen, und bem Belben bes Abends gablreiche Opationen brachte: gleiche Opationen galten Bedwig Raabe, Die menige Tage fpater in ber "Grille" jum vorletten Dale auftrat - am 19. Mary aber fand bie lette Schanspielvorstellung unter ber Direction Thome und bas lette Auftreten ber Damen Burgaraf. Birnbaum, Brand, Raabe, Sternau, ber Berren Saffel, Frant, Barry-Deper, Oberlauber nud Sauer ftatt. Jeber wollte fich noch einmal im vollen Glange feines Ronnens zeigen. Dan gab ben erften Act ber "BBaife aus Lowood" mit Grl. Brand, Scene .. aus ben Carleicullern" mit Sauer als Schiller und Sebwig Raabe ale Laura, "Narcifi" mit Barry-Meger und Glife Brand

Landgütchen in Krifch, wohin er sich zurückgezogen hatte, suchte im Brager allg. Arankenhause Dilse, sarb jedoch schon am 7. Sept. 1865 und wurde nuter Theisluchme aller noch aus seinen Bühnenzeiten in Prag verbliebenen Miglischer auf dem Friedbose des Ortes Paukrah bestattet. (Duinault), aus dem "Schleichhändern" mit Haffel as Adder Chiefle, den britten Act des "Aufle Taugenichts" mit der Raabe (als Louis), Sauer (Edward), Fischer (Worin), die "Nauderstunden" mit Auguste Burggraff (Herne (Wortnie), und Oberländer (Archur der Verlen), Frl. Sternau") und der Komiker Frank endlich jangen ihre besten Couplets. Nach jedem deler Fragmente und Paradefenen erbrausten Beschaft wird. Zum Schulz erichten Thome, um ihn gruppieren sich die Plizssieder, nachdem sie aus gesehen kann geschaft wir der Frank wir der Ingeleichen, dahem fie am Fusse eines Transparents mit der Instigieder, nachdem sie aus gesehen der Schulz, der Verläufer der Verläufer der Verläufer der Verläufer von einer an Ercignissen reichen Beriode der Prager Theatergeschieder, von einem an wertspoolken und interessanten Rräften so reichen Kössen von einem an wertspoolken und interessanten Rräften so reichen Kössen von einem an wertspoolken und interessanten Rräften so reichen Kössen von der Verläufen und interessanten Rräften so reichen Kössen von der Verläufen und interessanten Rräften so reichen Kössen von der Verläufen von einem an wertspoolken und interessanten Rräften so reichen Kössen von der Verläufen von einem an wertspoolken und interessanten Rräften so reichen Kössen von einem an wertspoolken und interessanten Rräften so reichen Kössen von der Verläufen von einem an wertspoolken und interessanten Rräften for reichen Kössen.

------

<sup>\*)</sup> Rachmale Gattin bes befannten Biener Operettenfangers: Eppich.

## XXII.

## Die Oper unter Chome.

(1858 - 1864.)

(Das neue Enfemble: Albert Gilere, Frl. Dit; Quife Tipla ale Gangerin und Dichterin; ibr Abicbied von Brag. - Emminger penfionirt. - Luife Lichtman und Babette Meller. - Capellmeifter Bilbelm Jahn. - Emilie Braufe, Bauline Lucca und ibre Brager Triumpbe; Fraul. Grabinger, Belene Bawissanta und bie Buftowoitow, Cleonore von Chrenberg, Frau Brodasta Schmidt und Grl. Boichetti. - Debutautinen. - Amei Conferpas toriume-Gleven: Camilla Rlettner und David Borper. - Reue Ganger: Frang Rachbaur, Bernarb, Jof. Rren, Saus Rofitanefo; Breifinger und Buner t. - Capellmeifter Lubw. Glausty. - Das Repertoire: Die 50jahrige Jubelfeier bes Brager Confervatoriums. - Deperbeer: Rorbftern, Dinorab; Berbi: Die sicilianifche Besper, Traviata; Gonnob: Fauft unb Dargarethe: Ambroife Thomas: Der Rabi, Raymond; - Rid. Bagner's Begiebungen gur Brager Dper: Baguer's Correspondens mit Dir. Mpt: Rere banblung wegen ber Aufführung von "Riengi" und "Triftan und 3folbe"; bie Bremiere pon "Ricusi": "Rheingolb" ale prafuntive Brager "Kropunge-Oper": Die Concerte unter Baguer's Leitung im Rabre 1863. -Die Offenbachiche Operette: Bochgeit bei Laternenichein, Dabden von Elijongo, Orpheus, Martin ber Beiger, Fortunio's Liebeslieb, Berr und Dab. Denis: Guppe: Bebn Dabden und fein Dann, Flotte Buriche. - Bafte in ber Mera Thome. - Abichiebeabenbe.)

Die Aufgabe ber Direction Thome, das Opern-Kniemble eriger's zu erieben, war groß nid schwierig, und mannigfacher Wandlungen teburste es, ebe dies Jiel erreicht wurde. Ueber den fünstlerischen Gehalt der ersten Opernvorstellungen in der neuen Kera tänighte das Galipiel eines Liebtingsgafte der Prager, Luije Dustmaum-Mebrer, hinweg, neben welcher auch der Tenor Dr. Mehrer von der Weisene Hospore eine Keiche von Sebentenvopratien sang. Bom Bersonal der Schgerschen Oper sah man Bachmann, Ietter, Seieneck, Emminger, die Dame ripfa und Brenner, welch lehtere abermals sür die Prager Büsse gwonnen worden war und am 22. Mai 1858 als Lucio

mit entsprechendem Geprange ihren Gingng hielt. Unter ben giemlich gablreichen Debnts ber erften Monate ergaben nur wenige ein erfrenliches Reinltat. In ber erften Opern-Borftellung ber neuen Mera, "Don Juan", machte man gunachft zwei intereffaute Befanntichaften, jene bes Baffiften Albert Gilers und jene ber Deggofopraniftin Grl. Dit. Gilers, einer ber beften Bertreter feines Faches, ift ber Brager Buhne fieben Jahre treu und eine ihrer Stiften geblieben. Er führte fich als Bebro ein und machte mit jeber folgenden Bartie (Marcel, Bertram, Lanbaraf, Comthur u. f. f.) entichiebeneres Glud : Dufiter burd und burch, felbit Componift auf ben verschiedenften mufitalifden Bebieten, fpeciell auf jeuen bes Mannergefangs und ber Rirchenmufit, fchuf er fich eine geachtete Stellnng in ber Brager Mnfifwelt, wie nachmals einen Ruf in ber bentiden Bubnemvelt überhaupt. Als Darfteller bes Riefen Fafolt bei ben Bapreuther Festspielen ift Gilere allgemein befannt geworben. Bahrend feines Brager Engagements fullte er pormiegend bas Rad bes erften hoben Baffes ans, führte aber auch tiefe Bartien mit Erfolg burch. Ueberbies mar er eine ber werthvollften Rrafte fur Concert. Mufführungen, Dratorien und Meffen, in ber Gefellichaft beliebt und gern gefeben; ale einer ber Grunder ber beiteren Runitlergenoffenicaft "Schlaraffia". melde - von Brag ansgebend - fich bald über gang Deutschland und Defterreich verbreitete, und als Componift humoriftifcher Schlaraffenlieber ift er nuvergeffen geblieben in ben Brager Rünftlerfreifen.\*) - Frl. Dit führte fich ale Abalgifa ein, er-

<sup>3)</sup> Yubwig Allbert Eilere ift zu Cöthen in Anhalt 21. Dec. 1889, gebe, findrie and Jabre om Lath. Bummafum my Dithöbenin, ein Jahr am ber philosobiid-theolog. Lebranflatt und trieb ifdon in früher Angabertein und bang öftere in geiftlichen und weltlichen Genecten. Dien Bereft werein und jang öftere in geiftlichen und volltlichen Genecten. Dien Bereft ibr ben geiftl. Zamh, hieretant er am bie jurist. Jacutalt in leging und sog als Solift bes dach, Gedangwereins Janutus" die allgemeine Kultmerthalten in Der Bereft der Bere

brachte als Alice und Agucena weitere Beweife ihrer ftimmlichen und fünftlerischen Begabung und eines ansprechenben barftellerifchen Talente, jo baf fie binnen Rurgem gu ben beiten Rraften bes Inftitute gegahlt murbe. Augerbem finden wir im Opernperfonal Grl. Jojefine Schmidt, Die bereits früher bebutirte batte, in Alt- und Deggofopranpartien, Die Fris. Solland und Sautich in ingendlichen Bartien, ale Buffo-Sanger Die Berren Rafael, Sopemann (Bak) und Martwordt (Tenor).") ben Ibriiden Tenor Arnurius, ber als Chateanneuf bebutirt und mit feinen garten Stimm.Mitteln febr gegen ben impofanten Reichel abitach, einen tiefen Ban, orn, Bernich, ber im Juni als Saraftro bebutirte und burch Material wie burch fünftlerifche Schulung fich rafch Auerkennung verschaffte, und einen zweiten Barnton, Beren Duichnis, bem große Jugend und ansprechende Stimm. Mittel nachgerubmt murben, endlich eine neue Brimgballerina, Frl. Bogel, Die fich als Belene ("Robert") und Fenella aludlich einführte. Saffel fungirte ale Opernregiffent.

Bur Ausfüllnug ber flaffenden Luden murben bereits 1858

carrière einaufdlagen. Er nabm Unterricht beim Baffiften Bogner, ging 1852 nach Mailand und trat nach wurdiger Borbereitung bei bem berühmten Baffiften Begi und Brof. Rondetti Monteviti in bas Conferpatorium ju Mailand, mo er im Beiange, in Clavierfpiel, Barmonielebre u. f. w. bejondere Fortidritte machte, murbe burch ben Caftraten Ciccarelli nach Dreeben empfohlen und trat 9. Darg 1854 bort ale Drovift jum erften Dale auf, murbe eng., jog auch bie Aufmertjamteit Meverbeere auf fich. nabm im Binter 1855 Engagement bei ben Gewandbaneconcerten in Leipzig. bilbete fich in Bremen ale Repertoirefanger aus und fam von bort nach Brag. Geit Ditern 1865 ift Gilere Bertreter bes erften feriofen Bagfaches am coburg-goth, Boftbeater, fingt auch Buffopartien mit fünftlerifchem Belingen und fpielt ausnahmsweife großere Rollen im Chanfpiel. Der Bergog bat ibn wiederholt ausgezeichnet und jum Rammerfanger ernaunt, Bon feinen Compositionen nennen wir "Spielmann's Lieb", Operette in 1 Mct, "Die St. Johanuis-Racht", fom. Op. in 3 Mcten, Ouverture fur großes Ord., mehre Deffen, Chore u. A.

<sup>\*)</sup> Der Beteran Brava, ein vorzüglicher Buffo, war ber Bubne verloren gegangen; am 26. Jan. 1858 hatte er ben Daniel Capuzzi in Bampa zu feinem letten Benefiz geftungen-

alle Kultrengungen gemacht. Bor Allem galt es, eine bramatische Sängerin zu gewinnen; am 18. Wai stellte sich eine Alpirantin sür diese Fach, Irl der ind eine Alpirantin sür diese Fach, Irl der ihr der ihren aus Allier vor, und wurde mit Bertüflichtigung ihrer spmpathischen Mittel, done Rüdlich dor ent ihren nuentschenen Erscha engeirt; überdies war, wie bereits bemertt, Jenny Brenner zurühreicher, um vorläusig neben Lnife Tipka und nach deren sir das nächste Jahr bevorstehenen Abgange als Nemplacantin berschen mis Golocaturiade zu wirten. And Frt. Haffel, die Tochter des Depen-Neggistens sinahmaß Fran Haffelnstein, trat nach einem im August absolvierun Vorlessenschen fran Dellensfein, trat nach einem im August absolvierun Vorlessenschen der Art. Den fie als Sängerin und Darfiellerin von annutstiger Erscheinung, hupuschlischen, wenn and beiheidenen Stimm-Witteln und tritten Veiel aum Vertiell aereiche

Die Berinche aur Completirung bes Berionale füllten bas erfte Jahr ber neuen Directions Mera faft volltommen aus. 3m September 1858 bebutirte mabrend einer lanawierigen Rrantbeit Steinede's ber Barptonift Sarbtmuth und murbe engagirt; fur Bachmann, beffen wechselnde ftimmliche Disposition mannigfache Berlegenheiten bereitete, mußte icon im Berbit Reichel eintreten, ber fich als Rapul und Jan von Lepben noch im Bollbefite feiner feltenen Mittel erwies, Bu Oftern 1859 fchied Lnife Tipta aus bem Engagement, bas ihr neben Rofen auch Dornen in reicher Bahl gebracht bat. Man bewunderte ihre ungewöhnlichen fünftlerifden Gahigfeiten, und bennoch fonnten biefe nicht entsprechend im Dieufte bes Inftitute verwerthet werben. In ben Salons ber beften Brager Gefellichaft war bie geiftvolle Gangerin febr geschätt; fie ftanb im Mittelpuntte ber Runftlerfoireen in bem gaftfrenublichen Saufe ber Gurftin Collorebo und erwedte Intereffe nicht allein als Runftlerin fonbern auch als Dichterin. Eben in ben Tagen, ba ihr Scheiben von Brag bevorftand, erichien bafelbit\*) ein Band ihrer ber Grafin Barbega gewidmeten

<sup>\*)</sup> Beriag von Carl Bellmann.

Bebichte, welche fie felbit ale "bie Ergebniffe vieler borneuvollen und weniger rofigen Mugenblide" ihres Lebens bezeichnete, Boofien welche bie ftimmungevollen Erguffe eines tiefen Franengemuthe waren. Die Sumpathien, die fich Luise Tipta in Brag erworben, traten benn auch bei ihrem Abicbieb zu Tage. In ihrem letten Benefig (Barbier von Sevilla und bie neuscenirte tomifche Oper "Mogart und Schifaneber") war fie ber Begenftanb vieler Dvationen; am 7, und 13, April 1859 verabicbiebete fie fich als Konigin ber Nacht, in ihrer effectvollsten Bartie, am 10. April in einem Concert unter Mitwirfung ber besten Schauspiel- und Opernfrafte, um bann junachft in Brunn, fpater in Biesbaben au gaftiren. In letterer Stadt, wo fie auch mehre Sabre Engagement nahn, begrundete fie ihren großen Ruf, ben fie burch Befangftubien in Baris und Dailand und burch Gaftfpielreifen in Europa erweiterte.") Beute wirft bie Gangerin, welche einem murbigen Gatten, bem Cavellmeifter Saus Beinlich, einem feingebilbeten, tenntuifreichen Dufifer, bie Sand gereicht bat, als Leiterin und Inhaberin eines bedeutenben Dlufifinftituts in Brag, welches bereits hervorragende Gangerinen wie Angeline Luger, Bedwig Roland. Marie Renard u. A. ausgebilbet hat und als eine ber gebiegenften Bflangichulen fur bie bentiche Oper in gang Deutschland und Defterreich in hohem Aufeben fteht. In einem zeitgenöffifchen Urtheil finden wir bie fünftlerifche Bebentung von Luife Tipta in gutreffenber Beife folgenbermaffen das rafterifirt.

"In Luife Tipta begrußen wir eine ber intereffanteften Ericheinungen



<sup>\*)</sup> Bei ibrem Abschieb von Wiesbaben ging ein Regen von Blaumen Wöcksten nieber, die ganze Seabt nahm Autheit an dem Schrieben wird Wiesballen der Abschlieben Verblings. In Paris findbirte Luife T. die Jeran Narchell, den Print Gewarde nud Vertre in Jach, machet in Soirieten und Concerten Auflichen und verlehrte in den erften Pariser Künüftertreifen, namentlich in den Leolans Nandhis. Som Baris aus ging sie und koncertreisen nach Holland, allerotten Triumphe sierend. In Mailand verlehrte sie mit Lompagnani, carletta Baris, Barei in . I. w., erzellitze bedomede mit ibren magarithen Nationallieden und eigente sich unter Leitung des Nassen Verdenn des indienlichen Verdersteir vollenmen au.

ber gesembetigen Künflerwelt, eine bramatische Sängerin von beder Bollmbung, eine liebenstüdige, beruf und burch portifike, feingelieter Berlönlichteit. Die Stimme ber Künflerin bat fic au einem flangsvollen,
riftigen boben Sevran von iekter bedeutnem Umfange einwiedit; sie beist
eine bewunderniererte Geschweitigkeit und Bieglamfeit, mittellt welcher
sie streichen bie größern gelanglichen Schwierigleiten überwinder; babei verflecht sie ibrem mufflatischen Gobardtern bramatische Seben einzuhanden,
obgleich ibr ganges Auflreten und Spiel fern von sener oft überfülligan
modernen bramatischen Känflerinen miffällt. Aus ihrem bedeutenber Repertori find als bestwerte angesteichen zu erwähnen: "Lein-", "Margarethe von Salois", "Rachmanderin", "Sönigin der Mocht", "Leonorc" im
Troubabour, "Dirnech", "Sielellen" in Bobert st."

Ein bedeutender Berluft fur bie Brager Bubne war auch ber Abgang bes murbigen Beteranen Emminger, ber - obwohl bereits ftart in ben hintergrund gebraugt - noch in jeber Anfgabe feinen Mann ftellte und burch feine matellofe Toubilbung, burch bie treffliche Berbindung ber oberen nud unteren Register feines normalen Tenors manchen Bergleich mit jungeren Rraften und amar burchaus nicht zu feinen Ungunften machrief. 208 Bafilio in ber "Dochzeit bes Figaro" feierte er am 13. Janer 1859 fein lettes Benefig (neben ibm fang eine Debutantin Frl. Brudner bie Gufanne).\*) Bu Oftern trat Emminaer nach 25iabriger Birt. famteit an ber Brager Bubne in ben Rubeftand. Er ftand nun im 55. Lebensjahre (geb. 1804), war 1834 mit Stoger nach Brag gefommen, batte bier in 150 Opern 300 Bartien gefungen und gleich Strafaty ale Concert- und Rirchenfanger eine rege Thatiafeit entfaltet. Rach feiner Benfionirung widmete er fich hauptfächlich bem Lehrfache und wirfte ab und zu "als Gaft" noch in Opernvorstellungen mit, bis ihn am 26. Dec. 1872 ber Tob ereilte.

Bon Gewinn fur die Oper mar bas Engagement zweier

<sup>\*) &</sup>quot;Figaro" war damals folgendermaßen bejeht: Almaviva-Steinede, Grafin Frl. Mit, Figaro-Hr. Derthid, Sulanne-Frl. Benufner, Gberubin-Frl. Lichmay, Marcelline-Frl. Schmidt, Barbden Frl. Gautich, Baftio-Emminger, Bartolo-Dovemann, Ganiefehf-Martwordt, Antonio-Pailel.

Sangerinen von fünftlerijdem Berthe, Luife Lichtman und Babette Deller. Luije Lichtman batte in Olmits und Gras ibre Carrière begonnen und bebutirte in Brag am 2. Naner als Regimentstochter mit gangem Erfolge, einnehmend burch Ericheis nung, Stimm-Mittel, fichere Intonation, Deutlichfeit bes gefungenen Bortes und frijche, rejolute Darftellung. Ihre weiteren Debuts als Berline in "Fra Diavolo" und Catharina in ber bamals neuen "Sochzeit bei Laternenichein" verftarften biefen Erfola; fie murbe ale Operufonbrette und jugenbliche Sangerin von größtem Bortheil für bas Enfemble und bas Repertoire, bas burch bie Offenbachigden eben in jenen Jahren eine eigengrtige Erweiterung erfuhr. - Gur bas Fach ber bramatifchen Gangerin, bas proviforifch (bis Februar) Frl. Friedlowsty mit fcmachem Erfolge permaltet hatte, murbe in Babette Deller eine tuchtige Rraft engagirt. Die Sangerin batte ichon im November 1858, pon Braunfchweig tomment, als Balentine, Fibes, Leonore in "Fibelio", Lucregia und Elifabeth ("Tanubaufer") bebutirt und burch Umfang wie Schonheit ihres bramatifchen und Meggofobranpartien gemachieuen Draans, großes barftellerifches Talent, lebhaftes bramatifches Temperament und fompathifche Ericheinung für fich eingenommen; am 22. Februar 1859 trat fie ihr Engagemeut als Balentine an, wurde aber leider ichon am 16. Juli ber Brager Bühne burch ben Tod entriffen. \*)

Mittlerweile hatte sich auch ein Ereignis von Bedentung für die jernere Gestaltung der Prager Opernverhältnisse vollzogen: Der bisherige Capellmeister Reswadba war aus dem Engage-



<sup>&</sup>quot; Babette Weller (geb. Maller) war in Angeburg geboren, botte am Machaere hoffstoder ibre rehardliche Garriere hogomen und pwor als Zängrin, woraul sie pur Dere überging, smachft als Seubertet, bonn als bromardische Sängrein 1888 machte und in Frankfirt, Bönigsberg, Braunsichweig mit großem Erfolge sang. Ibr Braunsichweiger Gontract worde mit Malbe gelöß, um sie ber Brager Bühen zu gewinnen, boch wurde sie albe Dem Recrevitier entsogen und harb am Barpergalister. Min 18. Juli wurde sie auf bem Belofkante Friedbeste beigefelt, wo befanntig auch generation Bergassenom, mede ein gleiche Schiffall batte, rute.

ment getreten und einem Rufe au bas Bictorigtheater in Berlin gefolgt; an feiner Stelle aber ericbien ein in Brag unbetanuter Dufifer, Capellmeifter Bilbelm Jahn, am Dirigentenpulte bes Theaters. Jahn hatte gur Beit, ba ibn ber Ruf Thome's nach Brag traf, noch feine bervorragenbe Runftlerlaufbahn hinter fich. In Defterreichifche Chlefien geboren, hatte er unter ben ichugenben Bittigen bes Olmuger Fürfterzbischofs Baron Commerau bas mufifalifche ABC und noch etwas barüber im mabrifchen Rom erlernt, fo baf er in Temesvar feinen erften Baffengang als Capellmeifter magen tonnte. Bom Banat führte ibu feine Bauberichaft nach Aroatien, von wo er auf ftarten Umwegen in Best und Krafau aulangte. Diese Carrière mar nicht gerade glaugenb, aber lehrreich: fie hatte bem jungen Deifter Brufmugen auferlegt und Erfahrungen erworben; er hatte bie Befchmaderichtungen intereffanter Rationen tennen gelerut und burfte mit einiger Berechtigung hoffen, auch ben berühmten Geidmad ber gemeienen "Mogartitabt" an ber Molban gu treffen. Um 26, April 1859 bebutirte ber neue Capellmeifter in bem neuerrichteten Reuftabter Theater (es mar ber zweite Abend biefer Bubne) mit "Lucia" und fand feine Gnabe bor ben Angen ber Brofeffioniften in ber Dufit. Erft burch bie glangende Brentiere von Bagner's "Rienzi" erwarb fich Jahn bas mufitaliiche Burgerrecht in Brag und bie Achtung ber enragirteften Localpatrioten in ber Mufif. Be langer er am Dirigentenpulte faß, beito mehr mußte man feine fünftlerifche Bebeutung gu ichagen: er erfannte Die Beburfniffe ber Bubne in Sinficht bes Repertoires und bes Berfongle und bat, wie wir feben werben, die Thome'iche Oper auf eine bobe Stufe gebracht. Schon im erften Rabre feiner Brager Birffamfeit rief man ibn an bie Biener Bofoper; ein glaugender Bertrag mar bereits unterschrieben, boch machte bie Brager Direction alle Unftrengungen, fich ben taum gewonnenen Capellineifter ju erhalten - ber Biener Bertrag murbe bein auch, als Defoff fur Bien acquirirt mar, auf autlichem Beae geloft. Brag ift gemiffermaßen ber Musgangspuntt ber Carrière Jahns gewesen. Bon bier führte ibn fein Beg nach Biesbaben - aber der Blid der leitenden Bersonlichfeiten Biens blieb auf ihn gerichtet, und mit 1. Janer 1881 trat er das ehrenvolle und verantwortungsreiche Amt des Directors der Wiener Hofoper an. Was Sdnard hanslich damals über den neuen Director schrieb, tann als die beste Charafteristift Jahns getten. Schon in Wiesbaden hatte auf, einer seiner Stribenreisen hanslich den fünstigen Wiener Derrn-Director in feinem Wiefen beobadtet.

"Die Gefammtheit ber Ganger und Mufiter" - fo ichilbert ber maß: gebenbe Britiler feine Biesbabener Ginbrude") - . ichien perbunben burch ein eigenthumlich mufitalifches Etwas, bas ale eleftrifches Fluibum von bem Blid und ber Sand bes Dirigenten ausftromte. Bo folche fauftlerifche Uebereinstimmung berricht, ba ift fie ficherlich Berbienft bee Dirigenten, ber nicht bloft auf bas Orchefter fonbern ebenfo febr auf ben Bortrag ber Sanger bestimmenben Ginfluß nimmt. Jabn mar felbit eine zeitlang Drernfanger, bevor er ben Tactirftab ergriff - eine werthvolle Borfchule. Componirt bat er nur einige Lieber. Das Biesbabener Bublicum verhielt fich an jeuem Abende ("Bollander") febr fubl gegen bie Canger, begrußte bingegen Drn. Jahn bei feinem Gintritt in's Orchefter mit ichmeichelhaftem Buruf Die Bufchauer applaubirten, bie Dufiter bliefen Tuich, und einige frembe Studenten, welche ben lorbeeibefrangten, blonben Sabn vielleicht für ben Konig Gambrinne bielten, machten Diene, ibm einen Salamanber an reiben. Zweierlei tonnte felbft ber Frembe mabrnehmen; bie große Beliebtheit bes Capellmeiftere Jahn und feine unbebingte Antorität über bas Berfonal . . . 3ch felbft glaube nicht an Bunber, boch borte ich im "Ronnenhof" verfichern, Jahn habe fürglich bie "Buritauer" von Bellini fo meifterhaft einftubirt, baß fie nicht febr langweilig maren . . . . "

Diefe Wahruchmungen, welche hanslid im Jahre 1880 in Wiesbahen gemacht, tonute man unter anderen Berhältniffen wohl ichon zwanzig Jahre verher in Prag machen und eben die Agatlache, daß fich Jahn, ein Fremder, in dem an eingeborenen Multern überreichen Prag eine geachtete, nahegen sowerene Welfung zu erobern wußte, zeugte frühzeitig von seinem Driegenten-Bertlig zu erobern wußte, zeugte frühzeitig von seinem Driegenten-Bertlig Was Wischen Jahr der Weiter hospere ist, bedarf bier toum der Erdrittung. Er hat dies Institut aus krausen Berhältniffen emporgehoben, als Capellmeister und Diecetor unter wechselnber Besten Erhöltniffer in Diecetor unter wechselnber dem Beiner hospernschafter seinen großen Ruf

<sup>\*) &</sup>quot;Reue Freie Breffe", Rr. 5880, 11. 3aner 1881.

behauptet, jeber Oper aber, bie feine fichere Sand birigirt, ift eine glangenbe Juterpretation gewiß.

Gleichzeitig mit Jahn bebutirte die Coloraturfangerin Emilie Fr au je (nachmals Kain; Pranie) als Lucia, sodann als Martha und nahm trog der Beliebseit ührer Gollegin Brenner isssort füt gich ein. \*\*) Emilie Pranie erweiterte rass ih ihrer Weifungstreis und hatte nach dem Tode der ber demanischen Sängerin Weller uicht nur beren Jach previsierisch zu verwalten sowenn brachte and das Kunstitüt zu Wege, an Einem Abend Coloratursingerin und den Austistitüt zu Wege, an Einem Abend Coloratursingerin und dem manische Sängerin in Einer Person zu sein. Als sich an ihren Benefizabend die Abenfalen in diener Kenigin in den "Dugenotten" (Frt. Brenner) frant mechen ließ, song Frt. Pravie außer der Valentine, die zum rien Wale in ihren Jänden war, auch noch et Kolonien. Da sich die Seiden Derenheldinen glittlichgerweise nicht viel im Wege stehen, machte sich de Zache. Die Kehle und Kunst des Frt. Pravie erichte sir Kalentine und Wargarette aus, und wenn undebnigt neben der Kehle noch eine Person und für

<sup>\*)</sup> Gmilie Clotilbe Thetta Staing Braufe murbe gu Ungar. Ditra in Mabren am 9, Juni 1840 ale bie Tochter eines liechtenfteinichen Detonomie Beamten geb., ibrer frubseitig auffallenben Stimm Mittel megen von ibrem Bater jur Ausbilbung nach Bien gefandt, von Bafabonna gepruft, von Arlet und Galvi unterrichtet, worauf fie am Rarntnerthortheater in fleinen Bartien ibre Bubnenlaufbabn begann. Ihre erfte Bartie mar ein Bening in ber "Bauberflote". Bon Bien tam fie nach Brunn, bann Braunfdmeig und ale Coloraturfangerin nach Brag, mo fie (f. oben) balb auch im bram. Fache glangte. Bon Brag führte fie ihr Beg nach Bolland; fie murbe fur eine große Concertreife nach Oftinbien eng., sog es aber por, ale bram. Gangerin nach Brag gurudgutebren. Grl. B. mar noch in ber nachften Directions-Beriobe unter Birfing eng. Bor ihrer Reife nach Solland batte fie fich mit bem Brivatier Raing vermalt, welcher Gbe ein Cobn entiproß. Rach ihrem 2. Brager Eugagement tam fie nach Bien, fang pornehmlich Meperbeer'iche und ital. Operu, und unterschrieb nach 2 Jahren einen 10iabr. Contract an bas Dresbener hoftheater, mo fie, jur fonigl. Rammerfangerin ernaunt, bis 1877 wirfte und ale Aba und Leonore im "Troubabour" jum letten Dale fang. Geit 1877 lebte fie funf Jahre gu Olmus, nunmehr in Gras. Bu ihren beften Rollen gabtte man bie Leonore, Donna Anna, Rorma, Fibelio, Alcefte, Balentine, Fibes.

war, trat ein Frl. Balentini, an welcher ber Rame bas Intereffantefte mar, als Reprafentantin ber Balentine in Die Breiche: bas Bublieum aber jubelte ber "boppelten Gangerin" gu. Golche Runftftudchen liegen fich auf Die Dauer allerdings fcmer einburgern, und beforgt fpabte ber geniale Opernleiter nach einer neuen und mahren Balentiue aus. In Diefer bedräugten Lage traf ein Strahl ber Erleuchtung ben Capellmeifter, ber fich eben abmuhte, ein Repertoire obne Brimadonna ju combiniren. Gin Berufsgenoffe, Cavellmeifter Rlerr bon Beit, war auf einer Gutbedungereife nach Sangerinen und Mufitern in ber bobmifchen Landeshauptftadt angefommen und verrieth feinem aufmertjamen Collegen in einer ichmachen Stunde, daß er einem "außerorbentlichen Taleute" auf ber Gour fei. Befagtes Taleut erfreue fich bergeit in Olmus ber lebhafteften Sombathien von Militar und Civil, habe mahre Schate von Gold in ber Reble und mußte ein erquifiter Fang für Beft fein, Auf 150 bis 200 fl. monatlich erflärte ber arglofe Taleutforicher - tomme es ber Beiter Direction nicht an, und ein fo nettes Gummchen fonne numbalich verfehlen, bie Olmuger Brimabonna gu fobern. Capellmeifter Jahn machte fein unichulbigftes Beficht und warf im Berlaufe ber Conversation nebenber die Frage bin, wie benn eigentlich biefe celebre Saugerin in ber mabrifchen Bifchofestadt beife. "Bauline Lucca," \*) erwiderte Rlerr, "eine junge Bienerin, bat fich im Chor

<sup>3°</sup> Sauline Lucca, geb, ju Bien 1841 und Burgdach), ethielt übern eften Eingauterich bei ibrem Gentlichere Balter; 1883 verloren ihre Eleten ibr Bermögen, fie nahm nun erntlen Gelangknutericht, erhielt Beföhligung im Krichendop. 1866 Minfanden in dem Jörlperndope, wo ibre anmutdige Erfcheinung, ihr Talent und Eifer die Aufmercfannfeit von Kennern und Freumben auf sie sogen. Der chemalige Zenerilt Uffmann und Bref. Nich. Duom seiner ihrer Ausbildung artinnell fort — sie leibt aber abbe nun fleißig zu Jour Souli- Soli, während sie Gbendb im Gbore sang. An einem Soundag-Nachmittag sang sie vor einem steinen Keinel von Bermandben und Bussilfennera die Eucresia Borgia zur Prob. machte einem Contage-Nachmittag sand Dimitt, wie burde nach die eine Gerichte die füg and Dimitt, wie durch ein im "Ernani" als Primadonuna engagirt. Mit restlosen Eifer die für sie führ fie sie der ein Nepertweise und Kan and Prog. Ihre weiter Erferire ein Sonn and Prog.

der Beiener Sper entbecken lassen, jung, jehon, Stimme wie eine Machtgall!" Jahn wnste genug, und da in der Theaterwett das Kapern ein erlaubtes Bergulgen ift, war er sosser einschließen, einen Director zum Einfangen der Olmützer Achtsgall zu veraulassen. Thome war mehr als einverstanden, versprach 4000 st. Gag, Jahn aber eilte aufs Telegruhpenann, das Engagement perfect zu unden. Die fleine Paulsie kanten ucht Rugt und Dangen, sie vertraute auf ihre Kesse und auf ihr Hoesterblut, wagte die Reite und betrett auf der Eren vollche eine Bondini, Caravoglia, Gründaum, Sontag und Luper siegreich beschritten dateil.

Um 12. April 1860 erichien Banline Lucca gum erstenmale auf ber Brager Bubne. Es mar eine findliche, niedliche Balentine, bie neben ber glaugenben Margarethe einer erprobten Coloraturfangerin, Jenup Brenner, ericbien; aber bie flugen, feprigen Augen ber fleinen Balentine beherrichten balb bas Bublicum, bas fich gu bem theatralifden Greigniffe in reicher Bahl eingefunden hatte. Die alteften Sabitnes erinnerten fich noch an jenen bentwürdigen Abend, ba ein anderes "Rind", Benriette Sontag, neben fampferprobten Beteranen mit fiegenber Allgewalt an berfelben Stelle ericbienen mar, gefungen und gefiegt batte. Der Rame "Lucca" war fremt in ber Theaterwelt. Riemand batte ibn gehort, Riemand vertraute ibm - und was follte auch aus Olmug Butes tommen! Die erften Tone auderten Die Situation volltommen zu Bunften ber feineswege gaghaften Debutautin. Das flang in ber That wie nachtigallenichlag, frifch, melobifch, ju Dhr und Bergen bringend. Gin folches Organ bei folch reigender Ericheinung - fonnte es gunftigere Giegesbedingungen geben? Gin Beifallsfturm, wie er felten in biefem Saufe, bei biefem Bublienm, bem icon C. Dt. v. Beber jebe Fahigfeit jum Enthufias. mus abgesprochen hatte, gebort worden mar, erhob fich nach ihrer

kannt. Sie hat einen Weltruf erlangt wie die Patti und wirft noch hente mit unverminderten Erfolgen und blendenden Mittelin als Gast an der Wiener Hofoper, von wo sie weite Ausstüge unternommen und überall Triumpke geseiert bat.

ersten Arie. Die Fulle ihrer hohen Tone rief die hellste Bewunberung woch. Auch die Kritit, welche ber jugenblichen Anfangerin entschiebenes Wisterauen entgegenbrachte, nichte gustimmend; Franz Ulm schrieb wohlwollend und mit einer gewissen Prophetengabe:

"In ber Leiftung ber jugenblichen Debutantin, Fraulein Lucca, ale Balentine, find es nicht icon vorbandene Borguge, Die ibre erften Erfolge rechtfertigen, fonbern bie hoffnungen, Die fich faft mit Giderheit an ibre meitere Birfignifeit fnupfen laffen, obmobl es immer gewagt bleibt, icon nach einer Rolle maßgebend prophezeien zu wollen . . . . Gin Borgug ber Debutantin, ber faft noch ichmerer wiegt ale bas, mas fie bringt, icheint quaenblidlich au beweifen, bag bier nicht blos Gin- und Angelerntes an bas Bublicum appellirt; ibr Bortrag gengt von gefundem Berftaubnig in ber Auffaffung, von richtigem Gefühl in ber Biebergabe, es ift bas ausgefprochene Talent, welches, wie es icheint, bas Richtige trifft, obne ber inneren Bebeutung ber Aufgabe und ihrer außerften Schwierigfeiten bis jum letten angftigenben Grabe bewußt gu merben. Daß bies viel gu fagen hat, begreift fich leicht, und wir wollen nur hoffen, bie gunftige Deinung für Fraulein Lucca fei nicht nur burch einen erften fogufagen verbluffenben Ginbrud bervorgerufen, fonbern werbe fich weiterbin beftatigen . . . " \*)

Daß bie Bufunft biefes Urtheil vom 13. April 1860 nicht Lugen geftraft bat, ift uns Allen befannt. Bauline Lucea batte ihren erften enticheibenben Schritt gu ihrer großen Carrière gethan. Die zweite Debutrolle ber Lucca war bie Norma, eine "lächerlich junge" Norma, wie fie unerhört war in ben Annalen ber Brager Bubne, und ber Erfola mar noch großer ale bas Blud ber Balentine; er mar fo entichieben, baf bie Theater-Intenbang auf einen Baragraphen ihrer Inftruetion vergaß und bie ingenbfrifde, bezaubernbe Gangerin fofort engagiren ließ; icon am 17. April trat fie als Bamina bies Engagement an. Die fleine Norma war jum Liebling Brags geworben, bas fie unter feinen Mugen fünftlerifch immer größer und größer werben fab. Der Mann, ber am Dirigentenbulte faß, verftand es, biefes Bachsthum au forbern, und icon im October fab er mit freubigem Antheil bie geraubte Berle von Olmus fein Benefig als Aphigenie von Tauris verschönen. Aber bie Lucea-Begeisterung

<sup>\*) &</sup>quot;Bobemia", vom 13. April 1860.

ber Brager war allgu laut gu Tage getreten; ber Ruf ber fleinen Rauberin, ber "gebornen Brimabonna", wie man in Diefem Falle fagen tonnte, mar über bas Beicht ilb Brage binausgebrungen. und mas Brag an Olmus gefündigt hatte, follte ihm von Berlin beimgegablt merben. Berr v. Bulfen hatte icon feine Angel ausgeworfen, und Director Thome war furglichtig genng gewesen, Die rechtzeitige Gicherung feines Golbfifches zu verfaumen. Der Rober von Berlin verfing. Als Bauline Lucea am 7. Februar 1861 in Brag bie Bestalin ju ihrem Benefig fang, faß bereite ber Berliner General-Antenbant in einer Loge und lächelte verftanbniftinnig ber triumphirenben Runftlerin gu. Der Gigenthumer ber Brager Gasanftalt, Dr. Friedland, hatte Meperbeer auf Die Lucca aufmertiam gemacht, Menerbeer orn. v. Bulfen, ber inden auf feine erfte Aufforberung an Die Saugerin gar feine Antwort erhielt. Tropbem reifte ber General-Jutenbaut nach Brag, horte ihre Baming, ließ fich noch zwei Brobe-Arien vorfingen und engagirte bie jugenbliche Brimgbonng mit 5000 Thir, jährlich nebit Spielhonorar und Coftimen. Da bie Brager Direction eine Bage-Erhöhung ablehnte, fagte Bauline Lucca gu, überfab jedoch ben Prager Ründigungs-Termin, fo bag es Thome burchfeste, baß fie noch fünf Monate nach ihrer Bequemlichkeit in einzelnen Abtheilungen in Brag fingen mußte. Als bie Ungetreue am 25. Mars auftrat, warf ihr ein emporter Berehrer einen Strohfraug - gwei Tage fpater pfludte fie ale Balentine ibre erften Lorbeern in Berlin. Im Juli febrte Bauline Lucea wieder und murbe als Balentine mit Jubel und Blumen empfangen. Die Rlagen über bie "Defonomie" ber Direction, welche fich eine folche Berle batte rauben laffen, maren allgemein. Ihren größten Trinnph feierte fie mit ber "Regimentstochter", boch hatte bas contractliche Baftfpiel nur furge Dauer. Das nunmehrige Berhaltniß ber Lucca gur Brager Bubne war am beften und eigenartigften burch ben Theaterzettel angebentet, ber bie "tal. prenfi. Bofopernfangerin Bauline Lucca ale beurlaubt" auführte. Am 11. Februar 1862 begann ein neuer Gaftspielchelus ber Eutflohenen, welche als Recha in ber "Jubin" mit Blumen überschüttet murbe.

Bie ichwer es hielt, für eine Sangerin von dieser phamencalen Bedeutung einen Erjap zu schaffen, zeigte sich bald. Ihre nächste Rachfolgerin, Irl. M. Grad ing r., die Tochter des 1852 verstorbenen Prager Schauspieler Beteranen, welche im Vril 1861 als Valentine nud Elsa debnitre, hatte als Landsmäum karte Sumpathien für sich, nahm durch Ammush und pedische Gestaltung ihrer Nollen sich sich ein, vermochte sich aber nicht einziehrigern; sie war die erhe Prager Margarethe in Gennad's "Janis". Erst durch das Wiederengagement der Frau Kaiuz Prausfe, das mit 22. April 1862 begann, war wirklich ein Erjag gledassien. Wil Fest Gratinger, melge die Guttin des Bassischen Derhift dwurde, hatte Dir. Thomé einen Proces durchzglischen wegen der Verlegreng, eine ansperdalt ihres Faches liegende Partie Gen Cherushi zu singen.

Die Berfonalbewegung in ben übrigen Gadern ber Oper fei bier mit flüchtigen Strichen ffiggirt. Eine Reibe porgnalicher Brafte, an die man große Soffnungen gefnupft batte, maren ber Buhne verloren gegangen. Schon im Berbft 1860 verließ Grt. Lichtman bas Engagement - fie follte Carrière machen, tam an bas Samburger Stadttheater, bann an bie Biener Sofoper, 1863 nach Rotterbam, ein Jahr fpater nach Bruffel, widmete fich gang ber frangofifchen Oper, geborte 1866 als "Luife Lichtman-Garan" ber großen Oper in Baris an und machte nachmals auch eine ameritanische Tournee. - Dit großen Schwierigfeiten war bie Befetung bes Alt- und Meggofopran Saches verbinden, bas burch ben Abaana bes Grl. Dit (nachmals Gattin bes Bielinmeifters und Confervatoriumsbirectors Bennewith) im Grub. jahr 1862 frei murbe. Rach einer Reibe obligater Debut-Unfalle ichien in einer temperamentvollen Bolin, Grl. Belene Bawiszanta, ein ebenburtiger Erigs gefunden. Gie tam vom Stadttbeater in Samburg und führte fich am 29. April als Fibes ein. Dramatifches Temperament, barftellerifche Routine, feltene Borguge bes Draans (leicht und icon aufprechente Bobe bei aller Sonoritat bes Altregifters) nahmen fofort für fie ein, und nach ebenio gludlich fortgefestem Debut fang fie im Juni Die Eglantine als

Antritterolle. Jebe ihrer Leiftungen gewann burch bie leibenichaftliche Gluth, welche fie erfüllte, Intereffe; fie glangte nicht allein in ihrem eigentlichen Sache, auch ber Bage Urbain in ben "Bugenotten" 3. B. gablte gu ibren Forcerollen. Gine gewiffe politifche Rolle fpielte Frl. Ramiszanta 1863, gur Beit bes polnifchen Aufftanbes in Brag, mo fie Aller Spunpathien für ihre um bie Freiheit tampfenbe Ration machrief. Die Buftomoitom. ber feinerzeit vielgenannte weibliche Abjutant bes Bolenführers Langiewieg, mar ber politifden Cangerin in ungertreunlicher Freund. icaft verbunden; ale "Abintaut" Buftowojtow in Brag internirt wurde, fab man bie Beiben nie anbere ale in innigem Berein: bie Amagone übernachtete oft bei ihrer Freundin, und biefe ftabtbefannte Thatfache veraulafte auch bie Gicherheitebehorbe, in biefem Rünftlerheim Nachforichungen anzustellen, als bie Abiutantin bes Bolengenerale aus Brag verichwand.\*) Auch bie Ramiszanta aber mar verschwunden, obwohl ein ibr gemahrter Urland abgelaufen war. In Bien mar fie in einer Abgeordnetenhaus. Situng gefeben und für die Buftowoitow gehalten worden, erft nach einigen Bochen ftellte fie fich wohlbehalten wieder in Brag ein und wirfte, in jeder Bartie gern geschen, bis gum Ende ber Thoméfchen Direction, worauf fie ihre Thatigfeit auf Die Cechifche Bubne verpflangte. Frl. Dit mar im Dai 1862 von ber Brager Bubne geichieben und batte noch in ihren Abicbiebeconcerten Bollbeweise ber unverminderten Gunft ber Brager erhalten.

Im Coloratursache hatte Jenny Brenner, bie betauntlich troß ihrer fünftlerischen Bedeutung für bas Repretoire von sehr pweischaften Werthe won who außerdem sahnenstüdigig zu werden brohte, indem sie sich für ein — allerdings bald verungslüdtes — Wiener Operumsternehmen gewinnen sieß, eine flarfe Unterfüßung in einer Jack-Collegin gefunden: Eleonore von Ehren berg, die von Brag aus ihren Weg in der beutschen Bilden willenmehlt ge-

<sup>\*)</sup> Als man im April eine Generalprobe best neusenirten "Lobengrin" veranstaltete, erschien Frl. Pustowojtow in einer Loge und absorbirte mehr Juteresse als Lobengrin und Ortrud (Zawiszanka) selbst.

macht hatte und nun am 16. Mai 1861 als Dinorah bebutirte. Die Soffnungen, welche bie Runftlerin por Jahren erwedt batte. erichienen in erfreulichfter Beife erfüllt; ihr angenehmer, weicher Sopran, ihre fpielend und leicht gebrachte perlende Coloratur, fünftlerifde Muffaffung und Routine verichafften ibr volle Geltung neben ber Brenner : Die weiteren Broberollen (Frau Fluth, Martha. Mennchen) verftärften biefen guten Ginbruct und machten ibr Engagement perfect. Rrl. v. Ehrenberg ift ihrer Beimat treu geblieben und fpater ber cecbiichen Bubne eine Bierbe und Stute geworben, eine Runftlerin bon feltener Unsbauer und nie berfagenbem Konnen, bas fich auch in ihrer Birtfamteit ale Dratorium., Rirchen- und Concertfangerin außerte. Der Bewinn biefer Sangerin fette Thome in ben Stand, Die Rfinftlerlaunen ber Brenner wirtfam gu pariren. 3m Sommer 1861 trat auch Frau Brochagta . Schmibt nach langerer Abwesenheit als Savonarbe Bierrotto wieber in's Engagement und tam fur Desgofopraupartien (Marthe in Fauft u. bgl.) in Betracht. Fur jugendliche Rollen in Oper und Operette, speciell in ben damale neuen Offenbach'iden Gingctern, mar in Grl. Therefe Boschetti eine talentvolle junge Rraft gewonnen worben, welche ebenfo mie Frl. p. Ehrenberg nachmals für bie cecbifche Bubne pon Bebeutung murbe.") Aus ber langen Reihe ber Gangerinen, welche gang porübergebend in biefen Jahren auf ber Brager Bubne ericbienen. feien nur weuige hervorgehoben: Grl. Rugler (ale Altiftin in Musficht genommen), Fran Engft Ellinger von Beft (Ribes). Grl. b. Segny, früher Ballerine, und Grl. Bierer, ebenfalls Afpirantin für bas Altfach, Grl. Schwefelbera (für Coloratur-

partien), Grl. v. Boggenhuber von Beft, welche 1862 als Romeo und Ridelio bebutirte und lebhaft intereffirte (fie murde nachmale eine Gaule ber Berliner Sofoper), enblich Charlotte Gifder von Tiefenfee, Die im Jahre 1860 in bramatifchen Bartien auftrat und fich als geschmadvolle, trefflich gebilbete Gangerin nachmals auf weiten Concert. Tourneen im In- und Auslande einen Ruf erwarb: in Brag feste fie fich namentlich burch ben Bortrag flavifcher Lieder bei einem Theile ber afabemifchen Jugend in Bnuft - ein Bierteljahrbnubert fpater fang Grl. v. Fifcher abermals in Brag und brachte bie achtbaren Refte einftiger "Beirlichfeit" mit. Ju bemfelben Jahre (29, Darg 1860) ließ fich in einem Confervatoriums-Concert auf ber Bubue unter Mitwirfung Sans v. Bulows eine intereffaute, vielversprechenbe Opernidulleriu (aufgenommen im 3. 1855) boren: fie bief Camilla Rlettner, mar bie Tochter bes Orchesterdieners ber Brager Oper und bestach ebenfo burch ihr Fenerange wie burch bie glangenben, wohlgeschulten Dittel. Ginige Jahre fpater mar fie ber Stern ber Stuttgarter Oper, ja bie Bebieterin berielben ; ihrem machtigen Einfluffe bengten fich Minister und Regiffeure. Als bie ichone Fran und treffliche Gangerin bas Scepter nieberlegte, nahm fie ihr Rubestands Domicil in Gras und erinnerte als Genta an ber bortigen Bubne an ihre einftige funftlerifche Bebentung. In bemielben Concerte producirten fich ber ebenfalls 1855 anfgenommene Cello Schuler David Bopper und wedte burch ben bleudenben Bortrag von Servais' "souvenir de St. Petersbourg" große Hoffungen, Die ber Mann im vollen Dafe erfüllt bat, fowie ber Biolinichuler Joh. Stimaln, beffen Rame beute gleichfalls in ber Dufitwelt ben beften Rlang befist.

Die Beräuberungen, welche die Nera Thome im männlichen Opern Personal mit sich brachte, waren nicht minber bebentend wie der Bechsel des Damenpersonals. Als primo uomo inngirte nach wie der Bach mann; die Folgen eines gewaltigen Stimmwerbranchs ober machten sich nicht selten in starten Unstätten bemerlbar; plögliche Desjertenten trübten dem Sänger anscheinend sichere Ersclag, und Vernacquisitionen im Tenorsache oder Unshilfsagitiviele wurden jur Nothwendigfeit. Als Afpirauten für bas Iprifche Rach au Stelle bes abgebenden Arnurius bebutirten 1859 Louis Fifcher und Biebemann (welcher balb ber Bubne entjagte und fich bem Buchhandel widmete), bis in Frang Rachbaur ber rechte Mann gefunden murbe. Er ftand im 25. Lebensjahre (geb. 25. Mars 1835 auf Schloft Giefen im württemberg, Oberamt Tettnang), als er nach Brag tam und hatte erft wenige Jahre feiner Buhnencarrière hinter fich. In ber Dorffirche feiner Beimat hatte Rachbaur Die erften Broben feiner Gangestraft abgelegt, war mit neunzehn Jahren in Die Bangewerteichule gn Stuttagrt eingetroten, begeifterte fich aber mehr als an Bauriffen und architeftonischen Blanen an ben Leiftungen Southeims, ftubirte eifrig Mufit und trat, ba man ibn in Stuttgart ale Chorift verschmähte, 1856 gu Bafel in ein Engagement mit 50 France an ausbedungenem aber niemals ausbezahltem Monatsgehalt. Der Bafeler Director Schumann versuchte auch in Baris mit feiner beutschen Opernaefellichaft fein Gliid und erlitt Schiffbruch, Rachbaur aber fant in biefem fritifden Momente an bem Banquier Baffavant einen großmuthigen Gonner, ber es ihm ermöglichte, zwei Jahre bei Lamperti in findiren, morant er 1859 fein erftes ... aroftes" Engagement am tal. Softheater in Sanuover mit 800 Thaler Rabresgehalt und 3 Thaler Spielhouprar erhielt. Bon bort rief ihn Thome nach Brag. "Dier hat ihm die Conne bes Bluds nach allen Richtungen aufe freundlichfte gelächelt" - heißt es in einer Nachbaur-Biographie \*) - "hier hat er, getragen von ber raid gewonnenen Bunft bes Bublicums feine Rrafte proben und ftablen fonnen, im treuen Freundestreise vergaß er hier bald all' bie fimmerlichen Anfange feiner bornenvollen Laufbahn, bier fand er bas liebende Beib, Die treue Lebensgefährtin, Die als guter Ramerad bas aufregende Marichtenpo eines ber Kunft geweihten Lebens Schritt fur Schritt mit innegehalten hat bis gum heutigen Tage." Am 14, Dai 1860 ftellte fich Frang Rachbaur als



<sup>\*)</sup> Frang Rach baur, Gin Runftlerjubilaum, 1858-1883. Bon einem Greunde. Buch und Ruuftbruderei von Rnorr & Sirth in Munchen.

Lyonel in "Martha" der Pragern vor, ohne gerade zu verblüffen.

"Der junge Schuger" — schrieb ein Kritiker — "empfehlt sich durch eine anständige Erfcheinung und wenn auch nicht der webe geden bed anch nicht febrende Sartschlung. Sein Organ ist ein im Umfange sehr beschafter, im ber Mittellage nicht unungenechn fliegenber Zeue, schein der sehr beiller Watur und von sehr geringer Ausbauer zu sein. Die beden Zhei Gebre ehre meingeschiedenen Fmissisch weite das magtide bermieben werben; wo dies nicht angebt, frecehen sie sie bei nicht angebt, frecehen sie sie bei nicht angebt, ser iben und bei Deinft. Erzehem sich der Wachbaur unter ben letzten Debutanten noch ber stimmtegabetste. ... herr Ruchfalt und vor den fellen Prochen in Betre Ausbaltung der eine Ausbaltungen und der den den fellen Prochen und der fellmungsabetste. ... der

Das Brobegaftiviel wollte nicht recht in Bang tommen, noch ein anderer Afpirant (Br. Gepffarth) traf ein, aber Thome ertannte bie Bufunft, welche nachbaur mintte, wenn auch bie Gegenmart nicht gerade berechtigten Erwartungen entiprach. Am 14. Juni trat Nachbaur ale Chateauneuf wieber und zwar bereits als engagirtes Mitglied auf, welch rafchen Brocef Bublicum und Rritit nur in Erinnerung an die langjährige mangelhafte Befetung bes aweiten Tenorparts willig binnahmen. Und Nachbaur entfaltete fich gerade mabrend feines Brager Engagements in überraschenber Beife : ber ftiefmutterlich behandelte, ans Berlegenheit engagirte Sanger wurde jum Liebling Brage und jum Gegenftanbe ber Aufmertfamteit für Tenorfuchende beuiche Bubnen. In ben beutichen Breifen Braas erwarb fich Nachbaur als nationaler Marthrer in ben Tagen bes machjenben Nationalitäten. Conflicts besonbere Compathien. Bum großen Diffvergnugen cedifcher Rreife murbe 1862 ber Berfuch gemacht, bas neuerbaute nationale Anterimstheater am Quai, beffen Beftand als Theater burchaus nicht gefichert fchien, auch als internationalen Concertfaal gu abaptiren. Go fand am 1. December bes genannten Sabres in biefen Raumen ein Concert ber Bianiftin Baronin Alphonfine Beif unter Ditwirfung Rachbaur's ftatt. Raum hatte er ein beutsches Lieb beaonnen, murben bie Galerien unruhig: man pfiff und gifchte, mabrend die Deutschen in ben Logen und im Barterre applaubirten. Um weitere Scandale ju verhüten, mußte bas gange Concert.

programm umgefturzt werben. Frl. Brenner fang fatt eines beutiden ein cechisches Lieb: ftatt Frl. Gebhardt beclamirte Frau Besta. Als nun zwei Tage fpater im beutschen Theater Rachbaur ale Arthur in "Lucia" auftrat, empfing ibn langanhaltenber Beifall, ebenfo wurde er bei bem nachften Concert Beif auf bem "tosmopolitifchen" Bobium bes Convictfagle ber berglichften Musgeichnungen theilhaft. Er batte Aller Sompathien gewonnen und rechtfertigte fie burch ftete Fortidritte: Die unfichere Intonation verlor fich, fein Organ entfaltete fich in voller Frifche und jugendlichem Glange. Als er im Janer 1863 fein "Benefig" ("Fauft") feierte, tam bie Stimmung ber Brager für ibn jum vollsten Ausbrud. Aber einige Monate fpater (23. Juni) fcon fagte ber begabte Sanger in berfelben Oper Brag Balet, überfiebelte gunächft nach Darmftabt, von wo ihn Konia Ludwig II. nach München . berief. Damit war die glangenbe Carrière bes Gangers gemacht, ber noch manchmal in Brag, ber Stätte feiner erften Triumphe, erichien und ftete berglich begrüßt murbe.

Ein anderer achibarer Tenor war in Hrn. Bernard gewonnen, der von Erbigg fommend, im Nov. 1861 als Tradella mit Glidd behutirte und im Sommer als Lyonel ins Engagement trat, im Jahrwassen Zeite's keuernd. Bernard, wolcher mit nicht een ingendich glängenden, ader spmyachtigen Wittelich, Noutine und kinstlerischer Schulung sür sich einnahm, hat die Titelrolle in Gound's "Jauft" auf der Krager Büsse ereit und konute bei der wechsselnen Jawerfässigkeit von Jehren von Ehn mitunter als "Atlas der Krager Dert" begeichner werden. M Bahjach verlor die Bühne den wackern Busse Joseph Preisign ger, der alleedings der Posse und deren Dahrgo Joseph Preisign ger, der alleedings der Posse und dahrzeit ein dahrzeit in all' diese wöhren unworzeisen Teinste ackiliet dahre. Dei die Föhlenungsberte als der Oper und nachgaber dei Jahrzehnte in all' diese wöhren unworzeisen Teinste ackiliet dart. De sie Kristungs



<sup>4)</sup> Jol. Breifinger wer am 24. Jän. 1792 als der Sohn eines dafbaren Biener Kaufmanns geb., lucht sein Fortlommen in der Zancaleregistratur, nahm aber auch Gelangsmittericht beim Hoftapellm. Tomaselt und bem Sänger Moggari, machte eine Situbeinreis nach Italien und wurde dam sie nach Artanethort. des 1. Buffe für die terkenfele, als 2. für

taleut als Darfteller mar originell, feine Romit wirffam und nie bie afthetischen Greusen überichreitend: er verftand fein zu unaneiren und gewandt zu improvifiren. In ber Oper maren fein Bartolo, Leporello, Daniel (Bampa), Bijou, Bruber Tud, Dulcamara, van Bett Leiftungen von fünftlerifdem Berth. Unter Stoger und Soffmann war ihm auch bie Regie ber Oper und Boffe anvertraut; feine vielfeitige Bilbung und fein mufikalifches Biffen befähigten ibn gu biefem Amte porguglich; er jubftituirtebei ben Clavierproben ben Capellmeifter und trug mefentlich gur Schulnng bes Chors bei. Breifinger trat mit 1. Dai 1862 in ben wohlverdienten Rubeftand, genoß beufelben aber nicht lange; fcon im Juni 1865 vericbied er in Brag, ber Statte feiner vieljährigen rübmlichen Rünftlerthatigfeit. Ginige Monate früher batte ein anberer Ganger Beteran, 3gnag 311ner, burch Gelbftmorb geenbet.\*) Bum Glud fehlte es nicht an hoffnungevollen jungeren . Rraften. Im Juli 1860 gaftirte Jojeph Rren aus Darmftabt als Duleamara und Falftaff. Blumtett u. i. w. und bewährte fich als Baf Buffo von ftarfen und iconen Mitteln, Sumor und Moutine, fo bag er nach einigen Monaten in's Engagement treten

bie ital. Dere eng., bertat 2. Der. 1833 als Vochfa in ber "naza badira", als Julitiger Golinder" in Vocife Sper und als Zevorello die Vübline, ging and Minfelium der Gelellschaft zu Stoper und Gran und Perfebrurg; 1826 abermaß auf Skrimerthorte, na., batte er als Zedoffer in "Naurer und Dereibrurg, ist Skrimerthorte, na., batte er als Zedoffer in "Naurer und Schoffer", als Volitie, Oberpriefer in "Gemiromibe" und McRitortes in Schoffer", als Volities, omre Gelelling des Publicians und betog 5000 fl. G.W. Obage. Mad. Eddinf ber Weitere Der feldelf er wieder mit Groter du mit den auch mit bleiem 1834 nade Mean.

<sup>9.</sup> Samas 3.11 ner batte son in ber Nera N. R. S. in beutiden und echieben Serviclusingen Narroben und Bossparting gefungen, bann mit leitzer Fran, einer geb. Mitram (bie Mingabe aus Seite 187, Allner sie eine Beucher ber Moh. Mitram genefen, sie biemit rectifiert), in Goburg gewirtt, wo er auch eine Schwimmischne inne batte; von 1846 bis 1858 war wirdt, wo er auch eine Schwimmischne inne batte; von 1846 bis 1858 war baletbi gründete, ein stadies Zheater für Rarolinenthal und Smischwer verjecktriet und Gründungen n. N. eine Gereichtung agen bad Sech-verjecktriet und Gründungen, n. N. eine Greichtung agen bad Sech-verjecktriet und Servicktriet und Servicktriet

bontte und jum einschiedenen Liebling des Publicums wurde, Sein Hassanis eichte an jeuen Bersung's heran; auch als Goucertsänger errang er, imponirend durch gediegene fünstlerische Schulung seiner Wittel, Amerkennung. Eine nem Krass von Bedeutung wurde im Jerebs 1862 der Dope nyagsshier; der Bassis von Sedeutung eigen. Dans Anditansch (geb. 1835, ein Sohn des berühnten Arzets und Natursprifere Carl R.) vrat am 23. Detober als Comthur in der Jübin zum ersten Wale in Prag auf und wurde vofort als eine Krast von istenen Bedeutung erfaunt.

"Ber Allem" fagte bie Rritit ... muffen wir mit Bergnüger conlatiren, boß wir, jeit Jahren eines eigentlichen beedbirten Boffes entwohnt, num mit einem folden an ihm baben. Das Organ bes brn. Beltianelto bat ben entschiebenen, wellen Bostimbre somebi ber Alengfulle bed Zones ab ben Illuftagne nach; bann febent es ums gewiß, boß wir in ihm einen Sanger femmen gefernt baben, ber feine Jufunft nicht auf die blei materriche Boffs ber Mittel gebaut bet ... " Der getragenen Gauftlene Gflectuirt feine an Beffing erinnernbe Bertragsweise in seltener und sompontischer Beise ..."

Rofitansth fügte fich bald bem Ensemble als Sänger von benio gewaltigen Mitteln als Anflerischer Schulung ein, sang im Jäner 1863 ben Saraftro auch in fechischer Sprache im Interinstheater und wurde auf diese Weife zu einer wohren Stiffe Per Thoméschen Open. Dente Weiter wirft Baron Rofitansth, ein Meister bes Aunstgefanges, an ber Wiener Hofoper und bringt noch manche jener Partien, die er 1862 jum ersten Male in Praggefungen, gur Geltung.

In bem Bersonale ber Dirigenten war im Mary 1863 injosern eine Beranderung eingerteren, als ber zweite Capellmeister
und Choodirctor Banard 2 a nub is wegen eines Constitut mit
ber Direction aus bem Buhnenverbande ichied — er hat als Liedercomponist, Chormeister bes benitischen Mannergefangwerten,
andamals bes Bereins "Cauwies") und als Director ber Sophienatademie eine hervorragende Stellung in der Proger Musikerwelt
behauptet — und ein junger Dirigent, Ludwig Slan alt, ber
schou als Sängethade auf ber Proger Buhn gewirth batte, an



bessen Stelle trat: eine fraftige Stübe bes ersten Capellmeisters Jahn, ein Musster von gründlicher Bildung, Geschmack und praftischem Blich, dem wir noch in erster Stellung begegnen werden und nähere Burdigung ichniben.

\* \*

Das Repertoire der Prager Oper in der Nera Thome umfaste alle Errungsgischien der neuen Zeit, und wöhnete dem guten alten Repertoire-Schamm eine jorgältige Beachtung. Gastpiele der bedeutendsten Kräfte der deutschen und nicht-deutschen Opernöhige kehren in häufiger Biederholung wieder, veruitretten manche intersjante Rovisit und käufeten ihre manche falleriende Käde im Perional hinweg, die länger als thuntlich unanszefüllt blieb.

Das mufitalifche "Ereigniß" bes erften Jahres biefer Direetioneara (1858) war bie 50jahr. Jubelfeier bes Brager Confervatoriums, welche Gafte von Raf und Gern, Mufiter bon Unfeben und Bedeutung in großer Rabl in Brag vereinte. Die Jubelfeier begann am 7. Inli in ber Minoritentirche gu St. Jacob mit einem Feftgottesbienfte, wobei unter Direction Rittl's Die 1836 componirte Kroningemeffe Tomafchet's mit Ginlagen bon Sandn und Mogart und bas Tebeum von Bitafet in maffenbaiter Befesung mit bem Roglingeorchefter - Goli Grl. Deball und Jatobiohn, Die orn. Schutty und Lutes, Orgel Rrejei aufgeführt murbe. Zaglich fanden Bufammenfunfte ber ehemaligen Boglinge und hervorragenber Gafte (barunter Getis, Bellmesberger, Broch, Dr. Schmid, Bellner, Dache, Speibel) ftatt; bei bem großen Confervatoriumseoneerte fam bie Festouverture bon Abert (1852 abfolvirter Bogling) jur Aufführung. Mm 8. Juli mar Festvorftellung im Landestheater: Spohr's "Beffonda" unter eigener Leitung bes Componiften, bem Thome unter allgemeinem Bubel ben Lorbeerfrang auf's Daupt feste; am 9. Juli mar ebenfalls im Theater concert spirituel, wobei Glud's Sphigenia-Duverture mit Baquer's Schluf, Saenbel's 100. Bjalm ,, Jauchget bem herrn!" und Beethopen's neunte Sumphonie aufgeführt murbe, Unter ben Beigern fah man David, Drebichod, Domcapellmeister Bappe, unter ben Sangern ragte Schütth hervor; Rittl birigirte.

Bier Componiften maren es nun bor Allem, welche in poller Rraft für bas Repertoire ber mobernen Oper wirften : ber Deutich-Frangoje Deperbeer, Maeftro Giufeppe Berbi, Charles Gounob und Ricard Baaner. Meperbeer batte bem mobernen Repertoire bereite in "Robert ber Teufel". ben "Sugenotten" und bem "Brojeten" brei Berfe von Gehalt und Ungiebungefraft gegeben; nun fugte fich ber "Rordftern" und "Dinorab" ine Brager Repertoire ein. Ale Reniafeit allerdinge fonnte ber "Nordstern" nur in tertlicher Binficht gelten: an Die Stelle bes alten Rellftab'iden Librettos "Bielfa" mar ber neue Geribe'iche Text unter bem Titel "Der Norbstern" getreten; Die Scene mar ruffifch geworben, und ber Effect ericbien in ber That großer. Brag fab ben "Norbstern" im 3. 1858,\*) "Dinorah" fehrte am 25. Febr. 1860 ein und wirfte in der That wie ein fensationelles Opernereignift, woran außer ben Schonbeiten ber Partitur felbit bie virtuofe Darftellung ber Titelrolle burch Grl. Brenner ihren befonderen Antheil hatte. \*\*) Berbi mar 1859 burch eine Renigfeit bon geringer Dauerhaftigfeit, "die fieilianifche Besper", bertreten; 1862 führte Defiree Artot "Travigta" in Brag ein, \*\*\*)



<sup>\*)</sup> Beletung: Catharina Frl. Brenner, Car-Steinede, Brascovia-Tipta, Damlowih Felter, Martetenberinen Frls. Mit und Müller, Tischler-Nartwordt, Grițento-Hobemann.

<sup>&</sup>quot;", Debl-Seinieck, Correntin-Bachmann, Jäger-Gilres, Maber-Eminiger, Dirtenlunden-Jetis, Müller und Schmidt, Jiegendirten Jetis Gantig und Fries. — In der Krenne bradde man eine barvbiliche Boffe. "D'i nor eret, die Galisdirten aber dem Untersberg" mit Millerin der Die Ballicht nach dem Untersberg" mit Millerin der Reprile der "Dimorab" dalleini-Schala zur Anflichung. Bei einer Rechne ann im Orderfer als English der "Blieber fiben au icken; er, der ebemalige Oboist, inbfitiuirte seinen ertrantten Muliter Golfagen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bioletta-Defirée Artot, Alfred Badmann, Germont sen. hardtmuth, Gafton Rachbaur, Douphal Gilers, Gerville-Kren, Anbigny-Rafael, Flora, Annina Fris. Gautich und Bojchetti.

Von Charles Gonn od kam 1861 feine der deutschen Bushne werther Oblifte Gade, "Zanift und Margarethe", (24. Oct.) auf die Bretter: Die Oper war zuerst in Darmstadt und Dresden in deutscher Sprache erschieven — in Prag sand man seltsamer Weise erst allmälig Gesallen an dem Werte, das dem Repertoire von bleidenkeit und wohltstäufger Bedeutung sein sollte. Die erste Wargarethe, Hr. Gradinger, reichte an viese Kusgade deen nicht berand Bernard sang dem Fanit, den besten Einbert machte derr Meffile Krens; den Balentin sang Steinecke, Siedel Fel. Wit, Marthe Frau Prochasta. Ein anderer frauspisischer Meilter, der auf der Deutschen Millen erzich seinstig gewerden ist, Am ner der Fra macht. I. I. Mund bestel f. den mak, stellte sich 1860 mit der reizenden Bambocciade "Der Kadi", einer Parodo des traditionellen Schled werderen Parific Dere, und bisse mit haben der fire Prag verspieten Rowisik, ein.

Die Beijehungen Rich ard Wagner's gur Prager Mähne, bie seinen Werten mit besorberem Eifer mot Ersolg diente, büßten trop vorübergehender Trübungen unter Ihome nichts an Junigsteit ein. Ein großes Versämmiß, die Aufführung des "Altenif", war allerdings noch immer nachguhofen. Jun J. 1888 dute sich das Gericht verbreitet, Wagner compositre eine neme Eper, eigens zur ersten Aufführung in Prag bestimmt. Dem tritt um Wagner in einem ann Venedig 30. September 1858 an dem Director des Cäcilienvereins Herrn Ihp gerücketen Viele, ") der noch andere interessioner Witthefungen emthalt, minmundwen entgegen.

<sup>&</sup>quot;) Diefer und aubere eigenhändige Briefe Rich. Wagner's sind mir, wie schon an anderer Stelle bemerkt, von Hrn. Dir. Apt gütigst zur Beuünung überlassen worden. Der Berf.

baß, wenn er ben Bragern balb etwas Ungefanntes pon mir porfübren wollte, er ben "Riengi" balbmoglichft in Angriff nebmen mochte. Sierauf erhielt ich feine Unmort. Da ich nicht füglich zum zweiten Dale ibm bireete eine gleiche Offerte machen tann, auberfeite aber wirflich mir baran gelegen ift, bag ber Riengi, ber jest mit fo außerorbentlichem Erfolge in Scene gegangen ift, auf ben mir befreundeten Bubnen fich ichnell berbreite, fo theile ich Ihnen ale geneigtem Bermittler biefen Bunfch ale Bitte mit und ersuche Gie, herrn Thome gu verantaffen, womöglich fofort bie Bartitur, welche bei herrn Chorbir, und Regiffenr Bith. Fifcher in Dresben porratbig liegt, fich jum 2med ber Mufführung fommen ju laffen. wofür ich bier fogleich bie abgufenbenbe Bestellung beilege. 216 Sonorgr begebre ich 30. fage breifig Ctud Rapoleone: 25 gablte mir fur meine Overn ftete Dr. Stoger; follte es gur Differeng tommen, fo ftelle ich mich am Enbe auch mit ber letteren Abfindung gufrieben, boch leugne ich nicht, baß ich namentlich burch fchleunige Ueberfenbung ber Summe besondere verbunden fein murbe, ba ich gegenwortig außerorbentliche Austagen hatte und ichnetter Ginnabmen bringend benöthigt bin. Geien Gie mir nicht boje um biefer Ihnen aufgeburbeten Bemubung willen; boffentlich foll aber bas Belingen auch Ihnen Freude machen, baich, nachbem meine neue Richtung burch bie Aufnahme meiner letten Drern feftftebt, ben Erfolg meiner jugenblicheren, effectvollen Arbeit nicht unichwer Ihnen porausiggen tann. In ber Bollenbung meiner neueften Arbeit "Triftan und Riolbe" bin ich bebauerlich auf gehalten worben; nach lauger Unterbrechung boffe ich bier in größter Burudgezogenheit erft wieber bie nothige Stimmung gur Aufführung bes Bertes gu finden. Geben Gie, daß Gie mir bald Gntes gu boren geben tonnen; grußen Gie meine Prager Freunde iconftene von mir und feien Gie ber berglichften Ergebenheit verfichert, mit ber ich verbleibe 3br febr baufbarer Ridarb Baaner."

Aufangs schien es mit "Nienzi" in Prag vorwärts zu geben, vold Ihome sich nicht bewogen sand, mit einer Zeile dem Componisten zu anuwerten. Nam ichtigte in Prag nur nech Eenjur-Schwierigsteien vor. Wagner beseitigt biefe Bedenken in einen Priese an Npt die date 15. Set. 1858 aus Benedig und gift darin zugleich der Hoffmung Ausdruck, daß es ihm durch Bernittung des Grespferzogs von Baden gelingen würde, wieder nach Bentichand vangelägen zu werden.

"Die Auffahrung Rienzi's in Dresben," ichreibt er, "ift gegenwärtig wohl auch Burge, baß es mit bem Sujet nichts Berfängliches hat. Einzig, glaube ich, burfte vielleicht die Antwort Rienzi's an die Gesandten (im



Finale bes zweiten Acts) ausfallen, mas auch wohl geht. Enticheibet fich Dr. Thome nach gunftigem Bericht ber Cenfur fur alsbalbige Muffübrung ber Oper und ein gutes Donorar, fo gebe ich ibm gern bie Berficherung, baß ich ber Aufführung bes "Triftan" in Brag nur biejenige erfte vorausgeben laffen werbe, Die ich perfonlich birigiren barf, und ba ich bie Bunft, Deutschland zu biefem 3mede auf einige Beit an betreten, nur bem Großbergog von Baben gu verbanten baben werbe, fo bin ich - aus biefem Grunde - auch ihm foulbig, bie erfte Aufführung bort in Rarisrube ftattfinden ju laffen. Rann ich bann auch nach Brag tommen, fo bin ich gern bereit, mich auch bort, wo ich fo werthe Freunde mir gewonnen babe, perfonlich jur Mufführung einzufinden. Der "Riengi" wird gunachft (febr balb) icon in Breelan gegeben; es mare mir wirflich leib, wenn Brag febr fpat erft nachtame, und bedauern follte ich namentlich febr, bağ baran etwa bie Empfindlichkeit bes neuen Theaterbirectors wegen ienes fruberen Difiverftanbniffes idulb mare. - mas ich faft annehmen muß, ba er es fogar über fich gewann, meinen Brief nicht gu beautworten."

Thome gierte und fperrte fich immer langer, und Bagner wurde über bieje Bergogerung ber Brager "Riengi". Aufführung um fo ungebuldiger, als er momentan nicht übermäßig mit Gelb verseben mar. Thome hatte fich zwar an Fischer nach Dreeben gemenbet, Bagner gegenüber aber blieb er ftumm, fo baf biefer fich unterm 12. Febr. 1859 abermale an Apt manbte mit ber Bitte. Die Sache gu betreiben. Er hofft wieber auf minbeftens 25 Louis. dor Sonorar. "Gibt Thome etwas mehr," fcbreibt er, "30 Louisbor, fo moge er auf meinen Dant und besondere Rudficht in ber Bufunft rechnen." Thome fchrieb Ende Janer 1859 an Regiffenr Fifcher nach Dresben, bag alle Schwierigfeiten betreffs bes "Riengi" befeitigt feien, nur walte noch ein Bebenten bagegen por, bag bie Rirchengefange barin befannte Rirchenmelobien enthielten, worüber ibn Gifcher mit ber Berficherung berubigte, bag Alles Original fei, nicht wie in ben "Sugenotten". Bagner felbit gab feiner Indignation über Thome's anbauernbes Schweigen in einem Briefe an Abt bom 4. Marg 1859 (aus Benebig) energifchen Ausbrud.

"Ich habe Sie dringend zu bitten — schrieb er — hrn. Dir. Thome Folgendes von mir auszurichten. Benn Jemauk wie ich au einen Thaaterbirector mit der Bitte sich wendet, wie ich es durch Ihre freundliche Bermittlung getban, so geschiebt dies in der Boraussitzung, daß der Be-

treffende beffen mobibegrundete befondere Rudficht auf ibn vorausfest, und in ber Unummunbenbeit ber Bitte liegt fomit eine Ebrenbezeigung. Rud. fichteloftateit bierauf muß in biefem Falle ale Beleibigung empfunden werben, wie fie in Babrbeit eine Befcamung ift. Durch fein Betragen gegen mich sieht bemnach Gr. Thome fich biemit bie beffimmte Erffarang meinerfeite au, bag fo lange Er Director bes Brager Theatere ift, feine meiner neuen Opern, und namentlich auch "Triftan und Rfolbe" nicht, nach Brag gegeben werben wirb. Dies moge ibm biemit befannt fein. Go febr und innig mich bie Freundicaft bes Brager Bublicums erfreut bat, fo wenig aufmunternbe Erfahrungen habe ich boch noch Seitens ber bortigen Directionen gemacht. Für meinen "Fliegenben Sollanber" behauptet gwar Berr Dir. Stoger mir - in frubefter Beit einmal - ein Sonorar bezahlt zu baben, und ich will gern glauben, baft er in Babrbeit biefen Arrthum begt; baft es aber ein Arrthum ift, bin ich übergenat, und fein Benehmen in biefer Cadre war teineswege mich aufriebenftellenb. Daß noch Schwierigfeiten gegen ben "Riengi" ftattfinben, taun ich nicht glauben; mare bem aber auch fo. fo bat ber Director bes Brager Theaters eine Belegenheit, mich fich gu verbinden, auf eine fur mich beschämenbe Beife verfaumt: benn aabite er bas honorar für "Riengi", womit eben jest mir febr gebient mar, und tonnte er boch bie Oper nicht berausbringen, fo mar ibm bann fur basfelbe Souorar "Triftan und Ifolde" gewiß, und er fomit für alle Falle gebedt. Gollte eine perzeibliche Urfache jur Bergogerung ber Erfullung meines Buniches ba gewefen fein, fo tonnte mir biefes baburch bewiesen werben, daß ich sofort, und umgebend, die Angeige bavon erhielte. bağ foeben 30 Rapoleonebor (basfelbe, mas mir Brestan ebenfalls für ben "Rienzi" gablte) an mich nach Benebig abgeschidt feien. Erhalte ich bies aber nicht, fo bitte ich auch Gie, in biefer Augelegenbeit fich in feiner Beife weiter gu bemuben, benn bann fteht unwiderruflich meine Erflarung feft, und herr Thome erhalt nie meinen "Triftan", woruber ich eine nothige Erffarung bem Brager Bublicum gutommen laffen werbe . . . . "

Nun enblich wurde die Sache arrangirt. Wit telegraphirte noch im März nach Benedig an den eben in der Abreije bezürftenen Wagnuer, daß das Honorar unterwegs sei, und "Mi en zi" ging in Prag über die Bretter. Apt berichtete über die Mistung an Wagner, und diejer doutte de dato Baris, 21 Nov. für die Kunde. Die Première (24. October 1859) war bekanntlich Wilfelmis Jahn's erste große That im Prag; man gad die Dere in alfanender Ausstättung und wirdbaer Weisenun,. ) und

<sup>\*)</sup> Riengi-Bachmann, Brene-Frl, Braufe, Stefano-Berbich, Abriana-



ber Beift Jahn's maltete über ber Anfführung. Unn maren auch bie berglichen Begiehungen gur Brager Direction wieder bergeftellt. Mle im April 1861 vom bobmifchen Landtag auf Antrag bes Cardinal-Fürfterzbifchofe eine Deputation an ben Raifer gefandt worben war mit ber Bitte, fich in Brag als Ronig von Bohmen fronen an laffen, richtete Thome bie Aufrage an Richard Bagner. ob er geneigt mare, ben erften Theil ber Ribelungen-Tetralogie, "Rheingold", gur Gingeln: Anfführung für bie gu erwartenbe Feitvorftellung ans Mulaf ber Eronung, für welche man fogar ichon einen bestimmten Tag, ben 21. Angust, bezeichnet batte, gu überlaffen und die Festvorstellung perfonlich ju birigiren. Baquer war von vorneherein ber Aufführung eines einzelnen Theiles feines großen Berfes, ba er ja bas Bange untheilbar und vollendet aufzuführen gedachte, abgeneigt, und andem mar er zu iener Reit auf bas Angelegentlichfte mit ber geplanten "Triftan". Porftellung in Rarleruhe beichäftigt. Demgemäß lautete, wie Glafenapp in feiner umfangreichen Bagner-Biographie ergablt, bas vom 25. April 1861 batirte Antwortidreiben Baquer's an Thome ablehnend. Auch Apt hatte fich in biefer Cache febr bemilht; ibm gegenüber außerte fich Bagner in einem Briefe ans Baris bom 24. April 1861 in folgenber Beife:

"Derr Dir. Theme einher mich iebe burch ieinen Wifer, meine neum Erfet aurft abeen zu wollen. Debe verlennt er unt bie ungemeinen Schwierigkeiten umb die Bedingungen, die ich nothwendig für die Mehalicheite inner er fenn Miffährung iefhöalten muß. Ich gebendte im Gerteunber unter Mitureling der den mit andspruddblenden vorziglichfier Schager Zeutschlands eine Mufteraufführung des Triftan zu Einabe zu bringen, umb boffen abdiese Jahre im Gleiches mit bem. "Weinigelt" ansäfteren zu boffenen Wachter auf bei erführen zu Schwierigelt auf der gestellt der Beiter der der der Berten bei der Berte zu ber bei der Berten bei der Berte gestellt der Berten bei der Berte zu bestätelt der Berten bei der Berte gestellt der Berten bei der Berten bei er find berte bei der Berten bei der Berten bei er den beiten Berten gestellt der Berten beiten Berten zu willigen. Ich doffe, herr Dir. Zhome futtet find der die Erflätzungen zu willigen. Ich doffe, herr Dir. Zhome futtet find der die Griffatzung, da sie ein von mir schagedaltene allgemeine Brincip betrifft, micht zurächgeltet. .."

Brl. Dit, Baolo Orfini-Steinede, Legat-Dovemanu, Baroncelli-Felter, Cecco Gilere, Friedenebote-Frl. Muller.

Die Sache batte fich übrigens, foweit fie bie Geftvorftellung betraf, von felbft erledigt, ba es ju ber Rrouung befanutlich nicht tam. Thome mar in feinen Borbereitungen etwas gar an vorichnell vorgegangen. Um 20. October besfelben Jahres ftellte fich Bagner, in einem aus Bien batirten Briefe, fur bie nachften 14 Tage ju einer Dufitaufführung in Brag perfonlich jur Disposition, "um bieburch ben verehrten Bragern für ihre jeberzeit fo groß bewiesene Theilnabme irgendwie feinen Dant ausbruden ju fonnen." Da fo rafch eine Anfführung neuer Bagner'icher Rummern von Seite bes Cacilienvereins nicht gu ermöglichen war, lub Apt ben Componiften für einen fpateren Termin ein, ber, wie Wagner antwortete, in eine Beit gefallen mare, wo er bereits wieder außerhalb ber Grengen Deutschlands fein murbe, "Ich gebente jeboch," ichrieb Bagner, "Aufang nachften Nahres wieber nach Bien gurudantebren und wombalich mehre Monate gu bleiben, ich hoffe bann jebenfalls auch Brag zu befuchen, und es wird mich freuen, in irgend etwas Ihnen meinen Dant für Die rege Theilnahme, welche man mir in Brag ichentt, bezeigen au fonnen . . ."

Die Brager Direction gab übrigens bie hoffnung, ben Deifter nach Brag ju citiren und bem Bublicum unter feiner Leitung ein bort noch unbefanntes Bert, ben "Triftan", porführen gu laffen, nicht auf, und Richard Bagner tam, um bie Brager Berbaltniffe und Runftfrafte, welche feinem "Triftan" ein Durchareifen fichern fonnten, fennen ju fernen, im Gebr. 1863 in Die bohmifche Sauptstadt. Bie febr bas Terrain für ibn geebnet mar, bas bemies ber glangende Erfolg feines Concertes, bas gin 8. Febr. Die Sophieninfelfale mit einem ebenfo biftingnirten als gablreichen Bublicum füllte. Als Bagner an ber Spite bes ibm begeiftert ergebenen Orcheftere ericbien, brach ein Beifallsfturm los, ber fein Ende nehmen wollte. Bon ben feche Rummern bes Brogramme mußten zwei, bas Borfpiel zu ben "Meisterfingern" und "Siegenund's Liebesgefang" (gefungen von Grn. Bernard), wieberholt werben : mit Enthufiasmus aufgenommen wurden alle übrigen : "Berfaumlung ber Meifterfinger und Anrebe Bogner's an bie

Berfammlung" (gef. von Rotitausty), die "Fauft". Duverture, bas Boripiel gu "Triftan und Riolbe", bas unter bes Dleiftere Leitung einen gewaltigen Ginbrud machte, und enblich bie "Tannhaufer". Duverture als Schlugnummer. Es wurden ihm Bouquete und Rrauge überreicht, Die Beifallesturme wollten nicht enben, und Bagner nahm jum Schluffe, wiederholt gerufen, bas Bort ju einer Unrebe. Giner freundlichen Aufnahme in Brag, fagte er. wo feine Berte fast guerft eine fo nachfichtige und erfolgreiche Anerfennung gefunden, fei er gwar mit guverfichtlicher Soffnung gewiß gewesen, bennoch muffe ibn ber ihm fo eben ju Theil gewordene Empfang ebenfo freudig als unerwartet überrafchen. Schon lange habe er fehnlich gewünscht, bie Stabt, welche ihm und feinen Beitrebungen guerft ben Beg gebahnt, wieber einmal befuchen gu founen. Jest ergreife er innig bewegt bie Gelegenheit, um feinen Dant für fo viele Beichen huldvoller Anerfennung abguftatten. -Rach bem Concert erhielt Bagner von bem großen Rreife feiner Brager Berebrer einen von Brof. Dilbner überreichten pracht. vollen filbernen Lorbeerfrang, auf beffen Blattern bie Titel feiner Werfe mit ber Widmung "Brag 1863" angebracht maren.

Rach den damaligen Meldungen der Frager Journale betrug als Keinerträgnig des Concerts mehr als 1000 fl. Bon der der Bagner's Antanit hervorgerusjenen Anfregung geutz solgende Juschrift, welche am Tage vor dem Concert in der "Bohemia" verössentlich wurde:

An Beging auf bie von Richart Wagner am Semutiag zu veransfellen Muffanflührung circulture in ber Selat eigenthümische Gertächte, welche unr in offendeuer Böseinfligfeit iber Erftärung finden fonnen. Es verlautet nämlich, eine Geleiffichert von Muffernenen bade R. Sagner in der Abstant in der Selaten der

Im November fam Richard Wagner abermals nach Brag und war ber Gegenftand besonderer Ovationen. Am 3. Nov. gab man ben "fliegenben Sollanber" in feiner Unwefenheit, und Beifallsfturmen folgend, erichien ber Componift wiederholt, gulett mit Capellmeifter Jahn auf ber Bubne. Bwei Tage fpater fand im Sophieninfelfaale ein "Bagner-Concert" ftatt, in welchem bas Boriviel au "Lobengrin", Die Berfammlung und Anrede Bogner's aus ben "Deifterfingern", ber Liebestob aus "Triftan", Sigmunde Liebesgefang, bas Schufterlied bes Sans Sache, ber Balfürenritt und Die Schmiedelieder Sieafrieds jum Bortrage tamen. Das Orcheiter mar burch Confervatoriums-Roalinge perftarft, Die Soli hatten Bachmann, Bernard und Rofitansty inne, Bagner birigirte, mit Lorbeern begrüßt, perfonlich. Mm 8. Nop. leitete er ein ameites Concert, wobei u. A. Botan's Abicbied (Sr. Rren) und "Fenerganber" jum Bortrage famen. Bagner war abermals ber Gegenstand fturmifder Ovationen von Geite bes Auditoriums und bes Orchefters.

Die übrigen Greigniffe ber Opernbuhne in ber Mera Thomé feien raich geftreift. Dan borte u. M. eine neue Oper von Joh, Rep. Straup "Der Liebesring", Tert von Dr. Schmib (1861), "Coucino Concini", eine "bramatifche Oper", Mufit pon Lome, Tert von Lewitschnigg, Die fünfactige Oper "Riggio" von G. Meger, Mufit von A. Schliebner. Gine besonbere Bereicherung erfuhr bas Repertoire gerade in biefen Jahren burch die neueste operiftische Specialitat, Die moderne frangofifche Operette Offenbach's, welche - in ihren Anfängen ein leichtes anmuthiges Gingfpiel, abnlich ber alten "Overette" - balb gur Burleste murbe und fich nun zwifchen Boffe und Over einfügte, biefe beiben fichtlich einengend und im Repertoire fcmalernb. Ein eigenes Operettenpersonal fannte man gunachft nicht: man jog bie Befangefrafte ber Oper und bie tomijden Rrafte ber Boffe gleichmäßig gur Mitwirfung beran, ja bervorragenbe Operufrafte find lange Reit Die Stilbe ber Brager Operette gewesen. Die erfte Offenbachiabe, bie auf ber Brager Buhne erichien, mar "bie Bochzeit bei Laternenichein" mit Luife Lichtman als Catharina, Frl. Miller als Marie,

c-out/live

Frt. Monhaupt als Liefe (8. Jäner 1859); diefer frischen, medvissen gabe web deutsch-frausöfischen masstere folgte noch in demseiben Jahre "Das Mädschen von Etisjonze" und (31. Dec.) "Drpheus in der Unternetit",") auch fühlte man sich in diesem Jahre
gedrungen, die Prager mit Binders" "Zamnköusier-Servodie" bekanntzumachen; im Nepertoire des nächsten Jahres war Ossenschein durch "Dert und Wad. Demis", 1864 durch "Die schölle".
Nassendone" (Frau Hollenschen der Liefervelle) vertreten. Im I. 1863 durch "Dert und Wad. Demis", 1864 durch "Die schöller" Vangellone" (Frau Hollenschen der Liefervelle) vertreten. Im I. 1863 süche schollenschen der eine heimischer, siebenwürdiger Componist des sichte sich eine seinischen, siedenswürdiger Componist des sichte sichten Gentes, Franz v. Suppt, mit zwei Operetten ein, die sich dauernd behaupten sollten: "Zehn Wädschen und fein Wann" (16. Wad) und "Fotte Burtsche") (18. Just).

Auf an Noviäken ber verthjedenften Analität in biefer 
kera tein Mangel, so ließ ber Judrang an Gößen nicht weniger yn wlinisjen übrüg. Man hörte 1858 Jenny Bürde-Ney, die seit 
ihrem Abgang von Prag Kimisterin ersten Kanges geworden war, 
1859 Aib und Appe (Kattenechsprehenter), Southsein und Frau 
Marlow von Stuttgart. Bignio (damals in Helt); 1860 abermals 
die Stuttgarter Herne, dann Bachtel in seiner Bolltraft, Martie 
v. Löszlö-Doria, den unvergessienen und nach nicht gedrochenen 
Stiger in all seinen Glanzrollen, 1861 abermals Seizer, Jelia 
zerbelli, Sessirie Atrol und Gart v. Andewiss, der sich als Jäger 
im Nachtlager hören ließ; 1862 lehrten die Luca und Artol 
wieder, außer ihnen fam Bed von Bien, Impressario Mercelli 
mit einer tallienischen Geschlichert, deren Stern Syra. Bolpini 
war zim nächken Jahre hörte man u. M. Witterwurzer, Fr. DarriersBippern, Mebling Latis, millio Nachin, Köscher.

Fehlte es auch an vorübergehenden Schwierigkeiten und Berlegenheiten nicht, im Allgemeinen kounte, wie man sieht, Thomé

<sup>\*)</sup> Ariftens-Haffel, Jupiter-Dolt, Orphens-Markwordt, Step-Scutta, Mercur-Seftyra, Mars-Chramofta, Eurydife-Frl. Müller, Diana-Frl. Fries, Cupido-Frl. Balentini, Deffentl. Meinung-Frl. Haffel.

<sup>\*\*)</sup> Gever-Balter, Brand-Frl. Sternau, Frinte-Fr. Grobeder a. G., Anton-Frante (ein lpr. Tenor), Fled-Cichenwald, Kameelwirth-Frant.

in feiner Gigenschaft als Leiter ber Brager Dver tein Borwurf gemacht werben. Das Berfonal mar felten fo reich an tüchtigen graften: einzelne Facher, wie bas Bag-Fach, in welchem Gilers, Rotitansty, Rren nebeneinander wirften, ift niemals wieder gleich gut bedacht gewesen; an die Gute ber weiblichen Rrafte brauchen wir taum ju erinnern, und ber Rauberftab bes Cavellmeiftere Jahn burgte für die richtige Bermendung biefes feltenen Ganger-Materials.\*) Das Mufitleben Brags wurde von biefem Buftande ber Oper nicht unwesentlich beeinfluft. In ben großen Concert- und Orgtorium-Anfführungen, \*\*) auf ben Choren ber Rirche und insbesondere in ben gemablten geiftlichen Concerten, welche einer ber funftfinnigften und ehrwürdigften Briefter Brags, ber Superior bes Capucinerhofpiges bei St. Josef, P. Barnabas Beiß, veranftaltete, waren bie bamaligen Rrafte ber Oper fehr geichagt. Deshalb gab fich auch die lebhaftefte Theilnahme in allen Breifen Brags für die Abicbiedeabende ber Thome'iden Over fund. 3m

<sup>\*)</sup> Das Theaterperfonal batte 1863 folgenben Beftanb: Intenbant 28. Ritter v. Bobufd. Dir. Thome, gugl. Dberreg., Reg. Saffel und Rolenicon, Capellm. Jahn und Glanoth, Geer. Gingig, Caffiere Schulg, Frant, Baltber, Comitt und Czermat, Couffl, Martinet und Burmeifter, Infpicienten Sametner und Romer, Bibl, Binars, Theatermaler v. Romer Theaterarate Brof. Dr. Maichta, Dr. Czarba. - Ganger: Badmann, Bernard, Gidenwald (Rom.), Gilers, Frante, Barbtmuth, Saffel (Reg.), Rafael, Rolitanoth, Caag. - Gangerinen: Gris. Brenner, v. Ehrenberg, Bries, Sternau, Bamissanta, Frauen Sallenftein, Rains-Braufe, Brochasta. - Schaufpiel: Berren Bofdetti, Diet, Dolt, Gidenwalb, Fifder, Frant, Fren, Sallenftein, Rolar I. und II., Barry-Deper, Oberlanber, Caner, Schamberg, Gefira, Giege, J. Swoboba, Balter. Damen Gris. Birnbaum, Bollard, Boidetti, Brand, Fries, Supart, Raabe, Geemann, Frauen Burgaraff, Fren, Robrbed, Szegoffu. - Ballet: Balletm, und Golot, Reifinger, Golot. Gr. Freund, Golotangerinen Frie, Bente und Lamolière, 6 Figuranten, 16 Figurantinen, 12 Eleven. - Chor 24 Damen und herren.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 22. Dec, ibbete man im Sopheinisfelsade jum ersten Wach Sündel's "Salomon" mit Orgelbegleitung von Mendelssohn in solgenber Bestung auf: Königin v. Saba-Fet. v. Chenberg, Salomon-Fr. Prochasta, Jadob-Lutek, Briefter-Killers, Tundant-Emminger, Königin-Frt. Becft, 1. und 2. Weiß Frt.8. Jamishanst um Machaetet.

Dec. 1863 brachte Jahn gu feinem letten Benefig neuftubirt "Templer und Bubin", und bie Oper ichlug berart ein, bag nicht nur ber Benefiziant, fondern auch ber Director hervorgefturmt murbe - Thome bedauerte, nur mehr furge Beit bem Brager Bublicum au Dienften fteben gu tonnen. Mm 28. Febr. 1864 gab Jahn im Cophieninfelfaale ein großes Abichiedeconcert, ju welchem bas gefammte Theater-Orchefter, verftarft burch bas Confervatorium und ben Diffitarmufitverein, mehre Gesangvereine und andere Bocaliften herangezogen murben: man gab Fragmente aus Sanbns "Schöpfung", Dogarte "Titue", "Bemire und Maor" (Grobr). Banbels "Allelujah" u. f. m. - an Beifallftirmen und Rrangen für ben gediegenen und verdienten Dirigenten fehlte es nicht. Much ber Baffift Rren berabichiebete fich in einem befonberen Concerte, Rofitansty fang jum Abichiedebeuefig ben Reuterholm in Aubers "Ballnacht", Grl. Brenner bie Norma, am 18. Marg fand noch eine ans Overn-Fragmenten gusammengesette Collectiv-Abichiedsvorstellung bes Opernpersonals ftatt - bas Enfemble mar gerftort, eine neue Direction hatte ein neues Bebande mubfam und mit taufenbfachen Schwierigfeiten aufzuführen.

## XXIII.

Die nationale Spaltung des Prager Theaters. — Gründung des čechischen Landes-(Interims-)Theaters. — Die Personal-Anion. — Ende der Thome'ichen Direction.

(Die erften Schritte jur Erkautung eines felfständigen eich, Theaters) is an Aufaionalftheart-Sauconiel 1845. — Per Judiferuntisms ber Deutlichen und beutliche Tebeinahme an ber iechsichen Kebeire-Sammlung. — Die fegierung greift bestärnten in die Rigiation ein. — Antant des Bauplages am Luai. — gerbertungen nach Erweiterung bes festischen Repertoires und der iech, Borfeltungen im Lundscheater. — Neue Weigetein untraussische Abereitsbeater. Meinement auf bermehrte ein. Bertaussische Abereitsbeater, die Sech auf der Vereitsbeater, die Sech auf eine Vereitsbeater, die Sech auf eine Vereitsbeater, die Sech auf eine Vereitsbeater die Vereitsbeater, die Sech auf die Vereitsbeater die Vereitsb

Bie raich auch ber Traum von einem felbständigen cechischen Nationaltheater, melder 1849 ber Erfüllung fo nabe ichien, berflogen mar, bie Wee mar nicht aufgegeben, und immer machtiger regte fich mit bem machienben nationalen Gelbitbemußtfein, mit ber machienben Bropaganda ber cechiichen Breife Brage bas Berlangen, biefe Whee ihrer enblichen Regliffrung guguffibren. Bei Gintritt ber zweiten Stoger'ichen Direction (1851) maren befanntlich bie cechiichen Borftellungen im Landestheater, Die unter Soffmann eine Erweiterung erfahren batten, auf ben "ursprünglichen Stand" gurudgeführt, b. h. wieber auf bie Coun- und Feiertags. Rachmittage beschräntt worben. Der Landesausschuß hatte biefen Beidluß mit bem Simmeije auf ben beutiden Charafter bes "intelligenten und theaterfreundlichen Bublicums" motivirt, und babei bie Unmöglichfeit, "mit Ginem Schlage aus Ginem Theater gwei ju machen", bie bom fünftlerifchen Standpunfte evidente Ungu. laffigfeit einer Theilung bes Brager Theaters conftatirt. Damit war bie Sache vortäufig beigelegt, aber eben nur vortäufig. Wan weiß, wie erust nub consequent die techsischen "Autrioten" an dem Erreben nach einer großen und selchsändigen nationalen Bühne seinsten, wie sie die gange Nation sin diese Jdes gu degessteut, wie rechtsäuschen juchten. Deseischen, wie nuchten die Aben die Begessteut, auf wertstäussen juchten.

Am Rabre 1845 mar es - wie wir in Erganzung unferer bisberigen bies Thema ftreifenben Mittheilungen ermähnen — als ein Confortium cechiich-nationaler Burger, por Allen Fr. E. Rieger, Dr. Frie, Strobach, Trojau, ber Müller Clavit, Berner und Balady, eine Gingabe an Die Staube richtete, worin um Ueberlaffung eines ber im ftanbifchen Befige befindlichen Theaterprivilegien gur Errichtung eines ftanbigen und murbigen cechischen Theaters augefucht murbe. Das Gebaube biefur follte au ber Stelle bes hentigen Lagausty'fchen Balais (Gerbinanbftrage, alfo gegenüber bem gegenwärtigen National-Theater) errichtet werben. Der bohmifcheftanbifche Landesausichuft nahm die Gache in Berhandlung; von ber leberlaffung eines Bauplages tam man balb ab, bagegen beantragte Graf Albert Roftig eine Gubvention von 5000 fl. jahrlich für bas neue Unternehmen, Am 9. April 1845 verhaudelte ber ftand. Laudtag über bie Sache und nahm bie Landesausichugantrage an, wornach ber Actiengesellichaft gur Errichtung eines cech. Theaters eines ber bestehenben Brivilegien auf 50 Jahre überlaffen werben follte. Der Antrag bes Grafen Roftis auf Bewilliaung einer Subvention murbe mit 34 gegen 32 Stimmen abgelehnt. Dieje Beichluffe murben Dr. Fric mitgetheilt; man hielt eine große Berfammlung, mabite ein Bogliebriges Comite und bewarb fich um bie faiferliche Genehmigung gur Grundung ber Befellichaft. Diefes Befuch lag aber noch 1848 unerledigt, auch bie Financirung bes Unternehmens begegnete außerorbentlichen Schwierigkeiten -- bas Project ichien befinitiv gescheitert. Die Ibee felbit aber mar nichts weniger als aufgegeben. Das ber= ftärfte nationaltheaterbaucomité, bas in bem politischen Gubrer ber cedifchen Ration, Frang Balacth, einen unermublichen Forberer bejag, entfaltete nun eine lebhafte Thatigfeit in öffentlichen und allgemeinen Sammlungen für feine Broede. Gingelne Ariftotraten, wie Fürst Johann Loblowis, die Grasen Wratislaw und Lazansty, Mitter v. Neuberg und Baron Billaui, traten iu das Comité, die Action wurde in großem Style aufgenommen.

Der beutsche Charafter ber reicheren und intelligenten Bepolferung Brags ftand in jenen Tagen noch außer Ameifel, wenn auch bereits ein gewiffes, bem aufmertfamen Beobachter fichtbares Burudweichen ber bentiden Sprache ju conftatiren mar. 3m Selbstgefühle einer zweifellofen Majorität, in verbaugniftvoller Unterichätung ber anderen Nationalität und beren cultureller. literarifcher und politischer Bestrehungen ftanben bie Deutschen Brags und Bohmens indifferent ber bebeutfamen Banblung gegenüber, bie fich im Bolfeleben ihres Beimatlanbes vollzog; ihr nationales Erwachen ließ lange auf fich warten und erfolgte erft, als ber allgemeine Inbifferentismus gablreiche beutiche Elemente, namentlich ber jüngeren Generation, bem anderen, regeren, raftlos emporftrebenben Bollsitamme in Die Arme getrieben batte. Das beutiche Nationalgefühl begann erft ju erwachen, als bie Entnationalifirung Denticher immer gewaltigere Fortichritte gemacht batte, an einer Beit, ba bie cechifch-nationale Bropaganba in ben gemischt-sprachigen Lanbestheilen bereits bie Deutschen, ebebem bie Berren aller polfreicheren Stabte, bie unbezweifelten Bertreter ber Intelligeng, fogufagen in fich "aufgefogen" ober gu ichwachen Minoritäten berabgebrudt, in ber Lanbesbauptstadt aber einen "Utraquismus" hergestellt hatte, ber fich immer niehr gu Ungunften bes beutichen Stammes entwidelte. Die Gibrer ber cecbischen Nationalität maren flug genug, mit ben jeweiligen Berbaltniffen au rechnen, wenn fie aum eigenen nationalen Bortheil ausaunuten waren. Go beichlog bas cechijche Theatercomite ben erften großen Aufruf au Sammlungen für bas cechifche Rationaltheater in 12.000 cechischen und 8000 beutschen Eremplaren, von ben Statuten bes neuen cecbifchen Theatercomités ie 2000 beutich und cecbifch, und enblich je 2000 beutsche und cechijche Sammelliften bruden gu laffen. (Den erften bentichen Aufruf hatte Jungmann verfaßt.)\*)



<sup>\*)</sup> Siehe bas Berf; "Národní divadlo v Praze, dějiny jeho i stavba dokončená."

Thatsache ift es, daß unter ben Beisteuernben beutiche und national indifferente Laubeebewohner beuticher Zunge zahfreich vertreten waren. Man hatte eben viessach unt die flustlerischen, teineswegs aber die nationalspolitische Bedeutung ber Sache im Auge.

Ginen Schlag für bas Comite bebeutete ein Statthaltereis Erlag vom 3. 1851, wornach bie Sammlungen auf bem Lanbe nicht burch eigene Sammler fonbern burch bie Burgermeifter und Gemeinbevorsteher geleitet werben mußten. Der Lanbesausschuß batte bem Comité alle bei ibm eingelaufenen Gelbmittel für ben cechischen Theaterbau und 14,000 fl. aus bem Domesticalfout gur Berffigung gestellt und bie Uebernahme bes fertigen Theaters in bie Lanbesverwaltung (nach Art bes Berhältniffes bes alten ftanb. Theaters) in Ausficht gestellt, für ben Fall aber, als eine folche llebernahme nicht erfolgen follte, bie Abtretung eines feiner Theaterprivilegien gur felbständigen Führung bes Theaters verfprochen. Statthalter Baron Decsern corrigirte inbeg biefe weitgebenden, Die Befugniffe bes Landesausschuffes überichreitenben Berfprechungen, beftritt fpeciell bas Recht bes Lanbesausichuffes jur freien Berfugung über ein t. t. Theaterprivileg und mahrte ber Regierung bas Recht ber Beftätigung bes ermahnten Bufchuffes aus bem Domefticalfonb. Die Sammlungsaufrufe felbft mußten auf Bohmen beschräuft bleiben und mehrfach umgearbeitet werben, ebe fie bie Sanction ber Statthalterei erhielten.

Als die Sammlungen einigermaßen in Films kamen, suchte man auch nach einem geeigneten Bauplab. Es würde zu weit sühren, alle die Pläge zu beziechnen, die hiefült jemals ausserießen waren (Jofefsplaß, Rohmartt u. f. w.), dis endigh der Bauplah am Quai gefunden und acceptiet wurde — im September 1852 wurde diese Plaß ober eigentlich das Haus Nr. 223—II. der Frau Alson der George Belonder Belonder Belonder Golen der Schaftlich aus der Schaftlich und 18,000 fl. an das Eschische Nationaltheatercomité verlauft. Die Realistrung der Theateridee war mit viesen Amij allerdings noch lange nicht

Napsal Fr. Ad. Šubrt. Jménem sboru pro zřízení Národního divadla v Praze vydal J. Otto. 1884. Tiskem a nákladem J. Otty v Praze.

erreicht. In ben Rreifen ber cechifchen "Batrioten" wurde man ungebuldig; die Cammlungen lieferten ein fparlicheres Ertragnig, als man erwartet batte (jum Raufpreife von 45.000 fl. feblten noch mehr als 10.000 fl.), viele Gemeinden verhielten fich theilnahmslos, und Rieger arbeitete ichon 1852 einen zweiten noch beweglicheren Anfruf an bas Bolt aus - tropbem fab man fich 1856 taum in ber Lage, Die lette Raufrate fur ben Baublat aufzubringen, nach Abzahlung berfelben aber verfügte bas Comité über faum 500 ft. Bon 1855 bis 1858 gingen nur 6735 ft. ein! Auch die politische Lage mar ben Forberungen ber Cechen ungfinftig, ber Landesausichuft speciell tonnte nicht mehr als Forberer ihrer Blane gelten. Man ertannte, bag ju einem großen Rationaltheater noch ein weiter Beg fei, und bag man vorläufig auf andere Beife einen Aufichmung ber cechischen Theaterverbaltniffe anftreben muffe. Go ergriff man benn 1857, als es fich um bie Reubesetung ber Theater-Direction handelte, in bicfen Preisen mit Gifer bie Gelegenheit, Die befannten Forberungen nach einer regeren Bflege ber bedifden Bubne, nach "nationaler Bleichberechtigung auf theatralifdem Bebiete" zu wiederholen. Gine von "Mar Berger, Gutsbefiger und Ferbinand Fingerbut, Brager Burger und Bierverleger" gefertigte Gingabe an ben Landesausichuft\*) perbreitete fich eingebend über biefes Thema.

Die beiben Herren bebaupteten, die ungünftigen Schierefältmisse und des manglediest Berständing in Greeter Höffmann aus delien währen die Unsche des sichschen Erfolgs und der in kelfen Directionsbaren erfolgten Einscheinung eine eine Siede des siedes der in den der in der in

<sup>\*)</sup> Eingereicht im Juni 1857. Acten bes bohm. Landesausichuffes.

Bohmen, Dabren, Schleften und Norbungarn ausbreite". Die cechifchen Borftellungen feien burchaus ungenugent, bas Berfongl beftebe großeutbeils aus untqualiden Mitgliebern ber beutiden Bubne, Die ber cedifden Gprache machtig feien. Abgange murben nicht erfett, fo baß bei Ghalefpeare'ichen Studen Statiften Epifoben fpielen, andere Stude pon Schiller, Goetbe. Scribe und Calberon unmöglich feien, obwohl gerade fie läuternb auf ben Befdmad mirten fonnten. Gine beffere Berudfichtigung bes cechischen Theatere wurde bie cechifchen Bevolferung bei ben geanberten Berbaltniffen felbit bei erhöhtem Entree bemielben naber bringen, und besbalb ftelle man unter hinweis auf die feinerzeit gegebene Busicherung ber Errichtung eines gleichberechtigten nationaltheatere biesmal bie Bitte: bie neue Direction fei contractlich au verpflichten, bas cedifche Theaterperfonal au permebren und gur Durchführnug größerer Aufgaben geeignet gu machen, in ben Monaten vom October bis April außer ben Conntage Dachmittage. porftellungen feben Donnerftag eine cedifde Abenbporftellung au geben, wogegen bie in einem bem Besuche beigelegten Reverse gezeichneten herren ber Direction 16 Logen im Parterre und erften Rang, 16 Logen ameiten Ranges, 160 Barterre- und 40 Gallerie Sperrfite im Abonnements wege für bie Donnerstage garantirten. Dieje Garantie follte in einem rechte. fraftigen Bertrage mit bem fünftigen Director für volle feche Jahre feftgestellt und ber Director überdies verpflichtet werben, an Donnerstagen abiolut feine "Boffen ober poffenhafte Bauberftude", fondern bobere Dramen. Conversationestude und feine Luftiviele ju geben. In ber Areng fei feben Conntag und Donnerftag cedifch ju friefen. Man burfe mobl begnipruden. baß ein Theil ber aus Landesmitteln ju gemabrenden Gubpention von 10.000 fl. auch ben cechischen Borftellungen zu Gute fomme, fo lange ein eigenes cedifches Theater nicht aufgebaut werben fonne. Der fünftige Director bagegen folle nicht wie feine Borganger ben Ertrag ber cechifchen Borftellungen gur Unterftubung bes beutiden fonbern gur Debung bes "eben erft auftrebeuden und baber felbit bilfebeburftigen bobmifchen Theaters" verwenden. Die Betenten ichloffen mit ber Erwartung, "ber hohe Landesausichuß wolle ibre Bitte gewähren, ba fonft biefe einzige bobmifche Theaterinftitution wieber auf fange Beit - nicht gur Ebre bes Lanbes - in feiner bochft untergeordneten, bebentungelofen und bes fonial, ftanb, Theatere, mit bem es auf bas Inniafte gusammenbanat, bochft unwürdigen Erifteng berbarren müßte".

Die Erledigung biefes Gefuds entsprach den Erwartungen er Bittsteller nicht. Der Reserent des Landesaussichusses erstärte bie angedotene Garantie sitr durchaus ungenügend. Der Hauptgrund aber sitr die Unsfantsprissetie des Geschaft liege in der Richtschaft und der Tellen und hockung des der ist der Theaters, melde icon bei Errichtung bes Theaters allein mangebend gemefen fei. "Dugliftifche Tenbengen in Sprache und Schrift" bieß es in bem betreffenben Referate - "fonnen auf einem Theater nicht gleich gepflegt werben; bie bevorzugte Beachtung eines biefer beiden Intereffen bat eine Bernachläffigung bes zweiten im unausweichlichen Gefolge. Wenn fich auch bie Utopien ber Bittfteller in ben Mantel ber Bescheidenheit hullen und nur einen fleinen Theil ber theatralifchen Birtfamfeit für fich in Aufpruch nehmen, fo fällt body bergleichen jum Rachtheil ber Intereffen bes beutichen Theaters fehr in's Bewicht." Der Referent betonte ferner bie Confequengen, welche fich bei bem notorifchen Raummangel aus einer burch vermehrte eechische Borftellungen bedingten Bermehrung ber Broben ergeben muften, wies auf bas Recht ber Logeneigenthumer, taglich eine beutsche Borftellung au haben, und auf die nach Berminderung biefer Borftellungen gu erwartenben gerechten Remonstrationen bin und beantragte ichliefilich, die Bitte bes orn, Fingerbut lediglich mit bem Sinweis auf Die bereits ausgeschriebenen Concurs Bedingungen und Contracts. Bunetationen abzumeifen; eine nabere Begrundung biefes ablehnenben Beicheibs fei ichon beshalb ju unterlaffen, um weiteren Reitungevolemifen porgubeugen.

Die echisch-nationale Strömung aber war bereits mächtiger geworden, als der Landesaussicht annahm: die Parteipresse wurden nicht müde, die seundseine Stellung des dechischen Wenterinftinte au belenchten. Wit Beginn der Sechziger Jahre brachte die wiederentschen. Wit Beginn der Sechziger Jahre brachte die wiederentsche und versährlte nationale Bewogung and neue Bewogung in die Theater-Agitation. Statthalter Freihert von Kellersperg gestattet die Sersährlung des Comitis um 200 Personen, die Sammlungen wurden allerort mit Fenereiser betrieben, und eine vorsährige Bermehrung der echsischen Bortsellungen im Landeskeater mit verboppettem Agabrund angefretel. Am Jahre 1861 sorbertellungen und die Gleichstellung der Kechsischen Nachmitags-Borfellungen und die Gleichstellung der Abendvorssellungen mit der Wieden vorein als unmögliche von beruffen. Die echsischen Depenahende wurden als unmögliche



consuly biologic

"Schülerproben" charafterifirt, und Rober's "Obecné Listy" beichworen Rolar, "mit aller Energie bie Attentate auf bas mufitalifche Gehor ber Cechen abzumehren, bem Quaden und Rraben ein Ende ju machen und Thome aufzuforbern, bag er ben mufitalifden Ruf ber Ration nicht por aller Belt ruiniren laffe". Fine Borftellung bes "Dratenik" mit Lufes, Bipoda und Fraul. Blaget im Februar 1861 bezeichnete man als bie einzig gelungene feit Jahren. Um 28. April gab man bie erfte eechische Oper unter ber felbitanbigen Leitung bes neuen, auch fur bas National. theater befignirten Capellmeifters Joh. Rep. Danr, Flotom's "Strabella", mit Reichel, Lutes, Stratato, Rafael und Frl. Blaget mit vollem Erfolg. Die Bafis für eine gefunde Entwicklung ber Oper fchien nun gefunden. Am letten Juni murbe ber "Troubabour" jum erften Dale cechifch aufgeführt, und Grl. v. Ehrenberg mar es por Allen, bie neben Reichel (Manrico) als Leonore ber neuorganifirten Oper Ehre machte. Appe fang ben Lung, Frau Thome Bunther Die Agucena. Um einen geeigneten Rachwuchs ju fichern, beantragte Maur bie Brundung einer cechifchen Opernichule, welcher eine Schauspielichule an die Geite gu feten mare; bas Bublicum für bas Rationaltbeater aber follte, wie nun immer beitimmter geforbert wurde, in einem neugugrundenben "Interimetheater" herangezogen und gesammelt werben, einem Inftitut, bas baldmöglichft bie Loslofung ber cechifchen Buhne bom Berein mit ber beutiden bewirten, Die Unabhangigfeit ber cedifchenationalen Buhne aum Ansbrud bringen follte. Allerbinge fehlte ce auch nicht an Stimmen, welche burch einen folden Bau ben Ban bes eigentlichen, großen Rationaltheaters vergogert, Summen vergeubet faben, Die dem großen Berte gu Gute gefommen maren,

Ursprünglich bachte man nach bem Vorschlage bes Dr. Pintas au die Grbauung eines solchen proviporischen Nationaltheaters auf bem Josephane, bann wor die Antundbage im Niclastsofter oder das Robengebande basür in Aussicht genommen — Capell-meister Mapr hinwieder wollte alle dies Projecte verworsen wissen mid pladdret und einem "Gutachten" dafür, einstweilen das Neuflädber Theater als eichsiche Bühne zu acquitrieu, im Winter

eventuell zwei Abende ber Boche im Landestheater cechifch gu ivielen, bann aber ein neues grofes Overntheater mit beutidem und cedifdem Repertoire gu erbauen. Das cechifche Theaterpublicum, außerte Danr, fei nicht ausreichend genug vertreten, um allabendlich eine eigene Bubne gu füllen, wie es bas Stoger'iche Theater in ber Rofengaffe und ber Erfolg der cech. Donnerstag-Borstellungen unter Thome (1850) erwiesen. Das neue utraquiftifche Operntheater follte Landestheater fein wie bas alte, in welchem bann Schaufviel und Boffe abwechselnd in beiden Landessprachen zu cultiviren mare. ber Operndirector, Bibliothet, Garderobe, Chor, Orchefter und Ballet follten gemeinfam fein, und im Berbit 1862 bereits die Borftellungen in bem raich zu erbanenben Theater eröffnet werben. Diefer Blan, fo menig Anflang er unter ben Ertrem-Nationalen fand, murbe boch vielfach gebilligt, und viele ernft magenbe Gechen felbit faben in einem utraquiftiichen großen Overntbeater, bas bon bem gablreichen beutiden Stammpublicum gehalten murbe. Die einzige Garantie einer profperirenden, gleichberechtigten Dationalbubne. Bermirflicht murbe bas Broject allerdings nie.

Ehe man sich überhaupt mit neuen Thoaterbauten befahte, ollte nach dem Billen der nationalen Partei mit der wiederholt angesterbene Stäftung des Sechischen Kepertoires im alten Landestheater Ernst gemacht werden. Am 21. Sept. 1861 wurde dem Landesanschwie eine Petition von Prager Bürgern überreicht, welche die Amführung eines selbständigen eichsichen Thoaters die Einstürung eines selbständigen echsichen Thoaters die Einstürung weier Abendvorstellungen in dieser Sprache außer den ichsighen Nachmittagsvorssellungen verlangte. In diesen Abendweiten der Schaften die Erstein aus — sei im Einverfandung mit dem Abgeordneten und Jatenbauten der den Hössen Verlager ein Verlagen mit Jene Berein zusämmengetreten, der nach vorläussiger Berathung mit Dir. Ihum die Kussachten Verleilungen im Neufläder Ehpacter mit 1. Detober anstrede.

"Die Ansführung biefes nothwendigen Unternehmens," erklärten die Betenten weiter, "erheiicht aber ans bem Grunde, weil die Kräfte für diefe cechischen Borftellungen erft gewounen und gebildet, baber im Anfange aus

icon porbandenen pollenbeten Runftlern, Die ber ced, Sprache machtig finb. unterftust und erganst werben muffen, bann weil bie cedifche Eprache weber im Drama noch fur bie Oper ein ausreichenbes Revertoire befitt, einen giemlich bebeutenben Fonbe. Gin Theil besfelben wird burch Ginführung eines gangjabrigen Abonnemente fur Logen und Sperrfite aufgebracht, allein beshalb bleibt noch immer ein bebeutenber Theil ber nothwendigen Auslagen ungefichert. Da nun aber bas bieberige beutiche Theater unferer Sauptftadt nicht blog feinen Urfprung bem gemeinsamen Rufammenmirfen und ben Beitragen ber beutiden und flavifden Bewohner bes Lanbes perbantt (?), fonbern auch burch bie gange Beit feines Beftanbes (?) vom Lanbesausichuffe mit einer bergeit 10,500 fl. betragenben Summe aus bem gleichfalls beiben Rationalitäten geborigen Lanbesvermogen unterftutt wird, fo magen bie Gefertigten im Ramen ber übrigen flavifden Bevolferung bem boben Lanbesausichuffe vertrauenspoll bie Bitte vorzulegen, er moge jum obermabnten Unternehmen b. i. jur Begrunbung einer Borbereitungefdule fur bas funftige cedifde Rationaltheater und gleichzeitig jur Befriedigung ber bringenben und gerechtfertigten Bunfche ber Brager Bevotterung nach meniaftens brei ced. Borftellungen in ber Bode und amei ober brei Opernporftellungen im Monat porläufig nur auf Gin Rabr nemlich bis gur Eröffnung bes cech. Rationals theatere einen Beitrag bewilligen . . . . "

Thomé willigte ein, im October mit biefen ech, Boritelmagen zu beginnen, der Landesausschus wirte 4000 fl. spir Koapitung des Venschübter Thoaters, muste jedoch davon absehen, da heine graden, so den man sich entschließen Schlieben Boritellungen ergaden, so den man sich entschlößen übstrend der Winterställen an 18 Donnerstagen im Landesstheater ecchijch spielen zu lossen, im Sommer 82 ech, Borstellungen im Neustädere Abeater zu geben umd jeden Schapitelabend mit 2000, jeden Opernadend mit 300 fl. Subventien zu sicheren. Der Leggeneigensthumer \*\*) voaren damit einverschaben, wenn man sie für ben Bectuft an deutschen Borstellungen durch Beschätzungen durch Beschätzungen durch Beschätzungen durch Beschätzungen durch Beschätzungungen durch Erfolg, und mement auf jene 100 Techijch Sorfellungen date Erfolg, und

an) Logeneigenthumer waren 1861: Bincen Jürft Auersperg, Gren Burft Roban, General Graf Clam: Gallas, Graf Carl Kinsty's Erben, Braf Odwald Thun, Ernft Graf Balbftein, Erwein Graf Rofits-Rhinet.

am 5. Dec. 1861 murben bie cecbifchen Abendvorftellungen im alten Lanbestheater mit bem Tpl'ichen Schaufpiel "Der blinbe Runalina" aufaenommen. Die fechischen Schauspieler begruften biefe Ginführung mit getheilten Gefühlen: fie batten nun eine ungleich ftartere Beichaftigung und bie alte Gage; beshalb erfolgte im Janer 1867 eine Maffenfundigung pon Seite bes cechischen Berfonals, bas erft burch eine Befferung feiner Begilge wiebergewonnen merben mußte.

Mittlerweile mar auch bas Project bes Interimstheaters feiner Bermirflichung nabergerudt. Als im April 1861 ber neue bohmifche Landtag ju Brag tagte, brachten bie Abgeordneten Fürft Carl Schmargenberg und Graf S. Clam. Martinis in ber Schluffigung einen Antrag ein, "bem Lanbesausschuffe fei aufzutragen, Die Angelegenheit bes Lanbestheaters im Ginne ber Buniche und Beburfniffe ber beiben Rationalitäten gu regeln. eventuell ein cechisches Theater gu erbauen". In feiner Gigung bom 21. Janer 1862 beichloß nun ber Landesausichuß, auf Grund biefes jum Befchluffe erhobenen Antrags, an ben Laubtag einen motivirten Antrag auf Errichtung eines zweiten Theaters für cech, Borftellungen zu leiten, ferner, um ben Beburfniffen ber Gegenwart abzuhelfen a) auf eigene Befahr gegen nachträgliche Berantwortung ein Interim stheater auf bem Rofepheplate gu errichten, b) fich megen Ueberlaffung bes Bauplages an bie Stabtgemeinbe gn wenden, c) aus ber Mitte bes Landesausschuffes eine Commiffion ju mablen, welche alle Boreinleitungen fur ben Bau au treffen, benfelben au übermachen und für bie raiche Durchführung gu forgen hatte. Mitglieber biefer Commiffion maren Dr. Bintas, Rieger, Graf Thun und als Stellvertreter Ritter v. Bobufch. Dem Landtage mar folgenber Antrag gu unterbreiten.

"1. Es ift aus Landesmitteln mit Benütung bes gu biefem 3mede gesammelten Fonde ein neues Lanbestheater ju errichten und auszustatten, welches ju bramat, Borftellungen in cechifder Sprache beftimmt ift. -2. Der L.-A. wirb mit Ausführung biefes Auftrage betraut und hat fich bie Aufgabe gegenwärtig gu halten, innerhalb ber ihm gestedten Grengen eine Unitalt gu errichten, Die in jeber Sinficht ihrem 3mede entipricht, ber Burbe bes Lanbtags angemeffen ift und gleichzeitig burch fünftlerifch icones monumentale Bauformen jur bleidenben Berfeddnerung der Landesbaupfilde bienen foll. — 3. Be biefem Japoete wird ihm die Solfmodet erfeitft, nach eigenem Ermessen aus dem Landessenblieb bis jum Betrage von 300.000 fl. zu diebeniten. — 4. Der Landessenbssig das de bescheidenbe Comité zur Errichtung eines bohm. Theateris von biesen Beschaftliebenbssi liebergade dez. Überraahne bes von ihm erworbenen Bermögens und seiner Ansprücke in Kenntnis zu sehen."

Die echtische Sache hotte nun im Landesausschussis gu ein flugreiche Vertreter, als daß ihr die germänsche Förberung verweigert worden wäre. Alls von objeetiver Seite die Einschräufung gesordert wurde, das neue echtische Theater solle das deutsche nicht meizung dieser sehnstalls auf das Gleichberrechtigungsprinche basiteten Buntsches nicht aus. Die techtische Verchische zie die Krineip, das ursprünglich o laut proelamit worden wor, längst aufgegeben und stellte nun gang unverhüllt sogar die Forberung nach zwei erchische Theater oder einem Nationalshoater auf, welches das beutsche zweicht au Weltschaftlich erung das welches das beutsche zweicht aus Weltschaftliche verschieden aus welches das beutsche zweichte zweicht au.

In ber Sache banbelte es fich jest um ben Bau bes großen Nationaltheatere und bes fleinen Interimetheatere, bas - ein "Dangergeichent" nannten es ertr. m-cechiiche Blatter - porläufig Die Stelle jenes langfam in Scene gefesten Bertes vertreten follte, Die Bahl bes Rofepheplages als Bauplas fur bas Juterims. theater begegnete übrigens bald machtiger Opposition. Rieger protestirte bagegen und stellte ben Antrag, auf bem fur bas Rationaltheater ertauften Bangrunde am Quai einen fleineren Ban aufzuführen, ber einstweilen als Theater, nach Fertigstellung bes Nationaltheaters aber als Concertgebaube ju benüßen und mit biefem Inftitute ju vereinigen mare. Obwohl ber Antrag abgelehnt murbe, ftellten fich boch ber Babl bes Sofephsplages jo gablreiche Sinderniffe von Geite ber Dilitar. Stadt. und Rirchenbehorbe entgegen, bag man bie 3bee aufgeben und auf bas Rieger'iche Brojeet refleetiren mußte. Auch bier allerdings gab es hemmniffe ju überwinden, die in erfter Linie vom cechischen Nationaltheater-Baucomité ausgingen, welches in bem Interimobau eine Beeintrachtigung bee befinitiven Baues fab : felbit Rieger

mußte es fich gefallen laffen, als Schabiger ber großen Sache angegriffen gu merben, ba fein Interimetheater-Broject bie Bollenbung bes großen Nationaltheaters in unabsehbare Gerne binausschiebe Schon erwog ber Lanbesausichuß ben Blau, bei fortgefester Beigerung bes Baucomites einen Theil bes Rationaltheater-Terrains für bas Interimstheater zu überlaffen, bas lettere auf bem Rof. martte au erbauen, ale enblich eine Bereinbarung au Stanbe fam. Der Blag fur bas Interimstheater murbe gegen bundige Buficherungen betreffe ber Forberung bes Nationaltheaterbaues burch bas Land vom Comité bem Landesausichuffe gur Berfugung geftellt, nur eine fleine Minoritat bes Comites, geführt von bem ultranationalen Bringen Rubolf Thurn und Taris, beharrte auf bem Broteft gegen bas Interimstheater mit ber Behauptung, bis 1863 fonne bas große Theater felbit pollenbet fein. Belcher Optimismus zu einer folden Soffnung geborte, follte balb flar werben. Das Juterimetheater, bas felbit nach ber Deinung peffimistischer Cechischer Boltsmanner nur brei Rabre Dienfte leiften und hierauf bem großen Theater als Brobe- ober Concertfaal angereiht werben follte, hat eine lange Reihe von Jahren ben fünftlerischen Beburfniffen ber cechifchen Ration Rechnung getragen und fowohl bas Runftlerperfonal ale bas Bublicum für bas Nationaltheater großgezogen.

Am 18. November 1862 öffnete das neue Interimstheater gum ersten Wale seine Plorten. Es prasentiete sich nicht übet, wenn es auch den modernen Begriffen über die Freischerficheschei eines Theaters wenig entsprach. Ueber mehrere Treppen tam man aus dem Bestüdie war einfach aber freundlich. Auf Festvorstellung brachte man einen von Simanovsty vorgetragenen Prolog von Jahn, eine Festouverture von Bojatet (Mitglied des Petersburger Hospischens) und einen neue Tragdde "Král Vukasin" von Bitzsslaw Jaket. Im Musischen král vukasin" von Bitzsslaw Jaket. Im Musischen beite neue Tragdde "Král Vukasin" von Bitzsslaw Jaket. Im Musischen beite neue Tragdde "Král Vukasin" von Bitzsslaw Jaket. Im Musischen beite neue Tragdde Schrift der Abertalen dach das betufsse Cement war feineswegs spärlich vertreten. Der erste Opernadend brachte Chernbini's "Wasssertreten" mit den



Damen Chrenberg, Machacet, Bollard, ben Berren Lufes, Schwarg, Rafael, Bolat. Die Spaltung bes Brager Theaterwesens war hienit im Großen und Gangen burchgeführt: nur in Berfonalunion blieb bas cechifche Theater - officiell bief es nun: "Královské zemské české prozatimní divadlo v Praze" (fol. bohm. Landes Interimstheater in Brag) - mahrend ber Directions. Mera Thome's mit bem nunmehrigen beutichen Landes. theater vereinigt, und lediglich bie Bugiebung benticher Chorund Orchestermitalieber gur Cechifchen Oper beutete anfierlich noch eine gewiffe Busammengehörigfeit an. Die erften Donate bes neuen Theaters verliefen übrigens feineswegs in ungetrübtem Frieben. Das Abonnement und ber Befuch bes erften felbitanbigen cechischen Theaters waren makig: Die Ertremen hielten fich aus Demonftration gegen bas "Interim" fern, Andere fanden bie gebotenen funftlerifchen Genuffe ungnreichenb - man verfuchte es mit "utraquiftifchen" Concerten im neuen Saufe (wir erinnern an bas verungludte Concert Nachbauer-Beifi), andererfeits proponirte man auch cechifche Nachmittags-Dilettanten-Borftellungen im - beutschen Theater! Gin confequent leeres, fleines Theater follte bas Beburfniß nach einem großen bemonftriren! 1/ Rur die Oper erwarb bem neuen Saufe Freunde: in einer Borftellung ber "Bauberflote" (13. Janer 1863) jang fogar Rofitanety ben Saraftro in cechifcher Sprache, wobei allerdings bie Brofa eliminirt werben mußte; in einem jungen Ganger, Berrn Becto. war ein "phanomenaler" Tenor gewonnen, ber mit einer Rahresaage von 800 fl. bas hervifche Fach ausfüllte. Bon gebiegenen techischen Schauspielern bagegen maren mehre, vor Allem Rolar im Berbande bes beutichen Landestheaters verblieben, und bie Confolibirung bes Berfonals ließ umfomehr auf fich marten, als ein Directionsmechiel unmittelbar bevorftanb.

Die Tage der Direction Thomé im deutschen wie im čechischen Landestheater waren gezählt. Am 24. April 1863 hatte der Landesausschuß beschlossen, daß die Directionen des deutschen und bes cechifden Theaters in Rufunft pollfommen getrennt und baber für jebe ein feparater Concurs für bie Reit von Balmfonntag 1864 bis Balmfonntag 1870 bei einer Rabresfubvention von 10,500 fl. auszuschreiben fei. Bei biefer Gelegenbeit verfaumte bie Breffe nicht, für einen endlichen Guftemmechfel in ber Bergebung bes Brager Theaters, für bie Organisation bes beutschen Landestheaters als wirfliches Landesinstitut b. h. für bie Führung ber Bubne in eigener Regie ju plaibiren, woburch allein Stabilität und fünftlerische Solibität in bas Brager Theaterweien gebracht werben fonnte. - Erfolg batten biefe Ratbicblage allerbings nicht, und es blieb bei bem bisherigen Berleihungs-Mobus. Als Candibaten für die Direction bes beutichen Theaters ftellten fich ber bisherige Bubnenleiter Thome, ber Director bes Leipziger Stadttheaters Rudolph Birfing, Director Doffmann in Bien und Dir. Bundp in Beft por - ernftlich in Betrocht aber tamen nur Thome und Birfing, Daß bas Birfen bes Erfteren tron aller Mangel und Rebler fein erfolglofes gemejen, mußte ber unparteifche Beobachter jugeben; gerabe in ben letten Jahren war in bas Repertoire Spftem gebracht, bas Berfonal confolibirt, Schaufpiel und Oper mefentlich geboben worben. Die finanziellen Berhaltniffe Thome's allerbings ichienen mitunter eine bebeutliche Wendung nehmen zu wollen. 3m Februar 1862 war fogar über ben Director ber Concurs verhangt worben. Der Baffipftanb betrug 166,000 fl., bie Activen murben mit 90,000 fl. (40,000 fl. ber Fundus instructus, 50.000 fl. bas Reuftabter Theater) begiffert : pon ben Glaubigern batte ber Raufmann Liegert fur eine Boft pon 17.862 fl. bereits bas erite, Berr Rohrs für 9000 fl. bas zweite Bfaubrecht auf bas Renftabter Theater erwirft, auch war bas Berbot Liegerts auf Die Landessubvention für Die Cechiiche Buhne im Ruge, boch mar von einflufreicher Geite ein Bergleich angebahnt und bie Behebung bes Concurfes bewirft worben: ein Glaubigerausichuß führte bie Caffaverwaltung Thome's. Sprachen bie fünftlerifchen Buftanbe im Großen und Gangen nicht gegen Thome, fo faben bie Finangberhaltniffe, wie man fieht, nicht gerabe ermuthigend für eine Erneuerung feines

Contracts aus. In ber enticheibenben Gigung bes burch bie Logen. eigenthumer verftarften Lanbesausichuffes vom 21. Nov. 1863 \*) machten fich ftart bifferirenbe Aufichten geltenb. Graf Erwein Roftis beantragte, von einer befinitiven Befetung abgufeben und nur ein breifabriges Proviforium unter Thome einzuführen, mabrend beffen fich ber Landtag ju entscheiben hatte, ob nicht bas Theater in bie eigene Regie bes Lanbes ju nehmen mare. Der Antrag wurde abgelehnt; Die Frage war nun; Wirfing ober Thome. Für letteren trat fein Intenbant Ritter v. Bohufd, ber auch ber Gigung prafibirte, ein, mabrend ber Referent und bie Debrheit für bie Berleihnug bes bentichen Lanbestheaters an Director Rubolf Birfing aus Leipzig ftimmten, über welchen Graf Thun und Dr. Schmental in Leipzig felbit febr befriedigende Mufichluffe erhalten hatten. Die Enticheibung fiel mit 9 gegen 4 Stimmen ju Gunften Birfings gegen Thome aus: Der Erftere mar für feche Sabre jum Leiter bes nunmehrigen beutiden Laubestheaters ernaunt. Gine Folge biefer Enticheibung mar bie Refignation bes Jutenbanten v. Bobnich, an beffen Stelle Dr. Bintas trat.

<sup>\*)</sup> Da unter bem früheren Regime zu einem solchen Archtelber Genannte "verfärfte Landeäunssäufs" einberulen worden war, entstand biesmal die Frage, ob nicht – de die neue Landesberbnung einen solchen verstärften Landeäunssäufs in icht kannte – die Erfahnämer mitstimmen sollten. Nach dem Bohme Gennefalls wurde die verneint.

<sup>\*)</sup> Bebenken aller Art, die Rudsicht auf den Schießstand des Scharfschübencorps, auf die Wassergefahr und die Insel-Anlagen brachten bald von dem Projecte ab.

<sup>\*\*)</sup> Doß Monuement umfaßte 260 Borftellungen; für eine Loge 1. Mangs der Varterre gahlte man im Sommerhalbjadr 260 fl., im Winterhalbjadr 460 fl., für einen Spertiß mit berfelben Unterhörebung 60 bis 80 fl. Eine ganglädrige Loge 1. M. fostete 600 fl., 2, N. 600 fl., ein Spertiß ganglädrig 100 fl.

bigen Commerbuhne berauben muffen. Allerdings hatte Thome por feche Rahren, ale er bie Brager Direction iibernahm, bem ftanb. Ausschnffe gegenüber einen Revers ausgestellt, woburch bemfelben bas Recht vorbehalten mar, bas Renftabter Theater um ben burch feine Organe erhobenen Schapungspreis angutaufen ober gegen 5% von biefem Schatungswerthe ju pachten. Diefer Revers murbe indek, als gegen Thome bas Bergleichsverfahren eingeleitet worben mar, nicht zur Anmelbung gebracht und viel fpater bucherlich eingetragen. Thatfachlich curfirten Gerüchte von ber felbftanbigen Berwerthung bes Reuftabter Theaters, bis eine Bereinbarung amifchen Birfing und Liegert einerfeite und Thome andererfeits ju Stande fam, wornach ben beiben Landes. theatern die Benutung des Neuftabter Theaters auf die 6 "Sommermonate" bes Jahres um einen Bacht von 6000 fl. augestanben murbe. Thome felbit wird uns noch bei einer fpateren Streifung burch die Geschichte bes cechischen Theaters begegnen. Dit ibm tritt ber lette Director ber ungetheilten Brager Buhne vom Schauplate unferer Beichichte ab.

----

## XXIV.

## Director Birfing und fein Schaufpiet.

(1864 - 1876.)

(Rubolf Birfing ale Bubnenleiter und Schriftfteller. - "Das beutiche Theater" in Birfing'icher Beleuchtung. - Birfing als Director in Brag. - Das neue Berfonal: Bolfmar Rubus. Marie Refler, Lubwig Barnan und Ehmund Sauer, Die Damen Lamfefoft, Francisca Rottmaber, - Ber | ufte: Marie Fren, Glife Robrbed, C. Fifcher und Bilb. Balter +. Die Regie: Boblftabt, Rubus, Oberlauber. - Die Berfonalbewegung feit 1866; Belbenvater: 2. Simon, Bittmann, Deet, Arnan, Jul. Simon ; Lieb ha berinen, Belbinen, Galonbamen u. f. w. : Damen Frangel, Bint, Rollet, Berfing Dauptmann, Caroline Seitler, Lina Sabu, Emma v. Jafuboweta, hermine Claar-Delia, Olga Lewinsty-Brecheifen, Luife Martorel, Clara Brabowela, Toni Biller u. A .: - Dutter: Giegoffp, Giepers, Bollrabe, Bofinger: - Coubretten: Brun, Raler, Bufe, Bagan, Mittinger, Frubling, Schenf-Ullmeber, - Abichieb Sallenftein's und Dberlanber's. - Regie: 3. und 2. Simon, Rubns, Dolt, Emil Claar, - Sauer ale Belbeufpieler. - Reue Darfteller: Theobor Steinar, Arthur Bollmer, Jofef Beiger, Carl Dolt (+), Ebuard Lunger. - Das Repertoire; Bafte.)

Ruboff Wirfing, der neue Prager Buhnen-Regent, gengb au Zeit, als ihn der böhmiche Landesaussiguns an die Spige des Prager Theaters berief, bereits den Auf eines der erfahremften, intelligentesten und gildellichken deutschen Bühnenleiter. Ein gedenene Sache, batte er jeine thoatralike Aufbohn als Capellmeiste begonnen, die Bühnen zu Magdeburg und Leipzig mit Umschift geleitet und auch als Schriftsteller volles Berftändung für Bedderfinglie des deutschen Theaters growe geküneter kunstansichten bekundet. "Se ist eine allgemeine und leider nur zu fehr begründete Klage" — so daratterisire Wicking 1862 in seinem Buche "Das deutsche Espeater") die fünstlerighe Situation seiner

<sup>\*) &</sup>quot;Das beutiche Theater", eine Darftellung ber gegenwärtigen Theaterzuftanbe nebst Anbeutungen ju einer zwedmaßigen Reform unb

Beit - "baß gegenwärtig auf bem Bebiete ber bramatifchen Runft, in ber bichterifchen und mufitalifchen Broduction fowie beguglich ber praftifchen Ausübung auf ber Bubne, ein bebeuteuber und hochit bedenflicher Rudichritt gegen früher fich fundgebe, baß Die Schanbuhne mit machtigen Schritten ihrem ganglichen Berfall entgegengehe . . . . " Das Buch ichilbert fo ziemlich naturgetren ben thatfächlichen Ruftand und fpart nicht mit Ratbichlägen und Borichlagen gur Befferung. Birfing forbert u. A. Staatsichut und Staatsauflicht für bas gesammte Bubnenwefen, Die officielle Anerfennung ber Schaubuhne ale öffentliche Anftalt gur Bilbung und Beredlung bes Boltes, ber bramatifchen Borftellungen als eines integrirenden Theils bes Staatslebens, er forbert bie Gintheilung ber Lanber in gemiffe, unter ftagtlicher Oberaufficht ftebenbe Theater-Diftricte, bamit auch bie Banberbubnen geregelten Berhaltniffen juganglich gemacht, bem gangen Bolfe eine beffere bramatifche Roft geboten murbe, er verlangt endlich bie größte Bewiffenhaftigfeit und bie Rugiehung von Sachverftanbigen bei ber Babl neuer Directoren: "nur Mannern von burgerlicher Unbeicholtenheit, von Charafterfestiafeit und Solibität, Die neben volltommener Renntnig bes Bubnenwefens und bes Gefchaftsganges bei bem Theater auch eine umfaffenbe, allgemein wiffenichaftliche Bilbung befiten, fowie mit einem von ber Staatsregierung gu bemeffenben Betriebscapital follte ein für bie Befammtbeit fo hochwichtiges Amt, wie es bas eines Bubnenvorftandes ift, anvertraut merben." Die Repertoires ber Buhnen follten entweber von Regierungswegen ober von ben ftabtifchen Behörben nach ihrem inneren Werthe ftreng gepruft, ber jugendliche Rachwuchs in ftaatlichen Confervatorien berangebildet werden, welche am beften in Bien, Berlin, Dresten ober Munchen gu errichten und ben betreffenben Sofbuhnen ju aggregiren maren. Auch bem Berforgungemefen, einem wichtigen Factor gur Stabilifirung und

Buhnenleitung von Rubolf Birfing, Dir, bes Stabttheaters zu Leipzig, Leipzig, Berlag von Carl Geibel 1862. Gr. Maj. bem Konig Johann von Sachlen gewidmet.

Bebung des Bubuenwejens felbit, gilt feine Anfmertjamteit, und icon 1862 ftellt er in feinem Buche ben formellen Antrag auf Bilbung einer "allgemeinen beutschen Theaterpenfionsanftalt". Gin besonderer Abichnitt bes Bertes bringt "Andeutungen gu einer zwedmäßigen Buhnenleitung," welche feinen praftifchen Blid, Die vornehme Auffaffung feines Berufe, ben Ernft feines Strebens bezeugen. Daß Birfing in feinem Birfen als Buhnenleiter in Brag an ben in feinem Berte ausgesprochenen Brineipien überall und allegeit festgehalten habe, wollen wir feineswegs behaupten: bie Berhaltuiffe bestimmen den Menschen und eben jene feit Jahrgehnten von ben aufrichtigen Freunden ber Brager Bubne beflagte Organisation, welche ben "ftanbischen", von einer Intenbang beeinfluften, pom Lande fubpentionirten Director ichlieflich boch jum Befchaftsmann begrabirte, mochte mefentlich bagu beigetragen haben, bag die icone Birfing'iche Theorie in Brag nicht immer in die Braris übertragen murbe. Gleichwohl wird Rudolph Birfing ben achtbarften und erfolgreichften Brager Buhneuleitern guangahlen fein; Die Antelligeng und perfonliche Diftinction bes Directore war in ber gaugen Bubnenfeitung gu erfennen, bas Theater naberte fich unter feiner Subrung in fünftlerifder Sinfict fowie im inneren Bertehr bem Charafter eines Softheaters. Fehlte es auch in ben gwölf Jahren feiner Birtfamteit nicht an bedeutlichen Ericbeinungen, an Somptomen ber Stagngtion und bes Rud. idritts, an beflagenswerthen Berluften und offenen Diffariffen, fo folgten biefen truben Momenten boch immer wieber Jahre ber Erhebung, erfreulicher Entfaltung, und Die Gumme ber fünftlerifchen Ergebniffe am Schluffe biefer gwölfiabrigen Beriobe mar feineswegs gering. Das Berhalmiß zwifden Chef und Berfonal ift felten fo angenehm und innig gewesen wie in biefer Beit. Binter ben Couliffen berrichte ein feiner, vornehmer Ton, bas gemuthliche "Gachfeln" bes herrn Directors benahm ber entfchiedenften Ruge ihre Scharfe, und bie bedroblichften Differengen murben auf bem Bege friedlicher Bereinbarung beglichen. Auf bem Gebiete ber Oper Sachmann von Rang und Renommee, mußte Birfing mit Ausnahme porübergebenber Storungen gediegene Regiefrafte fur bas Schaufpiel zu gewinnen, bas namentlich gur Beit seines Abgangs auf einer achtunggebietenber Stufe ftanb.

Alts die Bahl des böhmitigen Landesausichnisse auf Wifting efallen war, galt es, die Verpstächnungen zu lösen, die ihn noch an Leipzig seisleiten. Nach lleberwindung mancher Schwierigsteiten gelang es, den Leipziger Endbrath zur Entlassimg des Directors aus seinem Vertragsversätning zu vermögen, fo dah die Gröffnung der Prager Bähme unter der nenen Leitung programmmäßig am 28. März 1864 vor sich gehen sonnte. Man gab Goethe's "Hauft", und eine Neich neuer Krässe trat vor das Publicum, von denen allerdings nur zwei, der Merstelle Bonn. All har und das Gerctechen des Kril. Ke fler, wahrhaft Genach vor siehen Rugen sander. Ischen Gedausspiel. Mende vor siehen Rugen sander. Ischen Gedausspiel. "Die Cartsschäller" — brachte nun sernere Zehnts. Der neue Director hatte sich mit solgendem, allerdings erst der Sichtung barrenden Verstonal eingestellt:

Perr Deen, Schlemoder, Fri. Boft, muntere Liebh, bie Seren Barena, Scheerenberg, Barnab, Dann fiein, sammtich Debutanten für bad Bach rug, Liebbaber und jing. Seben, Fri. Restiert, rug, Selbin und jing. Liebh, mit ber fich bie Damen Gallean und Subtland in bad Bach feliktur, Dr. Burch, Schlemotter Wolffabt (Derreg), mit Brau, Dr. Rübns, Char.-Spieler, Chaldier, fom. Bater, Beringer, Rom., Schon au mit Berlich, Kom.

Wie Wenige von biefen "Nenen" sich danernd behampteten, wie groß die Mise des Directors war, das Thomesiche Guienble zu ersehen, sollten ihm schon die ersten Wonate zeigen. Einen durchwegs günftigen Einden machte zunächst Kild das, dem es ein Leichtes wurde, in dem sein Jaffren ungenügend vertretenen Sharatterschafe Fuß zu saffren. Er spielte den Wessito, Chooaster

Befier, Martie-Sallenftein, Wagner Czaschte, Mefifto-Rühns, Greichen-Frl. Refier, Martbe-Fran Frev, Balentin-Pr. Scherenberg, Frosch-Kolar, Branber-Cüchenwald, Siebel Seiffarth, Allmeier-Frev, Schüler-Siege, böfer Geift-Frei. Freis, Dere-Siegoffty, Erdzeift-Frider.

<sup>\*\*)</sup> Unna-Frl. Gallean, Bergogin-Fr. Boblftabt, Bolingbrote-Ballensftein, Mafham-Frey, Abigail-Frl. Boft, Marquis Torcy-Rolar.

Rochgerrier, Silbertalb und Alba mit Glitd, imponitre durch geiftpolle Aufsoffing und seine Ausarbeitung sowosst der Rollen des firtiem Intriguantenjachs als sein-komischen Chargen, wurde eine Stüge des Aufriguschen Schauspiels und einer der angelehensten Künftler Prags, welcher Stad er eine lange Reihe von Jahren treu blieb; er hat sie in späteren Tagen nach mehrjähriger Unterdrechung wieder aufgesicht und wirft noch heute im Verbande des deutsche Landsetskarets. Vlächst ihm hatte Waries Resslervon den neuen Erscheinungen den besten Ersolg. \*\*) Eine edle, jugendliche Ersolchung, Darftellerin von schonen Witteln und eigenartigen, karter Begadung, sübert eist füh als Gerechen, Vareichen Auferten Verlagen.



<sup>\*)</sup> Boltmar Rubne ift im 3. Decennium biefes Jahrh. gu Berlin geb., manbte fich nach abf. Gomn. Stubien fofort ber Bubne gu, entwidelte fich auf bem berühmten Berliner Liebhabertheater "Urania" im Rache ber Raturburiden und jug, Liebb., fand icon mit 20 Jahren Eng., ein Jahr fpater eine fefte Stellung am Deffauer Boftb., beffen artift. Director in ibm eine feltene Begabung f. b. Char. Fach erfannte und ibn barauf binwies, fo bag er fich bereits mit 22 Jahren als Frang Moor, Burleigh, Berin versuchte. Bon Deffan tam St. über Lubed nach Coln a. Rh. und bann nach Leipzig zu Birfing : er geborte Birfinge Gefellichaft in Leipzig und 12 Nabre in Brag an, um bann, wie er felbft fdreibt, "nach 18iabriger Rufammengeboriafeit, mabrent ber Runftler und Director ftete Sant in Sant gingen, obne baß fie fich gegenseitig mit einer Rlage an naben brauchten, im Frubjahr 1876 Abichieb gu nehmen." "Diefem Manne" - fcbreibt ber Runftler - "ber meinem Talente ein fo eifriger Gonner und Forberer gemefen, gebührt für feine liebevolle Führung mein unauslofchlicher Dant, ein pietatpolles Undeufen." Rubns erhielt mabrent feines erften Brager Engagemente Gaftfpielantrage nach Berlin, Stuttgart und Bien (Stabttheater), mo er mit Erfolg frielte; ein Engag, an letterer Bubne murbe balb geloft, aus Brunben, Die Rubne felbit aus Rudfichten auf bas Anbenten Laubes nicht gern erörtert. 1876 ging er nach Biesbaben. 1880 an's Thaliatheater in Samburg, bis er 1883 nach Brag gurudfebrte.

<sup>\*\*)</sup> Paric A chiter, gds. 1845, 17, Kvo., 31, Detmod als Tochter best dampielers wim & Tochter Die, Kelier, better 1850 3 3 mm. 1, Wale die Bihme, fam 1890 ans Hoftketter 31 Dannover, nahm wegen mangschofter Hofdaffignam in ernflen Tocht die the Antiferiam und sign nach Arag, wo ke bis 1866 wiette, wowauf sie nach erfolgreichen Golfspiele ein gelchäuser wim berrorraanshed Pillatiele best sig. Schausbiebanies in Bertim wurde.

thenia und in Luftfpielrollen gludlich ein und wurde ben Beften ber "alten" Mitglieber gleichgehalten. Auch Cgafchte behauptete in Baterrollen feinen Blag, und einer ber neuen Romiter, Carl Beringer, ber fich über eine bervorragenbe fünftlerifche Bergangenheit feineswegs ausweifen tonnte, zeigte fich burch gefunde, trodene und ungefünftelte Romit in Boffe und Luftfpiel gleich verwendbar. Abgefeben von biefen und einigen anderen Rraften ichien fich aber bas neue Enfemble in Brag burchaus nicht acclimatifiren zu wollen : Birfing batte unter bem Thome'ichen Berfonal zu grundlich aufgeräumt und Runftler gieben laffen, auf beren Erhaltung Rritif und Bublicum gleich großes Gewicht legten. Sallenftein, Gren, Rolar (welcher - wie ichon ermahnt - bei ber nationalen Spaltung bes Brager Theaterwefens ber bentichen Bubne vorläufig trengeblieben mar), bie Beteranen Gifder und Balter, Die Damen Fred, Sallenftein, Robrbed, Stegoffn, Fries maren geblieben, aber Squer, Oberlanber, Saffel, Dolt, Bedwig Raabe, Mugufte Burggraf, Glife Brand maren bem Eusemble verloren gegangen und ichienen nicht fobalb zu erfeben. Un Stelle Sauer's fab man querft bie Berren Scheerenberg und Bareng, aber erft ein britter Debutant, Ludwig Barnan, ichien berufen und ausermablt. Gein Rame ift betannt in ber bentichen Buhnenwelt; auf fleinen Banberbuhnen Bohmens hatte er feinerzeit als Belbenfvieler geglaugt\*) - 1864 tam er von Daing, gaftirte im Burathegter nicht obne Erfolg und fand auch bei feinem erften Auftreten in Brag eine wohlwollende Aufnahme.

"Ein junger Mann von stattlichem Acuferen" – schrieb bie Artielt — "macht in ber Erfcheinung einigeremßen an Sauer, nemtlig als biefer zu uns Tam; er bat ein andbendefabligies Geschie, eine belbenhofte Gestalt und ein vollete fertligies, soneres Degan, necklese ibm achm ebre zum Belten als zum Liebaber qualificit; er gibt sich noch eckig und raub in Spiel, denn gund hentung, aber Zoletn spiekt aus gietnem ganzen Weien, er

<sup>\*)</sup> Ludw. Barnay, 1842 geb. zu Beft, machte unter bem Ramen "Lacroix" feine ersten theatr. Bersuche zu Trautenau und Brannau unter Dir. Feichtinger, tam 1861 nach Best, dann nach Graz, Mainz und Brag

macht ben Eindrunf einest ungeschiffenen Diamants. Schwung und Freer find da, nur die Form schlt, es ist ein Ringen nach Gestaltung, welches die sesten auch eine Laben aus den Laben gufunt versprücht. herr Barnag spielte ben Ludvick in den "Deutschen Komödianten" und errang einen achteren, oppstisionsferien Erfolg."

Auch als Deffauer (neben ber Annalise bes Frl. Refiler) blieb Barnap biefer Erfolg treu, boch batte Birfing mittlerweile icon einen ichweren Gebler autgemacht und ben nach Berlin entführten Cauer gurudberufen, ber nach einem am Berliner Boftheater glücklich absolvirten Brobeggiffviel am 2. Dai 1864 als wieber engagirtes Mitalied in feiner Glangrolle ale Schiller in ben "Carlsichilleru" in Brag auftrat und mit Beifallsfturmen und Blumenfpenben begrußt murbe. Barnan follte gwar neben Gauer feitgehalten werben, fab aber bas Bebenfliche eines folden Engagements ein, trat mit 24. Mai von feinem Bertrage gurud und nahm, ba ihm eine Abschiedsvorstellung verweigert murbe, fchriftlich Abschied von bem Bublicum, bas ihn als Anfanger ehrlich gewürdigt hatte. Die Carrière bes Rünftlere ift befannt. Gegenwärtig fungirt er als Bubnenleiter am Balballatbegter in Berlin, mo fein einstiger Prager Rivale Sauer nun ale bervorragendes Mitglied bes tgl. Schaufpielhaufes wirft .... Roch fruber als Sauer hatte Saffel ben Rudweg auf bie Brager Bubne gefunden; er trat am 27. April wieber auf, murbe berglich begruft und fullte nun porlaufig mit Cagichte gemeinfam. bas Rach ber bumoriftischen Bater ans fowie er auch bie Regie ber Over nach wie por trefflich führte. Much Dolt murbe reengagirt und bamit ber Boffe eine gebiegene Rraft erhalten. Dolt wirtte nun neben Baffel, Beringer und Gichenwald vorwiegend in alteren tomifchen Rollen und als Boffen-Regiffeur.

Bon den Damen erhielten sich nach mehrjachen Debuts Fr. 2 am i e f e ft, die sich als Zuura in den "Carlsschillern" günftig eingeführt hatte, und Frt. Porth, welche im September 1864 als Jeanne d' Arc, Jaura in "Schule des Lebens" und Helen in Bolfjohns "Iur eine Seele" für das Jach der jugenblichen Helbbin debutirte und sich durch impojante Ericheinung, oble Action

und warmen Gefühlsausbruck empfabl. Gleichwohl war bamit noch immer nicht bie burch bas Ausicheiben von Auguste Burggraf ins Enfemble geriffene flaffende Lude ausgefüllt. Dan hatte, um leichter Erfas zu ichaffen, Die Facher ber Anftanbebame und iugendlichen Beroine getreunt; für erfteres batte Frau Bobl. ftabt, Die Gattin bes pon Birfing mitgebrachten Oberregiffeurs Jacob Bohlftabt, bebutirt, ohne fich endailtig behaupten zu tonnen, jo baf auch ihr Gatte aus bem Engagement ichieb - als jugenb. liche Beroine mar nun nach ben unenticbiebenen Erfolgen bes Grl. Gubrland in Grl. Borth eine begabte Darftellerin gefunden, die aber für die gleichzeitige Berwaltung bes Rache ber Salondame nicht ausreichte. Für biefes bebutirte im Februar 1865 Glife Bethae-Trubn, eine ber iconiten Damen, welche je bie Brager Bubne betreten", \*) als Phaebra, Jeanne d'Are, \*\*) Donna Diana, Biderfpenftige mit großen Erfolgen, welche inbeg jene ber Burgaraf nicht erreichten - ein Engagement tam nicht gu Stande, und nun berrichten bennoch bie Damen Borth und Regler bas Bebiet ber Beroinen und Salondamen allein. -Bur bas Sach ber munteren Liebhaberin mar Grl. Boft auserfeben, boch gelang es erft Francisca Rottmaper im Mug. 1864. bas Unbenten ber unvergeflichen Ragbe foviel als überhaubt möglich ju verwischen. Grl. Rottmaber, Die Tochter bes einstigen Brager Oberregiffeurs, hatte ichon in ben Rinberichnhen bie Brager Bubne beidritten, bie fie nun - ein friid blübenbes Talent von Breslan tommend, als Giegerin wieber betrat. Als Evchen im "verwunschenen Bringen" und als Francisca in "Minna von Baruhelm" bezauberte fie burch ihre niedliche Ericbeinung: ibr frifches, nedifches Spiel, ihre allerliebfte Detailmalerei bie Brager,

<sup>&</sup>quot; (Mife Bethger Arnbn, Tochter be Muffith: Tenbn in Berlin, and Sofie Schröber ausgebildet, 1854 in Stettin, bann Schwerin eng., wo sie sid mit bem hofidausspieler Bethge vermallte, 1864 in Coburg, 1865 Bressan, bann auf Gussipielen lödig, bis sie abermals in Schwerin ibren Webnish und batter bie Direction einer Balbar ubernaben.

<sup>\*\*)</sup> Besehung: Sauer-Lionel, Frev-Rönig, Fischer-Burgund, RefilerSorel, Rubne Talbot u. f. w.

benen fie nun mehre Jahre als ausgesprochener "Liebling" werth und theuer blieb.

Ein anderer langiabriger Liebling ber Brager, Darie Greb. feierte, noch immer in geiftiger und forperlicher Bollfraft wirfenb. am 4. Mai 1864 ihr breißigjähriges Jubilaum als Mitglied ber Brager Bubne, bie ihr jo viele funftlerifche Genuffe bantte; hatte fie als Beroine berart ju ergreifen und ju rubren berftanben, bafi s. B. mabrend einer Deborah-Borftellung (1850) Frauen por Ericbütterung obumächtig murben, fo erzielte fie als burgerliche und Belben Mutter biefelben Birfungen. Erfolgreich batte fie alle Stabien ber Rünftlerichaft burchlaufen. Ginft eine entgudenbe Ronigin von fechgehn Rahren ober Breciofa mar fie ju einem taum übertrefflichen "Fraulein von Belle-Isle," einem virtuofen Bicomte von Letorrieres geworben, bann glangte fie als Abrienne Lecouvreur, Eboli, Beib aus bem Bolfe, Deborah, und endlich ftand fie imponirend ba als Thusuelba im "Fechter", Elifabeth in "Effer", Lea in ben "Maccabaern". Director Birfing widmete ber Jubilarin, bie nabegu breitaufenbmal auf ber Brager Bühne gefpielt hatte, eine Feft- und Benefigvorftellung, in welcher fie bie Glifabeth in "Effer" fpielte und Begenftand gabireicher Ovationen war. Im Berein mit ihrem würdigen Gatten Friedrich Freb, melder ebeufalls unter medfelnben Directionen und in wechselnden Sachern - nunmehr pormiegend als Bonvivant mit ftete gleichem Bflichteifer und Gelingen feinen Dann ftellte, wirfte Marie Fren noch einige Nabre, bis fie am 24. Aug. 1870 im 55. Lebensiahre aus bem Leben ichieb "Mit Marie Fren" fagt ber "Brager Theateralmanach" jum Jahre 1871 - "verlor bas Brager Theater eine feiner ebelften Bierben, ein Mufter treuer Bflichterfüllung, ber glübenben Liebe und Begeisterung für bie Runft, ber fie bis jum Tob treu blieb, auf ber Buhne bewundert, im Leben geachtet und verchrt!" Ihr Rame verbieut es, feftgehalten zu werben in ber Geschichte bes Brager Theaters als einer ber besten, ben fie zu nennen weiß! . . . .

Amei Jahre fruber ichieb eine andere murbige Beteranin ber Bubne. Glife Robrbed, aus bem Leben. Ginft eine ge-38

feierte Sonbrette, für welche Naimund die Roja im "Berjchwender" geschrieben hatte,") war sie Poster eine vortressliche somische Mutter geworden, die der Posse, dem Aufspiel und der Oberette gleiche Dienste that. Nachdem sie noch furz vorher ihre Glauzrolle, das alte Weib im "Berschwender" gespielt hatte, verschied sie am 14. Aug. 1808 an Wasserichund im 65. Lebensjache.

Ein Rahr nach bem Jubilaum ber Frey beging man ein anberes Künftlerjubilaum. Um 6. Mai 1865 verabichiebete fich in einer Reft- und Benefigvorftellung ("Balleuftein's Tob") ber Beteran Gifder ale actives Mitglieb ber Brager Bubne. Ruftig. an alte Rraft und Berrlichfeit gemabuenb, ichritt biefer Ballenftein, bom Bublicum mit Jubel begrußt, über bie Buhne: er erinnerte an bie entschwundene Mera Baper-Bolamety, und eine Tochter jener Beit Marie Fren, überreichte ihm benn auch mit moblgefetter Rebe ben verdienten filbernen Lorbeerfrang, \*\*) Fifcher wirfte noch einige Reit als Benfionar, auch lieft er 1866 in einer pon ibm veranftalteten Schiller-Atabemie noch feine unvergleichliche Deifterichaft in ber Declamation Schiller'icher Berfe bewundern; feine letten Lebensjahre verbrachte er in Auwal, bann in Leitmerit, wo er fich mit fleinen Lieblingsbeichaftigungen (er mar einst ein leibenschaftlicher Maler) bie Beit vertrieb, auch ab und ju am bortigen Stabttheater gaftirte, bis er am 10. Cept. 1873 an Erichopfung ber Rrafte ftarb - eine ehrwurbige Ruine aus Braas glangenber Theatergeit . . . . Gin anberer Beteran, nicht ebenfo bervorragend wie Fifcher, aber Jahrzente hindurch ein berufseifriges Mitglied ber Brager Bubue, Bilhelm Balter, war mit 1. Mai 1864 in ben Benfioneftand getreten, hatte im nachften Sabre bie Concession gur Errichtung bes erften beutschbohmischen Theatergeichaftsbureaus jur Bermittlung von Engagements und Aufführungerechten erhalten, wirfte aber noch ale Benfionar auf

<sup>\*)</sup> Damit rectificirt fich bie burch einen lapsus calami verurfachte Angabe auf Seite 421, wornach Elife Robrbed bas alte Weib in ber erften "Berfchwenber"-Aufführung in Bien gewefen ware.

<sup>\*\*,</sup> May-Sauer, Buttler-Rubns, Thefta-Regler, Terczty-Fri. Borth, Derzogin-Frey.

ber Buhne und ftarb, nachdem er in seinem lesten Lebensjahre noch den Schulmeister in "Mannichaft an Bord" sir Prag "creitr" hatte, am 29. Sct. 1866 au Reichenberg. So sielen Blatt für Blatt vom alten Stamme, und aller Kunst und Kraft bedurfte es, in der jungen Generation Ersah sür se viel Gutes zu sinden.

Bie groß bie Schwierigfeiten maren, welche fich ber Bilbung eines entsprechenben Enfembles, ber Bafis geregelten Bubnenwirfens entgegenftellten, beweift bie Thatfache, bag von ben neuengagirten Mitgliedern ichon 1864 bie Berren Barnan, Brofich, Scheerenberg, Die Damen Boft, Gichenwalb, v. Franten, Galleau, v. Nordheim, Guhrlandt und Boblftabt auf ber Lifte ber "Ab. gegangenen" figurirten. Die Regie übernahm nach Bablitabt mit Oftern 1865 Ruhne, trat fie indeg im September an Dberlander ab, ber fich mit Dube feiner Berbindlichfeiten gegen bie Beimarer Sofbuhne entlebigt hatte und guruderobert worben mar: er trat am 8. Juli 1865 jum erften Dale als Chantal im "Fabrifant" wieber auf und murbe mit allen Ehren und Auszeichnungen empfaugen, Die feiner pornehmen und fompathifchen Runftlerichaft gebührten. Damit mar bem Schaufpiel Die Lebensbedingung ju einer mahrhaft fünftlerifchen Entfaltuna. bie Stabilitat und Confequent in ber Leitung geboten - ale Schauspieler machte Oberlander Srn. Czaichte eutbebrlich. Der Berfonalftatus bes Schaufpiele hatte fich mit Enbe 1865 folgenbermaßen geftaltet:

Herren: Beringer, tom Gbarafterosten; Dolf (Rag.) altere son. Wollen; Sichemub 1 (and D.), tom. D.; Fren, Liebe, mud Bomiv.; Granert, Il. Charasterr. n. Cbargen, Sidyer (f. Dp.), Reyraf. Rollen; Dallesptein, I. deben und gel. Liebe; Dallesptein, D. Geraf. Rollen; Dallesptein, I. deben und Sedzen; Kyünß I. Charasterr. und Sutrigu.; Oberlander (Rig.), ernste und bammer Bater; Romer, feine Chargen; Saner, I. jug. deben und Liebe, Seige, II. Liebe, und Ratursuckfen; A. Balter, II. jug. som. Gelangser, II. und III. Liebe, und Chargen; Saner, I. jug. dem. Gelangser, II. und III. Liebe, und Chargen; B. Balter, II. Lätter und ditere Charget. — Da men: Br. Hren, Setchen Br. Liebe, Liebe,

- De may Europie

I. Helb. und jug. Unst. Damen; Fr. Rohrbed, fom. Alte; Fraulein Rottmaper, I. jug. naive Liebh.; Frl. Rūdauf (f. Op.), fl. Rollen; Fr. Szegöffn, Mutter.

Belche Menberungen biefes mubevoll gewonnene Enfemble im Laufe ber Birfing'ichen Directionsperiode erfuhr, wird uns eine Stige ber Berfonalbewegung in ben nachften Jahren barlegen. Das Jahr 1866 \*) rif bie erften Luden in bas neue Enjemble. Dit Oftern ichieben bie Damen Reftler und Lamfefetn aus bem Engagement. Erftere verabschiebete fich am 29. Darg im "Bartefalon 1. Claffe"; fie ging einer großen funftlerifchen Butunft entgegen und hatte nicht umfonft um ein freundliches Unbenten Brags geworben. Die Erfagversuche waren fcwierig und langwierig genug. Frl. Frangel vom Mugsburger Stabttheater. in welcher man nach mehren anberen Debuts (Fris. Engelfee, Carlfen u. f. m.) eine Remplagantin für bie verlorene Refiler gefunden zu haben glaubte, ichied nach einigen Monaten noch 1866 aus bem Brager Buhnenverbanbe. Much Grl. Bint, eine intereffante Schauspielerin, bie namentlich als Rofamunde im "beften Ton" und Thusnelbe in ben "gartlichen Bermanbten" burchgegriffen hatte, gehörte ber Brager Buhne nur porübergebend an. Daß ein berartiger Bechfel im Damenverfonal bem Enfemble nicht eben forberlich mar, lagt fich begreifen; bagu tam ber anbauernbe Mangel eines Belbenvaters nach bem Berlufte Gifchers, ber in ber That unerfeslich ichien. 3m April 1866 ftellte fich als Afpirant auf biefes Sach Lubwig Simon vom Stadttheater in Samburg ale Bergog in ben "Carleichülern", Dberforfter in ben "Jagern" und Dranien vor; feine gange fünftlerifche Inbividualität wies ihn jeboch von vorneherein in bas Rach ber burgerlichen Bater, in welchem er benn auch eine lange Reibe bon Jahren eifrig und verftanbniftvoll mirfte; feine Bubnenerfabrung und feine Renntniffe machten ihn auch ale Regiffeur vielverwendbar - er murbe fogufagen gu einer Berle für bie mechfelnben Directionen

<sup>\*)</sup> Im Juni beb. auch Frl. Hebwig Stein, bamals eine begabte Anfangerin, nachmals eine befannte Schanfpielerin, als Nane Epre.

und mußte fich auch in ber burgerlichen Befellschaft burch feine poetifchen und bumoriftifchen Gelegenheite Brobuctionen Sompathien zu erwerben. Geine Gattin, eine in manchen Fachern verwendbare Schauspielerin, gehörte mehre Sahre bem beutichen Landestheater an und etablirte fich nachmals als - Rabntedniferin in Brag. Rach bem Abbruche ber Rreibig'ichen Direction überfiebelte bas Chepaar Simon nach Samburg. - Das Selbenväterfach murbe erft nach mehren weiteren Berfuchen (Berren Berther, Gulser, Mofer) im Rovember 1866 burch Bittmann befest, ber fich als General Morin im "Barijer Taugenichts", Oboarbo Galotti und Bot einführte und burch folibe, fchlichte Darftellungsweise für fich einnahm, ohne fich jeboch bauernd in bem von Fifcher fo porgualich vermalteten Rache behaupten gu founen. Coon 1869 ichieb Bittmann wieber aus bem Brager Engagement; nach einem Brobegaftspiel eines alten Befannten, Baetich, ber als Belbenvater fein Liebhaberglud in Brag nicht wieberfaub, und bes nachmaligen Sofburgichauspielers Doetel bebutirte Deet als Rathan, Goet und Chorführer ("Braut von Meffina") mit vollem Erfolge, tounte jeboch in Brag leiber nicht bauernd festgebalten werben (Deet murbe fpater Director bes Berliner fal. Schaufpielbaufes), fo baf bereits im Gept, 1870 ein neuer Afpirant auf bas jum mahren Schmerzensfach geworbene Belbenväter Rach ericbien: Carl Arnau. Er tam von Leipzig aus Laube's Schule, ftanb in bem fugenblichen Bater-Alter von 27 Jahren, magte fich aber, von Laube an biefes Fach gewiesen, muthvoll an ben Lear, mit welchem er am 1. Gept. einen entichiebenen Erfolg erzielte, ber burch bie weiteren Broberollen (Ronia in "Ropf und Schwert" und Stauffacher in "Tell") noch verftarft murbe. Geine Mittel waren nicht imponirenb, bestomehr aber imponirte feine felbständige Auffaffung, fein burch. geiftigtes Spiel, fo baf Birfing, bie eigenartige Begabung bes jungen Mannes ertennend, ibm ein zweijähriges Engagement als Belbenvater und Charafterspieler bot: er bat biefes Fach, raftlos vorwarteftrebend und mit nie ermattenbem Gifer ausgefüllt, folgte aber nach Ablauf feines Contractes (Anguft 1872) einem Rufe

Lanbe's an bas Biener Stadttheater und übertrat fpater an bas Defburatheater, mo er noch beute in voller Rraft (nebenbei ale Brofeffor am Confervatorium) wirft und ber fleinften Rolle Intereffe ju verleihen weiß. Den von ihm aufgegebenen Boften in Brag füllte Julius Gimon aus, ber im Dai 1871 (von Schwerin fommend) als Afpirant auf bas nach Sallenftein's Abgang pacante Belbenfach als Gffer, Fauft und Bofa bebutirt hatte, fich aber unter neuen Berhaltniffen willig bie Berfetung in bas altere Fach gefallen ließ. Gine ftattliche Ericheinung, ein Organ von Rulle und Rraft und ichauspielerisches Berftanbnift befähigten ibn für die Tragodie, boch litten felbit feine beften Leiftungen unter ben Danaeln feines Bedachtniffes; bas Bohlgefallen an ber Schonbeit bes eigenen Organs brangte ibn nicht felten in ein bobles Bathos, welches ben außeren Birfungen mitunter forberlich mar, über ben inneren Werth ber Leiftungen aber taum binwegutaniden vermochte. Bir werben Julius Gimon noch wieberholt begegnen.

<sup>\*)</sup> Elifabeth-Fr. Fren, Burleigb-Ruhns, Mortimer-Sauer, Leifter- Sallenftein, Shrewsburp-Bittmann.

borf, einer namentlich burch Toilettebracht bervorragenben, gewandten Darftellerin, bebutirte am 30. Mai 1867 Unna Berfing-Sauptmann, die ber Brager Bubne langft nicht mehr fremb. ja ichon in früher Jugend mit ihr vertraut war, als Bompabour (neben bem Rarcif Rubne'), hierauf ale Douna Diana und bestärfte burch ihre geiftvollen Leiftungen nur bas gunftige Urtheil, bas frühere Gaftiviele über ibre fünftlerifche Inbivibualität erwedt hatten. In Brag geboren und für bie Buhne gebilbet, eine Tochter bes in biefen Blattern nach Berbienft gewürdigten Baffiften Berfing und ber ihrerzeit berühmten Mugufte Lauber-Berfing (+ 31, Janer 1880 gu Udereborf in Dabren), batte Anna Berfing eine forgfältige Erziehung genoffen. Am 18. Dec. 1848 war die jugendliche Kunftnovige, nachdem fie schon in Olmut auf einem Gaftipiel Lorbeeren gepfludt, als "Ronigin bon fechgehn Rabren", einige Tage fpater als Rathchen bon Beilbronn am Brager Lanbestheater aufgetreten \*) und batte bas Bublicum bezaubert. Ihr erftes Engagement nahm fie in Brunn, wo fie bem Buchhandler Sauptmann bie Sand reichte, berließ - ehreuvolle Antrage an bie Burg und nach Sannover ablebnend - bie Bubne und lebte bis 1859 lebiglich ibrer Familie, bis bie Gehnsucht gur Runft fie nicht langer babeim bulbete. Run gaftirte fie an ben erften Bubnen Deutschlanbs und Defterreichs und feierte in ihren Glangrollen (Bhilippine Belfer, Maria Stuart, Donna Diana, Julia, Mirandolina, Greichen u. f. m.) Triumphe.

"Ein Bouquet von Sonnenstrahlen Ist Dein holbes Angesicht, Jebes Lächeln Deines Mundes Ist ein blühendes Gebicht"

sang Dettinger ber schönen Frau und Künftlerin gu. Sie nahm Engagement in Toburg, wo sie Mosenthal als Pietra sah und als die beste Darstellerin bieser Rolle bezeichnete, gastitre 1864 längere Zeit erfolgreich in Petersburg, worauf sie ihr lebens-



<sup>\*)</sup> Siebe Seite 398 biefes Banbes.

langliches Coburger Engagement lofte und auf Baftipielen neue Lorbeeren erutete, bis fie 1867 in Brag eine bleibende Statte ihres fünftlerifchen Birfens fand, Anna Berfing-Samptmann gebort au ben intereffanteften Ericbeinungen in ber ifingften Geschichte bes Brager Theaters. Hervorragend burch glangende Gaben ber Ratur, burch großes und reiches Talent, feffelnd burch geift- und temperamentvolle Darftellung, mar fie berufen, die bochften Aufgaben ber Annit burchanführen; ihre hoheitevolle Ericheinung, ber "mabrhaft claffifche, wie aus einem Stud Marmor gebauene Ropf". bas volle, fompathifche Organ prabeftinirte fie gemiffermaßen gur Beroine, jur Darftellerin ibealer Frauengestalten, tragifcher Charaftere ; ihr Temperament und ihr felbständig ichaffenber Beift einten fich biefen feltenen Mitteln und machten fie gur gleich werthvollen Kraft für bas Converjationsstud wie für die Tragodie. "Eine impofante Geftalt, eine Stirn von Abel und Majeftat, ein Muge, beffen Buden ber Blit niederschmetternber Berachtung, bas Aufflammen wilber Leibenichaft und bas leichte Spiel nedifcher Schelmerei nach ihrer Billfur ju Gebote fteht, feinfte Tournure und Renntnig ber ebelften gefellichaftlichen Form, Bolltonigfeit bes Organs mit freilich verhältnigmäßig geringer Mobulation," bies waren, wie ein anerkannt nüchterner Brager Rritifer von 1867 ichreibt, Die besonderen Borguge Diefer Darftellerin, melde nun breigebn Jahre eine bebeutenbe Rraft ber Brager Bubne blieb und hier in wechselnden Rollenfreifen muftergiltige Leiftungen bot. Ihre Lady Macbeth, Bhabra, Milford, Bompadour, Aphiaenia, Orfina, Donna Diana, Marlborough, Antreval, Antigone, Debea, Sappho, Marwood murben in Brag wie anderswo bewundert. Ihre erfte Rolle im Belbennintterfache, Die Lea in ben "Maccabaern", fvielte fie Ende 1870, boch mar bamit feineswegs ein förmlicher Rachwechsel vollzogen, ber erft allmalia und obne Nothigung eintrat. And als Schriftstellerin bat fich Anna Berfinghauptmann wieberholt verfucht; fie ichrieb mehre intereffante Dovellen ("Aus einem Franenleben" u. A.), gab 1861 bei Bigand in Leipzig und 1882 bei Roener in Wien Gebichte beraus und war als Feuilletoniftin fur mehre Journale thatig. Gin Drama

aus ihrer Feber, "Berwirtt und gelöft," tam im Dec. 1877 auf der Prager Blifne zur Aufführung und erregte begreisliches Intereisse. Der Name und das Buften bieser Klüsslichen ivord uns noch zu deschäftigen haben. Ihr Engagement trat Frau Bersug als Eboli au; mit ihr und der Rollet (man hab Beide mit Befriebigung als Seitah und Redag im "Valtahn" meheneinnaber wirken) waren der Tragödie und dem bürgerlichen Schanspiel werthvolle Kräste gewonnen. Bald sollte sich ihnen ein dritter Gewinn anreiben.

Als Erfat für Francisca Rottmaper, die fich am 30. Inni 1867 unter berglichen Opationen empfahl, mar eine Raipe pon zweifellofer Jugeublichfeit, ein Talent von feltener Frifche und Urfprunglichfeit, gewonnen worben, welches balb ben festgewurzelten Glauben an die Unersetlichkeit ihrer Borgangerin erschütterte. Am 22, Inli bebutirte als hermance im "Rind bes Blude" Caroline Seitler, und alsbald mandten fich ber mit größtem Diftranen erwarteten "Deuen" Aller Sympathien gu. Frl. Seitler batte feine große Bubnencarrière binter fich. Gin echtes Wiener Riub, batte fie im Alter von 10 Jahren bie Gogmann im Burgtheater bewundert und fich's in's Ropfchen gefest, eine zweite Grille gu merben. 3m Jahre 1862 fputte bie neue "Grille" guerft in Biener-Reuftadt, 1863 bis 65 bewunderte man ibr erftaunliches fünftlerifches Gebeiben in Sichl und Salgburg, 1865 bis 67 unter Rreibig in Brag, und bort traf fie ber Ruf Birfing's nach Brag. Richt leichten Bergens gog fie aus ber Muritabt von bannen, und leichten Bergens ließen fie auch bie Grager nicht gieben - man petitionirte fogar in aller Form bei ber Direction, "Wilbfeuer" mit biefem unerfetlichen René por bem Abichied im großen Thaliatheater ju geben, bamit ein großerer Rreis von Bewunderern Belegenheit fanbe, Die Scheibenbe nochmals in Diefer Glangrolle ju feben. Wie festgegrundet auch bie Bofition ber von fruber Jugend in Brag gefanuten und beliebten Rottmaber ichien, ibre Nachfolgerin verfügte über Schate, Die jener in bemfelben Dage nicht gegeben maren; frifche, volle natürlichteit, reiches. tiefes Gemüth.



"Der frifche Ton, bie echte Farbe ber naivetat" - fo charafterifirt ein Brager Referent biefe Runftlerin - "warmes pootifches Gefühl maren Caroline Geitler in bie Biege mitgegeben worben, und mit energischem Beifte und unermublichem Gleifte bat fie biefe fconen, naturlichen Baben verwerthet . . . Durch originelle Anmuth, ichalthaften Sumor und einen frifden Bergensgug batte fie fich gleich gu Beginn ihrer Brager Birffamfeit jum Liebling bes Bublicume aufgeschwungen; aber fichtlich und rafch muche bie Energie ihrer geiftigen Auffaffung und bie Bielfeitigfeit ibres Darftellungevermogene. Bas Schanfpielerinen fo felten verlieben ift, bie Babe fraftiger Charatterifirung, brudte allen ibren Leiftungen ein echt fünstlerisches Geprage auf . . . . Wer fie als Francisca ("Minua v. Barnbelm"), Dorinbe ("Tartuffe"), Rathchen von Beilbronn, Breciofa ober Afchenbrobel gesehen, ber weiß, wie fie Charaftere ju martiren verfteht, wie realiftischer Sumor und postifder Bartfinn, findliche naivetat und ergreifenbes Gefühl bier bie Blatter berfelben buftigen Blutbe bilben. Sur bas Luftfpiel mar bie Runftlerin eine belebenbe Braft; gablreiche Rollen gewannen erft burch ibre liebevolle Darftellung Bebentung, ig manches Stud verbantte ihr in erfter Linie ben Erfolg . . ."

Mls Francisca in "Minna" erfpielte fich Caroline Seitler ben erften entschiedenen Gieg in Brag, ber "Barifer Taugenichts" und bie "Grille" reihten fich an : ben Rene im "Bilbfeuer" fvielte fie bereits als engagirtes Mitglied, und nunmehr war ihr Birten in Brag nur mehr eine Rette von Erfolgen. Der Rubm ber Seitler mar in Brag in Aller Munbe, und auch nach auswärts brang er. 1868 machte ibr ber Intendant Baron Munch Bellinghaufen (Fried. Salm) ben Antrag, mahrend einer Rrautheit ber Frau Sartmann im Burgtheater auszuhelfen, und fie acceptirte, nachbem fie fich über entschiedenes Berlangen ber Brager Buhnenbeborben, ia felbit bes Oberftlandmarichalls mit Revers verpflichtet hatte, weber am Burgtheater noch an einer anbern Buhne Biens Engagement gu nehmen. Gie fpielte nun 1869 mehre Wochen an ber Burg, und jebe Rolle brachte ibr Triumphe. Als fie - einen langft gehegten Bergenswunsch befriedigend - Die "Grille" fpielte, mar ihre Mehnlichfeit mit ihrem erften 3beal, ber Bogmann, fo groß, baß Dama Baiginger als "Mutter Barbeaud" in ben Ruf bes Staunens "Jefus, bas ift ja bie Gogmann!" ausbrach. Mit Beifallsfturmen grufte Brag bei ber Rudfnuft ben trengebliebenen Liebling, welchen in Brag mittlermeile Francisca Rottmaper vertreten batte: bie Rottmager mar nun ruffifche Boffchauspielerin, hatte in ihren alten Glangrollen brillirt, Die Seitler aber mar nicht pergenien worben, und Blumenfpenben in reicher Gulle gingen auf Die Betreue nieber; einige Rabre fpater jeboch murbe auch fie ungetren und ging bem Ensemble ber Brager Bubne verloren. Gine Reibe glangeuber Engagementsantrage batte Caroline Seitler abgelebnt. als fid aber die Liebe in ihr Berg einschlich, ba murbe auch ihre Treue fur bie Runft maufend. 3m Babeorte Bartenberg bei Turnau hatte fie ben Bergensbund mit Sauptmann Mungberg, ber fie nie auf ber Biihne gefeben, gefchloffen, ein Sahr fpater (1872) fand in ber Stephansfirche gu Brag ibre Trauung ftatt. Diefem Acte mar ber Abichiebsabend von ber Bubne porangegangen und wenigen Runftlern ift ein fo feierlicher und ichmerglicher Abschied in Brag geworben. Alles wollte bie Geitler, welche "unübertroffen baftanb in bem Musbrud mabrer Anmuth und frauenhafter Solbfeligfeit", welche burch bie berühmteften Bafte nicht in Schatten gestellt morben mar und manche Glangrolle (3. B. Benebir' Michenbrobel) in Brag geichaffen batte, nochmals feben. Die Bühnenrämme maren in einen Blumengarten verwandelt. und Blumen und Rrange regnete es, ale bas "Rind bes Glude" und ein folches mar bie Geitler in Bahrheit mahrend ihrer gangen gebnjährigen Bubnenlaufbabn gewesen - erschien. Frl. Geitler mußte jum Schluß nach ungegählten Bervorrufen eine Abicbieds, rebe balten, auf ber Bubne aber fprach Regificur Jul. Simon im Namen ber versammelten Collegen Abschiedsworte und überreichte ein Album mit ben Bilbern bes Berfonals. Aus ben Rreifen ber beften Befellichaft Brags waren gablreiche und toftbaren Spenben in ber Barberobe ber Scheibenben eingelangt. Ihr Abschied war eine Trennung von der Buhne überhaupt: feine Bitte tonnte ihren Gatten bewegen, Caroline anbersmo als in ihrer neuen Beimat Tetiden auftreten zu laffen, bort aber bat fie feit 15 Jahren oft ihr reiches Talent in ben Dienft ber Boblthatigfeit gestellt; bort traf fie in einzelnen Fallen wohl auch noch auf ber Bubne mit alten Brager Collegen (Sauer, Saffel) gufammen, und jedes Geft gelang, bem fie prafibirte ober bem fie ihre thinsterliche Mitwirkung weiste. Wie groß auch die Anabeit barteit des Eusembles war, gerade in der Zeit der Seitler danste man dem Jisiammenwirken gediegener Kräste wahrscht fünstlerische Gentisse. Die Bisse verfägte über die Damen Verfüng, Rollet, Seitler, Siegossift, die derren Hallenstein, Sauer, Kilnhis, Oberländer, Simon, Dolt, Cichenwald (der im April 1867, wegen Gagen-Disserungen geschieden aber schon im Juni gurückgekehrt war), Versünger u. f. w.

Die erste Beriche riß in das Ensemble der Abschied von emma Rollet, die sich am 9. April 1870 als Jidekla Orsini unter manniglachen Obationen empfahl; jum Gillet war diesmal der Ersah rasch von Setabutheater in Bremen eine "Zeanne derte" von großer, vielbersprechender Begabung vor,") deren Ersah unter der die großen, vielbersprechender Begabung vor,") deren Ersah unter wenig erwartet hatte; man bewunderte die Frisch, des Ghwung, die eble und ernste Ausstalian der mit einem klang-Ghwung, die eble und ernste Ausstalian der mit einem klang-

<sup>\*)</sup> Ling Sabn ift am 6. Oct. 1847 au Renftrelit geb. ale Tochter ber medlenburg, Rammeriangerin Caroline Sabu und bes auch ale Maler befannten Gangere Chuard Sabn († 1870 gu Stuttgart); Die Minifters. Battin pou Bernftorff, Diefelbe, welche einft Caroline Jagemann als geiftespermanbte Freundin nabestand, mar es, welche fie in bas Berftanbnif unferer großen Dichter einführte und ju reinem fünftlerifchen Streben auregte. Den erften Berfuch machte fie mit einer Declamation bei Sofe und überraichte babei burch ben feelenvollen Bortrag ber Dichtungen und ihr unvertennbares Darftellungstalent berart, bag man fie ju einem Bubnenbebnt bewog, nach beffen Erfolge fie fich guerft unter C. M. Gorner in Samburg, bann bei Dir. Bein in Berlin bem bramatifchen Stubium wibmete. Ihre eigentliche theatralifche Laufbahn eröffnete fie im Gept. 1867 su Lubed, mo auch Emanuel Beibel forbernd und lauternd auf fie mirtte. Rach 5 Monaten mit breifabr. Bertrage nach Schwerin eng., lofte fie megen ungenugenber Beichaftigung bies Eng., folgte 1868 einem Rufe nach Bremen, mo fie unter fortgesettem Streben nach Bervolltomnunung ibrem Repertoire Die ebelften claffifchen Frauengestalten einfügte und ihr fein burchbilbetes, mit ichopferifcher Rraft ausgestattetes Talent immer mehr entfaltete. Unter mehren Eng. Mntragen, Die fie in Bremen erreichten, gab fie 1870 jenem von Brag ben Borgug.

vollen und modulationsfähigen Organ begabten Darftellerin, welche mit einfachen Mitteln gu ergreifen und gu begeiftern mußte. Ihre weiteren Debuts als Desbemong, Minng von Barnbelm, begabmte Biberfpenftige u. f. m. befestigten fie in ibrer raich gewonnenen Bofition, welche fie nun mit ftets gleichem funftlerifchem Gifer und vollem Belingen bis 1872 behauptete. Gine langwierige Krantheit entzog bereits im Winter biefes Jahres Ling Sabn bem Repertoire: man mußte Umichau nach einer Bertreterin balten und glaubte biefe in Emma pon Rafubomsta gefunden zu haben. Frl. v. Jafubowsta, eine Dame von impofanter, üppiger Schonbeit, welche nach Angabe bes Theatergettels bon Frantfurt a. D. tam, trat am 17. Mai 1872 als Deborah auf und intereffirte burch einnehmenbe Erfcheinung, bas bligenbe Muge, bas icone, wenn auch etwas umflorte Organ, bas allerbinge ben bochften Anforderungen ber Tragodie nicht gewachsen ichien: nach einigen weiteren gludlichen Debutrollen (Stuart. Clarchen u. f. m.) murbe fie Mitglied ber Brager Buhne mit ber Beftimmung, im Fache ber tragifchen Liebhaberinen und jugend. lichen Belbinen mit Lina Sahn ju alterniren, im Conversations. ftud und Luftiviel auszuhelfen und bem Bolfs- und Bauernftud. für bas fie als Broni im "Meineibbauer" besonders frifche, urfprungliche Begabung geoffenbart hatte, eine "weibliche Stube" au bieten. Da Frl. Dabn jeboch einige Monate fpater befinitib aus bem Berbanbe ber Brager Bubne ichieb, nabm Emma von Nafubowefa porläufig "unbeschränft" beren Blat ein. Ling Sabn reichte bem Theaterargt Dr. Smoler (nachmals Director bes alla, Rrantenbaufes, bann Statthaltereirath und Sanitats-Referenten bei ber Brager Statthalterei) Die Band jum gludlichen Chebunde.

Eine weitere Berschiedeung im Damenpersonal des Schaupiels war durch den Tod der Freh uochnendig gewoeben. Musp serssing-Haupt man ir nat in mehren Glangroffen der Freh ersolgreich deren Erbishaft an, ohne daß sie deshalb ihren Nollenschap im "jüngeren Geure" vollfommen preispugeben hatte. Um dort das Ensemble dennoch acean alle aus beiere Situation resultirenben Bufalligfeiten ju ichuten, batte Birfing eine neue Reprafentantin ber fungeren "Anftanbs-Damen" und Conversations. Schauspielerinen verfchrieben und in Bermine Claar. Delia die willtommenfte Acquisition gemacht, eine Acquisition, die noch bebeutfamer baburch wurbe, bag fie bas gleichzeitige Engagement eines gediegenen, Die fünftlerische Bebung ber Bubne verburgenben Oberregiffenre. Emil Claar, in fich ichloft, hermine Delia ift am 8. April 1848 in Wien geboren, hatte bei Lewinsty ihre bramat. Studien und auf ben Bubnen ju Beft, Samburg (Thaliatheater), Berlin (fal. Schaufviel), Schwerin rafche Carrière gemacht, 3m Theater a. b. Wien feierte fie als Minona in Laube's "Bofe Bungen" Triumphe, trat ins Leipziger Eugagement, gaftirte hierauf vielfach und folgte endlich im Commer 1872 mit ihrem Gatten, bem fie am 19. Nov. 1871 bie Band gereicht batte, Birfing's Rufe nach Brag. Emil Claar fungirte am 4. Juli in einer Aufführung bes "Störefrieb" jum erften Dale als Dberregiffeur, feine Gattin betrat am 6. Juli als Leopolbine von Strehlen im "beften Ton" zum erften Dale bie Brager Bubne und errang bamit einen Erfolg, wie ibn - nach bem Urtheile ber Rritif - "feit Jahren fein Gaft gehabt hatte". Dan bewunderte bie "blenbend ichone Buhnenerscheinung, bas' flang. volle, biegfame Organ, bas geiftvolle Spiel, ben an feinen Ruancen und Bointen reichen Dialog, bas fefte, fichere Dareingeben ber Debutantin, und biefe vom Auditorium getheilte Bewunderung überbauerte bie Reibe ber Debutrollen (Donna Diana, Grafin Antreval u. f. m.); man begrußte in ber neugewonnenen Runftlerin Die berufenfte Buterpretin ausgesprochenfter Conversations. und "Salon".Rollen, bon welcher man auch Bortheile für bie Tragobie erhoffte. Das Bufammenwirten ber Damen Berfing und Claar fonnte fich ebenfo innig als erfolgreich gestalten, boch eraaben fich bei bem Berfuche einer zwedentsprechenben Abgrengung bes Rollenfreifes amiichen ben Frauen Berfing und Claar fo bebeutenbe Schwierigfeiten, bag bas Repertoire und bas Enfemble nicht felten ernftlich bebroht und geschädigt erichien. Gin gleich. geitiges Auftreten biefer beiben Damen wie g. B. in "Coriolan" (Bolumnia Berfing, Baleria Claar) wurde spusiagen Theaterereignis, und erst allmälig tounte ein harmonisches Redeneinauberwirken diese zwei an flusstericher Bedentung ebendürtigen, vielsiach sich erzeignischen Kräste ermöglicht werden. Ein weiterer
Gewinn für das Anfendle, wurde mit vom Engagement einer
hösfungsvollen, reichegaden Tragdbin erzielt, die sich mit ber
geit den ersten Seronen der beutischen Bühne anreisen sollte.
Die neue Erwerbung war Olga Precheisen, welche nach
mehren anderen Debuts (Irts. Marion, Behre im August 1873
als Gretchen, Julie, Magdolene Wermer und Donna Diana be
butitre und mit ihren glängenden Mitteln, ibrer eigenartigen und
karten Begabung sofort ihre Verechsigung für die fäussterische
Position erwies, sin welche sie ausersehen war. Olga Precheisen?

Lam damals vom Hösburgtheater, wo ihr Geren glüngend auf
gegangen war; ihre siehenben Erscheinung — eine sohe, impo-

<sup>\*)</sup> Diga Lewinsty Brecheifen, geb. in Gras 7, Juli 1853 ale Tochter eines Beamten, betrat mit 15%, Jahren in ihrer Baterftabt aum erften Dale ale Jolanthe in "Ronig Renes Tochter" bie Bubne, mit welchem Debut ein feltener Erfolg verbunben mar; zwei Jahre fpater bebutirte fie am Biener Bofburgtbegter ale Jungfrau p. Orleans und Gretden und mirfte, von Bublicum und Rritif ale eines ber boffnungevollften Talente begrußt, an ber Sofbubne gwei Jahre im Rache ber jugenblich tragifden Liebhaberinen. Bibermartigfeiten aller Art ließen fie, trotbem ibr Contract noch fortlief, Die Lofung besfelben munichen und fuchen, fo baß fie 1873 bas Brager Engagement annahm. In biefe Beit fallt auch ihre Bermalung mit ihrem fruberen Lehrer und Collegen Jofeph Le win & ty. Rach breifahrigem Engagement in Brag und einem gu Gaftipielen verwenbeten Rabre folgte fie einem wiederholt an fie ergangenen Rufe an bas tgl. Theater gu Caffel, wo fie funf Jahre verblieb - eine Beit, bie fie felbft ale bie gludlichfte Bhafe ibrer fünftlerifchen Entwidelung bezeichnet; fie murbe ale Runftlerin und Frau in ber Befellichaft gefriert und ermeiterte bie Grengen ihres Ronnens außerorbentlich. 3br Repertoire umfaßt faft alle bebeutenben Rollen ihres Faches im beutschen Schaufpiel, im mob. frangof. Drama und feinen Luftipiel (3phigenie, Bringeffin Abelbeib, Stella, Stuart, Jungfrau, Phabra, Ifabella, Bermione, Beatrice, Laby Macbeth, Orfing, Marwood, Minna, Cappho, Berg, Mebeg, Donna Diang, Abrienne, Autreval u. f. m.). Runmehr (1886-7) wirft Frau Lewinsto ale erfte Beroine in Leipzig.

jante Francugifalt mit reichem, goldenen Haar, das große, weun auch im ersten Eindruck fart nud fremdartig klingende Organ, ede und biede Ausfaljung und tlinstlerische Kussilärung ihrer Partien erwarben ihr rasch Swappathien. Um 12. October trat sie ihr Engagement an und theilte sich un gewissenensen und Fri. v. Jakubowska in das Jach der ingendlichen Heldin und Fri. v. Jakubowska in das Jach der ingendlichen Heldin und Fri. v. Jakubowska in das Jach der ingendlichen Heldin und Fri. v. Jakubowska in das Jach der ingendlichen Heldin und Fri. v. Jakubowska in das Jach der ihreitensten der ficht gestellt gestellt und der Verläufer und der Aufliche Englische Eng

Bur bas Sach ber munteren und naiven Liebhaberinen batten fich nach bem Abgang ber Geitler zwei begabte Canbibatinen eingefunden: am 3. Dai 1872 bebutirte Frl. Luife Martorel bom Stadttheater ju Bremen als Brille, eine junge, intereffante Darftellerin, beren große, glangenbe Augen lebens. und geiftvoll in bie Belt blidten, und murbe nach weiteren Broberollen engagirt; fie mog ben Berluft ihrer Borgangerin gwar feinesmege auf, fullte jeboch ihren Blag im Enfemble gewiffenhaft und mit achtbarem Erfolge aus. Roch entichiebeneres Glud hatte wenige Lage fpater eine andere Debutantin, Grl. Clara Brabowsta, pom Ballnertheater in Berlin, welche - urfprunglich nur fur smeites Sach in Ausficht genommen - raich apancirte und balb als erfte Rraft gefchatt murbe. Frifches, refolutes Gpiel, lebbaftes Temperament und Geftaltungefraft ebneten ihr rafch bie Bfabe. Satte fie fich als Annalife mit vielversprechenbem Erfolge eingeführt, fo muche fie mit jeber neuen Rolle; "fo viel Anmuth und Raturlichfeit" mar, wie man verficherte, feit ber Geitler nicht bagemefen; Frl. Grabowsta mar gern gefehen in jeber Rolle. Un Stelle bes Frl. Martorel, Die icon 1873 abging, bebutirte im October 1873 Toni Siller vom Biener Stadttheater als Frou-Fron, Die Tochter bes Rolner Deifters Ferbinand Siller, eine Schanspielerin mit "niedlicher Figur, fympathischer aber

<sup>\*)</sup> Sie gaftirte an mehren Bfihnen, nahm auch vorübergebend Engagement in Samburg, worauf fie langere Zeit in Brag privatifirte, bis fie einem Arzt die Sand reichte und ber Bubne befinitiv entsagte.

bunner Stimme, pitanter aber nicht regelmäßiger Physiognomie", fünitlerifchem Streben und eigenartiger Begabung, Die ihr auch eine von ihrem ftricten Fachfreis abweichenbe Beichaftigung anwies und namentlich im Conversationeftud ibren Blat ficherte. - Bon ben Liebhaberinen, welche mit mehr ober weniger Glud im fentimentalen, munteren und naiven Sach aushalfen und bas Enfemble ergangten, nennen wir die Frauleine Baufer, Rlein (1866-68). Neder (1868), Raban (1868-9), Bedmig Maner (1868-71). Altmann (beb. ale Leonie im "Frauentampf" und Annalise, eng. und mit Blud in verschiebenen Opharen beschäftigt 1869-72), Daris (eng. 1870, + 1871), Groß (1872), Bartig (1873-76, pormiegend in zweiten naiven Rollen, auch in Operetten berwendet), Scheller (1873-74), Berl (1871-73), Bertha Braun (vorwiegend für feutimentale Bartien, nachmals erfte Liebhaberin und Belbin am Landestheater in Gras, in Brag 1872-73), be Bauli (1874-75, Naive, nachmale ale erfte muntere und naibe Liebhaberin eine ber bervorrageubsten Rrafte bes cechifchen Landestheaters), Ditfcherling (1874-76). Die Damen Sallenftein, Gattift Conrad Ballenfteins, und Lehmann (bie nachmals berühmte Opernfangerin Lili Lehmann, welche in beiben Bemifpharen Triumphe feiern follte und 1866-68 unter ben Angen ihrer Mutter, ber Sarfenfpielerin bes Theaterorchefters, ibre erften theatralifden Behverfuche machte), fanben in Schauipiel und Oper gleichviel Berwendung : Frau Sallenftein mar eine anmuthige und liebenswürdige Luftfpiel-Coubrette und fam auch ber Operette febr ju Statten; Lili Lehmann, ein bezaubernbes junges Dabden, murbe auch in ben fleinften Bartien bemerft und nahm manches aufmunternbe Wort von Brag mit in ihre Carriere. Als "ameite Anftanbebame" fungirte mabrend ber gangen Dauer ber Birfing'ichen Direction Frl. Fries, eine Darftellerin, Die ber Brager Bubne icon unter brei anderen Regenten ante Dienfte geleiftet batte und mit Gifer jebe Aufgabe erfaßte, bie ibr im Intereffe bes Bangen gugebacht mar. Außer ihr mirfte 1874-76 bekanntlich Frau Ottilie Gimon.

3m Mutter-Fache maren brei schwere Berlufte gu be-

Hagen. Außer ber unersehlichen Fren und ber ichmer vermiften Beteranin Rohrbed verlor bie Bubne 1873 auch Frau Ggeabffp, feit 1854 eine ber pflichteifrigften und folibeften Darftellerinen, ber es gelungen war, nach ber unvergeflichen Binber auf bem ichwierigen Boben ber Brager Bubne Guß gu faffen; am 1. April verabicbiebete fich bie Beteranin, trefflich im Fache ber fomifchen und burgerlichen Mutter, mit zwei ihrer Glangrollen, in Scenen ber "Barble" ("Dorf und Stabt") und als Rochin Chriftine in bem Ginacter "Die Dienftboten", und war ber Gegenstand lebhafter Ovationen; bie wurdige Fran nahm auch als Benfionarin ihr Domicil in Brag, ertheilte bramatischen Unterricht und ftarb am 18. Nov. 1881 im Babe Saufchta bei Branbeis in bescheibenen Berhaltniffen. - Un Stelle ber Frau Robrbed mar 1868 Fran Siebers in ben Berband ber Buhne getreten, bem fie vier Rabre angehörte; 1870 aber wurde mit ber Bestimmung, in einem gemiffen Rollentreife bie Fren zu erfeben und in anderen Bartien Szegoffp ju entlaften, Frau Dinna Bollrabe engagirt : fie fügte fich als madere Darftellerin burgerlicher und fomifcher Mutter, tomifcher alter Tanten u. f. w. verbienftlich ins Enfemble und gehörte bemfelben bis 1877 an, um 1886 nochmals an bie Brager Bubne gurudgutehren - wir werben ihren Ramen noch zu nennen haben. 1873, also in bemfelben Jahre, bas Fran Szegoffn bem Bubnenwirten entzog, bebutirte Frau Therefe Bofinger (Gattin bes Romiters und geitweiligen Directors bes Brager beutschen Sommertheaters Jul. Bofinger) ale Calantine in "Rachtigall und Richte", Dabame Freund in Robebue's "Ungludlichen" und Rochin Chriftine, eine Schausvielerin mit Routine, einem gewiffen gebampften humor und raftlofem Gifer, ber fie felbit in Bartien, welche jenfeits ber Grengen ihrer Begabung lagen, nicht verungluden ließ; fie murbe auch ju einer achtbaren Rraft für Boffe und Operette und blieb lange Jahre ein geschättes Mitglieb ber Brager Bubne. Die borgüglichen Dieufte, welche Anna Berfing burch opfermuthige Uebernahme ber bebeutenbften Aufgaben bes Belbenmutterfaches leiftete, find an anberer Stelle ermabnt.

Soll die Bewegung im Damenversongle des Schausviels vollständig fliggirt fein, fo burfen auch bie Bertreterinen eines Faches nicht vergeffen werben, bas burch bie jungfte Repertoire. Specialität, bie Operette, eigentlich in birecte Berbindung mit ber "Oper" gebracht worden mar: Die Localfangerinen ber Bubne. Gie maren allmälia gu "Local- und Operettenfangerinen" geworben, und außer ber beiteren Laune, bem Temperament und ber Beftaltungefraft ber Soubrette tamen nun mehr benn je bie Befangsmittel und bie Befangetunft ber Localfangerin in Betracht. Die erften Acquifitiouen Birfings auf biefem Bebiete brachten feine bauernben Erfolge. Frl. Brun, welche an die Stelle ber mit Thome abgegangenen Sternau (ber nachmaligen Gattin bes Operettenfangers Eppich) getreten mar, machte icon nach einem Jahre ber Localfangerin Grl. v. Raler Blat, welche nun bis 1869 ihr beiteres Amt bermaltete und u. M. ben Gangmeb in ber "iconen Galathee", bie Boulotte in "Blaubart", bie Großbergogin von Gerolftein, bie Gufi in Bergs "Dr. 28" creirt hat; fie murbe 1869 burch Grl. 3ba Bufe erfett, Die por ihrer Borgangerin eine fumpathifche Buhnenericheinung voraus hatte, an Begabung aber ftart binter ihr gurudaufteben ichien. Schon 1870 begrufte man benn auch eine neue Soubrette, Die ben bochftgefteigerten Anforderungen entiprach - Rofephine Bagap; fie tam im Februar, fiegte ale Fanny ("Localfangerin und Boftillon"), "leichte Berfon" Beleng und Großbergogin und bielt einige Bochen fpater abermals als Grofibergogin und Boulotte triumphirend ibren Gingug als engagirtes Mitalied. Ein vielveriprecheubes Stumpfnaschen, feurige Mugen, frifche Laune und "refches" Temperament empfahlen fie für ihr Sach; in Ericheinung, Liebenswürdigfeit, Sumor und ichaufrielerischer Begabung ibre beiben Borgangerinen weit überragenb. mußte fie fich auch mit ben ftimmlichen Mitteln binlauglich gurechtzufinden. Dit ihr tam erft bas richtige Temperament in bie Brager Boffe und Operette; fie mufite - eine gefährliche Kraft für bas ernfte Repertoire - bas Intereffe für bie leichtefte bramatifche und mufitalifche Roft gu beleben und biefe in ben Mittelpuntt ber theatralifchen Ereigniffe ju ftellen. Offenbach's

29\*

"Toto" und "Rafadu" murben burch fie geniegbar; fie "fchuf" Die Regine in ber "Bringeffin von Travegunt", mußte aber auch burch bie taufenbfachen Capricen einer mobernen Operettenbiva bie fleine Chronit bes Theaters unausgesett ju bereichern und ber Bubnenleitung Berlegenheiten zu bereiten. Go mar ichon im Sommer 1871 offene Febbe amifchen Coubrette und Direction ausgebrochen: Frl. Bagan überichritt ibren Urlaub, weigerte fich - angeblich wegen ju geringen Beifalls fur irgend eine ihrer Operettenleiftungen - wieber aufzutreten, verschwant ichlieflich sans adieu, fant in Bien Engagement und abnliche Conflicte, bat aber ale Localfoubrette und Operettenfangerin ihre Carrière unter wechselnden Erfolgen in beiben Belten weiter verfolgt und gablt gu ben befannteften und beften Bertreterinen ihres Raches. 218 Erian rudte 1871 Arma Mittinger, bei welcher bie Bute bes Draans ben Musichlag gab, ins Treffen; fie trat nach gludlichen Debuts als Eurybife in "Orphens" ihr Engagement an, gab bem "Fantafio" Offenbach's und bem Gafton in Brandl's Operette "Des Lowen Erwachen" bas Leben, ging aber icon 1873 nach Bien, mo fie mit Blud bebutirte - von Bien nach Beft überfiebelt, murbe fie 1881 fogar am ungar. Rationaltheater gur Ortrub. In Brag führte fich nach einem einjahrigen Intermesso bes Grl. Frühling und Gafifpielen ber Damen Luife Stauber und Quanbiner eine Sonbrette ein, welche an Bopularität in ber Molbauftabt fast alle ihre Borgangerinen feit ber Brauneder-Schafer überbot: Minna Schent-Ullmener, \*) biefelbe Ullmeber, welche 1861 als Canbibatin fur bas muntere und naive Sach auf der Brobe verungludt und burch eine Collectiv-Erflärung fammtlicher Mitfpielenben gelnncht worben mar. \*\*) Sie hatte mittlerweile jene Richtung eingeschlagen, in welcher fich ibre feltene Begabung glangend entwideln tonnte : fie mar Soubrette

<sup>\*)</sup> Minna Shent-Ullmeper ift als bie Tochter eines Biener Bigbatt-Atbacteurs in Bien geb., war im hofburgtbeater ein vielverwendetes und verwendbares Theaterfind, aus bem fich naturgemäß eine routinirte Chanfpielerin entwicktte.

<sup>\*\*)</sup> Giebe G. 516.

geworben, batte an einer Biener Borftabtbubne und mehren Bühnen ber Broping, julest am Grager Stadttheater (Direction Robert Muller) reiche und ftets machfenbe Erfolge ergielt und ibren Ruf als eine ber talentirteften Soubretten Ballmeper'ichen Benres begrundet. Um 27. Gept. 1874 ftellte fie fich als Therefe Rrones ben Bragern bor und ichlug jo entichieben burch, bag felbft bie Bagan-Erinnerungen verlofchten; als Gufi in "Dr. 28", Grafin Falconi im "Carneval in Rom" u. f. w. verftartte fie bie auten Ginbrude biefer Debuts und erwies fich nicht nur als Bewinn für Boffe und Bolfoftud, fonbern auch für bie Operette, für welche fie ihr Organ in ber tudtigen Schule bes Brof, Reft in Brag anereichend bilbete. Ihre nie verfiegende Laume, ber friich-fprubelnbe Quell ihres Sumors, ihr refolutes, "fchneibiges" Spiel und eine burch bleubenbe Toilette unterftiigte einnehmenbe Erscheinung ficherten ihr volle Erfolge, ben Boffen und Operetten eine bebeutlich bominirenbe Stellung im Repertoire. Ihre ichauipieleriiche Rraft tam aber auch einer werthvollen Bereicherung bes Repertoires, ber Angengruber'ichen Bauern Romodie, wesentlich ju Statten. Bir werben Minna Schenf-Ullmeger noch in ber folgenben Directionsperiobe als einem ber beliebteften Mitglieber ber Brager Bubne begegnen.

Die Bewegung im männlichen Schalpielpersonale war im Serfause ber Area Wirfing ebensalls ziemlich lebhaft und bebeutungsvoll geworben. Das Jahr 1871 beraubte die Bilhne zwei ihrer Zierden, der herren hallen stein und Dberländer. Der letzter schied am 1. April als Magister Reissland im "alten Magister" und Kämmerer Froebel, und schier enlosse Dvationen zeigten, voi schwerzlich man sein Gehen empfand Dberländer mußte schwerzlich man sein Gehen empfand Dberländer mußte schwerzlich nan sein Gehen empfand bereitsige Bersprechen leisten, so oft als thunlich der Gast der Brager Künftler, ein gestückter Schaupbielter, reich an Kenntnissen und bas seiner Abschwerzlich und Wermith, ein wackerz Regisseur verloren, der trop zahlreicher hemmisse manche gute fünstlersche Theur vollkrachte. Daß sich das Prager Theater im Jahr 1866, wo ein tal, pressisser kubiteur das Prepertoire

übermachte, auf auftandiger Bobe und ohne ernfte Störung erhielt, war nicht gum Geringften Oberlander's Berbienft. Schon im Mai bes lettgengunten Jahres mar ber Klinftler zu einem Probeaaffiviel an's Biener Sofburgtheater berufen und engagirt worben, batte inbeffen biefe Bofition nicht angetreten, ba er fich überzeugte, baß neben Bedmann und La Roche fein jugendlicher Gifer wenig Spielraum gur Bethätigung finden murbe: 1870 batte er im igl. Schaufpielhaufe in Berlin gaftirt und biesmal nicht gefaumt, bie angebotene ehrenvolle Bofition angunehmen. Er überfiebelte mit feiner Gattin, ber Opernfangerin Laura Laufer († 1884). nach Berlin und gablt, lebenslanglich an bas Softheater gebunden. ju ben gebiegenbften Rraften biefer Bubne. - Gein College Conrab Sallen ftein trat mit 1. Dai aus bem Berbanbe ber Brager Bubne, welcher er breigebn Rabre angebort und gum Stolze gereicht batte. Geit feinem erften Auftreten als Camont (6. April 1858) hatte er an 1296 Theater-Abenden in Brag gewirft, also etwa bunbertmal im Jahre. Bon feinen Glangrollen maren am hanfiaften Rerbriand, Carl Moor, Fauft, Uriel Acofta (ben er burch feine perfouliche Berwendung beim Statthalter Forgach bom Banne ber Cenfur befreit hatte), Leicefter, Bofa, Gffer, Betrucchio, Bolingbrote, Othello und Samlet wiedergefehrt. Gine feiner letten Rollen mar bie Titelrolle in Angenaruber's "Bfarrer von Rirchfelb". Sein Abichiebsabend (1. Mai) mar gerabezu ein theatralifches Ereigniß: Sallenftein fpielte ben Ottofar in Grillparger's "Ronig Ottofar's Glud und Enbe" - "unter bem Schute ber Bajonnete", wie cechifchengtionale Blatter, benen bie Tenbens ber Tragobie als "feindlich und antinational" verbammenswerth ericbien, ironifch bemertten. Das Saus war überfüllt, Die "Schlaraffia", beren thatiges Mitglied ber Scheibende mar, befette bas Orchefter, an filbernem und grünem Lorbeer aller Art feblte es nicht. Am nachften Tage nahm Frau Rathi Saffel-Ballenftein mit brei Ginactern, in benen ihre liebensmurbig-beitere Begabung bervortrat, ehrenvollen Abichied; bas Chepaar überfiebelte nach Bien, wo Sallenftein am Burgtbegter eine erfte fünftlerifche Stellung fand. - Die Bemühungen, smei Rrafte biefer Bebeutung gu erießen, waren nicht gering. Die Schauspieltregie überging von Oberländer vorläufig auf Julius Simon, während Ludwig Simon, vährend Ludwig Simon, kohrend Ludwig Simon (leit 1870 nach haft) die Regie der Oper, Poffe und des Anderilles, Volfmar Kühns jene des Luftpielts, Oolf jene er Wiener Hoffe führer Alls Aarplelte bilde Oberländer zunächft unerfetz; "Papa" Hoffe falf, jederzeit geriffen worden war nub verbedte die Lüde, die in das Enjemble geriffen worden war. Außerdem wurde 1871 ein junges, für fomische Luftpielerollen besonders geeignetes Talent, Dr. Ecert, gewonnen, das allerdings schon im nächsfen Azhre verforen ging.

Die sehlende Einheitlichkeit der Regie brachte erft das es Schauhrels war im Gegenspage zu seinen Borgängern dasst bes Schauhrels war im Gegenspage zu seinen Borgängern dazu berussen, lediglich als Regissen und nicht als Schauspieler zu wirten und die Regissen Prachte Geber in der That einen gaugen Mann. Emil Claar\*) brachte Geit, fünstlerischen Meschmad und Umsicht mit in sein verantwortungsreiches Ant, das ums schwerer auf ihm lastete, als der Justand der Prager Bussen gerade zur Zeit seiner Berussung ein keineswogs erspeulicher war. Hatte sich doch jogar der böhmische Landsung bereits mit den ein Abgang Oberländers eingerissen Theaterzulfaben beschäftigt und ohne Debatte eine von Wolfrum beantragte Resolution au-

600



<sup>&</sup>quot;, Emil Cf acr, geb. 7. Oct. 1843 zu Lemberg, find, im Wien Webin, figin 1869 zum Theeter mub reta im Murgheater unter Lande unter bem Namen "Na If" auf, machte größert Verfucke in Grag und Litz, steut ben Vannen "Na If" auf, machte größert Verfucke in Grag und Litz, steut bei Baftjeils Sendrich's am Theeter a. b. Wien und erregte Aufmertsamtit, sam 1833 and Verfuner Optspacter, wor auf Bedlumas grieft, nach einem halben Jafter und Leitzig, wo er 5½, Jahre unter Witte und Laube mit größem Arfolge som. Konz-Vollen, Geden, Bonviduant spiette, 1870 nach Weimer als Negisfene, dann nach Frag, worauf er 1876 Director bes Berliner Reschenssteates worde. Dente wirtt er mit Genen und gerößen Laufkerischen Grisgen als Jntendant des Giabstkvaters zu Frankfurt a. R. (Caar was and als Schriftsteffer thatig. 1806 erfeidenen von ihm "Gebölte", "Auf den Knein", "An Domburg", Grispiete I., Seimlou und Delila", "Auf den Knein", "D. Domburg", Grispiete I., Seimlou und Delila", "Auf den Knein", "D. Domburg", Grispiete I., Seimlou und Delila", "Auf den Reine", "D. Domburg", Grispiete I., Seimlou und

genommen, wornach "ber Lanbesausschuß aufzuforbern mar, ben Director bes bentichen Landestheaters jur genaueren Ginhaltung feiner contractlichen Berpflichtungen mit allen gu Gebote ftebenben Mitteln zu verhalten!" "In ber Bubgetcommiffion bes Landtags" - fagte bie Refolution - "feien Alagen laut geworben, bag bas beutiche Laubestheater gegenwärtig nicht auf jener fünftlerifchen Sobe ftebe, Die man mit Recht von ihm beaufpruchen fonne; nachdem das Land bas Theater jubventionire, habe ber Landtag auch ein Recht, barauf einzuwirten, daß bas Theater einer Stadt wie Brag murbig fei." Dit ber Regie Claar tam benn auch ber ermunichte und erfebnte Unidmung gum Befferen. Balb mar die energische Sand und ber Beift bes "neuen Maunes" überall zu verspuren. Die Claffifer fowie bie beften Bertreter bes modernen Luftsviels tamen ju Borte: man fab im October Schillers "Demetrins" mit Laube'icher Fortienung in ausgezeichneter Scenirung;\*) unter ben Darftellern ragten Sauer als Demetrius und Anna Berfing als Marfa bervor; Frau Berfing ericbien in Diefer Rolle nach faft einvierteliabriger Abstinens (welche burch Rollenconflicte mit Frau Claar Delig veranlaft mar) wieber auf ber Bubne. Man fah ferner ichon in ben erften Monaten als Novitat Bilbrandt's "Maler", Aneijels "Tochter Belials" mit Bermine Claar als Clara Ballfried, Grillvarger's Tragobien "Die Judin von Tolebo" und "Gin Brnbergwift im Saufe Sabsburg", Baul Lindan's "Maria und Magbalena" (Damen Claar und Salubowsta), eine Reihe intereffanter Reubelebungen Chatefpeare'icher Berte: "Daß fur Dafi" in Bindefcher Bearbeitung, "Die luftigen Beiber von Binbfor", "Coriolan" \*\*) u. f. w. 218 Schaufpieler trat Emil Claar, wie ichon bemerft, gefliffentlich in ben Sintergrund, fo oft er fich aber eine

<sup>&</sup>quot;" Demetrius Sauer, Erzhischof-Simon, Sapieha Jul. Simon, Marina Braun, Obowalsti-Steinar, Komla-Claar, Axinia-Jatubowska, Boris-Rübns, Schuistoi-Haffel, Batriarch-Fren, Marfa-Berfing, Olga-Wolfrabe, Kilder-Vollmer.

<sup>\*\*)</sup> Bolumuia Berfing, Menenius Rubus, Anfidius Simon, Coriolan-Sauer, Baleria Claar Delia, Birailia-Aafubowsta.

Partie gutheilte — und dies war nicht oft — wußte er sie feinnig ansgnarbeiten und als ein finstlerisches Cabinetsfitt darzustellen; jo sah man ihn als Schumrich, Jeuton, Aucio, Alosterbruber in "Aathan", Abvocat in Phonison"s "Jailijement", und iebft als Burm half er and der Bertegenbeit.

Den Bemühungen bes neuen Oberregiffeurs, Orbnnng und fdmungvolle Thatigfeit in bas Balten ber Brager Buhne gu bringen, fam ein gliidliches Arrangement in ber fchwierigen Erfasfrage Sallenftein ju ftatten. Rach mehren miggludten Debuts war befanntlich Inl. Gimon als Belbenbarfteller engagirt, aber balb in bas Belbenväterfach überfett worben. Dagegen faßte man ben gludlichen Entichluß, Gauer jum Belbenfache emporanbeben. für bas ibn feine großen und immoathifden Mittel, feine Erfcheinung und feine gange fünftlerifche Jubividualität vorzuglich eigneten; ber Effer und Carl Deor maren bie erften Bartien bes neuen Faches, mit benen er fich als berufener Rachfolger Sallenftein's porftellte, und feit jener Reit (Berbft 1871) ift Sauer auch in biefem Rollenfreise eine Bierbe ber Buhne geblieben. 1873 burch eine langwierige und lebensgefährliche Rrantheit bem fünftlerifchen Birten entzogen, murbe Sauer mehre Monate binburch bon Stanislaus Leffer (einem als Bait an ben meiften beutichen Bubnen befannten polniich-beutiden Selbenivieler, nunmehr Dis rector bes beutschen Theaters in Beft) in intereffanter Beife vertreten, bei feinem Bieberericheinen aber (2. October, Uriel Acofta) mit Beifallsbonner, gabllofen Blumen- und anderen Spenben empfangen. - In ber Sphare ber jugendlichen Belben und Lieb. haber murbe Sauer von einem begabten, emfig ftrebenbeu Darfteller, Theobor Steinar, ") erfest, ber am 29. Muguft 1871



<sup>&</sup>quot;" Theodor Steinar ift 1847 als Sohn eines annefekenen Ranjemans in Breitan geb., widmere fich (nach dem richen Tabe finne Ettern) im Gefchäfte seines Bormands dem Raufmannöftande, doch wedte ein Gaspiel Smil Zevrients in Breitan eine undezignstozen Leidenschaft sars hobester in dem Annefingen er, als Gernabeier im 2. Gerte-Vegt, zu Berlin seiner Britischflicht genigent, in einer Soldstenworfellung vor dem Ronig, gefüllter, war sein Enffachs gefahr, den apprieter zu werden. Berber dem gehen. Berber

als Leopold in ber Annalife, bann als Schiller in ben "Carlsfcullern", Reinhold in ben "Relegirten Studenten" und Romeo bebutirte und mit feiner liebenswürdigen, eblen Erfcheinung, feiner frischen und verftanbniftvollen Darftellung fich balb in Rapport ju bem Bublicum Brags ju feten mußte. Das eberne, funft. begeisterte Streben bes neuen Liebhabers ficherte ihm eine ftetige Befferung feiner fünftlerifchen Bofition; bemmte ibn auch fein etwas fprobes Organ in ber Erreichung ber außerften Effecte, fo wußte er boch burch andere Borguge und namentlich einen gemiffen ibeglen Schwung feinen Leiftungen Ginbruck und Birfung ju berleihen. Gein Repertoire umfaßte allmälig faft alle Rollen ber jugenblichen Belben im claffifden Drama fowie alle "Salonbelben" ber neueren beutiden und frangofifden Literatur: ju feinen beften Rollen gahlte man ben Gerbinand ("Rabale und Liebe"), Bfarrer von Rirchfeld, Beilchenfreffer, Romeo, Bolg, Carlos u. f. m. - Ein Jahr vorher mar ein anderer reichbegabter und vielversprechenber jugenblicher Schauspieler, Arthur Bollmer. \*) ins

rief im der ansberchenk Feldjug 1865 von der Amft ab; er wurde schwere verwurdet, trat ader, faum gedreit, im 8 Tredsberrer Gostjerasterium, wußte Emil Devrient sir sign den intersliren und der den Empfeldung ein Engagerment an <sup>28</sup> Schwerine Hoftberer zu erlangen, wo er 1889 mit Erfoss pielte; von Schwerin strebte er wegen mangelnder Belgástsgung weiter, fam nach Sambura und Betjusia, wo sin Wississia Viennisse Marca tral.

der Seichseigen Miglicher, siels erfolgreich in feinfomischen Rollen, dumoritischen Leichsern, Bonwissants und jagend. Baber-Wolfen, ausgebert. Ju ieinen Sedeutendern Vollen gablen der "dere wertenischen Vollen gablen der "dere die "Technichen Kollen gefindernete", Arteil im "Gommernachstraum", Antofusan im "Bintermürchen", John ist "Technichen "Technichen", Abhe in Lindaus "Johanmistrief", Abhle im Büngers "Fram die Geit", Grippion im "Damartrieg", Giblion im "Damartrieg", Giblion im "Damartrieg", Giblion im "Damartrieg", Giblion im "Bististetan", Bintel-spreichen "Frankfurt a. M., Lübed, Mürnberg 11. in, erweiterten siehen Ruf.

<sup>\*)</sup> Rof. Beiger ift in Bien geb., entwidelte icon in fruber Jugenb einen großen Sang sum Theater und verwendete, ale ibn bie Eltern aus ber entlegenen Borftabt, bie fie bewohnten, mit einem Belbbetrage furs Mittageffen gur Schule fanbten, nicht felten biefen Betrag bagu, fich ein Burgtbeater-Entree gu ertaufen. Die Entbedung biefer Braris trug ibm bas erfte Martyrium fur bie Runft ein; als jeboch im Befchafte bes Baters eine Rataftrophe eintrat und bas Belb gur Fortfetung feiner Stubien mangelte, mehrten fich bie Chaneen fur bie Erfullung feiner Theaterprojecte; er burfte fich, obmobl ibn bie Mutter ale Bijchof getraumt batte, fur bie Bubne ausbilden b. b. pom boben Olomp bes Buratbeaters berab bie Mufterleiftungen einer Rettich, eines Unichus, Loeme, Bagner, Fichtnern, f. w. ftubiren, und namentlich Richtner war es, ber mit feiner unnachabmlichen Raturlichteit großen Ginbrud auf ibn machte . . . 3m fürftl. Gulfovolty'fchen und im Basqualati'ichen Brivattheater ober bes Countage im Meiblinger Theater verwerthete er praftijd, mas er "gelernt", und nach taum vollenbetem 17. Lebensiabre trat er boffnungefrob fein erftes Engagement in Trieft an; bie beutiche Truppe in ber halb-italienischen Stadt verungludte

als Otto Raudolph ("Mit ber Feber") und Binnburg in ben "Befenntniffen" porftellte und burch fein einfach pornehmes Gpiel. feinen Luftfpielton und gewandte Manieren als berufener Bertreter von Bonvivants-Rollen legitimirte Gleich gunftig verliefen feine weiteren Probeleiftungen, fo bag fein Engagement alebald perfect wurde und mit 1. August in Rraft trat. Die Krantbeit Sauers bot bem nenen Darfteller fofort ein weites Felb ber Thatiafeit : er ipielte ben Bols, Kerbriand und audere Rollen aus Saner's Eigenthum; als biefer aber genesen in bie Reihe ber Combattanten gurudfehrte, ichienen alle Erfolge für Beiger berloren, er gab feine Demiffion, murbe jedoch von Birfing feftgehalten und in bas burch Bollmers Abgang verwaifte Gebict ber Raturburichen und tomischen Luftspielchargen gebrangt, in welchem er fich balb ebenfowohl befand als in ber verlaffenen Gpbare. Das Bublicum ratificirte ben Bechiel und bemabrte Beiger mabrend feines gangen, vieljährigen Engagements feine Sympathien. -Reben Sauer und Beiger war Friedrich Fren noch immer mit nie verfagender Berufs- und Pflichttreue in Bonvivante. und Liebbaberrollen thatig, mabrend Giege ale Raturburiche und Liebhaber zweiten Ranges aushalf. Borübergebend wirften in Liebhaberrollen: Balter jun., Steuden, Mplins (1866-67),

wie fo viele ibrer Borgangerinen u. Beiger folgte bem Schols'ichen Romiter ber Befellichaft nach Gifenftabt in Ungarn, wo in einem Bafthausgarten bas Bubnengelt aufgeschlagen murbe. Ale eines Tage bie Summe von 10 fr. auf feinen "Autheil" fiel und ber Couffleur überbies mit bem von Beiger entliebenen Uebergieber nach Bien entichwand, feste ibm ber Runftler nach und fucte von ber Metropole aus neue Statten gur Betbatiaung feiner Runftlericaft. Er machte Raab, Bnaim, Wiener-Reuftabt, Innebrud und Ling mit feiner Berfonlichkeit und Runft befannt, fpielte am Josephitabter Theater in Bien und ging von bier wie aus ben meiften feiner fruberen Engagements "burch", als ibm ein Theateragent einen verlodenben Untrag an bas Friedrich-Bilbelmftabtifche Theater in Berlin verfcafft batte, bas bamale eine Beimftatte best guten bentichen Luftfpiele mar, aber nicht lange mehr blieb, fonbern ber Operette bie Berrichaft einraumte. B. manbte fich nach Leipzig, wo er bem Luftspielensemble Friedrich Sagles eine willfommene Rraft marb. Dort traf ibn ber Ruf nach Brag, und ale Defterreicher folgte er ibm willig, um in fein Baterland gurudautebren.

Norrenberg, Gichheim, Ludwig (ber später bie Direction bes bentichen Sommertheaters im Pftrog'ichen Garten führte).

3m Charafterfache mar nach bem Engagement Rubne' eine mobithatige Stabilität eingetreten. Bahrend bes turgen Intermeggos, ba Ruhns am Biener Stadttheater mirtte (1873), vertrat Dar Streben, ein bentenber und emfiger Schaufpieler, ber nachmals ber Bubne entfagte und als Brofeffor ber Schausvielfunft in Bien eine rege Thatigfeit entfaltete, provisorisch bas Fach, in welches befanntlich auch bie Begabung Baffel's und Oberlander's binnberreichte. Bis 1866 nahm fich auch Rolar sen., ber lange abgerte, ebe er bem national-czechischen Inftitute feine fünftlerische Rraft widmete und bas Mutterinftitut verließ, mancher Charafterrollen mit Erfolg an ; ebenfalls im Charafterfache und als fleißiger, foliber Episobeuspieler ftanb feit 1865 Riibor Grauert, ber Sobn Louis Grauert's, sur Disposition, welcher ber Brager Bubne feither unter allen Bechfelfallen ihrer jungften Befchichte treugeblieben ift. In Rebenrollen fab man "allezeit getreu" Romer, bann vorübergebend Baeger, Banbrich, Ronig, Reller, Rupfer, Beigelbaum, Balter jun., Berther, Duller (letterer von 1872-78).

Bon ben beit Komitern, welche Wirfing's Boffen-Kniemble aufrechterheiten (Beringer, Dolt, Eichenwald), beschloß ber Semior, ber in langishtiger Buhnenwirffamseit erprobe Carl Oot, 1872 seine känstlerige Thatigeit, nachdem er noch in den lesten Jahren in Regie der "Wiener Boffe" geführt und Glangrollen wie der Burgel im "Bauer als Millionär" mit vollem Gelingen gespielt hatte. Im October 1872, im 64. Lebensjahre, 40 Jahre nach feinem ersten Auftreten in Brag, schied er still von der Prager Buhne — wei Jahre pater erh sollte die einer Knager weiter erh sollte die feierliche Abschiedsvorksellung statifuden, nach der er so bringend verlangte: die Sallmere und Braunsefer-Schöfer hatten ihre Midrichtung gugsjagt, eine Krausseit des Künstlers aber vereitelte den Abend, und Dolt lebte nun als schichter Pensiona in Konstall, geschaf, und Dolt lebte nun als schichter Pensiona in Konstall, geschaf, und Ruch, die ihn hanten, die sberoberen Allssissen sien ein der Arten die ihn hanten, die besonderen Allssissen sien in der Arten die eine Arausseit des Geschotzen Allssissen sien in der Arten die des des des des der vereitelte den Abend, und Dolt lebte nun als schichter Pensiona in Konstallen sien kunft in den



Dienst ber Wohlthätigkeit stellend. Junehmende Kränslichkeit verausläßte ihn 1882 zur Uebersseidung nach Prag-Smickov, wo er am 12. März besseichen Jahres im 74. Lebensjahre verschiede. Roch bei seinem Leichenbegängnisse traten die Alleitigen Sympotien deutschied zu Tage, beren sich der Seteran, ein tressliche Knütsch zur Steren sich ver Seteran, ein tressliche Knütsch zur ihm 1873 im Tobe vorangegangen), und zahlereiche Freunde betrauerten Oolt, einen der Lehten der necht gegen Knütsserden. Mis Knütsmar rückte noch 1872 Svaurd zun zur zu Kreiffen. Er hatte kine große knütschiede Vernaufer im Zetessen.

<sup>\*)</sup> Eb. Lunger ift geb. im October 1843 im Dorfchen Rarlburg bei Bregburg, mo fein Bater einen fleinen Rramerlaben befaß. 1848 überfiebelte Die Familie in ben Biener Borort Simmering; ber Rnabe befuchte guerft bie Ortefcule, bann bie Schule "bei ben Auguftinern" auf ber Biener Lanbstraße und bie Realicule, mas obne bie großten Opfer ber Entfagung von feiner Geite nicht zu ermöglichen mar. Der erfte Theaterbeinch in ber Josephstadt, ben ihm ein Freund ermöglichte, machte ihn fofort gum Theaterfcmarmer; bie Großen ber Josephstabt, Leuchert und Beig, murben feine Ibeale und die fühnsten Ibeen feste er in Thaten um, um fich ein Gintrittsbillet gu verschaffen. Enblich gludte es ibm auch, burch eine fubne Escamotage mit feinem Schulgelb bie Roften eines bram. Unterrichts bei Frau Therefe p. Cochomota au bestreiten. Alle bie Eltern von ber eigenartigen Bermenbung ibres Schulgelbe erfuhren, trat eine Rataftrophe ein. Ebuard "blieb vom Elternhanfe meg", ließ fich im Jofephftabter Theater für bas Musftattungeftud "Die Bauberrofe" ale wilbe Beftie gu 30 fr. per Abend engagiren und fampfte fich nnter Sunger und Thranen bis an feinem erften Debut im Meiblinger Schultheater bes Dir. Groll burch, wo er in ber fleinen Rolle bes Martin ber Raubertomobie "Schinderhannes" gum erften Dale auftrat, feine Rolle tapfer abfolvirte und nur ben Schlugeffect, bas Erstechen feines Directors, verbarb. Run ging es an bas Engagement-Suchen. Durch ein Berfeben murbe er in fein erftes Engagement nach Stadt Stever ale - Cavellmeifter gefandt und nach voller Conftatirung feiner mufitalifden Nanorang ale Infpicient behalten. - MIS fich auch feine Unfabigfeit gum Inspicienten glangend erwiest und ben völligen Schiffbruch eines Studes vericulbete, murbe ibm eine mehr als ungnabige Entlaffung gu Theil; er ging auf bie Banberichaft, fernte bas Glenb bes Romobiantenlebens fennen, bis ibn ein Engagement ale Romifer nach Salgburg aus biefer Cphare rig. Bon Calgburg ging es gu Director Sallmeber au's Josephftabter Theater, von bort nach Baben und Biener

gangenheit binter fich; in Baben bei Bien hatten ibn einflufreiche Berfonlichkeiten gefeben und ale entichiebenes, aufftrebenbes Talent. als wirtiamen Localtomiter nach Brag empfohlen. Die erften Debuts ichon als Meldbior in "Ginen Jux will er fich machen" und Gabriel Brunner in "Rampel" entschieben fein Engagement, bas er als Anieriem in "Lumpacivagabundus" antrat. Die Kritit begrunte ben nachfolger Dolt's freundlich, conftatirte fein entichiebenes Talent fur bie Romit und fein anspruchslofes, feineswegs vorbringliches Spiel. Lunger wirfte hauptfachlich burch eine gewiffe breite, trodene Romit: berb-tomifche Bartien in ber Boffe, im Bolfsitud und in ber Bauerntomobie gelangen ibm fait immer, in ber Operette tonnte nur ein auffallender Ueberfluß an Stimm Mangel feine Leiftungen ftoren, boch tam feine tomifche Rraft mancher mobernen Operette in erfter Linie gu ftatten. -Eichenmalb, ber Dritte im Bunbe, mar nach einem mehrmonatlichen Ausfluge an's Berliner Ballnertheater (Commer 1867) wieber an Brag gefesielt morben und beging am 14. Oct. 1873 fein 25jahriges Buhnenjubilaum mit allen Ehren eines gebiegenen, allbeliebten Rünftlers.

\* \* \*

Dies war das Perfonal,\*) mit welchem Birfing seine Schlachten ichlug; das Repertoire der Jahre 1864—1876 lehrt uns in überzeugender Beise die großen Umgestaltungen kennen,



Reuftadt zu Dir, Klerr, wo er zwei Jahre nutre allgemeinem Beifall wirtle. Dort tend sin her Ruf und Prag. Sein britte Alletten war von einer aufregenden Seine begleitet. In der bekannten Schäffenen in Laumpericagsdombud's füng sie politikut gener, ohne daß Le die merkte. Daß Bublicum wurde nurubig, erft; her Referent der "Prager Zeitung" Berf. C. M. Se au er, flatte die Simation auf; her Komiter, der fich sich ausgesichte" wähnte, founte dem Brand lösichen, daß Publicum von seiner Magis befreien, umd date eine ganzen Erfolg.

<sup>\*)</sup> Der Berion alfta tute im letten Directionejahre (1875-76) war folgender: Dir. und Unternehmer Rud. Birfing, Ritt. b. preuß. Kron. Drb., des fadil. Albrecht- und Erneftin. Saus. Drb. 2. CI., Inb. der öftr.

welche in biefer Beriode bie Berhaltniffe ber beutiden Bubne überhaupt erfahren haben, Berhaltuiffe, beren Ginfluß fich bie bentiche Buhne Brags felbitverftanblich nicht entgog. Die volle Theaterfreiheit allein icon bie mit ben politischen Greigniffen, mit ber constitutionellen Mera Defterreiche gefommen mar, mufite gewaltig einwirfen auf Bestand und Reichthum bes Repertoires, fie hat aber auch eine Berftarfung ber Reigmittel gur natürlichen Folge gehabt, welche bas Bublicum an bas Theater feffeln tonnten. Die Reuigkeiten mußten rafcher, gablreicher und pruntvoller als ehebem tommen, bie fromme Dentungsart bes alten Stamm. publicums, welches feine Claffiter mit Anbacht genoß, an einem foliben Luftfpiel feine Freude fand und burch eine harmlofe Wiener Boffe feine Ladmusteln in Thatiafeit feten lieft, mar balb und halb verloren gegangen. Der Ausstattungs Lugus erreichte feine Bobe, legte ber Buhnenleitung gesteigerte Laften auf und brachte im Berein mit ber frangofischen und Biener Operette bem alten, foliben Repertoire große Gefahren. In ber Schanfpielfunft wie in ber bramatifchen Literatur hatte ber Reglismus nach lang. wierigem Ringen ben Gieg errungen, aber auch bas Birtuofenthum war immer mehr in ben Borbergrund getreten, und einer

golb. Deb. "viribus unitis", b. bab. groß. golb. Deb. f. Runft und Biff., b, coburg, u. beffau'iden großen Deb, f. R. und Biff. - Anntet; Dr. Rerich, Geer., Bilbner, Bibl. und Actuar, Gnifchet, Archivar, Geibler, Det.-Infp. - Caffa: Dr. Schramm, Dbercaffier, Geltmann, 2. Caff., Gnifchet, Contr. - Theaterarate: Reg. Rath Brof. Dr. Mafchta, Docent Dr. Smoler. - Rechtsanwalt Dr. Marterer, Theaterbuchbruder Steinbaufer & Romat. Theaterbuchbolr. Emil Beil, Theatermechanifer Frang Sajet, Bianolief. Dr. B. Dido, Drael- und Bianoftimmer Brn. Schiffner und Gicter. -Regte: Oberreg. Dr. Emil Claar, jugl. Reg. b. Schaufp. und Luftfp., Regiff. b. Op. und Boffe Lubw, Simon, Infpic, Beig. - Souffleure: Dr. Alb. Regler und C. Stern. - Darftellendes Perfonal; Ghaufpiel orn, Beringer, Claar, Gidenwald, Fren, Beiger, Granert, Saffel, Rubus, Lunger, Muller, Romer, Sauer, L. und 3. Simon, Giege, Steinar; Damen Fr. Claar-Delia, Gris. Fries, Bartig, Biller, Brabowsta, Fran Lewinsty-Brecheifen, Grl. Mitfcherling, Frauen Bofinger, Schent-Ullmeber, Berfing-Bauptmann, Bollrabe; Rinberrollen: Marie und Anna Simon. Das Drernperfonal fiebe im nachften Abidnitt.

ftarten geiftigen Rraft bedurfte es, Die Ginheitlichfeit und Barmonie bes Enfembles ju mahren. Die perfonliche Reigung Birfings, feine Bergangenheit als Cavellmeifter, mochte ibn niebr nach ber Oper ale nach bem Schauspiel hinziehen, bag er aber bie Beburfniffe auch bes Schaufpiels zu erfaffen mußte, macht uns ja ber Inhalt feines "beutichen Theaters", machen uns bie barin ausgesprochenen und bewiesenen Lebrfate flar. Trothem bediente fich ber Director in ber Leitung bes Schauspiels porwiegend ber Bermittlung bes Oberregiffeurs, welcher, wenn er mit allem Rachbrud bie materielle Unterftutung ber Bubnen. leitung an forbern und au erreichen verftand, auch ber Bubne fünftlerifche Erfolge gu fichern vermochte. Go ericheinen uns auch die einzelnen Bhafen im Bestande und in ber Bute bes Repertoires wefentlich von bem Ginfluffe ber mechfelnben Oberregiffeure abbangig. Somobl in ber Pflege bes claffifden beutiden Schaus fpiels und ber Berte Chatefpeares als in ber Bermerthung ber neueren beutichen und fremdläubifden bramatifden Production finden wir die Brager Bubne in ber zwölfjahrigen Directions. periode Wirfings mit ftarfen Erfolgen thatig. Leffing, Goethe und Schiller, Chatespeare, Die Claffiter ber alten Briechen, soweit fie in biefer Beriobe in neuer Bearbeitung ber mobernen Bubne auganglich gemacht murben, Molière und Racine, fie Alle erscheinen im Brager Repertoire gebuhrend vertreten, allerdings nicht mit Gleichmäßigfeit auf die einzelnen Abschnitte ber Directions-Merg vertheilt, auch au einer Biebererwedung Ralibafa's ("Gafuntala" in Bolgogen'icher Bearbeitung), an hiftorifden Luftspielabenben u. f. w. fehlte es nicht. Bon ben Neueren, bereu Bebeutung fur bie Buhne langft feftstand, fanben Brillparger, Bebbel, Laube, Balm, Frentag, Otto Lubwig, Mofenthal, Bauernfel), Butlin, Butfow. Bradwogel, Gottichall gebührende Bflege, Die jungeren Errungenschaften bes Repertoires find burch bie Ramen Baul Lindan, Abolf Bilbrandt, Spielhagen, Baul Benfe, Albert Lindner, Rub. Gence, Bichert, Joj. v. Beilen, Robert Byr, Schauffert, L'Arronge, Friedrich Schut, burch die fruchtbaren Luftfpiel. und "Lufviel-Boffen". Dichter G. v. Mofer, Gorner, Girnot, Rneifel,

Julins Rofen, \*) Schweiger, welche Benedig mirtfame Concurreng machten, bezeichnet; andere flüchtigere Ericheinungen werben wir bei genauerer Befichtigung bes Revertoires tennen fernen. Mls "Specialität" bes neueren Repertoires traten bie Bauerntomodien Angengrubers - ber fich Aufgnas unter bem ichuchternen Ramen "Gruber" barg - auf, welche neben bem vielfach ungefunden ober unnatürlichen Bolts- und Bauernftud ber letten Jahrzehnte burch bie icharf realiftische Beichnung ber Charaftere und eine gewiffe ber Beitftromung angepaßte Tenbeng ftarte Birfung machten. Die ausländische bramatische Broduction mar namentlich burch bie Frangojen vertreten; gerabe in biefer Beriobe traten Dumas, Garbou, Fenillet, Augier u. f. w. beberrichend auf ben Blan, und bie Brager Bubne ftellte ben burch genialen Bau und bie Scharfe ber Charafteriftit fiegreichen Frangofen feineswegs Barribren entgegen, raumte ihnen vielmehr ben meiteften Spielraum und einen Ginfluß auf bas Repertoire ein, ber für die beutsche Broduction gefährlich murbe. Reben ben Frangofen erichien auch bas balb-frangofische Diosturenvaar Ercimann-Chatrian, Björnfon, ber Sanptvertreter ber neuen fandinavifchen Schule, ber Bole Frebro u. Al, auf ber Brager Bubue. Das Spectafel- ober Ausftattungsftud erreichte in ber "Reife um bie Erbe" nach Berne ben Culminationspauft feiner Birfung. Gine furge Revne wird uns ben Charafter bes Repertoires, feinen mefentlichften Inhalt in dronologischer Folge fennen lebren.

<sup>&</sup>quot;) Jul. 34 eien (Micolaus Duffel) hatte in bem Krigojājabre 1806 in Brag als Beaunte ber Canatopolişki bir verpfoliştilikben Agenden bei der Brager Beligibirection zu verfeben, vertieß aber infolge einer "mispertündlichen Berfingung", weder dei mu zu Rinnung einer Entutwohnung zwang, den Etaatsdien und Brag und wöhmete fich nun ganz der Böhne. Dur Geter einem Sthöckied gad das des konteiles Gambeilteater in Brag am 23. Sept. 1806 das Putthiet "Kim felichter Menfel". Ubrigens berrichts wurden Brager Techter und Velor langere Zeit ein gefpanntes Berchittig, das getegentlich auch zu einem Archeite gegen die Paldue bewog. In dem Krittenute der "Webenia" wurde Jul. Besten bruch 3. nut. Gundlich zu erfelt, dem 1807 S. Delter felgelte.

Das erfte Directionsfahr Wirtings (1964) bradte an Menigletien u. A. "ultere Milletten", "Bietra" om Welentbal (um fr. Berth). Benebir, "Cin Allifere Milletten", "Bietra" om Welentbal (um fr. Berth). Benebir, "Cin Unltfrie", Jenebir, "Cin Unltfrie", Jenebir, "Cin Unltfrie", "Bein die "Benebir, "Bein die "Benebir "Bein die "Benebir "Bein die "Be

1866: "Die järtlichen Bermanbten" vom Benebi, "5) Gerfäder "Die Biblerer", "Die fölfschun" (Gertatelfind). Beiline particibliche Felffpiel, "Um Tag von Oubenarbe", bas gerade Augelichts bes brobenben Krieges Beitalsfürme werder, "Ein Belffau" von Augier, "Sophematisch", "Luftpiel von Griebte. Schäß, einem Brager Murc, beschen reich Segabung andserfannt wurde und ber beutischen Bähne noch mauche willfemmene Bereicherung "uflichte. \*\*\*)

Das Noviläten-Mererbire von 1857 brachte u. M. Sarbou "Die braven Landleute", Die Baubig "Die Mattlidher", Griebe, Agim "Mildifeuer" (20. Marz jum Benef, bed Irl. Jünf), Berg "Die alte Schachte", Buttlie "Spielt indie mit bem Geneer", "Gerigoire", Genedie, Lehignarmug" und "Micherbedbe", Gvethe "Das Jahrmarthöfel zu Mundersweilen", beard von Bohl, Lande "Der Centibalter von Bengalen", Jul. Achtheim (Untonie de Giorgi) "Jacobsa v. Jülich (Tr.), Mefentbal "Der Schals von Mitchiberen.

1868 erfdsienen u. K. 4. Jäure: Boncenfeld "And der Gefellschaft", Alle Lindrer "Brutus und Goldatinus", Lande "Bie Zungen" (ber Autor batte feltst die letzen Proben gefeitet, dei der Première erreichten die Beilalchflume und die Angleiche auch eine folde Heftigleit, daß die Politie dem Aufor zum Erfcheine bewegen mußte, Jud. Genete, Apr den Kader Aufor zum Erfcheine bewegen mußte, Jud. Genete, Apr den Ka-

of an our Evolgic

<sup>\*)</sup> Hans Lange-Daffel, henning-Fren, Dorte-Rottmaper, Bugstaff-Sauer, Massow Albins, herzogin-Borth, henoch Eichenwald, Krosow-Filcher, Gertrub-Fr. Fred.

<sup>\*\*) 10.</sup> Febr., Barnau-Kühns, Jrmgard Bren, Ottilie Rottmaber, Abelgunde Sigoffy, Bismar-Pallenstein, Offenburg Saner, Schumrich-Eichenwald, Thusnelba-Kefiler.

<sup>\*\*\*)</sup> Frieder. Schuth wurde von Brag, wo er auch als Journalist wirfte, in die Redaction der "Reuen freien Presse" nach Wien berufen, zu deren hervorragendsten Mitarbeitern er gehort. Seine Gattin sit die einer. t. t. hofopernsangerin Frau Berton Schut der billner (f. Op.).

nonen" (bif. L.; ber Mutor hielt auch in Vrag unter befonderem Beifall Gebeldebera-Beofeningan), Auton Angene "Der Gevotter von der Erchäe" und "Bom Land und von der Erchäe" und "Bom Land und von der See", Otto Devrient "Jwei Könige" (Sch.), dags Pääller "Järif Gmil", Berg "Br. 28", Sophofieß-Donner "Anti-gone", Benebt., "Die treigistre Embenten," Mr. Sülfvandt (Breifaltspiel), "Die Reubermälten" (ber Mutor-Kame galt damols noch vielfach als Menoumy, Grillogare, Effice", Juge Mäller, Michalder (Beethopen: Kühnd.)

1869 famen: Schauffert "Schad bem Kvig", Sarbon "Alufer Frommen" (Sechine Berfing, Agabte Wollet, Homene Scillette, "Die Familie Beneiten", Dunas "Die Dame mit den Camelien" (15. Ma. Armand Daval-Saner, Duval Bater-Kübse, Wagutrite Gauthier-Fran Erbart von Berlin a. G.), Auch Gerickall "Calubrina Howard" (Lia v. Bulvowszfu i. b. Artefrolk), Schip "Taufchung auf Taufchung" (bif. 6ch.), Brachwegt "Die Derfieddule", Rofen "Zes Nachfern Jamefran".

1870: Bauernsch "Mobern: Augend", Wester "Kambels Gardiner vebigten", Freisllet "Aufe", Butlity "Die Zeichen der Lebe" (L), Dugo Müller "Won Stufe zu Sinfe" Leifelte Bufe, Morie-Wolfel), Wossenkolle Offini", Ant. Langer "Der ichte Jefuit", Meilbac-Galevo "Freu" (26. Mai, Gentont-Sollenskin, Gibert-Seitler), Gereges Sand "Der Marquis von Billemer" (16. Juli, mit Sonnensbal als Gaetan), Dentif her, "Der Uberheiden der Verlegen von der Millemer" (18. Juli, mit Sonnensbal als Gaetan), Dentif her, "Der Uberheiden der Verlegen von der Millemende Verlegen der Verle

Nil: M. v. Hitter, "Der Autogravhenfamulter", Gonbinet, Gonaus, Minard & Go." (mit Decfander, Gidenmobl und Beringer), Griffparzer, "Gin treuer Diener seines Herri" (4. Sebruar, Ranja Hallenderin, Germetweitering, Derrag Chie-Geauer, Banchaus-Studies, Grump-dohn), Frieder, Spielogen "Dans und Grete" (26d.), 2. Gruber (Annengweiter), "Der Barrer vom Rirdfelft" (4. Mar, Murselfer-Sauer, Marrer-Joslasskin, Gründer-Geliefter), Berla-Geordie, Drei Baar Schube" (Leni-Bagan), Griffparzer, der Berlager, Berla-Gerfeiter, Greter-Geliefter, Greter-Geliefter

1872: Weier "Das Seifungsieft", Arthur Müller "Die Berfehnderung ber Frauen", Aleift "Dermannsfhlacht", Bideetr "Ein Schritt vom Wege" (2). Garbon "Hermanbe" (27. Juni), Volen "Frinde", "Demetrius" v. Schiller Laube, Wildrandt "Die Waler", Schiespeare "Waß für Wöß" (beark. von Binde), Amiell "Die Tochter Beliaß" Gereibulfte, Auf wellfelle Maria Magdelana "Colah, Grillparter "Die Jübin von Tolebe", Baul Lindau "Waria Magdelana".

1873: Bilbrandt "Der Graf von Sammerftein" (1. Jan ), Grillparzer "Ein Bruberzwift im Saufe Sabsburg" (15. Jan.), Anzengrnber "Die

Reugeldieriker" (18. Jan.). Wolentbal "Wadeleine Worel", Sbalebpear, "Die lußigen geieber v. Bischier" (Gickenwad-Hofflaff, Damen Claar und Berftug), Belen "Ein Engel", "Tricode und Cacelet" (mit Blalel), A. Mels "Deine" junge Seiden" (Darro-Geiger), Wicker "Die Bladiften", Barrière und Perfols "Die Grafin von Sommerier", Schafflert "Ein Streib "Die Kraffle von Sommerier", Schafflert "Ein Größerieg", Arneid "Die Antirantippe", Ertmann-Ghatrian "Der polniche Tube" (Beldisch). Krebo. "Die einige Sender" (B.).

1874: Dofer "Der Clephant". Carbon "Unbrea" (24, Nan., Stephan-Steinar, Anbrea-Claar D.), Schweiper "Epidemifch", Rob. Byr "Der munde Ried". Laube "Bring Friedrich" (in Defterreich bis babin noch nie gegeben, Steingr-Friedrich, Friedr. Wilhelm I.3. Simon, Bilbelmine-Brecheifen), Rneifel "Der liebe Ontel", Raifer "General Loubon" (Bolfeft.), Mofenthal "Die Girene", Rofen "Comere Beiten", Dumas "Das Beib bes Claudins", Feuillet "Die verzauberte Bringeffin", Frit Dauthner ") "Anna", Linban "Diana", Björnfon "Die Reuvermalten", Bilbranbt "Arria und Mejfalina" (Damen Claar und Berfing), Mofer "Ultimo", Dumas "Alfone" (mit Fr. Gallmeyer ale Dab. Buicharb), Feuillet "Gphing", Angengruber "Der G'wiffenemurm", Berg "Die Bfarrerefochin", Carbon "Rabagas" (Rubus i. b. Titelr.), "Camfon", Tragochie von Carl Thomas (Carl Thomas Richter, bamale Univ. Brofeffor in Brag, Gatte ber Frau Morig-Richter, Tochter bes ebemaligen Brager und Stuttgarter Schaufpielers und Regisseurs Moris, welche nach bem Tobe ihres Gatten einige Beit ale bram, Lebrerin am Confervatorium wirfte).

"Nieis Leftenge, Mein Leopold" (Beigl-Cickenwald), Spielbagm Leich für Leich" (Sch.) Aufmenge, Den Registrate am Pieliem" (Geichmald), Murad Chiend (Geichmald), Murad Chiend (Geichmald), Wieder "Die Meile mu die der "Die Meile mu die der "Die Meile mu die Sehe" (nach Verne, Speelafelft), Bickert "Viegen ober Vrechen" (L.). Budert "Die Darwinianer" (L.). Schweiber "Die Darwinianer" (L.). Sidweiber "Die Darwinianer" (L.). Sidweiber "Die Darwinianer" (L.). Aufmet Dereit", Schweiber "Großführlich" (Schw.).

1876: Chafespeare "Ronig Richard II." (Sauer-Richard), d'Ennery

und Carmon "Die beiben Baifen" (Bolfisch), Barrière "Der neueste Ecanbal", Sarbon "Ferreot", Feuillet "Dalila".

Die Gafte, welche in der zwölfjährigen Directionsperiode Birjings die Prager Buhne betraten, repräfentiren so ziemlich die Blüthe, die Aristotratie der deutschen Künstlerschaft, und nur die

<sup>&</sup>quot;, Fris Manthner, damals in Brag als Journalist wirtend, führte sich mit einem Bandchen Sonette und diesem Drama in die Literatur ein und gählt nunmehr zu den gelesensten deutschen Fenilletonisten und Romanciers.

leiber ebenso jahfreichen Engagementswerber, benen ber Name "Gass" beugläß gebührte, störten bie harmonie in biesem glänzenben Kreise. Das zuwehmende Vitturssenthum hatte selbstverständlich auch einen "Ausschwende Vitturssenthum hatte selbstverständlich auch einen "Ausschwung" bes Gasspielenesens zur Folge, nicht zum Vortheil beschniehten ber fablien Bühnen — immerhin acite in der beiter durch biese Erscheinung der Rühne weringer als andere beitet durch biese Erscheinung ber Zeit, ja manche wertshvolle Terrungenichaft bes Repertoires war eben ber Intervention hervorragender gätte zu bassen.

Bleich im erften Directionsjahre Birfings erschien Fanny Ranaufchef - jum erften Dale feitbem fie in Brag fünftlerifc flügge geworben - in ihrer Baterftabt, ließ fich als Debea, Deborah, Glifabeth (Gffer), Antreval u. f. w. huldigen und verabidiebete fich mit einem an ihren Brager Urfprung erinnernben Spruche, um im nachften Jahre wiederzutommen. Hufer ihr fab man in ben Jahren 1864-76 Gabriele Allram, Friedrich Saafe, Afder, Emil Devrient, Jaffe, Augufte Baubins,\*) Bauline Ullrich, \*\*) Francisca Rottmaner, Frau Erhart (Grafin v. b. Goly, Brags erfte Cameliendame), Carl Sontag (wieberholt), Friederife Bognar im Berein mit Forfter und Rraftel (1869, "Rabale und Liebe", "Abrienne Lecouvreur", "Goes", "Carleichiller"), Lila v. Bulnomesto, Clara Riegler (wieberholt), Jauner (1870, u. M. als Beethoven und Jules Frang), Emerich Robert (1870 und 72, in ben Tagen feines jungen Rubme), Sonnenthal (creirte ben Berarmten Goelmann und Marquis von Billemer), Dr. Forfter (Friedrich)

<sup>\*)</sup> Hug. Baubius, Blege-Tochter bes ebem. Brager Oberregissens und Schauspielers Banbius, wegen seiner funstvollen Ralen ber "Nafen-Banbius" genannt, war von ihrem Pflagebater in Leipzig als junges Mödhen mit großer Gerunge für bie Bibne gebrült worben und fam 1808 de vollender Rünflierin nach Prag, wo sie als Marianne, hermance, Authörn, Jame Gre, Munalife, Marg. Bestern, Fifera Felbern, Lucie (Tagabudh), Mirambelina in, wart Benudwerung biuris.

<sup>\*\*)</sup> Bauline Ulfrich ericien 1868, 69, 70, 71, creirte u. A. bie Georgette in "Fernande", fpielte in ber Bluette "Gegenfeitig" von Schute.

Bilbelm in .. Ropf und Schwert"), Dettmer, Mitterwurger (1871 von Leivaig, Bola, Rean, Camout u. f. w.), Oberlanber (1872), Lewinsto (wieberholt), Dr. Forfter mit bem Chepaar Sartmann, Sallenftein (1875), - ferner Marie Beiftinger (u. M. als Fran v. b. Straf in "Bofe Bungen"), Rojefine Gallmener (wieberholt\*), Angad, Ling Daper, Blafel (wiederholt), Anna Chramm, Matras (1875, u. A. . als Beigl in "Mein Lepvold" und Registrator), die Gallmeper mit Schweighofer, Tewete. - Enfemblegaftfviele (aumeift im Reuftabter Theater) gaben Director Fürft mit feiner Biener Boffen- und Overettengefellichaft, Abelgibe Riftori mit ihrer italien. Gefellichaft (1865), Ernefto Roffi ebenfalls mit einer italien, Gefellichaft (Rean, Otello, Ludwig XI., Lear, Romeo u. f. w.); auch fab man im Reuftabter Theater 1865 Blonbin, ben "Delben bes Miggara", ben berühmten Schlittiduh-Tauser Radfon Saines (1875), ja fogar eine "arabijche Runftlergefellichaft aus ber Sahara" verirrte fich in Die Raume bes weiten "Mufentempels".

Aus bem avolfischigen Repertoire bes Schauspiels, das wir iher in flüchtigen Augen stigzit, heben wir nur noch einige markaute Vorstellungen hervor. Im Frischaft 1865 eoneentrirte sich das Zuteresse auf eine Vorstellung zu Gunsten bes gestig um anachteten Gu 1st dwr. man gab "Das Urbist des Zartuffe" mit Zerrient als Wolfere, und das zahlreiche Anditorium erschöpfte sich in Ovationen sier ben Dichter und den Gast. 1866, da Wars ben Musien vorverbeische Geneutrenz machte, spielte man nicht selten vor einem Parterre preußischer Arrieger. Um Tage des Einmarssches der preußischen Ture hate das Theater Benedig "Etischmitz" und das einachtig Lusspiel, "Etischmitzt" und das einachtig Lusspiel, "Eine Hotzfeige" auf

<sup>9.</sup> Bei ihrem Gaftijtel im Ang. 1872 macht: Zofeline Gallun eper von einen Erref auf der Abben Auffeher, fie mönnete mehrer Comptetftropten dem domatigen Kritiker der Bodemin. S. Seller und rief das Bablicim zum Michter gagen die Ertift auf, wod zu dewogten Seenen im Abacter fabrte. S. heller erwöderte mit einer Erflärung in dem genaumten Malter.

bem Repertoire; bas Commando ber Occupationstruppe nahm einen ftarten Ginfluß auf die Gubrung ber Bubne, übte bie Cenfur aus, trat aber ber Buhne felbit feineswegs feinblich entgegen. Am 17. August 1866 fonnte bas Theater magehindert mit gewohnter Festlichfeit ben Borabend bes faiferlichen Geburtstags begeben, Die Bolfshumne murbe unter Beifallsfturmen gefungen. und bie anwesenden preugischen Militars bezeugten burch Erheben von ben Gigen ihre Achtung por biefer Rundgebung treu patriotijder Gefinnung. Im October tam ber Monarch felbit, begleitet von Beuft und anderen Miniftern, nach Brag und mobnte einer Festvorstellung bei. In ben Jauertagen bes Jahres 1868 blieb bas beutiche Theater wie aubere beutiche Baufer Brags nicht unberührt von ber politifchen "Stromung" ber Beit; die "Beuft-Berbit-Ccanbale" pflangten fich auf bem Blat por bem Theater fort, Fenftericheiben flirrten und Infanterie marichirte gum Schut ber bebrangten Buhne auf, bem Bublicum bie Bahn freimachenb. 3m Rabre 1871 veraulafte ber 80. Geburtetag Griffparger's ein festliches Ereiquif auf ber Bubne: nach ber Gurpanthe-Ouverture fprach Frau Berfing einen Brolog pon M. Rlagr. worauf Medea mit Muna Berfing in ber Titelrolle, Ling Sabn als Rreufa, Sallenftein als Rafon, Ribus als Rreon in Scene ging : ben 70. Geburtstag C. E. Ebert's feierte man in bemfelben Rabre burch eine Reufcenirma feines "Bretislav und Antta" und abnliche vietatvolle Erinnerungefeste murben in jedem Sabre mit mobithuenber Regelmäßigfeit begangen. Das Brager Theater behanptete fich eben, von vorübergebenben Erichütterungen und Schwantungen abgeseben, unter Birfing ftete auf murbiger fünftlerifcher Bobe, bielt fich im innigen Contacte mit ben Deifterwerfen ber bramatifchen Literatur, mit ben Trabitionen ber beften Beiten und mit ben Erringenschaften ber Gegenwart; barum murbe and ber Abgang Wirfinge ale ichwerer Berluft für bie Brager Biibne empfunben; feierlich und berglich gestalteten fich, wie wir noch feben werben, die Abichiebsabenbe bes Birfing'fchen Schanfpiels.

-----

## XXV.

## Die Oper unter Birfing. - Birfing's Abichied.

(1864 - 1876.)

(Die erften Borftellungen. - Capellmeifter Richard Bente: fein Birfen und fein Abichieb. - Aus Briefen Flotow's. - Die Capellmeifter Rappolbi. Glandfp. Gitt und Cfraup. - Das Berional: Bachmann's Mbichieb, Bincens Bedo, Sigmund Bajos ; fprifche und Operettentenore ; bie Barptoniften Robinfon, Cabarbt, Rreici, Abalbert Schebesta; Die Baffiften Gilere, Giebr, Chanbon, Gichberger, Dobich, Lud, Uttner u. A .; - bie bramatifchen Cangerinen Raing Braufe, Thereje Coneiber, Babriele Czegal, Abele Loewe, Marie von Steinis-Mofer; Die Coloraturfangerinen Teren, Benny Brenner, Deichmann, Erbart; Altiftinen und Deggofopraniftinen Lang, Berechon, Blobet, Loider, Burenne: jugenbliche und jugenblich bramatifche Cangerinen: Carla Suttarv, Banocha, Lauffer, Bertha v. Dillner, 3ba Jager, Marie Schrötter, Marie Schmidt, Rathi Sallenftein, Lili Lebmann u. M., bie Conbretten Grun, Raler, Josefine Bagan, Irma Rittinger, Frühling, Minna Schenf-Ullmever; bas Ballet; Status 1875-6. - Das Opern : Repertoire; Opern . Ereigniffe: Die Africanerin, Mignon, Meifterfinger, Samlet, Romeo und Jutie, Mattabaer, Alba. -Die Operette: Offenbach's icone Belena, Die iconen Beiber von Beorgien, Großbergogin, Barifer Leben, Trapegunt u. f. m., Renigfeiten von Bait, Suppe, Brandl, Dopp, Jonas, Lecoq, Job. Straug. - Bafte. -Der materielle Lebensgang ber Direction; ungunftige Finangberhaltniffe; bas Theater im Kriegsjahr 1866; bas Reuftabter Theater; Reform bes Theaterpenfioneinftitute; Birfing und "feine" Intenbanten : Bintae, Gorner, Graf Bolfenftein, Baron Beche; Contracteverlangerung; Theater-Renovirung. - Directioneverleihung an Ebuard Rreibig. - Abichluß ber Wirfing'ichen Mera.)

Wie das Schaufpiel, so bedurfte auch die Oper Wirsugs mehrer Wonate zu ihrer Sammlung und Stabiliftrung. Das Bersonal, mit dem sich der neue Director auf diesem Gebiete einsührte, tonnte in seiner Wehrheit teine Gnade vor den Augen eines Aublicums simben, das an die Lesstungen jeder nenen Operneitlichgit den jedicht den schöften Auflick den Auflick der Berockstell und getwissen auch berechtigt war. Die erste Opern-Ber-



ftellung (31. März 1864) brachte bas "Nachtlager in Granaba" mit einer ben Bragern von ihrer mufitalifchen Bochichule ber betannten jugenblichen Gangerin, Grl. Beitl als Gabriele; am Dirigentenpulte fag ein neuer Cavellmeifter, Richard Genee man perhielt fich mobimollend aber gumartend. Die nächften Overnabende brachten einige entichieben gunftige Momente. 216 Elvira in "Ernani" begrufte man Frau Raing Braufe mit Blumen und Beifall als Bermittlerin zwifchen ber abgeichloffenen und ber neuen Mera, ber Dame aber ftand in Don Carlos-Robinfon ein jugendlich frifcher Barnton mit warmem Bortrag, verftanbiger Darftellung, ichouen Mitteln gur Geite - eine ausgesprochene "Errungenichaft" bes neuen Directors. An bem neuen Dirigenten war es jun por Allem, bas ichwantende Enjemble zu confolibiren. Suftem in die operiftische Arbeit zu bringen, und an Berftandniß für feine Aufgabe fehlte es Benee feineswegs, wenn ihm auch Die nothige Energie fur Die Bewältigung aller Schwierigfeiten unter ungunftigen Berfonglverbaltniffen nicht zu Gebote fteben mochte. Richard Genee (geb. 7. Febr. 1823 gu Dangig) mar feit 1848 als Opernbirigent an ben Buhnen zu Reval, Riga, Coln, Duffelborf, Machen, Dangia, Maing, Schwerin thatia und aus ber medleuburg'ichen Sauptitabt als Nachfolger Jahu's nach Brag berufen worben. Unter feiner intelligenten Leitung brachte Die Brager Bubne von eingeburgerten Berten namentlich "Tannbaufer" und "Lobengrin" gu glangvoller Aufführung; baneben manbte er feine gang besondere Fürsorge ber Bflege moberner Brobuction gu: Abert's "Aftorga", Bruch's "Lorelen", "Santa Chiara" vom Bergog Ernft gu Sachien Coburg, Beftmaper's "Wald bei Bermanuftabt", Rasmener's "Landbaus zu Mendon", Sulger's "Johanna von Reapel" u. j. w. wurben bon ihm ins Repertoire eingeführt. Er felbft ftellte fich ben Bragern als Operncomponist guerft 1868 mit einer einactigen Oper "Der ichwarze Bring" (Text nach Ronebue) por, Die eine besonders freundliche Aufnahme faud. In inniger Freundschaft und Sympathie mar Benée Flotow verbunden; "mit Liebe" itudirte er beffen "Bilba" ein, die Oper "Um Runenftein" aber mar bie Frucht gemeinsamer Arbeit ber Beiben. Und Flotow trat mit ganger Energie fur ben Freund und Mitarbeiter ein, als locale Berhaltniffe und Differengen beffen Stellung in Brag ericbutterten, ibn einer thatfraftigen Jutervention bedürftig ericheinen ließen. Mus bem Nachlaffe Birfing's liegt mir \*) eine Reihe von Briefen Flotow's bor, bie fich burchaus mit Angelegenheiten Genee's beschäftigen und das innige Freundschaftsverhältnift ber Beiben in nicht unintereffauter Beife illuftriren. Es mar im Frühling bes 3. 1868. nicht lange nach ber erften Aufführung ber Flotow-Genee'ichen Oper "Am Runenftein" in Brag, ale bie Stellung Richard Benee's als Brager Dvern-Cavellmeifter bebeutlich in's Schwanten gerieth. Genée batte feine Biberfacher im Orchefter, im Ganger, perfonal, im Bublicum und - in ber Directionsfanglei, und feine Erfetung burch Rappolbi, ben bie Brager bereits als Biolinvirtuofen ichaten gelernt batten, galt als ausgemachte Sache, Benie hatte noch zwei Jahre Contract fur Brag, feine Beifeitefekung tam ibm äufterft ungelegen, fein Künftlerftols mar auf bas Dieffte gefrantt, ba ihm nicht einmal Belegenheit geboten werben follte, fich ale Dirigent von ben Bragern gu empfehlen. In biefen ichweren Tagen mar es Flotow, welcher fich bei bem ihm febr verpflichteten Brager Theaterbirector Birfing fur feinen Freund und Mitarbeiter Genée einsetzte. Friedrich v. Flotow mar icon früher mit Birfing in Correspondens gestanden; er batte biefem im November 1866 birect feine Berwendung angeboten, ban bie nach Galvi's Abgang erlebigte Stelle bes Dofobernbirectors ihm gufalle; feine Spinpathien für ben Brager Director leuchten am beutlichsten aus einem Briefe hervor, ben er am 27. Janer 1867 an Birfing richtete.

"Meine Anertennung," schreibt Flotow, "für bas fast Unglaubliche, was Sie mit Ihrem Stells gelestet und was wohl so kab tein zweites Abeater ausweisen tann! Alle hiesigen (Wiener) Blätter theilen diese erkennung für Sie, und ich bin überzengt, daß vielleicht nur ein einziges

<sup>\*)</sup> Bermittelt durch die Gute des frn. Palme, berzeit Directors bes beutichen Sommertheaters im Bitrofi'ichen (heine'ichen) Garten zu Brag.



Bublicum bies nicht ertennt und zwar bassenige, welches von Ihrem Birten ben meisten Bortheil und bie größten Gemige bat. Es pffegt ja immer so zu sein, und biese Ersahrung habe ich personlich gemacht, als ich ben Schweriner Musentempel birdairte . . . "

Angleich fündigte Flotow für den letten Jaher fein Eintreffen in Brag an. Bon nun an galt es energische Sorbereitungen für den "Anneustein", der am 13. April mit sarfem äußeren, aber feineswegs andauerndem Ersolge in Seine ging. Die Triumphe Genies als Autor hinderen nicht, daß die Arbeiten zu seiner Beseitigung als Capellmeister sortgeset wurden, was weder dem Bedrothen noch Blotow berdorgen blied. Sosjort begann der Letzter seine thätige Juttervention bei der Direction.

"Die Anficht" - ichreibt Flotow am 3. Dai 1868 an Birfing -"baß Benee in Brag als Dirigent unmöglich geworben fei, icheint mir burch ben Erfolg Ibres neuen Capellmeiftere (Rappolbi) noch nicht gerechtfertigt. Jebenfalls murbe ein Aufgeben von Benee's Stellung in biefer Beife, abgefeben von ber ihm perfonlich gugefügten Kranfung, feinen Ruf in ber mufitglifden Belt fo gefährben tonnen, bag ein neues Engagement bebeutenb erichwert murbe. Gine anbere Schwierigfeit murbe auch biejenige Berpflichtung bilben, melde mir Drei ber Schmeriner Bubne gegenüber übernommen haben. 3ch febe febr gut ein, baß Gie amei erfte Capellmeifter faum beichaftigen fonnen und baber auch gern bas Gehalt bes Ginen erfparen mochten, auch ift mobl porausaufeben. baß bie mobl mandmal etwas zu nachfichtige Freundlichfeit bes Einen und bas vielleicht etwas ichroffe Auftreten bes Unberen unerquidliche Barteis uugen beim Berfonal, ja felbst noch anberweitig bervorrufen murben. Sieburch mare 3br Bunich, fich mit Benee abaufinben, allerbinge gerechtfertigt; bebenten Gie aber and, lieber Berr Director, bag Gie verlangen, Bente follte nicht allein ein ficheres Engagement von noch zwei Jahren ploBlich aufgeben, foubern mußte bann auch eine für feine Berhaltniffe immerbin toftfpielige baueliche Ginrichtung verschleubern und feine einträglichen Lectionen verlaffen, um in anderen Orten erft Jahre und Dube baran gu feten, fich abnliche ju erringen. Dasfelbe von Genee verlangte Opfer, verbunben mit ben burd mich garantirten Rudgablungen an bie Comeriner Bant (man fiebt, Flotow mar Birfing auch finangiell beigefprungen), murbe Ihrerfeits auch ein Opfer nothwendig machen, wenn Ihnen bie Lofung bes Benee'fden Contracte munfchenemerth. Geben mir alfo, bie verschiebenen Intereffen im Muge behaltenb, im Uebrigen flar und offen au Berte, wie uniere freunbicaftlichen Begiebungen erbeischen, um eine Einigung zu erzielen. Weiture Auflicht nach gibt es biezu zwei Weizerentweber Genie gebt in jein Kongagement zuräuf und gibt dossflete erft auf, wenn ihm ein anderer annehmbarer Contract angeboten wird, oder — und volle sich eine Briefen nach das Jahnen BladfichenBretterer er nimmt eine Kliftnbungslimmte von Ihnen schort an, auf das Riffice, früher oder spikter ein vollendes anderes Augagement zu finden. Das Legketze würde sich im für das nächte balbe Jahr ichwerlich darbeiten; die Saijon ihr vorgendt, und die selfelft ernabnten mir in Prag, das ei ein Zentischund 96 vorante Capellmeister gebe. Aus allem Diesen werden sich und berichten ermellen, wochde rectle Bropositionen Sie zu machen hätzen, foll ich auf Brund berießen mit Gende reden. Ihrer freundlichen Antwort eunggemeischen Felotow."

In biefer Beife fette fich bie Correspondens noch langere Beit fort. Flotow wies barauf bin, bag bie fünftlerifche Bofition feines Schütlings burch feine letten Thaten, namentlich burch bie Einftubirung ber "Frangofen von Rigga", welche Rittl felbft marm anerfanut hatte, eber gehoben als ericbüttert ericbeine und Rappolbi ichwerlich bas Bunder pollbracht baben fonne, fo rafch einen Mann unmöglich zu machen, "ber Jahre hindurch bagu beigetragen habe, bie Aufmertfamfeit aller beutschen Componisten auf Die Brager Dper gu lenteu". Das abfällige Urtheil ber Orcheftermitglieber. bas Birfing auführte. tonne babei boch mahrlich nicht in Betracht tommen. Flotow erbot fich geradezu zu einer Reife nach Brag, um burch Intervention beim Landesausschuft fur feinen Freund bie restitutio ad integrum gu betreiben, er fchlug Birfing por, Beuer ichlimmftenfalls aufer ber Abfindungefumme pon 1000 fl. noch ein Abichiedebenefig mit bem "Runenftein" gu bewilligen. Schlieflich murbe benn auch bie Affaire gu beiberfeitiger Bufriebenheit erledigt. Flotow theilte Wirfing mit, bag fich Benee burch bas liebenswürdige Entgegenfommen und bie Berficherungen fernerer ungeftorter Freundichaft von Geite Birfings gum Bergicht auf bie Abichiebevorftellung habe bewegen laffen - berfelbe fam nach Brag, nahm feine Abfindungefumme in Empfang, und bie Lojung bes Bertrags wurde vollzogen. Den Schlufpunkt biefer Correspondeng, welche bagu beitragt, eine interne aber auch intereffante Affaire in ber Brager Bilbnengeschichte aufzuhellen, bilbet folgendes Schreiben Flotow's an Birfing vom 20. Juni 1868:

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH



"Emplangen Sie meinen berglichten Dant, das Sie den "Nunentlein" um Feit-Dere (für die Ammehreibe des Anliers im Brag) sehimmt baben ; es freun mich umfomedr, dass Sie diese Dere möhlten, weil daburch jeder Glauben an perfondien Animofität aggen Gente sermächte if nun Sie, wie Sie es mir verdrochen, im Allem auf die deblie und derenhofeter Beile Die Beder geholten baben. Golde Charaltere, wie der Jöre, findet man bentyntuge jo schwert, dos es wirtlich wohlfbuend sit, beren zu begegnen, und bai sich mich glidfulf ichten, Dann mein wolltenmense Bertrouen in der Bende ichen Angelegenbeit geichent zu baben. Hiefen nechmals meinen besten Dann tum benienen wömtner abnebermat!"

Svard Rappoldi, ber Rachfolger Geneie's, war ein träftig und erfolgreich emporftrebendes Talent. Um 21. Februar 1839 zu Wien geboren, hatte er ichon im vierten Lebensjahre Clavier und Geige spielen gelernt und im sebennten Lebensjahre in der breifachen Chagnthaft als Kamist, Wolfmit und Componist in Wien dass Concertpodium betreten — die Geige aber wurde sein Daupt-Justrument; er bilder sich im Wiener Conspriedurium unter Dellmeberger und dei Fros. Böhm ans, nahm Unterträft in der Compositionstehre dei Gecher, Geutsch, Auftmatscha, Bargiel n. Unter (1854—61) Geiger im Vierterdam (1861—66), Capellmeister de ben Vierterdam Oper in Voterbam (1861—66), Capellmeister de de Voterbam (1861—66), Capellmeister de voterbam (1861—66), Ca

Rappoldi, gunachit alternirend mit Bence, feine Functionen an und leitete bis 1870 als erfter Capellmeifter mit funftlerifchem Sinn die Brager Oper, woranf er als Biolinbrofeffor an bie fal, Bochichule fur Dufif in Berlin übertrat - feit 1877 aber wirft Rappolbi, einer ber hervorragenbften Deifter feines Inftrumente, ale erfter Sofconcertmeifter und Lehrer am Confervatorium, feit 1886 auch als Dirigent ber Conferbatoriums-Concerte ju Dresben. Als Runitler bat er (vermalt mit ber fal, fachi. Rammerbirtuofin Laura Rappolbi-Rahrer) feinen Ramen burch gablreiche Concert Tourneen in Europa befannt gemacht, \*) feine Compositionen aber (Conaten, Streichanartetten, Somphonien, Lieber u. f. m.) find geichatt in mufifalischen greifen. Jahn, Bence und Rappoldi, Mufitern von Ruf und Bebentung, rang fich ein anderer Dirigent in Brag fogujagen "von ber Bite auf" b. h. vom Chorfnaben junt erften Cavellmeifter empor: Ludwig Clanstn, ber icon unter Jahn's trefflicher Leitung in ber Mera Thome feine befondere Begabung und Befähigung jum Dis rigenten bargethan hatte. Glansty mar 1838 gu Baiba in Bohmen als ber Cobn eines ber mufitfundigen Bolfsichullebrer alter Mera geboren, von feinen Eltern in die Mufit eingeführt und fobaun nach Brag gefandt worden, wo er als Chorfnabe an ber Metro. politaufirche bei Sct. Beit unter Domeavellmeifter Johann Sfraup

fang und 1850 (wie befannt) unter ben fingenden Rnaben im "Bropheten" bie Buhne bes beutschen ganbestheaters betrat. 1852 ins Brager Confervatorium aufgenommen, ftudirte er unter Milbner Bioline und macht icon brei Rabre fpater in einem Conferpatoriums Concerte Anffeben. Gin Jahr nach Abfolvirung (1859) trat ber bemabrte Schüler in's Theaterorchefter, componirte gu zwei Boffen, Erftlingswerten Julius Rofen's ("Der beutiche Bund" und "Die Kaichingsbraut"), welche im Commertheater bas Licht ber Belt erblidten, Die Dufit, avancirte 1862 gum Ballet-Correpetitor und Dirigenten, im nachften Jahre nach Tauwis jum zweiten Capellmeifter und Chorbirector (neben welcher Stellung er ein Rahr noch bie Biolinbrofeffur am Confervatorium fupplirte), 1868 neben Rappolbi auch jum Dirigenten von Opern, 1871 endlich jum erften Capellmeifter - mahrend fein einftiger Lehrer 30b. Stranp ale zweiter Capellmeifter und Chorbirector wieber in ben Berband ber Bubne trat. \*) Glaneft fist nun faft 25 Rabre am Dirigentenpulte bes Brager beutiden Theaters, wohl bunbert und mehr verschiedene Opern find unter feiner gebiegenen Leitung wiirdig interpretirt worden, jebe Novitat, die er einstudirte, batte baburch ichon gewiffermaßen bie Burgichaft eines anftanbigen Erfolges erhalten. Mufiter burch und burch, führt Glansty bas Seepter bes Dirigenten mit ruhiger, ficherer und energischer Sand; bas Orchefter tenut ibn und respectirt in ibm ben feiner Cache allegeit ficheren Deifter, ben aus feiner Mitte emporgewachsenen Runftler und Dirigenten. Gein Ginfing machte fich ftete unter wechselnden Buhnenleitungen im Ginne eines foliben vielfeitigen Repertoires und foliber fünftlerifcher Leiftungen geltenb; er blieb aufrecht im Rusammenbruche, vererbte fich von Direction auf

<sup>9, 21.6 1879</sup> die Thätigkeit Joh, Ertenm's am beutichen Landeithauter int Unterbrechung ertitt, wirfte Dan is Sit t als zweiter Carellmeither folange, bis Stam wieder in sein altes Engagements Berdultnis teat (1873); Un ton Sitt dagegen (der Kamte fennyeichnet die Beiden als Miglicher einer befannten Pegage Mulfirer um Haftenwendenmacher-Jamilie, der auch Art. Sitt, die Peimadonna der Ledischen Der angehort) wirfte mehre Zaher als erter Carellerdeiter ein Denemacheiter.

Direction und wurde als Leiter großer Orchester-Aufführungen, Oratorien u. f. w. von Bedeutung für das musstalische Prag überfaupt. Als Liedercomponist wird Stansty oft und mit Beisall gespungen, auch zu einem Schauspiel "Der Liedeszauber" von D. Derz (Beardeitung von Obertänder) schrieb er die Musst und fand damit verdiente Wirdigung.

Das Sängerpersonal, bas in ben einzelnen Phasen ber Birfingschen Direction bie Prager Oper repräsentire, erhob sich aus etwas verworrenen Anfängen allmälig zu einem Ensemble von achtbarer Gite, ja von Bedeutung. ) Als helbenten or

<sup>\*)</sup> Der Status ber Oper mar 1864/5 folgenber: Regie Berr Bobiftabt. Berren: Bachmann Selbentenorp., Bernarb lyr. unb Spieltenor, Gidenwalb Tenorbuffop., Gilers feriofe Bafp., Franofd 1. Bagp., Sanbrifd fl. Tenorp., Sager 2. Barpt. und hobe Bagp., But Bagbuffo (auch Opernreg.), Robinfon 1. Baryt. - Damen: Frl. Beitl ing, Bel. B., Frl. Fries 2. Belangen., Fr. Sallenftein 2. Coubr., Fr. Raing-Braufe 1, bram. Bei. B., Frl. Roppe 3. Befangep., Frl. Lang Altp., Frl. v. Teren 1. color. Bejangep., Frl, Binfler Coubr. und jug. Gefangspartien. - Ballet: Mleg. Baul Balletm. und 1. Colot., Alfr. Baul 2. Golot., Frl. Marie Rubolph 1. Golot., Frl. Depelberger 2. Solot. - Balletcorpe: Berren : Beg, Bofa, Rneifel, Rolly, Gnifchet, Taubeles, Fris. : Baftl, Brba, Sausborf, Son, Bermine und Caroline Rempf, Rotraufd, Mever, Richter, Schmatal, Staffa, Teumer, Belich. - Chorperfonal : Berren : Baper, Bobm, Dobler, Duchet, Dufdnes, Golbftein, Saub. . lein, Beber, Diegler, Regebly, Orth, Baffy, Betal, Bineles, Rufl, Stiasny, Bagner, Beiß, Belleba, Bilbner, Byfenis; - Damen: Frl. Fifcher, Fran Grauert, Frie, Spinel, Langenberg, Lebnert, Fr. Lenners, Frie, Lindner, Lippmann, Malet, Mufliwifdet, Fr. Orth, Gris. Polat, Rieß, Rudauf, Ruppert, Schaller, Schmibt, Smela, v. Stremberg, Swoboba, Trieb' Tidiridnis, Beifbad, Fr. Belleba. - Ormefter: Berren: Altidul, Anwalsto. Benbiener, Bubnert, Bauer 1, 2, 3, Benbl, Cerba, Chre, Doleneto, Duffet, Drecheler, Gifcher, Sufat, Blamfa, Grabe, Janatta sen. und jun., Ropenty, Ribery, Klima, Runfl, Maper, Milbner, Muller, Mittas, Muffort, Blot, Betrina, Bognanoto, Bifarowis, Rangel, Stiebal, Stelzig, Schut, Schmibt, Smita, Teste, Bitet, Bittich, Biebemann, Bilfert, Frau Lehmann. -Orchefterleitung: Rich. Genee 1. Capellm., Glandin 2. Cap. unb Chorbir., Brof. Milbner 1. Ordefterbir. und Golofp., Bebral 2. Dre defterbir., Schunemann Dirig, b. Balletmufit, Boananetu 2, Golofrieler.

batte Birfing noch von feinem Borganger Thome orn, Chuard Bachmann übernommen -- aber gerabe in biefe Hebergangs. geit fiel eine anhaltenbe ftimmliche Inbisposition biefes ebebem "unverwüftlichen" Sangere: icon im Friibiabr 1864 mufite er einen langeren Erholungsurlaub antreten, mabrend beffen Tichatichet. Schnorr v. Carolsfelb, Steger, Emilio Naubin burch Gaftfpiele und Bernard ale beimifcher Bertreter Bachmann's ben "primo uomo" ber Brager Oper erfesten. Rach Berlauf einiger Donate febrte er mieber, batte glangenbe Abende, fah fich aber im Frühighr 1865 abermale genothigt, aus Gefundheiterudfichten einige Reit ber Bubnenthatigfeit zu entfagen. Er verabicbiebete fich am 8. April, ging von Brag sur Braftigung feiner Gefund. beit nach Rarlebab, wo er einige Beit privatifirte, und bann gur Beit bes großen Gangerfeftes in Dresben mit burchichlagenbem Erfolge gaftirte. Schon bamale mar Bachmann gum Rachfolger Schnorr's in Dresben auserfeben, boch band ibn ein Contract vorläufig an Caffel, wo ibm fofort lebenslängliches Engagement angeboten murbe. Rach ber 1866 in Rurheffen eingetretenen politifchen Ummalgung und ber Uebernahme bes Softheaters burch bie preuß. Regierung erfampfte fich Bachmann feine Entlaffung und trat 1867 fein Dresbener Engagement an. Bon Dresben aus gaftirte er im Janer 1868 in München und gefiel berart, baf alle Bebel in Bewegung gefett murben, feinen Dresbener Contract gu lofen. Der Ronig, Richard Wagner, welcher Bachmann icon in Brag als feinen fünftigen Giegfried proclamirt hatte, und Billow intereffirten fich für ibn, Wagner batte ibm fpeciell ben Balter Stolging in ben "Deifterfingern" gugebacht, Schlieflich wurde auf perfonliche Intervention bes Ronigs von Baiern bei bem Ronia von Cachjen Bachmann's Contract geloft, und am 1. Sept. 1868 trat er fein glaugenbes Engagement in Munchen an, bas mibrige Befundheitsverhältniffe allerbings balb abbrechen follten. Bachmann erfrantte zweimal an Diphtheritis, und bas zweite Dal blieb eine nachhaltige Schwäche ber Stimmfraft gurud, welche ben Ganger veraulafte, im October 1869 einen einjährigen Urlaub zu nehmen. Am 28. Oct. 1869 fang er aum letten Dale,

Obwoss nichts unversicht blief, die verlorene Stimmtraft wieder au gewinnen, gelang dies doch nicht mehr. Bachmann betten Wale Ophssperitis, und die Arche erflärten die Abreise von Minnsche, bessen Allen weber ihm noch seiner Familie erträglisch is, als gedoren. So ließ sich dem Vodymann in der Bollfraft seines Alters, 1871, pensioniren und beschloß seine Thätigkeit als Sänger. Seitdem leber er einige zeit in Tirol, von dem dortigen klima vergeblich Niedles ber Seitmen erspflich, das Jahan nach Aarsesod in die Batersadt seiner Fran und übernahm dort, um sein der Annst geweistes Streben nicht aufgeben zu milsen, die Direction des Karlsdader Theaters, die er unter schwierigen Verhältnissen mit Ersog slübrte, die in der Tod noch in der Volltraft seiner Socher der Kant und die der der der Volltraft seiner Socher der Kant und die der Volltraft seiner Socher der Kant und der Volltraft seiner der Volltraft seiner Socher der Kant und der Volltraft seiner Socher der Kant und der Volltraft seiner der Vol

Die Frage bes Erfates für ben verlorenen Bachmann murbe nach einigen anberweitigen Berfuchen in intereffanter Beife gelöft. Im Berbande ber cechischen Buhne ftand feit 1862 ein junger, mit anftergewöhnlichen Mitteln begabter Ganger, ber in Leitmerit eutbedt worben war und bei Thome freundliche Aufnahme acfunden hatte: Binceng Becto, ber Reu-Entbedte, machte in ben Cechifchen Opernvorstellungen Auffeben, feine Bage fteigert fich auf - 100 fl. monatlich und 6 fl. Honerar, woven ihm aber ichulbenhalber etwa bie Salfte "auf bie Sand gegeben" murbe. Differengen mit Director Liegert fowie Ueberanftrengung und finangielle Rudfichten ließen ibm jeboch einen Taufch mit bem beutiden Theater, ben Birfing im Muge batte, febr munichens. werth ericheinen, und trot aufänglicher Ginwendungen bes Landesausschuffes gegen ben ordnungswidrigen Uebertritt eines Mitgliebs bes einen Laubesinftitute an bas andere murbe ber Bertrag perfect, als eine Directionstataftrophe am cechifchen Theater alle Bebenten gerftreute. Becto trat am 7. Gept, 1865 als Manrico aum erften Dale im beutichen Lanbestheater auf; feine Geftalt war feineswegs imponirent, feine Darftellung etwas naiv, feine Musiprache bes Dentichen ohrenbeleibigenb, bies Alles aber machten feine mahrhaft glangenben Stimm-Mittel, ein Tenor von Ebelmetall, von feltener Schönheit und Rraft, wett. Die Stretta wedte Beifallefturme, Die befürchteten Cechifchen Begen-Demonstrationen blieben aus, ber Abend brachte bem beideibenen Reuling einen vollen Triumph. Die folgenben Debuts (Ebgar, Dafaniello, Raoul, Robert, Bergog in "Rigoletto) verliefen in abulicher Beije: bas belle, große Organ, bie natürliche Toubilbung, bie ficbere Intonation in ben bochften Interpallen, Die bubich nugneirte Bortragemeife ficherten Becto Erfolge, welche feine bereits angebeuteten Dlangel nur wenig beeintrachtigten. Erft fein Lobengrin ließ bie Grengen feines vorläufigen Ronnens beutlich erfennen, und jebe Bartie, welche von Becto beutiche Brofa verlangte, murbe gum Bageftud für ibn, Genug und Erheiterung jugleich fur bas Bublicum. Gleichwohl ift Binceng Becto neun Jahre eine für bie beutiche Oper Brage merthvolle Rraft geblieben; bie Dangel, welche ibn in ben erften Rabren bemmten, minberten fich im Laufe ber Jahre, fein Organ aber eutfaltete fich zu voller Rraft und tam mancher Oper, auch mancher intereffanten Renigfeit fehr gu ftatten: er creirte in Brag ben St. Auban in "Santa Chiara" vom Bergog von Coburg, ben Richard in Berbi's "Mastenball", ben Aftorga in Abert's gleichnamiger Oper, Otto in Bruch's "Lorelen", ben Basco in ber "Africanerin", ben Bilbelm Deifter in "Mignon", Berbi's "Don Carlos", ben Stolzing in Bagner's "Meifterfingern" u. f. w. 3m Jahre 1872 war burch Anftrenanugen im Berufe, übermäßiges Forciren und Unregelmäßig. feiten in ber Lebensweise bes Runftlere bas felten ichone Organ Becto's bereits berart angegriffen, bag man jeber feiner Leiftungen mit Bangen entgegenfah: ein Erholungenrlaub brachte feine Benefung, ber Ganger icheiterte in Bartien, Die ibm ebebem nur Siege gebracht batten, man mußte anbere Teuore (Grund, Leberer, Sajos) gur Aushilfe herangieben, bis endlich fein Berluft befiegelt war: Becto jog fich nach feinem Geburtsorte Rogbialowit auf ein von ihm erfauftes Landgut gurud, Die Lungenfraufheit aber, bie ibn erfant batte, machte fo ravide Fortidritte, ban er icon am 13. Juni 1874 im 40. Lebensjahre verichieb. Das Berfonal bes Laubestheaters ehrte fein Anbenten burch Anfführung bes Mozart'ichen Requiems in ber Teinfirche.

Sein Nachfolger, Sigmund ha jos, ber statt bes slavischen magparischen Accent auf die Bühne mitbrachte, tam zunächt (1873 und 74) von Leipzig auf Gaftpielausslüge mach Prag, empfahl sich burch spunpathische wenn auch nicht imvonirende Mittel, finischriche Schulung, verftändige) und tempenmentvolle Darstellung und trat am 7. April 1874 als Eleagar in der "Jüdn" zu Frag und gehörte dem beutsche nicht est eine Angabenett an er war der erfte Rhadames in "Nüdn" zu Frag und gehörte dem beutsche nicht este Sthadames in "Stone fein für fich der führfingischen Olrection (April 1876) an, worauf er sich ber Buftingsschen Duck an der voraugenden Bühnen Jtaliens [ang und schließe an Bester ungarischen Nationaltheater, also in seiner heimt, als helbeutener ein weites und walröges Selb sin keine finlicktie Erdsätzlicht fand.

Mit Badmann mar von ber Thome'iden Over auch Bernard. ein Ganger von außerfter Buverlaffigfeit und Solibitat, ber über bie araften Tenornothen fühn und ficher hinmeghalf, gur Birfing's fchen übertreten; fein Fauft, Ottavio u. f. w. erwarben ibm verbiente Anerfennung, aber auch ben Baris in ber "fcbonen Belena" hat er in Brag creirt. Bernard behauptete fich einige Beit noch neben Becto und verlieft 1866 bas Brager Engagement, Rurgere Beit geborten Die Tenore Rendolt, Beift, Binternagel, Benrion und Frante\*) ber Brager Bubne an - erft 1869 tam wieber einige Stabilität in Die Racher bes Iprifchen Tenore und Tenorbuffos. In letterer Gigenfchaft mar 1868 Boleng ins Engagement getreten, hatte feine besondere Brauchbarteit in ber Operette ermiefen und fant in biefer Gphare fowohl wie in ben Buffo-Rollen ber Oper ftarte Bermenbung, bis er 1873 fich ploBlich verflüchtigte und burch Theodor Caffio, einen Opern- und Operetten-Tenor von liebenemurbigen aber beicheibenen Mitteln, eleganter Ericbeinung und gewandter Darftellung erfett murbe. Caffio (recte Raffowig) mar ein geborener Brager, batte bei Deifterin Lehmann feine Gefangeftubien gemacht, an bebeutenben beutschen Buhnen Engagement ale Operettentenor gefunden, worauf

<sup>\*)</sup> Franke ftand zweimal, 1863-64, bann 1867-69 im Engagement und ftellte als Bois-Rofé, Zamino u. f. w. feinen Mann.

er (Sept. 1873) als Remorino, Beter Jwanow und Paris ("De-Iena") in Brag bebutirte und alsbald in ben Berband ber Bubne trat. Er war ber erfte Ange Bitou ("Angot"), Arthur Bryf (.. Carneval in Rom"), Marasquin ("Giroffe") ber Brager Operette, ichied 1876 von bem Theater feiner Baterftadt, wirfte noch an Frantfurt, Bien, Brunn, Marienbad und Brestau und ftarb im 36. Lebensiahre ju Bien. - 218 fprifcher Tenor trat im Mai 1869 nach erfolgreichen Debuts als Lyonel und Mar Berr Sartmann, von Rurnberg fomment, in ben Berband ber Bubne. ber er mit feltenem Bflichteifer, ein weites Rollengebiet beberricbend. bis jum Abichluß biefer Directionsperiode angehörte. Gein Organ entbehrte nicht ber Rraft und Gille, mar gleichmäßig ausgebilbet und portrefflich geschult; er bat ben Romeo in Gounob's "Romeo und Julie" und David in ben "Meifterfingern" in Brag eingeführt, und fich namentlich in letterer Partie, Die er burch lebhafte, gewandte Darftellung zu voller Birfung brachte, Anertennung und Beifall gewonnen. Im Laufe ber Jahre allerbings zeigte fein Organ merfliche Spuren ber Ermubung, perlor an Schmels und Rraft und vermochte nicht mehr allen Unforberungen au genügen. Much eine franthaftige Rurgfichtigfeit bemmte ben raftlos ftrebenben und thatigen Ganger in feinem Bernfe und schabigte feine weitere Buhnen . Carribre. --- Die Reihe ber Tenore in diefer zwölfjährigen Beriode abichliegend, gebenten wir ber Bollftanbigfeit halber auch an biefer Stelle ber Berren Saffel und Giden malb, bie neben ihren Gunctionen ale Romifer noch immer als "Tenorbuffos, Spiel- und Operettentenore" im Status geführt murben und bem Operetten-Ensemble ibre auten Dieufte leifteten. Saffel maltete überbies von 1866 bis 1869 wieder als Opernregiffeur (1864 hatte Bohlftabt, 1865 ber Banbuffo Angust Lut Die Opernregie geführt), worauf Ludwig Gimon, natürlich unter fteter Oberleitung Birfing's, 1870-76 biefes Ant befleibete.

Der erste Barnton, ben Wirsing ben Pragern vorstellte, hr. Robinson, ein Sanger von schönen Mitteln und füustlerischer Bilbung, schied schon vor Ablauf bes ersten Contractjahres —

wie es icheint, infolge geuter Differengen mit ber Direction bon ber beutichen Bubne, gaftirte gunachft am cechiichen Laubestheater und fand fobann an anberen Bubnen fein Blud: erit 1869 fehrte er als Gaft wieber, und ein lebhafter Empfang zeugte bon ben Sompathien, Die er fich in furgem Engagement erworben. Mls Erfat traf ein Gaft aus Grag, Dr. Cabarbt, ein, ber alle Bebingungen für bie murbige Ausfüllung bes pacanten Saches ju erfüllen ichien. Eghardt, ber im Jojephitabter Theater in Bien bei ber beutwürdigen erften Tannhaufer-Borftellung Bolfram gemejen mar, ftellte fich am 15. Janer 1865 ale Lung por, nahm burch Ericbeinung, routinirte Darftellung und fünftlerifche Bebandlung feiner fompathifden, wenn auch nicht burch Conoritat und jugenblichen Glang imponirenben Mittel fur fich ein und trat am 28. April als Car in "Car und Rimmermann" fein Engagement an, bas er unter medfeluben Berbaltniffen faft smei Rabrgebnte behaupten follte - er bat als erfter Barnton in Brag ben Rene in Berbi's Mastenball, Lothario in "Mignon" unb ben Reluseo ereirt; als aber fein Organ erichlaffte und ben Un= forberungen biefes Saches zu genflaen nicht mehr im Stanbe mar. übertrat er (1869) in bie Sphare ber Bagbuffo-Rollen: aus bem Car murbe ein trefflicher van Bett, aus Bolfram und Telramund ein porguglicher Bedmeffer. Auf biefem Welbe fünftlerischer Thatiafeit finben wir Cabarbt noch wieber. - Seine Erbichaft als Barnton trat 1869 Rreici au, ber fich als Bring-Regent einführte, burch feine Mittel und fein Ronnen Terrain gewann, aber icon im Frubighr 1870 von bannen gog. Dun mar es Abalbert Schebefta, bisher wie Becto eine Berle ber cechifchen Buhne, welcher mit Ginem Schlage allen Berlegenheiten ein Enbe machte. Ru Bobnian in Bohmen 1844 als Cobn armer Eltern geboren, war Schebefta als Sangerfnabe im Minoritenflofter au St. Jacob in Brag in bie Anfangsgrunbe ber Dufit eingeführt worben, mußte aber ju einem "ehrlichen" Sandwert greifen, fletterte ale ehrfamer Schornfteinfeger in ben Rauchfangen feines Beburtsortes herum, verfehlte jeboch nicht, gleichzeitig als Ditglied bes bortigen Befangevereins feine blenbenben Stimm-Mittel geltenb



gu machen. Er wurde bemerkt, bas techische Landestheater nahm ibn in feinen Chor auf, aus welchem er fich balb zu Golo-Leiftungen erhob. Director Birfing, auf ben unter bescheibenen Bage-Berhaltniffen an ber cechischen Bubne wirfenden Baruton aufmertfam gemacht, beeilte fich 1870, ben abgebeuben Rreiei burch ben hoffnungsvollen Ganger ju erfegen. Am 21. April ftellte fich Schebesta bem beutschen Bublicum als Lung por - neben ihm fangen Becto ben Manrico, Die Damen Sofrichter und Ginbele Die Leonore und Maucena - und bas Auditorium inbelte bem Debutanten gu, ber burch eine angenehme perionliche Ericheinung, burch bie feltene Schonheit und Rraft feines Organes, eines Barptons von bellem Timbre und großem Umfang, durch Reinbeit ber Intonation. Barme bes Bortrags und Deutlichfeit bes gefungenen Bortes Alles für fich einnahm. Geine weiteren Debuts als Bolfram, Tell, Relusco, Balentin verftartten noch biefe gunftigen Ginbrude: ber neue Barnton, welcher am 25. Dai als Nevers fein Engagement antrat, gablte gu ben ausgesprochenen Bunftlingen ber Theaterbefucher und biefe Gunft blieb ibm thatfachlich "treu bis jum Tobe". Gin mit außergewöhnlichen Mitteln begabter, mufitglifch burchaus ficberer Sanger, welcher wie in ber Oper fo auch im Concertigale und auf bem Rircheuchore erfolgreich wirfte, ein liebenswürdiger Charafter, gehörte Schebefta gu ben angesehenften Berfonlichfeiten nicht allein in ber Bubnenwelt fonbern überhaupt in ber Brager Gefellichaft. Dit ber beutichen Sprache murbe er rafcher vertraut als fein College Becto, ber Napische Accent in feiner Broja fiel auf, aber ftorte nicht übermakig und murbe um feiner anderen Borguge willen gern überbort, ebenfo wie man ibm einen gewiffen Uebereifer in ber Darftellung, eine übergroße Guflichfeit im Bortrage fprifcher Bartien gern vergieh. Schebefta creirte in ber Birfing'fchen Directionsperiode ben Bofa in Berbi's "Don Carlos", Sans Sachs in ben "Meifterfingern", ben Thomas'ichen Samlet, Juda in Rubinfteins "Maffabaern", Amonasto in "Alba" u. f. w. In ber nachften Directiousperiobe war ibm noch Gelegenheit ju mancher glang. vollen Leiftung geboten.

Mis erfter Bag hatte fich von Thome 1864 Albert Gilers auf die neue Mera vererbt, empfahl fich jeboch icon im April 1865 gleichzeitig mit Frau Raing-Braufe und Bachmann unter Beifall und Blumen mit bantenben Abichiebsworten von Braa. Sein Rachfolger mar Guftav Siehr, ber 1863 nach abfolvirtem medieinischem Eramen Die Ganger-Carrière ermablt, feinen fompathifchen, fraftig und pollflingenben Baft forgfältig ausgebilbet und in Renftrelig fomic in Gothenburg gewirft batte, ebe er ben ehrenvollen Ruf nach Brag erhielt. Debre Mipiranten auf bas nach Giler's Abgang vermaifte Fach maren bereits verungludt, als Giehr am 20. Mai 1865 als Carbinal in ber "Bilbin" bebutirte und mit "feines Baffes Grundgewalt" entichieden burchichlug. Gein Plumdett machte basfelbe Glud, und mit 1. Juli mar fein Engagement vollzogen, ein Saraftro von feltener Bute, ein ftets unverläffiger Bertreter bes erften Bag Faches gewonnen. Bon ber Dieuftwilligfeit und Bielfeitigfeit Giehre geuat es, baf er, ber murbige Carbinal und Oberpriefter ("Africanerin"), and ale Graf Decar bie Bremiere bes Offenbach'ichen Blaubart verherrlichte, und bas Bedauern mar allgemein, als ber bem Enfemble fo merthvolle Sanger, melder in Brag ein ganger Rünftler geworben mar, ber Bubne im Frubiabr 1870 wieber verloren ging. Er nabm in "Gnibo und Ginevra" gleichzeitig mit Rrejei und ber Brimabonna Szegal Abichieb, nahm Engagement in Biesbaben, wirfte 1876 ale Sagen in ben Babreuther Feftspielen mit großen Ehren mit - eine Leiftung, ber pon Richard Bagner bas Lob einer "Mufterleiftung" guerkannt murbe - gaftirte hierauf an ben bebeutenbiten beutiden Buhnen und in ben pornehmiten Concertfalen, und übertrat nach einer glangenben Abichiebefeier von Biesbaden als erfter Baffift an bie Dinchener Bofoper. Der Ronig von Banern hat fein Berbienft burch Berleibung ber golbenen Ludwigs-Medaille geehrt, R. Bagner feine Bebeutung burch bie Rutheilung bes Burnemang im "Barfifal" erneuert anerfannt. Bie fcmer es in Brag bielt, einen Ganger von biefem Berthe ju erfeben, zeigte eine Reihe von Brobegaftivielen, welche u. M. Die Baffiften Richler, Reft (einen besonders tuchtigen Sanger von grundlicher mufitalifcher Schulung), Gichberger nach Brag führten, bis man endlich in Rofef Chanbon ben rechten Dann gefunden zu haben glaubte. mabrent Gichberger, ein fehr verwendbarer, barftellerifch gemanbter Ganger, als "Baffift für Alles" lange Beit eine fchatbare Anshilfstraft blieb, ber man, fo lange bie Stimm-Mittel ausreichten, auch einen Defifto und fonftige erfte Bartien gumuthen fonnte. Chanbon hatte icon im Juni 1869 ale Carbinal, Landaraf und Saraftro bebutirt und im Berhaltnif zu andereu Canbibaten gunftige Ginbrude binterlaffen; nach einem erneuerten Brobegaftspiel trat er im Frühighr ins Engagement und faßte allmälig Bug, fo bag man feinen Abgang (lettes Auftreten 30. Mary 1873) ale Berluft empfand. Bie im Tenor- und Barpton-Sach tam auch in biefer Gphare ber Erfas vom cechifchen Theater: ein junger, ftimmfraftiger Ganger biefer Tochter-Buhne bes beutschen Landestheaters, Bengel Dobich, bebutirte am 5. April 1873 ale Cardinal und bemabrte fich fofort ale berufener Tiefbaß. Dobich hatte eine furge Ganger-Carriere binter fich. Ru Brag (8, Febr. 1846) geboren und burch eine Kamilienstiftung für bas Gymnafialftubium und eventuell ben geiftlichen Stanb bestimmt, batte er balb bas Geminar mit ber Besanasichule pertaufcht, nahm im Bipoba'ichen Juftitut ju Brag Mufikunterricht, versuchte jedoch feiner bedrängten materiellen Lage wegen ichon nach achtmonatlichem Studium auf ben Brettern ber cechifch. nationalen Buhne fein Glud. Gein Organ, ein machtiger, fonorer Tiefbaß bon ebler und fympathifcher Rlaugfarbe, machte Auffehen, feine mufifalifche Begabung erleichterte ibm bie Musbilbung und nur eine gemiffe Befangenheit, bon welcher er fich felten befreien tonnte, übte mitunter einen ichabigenben Ginfluft auf feinen Bortrag. Im Uebrigen mar ber neue Bag ein Mufter an Bflichteifer Berläglichfeit und raftlofem Streben - feine eblen Stimm. Mittel, eine feinem Rollenfache burchaus entsprechenbe Erscheinung und verständige Darftellung bewährten fich in gahlreichen Leiftungen: er war Brags erfter Lorenzo in "Romeo und Julie" und Jojafim in ben "Mattabaern" und blieb bem Buftitute noch in weiteren Directions-Berioben tren. - Bon ben übrigen Baffiften ber Birfing'ichen Mera registriren wie bie Brn. Franofch (1864-5, fang u. M. ben Levorello und Ralftaff) und Branbftottner (1865-66), bie in erfter Linie neben Gilers und Giebr ftanben, bann Saeger (1864-66), Duichenes (1865-67), Roth, Reinn, Rupfer, Beirlbaum und Beffel (mit furgerer Birffamfeit), endlich Daber, einen burchaus foliben, bflicht. treuen Ganger, ber von 1866 bis 1879 in greiten Baf- und Barytonpartien feinen Mann ftellte und auch bei firchenmufita. liften Aufführungen mit Erfolg wirfte. Als Bagbuffo mar nach bem Abgang Rren's ber Opernregiffeur Luf eingetreten, ohne Rren zu erfeten; er murbe nach mehren auberen Gaftipielen (es fangen u. A. temporar bie Gru. Roth und Sonet) 1866 von bem Buffo Abolf Uttner abgeloft. Der neue Bagbuffo mar (1. Dec. 1838) ju Cobleng geboren, uriprünglich jum Maler auserfeben, 1859 für fleine Baftpartien an bas Dresbener Softheater engagirt und bort von Mitterwurger jum Ganger gebilbet worden, worauf er ben Buhnen von Sannover, Biesbaben, Frantfurt a. M. und Konigsberg angeborte; er bebutirte als Defifto, in einer Glaugrolle Rren's, forberte mit feinem umfaugreichen und fraftigen Organ, feiner braftifchen, verftanbigen Darftellung Achtung und erfang fich ale Falftaff fein befinitives Engagement. Bahrenb feiner Birtfamteit in Brag (bis 1870) machte er fich nicht nur ber großen und fomifchen Oper fondern auch ber Operette bienftbar: er war in Brag ber erfte Lagrtes in "Mignon", "creirte" aber auch ben Popolaui in "Blaubart" und ben "Bud" in ber "Großbergogin von Gerolftein"; nach feinem Abgang \*) übernahm, wie bereits bemerft, Egharbt bas vacante Rach.

Bon ben Damen bes Opernpersonals war es bei Gintritt ben nenn Direction vor Allen Frau Kaing. Praus, welche burch ihr nie versagendes und vielseitiges Rounen dem schwankentenben Ensemble gur Stüge wurde; sie war in Wahrheit ber

<sup>&</sup>quot;) Uttner wirfte nach seinem Abschieb von Brag vier Jahre in Mainz, acht Jahre in Jürich und Basel und ift gegenwärtig als "seriofer Bah" und Regisseur in Salle a. Saale engagirt.

"Atlas ber Brager Oper", in bramgtifchen und Coloratur-Bartien fiegreich. Gie fang bie Agathe, \*) bas Gretchen, bie Donna Anna, Leonore in "Fibelio" und war bereit, auch ale "Coloratur. primadonna" einzutreten, wenn es Roth that. Aber ichon mit 8. April 1865 ichieb bie "Universal-Gangerin" unter berglichen Ovationen von Brag, und eine "Uebergangsperiode" trat ein. Runadit nabm Grl. Therefe Schneiber, bie im Rebruar als Donna Anna, Norma und Balentine bebutirt batte, ben Blat ber fcmer Bermiften ein, eine jugendliche, begabte Gangerin, Die Aufmunterung verbiente, jur fünftlerifden Sobe ibrer Borgangerin aber noch nicht berangereift mar. Reben ihr follte vom Geptember Grl. Freitag, eine Schwefter ber ebebem unter Stoger engagirten Gangerin gleichen Ramens, wirfen, nach einigen Bochen ieboch murbe in einer temperamentvollen und intereffanten Unggrin, Frl. Gabriele Ggegal, welche von Lemberg tam und im Dovember als Elvira ("Ernani") fovie Balentine burchichlagenbe Erfolge errang, ber beste Erfat für bie verlorene Prauje begrußt. Im Fruhling 1866 trat fie als Alice ibr Engagement an und belebte manche Oper burch ihre "fchneibige" Darftellung, burch bie Rraft und Gulle ihres Organs. Gie bat die Leonore in Abert's "Mitorga", Die Lorelen in Bruch's gleichnamiger Oper, bie Selica in ber "Mfricanerin" für Brag gefchaffen; ihre funftlerifche Inbividualität wies fie vornehmlich auf Bartien bin, in benen die Gewalt und Große ihres Organs, ihr lebhaftes Temperament gur Geltung fommen fonnte - für bie Darftellung poetifcher 3bealgeftalten, wie ber Elfa, Elifabeth u. f. w. erfcbien fie ju ungezügelt und gefund. Ale Ginevra in Salevy's neuftubirter Oper "Guibo und Ginebra" nahm bie Brimabonna nach vieriähriger Birffamteit 1870 Abicbieb von Brag, um ibre Carrière weiterguverfolgen, und murbe von Abele Loeme ab-

<sup>&</sup>quot;, Der Freisch und Freine 1864 in solgender Befebung gegeben: Agathe Raim: Braule, Mar Bachmann, Altian-Lichenwals, Erbsörfter-Eiters, Aemmen-Fr. Winfer, Fürst-hr. Serpentin, Alandner-Herr o. Reden, Caspar-Franold, erste Brantjungfer-Frt. Köppe. Diefes Ensemble verter fic inder catch.

geloft. Schon im Dai 1869, als bie blonbe, blenbend ichone Sangerin (fie batirte ibr lettes Engagement bom Darmftabter Softheater, gehörte aber bamale ber Murnberger Bubne an) als Margarethe, Balentine und Leonore ("Fibelio") gaftirte, murbe fie mit gelindem Enthufiasmus begrußt - man bewunderte ben in allen Regiftern gleichmäßig ausgebilbeten Gopran, ben niemals foreirten, immer natürlichen Bortrag, gablreiche an bie Barriers Bippern und Bitali erinnernbe geiftreiche Buge, und biefe Bewunderung wiederholte fich, als fie am 6. Darg bes nachften Rabres als Glifabeth in "Tannhanfer" in ben Berband ber Brager Bubne trat. Abele Loeme mar gemiffermaßen ber lebendige Gegenfat ihrer Borgangerin Szegal; war biefe bie Berforperung ber "fchwarzen, feurigen Magnarin", fo fab man in Jener Die berufene Darftellerin blonber, ibealer beuticher Dabdengeftalten ; fie mar eine pocitifche Elia und Elifabeth, fie mar bas erfte. liebenswürdige Evchen in ben "Deifterfingern", und Thomas' "Samlet" verbantte ihrer Ophelia in ber Sanptfache feinen Erfolg. Die überichwängliche Gunft, welche bas Bublicum ber Brimabonna zuwandte, blieb übrigens nicht ohne nachtheiligen Einfluß auf Diefelbe; fie entzog bem Repertoire ihre Mitwirfung öfter als gerechtfertigt war, ftrebte eine Lofung ihres Bertrags an, um noch boberen Rielen auguftreben und überfah bie garte. ichonenbe Rudficht, die man um großer Borguge willen offenbaren Mangeln ihres Organs, bas fich in ber Sohe immer weniger bieuftwillig zeigte, entgegenbrachte. In ben letten Mongten ihres Engagements ichien fie mehr Gaft als ftanbige Rraft; am 24. April 1873 nahm fie auch formell als Recha Abschied, bebutirte in ber Wiener Sofoper, ohne burchzuschlagen, und nahm fobann Engagement in Rotterbam - fie mirfte fpater noch an bervorragenben beutichen Opernbuhnen, ohne bie Brager Buhne jemals wieber ju betreten.

Diesmal war ein mehr als ausreichender Erfat rafch zur Stelle. Wenige Tage nach dem Abschiedes-Benefiz der Loeve, 29. April 1873, debntirte Marie von Woser, als Gräfin in "Figaros Hochzeit", uahm sofort die volle Aufmersamkeit und Aller Sympathien für sich in Aufpruch und entschied mit ihren



weiteren Proberollen (Selica und Senta) ben glangenben Erfolg bes Gaftipiele, ibr Engagement unter ben ehrenvollften Bebinaungen. Gie ift eine ber bervorragenbiten Gangerinen geworben, welche bie Brager Buhne geziert haben; Benige haben wie fie bie Liebe und Achtung eines ftreng-magenben, talt-fritischen Bublieums befeffen wie fie, Benige eine Bopularitat in ber Molbauftabt erreicht wie fie. Marie v. Mofer (1848 in Bien geb.) batte ibre erfte mufitalifche Ausbildung am Biener Confervatorium genoffen. war mit fechgebn Jahren bei ihrem Austritt aus ber Auftalt mit ber Medaille pramiirt und alebald ber Bubnenthatigfeit sugeführt worben: fie fang in Best und Brunn, wurde in breifabrigem Engagement ein Liebling ber Grager, wirfte mahrend einer Gaifon mit großem Erfolg in Bremen, gaftirte in Solland und an mebren beutschen Buhnen, worauf fie bem Rufe Birfings nach Brag folgte. In Bremen batte fie ale Epa in ben "Deifterfingern" Gnabe bor ben Mugen Richard Baguers gefunden, ber ihre Leiftung burch Borte und Blumen anerkannte - nachmals befuchte bie Rünftlerin ben Meifter wieberholt in Babreuth, er felbit nahm mit ihr bie weiblichen Sauptpartien feiner Berte burch, erflarte fie als eine ber berufenften Interpretinen berfelben und bachte ihr bei ben Geftspielen bie Sieglinde gu, ein Brojeet, bas allerdings an ber Unmöglichkeit einer langeren Entfernung ber Sangerin bon ber Statte ibres ftanbigen Birfens icheiterte. Bas Frau b. Mofer ber Brager Bubne in brei Directionsperioben geleiftet, wird noch betont werben niuffen; eine Reibe neuer Opern bantte ibr in erfter Linie ibren Brager Erfolg: unter Birfing ereirte fie bie "Miba", bie Cleopatra in Rubinfteiu's "Mattabaern", fpater bie "Konigin von Saba", "Carmen", "Derodias", Belena in "Mefifto", bis fie endlich Ortrub, Brunbilde und Riolde murbe. Marie v. Mofer - mit Oberftlieutenant Ebnard Ritter bon Steinit in gludlichfter Che bermalt - ift als Frau und Runftlerin feit ihrem Rommen gleich geschätt und ausgezeichnet worben. Sangerin von grundlicher mufitalischer Bilbung und mahrhaft fünftlerifchem Ginn, verschmäht fie jebe Effeethafderei, wendet an jebe Bartie - ob bantbar ober undant.

bar - biefelbe Sorafalt bee Studiume und beberricht bas gange claffifche wie moberne Repertoire aller Stylrichtungen; fie ift ebenfo Mogart. wie Bagner-Sangerin und verbindet mit fünftlerischem, empfindungswarmem und ausbruckvollem Bortrage ichaufpielerifch intereffante Auffaffung und bramatifche Geitaltungs. fraft, fo baf fie Bartien aus Ginem Buffe gu ichaffen und mobl jebe Leiftung barmonifc burchzuführen vermag. 3thr Organ ift allmälig jum umfangreichen Messofopran von Rraft und Bobllant geworben, ibre eble und imponirende Ericbeinung bebt noch ben Einbruck ihrer fünftlerifden Darbietungen, burch welche ein eigener ibealer, funftlerifch vornehmer Rug geht. Barte poetifche Bestalten wie eine Genta, Elia, Glifabeth, ein Gretchen ober Ribelio lagen ibrer Individualität am nachften, boch weiß fie auch entgegengesette Charaftere wie eine Ortrud ober Ronigin von Caba mit bamonifcher Gluth ju erfüllen und ju voller Birfung au bringen. Gie bat in ben einzelnen Bhafen ihrer Brager Runftlerlaufbahn, jum Theil aber auch in einer und berfelben Beriode ihres Birtens bie Elfa und Ortrud, Bertha und Fibes, Eurnanthe und Eglantine, Alba und Amneris, Die Balentine und Margarethe (Sugenotten), Norma, Gelica, Lucresia, Margarethe (Fauft), Caba, Armiba, Frau Fluth, Elifabeth (Tannhaufer), Recha, Senta, Donna Anna, Carmen u. f. w. gefungen, ein Repertoire, bas in feiner inneren Berfchiebenheit allein fcon bie Bielfeitigfeit und bas feltene fünftlerifche Bermogen ber Gangerin offenbart, ja felbft bas Randl im "Berfprechen hinterm Beerb" lag noch innerhalb ber Grengen biefes außergewöhnlichen Ronnens. Auch ale Concertfangerin bat Marie v. Mojer Lorbeeren aeerntet, und in ber boften Befellichaft Brage, in ben erften Rreifen ber Molbauftabt ift fie als Dame und Urbeberin fünftlerischer Beranftaltungen feit Jahren geschätt; ihrer Unregung ift manches mobithatige Werf ju banten, bas in biefen Spharen mit Silfe ber Runft geschaffen murbe.

War im Fache ber bramatischen Sängerin nach anfänglichen Schwierigkeiten burch ben Gewinn hervorragender Kräfte eine gewisse Stabilität erzielt, so sollten sich die Berhältnisse auch im Coloraturfache allmälig ähnlich gestalten. Rach bem Gintritt ber Mera Birfing bebutirten gunachit bie Damen Kropp und Belpte, erft im Commer aber trat eine Coloraturfangerin, Frl. v. Teren, bie trot fünftlerifder Anfangerichaft mit trefflichen Mitteln und einnehmenber Ericheinung ibr Bublicum eroberte, thatfachlich ins Engagement. Sie führte fich als Rofine, Martha, Amina ein, murbe and ein zierliches Berlinchen in "Don Juan", verließ jeboch icon mit 1. Juli 1865 bie Brager Buhne, nachbem fie als Margarethe noch einen blumenreichen Abicbied genommen hatte. Als Remplagantin mar guerft Grl. Jelinet auserfeben, im September aber führte fich bie verlorene Jenny Brenner, welche im cechischen Theater Triumphe gefeiert hatte, ale Margarethe von Balois wieber ein; ihre frubere Bebeutung für bie Bubne tonnte fie jeboch nicht wiedergewinnen, immer feltener war fie gu horen, viele Bartien bes Coloraturfache übergingen an Fraulein Suttarn, Die neue und erfolgreiche Bertreterin bes "jugenblichen" Faches. Mm 31. Juli 1869 nahm Jenny Brenner, beren allmaliges "Berichwinden" von ber Rritit lebhaft beflagt worben war, in einer bewegten Benefigvorftellung Abichieb von Brag. Dan gab Fragmente aus "Johann von Baris", "Dinorah" und "Queia": bie Beifallestilleme ichienen nicht enben an wollen, es regnete Rraugipenben, man betranerte ben Abgang einer Gangerin von feltener fünftlerifcher Bollenbung, welche in allen Regiftern bis in bie breigeftrichene Octabe gleiche Rlangfille bes Draans und eine gleich brillante Technit entwickelt batte - Die Philine mar bie lette große Bartie, bie fie in Brag "creirt" hat. Die Sangerin, beren Befundheiteverhaltniffe allmalig auf bas Brager Repertoire ichabigend eingewirft hatten, ftart am 27. Janer 1878 gu hermannftabt im Alter von fünfzig Jahren. 3hr Contract mar noch in voller Rraft, als Birfing bereits alle Anftalten traf, bas Coloraturfach neu an befeten. Es gaftirten Grl. v. Teren (nun von Samburg tommend), Grl. Bartelli, eine Schülerin Carrions, Bauline Caftri von ber Barifer italienischen Oper, Ratalie Saenifd von Dresben, Die als Martha und Rabella entichiebene Erfolge batte, endlich Gabriele Sofrichter bon Rurnberg.

welche benn auch im August 1869, also nach bem Abgange ber Brenner, als Rofine ihr Engagement antrat: biefelbe Bartie mar aber auch bereite Enbe Juni 1871 ibre Abicbieberolle - fie ging an bas hamburger Stadttheater und führte fich im September besielben Jahres mit glangenbem Erfolge bort ein. In Brag war bie Stuttgarter Sofopernfangerin Camilla Rlettner, bie befanutlich in ber Brager Dufitwelt fogufagen beimatberechtigt war und icon 1865 ale Dinorah, Margarethe, Gilba und Gufanne mit entichiebenem Blud an ihrer Beimatbubne gaftirt batte, als Erfat in Aussicht genommen: fie ericbien nun ale Traviata und nahm burch fünftlerischen Beichmad. Routine und porgugliche Methobe fur fich ein, vermochte jedoch eine heftige Inbisposition nicht nieberaufampfen und brach beshalb ihr Gaftiviel ab, worauf Grl. Glife Deichmann (von Breslau) als Ronigin ber Racht, Martha, Margarethe v. Balois und Regimentstochter ihr Blud versuchte und fand. Ihr helles Organ bewegte fich ficher und leicht felbft in ber fcminbelnben Biccolo-Region, bas Diapafon biefes Organs murbe geradezu als Specialität bezeichnet, bie Mittellage war weniger fonor, bie Coloratur noch nicht vollenbet, die große Lugend ber anmuthigen und auch barftellerisch gewandten Gangerin indeft ließ weitere Fortichritte erwarten. Gine entsprechenbe Frift gur Entwickelung aber mar ibr in Brag nicht gegount: icon mit Ende August 1873 beichloft fie ibr fünftlerifches Birfen bafelbit. Die Remplacautin mar biesmal gludlichermeife nicht fern. Roch in bemfelben August bebutirte Marie Erhart vom Dresbener Softheater als Gilba und nahm mit ihrem fompatbifden, umfaugreichen, in allen Regiftern fonoren Gobran, ihrer correcten Coloratur und lebhaftem Temperament fofort berart für fich ein, baf ihr Engagement noch vor Absolvirung ber übrigen Broberollen perfect murbe. Gie trat es im Berbit an und blieb nun bis 1878 im Berbanbe ber Brager Buhne und im vollen Befite aller Sympathien; mahrend biefer Jahre hat fie fast alle Bartien bes Coloraturfache mit Erfolg gefungen und eine Reibe neuer Rollen, u. A. Die Julie in "Romen und Julie", Japotte in "Der Ronig hat's gefagt", Christine im "golbenen Rreug",

Diana in "Diana von Solange", Roumi in ben "Maffabaern" und Sulamith in ber "Königin von Saba" für Prag creirt.

In ber Sphare ber Alt- und Meggofoprampartien maren nach bem Abgang ber Damen Brocharta und Ramistanta große Buden auszufullen. Die erfte Gangerin, Die in Die Breiche trat. mar Frl. Dofer; fie lofte nach wenigen Bochen wegen einer Disciplinarftrafe, welche bie Bubnenleitung einer Berfaumnig halber über fie verbangt batte, bas Eugagement, und nach einigen balb ober gang verungliidten Debuts anderer Gangerinen trat im Berbft Frl. Lang ale Altiftin on ihre Stelle, ohne bag bamit Die Gerie fonftiger Brobegaftspiele unterbrochen worben mare : man horte im Binter Grl. Dinoll, eine nicht unbegabte Mufangerin, im Fruhjahr 1865 aber führte fich Mathilbe Berechon mit ber Ranch in "Martha" als berufene Meggofopraniftin ein und trat im Commer ale Fibes ihr Engagement an, bas fie nun eine Reibe pon Jahren (bis 1873) mit Ehren behaupten follte. Sie mar trefflich als Ortrud und Frau Reich, Marthe in "Fauft", Bamela in "Fra Diavolo", Magbalena in ben "Deifterfingern", Fatime in "Oberon", Elvira in "Don Juan", Eboli in "Don Carlos", Gertrub in "Samlet", Arfaces in "Gemiramis", fie mar aber auch bie erfte Dianon Brags, Reben ihr wirfte von Berbft 1866 bis 1867 ale Altiftin Frau Ch mibt. Brochagta, melde in bem letteren Jahre durch einen fruben Tob ber Buhne entriffen wurde, 1868-9 Fri. Rlofat, vom 1, Aug, 1869 ab Frau Blobet, eine mufitalifc porgnalich gebilbete Gangerin, guberläffig in allen Aufgaben, für welche fie berangezogen murbe, pflichteifrig in ben undantbarften fowie Bartien - fie ift noch heute als ameite Meggofopraniftin, tomifche Mutter in Oper und Operette auf ber Brager Bubne und als Gefangelehrerin am Brager Confervatorium thatig; mehre Gangerinen in hervorragenber funftlerifcher Bofition banten ihr bie folibe Bafis ihres Ronnens. -Die Erbichaft ber Berechon trat Enbe Mai 1873 Frl. 25fcber von Rotterbam tommend) an; fie absolvirte als Fibelio und Ortrub gludliche Debuts, verwaltete ibr Rach aber taum ein Jahr, worauf eine Runftlerin von feltener Rraft und ungewöhnlichem

Umfange ber situmilichen Wittel, Hr. Henriert Burenne, als Sides, Ortrud und Anneh ihre besondere Eigunug für das dacante Jade erwies und mit 9. Juni 1874 als Wassio Orstin in den Berband der Bühre trat. Eine imposante Erscheinung, ausgerüsste mit einem gewaltigen, marstingen Wegsglopran, hat bies Sangerin in zweißbrigem Engagement eine Reihe betvoorragender Leisungerin in zweißbrigem Engagement eine Reihe betvoorragender Leisungerin in Mossimier in "Wida" und kanneris in "Wod" und wurde sichwere bermisst, als sie mit Schlis der Wirfingsschen Arca von der Prager Wissen siche. \*\*

Gine Reibe freundlicher, sum Theil bebeutenber Talente gogen in ber Sphare ber fogenannten jugenblich bramatifchen, lprifchen Sangerinen und Opern-Soubretten mabrend ber gwölf Rabre Birfing'ichen Baltens an bem Prager Bublieum borüber. Dit ber neuen Direction famen bie Damen Beitl und Binfler. bie fich im nachften Jahre empfahlen. 1865 murbe in Gel. Rlie 8 eine vielverwendbare Rraft gewonnen, Die man als Agueena, Gretchen, Grafin in "Figaro" aber auch als bie erfte "fcbne Belena" bei ber Bremiere ber Offenbach'ichen Operette in Brag jowie ale erfte "Galathea" fab - fie ichied icon ein Jahr fpater bon ber Statte eines fo vielfeitigen Birtens. Reu Engagements waren umfomehr geboten, als nun bem beutschen Theater nicht mehr wie ehebem Rrafte ber cechifchen Oper ju Gebote ftanben; bie lette hervorragende "gemeinfame" Operufraft mar Grl. v. Ehrenberg gemeien. Go begrufte man es bem ale erfreuliches Ereigniß, als am 13. April 1866 ein neues Gretchen, Frl. Carla Buttary, mit vollem Erfolge bebutirte. Die Sangerin nahm

<sup>\*)</sup> Henriette Unif: Opdauma Buren nie recte Burbenne, geb., au Kalfel, mar siden in dem Oort Jahren in einem Brager Gonferwarteinmis-Generet mit Efrelg aufgetreten, goftiete nach übrem Mogang von der Brager Bühren (1876) an der Beiner Böhrere, nahm ein Angagement am Jonaburger Stadtkbaater am, dass sie aber verließ, um sich mit Dru. Deut ser, Geschäfter ber Jirma Buldek & Buggner, au vermäften. Gir Burervestischer rafte sie am 21. Nov. 1878 dahin, nachdem sie einem Knaben das Lechen osesten batte.

burch eine außerft vortheilhafte Bubnenerscheinung, ein angenehmes Organ, treifliche Dethobe und temperamentvolle, intereffante Darftellung für fich ein, erfang fich mit jeber Bartie mehr bie Bunft bes Bublicums, fo bag ihr Engagement Thatfache murbe und fogar in ben Rriegsmonaten bes Jahres bie Aufmertfamteit ber Brager feffelte. Als Bage in ben "Bugenotten", Berline in "Don Juan" und "Fra Diavolo", Roje Friquet im "Glodden bes Eremiten", Angioletta in "Aftorga" feierte fie Triumphe, und bas Bebauern mar groff, als fie im Sommer 1867 eine Che einging und ale "Frau Pollat. Buttary" ihr Engagement gu lofen fuchte. Borläufig fang bie Neuvermalte weiter und blieb mit mehren fürzeren Unterbrechungen bis 1869 an ber beutichen Bubne thatig - im cecbifchen Theater wurde fie nachmals ebenfo gefeiert als im beutschen, wo man fie 1874 in einer Benefigporftellung Eghardte noch einmal borte. Gie bat u. A. Flotow's "Bilba", bie Cophie in Ragmeyer's "Landhaus von Mendon", bie Angioletta in "Aftorga", ben Bagen Decar in Berbi's "Mastenball" in Brag eingeführt. - Außer biefer Gangerin, beren Mitwirfung jeber Oper eine freundliche Aufnahme gemiffermaßen verburate, fab man in ber "ingenblichen" Sphare Frl. Leonoff, Die fich als Giebel und Margelline ("Fibelio") 1866 bem Enfemble einführte und im nachften Jahre von bannen ging, Frl. Banocha, Die Tochter eines im Brager Confervatorium gebilbeten horniften und Mitgliebs ber Stuttgarter Sofcapelle, welche ichon 1865 als Marie in "Czar und Bimmermann" bebutirt hatte, aber erft 1867 in ben Bubnenverband trat, eine immbatbiiche Rraft fur Oper und Operette (bis 1871), bie Fris. Lauterbach und Lauffer (nachmals Gattin bes Schaufpielers und Oberregiffeure Oberlauber), welch lettere im December 1867 als Margarethe und Cherubin mit Erfolg bebutirte und burch Anmuth ber Ericheinung fowie burch Liebenswürdigfeit ber Stimm-Mittel für fich einnahm - fie blieben beibe, mit Aufgaben, Die jum Theil weit über ihre ftricte Birfungefphare binausreichten, überburbet, nur ein Jahr (1868- 69) Mitglieber ber Brager Bubne, morauf Bertha pon Dillner, eine Sangerin von feltener

Begabung und fünftlerifcher Diftinction, mit bent Mennchen im Freischut (Mai 1869) ihre an Ehren und Berbienften reiche Brager Birtfamfeit inaugurirte. Dit ihr mar ber voll verthige Erfat für bie verlorene Suttarp gewonnen. 218 Elevin an ber Biener Opernicule batte Bertha p. Dillner ihre theatralifche Laufbahn eröffnet, in Roln ihre erften Triumphe gefeiert, in Brag reifte fie gur gangen Runftlerin. Schon ihr ameites Debut als Martha brachte ibr einen entichiedenen Gieg; man rubmte bie Schonheit ihres in allen Lagen gleichmäßig ausgebilbeten, flangreichen Organs, Die treffliche Schule, Die fympathifche Ericheinung und Darftellung. Ebenfo erfolgreich war ihre Gabriele im "Racht. lager", im Juli aber trat fie icon ale Urbain ibr Engagement an. Gie bat fich mabrent besielben ein Repertoire geschaffen, bas Bartien bes jugendlich bramatifchen und Coloratur-Fache umfaßte und bas vielfeitige Ronnen ber Sangerin am beften illuftrirte. Die große Oper und bie Conversations-Oper gewannen in gleichem Mage burch ihre Mitwirfung; wir horen fie als Frau Fluth und Abalgifa, Arline und Gretchen, Bigaretta (in Flotow's "Jubra") und Angioletta, Bertha ("Brophet"), Neunchen und Agathe im "Freiicula", Berbitg, Mice ("Robert"), Mignon, Bilba, Mabeleine (.Boftillon"), Bineta (von Sfrauv), Regimentstochter, Carlo Broschi, Leonore in "Stradella", Raphael in Offenbach's "Bringeffin von Trapegunt" - einer ihrer größten Brager Triumphe mar ihre eigenartig feffelnbe Mignon; mit biefer Rolle nahm fie auch am 30. December 1872 unter lebbaften und vielfachen Dvationen Abichieb von Brag, um ihre burch ein gludliches Brobegaftipiel eroberte neue Bofition an ber Biener Sofoper eingunehmen, in welcher fie nun, eine in mechfelnben Rolleufreisen bewährte, nie verfagenbe Rraft, swolf Jahre mit fünftlerifchen Ehren beharrte, um fich fobann megen hochgrabiger Nervofitat in ben Rubeftand gurudgugichen. Dit bem Biener Bubliciften Friedrich Schut, beffen Brager Erfolge als Buhnenbichter in biefen Blattern regiftrirt murben, permalt, lebt beute Bertha Schut-Dillner als Benfionarin und Ehrenmitglied ber Wiener Sofoper in gludlichfter Bauslichfeit ju Babring bei Wien.

Gelten vielleicht mar fo viel Jugenbreig, eine folche Rulle boffnungevoller, anmutbiger Talente im Opern-Ensemble pereinigt, als in ben letten Jahren Birfing'icher Mera. Reben Rrl. v. Dillner wirfte feit 1871 bis 1873 3ba Jaeger, eine Sangerin von fombatbifden Mitteln und bestechenber Ericeinung. gern gefehen und gehört im Rollentreife ber jugenblichen Gangerinen (Urbain, Gemmb u. f. m.) wie in ber Operette, nachmals eine beliebte Rraft ber Biener Operette und noch ipater vermalte Gurftin Enftowsfi: 1873-4 trat Grl. Marie Schrötter als Erfat für bie verlorene Dillner ein, mabrent Grl. Marie Ranfer bie ebenfalls betrauerte Jaeger ablofte und nunmehr bis gum Schluft ber Direction ber Oper und Operette (Clairette Angot. Brafin Falconi, Bebro in Giroffe, Orlowsti in "Fledermaus", Therefe im "goldenen Rreug") ibr freundliches Talent wibmete. Brl. Schrötter wurde burch Marie Schmibt (bie Tochter ber in Brag unvergeffenen Cangerin Rellberg) erfest, eine ebenfo anmuthige als ftimmbegabte und wohlgeschulte Gangerin, Die fich im September 1874 als Mennchen, Cherubin und Urbain einführte, als Mignon gefanglich und barftellerijch überrafchte und auch in ber Operette (als Abele in ber "Flebermaus" u. f. w.) ihre Ditwirfung nicht verfagte - fie blieb bis gu Ende ber Birfing'ichen Direction auf ihrem Blage und ftand auf ber mirflichen Berluftlifte bes icheibenben Berfonals. - Goll unfere Dufterung ber Operntruppen, Die binnen gwölf Jahren unter Birfing in wechselnbem Bestande manchen auten Rampf fampften, pollftanbig fein, fo muffen wir noch jener Rrafte gebenten, bie in zweiter Linic fochten, barum aber im Enfemble nicht überfeben murben. Fr. Sallenftein-Saffel, beren liebensmurbiges Coubretten-Talent im Schaufpiel und Oper gleich genutt wurde, bat bereits bei ber Revue bes Schauspiels bie verbiente Beachtung gefunden; fie gierte bie Bremiere bes Offenbach'ichen Orphens als Benus, die Belena Bremiere als Oreftes, wuchs in "Blaubart" jur Clementine empor und ichieb mit ihrem Gatten 1870 von Brag. Neben ihr fang 1864-5 Frl, Roppe (nachmals Frau Schwertaffet) ben Bylabes und andere Bartien zweiter Rategorie, benen ber Reis einer jugend.

frifchen Erscheinung zu Statten tam. Lift Lehmann beschritt, ben Klinderschussen aum entwachten, unter den Augen der Mutter, 1866—88 schiederen und doch son siegerich durch die bestrückende Aumuth ihres Wesens, durch den sympathischen Charatter ihrer in der Entstaltung bezriffenen Mittel, die flünfterische Lausbahr; und sie bewwinderte man als Benns in "Orfens" und in Rollen ähnlichen Umfangs, welche die nachmals berühmte Violetze, Carmen und Filtth allerdings kaum vorahnen ließen und voch sich met Augen auf die Vovig sogen. Middig erschien in zweiten Partien Frl. Rück auf, ind auch Frl. Fries machte nach vie vor ihre darfellerische und gelangliche Routine der Oper ebenso bientibar wie dem Edgandsiel.

Die Reihe ber Locale, Baubeville- und Operetten-Sangerinen in biefer amolffiahrigen Beriobe ift befaunt; fie tommen bier bornehmlich im Sinblid auf bas Operetten-Repertoire in Betracht, für welches überbies, wie wir gefeben haben, auch erfte Opernfrafte und namentlich bie Gangerinen bes jugenblichen Sachs von ber Oper berangezogen murben. Die Gurpbife, Belene und Galathee haben Overnfaugerinen "creirt", in "Orfeus" fab man bie Soubrette Grl. Grun als Juno; erft allmälig traten bie Coubretten in ben erften Gefangspartien ber Operette in ben Borbergrund: Frl. v. Raler murbe bie erfte Boulotte und Großherzogin, Josefine Bagan bie erfte Regine ("Trapegunt"), Frma Dittinger "creirte" Offenbach's "Fantafio" und ben Gafton in Brandl's "Des Lowen Erwachen", Grl. Frühling bie Lange in "Angot", Miuna Schent-Ullmeger bie Javotte, Giroffe Girofla, Schonröschen u. f. w. und war auch als Bavagena in ber "Rauberflote" eine belebende Ericheinung in ber Oper.

An der Spige des Ballets, das seit Jahren einen integrirenten Bestandhseil des Opernstatus bildete, gumal es sich zu selchstätellt gladbeiten generalen eine Andere 1864–1876 in chronologischer Folge Balletmeister Alegander Paul (der Rachfolger Resingers), die Balletmeisterinen Fel. Aneisel. Frankland in (1866–69) und Fel. Beste (eit 21. März, 1869); als Solodaugerinen sah man die Damen Deschberger, Nubolf,



Mehmalb (1865—71), Swoboda, Welger, Schönwald, v. Tablern, Nofij (1872—76) und Basta. In ber legten Opernsaison Wirling's, in welcher das Ensemble vorzüglich consisibitet und zu gediegenen Leistungen besähigt erschien, notirte der Theateralmanach solgenden Status:

Land Cagelin Ludw. El in et in. 2 Gardin in. Chortie, 3 M. El ei in. 1 Lad. On. Bonnacht, 2 Dec. Art. Ednik. El in er: Caffik, 2 Dec. Art. Ednik. El in er. Ednicht, 2 Dec. Ednik. El in er. Ednicht, 2 Dec. Ednik. El in er. Ednicht, 2 Dec. Ednik. El in er. Ednicht. El in er. Ednik. El

<sup>\*)</sup> Die mit \* Bezeichneten wurden auch in fleineren Schaufpiels und Gesangspartien verwendet,

tionen Brage nicht entivrach - ja fogar bie Drohung einer Subpentionsentziehung blieb nicht aus und batte gur beilfamen Folge, bag fich bie Unftreugungen ber Buhnenleitung, Befferung gu fchaffen, fteigerten. 3m Gangen blieb bas Brager Theater unter biefer Leitung feinem berechtigten ober "mobernen" Componiften verichloffen. In ber amolffahrigen Umtsperiobe Birfing's tamen 100 verschiebene Opern auf bie Brager Buhne; babon entfielen je acht auf Berbi und Donigetti, fieben auf Auber, je fünf auf Motow, Menerbeer und Waquer, je vier auf Mogart und Lorning, je brei auf Salepp und Beber, je amei auf Mbam. Abert, Boielbien, Bellini, Maillart, Gounob, Marichner, Roffini, Thomas, Spoutini und ben Bergog Ernit ju Cachien Coburg, ie eine auf Boethoven, Delibes, Barbieri, Bagin, Rreuter, Ditolai, Rittl, Chernbini, Glud, Dlebul, Rubinftein, Spohr, Genec, Bunthner, Bruch, 3. N. Straup, Ragmeyer, Gulger, Beftmeper, Brull. Befonbere Begunftigung erfuhren beutiche Meifter, beren Berte nach Geltung rangen, ja beinabe ju viel ber foftbaren fünftlerifden Arbeit murbe auf Berfuche verichmenbet, Die einen bauernben Geminn nicht versprachen. Die erften Rovitaten, mit benen Birfing bebutirte, waren 1864 "Lara" von Maillart, 1865 "Berbita", (Text nach Chafespeare's "Bintermarchen" von Cavellmeifter Barbieri (geb. 1824 in Benna, † 1867 in Beft) und "Johanna von Reapel" von Jul. Gulger, Berfe von mufifalifchem Butereffe, feffelnb burch manche Schonheit aber ohne nachhaltige Birfung, benen fich "Die brei Rathiel" ober "Der Bogt von Canterburp", eine tomiich-romantische Oper von Berther, einem Leivziger Dufit-Dilettanten, anreihten. 1866 fam junachft bie Oper eines ber Runft mit voller Begeifterung ergebenen hochgeborenen Deifters, "Santa Chiara", bon "E. D. 3. S.", uuter welcher Chiffre fich ber regierenbe Bergog gu Gadien. Coburg: Gotha perbara, gur Aufführung und zeugte von ber grundlichen mufitalifchen Bilbung und bem feinen Gefchmad bes bergoglichen Autore, beffen Bartitur bie Achtung bes Dufifers forberte; ftarferen Ginbrud machte neun Rabre fpater besielben Componiften Oper "Diana pon Solange", Die in murbiger Borbereitung und Befetung (mit ben Damen Mofer und Erhart und Gru. Sajos) auf die Buhne gebracht murbe. 3m Muguft 1866 famen Berbi's "Dasfenball",\*) Maillart's "Glodden bes Gremiten" \*\*) und Abert's "Aftorga" \*\*\*) - eine Over, Die fowohl burch bie Berfonlichkeit bes aus bem Brager Conjervatorium bervorgewachsenen Componisten ale burch bie mit ber Brager Localgeschichte berwebte Beschichte Aftorga's bas besondere Autereffe biefer Bubne forberte und eine banernbe Stellung im Repertoire erlangte - auf bie Bretter: bas Jahr 1867 brachte Max Bruch's "Lorelen" (Text von Geibel), Bagin's tomifche Oper "Die Reise nach China", Flotow's "Bilba", "Das Lanbhaus von Mendon" von Ragmeper, "Der Bald bei Bermannftadt" von Beftmeber, ben Ginacter "Die erfte Falte" von Lefchetigen und endlich eine feit Jahr und Tag mit Spannung erwartete Renigfeit: Meyerbeer's "Africanerin". Goon am 4. Dec. 1865 hatte eine erlefene Befellichaft von Dufitfreunden im Schlit'ichen Balais im Salon ber als Sangerin unvergeffenen Frau Brof. Luife Bilg. Bergauer - bamale ber thatiaften Runftfreundin Brags - bei Clavierbegleitung "Die Africanerin" gehort, mobei Lutes ben Basco, bie Bausfrau bie Gelica fang: am 8. Mai 1867 brachte bie Bubne felbit biefe Rovitat, von ber Die Barifer Chronif Sabelhaftes berichtet batte. Die Beschung+) war bem Erfolge gunftig, bie Aufführung felbft mabrte 41/, Stunben, bie großartige Ausstattung und Infcenirung - ein abnliches Menidenaufgebot mar auf ber Brager Bubne mobl taum noch bagemefen - rechtfertigte bie Breis. Erhöhung; bas Bublicum mar befriedigt und baufte ben Goliften, bem Capellmeifter, Orchefter

<sup>\*)</sup> Richard-Becto, René-Eghardt, Amelia-Szégal, Ulrica-Berechon' Décar-Huttary, Silvan-Haffel, Samuel-Siehr.

<sup>\*\*)</sup> Thibaut: Cichenwald, Georgette-Frl. Leonoff, Belamp-Uttner, Gulvan-Binternagel, Rofe Friquet-huttarn, Brediger-Siehr.

<sup>\*\*\*)</sup> Derzog:Siehr, Eleonore:Szégal, Carlos-Czhardt, Aftorga-Becto, Angioletta-Duttary, Lauristan-Uttner.

<sup>†)</sup> Don Bedro-Branbftöttner, Diego-Uttner, Ines-Brenner, Basco-Becto, Alvar-Geift, Reinsco-Eghardt, Selica-Szégal, Oberpriefter-Siehr, Unna Frl. Lehmann.

und Maschinenmeister (Barrot) in gleich stürmischer Weife; jogar ein Statisten-Erite hatte übervouwen werben mussen, che die Oper Ercignis wurde, nun aber bildete sie eine der verläßtichsten Repertoire-Opern, die sogar durch eine Doppel-Beseigung jederzeit "gangabar" erhalten werben muste.

Die Opernereiquiffe bes 3ahres 1868 fonnten ben Gffect ber "Africanerin" nicht überbieten. Dan hörte Saffe's "Rathchen von Beilbronn", die Doppelarbeit Flotow's und Benee's "Um Runenftein" (13. April), welche bie vereinten Librettiften und Componiften perionlich unter ffurmifden Ovationen aus ber Taufe hoben, und die neuftubirten "Frangofen vor Rigga" von Rittl, ber in bemielben Jahre bie Augen ichloß; im nachften Jahre mar -"Dignon"\*) von Ambroife Thomas (19. Janer) Die einzige große That ber Opernleitung, 1870 tam "Bineta" von Johann Sfraup unter bes beimifchen Componiften perionlicher Leitung und Berbi's "Don Carlos" \*\*) jur Aufführung, am 26. April 1871 aber borte man ein Bert, bem Brag mit regem Rutereffe und einer gemiffen Spannung entgegengesehen batte, Richard Bagner's "Deifterfinger", in beren Interpretation fich bas Ronnen ber Birfing'ichen Oper in überzeugender Beife erproben follte. Es war ein festlicher, bewegter Abend, tein Blatchen im Saufe unbefett, ber mufitalifche Leiter Glausty, Ganger, Darfteller \*\*\*) und Mufiter - Alles war mit voller Rraft gur Stelle, und biefelbe Empfänglichkeit, welche Brag ben Berten Bagner's feit amei Jahrgebuten entgegengebracht hatten, fehlte auch biesmal nicht. Der Director, Capellmeifter und bie Reprafentanten ber maßgebenben Bartien batten ben Dant bes Bublicums wieberholt gu

<sup>\*)</sup> Bilhelm Meister-Becto, Lothario-Cgharbt, Laertes-Uttner, Friedrich-Boleng, Jarno-Siehr, Antonio-Mader, Mignon-Berechon, Philine-Brenner.

<sup>\*\*)</sup> Bhilipp-Chaubon, Carlos Becto, Pofa-Schebefta, Großinquifitor-Cabarbt, Clifabeth Loewe, Bage-Banocha.

<sup>\*\*\*),</sup> Hans Sachs-Schebesta, Bogner-Chanbon, Bogestang-Bolens, Rachtigas-Mader, Bechmiscr-Sghoth, Rothner-Sichberger, Stolzing-Becto, Davids-Bartmann. Evo-Loewe, Mashalene-Berechon.

quitticen. ") Kuf ben Lorberten biefer größen Reuigfeit ruhte die Prager Oper bis zum 4. Jäner 1872, welcher eine men Gabe wo bem erfolgreichen Schöpfer der "Mügnon", Thomas" "Damlet" \*\*) brachte, welchem am 11. Sept. 1873 Sounod's "Romeo und Julie" im Novitäten-Repertoire folgte. \*\*\*) Die legten Thaten der Briffingschen Oper waren Rubinflein"s "Matfaden" (10. Oct. 1875). Berdis "Atda" (11. Dec. 1875 mit Jr. v. Mojer als Atda, Hr. Burenne als Ammeris, Hojos als Rhadames und Schelben, Set. Burenne als Ammeris, Hojos als Rhadames und Schelben, deren Erfolg jenen von "Aftorga" teineswegs erreichte, und endlich "Das goldene Kreus", das den begabten Brill glüdlich auf der Bildne einstlichte.

Außer der Oper vor gerade in den Wegentien-Jahren Briffings die De per ette gu einem wegentlichen, wem auch nicht eben werthvollen Bestandtheit des mufikalischen Bühnenrepertoires geworden. Diffendach, der schon in der Aren Thomé auch in Prag einen Girmenden Gitzug gefalten batte, rent num, allmächtigt auf, ader schon ertiften neben ihm auch begadte französische mob öfterreichische Zalente wie Jonnas, Levon, Suppé, Johann Strauß emper. Der Geschmach des Publicums widerfrechte den neuen Erscheinungen nicht, und Wirfing, dessen Guppen ber neuen Bereichungen nicht, und Wirfing, dessen Guppen ber neuen Septender

<sup>\*) 1877</sup> Nagten die Herren C. Bols in Wiesdaden und Bah in keipig als "Rechtsnachfolger Rich, Wagner's" Director Wirfinson, wegen der undehigten Auffährung der Opern "Tannthalief" und "Gebengrin" in der Zeit vom 10. Jebr. 1871 bis 30. Wo. 1874 und herbetten 30.000 ft. nuflächdingen nefts erft. Gammledzimten, wowe Erdhad ber Vorechfolfen. Die Kläger, weche sich auf die Angabe flührten, jene Opern feien von W. für die Vergager Bähne nicht orbungsändig erworben worben, wurden mit Urtheil des Vorger Canbedgerüchts degewieln und in die Koffen veruntbeit.

<sup>\*\*)</sup> Damlet-Schebefta, Claudius-Chandon, Geist-Sichberger, Bolonius-Kinstn, Laertes-Becto, Marcello-Bolens, Horatio-Mader, Todtengraber-Eghardt u. Betat, Gertrude-Berechon, Ophelia-Loewe.

<sup>\*\*\*)</sup> Capulet Eghardt, Julie Erhart, Gertrude Blobel, Tybalt-Becto, Baris Mader, Stefano Frl. Rayler, Gregorio Cichberger, Lorengo Dobich.

tereffe gebraugt, Rechnung tragen; ja er mußte fogar allmälig barauf bebacht fein, ber Operette, Die er großentheils burch feriofe Opernfrafte befegen ließ, ein entfprechenberes, mehr ober weniger felbstänbiges Enfemble ju ichaffen. Offenbach, ber "Bater" ber mobernen Operette, ftellte fich in biefen Jahren mit ber "fconen Beleng", ben "iconen Beibern von Georgien", "Blaubart", ber "Großherzogin von Gerolftein", \*) "Barifer Leben" (mit ber Ballmeger als Gabriele), "Berichole" (mit Frieberife Swoboba-Fifcher und Albin Swoboda), "Toto", "Rafabu", "Bringeffin von Trapezunt", \*\*) "Fantafio" und "Schonroschen" ein; außerbem borte man von anberen Componiften Gilers "Des Spielmanns Lieb", einen Ginacter (Text von Oberlander), ber mohl nur bedingungsweife ber Operette jugegahlt werben tann, "Mannichaft an Borb" von Rait (november 1865), "Der geheimnißvolle Dubelfad" und "Morilla" von Dopp, "Die icone Galathee" und "Die Frau Meifterin" von Suppe (1866 und 1871), "Des Löwen Erwachen" bon Brandl (Rov. 1872), "Die Ente mit brei Schnabeln", "Golbdignon" und "Javotte" von Jonas, "Angot", "Girofle" und "Sundert Jungfrauen" von Lecoca, \*\*\*) "Carneval



<sup>&</sup>quot; Die fc done hefen "I. April 1865: Baris Bernard, Menelausseringer, Gelena-Jieß, Magmennon-Gidenmon, Altermaffier Roberber, Orch-Fr. Hallendien, Blackeffer. Abpe, Goldos Mal. Adjuled Hager, Jiga Siege u. A. Balter, Bachis-Graffeshy: — "Blan bart" 16. Oct. 1867: Bobéche Beringer, Clementine Hallenfieh, Dermia Banacha, Caphir Welf, Obsar-Siehr, Movers-Siege, Blandart-Gidenmold, Boulotte-Kaler, Boponi-Ultimer, —, Kroßbergag in von Gerolfein" Dee. Baffr: Jerne-Balter, Box-Hallenfieh, Baul-Beringer, Bud Ultimer, Bumbum-Halfel, Reportul-Granet, Frijs Gidenmold, Banda-Banadh, Banda-Banadh,

<sup>\*\*) &</sup>quot;Trapezunt" 15. Mai 1871: Casimir-Passel, Raphael-Dillner, Sparadrap Beringer, Cabriolo Cichenwald, Zanetta Banocha, Regina-Bagan, Paola-Fries, Tremolini-Polenz.

<sup>\*\*\*),</sup> Mngot' 21. Fekr. 1874: Clairette Kavler, Lange, Frihöling, Bomer vonnet-Eidenwald, Ange Kiton-Cassio, Larivandière-Hassel, Archip-Weringer, London't-Lunger, Amache-Hassel, Missell (Missell-WirdfellUmgter, Woltro-Hassell, Warasquin-Cassio, Petro-Kauser, Murcan-Hossell, Missell-WirdfellUmgter, Woltro-Hassell, Warasquin-Cassio, Petro-Kauser,

in Rom" und "Flebermaus" von Johann Strauß,\*) — also ziemlich alle bemerkenwerthen Werte bes neuen Genres, bas nun einen libergroßen Percentjah ber Repertoire-Stide für sich mit Beischlag belegte.

Die Gäste der zwölfischigen Krea Wirfing bringen uns so iemslich alle Ramen von Bedeutung aus der deutlichen Opernwelt in Erinnerung. Man sah und hörte Tickatschet, Schnerr von Carolsfeld, Schaer, Kmillo Raudin, Hetket, die Oustmann-Mengrerengs, Beita Trebell mit Bertini, Bischet (der eine Zeitlang mit Wirfing wogen Uebernachme der Opernregie unterhandelte), Dr. Schmidt, \*\*) Jima v. Muresta, Hhillippine v. Gelsberg, Marie Gittinger (u. M. als Mos friquet, Delena, Gurpdich), Wachtel, Carrion, Frl. Tremel, Scaria, Sontheim, Beth, das Ehepaar Swoodda, Marie Wilt, Vertha Chun, Ernestine Gindele, Mathillipper, Achhoun, Fran Dr. Schmidt-Jimmermann, Marianne Vrandt, Georg Müller, hermine Weyerhoff, Amalie Friedrich-Materna, Mila Ampler-Verger, Carlotta Groffi, Leonsfard Ladatt, Minnie Handt n. M.

Der fünflerische Inhalt ber zwölfsährigen Periode Birfing! der Bishnenkeitung ift in den vorsechenden Sigen erschöpft; es erstörigt noch ein Bild anf dem materiellen Vedensgang der Direction, die sich im Fribsjahr 1876 ihrem Ende zuneigte. Die Steigerung der fünflerischen Auforderungen und der gemaliken Musgaden, woelde feit Jadeschnten in dem Bildern der Perager Theaterdirectoren constatirt worden waren, dauerte begreisticherweise in diese Periods fort. Schon 1865 legte Wirfing seutzend ber Interdant soloende Riffern vor:

Jahreserforderniff: Gagen: 75,154 ff. 8 fr., Spielhonorare 13.531 ff. 41 fr., Chorperfonale 15.158 ff. 28 fr., Ballet 11.823 ff. 96 fr., Orchefter

<sup>\*) &</sup>quot;Flebermans" 21. Rov. 1875: Rojalinde-Ullmeyer, Frant-Eichenwald, Abele-Schmidt, Orlowöfi-Raufer, Alfred-Sartmann, Gabriel Eifenftein-Caffio, Blind-Lunger, Frosch-Beringer.

<sup>\*\*)</sup> Geftorben 25. April 1873 in Bien.

19.506 fl., Beanut 13.480 fl. 8 fr., Diener 9719 fl. 88 fr., pui, 158.403 fl. 68 fr. — başu Z ag e 8 fo fle n burdissintitich 40 fl., mach für 348 Bortsellungen 13.920 fl., Gas 960 fl., Miette für Geschäfts-Lecalitaten 4000 fl., Rachschflungen an Costimen, Decreat, Bibl. 5000 fl. Sumfonstsoubbeiträge 8000 fl. Summe be 8 Griote ernifies 191.728 fl. 69 fr.

Erträgniß: Abonnement 55.090 ff., Subvention 10.500 ff., Tageseinnahmen vom Beginne der Direction bis Ende Dec. 1864 65.108 ff. 48 ft., weiters präliminitre Einnahmen bis April monatlich 9000 ff., Sunuma 157.698 ff. 48 fr. Jahres-Defictt 34,025 ff.

Die Dedung biefes Deficits gebachte Birfing burch eine Gageberabiebung und Abonnements-Erbobung zu erreichen, und eine gemiffe Berechtigung ber Rlagen und Bunfche bes Buhnenleiters, ber allerbings bie Brager Berhaltniffe noch nicht recht erfaßt hatte, mußte ber Landesausichuf anerfennen. Ronnte ja boch bie Entstehung eines zweiten felbftandigen Theaters in Brag, bes cechifchen Interimstheaters, nicht ohne Ginfluß auf bie Gituation bes beutichen Mutter-Inftitute bleiben. Bon bem Bublicum zweigte fich naturgemäß ein, wenn auch nicht impofanter Theil ab, die Ansprüche ber Rünftler aber ftanben burchaus nicht im Berhaltniß ju diefen geminderten Ginnahmen. Go beichlog benu auch ber Landesausichuft mit fpecieller Rüdficht auf Die Concessionirung bes cechifchen Theaters, Birfing eine Erhöhung bes Abonnements zu bewilligen, fo baf fich basielbe nun bei 272 Borftellungen für Logen 1. Ranges und Barterre von 800 auf 900 fl., Logen zweiten Ranges von 640 auf 740 fl., 3. Ranges von 415 auf 450 erhöhte; hinfichtlich ber übrigen Gite maren bem Abonnenten 50 Bercent bes gewöhnlichen Tagespreifes nachgelaffen, fo baf nun ber Rauteuilfit von 150 auf 204, ber Sperrfit von 100 auf 136, bas Barterre Entree von 64 auf 105 fl. erhobt war : bagegen murbe bem Director eine Completirung bes Opernperfonals und bie Berftellung eines ber Burbe bes Inftituts und ben Forberungen bes Bublicums entsprechenben Repertoires gur ftrengen Pflicht gemacht. Daß Birfing von biefen Aufbefferungen wirflich Bortheil gog und bie finangielle Confolibirung bes Theaters burchführte, follte bie fcblimmite Theaterzeit, bie Rriegszeit bes Jahres 1866, bemahren. Dbwohl ber Donner ber Schlachten ben größten Theil Bohmens erschütterte und bie Sauptftabt bes Landes ber Sammelvuntt und bie Durchauge Station prenfifcher Rriege. maffen wurde, erhielt fich die Brager beutsche Bubne aufrecht; ibre Bforten murben nicht geichloffen und baburch grengenlofes Gleub verhütet. Der Landesausichuft bewilligte 3000 fl. an außerorbentlicher Gubvention, und mit biefer Silfe vermochte es Birfing auch in ber bebentlichften Situation, feine Runitlerschaar verfammelt gu halten, mabrend im cechifchen Theater trop einer Lanbesbilfe bie Rataftrophe nicht zu verhuten mar. Allmalia murben fogar bie fremben Officiere und Golbaten ein theilnahmspolles Theaterpublicum, und nicht felten fpielten fich bie Borftellungen bor einem Barterre preugifcher Rrieger ab. Much bas Berhaltnig bes Reuftabter Theaters jum Landestheater erfuhr unter Birfing eine befinitive Regelung, indem er fich bas brauchbare ftattliche Bretterhaus nicht allein für bie Sommer- fonbern auch für bie Bintermonate ficherte und von Thome volltommen in Bacht nahm. io baft es ihm allezeit für fünftlerische Broductionen jeder Art gu Gebote ftanb. Unter feiner Regierungszeit vollagg fich ferner bie Reform bes Theaterpenfions. Statuts in ber Beife, bag nunmehr nach 30jahriger Thatigfeit bie Benfionirung mit voller Gage (jedoch nicht über 1200 fl.) unter allen Umftanben, nach 24 Rabren mit 3/, ber bochft bezogenen Gage (jeboch nicht über 1000 fl.), nach 18 Sahren mit ber Balfte (jeboch nicht über 800 fl.), nach 12 Jahren mit einem Drittel (nicht über 500 fl.), im geringften Ausmaße mit bem Biertel (nicht über 300 fl.) gu erfolgen hatte. Witwen murbe bie Balfte bes Beitrags gugefprochen und zugleich festgestellt, baß ber Benfionsanspruch nicht erlischt, wenn ber Runftler nach fechsjähriger Thatigfeit an ber Brager Bubne ein auswärtiges Engagement (unter Fortzahlung ber fuftemifirten Bercente an bas Brager Juftitut) annimmt. Das Bermogen bes Inftituts batte bereits bie Gumme von 160.000 fl. erreicht.

Die geregelte könstlerische Arbeit wurde nicht wenig durch das harmonische Berhältniß gesördert, das unter Wirsiug stets zwischen Direction und Intendanz bestand. Der Intendant, welcher ben nenen Bubnenleiter 1864 eingeführt hatte, Dr. Bintas") war 1865 verichieben, und Landesausichufbeifiger Dr. Gorner\*\*) trat an feine Stelle; er hat fünf Jahre ein Amt verwaltet, bas, ohne an Umfang und Bebentung ber Birtfamteit an bie Functionen eines Softheaterintenbanten berangureichen, boch eine Gille von Berantwortlichfeit in fich ichloft und von ebenfo gedeiblichem als verhängniftvollem Ginfluß auf bas Bohl ber Bubne fein tonnte. Unter Gorner's Amtsperiode, Die ber Direction und bem Inftitute aleichmäßig zum Bortheile gereichte, ging ber erfte Contract Birfing's, ber bis Ditern 1870 reichte, ju Ende, und ichon am 21, Dec. 1868 batte fich ber Landesausichuß in einer mit Bugiebung ber Logeneigenthumer abgehaltenen Gigung mit ber Frage einer Bertragsverlangerung ober Concursausichreibung zu befaffen. Es zeugte von bem Erfolge bes bisberigen Birtens ber Birfing'ichen Direction, bon bem Bertrauen in feine fünftlerifche und praftifche Bühnenleitung, bag ber Antrag bes Intenbanten, bas Theater bem bisherigen Director auf weitere feche Jahre, von Oftern 1870 bis Oftern 1876 ju überlaffen, einstimmig angenommen und nur

<sup>\*)</sup> Dr. Bin faß, gef. 27, 38n. 1800, batte frühzeitig an ber politificen Ewengung in Centificant beitagnemmen und hungite feit 1828 od 8 anbesta für Stengung in Centificant beitagnemmen und jungite feit 1828 od 8 Anbesta beveat in Vrog, wo er durch felten Bibmug, Kenntnürrichtum und Speliffel bir Mahmug der mieffelen Kreife erzeng, 1848 fand B. im Mittel puntte ber Bemegnug, tret mit Balach in innige gibtlung, dewold ihm befein beberäftische Vergramm zu weitzelben erfeiner. Zu Meichtoge zu Archeitige Speliffel von der eine Vergreichte der Vergreicht der Vergreichte der Vergreichte

<sup>\*\*)</sup> Dr. Unten Mitter v. Görner gebüte lange au den Betrtaunsömmuren und Bertretern des deutsch böhnischen Bostes, wirte überdied als Landesddocat in Prag und verschied auf. Ang. 1885 au Sechof am Achenic. Seine Gatin Nora v. Görner dat fich als Schriftstellein befannt gemach, fein Sohn wirt als Kuffeligt in Wien.

bie Bestimmung hinzugefügt wurde, daß die Zahl der Abonnements-Borstellungen fünstig nach prompter Figirung für jedes Bierteliafer abzusvielen feien.

In bem Berhaltniß Birfing's gu feiner vorgefetten Lanbesbehörde anberte fich nichts, als 1871 in Folge mechfelnder politifcher Berhaltniffe Graf Bilb. Bolfenftein ben Intenbanten Görner erfette und 1872 abermals ein neues und nunmehr banernbes Regime unter Carl Jojef Freiherrn von Beche eintrat. Die Intendang Beche bezeichnete eine Mera ber vollften Sarmonie amifchen biefer höheren Juftang und ber Bubnenleitung, ebenfo mie fich bie beiben liebensmurbigen und concilianten Raturen bes Intendanten und Directors mertwürdig bedten. Berr von Beche (feit 1873 Baron Beche) weigerte gerechten Ansprüchen Birfing's nicht beren Forberung burch Antervention beim Landesausichuffe: er erwirfte 1871 eine weitere Erhöhung ber Theaterpreise und eine umfassende Restaurirung bes Theaters, Die ber Bubne einen feuerficheren Borhang und eine eigene Bafferleitung, bem Capellmeifter einen eleftrischen Taftapparat gur Berbindung mit ben Choren binter ben Conliffen, bem Orchefter eine Erweiterung und Bertiefung, bem Saale eine neue Musftattung (Grundfarbe chamois, Arabesten von Golb), eine Bermehrung ber Ausgange und einen neuen Sonnenbreuner mit 333 Mammenbuicheln im Preife von 17,000 fl., bem Stehparterre aber eine unwillfommene Ginichrantung brachte - bas Saus murbe in biefem neuen Gewande anläflich ber Unwesenheit bes Raifers am 8. Gept. 1874 eröffnet.

Die Erfolge Wirfug's, jowie seine vorzisstischen Beziehungen un ben maßgebenden Bersonlichteiten des Landes ließen es keineswegs unmöglich erscheinen, daß ihm das Directionskepter nach Mblauf der zweiten Periode ein drittes Mal verließen werden 10ster – unwie überrachgener tam 1875 die Nachrich, daß ein ordnungsmäßiger Concurs ausgeschrießen und Birfing wieslicht den deswegen nicht nuter den Directionswerdern sei: zwei ernste Candidaten flanden sich gegenüber, der bisherige Prager Oberregissen Emil Claar und der Directior des Grager Landeststaaten Sonard Areibig. Seigen aber blieb der Lettere er war es,

welchem in ber Gibung bes burch bie Logeneigenthumer verftarften Landesausichuffes vom 25. Mars bie Leitung ber Brager Bubne von Ditern 1876 bis Ditern 1882 anvertraut murbe. Die nachfte Confequeng biefer Entscheibung mar eine lebhafte Ovation für bie Familie Claar in ber Borftellung bas "Bintermarchen" am Ofterfonntag 1875, ba fich bie Rachricht von einem unmittelbar bevorftehenden Abichiebe bes Runftlerpaares verbreitet hatte. Der Schriftfteller- und Runftler-Berein "Concordia" überreichte einen filbernen Lorbeerfrang mit ber Widmung an ben "in erfolgreicher That bemahrten Leiter bes Theaters, ben icheibenben Bertreter ber ibealen Beftrebungen an ber bentichen Buhne Brage"; Claar felbit legte in einer Abichieberebe bas Brogramm bar, beffen Musführung ibm burch bie Nichtverleibung ber Direction unmöglich gemacht morben fei. Diese Scenen blieben inden ohne bie befürchtete nachfte Confequeng - Director Birfing conftatirte in einer öffentlichen Erflärung, bag bas Chepaar Claar gwar wieberbolt um feine Entlaffung angefucht, biefelbe aber nie erhalten habe, vielmehr bis Oftern 1876 rechtsgiltig engagirt fei: Berr und Fr. Claar nahmen infolge beffen auch ihre Thatigfeit wieber anf, und erft im Mary 1876 famen bie ernften Abichiebsporftel. lungen bes Birfing'ichen Enfembles in Fluß. Am 31. Mars empfahl fich Clara Grabowsta (berzeit in Manubeim eng.), am 2, April Olga Lewinsty-Brecheifen, am 3. April brachte eine Concordia-Borftellung einen Daffen-Abichied. Dan borte ein geift. volles Broverbe "Die leibige Gelbfrage" von Frit Mauthuer. Befangeproduction ber Damen Burenne, Ranfer und Schmidt, ber Berren Bajos, Bartmann, Dobich und Caffio, ein Clavierconcert Brull's, eine Seene aus "Camont", gesvielt von Sauer und Toni Siller, und ein Scherzspiel "Die fahrenben Romoebianten" von Alfred Rlaar, bas in gewandter Aufpielung eine Reihe ber beften Schaufvielfrafte nochmals vorführte - an fturmifchen Beifallstundgebungen fehlte es babei feinesmegs. Am 7. April batte Frau Claar-Delia als Dalila (in Fenillets Drama) ihr Abichiebs. Benefig, bas ihr und ihrem Gatten fowie bem fcheibenben Rubns und Director Birfing felbit vielfache Beweise allgemeiner Sympathie eintrug, zwei Tage fpater aber nahm mit "Lögengrün" die Die rection Wirfing überhaupt unter wiederholten Ovationen Abschiede Birfing durfte nochmals vor dem Publicum erscheinen und bessen erfeiche Anertennung dantend quitiren — auf der Bühne iber erichte Kühne mit einem Zonkt und Bischiedspruch dem Bühnenleiter ein Ehrengeschaft; die Aren Wirfing, eine durch positive und gute fünstlerische Thaten bezeichnete, fruchtbare Periode der Prager Bischnengeschiehte, war zu Ende.

## XXVI.

## Das cedifde Sandestheater in feiner Selbftandigkeit.

(1864 - 1886.)

(Director Liegert, fein "internationales" Repertoire und feine finanziellen Rothen; Commertheater im Coffeninfelfagle. - Gin Project Liegert's und Birfing's für Bereinigung ber beutiden und cedifden Oper unter Birfing. - Reues Gubventionsgefuch Liegert's: beffen Ablebnung und Rudtritt bes Directore. - Die Rrifie; Direction Thome. - Das Rriegejahr 1866; Thome fperrt die Bubne, das Perfonal erfucht Birfing um Uebernahme ber Leitung, ein Confortium übernimmt bas čechische Theater. - Thome's Enbe. - Die Confortial-Regierung. - Die Grundsteinlegung aum großen Rationaltheater. - Commer: Arena auf ber Baftei. - Berfall. - Die rector A. Rep. Dan'r. - Der Rrieg gwifchen Alt- und Jungeechen und bie Spaltung bes cedifchen Theaterwefens. - 3mei feinbliche Commertheater: Národní arena und Nové české divadlo. - Rudolf Birfing als Director bes cech. Theaters, - Berfohnung ber Confortien; bas Jufions Confortium, Birfing's Rudtritt und Tob. - Die Action für ben Rationaltheater-Bau. - Die erfte Eröffnung bes Rationaltheatere und ber Brand bes monumentalen Baues am 12, Mug, 1881. - Die Theilnahme ber beutiden Bevolferung. - Bolfrum und Berbft fur bas cedifche Nationaltheater. - Der Bieberaufban bes gerftorten Theaters. - Die Situation ber Direction nach bem Branbe; Rudtritt Manr's; Director &. A. Gubert. - Das Enbe bes Interimetheaters und bie Rrifis por ber Eröffnung bes neuen Rationaltheaters. - Die Gröffnungefeite. - Das Berional bes Rationaltheatere und beffen Bebentung.)

Am 28. Mary 1864 erdfinete ber deutsche Dietzeter Liegert is selbsscheide, deutsche deutsche

hatte, jog ben nationalen Schnur-Rod an und ließ fich ahnungs. los in einer Sprache bulbigen, ber er ein nur mangelhaftes Berftanbniß entgegentrug. Rach ben "Faften" maren - fo fagte Elije Beichka in ihrem Brolog - für die Nation die "Dftern" gefommen, bie neue Buhne werbe von bem Fremben nicht mehr abhängig fein und ber neue "starosta" (Borftand) werbe Opfer fur bas Inftitut bringen, beffen Leitung ihm anvertraut fei. "Auline Cafar" in Ueberfetung von Doudig folgte V bem Brolog, und "bie Judin" mit einem Debutanten, Berrn Blaha, bilbete bie erfte Opernvorstellung. Richt eben ermunternd mochte es für Liegert fein, baß ichon in ber bebeutfamen Eröffnungs-Borftellung bas Saus auffallende Luden zeigte - bie Logen waren leer und nuften erft von Theatermitaliedern gefüllt werben. Als Geschäftsmann hatte ber neue Director, bem bie "Theaterfreundlichfeit" bes nationalen Bublicums vorberhand nicht eben vertrauensmurbig ichien, bas Schwergewicht auf Die Oper perlegt; herporragende Krafte ber beutiden Bubne wie Jenny Brenner, Frau Schmidt-Brochasta, Selene Bawisganta, Gafte wie Steger, bas Schwesternpaar Marchifio, Die Damen Jatich und Friedberg, Die Brn. Caron Brice und Bean vom Biener Sofopernballet, ber einbeinige Tauger Donato, bie frangoffiche Balletgefellichaft ber "Schafhareln" mit ber Cancan Birtnofin Rigolboche, bie Balletgefellichaft Basqualis, bie italienische Overngefellichaft Merelli u. i. m. maren wohl nicht eben geeignet, die absolute Rothwendigfeit einer nationalen Buhne gu bemouftriren, aber fie entsprachen bem "internationalen" Caffagwed, gogen bas beutiche Bublicum in bas Interims, und in bas Reuftabter Theater, bas Liegert abwechselnd mit Birfing benütte, fo bag man im Barterre bes cechifchen Theaters mehr "Brapo's" als "Vyborne" borte und ber Cplinder bominirend murbe. Das cechiiche Schauspiel, beffen Stute Rolar junior murbe - senior mar befanntlich im beutichen Mutterinftitute gurudgeblieben - brachte übrigens im April 1864 eine murbige Chafeiveare-Feier, veranftaltet von ber "Umelecká beseda", wobei eine Reihe Shatefpeare'icher Dramen aufgeführt murbe: Die Ramen Schamberg, Schimanovsty, Mojdma (Komiter), Malf (Heroïne), Bolfard u. f. w. bebenteten bie beiten Kräfte biefes Schaufpieles, mahrend ber Oper Frt. v. Ehren beutschen gehren ber Oper Frt. v. Ehren beutschen Znitimt befannte Tener Lukes, ber junge Barpton Lev beb. 16. Oct. 1864 als Luna), ein Kninfter von seltenen Witteln und seltener Diffinction, Heine Zawiszauka, endlich 1865 Becko, Polat und Hund hund f. Mugkraft verkieben.

Trosallebem war bereits nach ben erften Monaten ber Erfolge und bes Glauges Entmuthigung über beu Director gefommen. Im Auguft gab es fogar ernfte Differengen mit Capellmeifter Dan'r, ba ber Bubnenleiter Dabnungen gur befferen Pflege bes "vaterlandischen Benies" mit ber profaischen Antwort gurudwies: "Da geben mir bie Deutschen nicht binein!" Liegert gog fich ichmollend gurud, boch tam es bicsmal noch ju einer Emigung und gur Erhaltung bes status quo. Ernfter gestaltete fich bie Finangfrage. 3m October 1864 richtete Liegert eine Gingabe an ben Landesausichuf, morin er bas Deficit bis Anfang biefes Monate mit 7000 fl. begifferte und Erbobung ber Subvention forberte - und thatfachlich maren feit ber nationalen Spaltung bes Brager Theaterwesens beide Buhnen übel baran; früher warfen bie cechischen Borftellungen bem Director bes einzigen (beutichen) Theaters einen Gewinn ab, nun konnte fich die felbitftandige cechische Bubne taum erhalten und die beutiche ihrerfeits hatte nicht minder ihr Deficit. Eros der Thatfachlichfeit Diefer Berhaltniffe batte Liegert fein Glud mit feiner Gingabe; fie murbe gurudgewiesen, und felbit ber Intenbant Dr. Rieger ftimmte bagegen. Der Director ergab fich momentan in fein Schidfal, ließ abermals "für feine Deutschen" mader gaftiren (es tamen u. A. Alma v. Mursta, Jenny Brenner, Robinson, Reichel), adaptirte fogar ben Sophieninfelfa al als Commertheater (mit 400 Sperrfigen, 22 Logen, 3 Galerien und Raum für 450 ftebenbe Berjonen im Barterre), bas am 14. Mai 1865 eröffnet murbe.\*)

<sup>\*)</sup> Der Saal war bis 15. Sept, gegen einen Miethzins von 1600 ff. und eine entsprechende Entschäbigung für den Ausfall der Gartenconcerte an Liegert vermiethet.

acquirirte bie Partiur ber Africanerin um 6000 fl. mit bem alleinigen Ansschungsrecht site Prag und Umgebung auf sech Womate und sichtte sich bei all diese Thätigkeit immer unbehaglicher, da der Erfolg der Anstrengung teinewegs entsprach.

Mut 14. Juni ichilberten bie beiben Brager Theaterbirectoren. Birfing und Liegert, in einer gemeinsamen Gingabe an bie cechifche Antendang bie burch bie Concurreng geschaffenen besolaten Berhaltniffe namentlich ber Oper, welcher burch bie Erhaltung eines boppelten Chors, Orchefters und Ballets unerschwingliche Opfer auferlegt feien, und traten mit bem nicht mehr neuen Projecte berbor, burch eine Bereinigung ber cechischen mit ber beutiden Oper all' biefen Minftanben abaubelfen. Daburch murbe ber Director ber cechifchen Bubne in Die Lage gebracht, bem Schauspiel mehr Aufmertfamfeit guguwenden und bie nationale Gleichberechtigung mare beffer gewahrt als bisber. Die Directoren follten wie bis nun felbständig bleiben, Liegert aber von ber Berpflichtung gur Saltung einer Oper losgeschält und nur verpflichtet werben, viermal in ber Boche im Interimstheater am Quai cechiiche Schaufpiel-Borftellungen ju geben : Birfing bagegen murbe an einem Tage ber Boche eine cechifche Oper im Abonnement, an einem zweiten Tage eine folche außer Abonnement im Interimstheater geben, Die Ginnahmen aus ber letteren in feine Caffe fliegen laffen, für bie Abonnement-Borftellung aber von Liegert, bem verautportlichen Director ber cecbiichen Bubne, entschädigt werben. Diefes Uebereinfommen folle für die gange noch übrige Contractebauer ber beiben Directoren gelten und mit 1. Oct. 1865 in Rraft treten. Der Intenbant Dr. Rieger murbe bennach gebeten, bei bem Lanbesausschuß bie entsprechenben Bertragsanderungen bis 1. Juli ermirfen ju wollen. Das Broject ichien in ber That nicht ausnichtslos; ber Intenbant bes beutichen Laubestheaters Dr. Binfas mar baffir, auch Rieger verbielt fich Anfangs nicht ablehnend, trat aber allmälig, ba ihm die Erhaltung eines felbftanbigen cechifchen Goliften-Berfonale nicht gefichert ichien, ber Proposition entschieden entgegen und brobte fogar mit feiner Refignation, wenn biefelbe vom Landesausichuff

genehmigt würde. Damit war ihre Ablehnung enticbieben, Liegert batte mittlerweile, um feine nothleibende Caffa zu faniren, um eine Erhöhung ber Rabressubvention für bas laufende Rabr um 12.000 fl. angefucht, womit er ein Deficit von 16.000 fl. gu beden hoffte, im Falle ber Bermeigerung aber feine Refignation angefündigt. Schon im Juni, ebe bas ermabute Opernproject eingebracht murbe, hatte er bem "bisponiblen" Thomé bie Abtretung ber Direction augetragen; nun aber bachte ber 3 ntenbaut felbit an biefen Director, ber ja boch bie cech. Bubne im eriten Entwickelungsstadium erfolgreich gestütt batte und begntragte bie Annahme ber Liegert'ichen Ründigung und Uebertragung ber Direction an Thome mit einer Subventionserhöhung von 6000 fl. Darauf ließ fich ber Landesausichuß nun allerdinge nicht ein, bie Refignation Liegert's aber murde alsbald genehmigt; \*) vom 1. Aufi übernahm ber Lanbesausichuft bie interimiftifche Leitung bis jur Beendigung ber Liegert'ichen Mera, übertrug bas Caffageichaft bem Landesausichuß. Official Bolfgang (Liegert haftete fur Ibgange mit feinem Mobiliar und feiner Garberobe), Die Caffacontrole Drn. Bolineth, bas Schaufpiel bem Oberregiffenr v. Gvanba, Die Oper bem Capellmeifter Danr und ichrieb einen Concurs für die Befetung ber Direction aus. Erft nach Ablauf ber Frift aber melbeten fich zwei ernfte Caubibaten, ber pacante Director Thome und Berr Stlenat, und obwohl ber Erftere Die ungunftigeren Bedingungen ftellte (er fundigte ein Befuch um Berboppelung ber Cubvention und im Beigerungefalle feine Demiffion an), auch ber cechischen Sprache nicht machtig mar, murbe ihm bennoch über Antrag Riegers mit 4 gegen 3 Stimmen bie Leitung bes cechifchen Laubestheaters gugefprochen.

Liegert war bepoffebirt. Das Sofieninfel-Theater war sofort nach feinem Rücktritt von ber cechischen Gesellschaft verlassen worden und biente einige Beit ben Broductionen eines Escamo-

<sup>\*)</sup> Um die Rechte bes Landesausschuffles gegenüber Liegert sicherzustellen, wurde die Pranotation auf das demselben gebörige Hans Rr. 500—I. versucht, doch war die Realität bereits an Liegert's Gattin übertragen.

teurs, bis es wieder seinen ursprünglichen Zweden als Ball- und Concersiaal zurüdgegeben wurde; der erfte selbständige Director ber national-krößighen Bihme ader übernahm nachmab die Direction des altenburglichen hoftheaters, legte sie indes aus sinden Gründen nieder und kehrte 1875 als Privatmann nach Preva aursich.

Auch die nene Mera Thome war fibrigens nicht von langer Daner. Um 2. Gept, 1865 murbe fie mit Glaus eröffnet (ber junge Componist Cebor, beffen Oper "Templari na Morave" von feltenem Talent zeugte, batte bie Teftouverture gefchrieben); ichon bas Kriegsjahr 1866 aber bereitete ibr ein rafches und unfanites Ende. Thome, ber namentlich burch ein Gaffviel bes berühmten Roger bas cechische Theater auch bei ben Deutschen Brags wieder in Mobe gebracht batte, machte unter bem Ginbrude ber Kriegs-Banique, welche viele Brager bie Alucht ergreifen ließ, von bem befannten Paragraphen, ber ben Director gur Loiung ber Contracte feines Berfongle berechtigt. Gebranch und fperrte mit 1. Juli aus eigenem Enticbluß gegen ben Billen bes Landesansichnifes bie Bubne, fo baft ber lettere bie fur bas bebrangte Berional votirte Summe von 2000 fl. ben Mitgliedern mit Umgehung bes Directors gutommen ließ. Bon bem Antrage bes Directors, im Renftabter Theater mit feinem Annous weiterguivielen und nur ben lleberichuft, ber etwa nach Erwerbung aller contractlichen Gagen erzielt wurde, an ibn abguführen, machte bas Berjonal feinen Gebrand, fonbern erfnchte Birfing um bie gleichzeitige Leitung ber Cechischen Bubne vom 1. Muguft an; ber beutiche Director mar biefem auten Berte nicht abgeneigt, fand jedoch den Termin gu furg, auch fehlte ihm bie Ruftimmnna bes Landesausschnifes, ber eine folche Cumulirung beiber Directionen als wenig portheilhaft für beibe Inftitute erachtete. Enbe Muguft forderte Die Landesitelle von Thome entiprechende Aufflärungen über feine weiteren Entichliegungen und erhielt - beffen Ents laffungegefnd. Dies murbe unn gwar nicht angenommen, ba Thome für alle Ralle Die Berantwortlichfeit für Die noch übrige Dauer feines Bertrags behielt, boch fcbrieb man einen Concurs

auf vierzehn Tage aus, ber unter ben bestehenden Berhaltniffen wenig Anziehungsfraft übte.

Am 14. Gept. endlich beichloft ber Landesausschuft, bas Theater einem Confortium ju überlaffen, bas mit bem Betriebsfond von 18.000 fl. Die Führung ber Buhne bis Oftern 1870 übernahm; bie Sabressubvention begifferte fich unn auf 16.500 fl., Die bei flagloier Subrung in Monateraten (und amar im Sommer in höheren) auszugahlen war. Bur Giderftellung bes Lanbes wurde bestimmt, bas Confortium habe bas Theater in jedem Falle folange zu führen, bis ber Betriebsfond von 18,000 fl. erichopft fei, bann mare es von weiterer Baftung befreit, batte jeboch bas Inventar auf langftens brei Monate, bis eine neue Unternehmung gewonnen mare, bem Landesausichuß gur beliebigen Benütung gu überlaffen; außer jenen 18,000 fl. hatte bas Confortium 5000 fl. jur Sicherung bes Lanbesfonds por etwaigen Berluften mahrend eines Regime Intermeggos gu binterlegen. Thome mar fomit endgiltig vom Schauplage ber Brager Buhnenführung abgetreten; uur burch bas ibm geborige Reuftabter Theater, beffen Bacht jedem Director bes beutichen Landestheaters jur unabweisbaren Nothwendigfeit murbe, und burch ftarte fociale Begiebung bing er noch mit Brag zusammen. 1868 übernahm er die Leitung bes ftanbijchen Theaters in Ling, fehrte 1871, nachdem er in Ling icon einen Schlaganfall erlitten, nach Brag gurud, mo er nach neuerlicher Erfrantung am 22. Mai 1872 verschieb. Die Rünftlergesellschaft "Schlaraffia", welche von Brag ihren Ausgang über die gange beutiche Bubnenwelt nahm und in heiterem Gewande manche eruit-bumane That vollbringt, verehrte in ihm ihren Deifter, ben "Oberichlaraffen"; in gablreichem Buge folgte fie nebft bem Berfonale ber Brager Theater feiner Bahre. Das Reuftabter Theatergebande blieb bis ju feinem lebergange an ben bentichen Theater-Berein im Befite ber Thome'ichen Erben. \*)

<sup>\*)</sup> Thome mar in erster Che mit der Locassanger in Baumgartner vermalt, bie auch als "Mad. Thome" eine Zeit lang ber Brager Bubne angehörte; in Brag vermalte er fich mit ber Sangerin Irl. Gunther, ans welcher Gibe eine Tochter binterblieb.

Es fann nicht unjere Aufgabe fein, eine Geschichte bes cechischen Theaters in beffen felbftandiger Geftaltung gu fcbreiben: fie murbe ben Umfang biefes Buches, welchem ohnehin burch bie Complicirung bes Brager Theatermefens ein ausgebehntes Terrain zugewiesen ift, übermäßig erweitern und boch ben Gegenstand faum zu ericopien vermogen. Die innigen Bechfelbeziehungen ber beiden nationalen Bubnen Brags, Die ja ein volles Saeculum bindurch gar nicht zu trennen waren, baben uns eine getreue Berfolgung ber Entitebung und Entwidelung bes cecbifden Theaterwefens gur Bflicht gemacht: wir burfen auch bie felbitanbige eechische Bubne als ein Toditerinititut bes alten beutiden Lanbestheaters, bem biefes Buch in erfter Liuie geweiht ift, nicht aus bem Muge perlieren, muffen uns indeg damit begnugen, ihre Chronif in furgen Bugen gu ifiggiren, ohne ben fünftlerifchen Leiftungen und Ergebniffen, bem Entwickelungsgange ber bramgtifchen und overiftifchen Literatur ber cedifchen Nation, ber burch bas felbständige Theater wefentlich gefordert murbe, eingehendere Beachtung gu wibmen. So feien benn auch bie Ereigniffe ber Confortial-Regierung nur mit wenigen Borten regiftrirt. Dit einem Brolog von Rerabet eröffnete bas Confortium, bas 15 Mitglieber (barunter Dr. Gief. Sfreisovety, Dliva) gablte, am 27. Cept. 1866 bie neue Mera; bald barauf trat auch Rolar senior, ben bie nationalen Rreife mit Diffperanffaen 21/, Jahre im Berbande bes beutiden Theaters gefeben hatten, als Oberregiffeur gu bem nationalen Juftitute über, welchem feine Erfahrung bei ben gerfahreuen Berfonalverhaltniffen wefentlich au ftatten tam; 1869 trat M. Bogbech, einer ber feinfunigften und gediegenften cechifchen Dramatiter, beffen Romoedien Scribe'fchen Charafter tragen, ale Dramaturg in ben Buhnenverband. Das erfte Jahr ber Confortial-Regierung enbete übrigens trot ber ftattlichen Gubvention bon 16.500 fl. (um 6000 fl. mehr als bas beutsche Lanbestheater bezog) mit einem Deficit, ein Umftanb, ber jeboch auf bas raftlofe Streben nach Schaffung eines größeren, bes eigentlichen cechischen Rationaltheaters feineswegs bemment, fonbern im Gegentheil forbernt wirfte. Man ironifirte ben "Mifrotosmos", bas fleine Theater am Quai,

forderte bie raichefte Anaugriffnahme bes großen Baues, für welchen bereits 1866 Material nach Brag gebracht worden war, bas garte Damenhande von ben Bagen abluben, erft zwei Jahre fpater aber murbe ber Ban fraftig begonnen. In feierlichen Bugen führte man die fieben Grundfteine von den "beiligen" Bergen Bobmens in Die Sauptftadt; Die Grundfteine vom Georgsberg und Bigfaberg murben von berittenen Bauern-Banberien, Bereinen in malerifch componirter Nationaltracht und national-gefinnten Damen empfangen und escortirt. Am 16, Mai 1868 feierte man bie Grundfteinlegung; vom Invalidenhausplage bei Rarolinenthal bewegte fich ein großartiger Festang gum Bauplag: Die Bünfte in bunten Coftumen, Die uniformirten Burgercorps, 1500 Stubirende, bie Enpographen mit Gentaften und Buchbruder-Breffe, welche ein Feftgebicht producirte, Balacto und Rieger ichritten im Buge, unter ben Gaften aber fab man auch bie beutschen Mitglieber bes Landesausichuffes, und Dr. Schmental felbit führte als Stellvertreter bes Oberitlandmaricall einen Sammerichlag mit ber Devife "quod faustum, felix, fortunatumque eveniat". Den erften Sammerichlag that ber Diftorifer und "Bater" ber cechifchen Nation Balacto: Die Teftrebe, gehalten von bem Jungeechenführer Dr. Glabtovetn, funpfte an bie beideibenen Dilettanten-Aufführungen cechischer Burger in einer bem nationalen Idiom ungunftigen Beit an, feierte bas cechifche Theater als bie "erfte bifentliche Auftalt, aus ber Die eechische Sprache machtig gum Bolfe ju fprechen begann", und eben biefe Rebe mar es, welche ben anmefenden minder Betheiligten Die nationale Bedeutung biefer Theater-Action und bes nun begrundeten Baues flar machte, ber indeffen nach Dagaabe ber porbandenen Gelbmittel giemlich ipat Form und Farbe erhielt.

Nach manche Krifis war im Juterimethenter zu überstehen, che bei cehische Aunf in das neue, glanzvolle hans überstedelte. Um 17. Juli 1869 wurde, um bem Onal-Beater im Sommer eine entsprechende "Willegiahte", dem Publicum eine menschenwürdige Exiftenz in den heißem Monaten zu sicheren, eine neue Arena auf der höhre des Vollichveres eröffnet, welche mit ihren Thurmen, Jimen und

Bannern ben Ginbrud einer fcmuden Ritterburg machte, 200 Sperr. fite, 24 Logen und brei Galerien enthielt und ben officiellen Titel "Letní divadlo na hradbách" (Commertheater auf ber Baftei) trug. Die artiftische Leitung übernahm 1870 Dr. Joh. Strafatu, 1872 Job, G. Kolar sen., (abminiftrativer Director Dr. Ciget), neben welchem Friedr. Smetang, ber hervorragenbite Componift ber Cecbischen Ration, als artiftifder Opernleiter, zeitweise als erfter Capellmeifter fungirte, bis ibn fein bartnadiges Obrenleiben nothigte, fich ganglich vom Theater gurudgugieben - er murbe ale erfter Capellmeifter burch Abolf Ced (Tanffia), einen Dlufifer von grundlicher und umfaffenber mufitalifcher Bilbung, erfett, ber bie Brager cechische Oper ju manchem zweifellofen Giege geführt bat. Much Grang Rolar (jun.) mar an ber Leitung ber Buhne in biefen ihren Sturm. und Drang-Jahren betheiligt, boch hatten fich eben die vielfachen Birren, ber ftete Bechfel ber leitenben Berjonen von unbeilvollem Ginfluffe auf Die cechifchen Theaterverhältniffe erwiefen; man febnte fich geradezu nach ben beutichen Directoren gurud und behanptete, felbft bas claffifche und nationale Repertoire habe unter biefen eine weit emfigere und erfolgreichere Bilege erfahren als unter ben nationalen Bubnenleitern.

In biefer Periode bes Berfalls, welche in kechischen Areifen bereits ernste Besorgniss für ist Julius bes nationalen Justimus wachriet, gelang es endlich im November 1874, in Joh. Nep. Mayr den rechten Wann sin ein schwieriges und verantwortungsteiches Ant, wie es die Triection des jungen Abeaters war, an sinden. Der Name Wadr's war mit der gangen bisherigen Antiellungsgesschicht des techtighen Theaters auf das Junisse voreit. Maur hatte schon in Sidger's Nosengasse-Theater 1842 als Nemorino im "Lebestrant" seine Lausdahn als Echischer Depentuen vor gegennen nuch wurde bad eine der Instigen der dechte Depentuer ger hatte am 5. Mai 1851 im Sossenischen Schwieden Schwieden Schwieden böhmischen Theaters" dirigirt, war von Thomé mit der Leitung der bebeutend gedoenen echischen Deprendensschaften betrant worden bedweiten gedoenen echischen Deprendensschaften betrant worden des Tranna leitete als selbssändiger Vanandurg Guilda Pläser)

und hatte biefe Borftellungen and fur bas beutiche Bublicum angiebend gemacht. Als bas Juterimstheater am Quai bie Miffion einer felbständigen "National-Bühne" fibernahm, führte Danr im Auftrage Thome's Die Riefenguigabe burd, ein neues Operu. Chor- und Orchesterpersonal gusammengustellen. Dit unermudlichem Gifer trieb ber Operuleiter biefes Berfonal aus allen Schichten bes mufifalifchen Bolfce aufammen, fnchte unter Stubeuten. Lebrern und in ben Civilcavellen feine Dufiter, jagte nach Sangern und Sangerinen und überraichte mit biefem "aufammengetriebeneu" Berfonal am 1. Mary 1863 burch eine treffliche Borftellung ber "Stummen von Bortici". Aus bem Chore horte man bie Stimmen Schebesta's, Maber's, Dobich' u. A. beraus: im Orchefter fagen Anton Dvoraf (gegenwärtig ber meiftgenanute cechifche Componift) und Morig Anger (jest Capellmeifter am cech. Nationaltheater). Mayr "erzog" fein Berfonal; unter Liegert galt bie Oper bereits muftergiltig, fie blieb porguglich in ber ameiten, fursen Mera Thomé, nach beren Abbruch fich Dapr in's Brivatleben gurudang, um eben 1874, bem Rufe bes Confortiums folgend, nach einstimmiger Babl bie Leitung bes gangen Inftituts ju übernehmen. Als ber neue Director jum erften Male wieder am Dirigentenpult ericbien, begrüßte ibn bas Bublicum mit Jubel. und balb tam Ordnung in Die etwas gerrutteten Berhaltuiffe: trot ber minimalen Ginnahmen bes Quai-Theaters, Die bei ausverfauftem Saufe bie Summe pou 800 fl. nicht überftiegen, gelang ibm die Regelung ber Finangen; er befferte bie Qualitat bes Repertoires und ber Anfführungen, tonnte aber Stabilität in bas Gange umfo weniger bringen, als bereits wieber eine neue Aera bes Confortiums in Gicht war. Der politifche Gegensat gwischen Alt. und Jungeechen hatte feine großte Scharfe erreicht; und als 1875 ein neuer Directions. Concurs ausgeschrieben murbe, traten amei getrennte, einander feindliche Confortien, bas glicechische, bas bisher die Leitung ber Buhne batte, mit orn. Binceng Bubenicet an ber Spite und bas jungeechische unter Braffbium bes Dr. Ciget, als Bewerber auf. Das lettere trug ben Gieg babon; fofort aber eutbranute auch bie lebhaftefte Gebbe amifchen ben beiden



Befellichaften und ben binter ibnen ftebenben Barteien. Die Spaltung trat auch im Nationaltheater-Bancomité ein und ichabiate basielbe in hobem Dafie: Die Beitrage liefen iparlich ein, Die Alteechen traten aus bem Comité und erflärten, ibre Beitrage bem Confortium ihrer Bartei gugumenben, bas bie Frage eines neuen felbitanbigen cechischen Theaterbanes erwog und bei ber Brager Stadtvertretung um Ueberlaffung eines Grundes für biefen Bau in ber verlängerten Sibernergaffe petitionirte. Die Jungcechen ibrerfeits, welche fich jur Activitätspolitif entichloffen batten und ben Landtag beschickten, erwirften bem Rationaltheater eine Landessubvention von 300.000 fl., was felbstverständlich eine ftarte Forberung bes Baues ermöglichte, und reichten, um ben Broiecten ber Altechen ju begegnen, bei ber Stabtvertretung ebenfalls ein Gefuch um Bemabrung eines geeigneten Territoriums jum Bau eines neuen Theaters und zwar eines gebecten Commertheaters im fünftigen Stadtpart ein. Beibe Befuche wurden im Princip genehmigt, nur bie Blatfrage verzögerte bie Enticheidung. Schlief. lich erbanten bie Alteechen auf ben fogenannten Beiner'ichen Grunden in der Rabe ber Baftei-Arena, Die bei Demolirung ber Bafteien fiel, eine neue Arena von 27º Lange, 6º Breite, mit 14 Logen, 264 Sperrfigen und Stehplagen im Barterre, 16 Logen, 315 Giben und 300 Stehplaten im erften Range, "Rational» Arena" (Národní arena), icherzweise auch "Trus Arena" genannt, Die Jungeechen aber bauten ein gebecttes Commertheater, bas .. neue čediíche Theater" (Nové české divadlo) por bem Kornthore. bas elegant ausgestattet mar und burd feine Große in ber marmeren Sabreszeit obne Rudficht auf bas Better einen Erfat für bas Interimstheater bot. In der "Erng-Arena" fpielte eine Gefellichaft unter Direction bes Brn. Svanda v. Gemeic, im neuen cechifchen Theater bas Berjonal bes Cechifchen Landestheaters. Die grtiftische Direction ber cechischen Landesbuhne übernahm gu Ditern 1876 ber bisberige Director bes bentichen Lanbestheaters, Rubolf Birfing, ber am Ofterfonntage mit Dvorat's Oper "Banda" fein Regime eröffnete.

Die herrichaft Birfings im cechifchen Theater fiel feineswegs

in eine gludliche Beit. Die alteechische Breffe eröffnete einen Gelbjug gegen bas "beutich-jungeechische" Theater; eine große Augahl bisberiger Abonuenten beichloß, .. folange bas Theater ber beutich. jungcechischen Leitung unterfiche", nicht zu abonniren und bem Theater ferngubleiben, bie alterchifden Blatter brachten nur ben Bettel bes beutschen, nicht aber bes ecchischen Lanbestheaters gum Abbrud, bie nationale Bubne mar verfebmt in ausgebebnten Rreifen ber eigenen Ration, und felbit bas Berfongl tonnte fich ber Ginwirfung biefer gerftorenben Ginfluffe nicht entziehen. beffen flare, folibe Directionsführung unter fo mibrigen Berhaltniffen bie Anerfennung jebes gerecht Urtheilenben fant, bielt auf treffliche Opernaufführungen (er führte u. A. Dporat's .. Bauba" und Smetana's "Hubicka" auf), brachte eine Reihe pompos ausgestatteter Schauftilde ("bie fieben Raben", "Bum Mond und unterm Meer", "Reise um die Erbe") vor, um auch Dentiche in bas von ihm geleitete Theater zu gieben, aber Dauer verfprach er fich wohl felbit nicht von biefem verfehlten Erveriment. Im R. 1877 tam nach vielen Berfohnungsverfuchen endlich eine Ginigung ber einzelnen cechifchen Theater-Confortien gu Stande; mit 30. April übernahm bas neue Suffons Confortium bie Bubne, und am 2. Ruli feierte man im "neuen eechischen Theater" bas große Berfohnungsfeit. Birfing mar nach Bollenbung ber Jufion auf einen neuen Bertragsabichluß nicht mehr eingegangen. Das geeinte Confortium ersuchte ibn, wenigstens provisorifch die Leitung fortguführen, boch, erichopit burch bie Bibermartigfeiten ber letten Monate, Die ichiefe Bofition erfennend, in welche er ale Leiter ber erften Buhue einer Ration gerathen mar, beren Sprache er nicht verftand und bie feinem eigenen Bolte feineswege brüberlich gur Seite ftanb. beharrte er auf feiner ablehnenben Baltung. "Erfille es ibn auch mit Benugthnung" - antwortete er auf jenes Berlangen - "feine Bemühungen insoweit von Erfolg gefront ju feben, bag bie Rathichlage, um bie ibn ber Bermaltungeausschuß bes am 1. Dai eouftituirten Confortiums anging, gur Erhaltnug bes Inftitute angewendet worden feien und baburch bie Eriftens besielben fur bie Folge wieber einigermaßen gefichert

fei, fo ericheine ihm boch feine perfonliche Minvirfung an ber Leitung bes Theaters nicht mehr bringlich; er febe beshalb feine Aufgabe als geloft an und werbe fich jener von ihm ichon früher gewünschten Rube bingeben, Die er nur im Interesse einer, wie ibm ichien, lebensfähigen Sache und angenehmen artiftifden Birtfamfeit unterbrochen babe." In einer fehr marmgehaltenen Abreffe erfannte ber Bermaltungsausichnit bie Berbienfte Birfing's an; biefer mare in hervorragender Beife geeignet gewefen, bas eechische Theater auf jene Stufe zu bringen, welche es einnehmen muffe, um ber entirrellen Entwidelung bes eechijden Bolfes murbig gu fein; allein er habe mit icharfem Beifte erfannt, bag bie nationale Seite die gleiche ernfte Burbigung verdiene wie die fünftlerische und baf fich in biefer Binficht feiner Leitung Binberniffe entgegenftellen." Bur Rube feste fich indeg auch jest Birfing feineswegs; er nahm bie Direction bes Breslauer Stadttheaters an, eine lange fcmergliche Rrantheit aber hinderte ibn, Die Saifon bort perfonlich ju eröffnen; er übertrug Beinrich Grans feine Bertretung und erlag felbft am 9. Oct. 1878 in feiner Billa im Barabies. garten bei Brag feinen fcmergvollen Leiben (Rarbuntel) im 64. Lebensjahre. Birfing's Bermogensverhaltniffe zeigten fich feineswegs fo glangend wie man angenommen batte; fein Gigenthum mar ftart belaftet. Unter ben Gegenftanben, Die nach feinem Tobe gur Beräußerung tamen, erregte ber reiche Schat an Souvenirs, Ehrengeschenken, Ordensbiplomen u. f. w. Anfieben. ber in feinem Befige war. \*) Ein fünftlerifch benfenber, vielerfahrener Bühnenleiter, ber auf glangenbe, in wechselnber Stellung errnngene Erfolge gurudbliden founte, mar in ihm aus bem Leben geschieben.

An Stelle Birfing's hatte bas vereinigte Confortium am 23. ganer 1878 nenerbings Orn. Man'r jum Director gewählt,

<sup>&</sup>quot;Genahnt iei, daß fic Mriting noch als Director des échifiden endesténeares um einen colonyfichen Softitul beward; man federalitet ibm, daß find biefer Titel mur nach feinem Machriut von der Direction eines écol. gustiunts genahet werben finner; er möge trachten, das Frantfurter Dealer yn erkalten. ("Und Wirtung's nachgeloffener Correspondens, im Besipe des Tit. Kalme.

bem Rolar ale artift. Leiter bes Schaufpiele gur Geite ftand; Beirathe maren bie Berren B. T. Befabet und 3. Schif. In biefe Mera fiel bereits bie feierliche Eröffnung bes großen Rationaltheaters, beffen Ban unter gablreichen Semmniffen und Stodungen nur langfam feinem Eube entgegengegangen mar. Der alteinngeechische Conflict mar pon unbeilvollem Ginfluffe auf biefe mit fo großartigen Apparat in Geene gefette Action gewesen, bas Baucomité murbe becimirt, Die Beitrage floffen fparlich, und nur bie Laubesinbvention von 300,000 ff. ließ auf einen weiteren Fortgang hoffen. Erft nach ber "Berfohnung" fam wieder Temperament in bie Metion; Die Nationallotterie gn Gunften bes Baues, welche bisher minimale Erfolge erzielt hatte, gedieh, führte bem Comité bedeutende Mittel ju und ficherte bas Belingen bes Berfes, 267,571 fl. 53 fr. maren auf bem Bege ber mit fieberhaftem Gifer betriebenen Lotterie-Metion bis 1878 bereingebracht worben; der Reingewinn fur ben Bau betrug nach Mbgug ber Musgaben 170,162 fl. 36 fr. Gine neue Organisation bes Baucomite's mit veranderter Beitrageleiftung ber Mitglieber (bis gu 500 fl.) führte bem nationalen Werfe binnen brei Monaten abermale 200,000 fl. gu. Und mit jedem Jahre muchjen Die Gummen, "qulbenweife" und in großeren Betragen burch Musichuffe, Bereine. Pournale u. f. w. gefammelt, vermehrt burch ansehnliche Beitrage ber Brager Stadtgemeinbe, fo bag bie Bollenbung bes Theaters, für welche bas Schlagwort "narod sobe" (bie Nation für fich) ausgegeben worben mar, nicht mehr zweifelhaft fein tounte. Die Reftbetrage murben burch weitere finangielle Operationen bereingebracht. Enbe 1880 bilbete fich bas neue Confortium gur Bermaltung bes Rationaltheaters, bestehend aus 85 Mitaliebern unter Prafibium bes herrn Memilian Stramlit mit einem Grundungecapital von 52,000 fl.: 1881 traf es mit bem Landesausschuß eine Bereinbarung, wornach ibm bie Berwaltung bes Theaters bis Ende Juni b. 3. 1888 übertragen murde; jum Director bes Nationaltheaters aber mar am 21. Nov. 1880 einftimmig und mit erweiterter Bollmacht 3. R. Dag'r gewählt worden. Um 15. Juni 1881 murbe bas vom Architeften Profesior

Zief erbaute pruntvolle Hans provisorisch zu Ehren ber Atmit bes Kronpringenpaares in Auweienheit des Kronpringenpaares in Auweienheit des Kronpringen mit der Festigere, "Lidusse" von Smetana unter colosialem Andraugeröffnet; man gab in demielden Wonat noch est Borstellungen, welche zwei Schauspielkowisten, das Drama "Lipany" von Alekt und das Trama "Smifiéti" von J. G. Kolár sowie Wehrerbeer's "Hugenotten" brachten. Die bei dem Justandbesommen des Wertes emissischen Keisen, Januaren Rieger, Junendam D., Sarada, Bürgermeister Stramsst und Prof. Ziete, Bürgermeister Stramsst und Prof. Ziete erhielten höhere Ordens auszeichnungen vom Kaiser, der auch 10.000 fl. zur Vossendunges Deaterts wöhmete.

2m 11, und 12. Gept, follte bie befinitive Eröffnung mit "Libuse" und &. A. Gubert's Drama "Probuzenci" erfolgen, ein tragisches Ereigniß aber trat bazwischen. Um 12. August 1881 wurde bas berrliche Gebande ein Raub ber Glammen. Durch Unporfichtigfeit eines Arbeiters foll ber Brand entftanben fein : bas Berhananik wollte es, bak bie Brager Stadt Feuerwehr. arokentbeile zu einem Leichenbegangniß ausgerudt, nicht rafch genug gur Stelle mar - wenig mar gu retten, mit Dlube murbe bas Interimstheater, bas man bereits als "abgethan" betrachtet batte und bas nun wieber zu ungeabnter Bebeutung fam, por bem Anfturm bes verbeerenben Clementes bewahrt. Da ber Brand zwischen 6 und 7 Uhr Abende ausgebrochen und erft nach einiger Beit bemerft morben mar, brang bie Runbe bavon erft mabrend ber Theatergeit ins "neue cechiiche Theater" por bem Kornthor. mo bie Nationaltheatergesellichaft frielte: fofort fünbigte Schamberg bent Bublicum Die Rataftrophe an, Die Borftellung murbe abgebrochen, und erschüttert verließen bie Anwesenben bas Theater, ja felbit im Neuftähter Theater lichteten fich bie Reihen im Aubitorium ftart. Die Bergweiflung ber cedifchen Nation, welche für bas Theater fo gewältige Opfer gebracht hatte und beren Biel nun vereitelt fah, mar groß, groß aber auch bie Theilnahme ber bentichen Bevölferung, Die für ben cechifchen Theaterban wieberbolt ihr Jutereffe in immoathischer Beije befundet hatte. 218 es fich im Dai 1875 barum gebandelt batte, fur biefen Bau

60,000 fl. als Theilbetrag ber Gefammt-Subpention von 300,000 fl. gu bewilligen, war ber Berichterftatter ber Bubget-Commiffion bes in feiner Majoritat bentichen Landtags, Abg. Bolfrum, entichieben für biefe Bewilligung eingetreten: "Da ber Bau eines Cechifchen Nationaltheaters," erflarte ber bentiche Abaeordnete, "ein Bedurfniß ift, ba biefer Ban von ber flavifchen Bevolferung bes Laudes mit großer Ansbauer angestrebt wird und biefe Bevolferung mit großer Opferwilligfeit unter fich felbit burch freiwillige Beitrage über eine balbe Million gefammelt bat. ba ber projectirte Bau im ebelften Styl gehalten ift und nach feiner Bollenbung eine Bierbe ber Laubeshauptftabt fein wirb, fann bie Berangiehung ber Finangfraft bes Landes gu biefem Ban nicht abgelehnt merben." Und Dr. Berbit motivirte fein Botum in ahnlicher Beije mit folgenden Borten: "Die Rudficht auf bas öffentliche Jutereffe verlaugt es, bag ein monumentaler Ban wie biefes Theater und eine fo wichtige Bflegestätte heimischer Aunft nicht unvollendet bleibe, bann aber habe ich mich barum für berechtigt gehalten, für bie Subpention zu ftimmen, weil ber Ban bes Nationaltheaters ein Bergenswunfch ber čechifchen Nation ift." 1876 aber mar es mieber Bolfrum, ber eutschieden bafür eintrat, ben weiteren Theilbetrag ber Gubvention fluffig zu machen, bamit ...ein fo monumentaler, ber Stadt Brag gnr Rierbe gereichender Bau nicht ale Ruine fteben bleibe und ben Berren, welche biefes Bert bisher jo opferwillig geforbert haben, mit Laubes. mitteln beigeiprungen merbe." Die beutsche Landtagemajorität hatte benn auch in biefem Ginne abgeftimmt. In biefem Ginne nahmen auch jest bie Deutschen Brags merfthätigen Autheil an bem Schichfale ber flavifchen Mitburger; Die beutichen Journale beflagten Die Rataftrophe, und als mit erneutem Gifer Die Cammlungen für ben Bieberaufbau begannen, maren bie beutschen Blatter mit unter ben Sammlern. Um Tage nach bem Brande ericbien ein neuer cechifcher Aufruf gur umfaffenbften Beitragsleiftung. Das Raiferpaar widmete alsbald 20.000 fl., das Kronpringenvaar 5000 fl., Ergh. Ludwig Bictor 1000 fl., Die Prager Ctabtgemeinde 50,000 fl., und ihr ichloften fich andere Stabte Bohmens

mit verhältnifmäßig beträchtlichen Summen an: Baufen, Bereine, Actiengesellichaften, Aristofraten, Sabrifanten, Brivate folgten, fo bağ binnen furger Beit aus Bobmen allein 634.270 fl. 70 fr. gesammelt waren, Dabren und Schleffen brachten 50.156 fl. auf, und andere öfterreichische Kronläuber fowie auswärtige Staaten miefen Beitrage auf. Satte bas gange Bauunternehmen pon 1850 bis jum Braube 1881 bie Gumme von 1,824,805 ff. 311/e fr. verichlungen, fo betrug ber burch ben Brand angerichtete Schaben über 550,000 fl., wovon ungefähr bie Balfte burch bie Berficherungssumme hereingebracht mar. Der Reuban mar gefichert und follte fofort in Angriff genommen werben, doch entstanden um Dighelligfeiten gwifden bem Bancomite und bem fünftlerischen Schöpfer bes Theaters Brof. Ritet, ber feine neuen Blanftigen mit forgfamer Berudfichtigung ber burch bie Theaterbrande ber letten Jahre gebotenen Erfahrungen bebachtig - bebachtiger als es ber Ungebuld ber cechiichen Nation erlaubt ichien - ausarbeitete, über eine Reibe von Details, fpeciell über ben Jaffnuaßraum bes Theaters, mit bem Comite fich nicht verftanbigen konnte und beshalb auf bie Führung bes Reubaus verzichtete. Der Brofeffor am cechifchen Bolytechnicum, Joj. Schulg, welcher wiederholt mit Ritet gemeinsam gearbeitet hatte, trat an beffen Stelle. Der Bieberaufban ichloft auch eine beträchtliche Erweiterung bes Theatergebaubes in fich, zu welchem Bwede bas Rachbarhaus bes Dr. Robert Bolat um 98.000 fl. angefauft murbe.

Much das Interimstheater verichnotz naturgemäß mit bem neuen Bau, nachdem es seit bem Brande bes Nationalikeaters wieder abwechselid mit dem neuen techtichen Teater dem fünstleriichen Bedirfmissen ver flawischen Bedifferung Prags gedient hatte. Den einscheichender Birtung nav biese Ausnib-Aaalirvook auf die Degamigation, die finstlerischen und finanziellen Berfältnisse des Hoaters geweien. Die Errichtung eines neuen großen Theaters hatte natürlich auch die Erweiterung, den vollen Ausbau des fünstlerischen fichen Apparats gesordert. Auf der Direction Madr lastete bom Neu. 1880 ab die Kiesenafgade, das Merfonal in allen fäcker ju completiren und ju vermehren, neue Decorationen, Coffune und Requifiten gu ichaffen, Die fur Die Eroffnungevorftellungen bestimmten Berte gu ftubiren u. f. w. Durch Beraugiehung neuer Rrafte murbe ber Bagen-Ctat faft um bie Salfte erhobt, und boch mußten bie Gagen noch immer aus ben beicheibenen Ginfünften bes Interimstheaters beftritten werben, mas umfo empfindlicher mar, als ber Termin für bie Eröffnung bes großen Baufes erheblich verschoben wurde und nach ben erften erfolgreichen Borftellungen eine Baufe eintrat, bis burch ben Brand alle Soffnungen auf Rabre binaus gerftort ichienen. Run galt es, bas große Beriongle mit ben fleinen Ginfunften bes Interimetheaters ju erhalten, Die erhöhten Bagen ber alten Ditglieder aus berfelben febr beichränften Ginnahmsquelle zu beftreiten. Der Wiener Ringtheaterbrand und die infolge beffen eingeriffene Theaterpanique brobte bem Juterimstheater verbangniftvoll zu werben : bas fleine Saus, beffen "Barterre erft erflommen werben mußte, mit feinen ichmalen Gangen und mangelnden feuervolizeilichen Borfehrungen ichien geradezu bas Mufter eines Theaters, wie es nicht fein foll": ber Befuch nabm rabid ab, und energische Dagregeln im Intereffe ber Sicherheit bes Bublicums unterbrachen bie Borftellungen im Binterhause eben mabrent ber Saifon. Tropbem perftant es Director Manr, beffen Thatigfeit im Intereffe bes Nationaltheaters burch eine Dant. und Anerfennungs-Abreffe bes Coufortiums anerfannt morben mar, burch ftrenge Einhaltung feiner Orbnungsund Sparfamteits-Brincipien ben Finangapparat im Bange gu erhalten; fein Repertoire wies Berte ber besten nationalen Componiften (Smetana, Dporat, Bendl, Gebor, Rogfoenn, Blodef u. f. w.) und Autoren (Rolar, Breblicff, Bogbed, Durbif, Jerabet u. f. m.) auf und entsprach ben fünftlerifchen Forberungen, bie man an bas Inftitut ftellen burfte. Dabr leitete bas Theater bis gum Mars 1883, worauf er, burch ein ichweres afthmatifches Leiben ju abfoluter Rube gezwungen, feine Refignation einbrachte und fich unter erneuten Anerfennungs-Bezeugungen bes Confortiums in's Brivatleben gurudgog. Als einer ber thatigften und erfolgreichften Mitarbeiter an ber Entwidelung bes cechifchen Theaters, als ber erfte Director ber großen nationalen Buhne hat er ben begrunbetften Aufpruch auf Die Dautbarteit feines Boltes.\*)

Die Direction wurde am 12. Marg 1883 einem jungen und begabten cechifchen Schriftfteller, &. M. Gubert, Mitrebacteur bes Journals "Pokrok", übertragen, ber fich ichon vielbemertte Berbienfte um bas nationale Juftitut erworben batte. Bu Dobruichta in Oftbohmen 1849 geboren, batte er in Roniggraß bas Symnafium, in Brag bie philosophischen Studien absolvirt und fich fodgun ber Bubliciftit und Schriftstellerei gugewandt. Gine Reihe hiftorischer Romane fowie bas 1881 publicirte Drama "Die Erwachten" hatten bie Aufmerkfamkeit ber cecbifchen Ration auf ibn geleuft. Er war es auch, ber jene Umbifbung bes nationaltheater-Bauvereins auregte, welche bem 3mede ein Blus von 200.000 fl. eintrug. Obwohl bem praftifchen Theaterwefen fernftebend, erwarb er fich boch burch raftlofen Gifer raich einen tiefen Ginblid in Die Gebeimniffe ber Bubnenwirthichaft und wirfte mit aller Energie auf eine murbige Borbereitung ber neuen Mera bin, bie mit ber Bollenbnug bes aus feiner Afche entftebenben Nationaltheaters beginnen nußte. Die Schwierigfeiten, welche vor bem Gintritt biefes Ereigniffes ju überwinden maren, baben wir angebeutet. Um 14. April fpielte man jum letten Dale im Interimstheater, am nachften Tage begann man mit ber Demolirung bes "emeritirten" Theaters, und bas "neue cechifche Theater" por bem Korntbore half nun aus ber Berlegenbeit: im Sommer that ber Solgbau feine guten Dienfte, fowie aber ber Berbit beraufam und bas große Rationaltheater noch immer nicht eröffnet mar. wuchsen die Beforgniffe und faut ber Befuch. 3m October 1883, als ber Termin für bie Vertigftellung bes neuen Saufes abermals . eine Bergogerung erfahren hatte, mußte bas Confortium bem Landesausschuffe gerabegu eröffnen, bag bie Borftellungen fiftirt werben mußten, wenn binnen acht Tagen nicht eine außerorbentliche

<sup>&</sup>quot;) Auch die Gattin Mahr's, Emilie geb. Ugla († 30. Sept. 1874), be gir Entwidelung des Ecch. Thoaters beigetragen, indem sie 30 Operu ichteils and dem Bentichen, theils aus dem Italienischen unter Pseudonymen (meit "3. Prazisto") ins Ecchische Aberfehte.

Subvention fluffig gemacht murbe, und in ber That murbe eine Tages-Subvention von 200 fl. bewilligt, gurudbatirt vom 21. Gept. b. i. dem Tage, an welchem die erfte Borftellung im neuen Saufe batte ftattfinden follen, Enblich, am 18, Ropember 1883 gerade 21 Jahre nach ber 1862 erfolgten Eröffnung des 3nterimstheaters, ber erften felbftanbigen eechifchen Buhne - mar ber Tag ber befinitiven und feierlichen Eröffnung gefommen. Die prachtvolle Ausstattung bes neuerstaubenen Saufes feffelte bie Aufmertfamteit ber Besucher. Alle nationalen Runftler, Brogit, Beniset, Sinans, Schifaneber u. A. hatten hiebei mitgewirft; Die Bofloge mit ben zugehörigen brei Appartemente prafentirte fich besonders impofant, im Gangen aber mar gu bemerten, baf ber eigentliche Juneuraum (man gablte, Die Logen gu vier Gipen inbegriffen, 1037 Gipe und 800 Stehplage) im Biberfpruche mit bem machtigen Menferen ftanb; bafur maren bie Garberoben und anberen Rebenraume mit gerabegu verschwenberiichem Lurus ausgestattet morben, und bie eleftrische Beleuchtung bob biefe Bracht. Am Eröffnungstage fand Mittags eine Teftatabemie (theatre pare) ftatt, nachbem gubor ber Obmann bes Bancomite's Dr. Rieger bie feierliche Uebergabe bes Gebandes an ben burch ben Intenbanten Dr. Etarba pertretenen Laubesausichun und bas Confortium bewerfitelligt batte. Der Obmaun bes Confortiums Gerr v. Stramlif und Director Gubert hielten Unfprachen. Bei ber Atademie iprach Frau Marusta Bittner (welche, nachbem fie ein bervorragendes Mitglied ber Meininger Sofbufne geweien. wieder gur eechifchen Bubne gurudgefehrt mar) ben Brolog von Brchlieff, ber bas Schidfal bes wie ber Bhonix ans feiner Afche erftanbenen Theaters ichilberte, feiner Bergangenheit und Bufunft gebachte, Gin Ordefter-Boriviel von Smetang, eine Gestonverture von Dvorat, eine Festcantate bes Befangvereins "Hlahol", bie Declamation einer Brchliefifichen Dichtung mit bem Refrain "Narod sobe" burch ben Schaufpieler Seifert und lebenbe Bilber mit Begleitung eines geiftvollen Orchefterfages von Abento Gibich bilbeten bas Brogramm biefer Afabemie. Bei ber auch von ben itaatlichen Dignitaren und bem Fentalabel befinchten Abendvor-



stellung jah man nach bem letzen Art von Smetana's "Libnse" abermals Tableaux aus ber böhnischen Geschichte. Die zweite Borfeldung brachte ein Teiginalbrama "Salomena" von Abamet, die brite Dwöidie Deper "Dimitri". Zur Sicherung eines nateinalen Alepertories war schou im Jebruar 1883 ein Conurs ausgeschrieben worden, bessen erster Preis (der jogenanute "russischen von 1000 Rubel auf eine Teagesbie ober ein Drama aus der Jaussischen period kechssel von 1000 Anbel auf eine Teagesbie ober ein Drama aus der Jaussischen period kechsselne gefichtet ausgeseigten war; anderer Preise galten den verschieden Genres der bramatischen Production. Die Stade Prag schriebe einem Preis auf das deste Drama aus der Prager Geschichte aus. Seicher ist das Autionalkbacter unter der Leitung des Directors Subert mit Erfolg gesührt worden. Ein durch Ausbertal ergänztes Personal," ist durch und große Ballete Lewen Rawertal ergänztes Personal," ein durch große Volleter

<sup>\*)</sup> Das Berfonal bes cecbifchen Rationaltheaters gab ber "Theaterfalenber" (divadelni kalendar) fur 1884 folgenbermagen an : Intenbant Dr. Jaf. Starda, Gecretar C. Bolinsto. - Confortinm: Em. Ritt. v. Cframlit, Braf., Dr. Jof. Durbit, Biceprafibent. - Director Fr. Ab. Gubert, Secretar Jof. Sflenar, Dramaturg Labiel. Stroupeginicto, Componift Friedr. Smetana. - Regie: Fr. Rolar, Oberreg., F. Synet, Opernreg., Ant. Bulba, Schaufpielreg. - Orchefter: 1. Capellm. Ab. Čech, Capellin, Mor, Anger, Chormeifter Aug. Buffoiil, 8 erfte Biolinen, 7 zweite Biolinen, 4 Biolen, 4 Celli, 4 Baffe, 2 Aloten, 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Fagotte, 4 Sorner, 3 Trompeten, 4 Bofaunen, 1 Timpanift, 1 Barfenip., 2 Trommefichlager. - Coaufpiel: Berren G. Bittner, 30f. Brojet, 30f. Chramofta, Edm. Chvalovsto, 30f. Frantovsto, 30f. hornit, J. Rarbus, Fr. Relar, J. Rrtin, Beinr. Dosna, Ant. Bulba, 3. Botroß, Jaf. Geifert, Ml. Geblacet, B. Clufov, C. Simanovoth, Jof. Emaba, R. Stibis, B. Bamra, Bbiftam, - Damen Marusta Bittner, Frl. Bollard, Grl. Rrepela, be Bauli, Bofpistl, Bftrog, Rott, Frauen Seifert und Stienar-Dalu, Grie, Clavinoto, Turet, Bolf, Basmucto. -Drer: Drn, Benoui, C. Cech, Doubrameth, See, Sonet, Roubet, Rroffing, Lev. Mitolas, Raverta, Soutup, Stropnický, Urbánet, Ant, Báwra; Damen v. Ebrenberg, Betti Fibich, Clem, Kalas, Joh. Kavalar, Kroupa, Laudmann, Maifter, Reich, Reinl, Reifinger, Gitt, Bollner. - Cbor: 27 herren, 31 Damen. - Balletmeift. Reifinger, Colotanger 3. Berger, Colotangerinen Grie. v. Schopf, Reppler und Biegler, 20 Damen. - Die Theaterpreife betrugen bei Abendvorftellungen: Loge Bart. u. 1. Rang

und "internationale" Gafte belebtes Repertoire foll ber Rationalbuhne ein weiteres Bublieum fichern, und in ber That icheint baburch bein bentichen Landestheater eine Coneurreng gefchaffen, bie nur burch raftlofe, energifche und aufopfernbe Arbeit abgewehrt werben fain. Es mare ebenfo engherzig als ungerecht, Die Bedeutung ber neuen cechifden Buhne, Die fich - wie wir in biefer Befchichte gefeben - aus ben unscheinbarften Unfangen emporgerungen bat, die ftarte Entfaltung ber bramatifchen Literatur ber cechoflaviichen Ration, ju verfennen; Die Schopfung eines machtigen Theaters, jum großen Theile aus ben eigenen Mitteln bes cechifchen Bolfes, forbert unfere Achtung beraus: nur moge die eechische Nation, wenn fie in einem monumentalen Bau in ihrer Sprache ber Anuft bulbigt, nie vergeffen, baf biefe Auuft aus ber beutiden foguiggen emporgemachien, baf bas beutide Lanbestheater bas Mutterhaus ber eechischen Boltsbuhne ift und bie beutsche Bevolferung Brags wiederholt in früheren und fpateren Berioden werfthatigen Antheil an ber Entwidelung bes eechischen Runftlebeus genommen bat - maren es boch beutiche Directoren. unter beren Megibe bie felbständige eechische Buhne begrundet und auf eine folide fünftlerifche Bafis geftellt worben ift!

-----

<sup>8</sup> ff., Loge 2. R. 7 ff., Fantenit im Part. u. 1. Balcon 2 ff., Part.-Siţ und 1. Balc. 1 ff. 50 fr., Siţ am 2. Palcon 1. Riche 1 ff. 50 fr., 2. und 3. Riche 1 fi. 20 fr.; 1. Gallerie 1. Riche 1 ff., 2. 3. und 4. Riche 80 fr., 2. Gallerie 60, 50, 30 und 40 fr., Stehpläße Barterre 1 ff., 1. Gallerie 50 fr., 2. Gal. 20 fr., lepter Plaß 20 fr., Kinderbillet 40 fr. Bei Yadym. Berieflungen traten Ermäßigungan ein.

## XXVII.

## Eduard Areibig als activer Director.

(1876 - 1879.)

(Chuard Rreibig. - Die erften Borftellungen. - Das Conufpiel-Berjonal: Auton Roll, Gauer, Emil Buvart, Jul. Gimon, Q. v. Erneft, Friedr. Bilb. Reller, Raberg, Ludwig Martinelli, "Bapa Saffel's" und Fren's Abicbied; Chargenfpieler; Die Romifer Schlefinger und Lunger. -Damen: Rofa Reller-Frauenthal, Margarethe Jantid-Biegler, Marie Swoboba, Iba Trautmann, Emmp Rigol, Minna Bichler, Abele Bienrich. Biabella v. Bunan, Irma v. Jelensta, Baula Bafte, Mofer-Sperner, Irma v. Rovella, Belene Born, Julie Kröffing, Anna Berfing-Sauptmann, Theob. v. Fiedler-Burgbach, Minna Bollrabe und Therefe Bofinger. - Das Opernpersonal: Marie v. Steinit Mojer, Marie Erbart, Caroline Charled-Sirich, Marie Lebmann, Melanie Buld-Baedel-Ermarth, Abele Beuetti, Minna Borec, Marie Storch Bober, Minna Schenf Illimeper, Quife Geeberger-Martinelli: - Canger: Raminofi, Brifg, Martens, Ang. Stoll, Balter, Bilb. Jund, Frit Schrödter, Abalb. Schebefta, Egbardt, Grenga. - Das Repertoire: Schaufpiel und Dper: Gafte. - Runftferifche und finanzielle Berbaltniffe. Director Eduard Preibig beurlanbt; Ebmund Rreibig Director-Stellvertreter,)

Der Director, welchen der Landesausschaft dem deutschaften auch eine Anderschaften als Nachfolger Birling's gegeben hatte, war nicht unbekannt in der deutsche Birling's gegeben hatte, war nicht unbekannt in der deutschaften Bibnenwelt: er zählte zu den gewandtellen Seitern größerer Produgtheater in Desterreich, und hereit bas Grazer Landesschaften, das Jehre gedocch hatte, hat zu dem Prager Landesschafter itets innige Beziehungen unterhalten, waren doch zwei der keiter Birderen Bibnenkeiter, Zöchger und Thoma, als solche anch in Graz unwergessen Bibnenkeiter, Zöchger und Thoma, als solche anch in Graz unwergessen. Obnard Kreibig, ein gedorener Prager, Sohn des chenaligen Thaatricktoff gestiges freibig, war ichon in der Wiege zum Schauchrieter bestimmt; sein Bater leitete sein Ansbisdung and desen beiten bestimmt, und neben der gewöhnlichen Schulbisdung wurde auf den Unterricht des Sohnes in der Waltt und Walterei, in fremden

Sprachen, Reiten, im Tangen, Rechten besonders Bewicht gelegt. Schon mit fechzehn Jahren betrat ber Directorsfohn als Auton in Rogebuc's "Berwandtichaften" jum erften Dale bie Buhne; Solbein's "Fridolin", eine Reibe fomifcher Gesangspartien wie ber Abam im "Dorfbarbier" u. f. w. bezeichneten bie weiteren Stapen feiner Rünftlercarrière, wobei eine entsprechenbe Ditwirfung im Ballet nicht vergeffen war. Mit amangig Jahren war ber Jungling ichon bei bem Ferbinand in "Rabale und Liebe" und Jaromir in ber "Abnfrau" angelangt, balb war er auch in Luftspielen ein fenriger, gern gesehener Liebhaber, ichwang fich fobann jum Bolinabrote im "Glas Baffer" und Berin in "Douna Diana" empor und verfaumte nicht, in ber Over ale Geneichal in "Jean be Baris", Bapageno u. f. w. Dienfte gu leiften, wie es einem echten Directors. Sprogling giemt. An ben Stadttheatern gu Kronftabt, Bermannftabt und Temesvar war er als Liebhaber, Bonvivant und Ganger, in chargirten und Charafter-Rollen ber erflärte Liebling ber untericbieblichen funftliebenben Bevolferima. Unch an bufteren Momenten fehlte es bem Ingenbleben biefes Theater-Mannes feineswegs. Als fein Bater in Bufareft ein neues deutsches Theater bergestellt batte, brannte es nach einer Dilettanten-Borftellung ganglich ab, und Kreibig, ber im Gebanbe wohnte, mare balb ein Opfer ber Flammen geworben. Gin Jahr ipater hatte fein Bater in ber Sauptftabt ber Molbau, in Jaffn, bas bamals bem beutschen Einfluß noch fehr zugänglich war, in einem Boigren-Balgis ein neues Theater grangirt, und wieder wurde es bei bem Branbe, ber im Juni 1828 bie halbe Stadt vernichtete, ein Raub ber Flammen. Bald barauf ftarb Josef Areibig und binterließ feinem Gobn bie burftige Theater-Erbichaft und bie Sorge für feine Familie. Rum Glud mußte fich Ebuard Rreibig als guter Tanger in Bufareft burch Tang-Lectionen eine neue Erwerbsquelle ju erichließen, bis ihn bie Ruffen und bie Cholera aus ber "Ballachei" nach Kronftabt vertrieben; von bort ging ce nach Sermannftabt, wo er fich in einer Benefigvorftellung jum erften Dale wieber feinen alten "Gonnern" vorftellte und mit Jubel begrußt murbe - jum Unglud gab es in ber

Borftellung jum Schluffe ein Duell, bas fo natürlich ausgesochten murbe, baf Greibig eine lebensgefährliche Bunbe bavontrug, brei Tage mit bem Tobe rang und ein volles Jahr ber Buhne entjogen blieb. Unter folchen Bechfelfallen bes Bluds hatte ber junge Schaufpieler fein 24. Lebensjahr erreicht. Rach Bieberberftellnug feiner Befnubbeit übernahm er bie von feinem Bater geführte Leitung ber vereinigten Theater von Temesvar, Arab und hermannftabt - bamale noch burchwege Stabte von unbeftritten beutschen Charafter - überftand in Temesvar bie beifen Tage ber Belagerung im Jahre 1849, wobei er im Sumanitatsbieuft große Regfamteit eutwickelte, leitete fobann 3 Jahre bie Buhne ju Brefiburg, fieben Jahre bas ansehnlich subventionirte Laubestheater zu Ling, bas nuter ihm fünftlerisch gebieb, von 1864 bis 1876 aber bas Laubestheater in Grag, in welchem eine Reihe hervorragender beutscher Bubuenfünftler unter feiner Direetion ben Grund gu ihrer nachmaligen Bebentung gelegt bat \*) Ebnard Rreibig ftand, ale ibn ber Landesausichuf an Die Spite bes Brager Theaters berief, bereits in febr porgeriidten Sabren. hatte fich aber feine volle Ruftigfeit bewahrt, fab im Bewuftfein vieljähriger Directionserfahrung mit Bernhigung ber neuen, ichweren Aufgabe entgegen, Die er übernommen, und traf im Frühjahr 1876 mit einer Runftlerichaar von ansnehmenber Starte, beren Rern eine Angahl trefflicher Rrafte aus ber Birfing'ichen Mera bilben follte, in Brag ein. Rontine und praftifcher Blid war bei einem Bühnenleiter, ber "beim Theater" aufgewachsen und alt geworben war und in amolfiabriger Thatigfeit in ber fteiermartifchen Sauptftabt bie fünftlerifchen Beburfniffe und ben Befchmad eines anipruchevollen Bublienme fennen gelernt batte, vorauszusepen: er batte fie auch in Grag bewährt und bas bortige Theater, ohne durch bervorragende Leiftungen gu bleuben, in foliber fünftlerischer Berfaffung erhalten. Seinem Berfonal mar er, obwohl ibn fein

<sup>\*)</sup> Marie Bilt bat in Gray unter Breibig's Direction ihre theatral. L'aufbalu begonnen, cheuse war Bertha Chun bort zwei Jahre engagirt nut bat unter Capellmeister Stols' Auseitung ihr faustlerisches Repertoire begrindet.

Die Stimmung des Publicums, welche Director Education Peribig vorfand, war übrigens eine answeiment ungünstige; man hatte eine andere Löfung der Lirectionsfrage erwartet und sah nun dem Regime eines unbekanuten, ungewünschen Bispenelietes mit Anzeit Bornetbeilen und entschieden mit Stifterume entgegagen. Wit einer Besiellung zum Besten des Francerwerdvereins, einem Prolog und "Donna Diana", sichter ich am 16. Hyrit die neue Direction ein. Der von Una Bersing-Hanptmann gesprochene Prolog wurde mit rücksichten Schweiger eutgegengenommer; dagegen begagnet die in Verig gestleibete Erössungsgenen begagnet die in Verig gestleibete Erössungsgenen begagnet die in Verig gestleibete Größinungserde Recibigs schift bereits dentlicher Opposition. Die Berssellung machte das Bublicum mit einer Reich einer Krösie" betannt, die aber

<sup>&</sup>quot;Dir. Kreibig hatte im Arril ielgendes Verfenal in Brag vergammett: Sadurfleit: Fram Pleaf Keller vom Entigt, Seifelb, "Gebürg.
Kr. Clara Ungar von Verelau, Safendame und Gouverf-Leich, "Bri.
B. Clara Ungar von Verelau, Safendame und Gouverf-Leich, "Bri.
D. Zelen kla von Wien, Ignitum Leich, "Bri. D. Bina u von Oraz, munt.
Leich, "Bri. Winna Bischer von Gertin, naive Liech, "Bri. D. Born
von Td. a. Beiten, jügendt Liech, "Bri. Chum Pligal vom Eadelth.
in Gray, Liech, und jing, Safendame, "Bris. Seirömer und Spild vom
Landeschi, im Gray, Liech, "D. amen: Welfrach, Beisinger und Friese
von Prag, Mütter. — "Dr. Kell, Char.-Spieler n. Oberrag, vom Understehent im Gray, "Dr. Keller, Charfe, n. Junt, "Dr. Zaler, "Balfe,
Geiger n. Seixinar von Prag, "Dr. Zaler, "Rattreburde n. Liech,
D., Duvar, Roweite, "Sein, "A. n. L. Seilmen, "Free, Oraneet,
Oraneete, "Oraneete, "Dr. Auffer, "D. am, "Dr. Auser, "Graneete,
Oraneete, "Dr. Leichar von Prag, "Dr. Zaler, "Mutroburde n. Liech,
Dr. Duvar, Roweite, bis Son, "A. n. L. Seilmen, "Free, Oraneete,
Oraneete, "Dr. Auser, "Dr. Auser, "Oraneete,
Oraneete, "Dr. Auser, "Dr. Auser, "Dr. Auser,
Oraneete, "Dr. Leichar von Prag, "Dr. Zaler, "Mutroburde n. Liech,
Dr. Duvar, Roweite, bis Son, "A. n. L. Seilmen, "Free, "Oraneete,
Oraneete, "Dr. Leichar von Prag, "Dr. Leichen, "Teen, "Oraneete,
Oraneete, "Dr. Leichar von Prag, "Dr. Leichar "Dr. Leichar "Dr. Auser,
Dr. Duvar, Leichar von Prag, "Dr. Leichar "Dr. Leich

nur jum Theil acceptirt, jum Theil entichieden abgelehnt murben. Das lettere Schidfal hatte bie neue Donna Diana, \*) Grl. Clara Ungar, eine Darftellerin, beren Rame in Deutschland einen guten Rlang hatte, Die aber ihren Brager Borgangerinen in biefer Bartie feineswegs gewachsen mar, Freundliche Erfolge hatten bie niedliche Florette bes Grl. Bichler, in ber man fofort ein frifches, entwidelungsfähiges Talent erfannte, Die Damert Rigol und Born, beren intereffante und feffelnde Ericheimma ber Borftellung febr ju Statten fam, Dr. Subart, beffen Berin ben gewandten Schaufvieler verrieth und bie "beimifchen" b. b. von Birfing übertommenen Grafte. Im Gangen war ber Erfolg bes Abends burchaus nicht geeignet, Die neue Buhnenleitung gu ermuthigen; ihr Untergang burch ben Unwillen bes Bublicums fchien beichloffen. Biel freundlicher inden gestaltete fich ber nachfte Abend, Die erfte Opern-Borftellung in ber neuen Rera. Dan gab "Mignon", und bie neue Bertreterin ber Titefrolle, Fraulein Melanie Badl, eine junge Sangerin, Die in Brag ihre erften Lorbeern gepfluct batte, fowie ber neue Bilbelm Meifter, Berr

Siege, Römer u. Maller von Prag. — oper: fr. v. Meier und Arch Erbart von Prag. fr. Medanis Sadet, jingdram. Schneitu vom Kanbetch in Graz; frit Zomfa, Alftifin u. Meusloper.; fram Stordsdort, Operationdru. u. Operatenläng, vom Annoetshoter in Graz, fram Schote, Operationdru. u. Operatenläng, vom Annoetshoter in Graz, fram Schoter, Prag. 2. Mitifin, Hr. v. Raminstiv. Wien, Geuterte, R. Plobet v. Brag, 2. Mitifin, Hr. v. Raminstiv. Graz, www. Den eine Dere Midter v. Mannberg, Ophenteuver, Dr. Stoll v. Graz, www. Zenter, Walete, Operat. Zener, Eghard v. Brag, Baß-Boff, Mid has faire in Schoter, Greger u. Mader v. Prag. – Wanfter: Lubo, Martinetli vom Id. a. b. B., Char. Komfler, Gat Schleinger, Ghangsfomiter, Lunger vom Rang, Buf Schoter, Graz, Gelfer, Ghangsfomiter, Lunger vom Rang, Buf Som Gray, Pritter dags, Mellen — Gullett Balletuniferin Irl. Betfe von Prag. 1. Schotangerin Irl. Guttid, Geldinger dr. Dieter, — Megie: Mit. Mel. L. Eberrg, um Gedaufpiel-rafiffen, Ghu. Rechlig, Mag. b. Op. u. Operatte, Lubo. Gimon.

<sup>&</sup>quot;, "Donna Diana" war in diefer Eröffnungsvorstellung folgendermaßen befeht: Don Diego-Julius Simon, Donna Diana-Clara Ungar, Donna Laura-Frl. Nigol, Henila Hr. Born, Don Gelar-Steinar, Luis-Geiger, Gaston-Saar, Perin-Puvart, Florette-Frl. Minna Vidler.

Stoll, entschieden im Berein mit "alten" Araften, wie es Schechka und Frl. Erhart voaren, den Sieg. And die weiteren Abende brachten maachen freundlichen Erfolg. Als Greichen in "Fanfil" flelle fich die neue herone, Fr. Keller-Frauenthal, wor nuch bewährte sich als Künstlerin von Bedeutung, während Clara Ungar in "Frenstände" ihren Migerfolg bestegelte; die ersten Bespiel und Depretten Borfellungen lieferten sogar den Venreis, daß das neue Regime auf diesen Gebieten ungleich mehr und Bespieres leisten würde als das verstossen den Monitor Martinelli, Schlesin ger und Lunger, der Opperettenen Wartinelli, Schlesin ger und Lunger, der Opperettenen Wartinelli, Schlesin der und Seehers verbürgten ein Alluneher, Storch-Zoder und Seeberger verbürgten ein Ensenbe auf dem Frecht der leichtgeschützten Oper, wie man es in Paga noch nicht bewuchert hate.

Die erfte ffinftlerische That ber neuen Direction mar bie Première bes Bilbrandt'ichen "Rero" (24. April), \*) welche, obne bem Repertoire bleibenden Gewinn zu bringen, Die Brager mit einer intereffanten Runftler-Individualität, bem neuen Oberregiffeur und Charafterdarfteller Anton Roll, befannt machte. Roll war auf ber Bubne aufgewachsen, batte fich in Defterreich und Deutschlaub ben Ruf eines trefflichen Gelbenivielers erworben und war am Lanbestheater in Grag ale Dberregiffeur und Darfteller besonders geschätt worben. Gine imposante Erscheinung, ftarte außere Mittel, Die allerbinge burch eine auffallenbe Barte in ber Sprechweise behindert wurden, felbständige fünftlerijche Auffaffung fowohl in ber Darftellung als Regieführung ließen ihn als eine Rraft von Bebeutung ericheinen; obwohl er feine Eriolae bisber ale Belbenfpieler gefucht und gefunden hatte, wurde er nim boch bem Ensemble, bas an Saner einen trefflichen, in ber Bunft bes Bublicums festwurgelnben Belbenbarfteller bejag, vorwiegend als Charafterivieler werthvoll, griff übrigens allmälig von biefem

<sup>\*)</sup> Nero-Roll, Octavia Frl. Strömer, Agrippina Fr. Berling, Britannicus Frant. Rigol, Seneca-Jul. Simon, Poppāa-Fran Reller, Otbo-Hovart, Acte-Frl. Born, Phaon-Geiger, Lucilius-Steinar, Sporus-Heiter.

Bebiet auch auf jenes ber Belben und Belbenväter über und leiftete im Conversationsftud besondere Dienfte. Als Regiffeur war er, wenn feine Rraft entsprechend verwerthet und eine beftimmte fünftlerische Richtung eingehalten murbe, feiner Erfolge ficher, und manche intereffante Schanfpielaufführung in ben Jahren Rreibig'icher Mera verrieth feine fundige und gludliche Sand. Als Schauspieler hat Roll in Brag u. A. ale Rero, Richard III., Maebeth, Fraug Moor, Antonius (Antonius und Cleopatra), Fabrieius (Bilbrandt, "Die Tochter bes Srn. Fabricius"), Fromont senior. Marinelli u. f. m. intereffirt und große Erfolge errungen. \*) Reben ihm fungirte &. Cimon nach wie bor ale Aushilfs-Regiffeur, mahrend Edmund Rreibig jun.. ber Cobn bes Direetors, ein mufifalifch grundlich gebilbeter, in ber Schule feines Baters aufgewachsener junger Mann, Die Oberregie ber Oper führte. Erft in ben fpateren Jahren biefer Directionsperiobe, welche eine Reihe von Neugestaltungen mit fich brachte, trat eine Aenderung in der artiftischen Führung der Bühne ein.

<sup>9</sup> Mit. Wol't bute als Sebu eines ehemaligin Theaterbricters in Baden am 16, Nov. 1860 mit erfeit. Male fei Böhne betreten und nach einer midbevollen Grundelangsereich einen Ruf und eine fünftlerliche Vollein werf am Sabelbetreter in Frankfurt a. M. begründe, berührt Buther Bühne, die nach feinem Schrieben von Brag abermals die Stätte feiner Stiffmateli werben follte.

und bem maderen Beteranen Gren noch ein Reu-Antommling. Emil Buvart, ju Gebote, ein Schaufvieler von immpathifder Ericheinung, gutem Conversationston und fünftlerischem Berftandnift, bas er auch als bramatifcher Lehrer in Brag verwerthete. Er ftand bis 1879 im Engagement und leiftete im Drama und Luftiviel ante Dieufte. Ein intereffanter junger Darfteller, Berr Saar, der fich als Gafton in "Donna Diana" einführte, vernuchte in Brag nicht Guß zu faffen und machte fich nachmale als gewandter Ueberfeter frangofifcher Repertoire-Stude und als Luftfpiel-Dichter einen geachteten Namen. Das Belbenväterfach verwaltete gunachft Jul. Gimon, auch in Diefer Gphare burch Roll ergangt. Er ichieb 1878 von Brag, ging ale artiftifcher Director an bas Berliner Oftend-Theater, von bort an's Berliner Stadt. theater, frater an bas taiferl. Theater in Betersburg, in welcher Stadt er am 5, Janer 1880 im Stallhoffpitale an Topbus verichieb. Er binterließ eine Bitme und begabte Tochter: in feinen Bapieren fant fich auch ein gweigetiges Luftiviel "Socialbemofraten". Sein Rachfolger mar Lubmig v. Erneft, ein Mann von reicher fünftlerischer Bergangenheit.\*) Ale Liebhaber und Belb hatte er einer Reihe von bentichen Buhnen in Defterreid,

<sup>\*)</sup> Lubwig v. Erneft ift am 25. Dai 1829 ale Errog bes fiebenburgifd-fadfifden Gefdlechtes "von Baugnern" geb., wibmete fich gegen ben Billen feiner Ettern bem Theater, betrat in Temegvar gnerft bie Bubne, trat 1847 am Theater a. b. Bien, 1848 ale Meldibal in Dresben auf, mar bann in Lemberg, Beft, Leipzig, Sannover, am Ronigftabter Theater in Berlin, in Dangig und Darmftabt eng., wirfte von 1858 bis 1862 in Breelau, bann am Bictoriath, in Berlin, 1863 ale Reg, in Coin, ferner in Samburg, Wiesbaben, am Sarmonieth, in Wieu, in Dangig und Bremen, beb. 1871 ale Bergeg in ben "Carteichutern", Beii, Beneral Morin und Othello in Schwerin, verließ nach einem Jahre Diefes Theater nub mar nun wieder je eine Caifon in Betereburg, Rurnberg, Duffelborf, Rem-Port, Ct. Gallen eng., bis er 1878 in ben Berband bes beutiden Lanbestheater in Brag trat. Bu feinen besten Rollen gablten Uriel, Carl Moor, Gffer n. f. w. Geine Tochter Marie p. Erneft (geb. 30, Dec. 1858 an Breelan) bat fich ale Schriftftellerin und Chaufpielerin befannt gemacht, inebeionbere burch bas Luftipiel "Dit bem Strome", bas große Erfolge erzielte; fie ift nun mit bem ital, Opernfanger De Bafelli in Rom

Deutschlaud, Ruflaud und Amerita angebort: Mar Rurnit neimt ibn\*) unter ben beften Mitgliebern ber Breslauer Bubne; fein fonores Organ, beffen Rlangfülle und Rlaugiconbeit feinen Bergleich zu ichenen batte und ibm auch eine Carrière ale Barpton ermbalicht batte fowie feine impofante Ericheinung praebiftinirten ihn gemiffermaßen fur bas Fach, bas er folange vertreten und aus bem er ben natürlichen Uebergang jum Belbenvater polljogen hatte. In früheren Jahren bereits jum Belbenliebhaber ber Brager Bubne auserseben, trat er nun in feiner neuen Gigenichaft iu's Brager Engagement, nachbem eine Reihe anderer Canbibaten verungliidt mar; er bebutirte im Mug. 1878 ale Bergog in ben "Carleichülern", Goet, Montrichard, Nathan, wirfte befonbers mit feinen feltenen Mitteln ale Abetorifer, fpielte balb barant auch ben Ballenftein und blieb nun bis jum Schluffe ber Kreibig'ichen Direction (1885) im Brager Buhnenverbande, worauf er eine Stute bes beutichen Theaters in Dosfan murbe und auch in anderen ruffifchen Stabten bie beutiche Runft mit Erfola repräsentiren balf.

Im Charafterfach woren mit Wirfing Emil Claar und Rithns berforen gegangen. Dem neuengagirten Bertreter des Faches aber, Frieder, Willichm Keller, einem geftig bedeutenden und intereffanten Kinfifter, Gemal der gleichzeitig engagirten herofine Hofa Keller, gelang es nicht, den Platz zu behandten, für den ihn die Bilimenteitung anserteben hatte: in dem Streben, jede Rolle in ihrer vollen geiftigen Tefe zu erfossen und eigenartig zu gestalten verler er sich unr zu ort in ein unfurfabrares Kilgefun und Experimentiren, dem das Publicum befrembet gegenüberstand — er schiede ab dem Engagement und verjosse freigt eine tinssferigden hoffsichen, bis ihn der Zod an der Arbeit, auf den ben Engagement in der verbe den der Kebalin

vermalt. Die Gattin b. Ernelt's, Rofalia v. Ernest geborene Schwarz † 3. Nov. 1870 in Budaveit als Lebrerin ber Schauspielfunft, nachdem fie früber als 1. Liebb. in Dannover und Darmftadt gewirft batte. (Rheben-Esbet, Rünfterfezion.)

<sup>\*) &</sup>quot;Gin Menidenalter Theater-Erinnerungen" (1845 bie 1880) von Mar Kurnit, Berlin 1882, Berlag v. Otto Jante.

offener Bühne ju Schwerin ereilte.\*) Als Remplagant rückte ein jüngerer Schaufpieler, Dr. Raberg, an Keller's Stelle, aber and das Engagement beige begabten Darftellers war nur von furzer Dauer; jum Glüd fehlte es nicht an Kräften, welche biefen fortdauernden Wechfel verschmerzen ließen. Außer Roll, der ein Reich ausgesprochener Charatter- und Intriguanten-Rollen für fich beaufpruchen fonnte, war eine neue, werthvolle Kraft gerade für biefes

"Der Themis Töchter, die nie vergessen, Die Untrüglichen, die mit Gerechtigkeit messen, Fangen es auf in schwarze Gefäse, Rübren und mengen die schreckliche Nache."

> "Leicht verschwindet der Thaten Spur Bon der sonnenbeleuchteten Erde, Bie aus bem Antlig die leichte Geberde zc."

Und die Todtenklage hatte hier ihre tieferuste Bedeutung. Friedrich B. Keller verschied im Angesichte des Chors, und erschüttert verließ das Bublicum, da die Borstellung abgebrochen ward, das Theater.

Fach actionsbereit, ber Charafterfomifer Ludwig Dartinelli, beffen gange fünftlerifche Individualität entschieden über bie Grengen jenes Rollenfreifes binausbrangte, in welchem er officiell Dieufte ju leiften batte. Lubwig Martinelli murbe am 9. Muguft 1833 als ber Cobn eines tuchtigen Decorationsmalers geboren, ber als folder am Biener Sofburgtheater, bann an ben Theatern ju Grag und Best thatig mar; feine Mutter mar Schauspielerin, batte fich aber frub von ber Bubne gurudgegogen. Louis Martinelli geigte icon in fruber Jugend eine ansgesprochene Begabung für feines Batere Runft, bezog bie Afabemie in Bien und murbe einer ber fleifigften Schuler ber Malerichule bes Brof. Balbmuller. Der frühe Tob bes Baters aber machte ibn frühzeitig gur Stute feiner Mutter: er mußte arbeiten und trat mit neunzebn Jahren fein erftes Engagement als - Decorationsmaler in Junebrud an, murbe 1854 Behilfe bei Morig Lehmann am Sofburgtheater und reifte zwei Rabre fpater wieber nach Innsbrud, um im Auftrage ber Statthalterei Decorationen fur bas bortige faif. Theater berguftellen. Dort mar es, wo ein gludlicher und intereffanter Rufall -in feine Riluftler-Carrière eine plotliche Benbung brachte. Bei einem Gafthaus-Disput über die ichwerfte ber Runfte ging Martinelli Die Wette ein, baf er fofort als Darfteller ben Beweis für bie "Leichtigfeit" ber bramgtifchen Runft liefern murbe, welche bie anmefenden Schausvieler im Gegenfat jur Malerei ale bie ichmerfte ber Runfte proclamirt hatten. Der Theatercapellmeifter ichlug bie fomifche Rolle bes "Tratichmirl" im "Tritichtratich" als "Broberolle" por: Martinelli ichlug ein, ftubirte bie Rolle, trat acht Tage fpater bei ausvertauftem Saufe barin auf und batte einen glangenben Erfolg. Run führte er bie Schaufpieler in fein Atelier, legte ihnen fein ganges Runftwerfgeng gurecht und fagte einfach: "Co. jest malt!" Berbliiffung und Rieberlage!") Aber Martinelli litt es nun felbft nicht mehr im Atelier: es branate ibn nach ber Buhue, beren Triumphe er vorgefoftet batte; pflichtgetreu führte

<sup>\*)</sup> Rach einer eingehenben Biographie Martinelli's von L. Angengruber, im bestandenen "Brager Familienbi." Rr. 18, vom 18. Juni 1882.

er feine Decorations-Arbeit in Innsbrud gu Ende und wanderte nach München, um im Borftabttheater in ber Aue ein Schaufpiel. Engagement angutreten. Er tam in feltfamem grotestem Runftleraufgig: ber Director bielt ibn fur eine Art "Teuerfreffer" ober Circus-Clown und fragte erstaunt: "Bas arbeiten Gie benn eigentlich?" Aber ber "Reue" tam, fab und gefiel, blieb bis 1860, tam an bas .. Grand Theater" in Amfterbam, wo er ale Charaftertomiter, Regiffeur und Geschäftsleiter vier Jahre thatig mar in ben Ferienmonaten iedoch feiner früheren Runft nachbing und Maugrelle, besonders Architefturen malte, wogu ihn Solland mit feinen alten Stadten befonbers einlub; viele feiner Arbeiten murben angefauft, ja feine Blane gur inneren Decorirung bes "Balais voor Bolfboliit" murben mit bem erften Breife gefront. Gine ichmere Krantbeit, Die fein Organ ernitlich ichabigte und feine gange Carriere in Frage ftellte, führte ihn ans Solland gurud; nach ber Benefung trat er ein neues Engagement am Lanbestheater in Grag an, wo er neun volle Sabre im Befite allgemeiner Spmpathien mirtte. Rur ein Antrag Laube's an bas Sofburatheater lieft ibm ben Abichied von Grag möglich ericheinen - als er jeboch frei war, ftanb bas Burgtheater nicht mehr unter Laube's Leitung. 1873 fam Martinelli an's Theater a. b. Bien: feine feltene und originelle Begabung erregte bie Aufmertfamteit ernfter Beurtheiler, eben biefer Begabung aber bot bas niebergebenbe Repertoire ber Biener Borftabtbuhne feine Belegenheit gur vollen Bethatigung. Dies follte ibm erft in reichftem Dage gelingen, als ibn Director Rreibig 1876 nach Brag berief. Lubwig Angengruber, beffen gebiegenfter Interpret Martinelli ift, bat bem Runftler eine eigene biographifche Stigge geliefert: ihm, bem berufenften Beurtheiler, laffe ich auch bas Bort gur Charafterifirung biefes eigenartigen Talente.

"Das, auch für ben läffiglien Thaeter-Belucher, Auffäliglie an bielem Känstler ist bessen Siesleitigkeit" – jo ihreibt der Beriosser schartere von Richfeld" und "Meinebbauer" – "Sein Repertoire umfaßt Rollen wie Tins Fenerfinchs, Dr. Weder und Burzesser, Muche Hallen von Lips, Gaspard und Seinstlerfranns. Harpagen und Valentin, Argan und Rappelforf, Weinebbauer und Kamps, Vingheim (Größenmachn) und Benjamin (Balentine) u. f. m. Und mit biefer feiner Bielfeitigfeit balt fein Talent und feine Rraft immer fo weit Gdritt, bag felbft noch feine fdmaditen Leiftungen jene ber fogenanuten "verwenbbaren" Schaufpieler, "bie nie etwas verberben", boch überragen. Diefe überlegene Bielfeitigfeit zeigt, bag wir es mit einem bentenben Schauspieler zu thun baben; bas allein murbe icon einen Erfolg in beideibener Gpbare erflaren, aber einen großen, einen nachbaltigen Erfolg erffart es nicht; biefer liegt in ber eigenartigen Begabung Martinellis: er bat ein fogenanntes ichneibiges Talent, er faßt ftramm und ehrlich ju; auch wo er fehlgreift, ift ber Briff ein ehrlicher und mas er erfaßt, bamit befaßt er fich auch. Er weiß, bag bas Durchbringen, bas Bewältigen ber Aufgabe ber Beftaltung berfelben poraufgeben muß, er vergift es eben nie und nimmer, baf ber Schauspieler Runftler zu fein bat, mas fo Manche vergeffen baben, Die es einer "wohlwollenben" Rritit auf's Bort glauben, bag fie Runftler feien und es einer unparteiifden gewaltig übel nehmen, wenn biefelbe an biefem Blauben, ber fo beruhigend wie irgend ein anderer wirft, feberifch gu rutteln magt; boch läßt fich leiber nicht anzweifeln, baß etlichen "Beliebten" und "Unferen" gegenüber, melde fich in foftbarem Reifepels ober Salonangun prafentiren. aber por einer erniten Rritit ale Rautidufmanner, Stimmportratiften. Baudrebner und Gefichterichneiber entpuppen, bie Frage nur gu febr am Blate mare, mit welcher Martinelli empfangen murbe, ale er mit Doruftod und Rudfad vor feinen erften Director bintrat: Bas arbeiten Gie benn eigentlich? Unfer Runftler aber fann ben Beg, ben er von jenem Ausgaugspuntte bis auf ben bentigen Tag gurudlegte, mit Benugthming überbliden, er verfolgte mit ernftem Bollen und reblichem Streben bie offene, gerabe Strafe, Die gur verbienten Anerkeunung führte . . . . "

Für bas Schaufpiel und Luftpiel, für die Bosse und Derette ist Wartinelli der Bühne gleich werthvoll geworden; er spielte scharfe Jutriguants, gemüthtiche Luftpiele-Büter, Raimunds und Actroy Vollen, er brachte die Augengruber'sche Bauerntomödie in Prag jurt vollen Geftung und gad sich, wenn auch wider Billen, dazu her, in der Operette als Popolaui, Bumbun, Kalchas seine Wähgden zu machen. So war er einer der meistbeschäftigten Schaufpieler der Prager Bühne; im Leben eruft und schweizjam, dasei aber der gärtlichte Kater und Gatte, war er auf der Bühne erfüllt von dem größten tintfreissigen Ernife, hingebungsvoll sir seinen Beruf, durch seine Kenntnisse und Ersahren zu Westellen zum Berachter der maßgebenden Factoren; seine Bedeutung als Megisjier hat er and seinem Kagange von Prag be-

weieln, als er in der Saijon 1886—87, in einer der fritischeinen Perioden des Carl'Theaters, die Oberregie sührte und das vielfach lede Schiff glüdlich dis zum normalen, ehrlichen Albichlig der Directions Area Tatarezu leitete. Seine Gattin, Luije Martinelli-Seeberger, ehrdem wie Martinelli selbst in Grag und arbeater a. d. Wien engagirt, ist eine reichbegabte, frijche und resolute Soubrette, die in Prag in Lustypiel, Posse und Operette tressliche Diensse leiste und hets zur Belebung der Scene beitrug.

Mit ungebrochener Rraft und ftete gleichen fünftlerischen Erfolgen wirfte "Bapa Daffel" unter bem neuen Regime, eine Rierde ber Brager Bühne, pon ber er erft am 29. April 1882 wegen eines Behörleidens und zwar in einer feiner Glaugroffen, als "Better", Abichieb nahm. Es mar eine bewegte Abichiebsporftellung. Beifallsfturme und Lorbeern begrüften ben Beteranen, als er ericbien: ein Beifalls-Orfan erhob fich, als einer ber Ditfpielenben ben Cat aussprach : "Ich febe fcon, welcher Beliebtbeit Gie fich in Diefem Banie erfreuen." Baffel mufte eine Abichiederebe halten, ließ fich auch ale ruftiger Benfionar in Brag nieber, mit Jutereffe ben Leiftungen bes Theaters folgend, bem er nabegu ein Bierteljahrhundert angehört hatte. "Gein Birten" - beift es in einer Brager Kritit, \*) - "war in ber gfinftigen Bebeutung bes Bortes gleichmäßig. Gin Auf und Ab feiner Erfolge, ein Schwanten feiner Darftellungsweife ein Umbertaften feiner Auffaffungen mar niemals ju verzeichnen; eine milbe Barme ging von feinem Spiele aus, eine wohlthuende Theilnahme murbe burch iebe feiner gablreichen Geftalten erwedt. Es mar balb felbitperftanblid, von ibm Treffendes zu erwarten, feine Darftellnnasweife war fo überzeugend, bag viele hervorragende Riguren aus bem Luftipiel, wie Biepenbrint und Lamnichen, fur eine gange Generation topifch geworben finb." Roch in feinem 66. Lebensjahre hatte er Befangspartien wie ben Schwaben im "Baffenfchmieb", Englander in "Fra Diavolo", Cajus in ben "Luftigen

<sup>\*) &</sup>quot;Bobemia".

Beibern", Leuthold in "Zell" in feinem Besse. Bon seiner seltenen Pflichtreue nur Ein Besspiel: Der Tob batte ihm seinen Sohn, ben er mit innigster Bateellede umschleß, gerandt; am Rhend aber hatte Hafte ben Tobtengräber in "Mülter und sein Kind" zu spielen, und er spielte ihn, ehern wie der Arieger auf seinem Bosten stehen, ehern wie der Arieger auf seinem Bosten siedende. Die Jutendanz erfannte seine hohen Berdeinste dadurch an, daß sie sein Mild und bei Lebgeiten in der Porträssgalerie berühnter Prager Klinfler in der Theater-Condivorer anderingen ließ. Haffe, der nur Freunde und Berehrer besaß, genoß seine Ruhge undst lange; schon am 29. Sept. 1884 verschiede genoß seine Nube und trauge; den am 29. Sept. 1884 verschieden Berdeine bei bikterung Prags zu Grabe getragen: 50 Kränze zierten das Trauergemach — sein Name aber ist unverzessen an der Stätte seines vielschafen Wirkens. . . . .

Gleichzeitig mit Hassel trat Freiedrich Fren, der das Geseinmittel ewiger Jugend auf der Bühne zu bestipen schien nach nach dertijig Jahren Prager Bühnemvirsamfeit uoch ein teperamentvoller Liebbaber und Bouvivant zu sein wußte, in den Auchstausstauf 21. April 1877 hatte er sein Lojähriges Inbiläum als Witglied des deutsche Liebbabes deutsche Landen geschiet wielsach Semeise der Hochstausstellen, die er sich als Mitglied Beweise der Hochstausstellen, die er sich als Knüfter und Wensch erworden — er wor einer der alten Garde, "vien pflichtgetreuer, kunsbegeisterter Schasspieler und ein wackere Bürger. In einer Reise von Fächern, zuleht auch im Charasteriah, derwender, stellte er überal seinen Pann und war zberzeit bereit, ein Opfer sir die Ausgemeinheit zu bringen. Nach solch verdienstvollter und vielfabriger Thätigkeit trat Frey in aller Sille werdiensvollten und vielfabriger Thätigkeit trat Frey in aller Sille wie den wie es dem Sechefielt kaum entproach — aus dem Kriebiste Kreitwistes

<sup>9)</sup> Ein soliber, bejahrter Schaufteier, Herr Romer, ber seinem Säderigen Brager Buhnenjubiliaum nabestand, nach 1877 an bem Mattern und wurder Expielnahme zu Grabe getrogen; ein anderer waderer Expidobil 3. R. Siege text nach 30/dbriger Zbaligfeit und 1886 in den Andelmah; h. Mittler text 1878 and dem Engagement, daggede war 1876 in Janua Vorner, ber sugleich als Choriübere fungirte, ein vernendbacer und eiffene Efficiellis gewonnen worden.

verhältnisse zuruck, in dem er auch nach seiner Bensionirung noch Dienste leisten konnte, und nahm in seiner Heimat Heidelberg fein Rubestands-Domicil.

Unter ben Chargen, und Episobenivielern bes Schaufvielpersonals verbienen Bfibor Grauert, ber fich von Direction auf Direction pererbte und vielpermendbar blieb, und Richard Beiter, ein intelligenter, routinirter Schanfpieler, ber in Grag auch in bervorragenben Charafterrollen feine Erfolge batte und in Brag auch als bramatifcher Lehrer wirfte, hervorgehoben gu werben; eine andere immpathifche neue Rraft mar Albert Buls recte Ermarth. Der Gobn eines baprifchen Benerale, hatte er bas Bortepee eines baprifchen Chevaurlegers. Officiers geopfert, um feinem Drange gur Runft gu folgen; er trat ale Bolontar am Carltheater unter Micher ein, verfuchte fobann ale Beld und Liebhaber in Laibach, Sichl, Frangenebab, Gffegg und Murnberg fein Blud, führte fich in Grag als vielfeitiger Schanfpieler und Romiter ein und übertrat mit Kreibig an die Brager Bubne, mo er fich als Liebhaber, Bonvivant, Operetteufanger, Romifer verwenden ließ und febr gludliche Chargen fchuf. Gein biftinquirtes Befen, fein Gifer und funftlerifches Berftanbnig machten ibn gu einer willtommenen und nütlichen Braft im Enfemble. Diefelbe Berwendbarfeit ficherte ihm auch eine achtbare funftlerifche Bofition in feinem fpateren Engagement am Munchener Gartnerplas-Theater, wo er in Giner Boche ben Korner in "Safemann's Töchter", ben Sparabrap, "Bfarrer von Rirchfeld" und Falconi (.. Carneval in Rom") ivielte.

Als erster Gesangstomiter sungirte mit turger Unterbrechung mahrend der Kreibigschen Directionsperiode unt darüber hunds darüber hunds darüber binaus dar Schles ing er, ein Oarsteller von unmittelbarer umb farter tomischer Birtung. Im J. 1847 zu Budapest als Sohn eines Schiffiscapitinis gedoren, war Schlesinger von seinem Bater Bitkhauertunft gewöhnet worden, hate beießte raig und gründlich erlernt, aber auch einen Seitensprung auf ein anderes Runftgebiet, auf ein Diettanteusbeater, gethan, bei welcher Geleanschei Ralfermeiter Eidel (Gatte ber berühmten Stödel



Beinefetter) feine Befchmeibigfeit bewunderte und ibn mit Ginwilligung feines Baters als Ballet-Eleven an bas Befter alte Theater eutführte. Bon bort fam er 1859 als Solotanger gu Director Boforun an bas Theater a. b. Bien, fpater nach Betersburg - auf ben vielen Brrfahrten bes Ballettangere hatte fich indeß immer machtiger feine Reigung für bas tomifche Rach ausgebilbet; ein Debut als "Schnivfer" in "Guleniviegel" am Diener Stadttheater ermuthiate ibn gu einem endailtigen Tauich ber choreographischen mit ber barftellenben Runft, ber er gunachft an ben beutsch-ungarifden Buhnen gn Thrnau, Arab, Beceferet, Comorn und Lugos, alfo in ziemlich harter Schule, unter raich wechselnben Berhaltniffen frobute, bis feine Leiftungen am Diener Theater mabrend ber Kronnuasfeierlichfeiten bes Jahres 1867 bie Hufmerfiamfeit bes Carltheater Directors Micher erregten, beffen Engagementsautrage er 1868 nach Ablanf eines Biener-Reuftabter Bertrage freudig folgte. 2m 12. Dai 1868 trat Schlefinger unter bem Namen "Möller" in Berla's "Unfere Lebrbuben" als Rabl neben Matras, einem berühmten "Bengel", mit entichiebenem Erfolge auf, übertrat nach halbjähriger Thatigfeit unter feinem wirflichen Familien-Namen an bas Josefftabter Theater, von wo er fich nach Rufland manbte und bort bis 1871 ein intereffantes füuftlerifches Banberleben führte. Bu Oftern 1871 fam er in Die beutsche Arena im Bitroffichen Garten unter Dir. v. Ballburg nach Brag, wirfte bafelbit zwei Gaifone mit vorzuglichem Erfolge und murbe 1873 als erfter Gefangstomiter und Regiffeur nach Beft engagirt, machte unter Strampfere Rubrung mit Rofefine Bagan, Gottsleben und Schweighofer einen Gaftivielausflug nach Berlin (Bictoriatheater), gaftirte bann in Grag und Trieft, murbe 1875 an die Biener fomische Over berufen, wo er namentlich als Mehliveismacher Riedl in ber Langer'ichen Boffe "Bo is benn's Rind" feine Begabung bocumentirte. In Brag führte er fich 1876 neben Martinelli als "Biener Romifer" auf bas Glud. lichite ein, fo bag fogar ber Berluft Beringer's, eines erflarten Lieblings ber Brager Boffenfreunde, verschmerat murbe und Gafte pon flangvollem Ramen ibm feinen Schaben gu bringen bermochten. In ber Operette erhöhte fein ftartes und sympathisches Organ feinen Berth; er bat eine Reihe von Operetten-Bartien wie ben Ollendorf im "Bettelftudent", Frimouffe im "fleinen Bergog", Lambertuceio in "Boecaccio", Isget Bafcha in "Fatinipa", Grenicheur in ben "Gloden von Corneville", Balthafar Groot im "Luftigen Rrieg" u. f. w. in Brag ereirt und bamit gu bem Blud biefer Berte mefentlich beigetragen. 1884 trat Schlefinger ale Ollendorff auch im Theater a. b. Bien auf, lofte aber bald feinen Biener Bertrag und fehrte wieder in fein früheres Brager Berhaltniß gurud, in welchem er noch beute wirft. - Eduard Lunger, ber von bem Birfing'ichen Enfemble auf bas Rreibig'iche überfommen mar, ergangte biefe fomifchen Rrafte in ber willtommenften Beife; er war wie fie in ber Biener Boffe, in ber Bauernfomobie, im Ausstattungsftud eine ftete gern gesehene Ericbeinung: ber Gergeant in "Fatiniba". Mungo im "Geecabet". Griefinger in "Doctor Claus", Dehlmeber in "Dein Leopolb", Grillhofer im "G'wiffenswurm" u. f. w. waren vortreffliche Leiftungen biefes Romiters, ber nach bem Abichluft ber Breibiaichen Mera am Theater a. b. Wien fein Beim aufichlug. 3m Gangen ließ fich mit Recht behaupten, bag felten bas tomifche Rach an ber Brager Bubne fo gut und wirtigm pertreten mar als nun.

Auch für eine stattiche Reprofentation des Omnempersonals war geforgt; doch machte sich in diese Sphäre allzubald ein starken Bechjel im Ensjemble gettend. Bolga Kellerift au unt ibal, die Frevine bes neuorganistiren Schaufpiels, gählte bereits zu ben begabeten Tragdbinen bes deutsichen Theoters. Um 10 Nai 1852 zu Wien als Tochter eines Baumeisters geboren (ihr Jamislien-Vanne ift "Fraumeisle"), war sie in der kierichnerighen Tedester-Addennie der Restdeug ausgebildet und auf Empfeltung Laube's nach Stuttgart engagirt worden, wo sie rasid eine hervorragende Bostiungart engagette rota sie in den Verband des Wiester Stadtsbeaters unter Leinung Laube's, verließ jedoch abermals zwei Jahre sieher trat sie in den Verband des Wiester Stadtsbeaters unter Leinung Laube's, verließ jedoch abermals zwei Jahre spiele biele siellung, um sich mit dem witttenberg. Hoffschiefliefer F. B. Keller zu vermällen und in das Entutgarter

Engagement gurudgutebren, von wo fie im Friibiabr 1876 fammt ihrem Gemal nach Brag berufen wurde. Man erfannte ihre fünftlerische Bedentung, ihre flare und icharfe Muffaffung, würdigte bie temperamentvolle, fraftig-charafterifirende Darftellung, beren Wirfung burd blenbenbe Ericheinung und glangenbe außere Mittel unterftitt murbe. Ihre Sappho, ihr Gretchen, ihre Biberfpenftige, Boppaa ("Nero"), Iphigenie, Donna Diana u. f. w. waren Lichtpuntte in ben bem Schansviel nicht eben gunftigen erften Monaten ber Direction. Die ungunftige Position ihres Gemals und andere Umftanbe mirtten leiber babin, bag bieje fünftlerifche Rraft ber Brager Bubne ichon mit 1. April 1877 verloren ging; fie murbe nachmals Mitglied einer Reihe ber erften Bof- und Stadttheater Deutschlands. Un ihre Stelle murbe eine junge, hoffnnngsvolle, wenn and noch fünftlerifch unfertige Beroine von impofanten Mitteln, Margarethe Santid .- Riegler (geb. 18. Webr. 1854 als bie Tochter bes fal, preufifden Sanptmanns v. Riegler und Alipphaufen gu Robnit in Br. Schleffen, vermalt mit bem Schaufpiel Director Beinrich Jantich) von Leipzig bernfen. Gie bebutirte ichon im Janer ale Jungfrau v. Orleans, Labn Milfort, Donna Diang, Deborah und Borgia mit großem angeren Erfolge, trat einige Monate fpater ihr Engagement an und hatte fich bei zwedmakiger Bermenbung unter fürsorglicher fünftlerischer Leitung zweifellos in erfreulicher Beife entjaltet, ware fie nicht bereits nach finger Frift, am 28, Marg 1878, in der Bluthe ibrer Jugend und Schönheit vom Tobe babingerafft worben. Das frühe Sinicheiden der jungen Künstlerin erregte allgemeine Theilnahme in ben theatraliiden und fünftlerifden greifen Brags. Ihre Bofition mar fibrigens bereits por ihrem Tobe vergeben, ba es in Brag an Beit und Belegenheit zur Beranbilbung eines großen Talentes fehlte : ichon im Dars 1878 bebntirte Marie Emoboba (Gattin bes Operettenfängers Carl Swoboda), eine Darftellerin von intereffanter, feffelnder Ericbeinung, gewandter Darftellung und feurigem Temperament, Die im Galon faft größere Erfolge errang ale auf bem Stothnen; auch fie aber ichied ichen nach verhältnifmäßig furger Birtfamfeit (1880) von Brag, fo baft ber Berbrauch von Beroinen binnen vier Jahren ziemlich ftart und ber Festigung bes Schauspiel-Ensembles feineswege gutraglich mar.

Als Anftanbebame (Saloubame) mar nach Clara Ungar Frl. 3ba Trautmann von Leipzig eingetreten; fie bebutirte im November 1876 ale Catharina von Rofen, Baronin Balmer, Sufanne in "Barifer Sitten", zeigte fich als Schaufpielerin von biftinguirter Ericheinung und ftarfer barftellerifcher Routine, ichied aber icon im August 1877, ") worauf eine Reibe reinltatlofer Debute und eine langere Bacang biefes Raches folgte, bas nut von Bertreterinen anderer Sacher foweit als moglich ausgefüllt wurde. 2018 jugendliche Salondame und Liebtaberin fungirte Frl. Emmy Rigol; fie wurde nach ihren erften Debuts bereits bon ber Mritif unter jenen Darftellerinen genannt, welche trot ber wenig fompatbiiden Stimmung bes Bublieuns fompatbiid gu wirfen vermochten. In ber Rierichnerichen Theateratabemie gu Wien gebildet, hatte Frl. Rigol (geb. ju Bien) als Salondame am Refibengtheater in Wien gewirft und Diefer Bubne manchen Erfolg gebracht, mar fobann an's Brager Stabtibeater (Direction Robert Miller) ale erfte fentimentale Liebhaberin engagirt morben. in welcher Sphare ihre Leiftungen Beifall und Anerkennung in reichem Dage bei ber Uritit ber fteiermartifchen Sauptftabt fanben. Dit Director Kreibig fam fie an Die Brager Bubne, ber fie burch ibre ingendlichifcone, biftinguirte Ericbeinung, glangende Reprafentation, ihre bem Conversations- und Bolfoftud gleich bieuftbare, auch in bas Genre ber Conbretten-Rollen übergreifende Begabung und ihren nie wantenden Bflichteifer zum werthvollen Ditgliebe murbe. Gie bat burch bie opfermuthige Uebernahme mancher ihrer eigentlichen Gobare feruliegenden Bartie balb:verlorene Borftellungen gerettet und neben ber Labn Georgine ("Baife ans Lowood"), Baronin Bellechaffe ("Richelien's erfter Baffengang"), Mfra im "Goldbauer" u. f. w. auch Rollen fecundarer Bedeutung, wie die fonft wenig beachtete fraugofifche Tangerin in den "Jour-



<sup>\*)</sup> Zeitungsnachrichten gufolge vermalte fich Frl. Trautmann nachmals mit einem Grafen Tattenbach.

nalisten" zu überrascheuber Geltung gebracht. Sechs Jahre hindurch am Prager Theater in Schaufpiel, Luftpiel, Posse und selbst Operette gleich thätig, schied Emmy Nigol, mittlerweile "Frau Nigol" geworben, 1882 von biefer Bulme.

Mls naive und muntere Liebhaberin ftellte bie neue Direction in ber Eröffnungsporftellung bem Bublicum ein ebenfo anmuthiges als vielversprechenbes junges Talent por, bas in ber ichwierigften Beit bie Bunft eines wenig entgegentommenben Bublicums raid ju erobern mußte. Es mar bie Fleurette in "Donna Diana", Fraulein Minna Bichler. Die Temperatur jenes Eröffnungs-Abends haben wir geschilbert. Bon ben neuen Rraften fanden - abgefeben etwa von Brn. Suvart, einem achtbaren Berin - nur bie anmuthigen Genoffinen ber ftolgen Diana, Laura-Rigol und Fenifa-Born, bann aber bie fleine nedijche Fleurette Buabe por ben Mugen ber ftrengen Richter: fie mar feine pollendete, reife Runftlerin; in Babrbeit nur ein intereffantes. fraftig-feimenbes Talent, aber ber natürliche, frifch-fprubelnbe Sumor, Die überzeugende Bahrheit und Lebenbigfeit bes resoluten Spiels, die anmuthige Berfonlichfeit, Die bagu geschaffen ichien, Beiterfeit und frobe Laune um fich au verbreiten, lentte Aller Aufmerkfamkeit auf Die blutiunge Debutantin: fie behauptete bas Schlachtfelb, wuchs mit ihren Aufgaben und rang fich burch erufte Auffaffung ihres Berufs, burch raftlofes, fünftlerifches Streben gur Berricherin auf bem "naiven" Gebiete, an einer Bofition empor, wie fie nur die beliebteften Brager Darftellerinen befeffen haben. Minna Bichler batte mit noch nicht 15 Jahren zum erften Male in Beft "ihr Berg entbedt", und gwar vollgog fich bies Ereignift jum Benefig ibrer Mutter, ber in ber ungarifden Sauptftabt ibrergeit gefeierten Schaufpielerin Fr. Bicbler-Quandt. Rach ben gludlichen Erfolgen ihrer erften Debuts erhielt fie fofort ein Engagement an bas Berliner Refibengtheater, wo fie ein Jahr verblieb und ichon in ber gludlichen Lage mar, burch einen Engagementsautrag au's Samburger Thaliatheater in Berfuchung geführt zu werben. Bon Berlin ging fie für eine Saifon an bas

Dresbener Refibengtheater, von mo fie ihr Beg nach Brag führte.

Balb wurde sie eine Stüge des Lustspiel-Repertoires, und jede Rolle, die ihr zur "Creirung" anvertraut war, trug schon dadurch die Bürgschaft des Gelingens in sich.

"Raive par excellence" - beißt es autreffent in einer ihrer fünftlerifden Individualitat gewidmeten Charafteriftit - "weiß fie auch ben ernften Wirfungen ber Raivetat, ben ichmerglichen Affecten einer jugenblichen Dabdenfeele gerecht zu werben. Bas bie Bointirung anbelangt, ftebt fie im ficherften Rapport mit bem Bublicum. Gie bebarf feiner unnatürlichen Druder und Ueberbetonungen, fie bat fich bie Aufmertfamteit erobert und wird in ieber leichten Benbung perftanben. Dit gleichem Glude bat fie fich in bie treubergigen Dabden ber bausbadenen Luftfpielpoffe, in bie abnungsvollen, feicht gur Leibenicatt überfpringenben Raiven ber frangofifden Romobie und in bie fernigen Dabden Charaftere bes claffifden Luftfpiels bineingelebt. 3br Doctorstochterlein in "Doctor Rlaus", ibre Jeanne in "Laby Tartuffe" und ihre Francisca in "Minna von Barnhelm" bezeichnen etwa bie brei Bebiete, auf benen fie fich mit gleich vortrefflichem Erfolge bewegt. Beute ftebt fie auf ber Sobe gerechter Beliebtheit. anerfannt in ihrem Talent und ihrem Ronnen, gemiß eine ber beften naiven bes beutschen Theaters."

Diefe Charafteriftif bat bis unn ibre Beltung behalten, benn noch immer wirft Frl. Minna Bichler im Bollbefite bes befannten, itets ermeiterten Rollentreifes ber "naiven und munteren Lieb. haberin" am Brager bentichen Landestheater. - Ginige Bochen nach bem Debut bes Fraulein Bichler mar eine Bertreterin bes verwandten Rollenfreifes ber "erften jugendlich-fentimentalen und munteren Liebhaberin" - wie fich bie Theatersprache etwas ungengu ausbrudt - Frl. Mbele Bienrich in ben Berband ber Brager Bubne getreten und hatte in überzeugenber Beife ein funftlerifch gereiftes, intereffantes Talent groffenbart. Frl. Bienrich. eine Tochter bes Balletmeiftere Alexander Bienrich, hatte brei Rabre bem Berliner fgl. Schaufpielhaufe als naive Liebhaberin augebort, wohin fie, nur wenige Jahre an ber Buhne, vom Schweriner Softheater berufen worben mar. Bon Berlin tam fie uach Brag, bebutirte im Mai 1876 als Lorle. Elfriede (.. Nichenbrobel"). Boligang Goethe ("Ronigelientenant) und legitimirte fich mit biefen Proberollen als Runftlerin von gelänterter fünftlerifcher Auffaffung, vielfeitigem Charafterifirungevermögen, wirt-

famer und in jedem Detail forgfältiger Darftellung. Un ihren Leiftungen mar nichts Unfertiges, nichts Unflares; man burfte bon ihr nur fünftlerifch folibe, jumeift gebiegene Darbietungen erwarten. Abele Bienrich, beren Meifterschaft als Mimiferin balb anertanut war, nahm fich auch ber Fenella in ber "Stummen von Portici" an, bie ehebem ebenfalls von Darftellerinen erften Ranges zu Ehren gebracht worben mar, mabrent fie fonit als normales Gigenthum bes Ballets betrachtet wird. Frl. Wienrich geborte bem Brager Bubnenverbaube bis 1879 an, und ichieb. allfeitig bedauert, nun junadift in Berlin, Bremen, Rurnberg u. f. w. ju gaftiren und fobann Engagement am Berliner Refibengtheater unter ber Direction Claar ju nehmen; fie fvielte fobann einen Binter mit Friedrich Saafe in New-Port und war gur Reit, als biefe Reilen gefdrieben murben, erfte Liebhaberin am Lobetheater in Breslau. In Brag murbe biefe Darftellerin, welche bei mancher Novitat bes mobernen Luftfpiel-Repertoires in erfolgreicher Beife Bathe geftanben mar, burch Grl. Rabella von Bunau erfest. Ihre fünftlerifche Individualität untericbied fich mejeutlich von iener ihrer Borgangerin; zeichnete biefe in icharfen Strichen, flar und bestimmt, fo lag es in ber Eigenart biefer neuen "Naiv-Sentimentalen", gart gu charafterifiren, fie mablte blaffere Farben ; ging babei mitunter etwas von ber Tenbeng bes Autors verloren, fo verftand fie es bimvieber, in Barmonie mit ihrer anmutbigliebensmurbigen, biftinguirten Ericbeinung ben Duft garter Boeffe über ibre Darftellungen ju breiten. Als feinfunige Ruuftlerin von elegantem Befen mar fie prabeftinirt für bas Conversationeftud und feine Luftipiel; in biefer Sphare ber Andrea, Dora u. f. w. ift fie ichwer vermift worben, als fie 1883 aus bem Berbanbe ber Brager Buhne fchieb. Frl. v. Bunan war in ber Rierfchner'ichen Theater-Atabemie zu Bien gebilbet worben, hatte fruh ein Eugagement am Sofburgtheater gefunden, bas fie wegen mangelhafter Beichäftigung balb aufgab, um am Grager Stadt, und Lanbeetheater und an mehren bervorragenben Bubuen Deutschlands Raum für eine ihren Buniden eutsprechenbere Thatiafeit zu geminnen. Rach ihrem ehrenpollen Abicbiebe von Brag mirfte fie ebenfalle mieber in Deutschland.

Das ftrict-feutimentale Fach hatte mit Beginn ber Rreibigfchen Direction eine intereffante Bertreterin gefunden: 3rma von Relensta, eine junge Dame fübflavifcher Rationalität, Die mit ganger Geele ber bentichen Runit quaeichworen batte. Als Tochter bes croatifchen Argtes Dr. v. Fert bei Barasbin in ber ehemaligen öfterr. Militargrenge geboren, batte fie mit fünfgebn Sabren in Barasbin jum erften Dale bie Bubne betreten und burch ihr ausgesprochenes Talent Aufmertfamteit erregt; fie murbe an bas neubegrundete ferbifche Nationaltheater gu Belgrad berufen, mo fie ein Sahr wirfte, überfiebelte bann gur hoberen Ausbilbung nach Wien, fampfte nach bem Tobe ihres Baters unter brudenben Berhaltniffen in Bien ben Rampf um bas Dafein und bie Runft mit feltenem Beroismus, bis fie nach einem Berfuchsfpiele am Wiener Refibengtheater Engagement im Burgtheater, bierauf im Theater a. b. B. fanb. Bon bort machte fie erfolgreiche Gaftivielausiliae nach Gras und Frantfurt, worauf fich ibr in Braq eine Statte bauernber fünftlerifcher Birffamfeit zu erichließen ichien. Gie bebutirte am 3. Dai 1876 als Jane Gyre und feffelte weniger burch ihre angenehme aber feineswegs impofante Ericheinung ale burch ben innigen Gefühlston, ben fie angufchlagen mußte, burch ftarte Innerlichteit ihres Befens und burchgeistigte Auffaffung; ihr Organ war wenig umfangreich und ergriff boch, fie wendete ben gangen Ernft ihres Strebens an Die Runft und widmete fich mit ebernem Meific bem Berufe, ju bem fie fich belbenmütbig emporgerungen batte. Um 11. Juni 1878 nahm Brma v. Belensta als Bergogin von Septemonts in ber "Fremben" unter Blumen und Lorbeern Abichied von Brag, murbe nach gunftigen Debuts an's Softheater in Stuttgart engagirt, wo fie amei Rabre mirtte, worauf fie ber Bubne Balet fagte, am 28. Nov. 1882 bem Stuttgarter Raufmann Eduard Lewi Die Sand jum Chebunde reichte und wegen gunehmenber Rrautlichfeit nut bem Gatten Aufenthalt in Spanien nahm - bort erlag fie in ber Bluthe ihrer Jahre am 29. Dec. besfelben Jahres einem Lungenleiben und murbe ihrem Buniche gemäß am Deeresitrand bestattet . . . . . Ils Remplaçantin im fentimentalen Rache trat

nach Arma Beleusta eine junge Schauspielerin von blendend schöner Ericbeinung und angenehmen Mitteln, Fraul. Baula Bafte, Die Tochter bes befannten beutiden Theaterbirectors Bafte, ein, Die im Dai 1878 als Philippine Belfer, Thuenelba ("Die gartlichen Bermanbten"), Rathchen von Beilbronn und Luife ("Rabale und Liebe") mit Erfolg bebutirt batte, ein Rabr bem Brager Bubnenperbande angehörte, und icon 1879 von Brag ichied.") worauf eine noch flüchtigere Befetung bes Faches zu verzeichnen mar : bie Neuengagirte mar bie von ben Gaftipielen bes Meininger Doftheaters befaunte Schaufpielerin Frau Dofer-Sperner, bie ben Bragern im Laufe von etlichen Monaten einige ibre treff. lichen Leiftungen (Tochter Belials, Clarchen, Efther u. f. m.) porführte, babei eine an bie ftricte Fach-Rategorie nicht gebundene, intereffante fünftlerische Gigenart bemabrte aber nur gu rafch bie Flucht ergriff, um fern von Brag ibre Carrière ju verfolgen. Ihre Nachfolgerin, Grl. Irma v. Rovella, mar eine Landsmannin ber verlorenen Jelensta, Die Tochter bes Stublrichters v. Barabasszea in Maram. Früh verwaift und auf Laubestoften erzogen, mar fie in einer Biener Theaterichule und von Baumeifter für bie Buhne ausgebildet worden mit ber von Laubeswegen feftgefetten Bebingung, bag bas hoffnungsvoll fprichende Talent ber croatifchen Bubne gugemenbet merbe. Schon von Bien aus mußte fie wiederholt in Naram Talentproben ablegen und außerbem bie Berpflichtung übernehmen, nach Bollenbung ibrer Ausbildung vier Sahre bem Schaufpielhaufe ber croatifden Bauptftabt gu wibmen. Ihr Debut als Jane Enre bedeutete einen Triumph, und biefe Erfolge bei bem landemannischen Bublicum mehrten fich : bas wohllautende Organ, bas ausgesprochene Bermogen, bramatifch ju geftalten, Temperament in ber Darftellung und Gluth bes Bortrags bezeichneten bie Borguge, beren fich bie junge Schaufpielerin rühmen burfte. Den beichränften nationalen und fünftlerischen Berhaltniffen Agrams, Die fich ber Entwidelung ihres Talente hemmend entgegenstellten, eutriß fie Emil Claar, ber Antenbant ber Frantfurter Bubne, entführte fie unter Begablung

<sup>\*)</sup> Gie ift gegenwärtig hoffchaufpielerin gu Dresben.

bes contractlichen Pönales an sein Izipitunt und entischied damit ihren llebergang gum deutschen Theater. In Brag sühre seine dasse, 8. Sept. 1879 als Jause Gree ein, sigte sich rich in das Ensemble, ichni selbst manche interessante Leistung wie die Agashe in Billbrande's "Zochter des Hu. Azdreicius" — entsgate aber (chon 1883 der Villeum um sich mit dem Brager Landseadvocatur Dr. Caper zu vermäßen.

Bon ben "Liebhaberinen", welche fouft noch in ben erften Jahren ber Rreibig'iden Direction bem Brager Bubnenverbanbe angehörten ober biefem gewonnen murben, ift gunachft Frl. Belene Born, eine anmuthige und begabte Schaufpielerin, ju nennen, welche Ausflüge auf bas Rollengebiet ber fentimentglen Liebhaberin nicht ju fcheuen hatte, als Fenifa in "Donna Diana" und Melitta in "Sappho" fich zuerft bemertbar machte, mit ihrer immpathifchen Ericheinung manche Borftellung verichonte und 1878 burch eine nicht minber feffelnbe Bubnenericheinung, Frl. Julie Rroffing, abgeloft murbe. Urfprunglich cechifche Schaufvielerin hatte biefe unter bem ermahnten nom de guerre ibre funit. lerische Carrière in Deutschland weiter verfolgt, am 30, April 1878 als Bicomte von Lettorières bebutirt und half nun, von Saus aus naive und muntere Liebhaberin, in bicfem Rollentreife fowie auf bem gangen Gebiete ber Liebhaberin-Rollen aus -- eine routinirte, vielseitig verwendbare Darftellerin, bie bis 1885 im Brager Bubuenverbanbe blieb. Rurgere Beit (1876-77) fungirten Frl. 3rma Ggolb, eine jange, anmuthige Schauspielerin, Die nachmals in Franffurt a. DR. Gattin bes Oberregiffeurs Roll murbe, und Grl. Stromer (Strohmeier), welch lettere im jugend. lichen Alter gu Brag verschied, als Liebhaberinen.

Im Mutterlache fand ber Direction Arcifig bis 1879 bie bervorragende Araft ber Frau Berfing - hauptmann zu Gebote, welche nun sowohl als Helben Mutter ber Tragobie wie als "bürgerliche Mutter" bem Conversationsftud und Luftspiel Treffliches leiftete und, alfeitig bebauert, aus Familienruflichten mit Cftern 1879 Prag verließ, um in der Ferne (in Hamburg, am Weiener Stadutspater und in Mew-Dort) ihre fünstlerighe Luftbalm weiterguerfolgen. Einig Fabre pieter tebet fie nach Prag

gurud und lebt, ber Buhne fern, ale bramatifche Lehrerin und Schriftstellerin bafelbit. Die Schwierigfeiten, einen Erfat für eine Rraft ju finden, melde wie biefe in Brag eingeburgert und fünft. lerifch erprobt war, waren nicht gering. Rach einer Reihe mißgludter Debuts gelang es enblich im August 1879 in Theodorg bon Burgbach Fiebler eine Darftellerin gu finben, bie ber bon Unna Berfing verlaffenen fünftlerifchen Bofition gewachsen ichien, Theoborg v. Burgbach hatte bie Bretter ber Brager Bubne bereits in ben Jahren ihrer fünftlerijchen Rinbheit betreten. Als Tochter bes berühmten Lericographen Dr. Conftant p. 2Burgbach am 7. Febr. 1846 gu Lemberg geboren, batte fie fich fruhgeitig ber theatralifden Carrière gewibmet und 1862, bom Soficaufpieler Rof. Bagner bem Director Thome empfohlen, ihr erftes Debut als Boloutarin in Brag gewagt. Thome ließ fie in bem Stud "Um bie Belt" auftreten, um fie fobann mit Emil Debrient und auf Bunich Bagner's mit Lewinsto und Frieberite Bognar bei beren Gaftiviel in fleineren Bartien fvielen zu laffen. Go fab man fie ale Therefe in "Stille Baffer find tief" mit Deprient. als Renifa in "Donna Diana", Mirga in "Traum ein Leben" und Emilia in "Othello"; fie murbe bann nach Altenburg, Lubed und Elberfeld, endlich 1869 an bas Softheater in Deffau engagirt. wo fie burch nabegu elf Jahre bas Fach ber Belbinen und weiblichen Charafterrollen ausfüllte und fünftlerisch wie gesellschaftlich eine glaugende Stellung einnahm; erft bie bei bem bortigen Doftheater eintretenben finangiellen Ginichraufungen veranlagten bie Rünftlerin, ein anderes Engagement zu fuchen, bas fie nach ehrenvollen Debute ale Fran v. b. Strafe ("Boje Bungen"), Commergienrathin Schlegel ("Ultimo"), Thusnelba ("Fechter bon Ravenna") in Brag, alfo an berfelben Bubne fanb, bie fie einft als Rovige aufgenommen batte. Dan lernte fie ale febr intelligente, intereffant darafterifirenbe Darftellerin von ernftem fünftlerifdem Streben ichagen; balb entfaltete fie auch eine ausgebreitete bramatifche Lehrthätigfeit, erhielt ben fruber bon Frau Berfina und Frau Moria-Richter eingenommenen Boften einer Lebrerin ber Declamation und Mimit am Brager Confervatorium und behauptete biefe bebeutsame Doppelftellung an zwei ber bervorragenoften Runftinftituten Brags mabrend ber gangen Dauer ber Merg Rreibig und barüber binaus (bis 1886). Geit 1875 mar Dorg p. Burgbach (auch "Frau Fiebler v. Burgbach" genannt) mit bem Schrift. fteller Carl Fiebler (+ im Gept. 1887) vermalt. --- Auf bem Gebiete ber burgerlichen Mütter maren 1876-7 bie Frauen Bollrabe und Bofinger gemeinfam thatig. Fran Minna Wollrabe, unter beren Mugen auch eine hoffnungsvolle Tochter, Amalie Bollrabe, Die erften Buhnenversuche in Brag machte,\*) ichied jedoch ichon 1877 von Brag (um erft 1886 unter Director Angelo Reumann in ihre frubere Birfungefphare gurudgufehren), worauf Therefe Bofinger auf bem Terrain ber burgerlichen und tomischen Mütter allein gurudblieb und mit regem Gifer mabrend biefer gangen Beriobe und noch langer bis gu ihrer 1886 erfolgten Uebernahme in ben Rubestand wirfte. -Eine andere Beteranin ber Brager Bubne, Amalie Gries, trat 1878 nach breifigjähriger, pflichttreuer und vielfeitiger Thatigfeit in den Benug ber Benfion, blieb aber, noch immer eine ruftige Dame von ftattlicher Ericheinung, auch ferner "als Gaft" im Activitate Berhaltnift bis sum Abichluft ber Mera Rreibig. Gie ftarb, nicht lange "in-activ", am 8. Oct. 1887 im 64. Lebensjabre zu Brag.

\* \*

Wie im Bereiche des Schaufpiels so war auch in jenem der auf die jenem der mit der neuem Direction eine flattliche Anzahl neuer Kräfte auf die Krager Bussen einigezogen, die nach entsprechender Sonderung und Auswahl mit dem alten Mitgliederstamm einen achungswerthen und leistungsfähigen Personal-Vörper bisteten, wechger allerdings gerade in den ersten Jahren starten und einschneiden Veränderungen unterworsen war. Unter den dem neuen Regime bereicherten Kräften stand in erster Linie Marie von Steinis Woser, welche im Volldesige ihrer fünstlerischen Mittel und der

<sup>\*)</sup> Umalie Bollrabe gab die Bubnencarrière auf, vermalte fich, wurbe jeboch als junge Frau ihrem Gatten entriffen.

Bunft bes Bublicums, eine Gaule bes Opern Repertoires und bes Ensembles repräsentirte. Jene Borguge, Die wir bereits als Die darafteriftischen Mertmale ibrer fünftlerischen Jubividualität hervorgehoben haben, hatten fich nur noch impofanter entfaltet und traten in einer Reibe neuer Partien unverkennbar bervor: man fab nun ibre Ronigin von Saba, ebenfo berndend burch bie Ericbeinung als wirfungsvoll burch bie Macht ihrer Mittel, burch bie feinstunige, biscrete und boch temperamentvolle Darftellung und die Gute ber mufitalischen Leiftung. Auch ihre Armiba, ihre mit fünftlerifder Gelbitanbigfeit geschaffene, intereffante Carmen, Die Berobias in Maffenet's gleichnamiger Oper gehörten biefer Beriobe an: unter Abgabe einiger Bartien bes eigentlichen "bramatifchen" Rache übernahm fie fobaun mit partiellem Sachwechsel eine Reibe von Rollen, die ber Meggofopranistin gugerechnet werben, barum aber nicht minder eine bramatifche Runftlerin gur Darftellerin verlangen: fie fang bie Eglantine, Ortrud, Fibes und erzielte bamit teine geringere Birfung als mit ben anerkannten Glaugrollen ihres weiten Repertoires. Und eben biefer Repertoires Reichthum ber Runftlerin rettete bie Buhne felbit por mancher Berlegenheit. Die Berthichabung, beren fich Fran v. Dofer in Brag erfreut, trat am 29. April 1883 bei ber Teier ihres gehnjabrigen Brager Bubneniubilaums in überzeugender Beife gu Tage. \*) So blieb fie, tronbem ihr gerabe in ber Mera Kreibig manche trube Erfahrung ju Theil murbe, jeder Buhnenleitung eine werthvolle und erfte fünftlerische Rraft, und noch in ber jungften

<sup>\*)</sup> Die Künftlerin lang bie Königin von Saba unter fürmischen Doctionen. Die Juklafarin wurde binter ben Gouliffen schon felftig ein pfangen und nahm von der Tochter der Frau Brof. Stodiuma d. Kremerstungen und nahm von der Tochter der Frau Brof. Stodiuma d. Kremerstungen der der der Gefellschaftseitelt Brags, entgegen. Die an den Oberfilandwarfschaf gerichtet Broffe um Berotifigung eines Ebrendends für der känftlerin war von dem Gomit! (Johanna Gräfin Koftis, Gröfin Deum, Johanna Gräfin Koftis, Gröfin Deum, Johanna Gräfin Koftis, Gröfin Dovan, France und Luife Schmethal) und On Damen geferigt. Das Puthfuran mit Beftäldsfalten und einer Blumenfälte; nach dem 1. Utte ging ein Blumenregen auf die Richten nicher.

Zeit (Direction Angelo Neumanu) war sie dazu auserichen, die Prumfilde in Wagner's "Siegfried" und "Götterbämmerung"\*) sowie die Jsidde in Prag zu creiren. Ihr Name wird genannt werden, wenn wan die Besten neunt, welche die Bretter der Brager Bildne beschritten haben.

Als Coloraturfangerin übernahm die Direction Rreibig von ber borbergegaugenen Beriobe Frl. Marie Erhart, eine ber Bunft bes Bublicums verficherte Gangerin, welche jedoch im Frubling 1878 aus bem Engagement ichieb und gunächft burch Frau Charles Sirfd, \*\*) eine bereits an guten Bilhnen erprobte Rünftlerin von nicht eben imponirenden Mitteln aber brillanter Technit, erfett murbe. 3hr folgte bereits im nachften Frubjabr Marie Lebmann, eine gange Rünftlerin, beren Gewinn ber Brager Oper bon angerorbeutlichem Bortheil werben follte. Frl. Lehmann mar aus echtem Runftlerftamm und auf ber Bubne fogujagen groß geworben. Im Jahre 1851 gu Samburg ale bie Tochter bes Selbeutenors Lehmann und ber Gangerin Lehmann geboren, war fie fruhzeitig ber fünftlerifchen Laufbahn augeführt morben. Ihre Mutter, melde piele Jahre in Caffel unter Spohr engagirt mar, bann als Barfenvirtuofin bas Brager Orchefter gierte und fich befanntlich bes besonberen Bertrauens und treuer Ergebenheit R. Bagner's erfreute, leitete fie zielbewußt auf ihren fünftlerifchen Bfaben. Bon Brag, wo fie ueben ihrer Schwefter Lili als blutjunges Dabden bie Aufangegrunde ber Gefangefunft





<sup>&</sup>quot;) Bei der Aufführung der "Götterbämmerung" wurde Fr. d. Me fer in Innswoller Berbertrau, Berricht, auf dem in goldenne ISaltern die von ihr geltungenen Wagner Bartien verziehnet waren. Eva Wagner richtete Ramens fürer augentlebenden Munter Ghima einen Brief an die Brager Brunkble, wordt wie jeden Auf und Aufterlaung fowie Glächwunds jur Erreichung biefe boden fünftlerijchen Zieles nub zu ihrem großen Erfolge auskaftrogen vorte.

<sup>&</sup>quot;", Garoline Charles dirich gele. Gwohj ift un Wien 28. Aug. 1825. geberen, eine Schalerin der Fr. Basso-Grenet, fam mit 16 Jahren zum Theater im Graz als Coloraturksngerin, von dert nach Peck, dierauf als Operettenlängerin auf Theater a. d. Wien; seit 1874 ift sie mit dem Keater-Pieret offentigd dirich vermällt.

absolvirte und im Riclastheater fünftlerifche Behversuche machte, tam fie ale fechzehnjähriges Dabden jum erften Debut in Leipzig, fang 1867 am bortigen Stadttheater bas Menuchen im "Freischut", bann mehre Operettenpartien und follte auf Antrag bes Capellmeisters wegen "conftatirter Talentlofigfeit" nach Ablauf ber Probezeit entlaffen werben, boch wurde ihr eine weitere Gnabenfrift gemahrt. Als fie mahrend biefer Beit ohne Probe und mit Erfolg bie Leonore in "Strabella" fang, wendete fich plotlich ibr Beichidt: fie wurde gur .. talentvollen Anfangerin" und fand fur Oper und Operette Engagement. In aufsteigender Carrière, Die Stufenleiter ber iconften füuftlerifden Entwidelnng emportlimment, fang fie bierauf in Samburg, Coln und Brestan, bebutirte am 22. Mars 1879 in Brag ale Rofine im "Barbier" und bewährte fich fofort ale Coloraturfangerin von immpathischen Mitteln, brillanter Technif und gemaubter Darftellung, Ihre Gilba und Ronigin in ben "Sugenotten" verstärften biefen angenehmen Eindrud, zeigten fie als wohlgeschulte, biftingnirte und virtuofe Rünft. lerin, fo baf ihr Engagement balb verfect murbe. Gie bat mabrend besielben alle Coloraturpartien mit Meisterichaft gefungen, u. A. bie Baucis in Gounob's "Bhilemon und Baucie" und bie Margarethe in Boito's "Mefifto" creirt und im Concertfaale ebenfo glangende Erfolge errungen wie auf der Bühne. Am 15. April 1882 hatte man bas feltene Bergnugen, bie beiben Schweftern Lehmann, bie ia auch ale Bapreuther Rheintochter Berühmtheit erlaugt haben, gleichzeitig auf ber Brager Bubne ju feben und zu horen; Lili. bie einstige Brager Rovice, fang bie Carmen, Marie neben ibr bie Micaela: auch ale Dignon und Philine fah man Marie und Lili Lehmann nebeneinander, und an Enthufiasmus fur Beibe feblte es feineswegs. 3mei Monate fpater verabicbiebete fich Marie Lehmann ale Margarethe in "Mefifto", einer Bartie, welche fie als Gangerin und Darftellerin gleich hervortreten ließ, von Brag, um im Berbft in ben Berband bes Biener Sofoperutheaters ju treten, bem fie jest eine ftets bemahrte, fünftlerifch nie verfagende und werthvolle Rraft ift. Gie gehort zu jenen Cangerinen, beren Anbenten in ber Molbauftabt unbergeffen ift.

Ale jugendlich bramatifche und fprifche Sangerin (nach Fraulein Schmidt) mar mit Rreibig Melanie Sadel aus Gras nach Brag gefommen und hatte in Gemeinschaft mit bem Tenor Stoll als Mignon ber neuen Bubuenleitung ben erften gludlichen Abend gebracht. Melanie Sadel, eine Bienerin und Schulerin ber Baffp-Cornet, betrat - fast noch ein Rind - bei Gelegenheit eines Gaftiviels Scaria's, ber fic aus ber Schule mitnahm, als Ramina zum erften Dale bie Bubne in Grag, hatte ichon mit biefem Berfuch einen ungewöhnlichen Erfolg und tam im Frühighr 1876 nach Brag, wo fie fich raich allgemeiner Sompathien an berfichern wußte. Mit bem Schaufpieler und Gauger Albert Buls (Ermarth) vermalt, nahm fie ben Ramen "Bule Sadel" an, murbe im Friihighr 1877 burch laugwierige Rrantbeit ber Bubnentbatigfeit entzogen nub trat aus bem Engagement. 3hr Gatte ichieb mit 1. August aus bem Berbanbe ber Brager Buhne, trat aber nach einigen Bochen wieder ein, bis 1878 Frau Buls-Badel unter bem Familien-Ramen bes Gatten, Ermarth, am fal, Sof-Theater in Munchen Engagement und eine in jeder Sinficht geachtete Stellung fand - Frau Ermarth fang auch in ben Separatporftellungen por König Ludwig II. jur besonderen Sufriedenbeit bes Monarchen, übertrat fpater an bas tal. Theater am Gartner. plat, wo fie ale erfte Operettenfangerin bas Repertoire beberricht und eine Reibe moberner Operetten Bartien fur Munchen creirt hat. Alle fie fich 1887 von biefer Bubne verabichiebete, bereitete ihr bas Munchener Bublicum eine überaus glangenbe und bergliche Abicbiebefeier. Berr Ermarth mar nach feinem Abgang von Brag an's Gartnerplas. Theater gefommen und eines ber meiftbeschäftigten und geschäpteften Mitglieber biefer Buhne geworben. - In Brag murbe Frau Buls Sadel im Dai 1877 burch Abele Benetti abgeloft, eine Gangerin, Die fich lange Jahre am bentiden Landestheater behandtete und bort eine bleibenbe fünftlerifche Stellung fand. \*) Gine Rünftlerin von fympathifcher

<sup>\*)</sup> Abele Benetti (recte Benigni Eble ju Malbenberg), aus einer altitalienischen Batriziersamilie ftammend, Tochter eines verdienten faiferlichen Stabsofficiers nud Festungs-Commandanten von Grag, hatte in Wien

Ericheinung, augenehmen und ausbauernben Stimm. Mitteln, portrefflicher Schulung und unbedingter mufitalifder Berlanlichfeit. murbe fie raich eine Stupe ber Oper und Operette; fie fang bas Menuchen im "Freifchut", Die Berline ("Don Inan" und "Fra Diavolo"), Marie ("Baffenschmieb" und "Egar und Rimmermann"). ben Bagen in ben "Bugenotten" und "Figaro's Bochzeit", Gabriele im "Nachtlager", Anna in "Bans Beiling", Giebel in "Fauft" und Oscar im "Mastenball" ebenfo erfolgreich wie bie Fiametta ("Boccaccio"), Lubia ("Fatiniba"), Bedrita ("Donna Quanita"), bas Eleden ("Luftiger Rrieg"), bie Bronislava ("Bettelftubent"), Rofette ("Felbprediger"), wautte nie in ihrem Bflichteifer und blieb bis 1885 Mitglied bes Brager bentichen Theaters, bas fie infolge einer langwierigen Beiferfeit (nach ihrer Berbeiratung mit bem Buchbalter Berrn Gerl) verließ, um in ben Rubeftand ber Bubne gu treten und in Brag eine ausgebreitete und verbienftvolle mufitalifch bramatifche Lehrthätigfeit gu entfalten.

Schwer hielt es uach dem Bertifft des Frl. Burenne, eine entsprechende Bertreterin des Jacks der Meggolopramistin zu sinden. Die Tamen Tom sa und Schmolet, welche das erfte Witglieder-Bergeichniß der Direction Arcibig registrirte, schieden bald von der Prager Billne, worami Jerl. Minna Boree von hamburg, eine Tame, bie ibre sonore Attfirmme fünstlerisch obertretet und bereits einen guten Namen besaß, im Jusi debutirte und

reuffirte. Sie war bei einem flüchtigen Besuch in Leipzig nach einer gufälligen Brufung bei Capellmeifter Buftav Schmibt \*) an bas bortige Stadttheater und gleichzeitig gur Ditwirfung in ben berühmten Gewandhaus. Concerten engagirt worben, worauf fie raich und erfolgreich ihre Laufbahn beichritt. Der Brager Buhne gehörte fie übrigens nur einige Monate an, worauf fie abermals in Samburg ihre frubere vornehme fünftlerifche Stellung einnabm. Un ihre Stelle trat in Brag Marie Bellmer, eine jugendliche Sangerin, bie erft eine turge theatralifche Birtfamfeit hinter fich hatte, am 13. Marg 1877 ale Agucena mit entichiebenem Erfolg bebutirte und fich ale Deggofopraniftin mit jugendlich fraftigen und immathifden Mitteln, intereffanter Ericbeinung und temperamentvoller Darftellung bemabrte. Gie griff raid, über bie Grengen ihres ftricten Fache binuber, fang bie Gulamith in ber "Ronigin von Saba", die Benus in "Tannhaufer", Mignon, Lange in "Angot" ebensowie ben But in "Oberon", die Leah in ben "Maccabaern" und bie einzelnen Bartien bes Alt. und Desgofopran-Rolleufreifes. Rach ihrem Abgang von Brag (Frühight 1880) nahm fie Engagement ale erfte bramatifche Gangerin in Grag und mar auch in biefer neuen Sphare mit Glud und Ehren thatig. - Reben ihr wirfte in Altpartien mit ftete gleichem Gifer Frau Plobet. Gine junge Gangerin, welche 1876 für Deggofopranpartien engagirt worben mar, Frl. Topolansti, ichied nach furger Birffamfeit und wendete fich vornehmlich ber Overette gu.

Eine achtbare Soubrette, die dazu anseriechen war, gleich, eitig in der Spieloper und in der Operette zu wirten, Frau Marie Storch Joder, früher Operetten-Primadonna des Grager Landestheaters, eine Sängerin von fattlicher Erscheinung und anschnlichen Stimm-Wiltelin, gehörte von Offern 1876 bis Sebet. 1878 dem Prager Bühnenverbande an, ohne direct erseht zu werden, da sie ihren Wolferfreis die Onden Benetti und Schuel-Ullmeyer zur Teispolition fanden und allen Anspricken zu gentligen ver-



<sup>\*) &</sup>quot;Samburger Theater-Decamerone", herandgegeben von Ab. Bhilipp n. Inl. Baron, Berlag v. F. B. Rabemacher, Samburg 1881.

modten. Minna Schent-Ullmener mar als Local, und Operettenfängerin von Birfing auf beffen Nachfolger übergegangen, und in bem burch vorzugliche Romifer-Rrafte ergangten Berfonal fowie in bem erweiterten Reportoire bes beiteren Genres fand biefe Saupt-Bertreterin besielben auch einen erweiterten Birfungefreis. bantbarere Aufgaben : ibre Saupterfolge lagen allerbings auf bem Gebiete ber Operette; bier fchuf fie eine lange Reibe neuer Bartien, in beren Reprafentation fie in Brag nicht leicht ju überbieten und gu erfeten mar. Dabame Bergog, Fatiniga (Blabimir), Fandjette im "Seecabet", Bring Dethusalem, Fantasca in "Inbigo", ber fleine Bergog, Boceaceio, Rifiba, Coonroschen, Dascotte, Die Jungfran von Belleville, Laura ("Bettelitubent"), Rataliba ("Apajune"), Angelo ("Pfingften in Floreng") u. f. w. bezeichneten ebeufo viele Erfolge ber burch überquellenden Sumor. Temperament und Berve im Gefangevortrage fiegenden Operetten-Diva. welche alfo gewiffermaßen bie Erägerin biefes leichten Genres an ber Brager Bubne war. Um 1. Juli 1884 trat Frau Gent-Ullmeber aus biefem Engagement, nahm aber erft im August "als Gaft" mit Therefe Rrones (jener Rolle, in ber fie por gebn Jahren bebutirt hatte), Broni im "Meineidbauer" und Anning in ber "Racht in Benedig" einen blumen. und beifallereichen Abichieb. Im Dai 1885 trat fie noch in der "Fledermaus" im Jaunerichen Operetten Enfemble in Brag auf und nahm fobann ihr Domicil in Wien. Bon ben Conbretten, welche ber Brager Bubne angehörten, haben Benige Erfolge in foldber Rabl errungen wie fie, Benige ein fo lebhaftes Andenten binterlaffen wie fie . . .

Neben Frau Schent-Ullmeyer wirtte Luife Seeberger-Martinetti, Gattin Ludwig Martinell's, eine bereits in Graz und Wien bewährte resolute und temperamentvolle Darftellerin, welche sich an die besten Aufgaben der Soubrette wagen durste und preciell auch sir die Bauerntomistie den rechten Ton saud, mit wachzieuten Erfolgen 1876 bis 1885 in Prag; sire Begabung erwies sich in bedeutenden Partien ebensowie in Episiden, welche sie mit stets gleicher Gewissendspligfeit ausglie und burchführte.

Für bas Belbentenorfach glaubte bie Direction am beften porgeforgt au haben, indem fie amei Bertreter besfelben, bie Berren Richter und Raminsti, vorführte; bie Birffamfeit Beiber jeboch mar nur eine furge: Gr. Richter, ber als Lohengrin bebutirte, ichien mehr Iprifcher als Belbentenor und verließ Brag in ber erften Beit ber neuen Mera, Dr. b. Ramineti tonnte auf eine intereffante fünftlerifche Bergangenheit gurudbliden. Er mar ber erfte Tanubaufer in Bien (bei ber Bremiere bes Bertes in bem von Soffmann geleiteten Jofefftabter Theater), lange Beit ber geachtete "primo uomo" bes Grager Lanbestheaters gemejen, ein aus vornehmem polnischem Geschlecht ftammenber, fünftlerisch trefflich gebilbeter Ganger, beffen belles, einft ziemlich großes Organ allerbings an Brifche wefentlich eingebüßt hatte, ber aber im beclamatorifchen Bortrage ben berufenen Bagner-Ganger verrieth und bei einigem Entgegentommen immerbin einen Blat an ber Brager Drer batte ausfüllen tonnen. Die Mangel feines ber Augenbbluthe entrudten Organs aber fielen zu ftart in's Gewicht : nach einigen Mongten ichieb Raminsti aus bem Engagement, trat jeboch nochmals in einem Moment ber Berlegenheit (19. Mars 1877) als Brophet por bas Brager Bublicum und nahm mit biefer Leiftung einen ehrenvollen Abichieb. Die Berfuche gu einer Reu-Organifation bes bedeutsamen Boftens waren bereits im Commer 1876 aufgenommen worben; fie führten zu einem Gaftiviel bes Tenors Benno Stolzenberg und jum Engagement bes Tenors Grifa, ber ale Raoul in ben "Sugenotten" im Auguft bebutirte und burch fympathifche Erfcheinung fowie phanomenale Stimmleiftungen in ber bochften Lage über eine Gulle fünftlerifcher Mangel hinweggutaufchen wußte. Wo es galt, einen blenbenben Effect zu erzielen, reuffirte ber neue Belbentenor; jebe neue Bartie aber offenbarte mehr und mehr bas Unvollenbete, Unausgeglichene feiner Leiftungen, mas umfomehr zu beflagen mar, als ihm feine glangenben außeren Mittel gemiffermaßen ben Weg zu einer berporragenden Bolition wiesen. Er creirte ben Magnus in Rretichmer's Oper "Die Folfunger", mußte aber mit immer größerer Borficht verwendet werben, litt mit einzelnen Bartien Schiffbruch und trat



im April 1877 aus bem Berbande ber Bubne, ber er bei ben erften Debuts einen vielberbeifenben Geminn zu versprechen ichien. Im Februar batte bereits ein Afpirant auf ben freiwerbenben Boften, or. Martens von Mannheim, als Lobengrin und Danrico bebutirt und fich als verftanbiger, moblgeschulter Ganger mit ausebnlichen Mitteln und barftellerischer Routine erwiesen, bem allerdings eine gemiffe Nüchternheit anhaftete und tiefere Birfungen versagte. Er blieb bis 1879 im Engagement, ohne bie Tenorfrage völlig geloft zu baben. Ru biefem Riele trachtete man burch ein neues und nicht unintereffantes Arrangement zu gelangen. Muguft Stoll, beffen reiche Begabung langft über bie engeren Grengen bes Iprifchen Tenorfache hinausitrebte, entichloft fich gu einem bebeutsamen Schritte; er ließ fich als erfter Belbentenor (mit einer Jahresgage von 9600 fl.) proclamiren und murbe in biefer neuen Sphare mit benfelben Sompathien aufgenommen, bie ihm als lprifchen Tenor jugewaubt worben maren. Stoll hatte - obwohl noch jung an Nahren - boch bereits eine ehrenvolle fünftlerifche Bergangenheit hinter fich. Der Gobn eines Dlufiters von trefflicher Bilbung, \*) hatte er fruhzeitig grundliche mufitalifche Stubien geniacht und eine Schule abfolvirt, beren Erfolge fich in feinen erften Debuts wie in feinem gangen funftlerifden Lebensgange außerten. Gein Organ, ein Tenor von eblem Rlangcharafter, Schmels und erstaunlicher Leiftungefähigfeit. vereint mit biefer nie verfagenben mufitalifchen Berläglichteit, großer ichauspielerischer Gewandtheit und liebenswürdiger Ericheinung, ftellten ihm eine große kunftlerische Carrière in Ausficht, und icon im Landestheater in Grag, mo Stoll neben Ramineli wirfte, gablte er gu ben beliebteften Mitaliebern bes Opernpersonals. Rafch rang er fich auch in Brag unter fchwierigen Berhaltniffen ju einer neibenswerthen Bofition empor, und nur bas raftloje Streben nach fteter Erweiterung feiner

<sup>\*)</sup> Stoll senior, einst ein hervorragender Tenor, glänzte in Wien speciell als Raoul, als die "Dugenetten" Neuigseit waren, wirfte 23 Jahre mit Ebren und reichen Erfolgen in Pelt als Sänger, dann als Lebrer und lebt noch beute in der ungar. haupftlad.

Birfungejphare, die Forcirung feines eblen Organs, bas ben Aufaaben bes Belbenfachs boch nur fünftlich und mit außerfter Rraftentfaltung bienitbar gemacht werben tonnte, erregte Bedenten über Die Dauerhaftigfeit feiner feltenen Erfolge. Gleichwohl fnupft fich Die Erinnerung an eine Reihe gebiegener fünftlerifcher Leiftungen an ben Ramen Stoll. Gein Mffab in ber "Ronigin von Gaba", Rinalbo in "Armida". Bhilemon in Gounob's . Bhilemon und Baucis", Joje in "Carmen", Fauft (von Gounob und Boito), Walter Stolzing ("Meifterfinger"), Romeo, Bilbelm Deifter, Konig von Labore, Abolar ("Eurpanthe") u. f. w. verfehlten nie eine volle und nachbrudliche fünftlerische Wirtung, Leiber erlag ichlieklich bas nicht unverwüftliche Organ bes Gangers ben ftets gefteigerten Auftreugungen. Stoll mußte fich wieberholt argtlicher Behandlung unterziehen, nahm 1884, um fich ber Buhne zu erhalten, ben Uebergang gur Operette por, in welcher er feinerzeit bereits in Grag Triumphe gefeiert batte, fang am 11. Juni 1884 jum erften Dale ben "Bettelftubenten" und ichieb am 30. Juli besielben Jahres, nachbem er 700mal in Brag gefungen hatte, in ber Glangrolle bes Mffab unter großen Ovationen von Brag, um in ben Berband bes Theaters a. b. Bien zu treten. Geinc Debuts an Diefer Operettenbubne (Gept. 1884), auf welcher fich feine erftarften Stimm-Mittel effectvoll geltend machten, erregten Muffeben; Die Sofoper manbte bem neuen Operettentenor ibre Aufmertfamteit ju, jog ibn ju einem Debut (Jofé in "Carmen") beran und ficherte fich, nachbem bie Erfahrung bie Doglichfeit einer vollen Bieberaufnahme feiner Overnthatigfeit in Frage ftellte, feine fünftlerische Rraft und Routine in anderer Beife: Stoll wurde Operuregiffeur mit ber Berpflichtung gu aushelfenber Mitwirfung als Ganger und maltet in biefer Gpbare auch heute an ber Seite Jahn's mit Gifer und Erfolg.

Als Operettenteur war ju Beginn der Kreibigschen Kra Dr. Balter in den Berband der Krager Bühne getreten, ein Sänger, des genatlige Mittel die Partien des modernen Operetten-Repertoires weit überragten: er leistete auch in der Spieloper gute beimte, trat sjedd mit Oftern 1878 aus dem Engamen, um eine neue fünftlerische Stellung in Braunichweig ausunehmen. Rum Erfas bes verlorenen Saugers und gur Berwendung in ben pon Stoll abgegebenen Opern-Bartien murbe im Commer besielben Rabres Berr Bilbelm Jund berangezogen, ein junger Dami aus biftinguirter Familie (Sohn bes befannten Militarichriftitellers Major Carl Jund), ber, urfpriffiglich jum Biolinvirtuofen beraugebilbet, als Beiger und Ganger feinen Beg in ber Theatermelt machte. Er bebutirte am 6. Juli als Baris in ber .iconen Belena" und wirfte burch impathifche Erfcheinung und mohlgefculte, fumpathifche Stimm. Mittel, obwohl er mit biefer Bartie feinen erften Baffengang in ber Offenbach'ichen Operette machte. Dit wechselnbem Glud feste Jund feine Thatigfeit in Der und Operette, oft zu ben undaufbarften und bebenflichften Aufgaben gebrangt, fort, bis ibn 1880 ein Engagement am Berliner foniglichen Opernhause aus feiner fatalen Brager Bofition erlofte. Jund batte in Brag auch als Biolinvirtuos concertirt und in ber Bartie bes Difenbach'ichen "Orpheus" burch fein "naturlidjes" Biolinfpiel ein gemiffes Anffeben gemacht. Er mar feither an einer Reibe beutscher Bubuen biesfeits und jenfeits bes Dceans engagirt. Reben ibm und Balter wirfte (1876-79) ein ftimmbegabter junger Tenor, Berr Schwarg, ber gu ben iconften Soffnungen berechtigte, über gludliche Berfuche inbeg in Brag nicht binaus tam. Gin Ganger von felten iconen Mitteln, mit allen Borgugen, bie gu einer gludlichen Bubnencarrière berechtigen, ausgestattet, ftellte fich am 3. April 1879 por: Frig Schröbter, vom Biener Ringtheater fommend und auf ben Blat bes Operettentenors afpirirent.") Er fang ben Marasquin in "Girofle", Blaubart

<sup>&</sup>quot;) Fris Schröbere ift in Leipig geb., war zum Bautechniter anis-gelibet, ftwitre febed auch an der Kölner Geberdügt, erat in den Eber 68 Rien Erbechafte, frat in den Eber 68 Kölner Theatere, veriuchte sich damm als Liebhaber in hamburg und Berenen, murbe als sichsche ein gannburg und Berenen bereit auf sich sie der eine Berene haben der Bereitschlafte, mödet jehoch als Panterbirde Glidd und in berettat nach Enthefung seines Tenors zur Oberette. Er wirkt als Derettenskaper in Nordebeuflichand, dann (1876-6-77) aum Theotee an bei Beien Wingtweiter, bis ihn ber Auf an bas Brager beutsche Anderstebeater traf.

Tabellos befest mar bas Barntonfach, folange es Abalbert Schebefta in ber Bollfraft feiner Mittel mit Feuereifer und tunftlerifcher Begeifterung verwaltete. Er "ichnf" in biefer Beriobe ben Salomo in ber "Königin von Saba", ben Ubalb in "Armida", Bulcan in "Philemon und Bancis", wurde jedoch icon am 25. Febr. 1880 burch einen frühen und rafchen Tob feinem ber Buhne fo werthvollen Birten entriffen. Seine lette Rolle mar ber Rene im "Mastenball"; wenige Tage fpater raffte ibn bie Bright'iche Nierenfrantbeit babin. Die Theilnahme aus Anlag biefes Trauerfalls mar groß und allgemein: bei nugeheuerem Menschenandrange bewegte fich ber Leichenzug von ber Stadt fal. Beinberge über ben Bengelsplat jum beutichen Lanbestheater und von bort gur letten Rubeftatte auf bem Bolichaner Friedhofe. Gin eigenes "Schebefta-Comite" unternahm es, fur Die tiefgebengte junge Bitwe und bie unmfindigen Rinder bes im 36. Lebensjahre verftorbenen Gangers gu forgen. Um 4. April murbe für biefen humanen Amed im Lanbestheater Berbi's "Requiem" in glangenber Befetung ") aufgeführt und damit allein

<sup>\*)</sup> Damen Lehmann und Mofer, herren Stoll und Dobic, Dirigent Slankth, Chor verstärtt burch Minglieber bes beutiden Mannergelangvereins, Orchester verftörtt burch Eleben bes Conservatoriums und ber Babils'iden Milliarmufischule.

schon ein Ertrag von 7500 fl. erzielt. Wie schwer es wurde, für eine Kraft von dieser ofterprobten Gute einen würdigen Ersat zu schaffen, sollten bie nächsten Jahre zeigen.

Treu und mit immer gleichem Gifer wirfte mabrend ber gangen Beit Birfing'fcher Direction als Tiefbag Bengel Dobid; in Barnton- und Bagpartien aber ftanden Gichberger, Daber (bis 1879), Buls (bis 1878), Bflug (ein notenfefter, barftellerifch gewaubter, junger Mann) gur Disposition. Der Banbuffo Cabarbt, ber trog gunchmenben Altere noch immer feinen Dann ftellte und auch ale Lehrer eine gebeihliche Thatigfeit entfaltete, verichieb 1882 und murbe ebenfalls unter vielfeitiger Theilnahme au Grabe getragen. Gine neue treffliche Rraft murbe 1879 in bem Baffiften Grenga gewonnen, ber im Dai als Falftaff und Stadinger bebutirt und mit feinem machtigen, fonoren Bag, feiner gewandten und bumorvollen Darftellung eine Lude im Enfemble in der willfommenften Beife ausfüllte. Er mar u. M. ein liebensmurbiger Jupiter in "Bhilemon" und ein luftiger Bruder Tud in "Templer und Subin", er ereirte in Brag bie Titelrolle in Boito's "Mefifto", fowie den Canonicus 3sfried in Regler's "Rattenfanger von Sammeln", brachte ben Bedmeffer in "Deifterfinger" zu neuen Ehren und murbe febr vermift, als er 1882 gum Leibniger Stadttheater übertrat - Grengg (vermalt mit Laura Rubin, ehemals Brimabonna ber Grager Oper) ift neueftens als Baffift für bas Biener Sofoperntbeater in Ausficht genommen.

\*

Dies war in seinem Bestand und Bechsel das Personal, über welches Eduard Kreibig in ben ersten Jahren der Direction, die seine Namen trug, versigte, in jenen Jahren (1876-79), in benen er das Directionsssepter mit eigener Dand führte.\*) Gine

<sup>\*)</sup> Der Brager Theater-Almanach pro 1879 verzeichnet folgenbes Schaufpiel-Bersonal: Herren v. Ernett, Frey, Geiger, Graucet, Hoffel, heiter, Huvart, Lunger, Martinelli, Bslug (siebe Oper), Koll (Oberreaisseur des Schau- und Lustiviels), Sauer, Schlesmaer, Siege,

Stabilität in den Berfonalberhaltniffen, wie fie in ben Trabitionen ber Brager Bubne lag, tonnte allerbings nicht erreicht werben, immerbin aber mar allmälig ein Rünftlerstamm gewonnen und gefichert, mit bem eine zielbewufite, energifche Bubnenleitung erfolg. reich operiren, auf ben fie bauen und vertrauen tonnte - leiber lagen bie Berhaltniffe fo, bag auch biefe Bafis bes Inftituts mantte, Erfolge, bie fo leicht zu erreichen gewesen maren, ausblieben, bas Gefühl ber Unficherheit und Ungewißheit um fich griff und eine gebeibliche fünftlerische Arbeit nicht auftommen ließ. Daß man nicht unthätig war und belebenbe Momente in bas Repertoire au bringen fuchte, zeigt uns bie Novitaten-Rebue ber erften brei Rabre Breibig'icher Merg, Das Schaufpiel brachte 1876 Bilbranbt's "Nero", einen "biftorijchen Luftfpielabend", \*) "Gelim III." und "Mirabeau" von Murab Effendi (Berner), "Ronig Erich XIV." von Roberftein, "Die Fremde" von Dumas, \*\*) "Citronen" von Rofen und "Die Reife in ben Mond" (Mufit v. Offenbach), eine Novitäten-Reihe, bie allerbinge nur einen mäßigen und bedingten Repertoire-Bewinn bedeutete : Dumas' "Frembe" allein behauptete fich langer auf ber Brager Bubne. Ale erfreuliche Ereigniffe waren eine Boethe-Feier mit "Tphigenic auf Tauris", Die Aufnahme von Rleift's "Bermannsichlacht", Bebbel's "Judith", und Schiller's "Raubern" und bas Arrangement eines Raimund. Cyclus au verzeichnen, \*\*\*) für welchen in Martinelli eine berufene bar-

Simon (Reg.), Steinar. — Da men: Bafté, Bichler, Fries, Kröffing, Bofinger, Rigol, Schent-Ullmeyer, Seeberger, Swoboba, Berfing-hauptmann, Bienrich. — Kinder-Rollen Lori und Baula Dorner.

<sup>\*) &</sup>quot;Das benß Eyfen" v. Dans Sachs, "Die ehrlich Badin mit ihren vermeinten brei Liebsten" v. Jacobus Aprer, "Hannswurft ber traurige Anchelbad und sein Freund in der Roth" und "Einer muß beirathen" von Wilhelmi.

<sup>\*\*)</sup> Berzog-Roll, Cathariua-Jelensta, Mauriceau-Baffel, Remonius-Simon, Warquife-Berfing, Rodmi-Refer, Hafter-Geiger, Baron und Baronin b' Ermelines-Fred und Fel. Rigol

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Berichwenber": Cheriftaue-Jelensta, Azur-Eichberger, Flottwell-Steinar, Bolf Raberg, Balentine Martinelli, Bola-Ulmneuer, Chevolier-Roll, Sodel-Schlelinger, Gründling-Lunger, Amalie-Trautmann, Flitterftein-Sauer, altes Beid-Vofinger.

ftellerifche graft gur Disposition ftant. - Das zweite Directions. jahr (1877) brachte als Reuigfeiten Docgi's poeffevollen "Rug". "Fromont jun. und Rieler sen." von Daubet und Belot. \*) .. Dora" von Carbou, \*\*) "Freund Frit" von Erdmann. Chatrian, "Berwirrt, geloft" von Unna Berfing-Bauptmann, die Luftspiele und Schwänte "D biefe Manner" und "Größenwahn" von Rofen, "Der Sclave", "Der Schimmel" und "Der Supochonder" pon Mofer, "Dr. Johanna" von Curt v. Belau (Conrad v. Abefauer) und "Reine Sande" von Deribaner, endlich bie Ausstattungestude "Die fcone Delufine" und "Der Courier bes Cgaren". Das claffifche Repertoire mar u. A. burch "Tell", "Jungfrau von Orleans", "Rabale und Liebe", "Emilia Galotti", "Macbeth". "Brnderzwift", "Fauft" (Defifto Roll) vertreten. Marfante Thaten waren bie Reufcenirung von Chatefpeare's "Richard III." (mit Roll in ber Titelrolle) und "Sturm", bann eine Aufführung ber "Räuber" in Dingelftebt'ichem Arrangement mit bem Coftume bes 18. Jahrhunderts. \*\*\*) - Much bas Jahr 1878 war durch einige Thaten von Berth bezeichnet. Als Rovitäten tamen u. M: Baul Lindan's "Johannistrieb", "Gine vornehme Che" von Tenillet, "Cora" nach Belot von Blumenreich (Cora-Fr. Swoboda), "Moberne Rleinftähter" von Sarbou, "Saus Fourchambault" pon Mugier, "Grafin Egon Lohaufen" von Emerich Graf Stadion. ber felbit ber Aufführung feines als "Salonftud aus ber Biener Gefellichaft" darafterifirten Studes beimobnte, "Dafemann's Tochter" von L' Arronge (Martinelli-Safemann), "Das Mirafelfreus", eine

<sup>\*) 17.</sup> März Fromont sen. Roll, jun. Steinar, Sibonie Trautmann, Claire Jelenska, Defirée-Wienrich, Delobelle-J. Simon, Ebepaar Chèbe-Paffel-Bosinger.

<sup>\*\*)</sup> Dora Belensta, Andres Steinar, Favrolles Roll. Grafin Zista-

<sup>\*\*\*\*)</sup> Maximilian v. Moor-Graner, frant-Voll, Carl-Saner, Analisgelensta, Spiegelberg-Martinelli, Schweiger-J. Simon, Grimm heiter, Schufferle-Sigs, Wolfer-Fren, Nahmanus-dwart, Schworzy-Geiger, Kofinsch-Voll (vom Miclastbeater), Bater-Daffel, Daniel-Müller, Bafter-V. Simon.

interssame beamatische Arbeit von B. A. Nosigager, die 1872 zurest in Graz eingesschaft wurde, "Die Ollettanten" und "Ja, so sind bie Bühne gebracht wurde, "Die Ollettanten" und "Ja, so sind von "Die Waschunde" von Beleiten, "Der närrische Schuster" und "Die Weisber, wie sie nicht sien sollen" von D. F. Berg (mit Blasel), "Die Büssen" von Jest. Wan soh sernen "Berg (mit Blasel), "Die Büssen" von Jest. Wan sah sernen "Frener "Fiesen", "Gamoni" und "Clavigo" (Ross als Mid und Garsos) und zur Schüllerseier die Wallerin-Trilogie." ) " un nächsten Jahre (1879) samen noch unter den Aufpiesen Edward Areisige's, Argie Ross schafter, von Bulwer, "Der Arante in der Einsbildung" von Wolsiere, "Der Traum ein Leben" von Grillbarzer, im heiteren Repertoire "Der Arans" von L' Arronge, "Unifer Zigeuner" von Zeser Leinfuns, "Anische" mit Kanda zur Auflässen, "Uns weiter won Zeser Leinkuns, "Anische" mit Kanda zur Auflässen.

Als G äft e begrüßte man in biesen Jahren u. A. im Schaupieit: 1877 Zommass Schwin, Clara Sjegler, Rnaact, 1878 Hedwig Niemann-Raabe, Matras, Meigner, Blasel und die Geselfichaft des Mein in ger Hoftschaters, eine Künstler-Truppe, wie sie nur auter der Patronag eines von edesster Kunstlegessierung durchglüßten Fürften, unter der gestivollen und energischen Fübrung Schon esst Zeeleigen tame, eine Geselfschaft, wecke in der minutiösen künstlerischen Detailarbeit und in der Kraft der Massen vollende ihre der Meisen und verbeiter; 1879 verirter fich u. M.

\*\*) Antonius-Roll, Octavius-Saner, Lepibus-Saffel, Cleopatra-Swo-boba, Octavia-Bafte,

<sup>\*)</sup> Ballenstein-Erneft, Octavio-Simon, Mag-Steinar, Buttler-Roll, Grafin Teresty-Fr. Swoboba, Thefla-Bafté, Flolani-Martinelli.
\*\*) Untwins Moll. Octavinia Sourc. Legiphy & Holl. Cleanate of Swood States.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Meininger eröffneten am 15. Sept. mit "Aufins Caja" unter Minischung von Richard, Rain, Reber, Schmuthe Beihr, Teller, Kober, Jiffen, Görner, Soffel, der Damen Berg, Hobelmann, Bauli ibr Gaftpiel. Sie brachten ferner "Bas Jor wollt", "Die Andere" mit voller Seftbaltung des hifter. Coloritis, "Ein Bintermarchen" unter Minischung des dem cichifchen und peliterenn."

bie ameritanifche Regergejellichaft Jarret & Balmer (Bubilaum-Ganger und Blantagentanger), welche "Ontel Tom's Butte" gur Darftellung brachte, auf bie Reuftabter Bubne: ein in eblerem Sinne intereffantes Enfemble.Gaftfpiel mar jenes ber Biener Stadttheater-Befellichaft unter Gubrung Laube's:") einzeln ericbienen Angad und Meirner, ber u. A. Gondinet's "Der Berr Brafect" ale Rovitat einführte.

Die Dper bereicherte fich in bem Reitraume pon welchem wir iprechen, um Rretichmer's "Folfunger", (Tert von Dofenthal), die indek feine bauernde Bofition im Repertoire errangen (21. Dec. 1876), bas flüchtig ericheinenbe "Nigenmarchen", eine garte Iprifche Oper von bem Brager Componiften Rubolf Grafen Spord, Golbmart's "Ronigin von Saba" (24. 3aner 1878). welche ben größten Opern-Erfolg ber gangen Rreibig'ichen Mera bebeutete, bas Berfonal \*\*) in voller Leiftungsfähigfeit zeigte und eine nie perfagende Repertoire-Oper murbe: außerbem murbe mit Aufführung von Brull's Oper "Der Landfriebe" (Text von Mofenthal) ein immerbin intereffanter Berfuch gemacht. Ungleich inhaltreicher als bas Repertoire ber Oper aber mar ienes ber Operette.

\*\*) Ronigin von Caba-Fr. v. Mofer, Calomo-Schebefta, Baal Sanaan-Eichberger, Affab-Stoll, bober Briefter-Dobid, Gulamith-Erbart, Aftaroth-Benetti, Golbmart murbe bei feiner Anmefenbeit in Brag lebbaft ausgezeichnet und auch burch eine aus Lorbeern geformte, prachtvolle Lurg geehrt.

<sup>\*)</sup> Das Biener Stadt. Theater . Enfemble feste fich gufammen aus ben Damen Albrecht, Berg, Diet, Frant, Marberg, Mellner, Schonfelb, Shaffel, Chratt, Tprolt, Beiffe, Balberg, ben Berren Bant, Baffermann, Branbt, Butovice, Drady, Greve, Beinrich, Rabelburg, Lobe, Morvan, Mylins, Rangenberg, Relly, Schonfeld, Thalbot, Tyrolt. - Beinrich Laube, ber mit bem Bortragemeifter Brof. Strafoich ericbienen mar, murbe pon ber "Concordia" und ber beutiden Gefellicaft Brage berglich begruft; fura nach bem Brager Gaftiviel trat er von ber Direction gurud. Die Gefellfcaft, ber es vor Allem auf fcaufpielerifche Correctheit und einheitliche Durchgeiftigung bes Enfembles antam, brachte u. A. "Bring Friedrich", "Saus Fourchambault", "Rathan", "Des Meeres und ber Liebe Bellen", "Der voruehme Schwiegersohu" v. Boirier und Mugier, "Der neuefte Scanbal" bon Barriere, "Durch bie Intenbang" (Breisluftip. v. Fr. Benle), "Ein Falliffement", "Der Statthalter von Bengalen", "Maria Stuart".

auf welche die Direction, nicht gang im Ginklang mit ber Brager Bühnentradition, bas Schwergewicht zu legen fchien. Jebes Sabr brachte in biefen uppig gebeibenben Benre eine Reibe pon Reuigfeiten, und gemiffenhaft murbe jeber biefer Ericheinungen gur allgemeinen Renntnig gebracht. Go borte man 1876: "Mabame Bergog" und "Die Reife in ben Mond" von Offenbach und "Katinina" von Suppe.") 1877 "Caglioftro" von Rob, Straufi, 1878 "Bring Methufalem" und "Indigo" von Straug \*\*) "Der fleine Bergog" von Lecocq und "Der Geecabet" von Benee, \*\*\*) 1879 "Boccaccio" von Suppet) und "Cafarine" von Dar Bolf (mit Rennt Stubel). Diefen Cultus ber leichtgeschurgten Duje forberten allerbings bie Berfonalverhaltniffe, welche gerabe auf biefem Bebiete bie größten "Thaten" guliegen. Tuchtige Canger und Cangerinen wie Romiter bilbeten ein in fich geichloffenes, gerundetes Operetten-Enfemble, wie es in Brag noch nicht bewundert worden mar und bem Reitgeschmad besonders gufagte. Anch an Opern- und Operetten-Gaften mar fein Mangel. Man horte u. M. Bianca Donabio und Jofef Bed junior, nachmale erften Barpton ber Brager Bubne, Bauline Lucca, Bachtel, Fraulein Bibl und ben feit Birfing befannten Tenor Bajos, Caffio (ebenfalls einen alten Befannten), Martha Brochagta, eine Brager Rünftlerin, Die aus bem Concertigal auf Die Opernbuhne übertreten mar und am Samburger Stadttheater eine berporragende funftlerifche Stellung fand, Belia Trebelli, ben Barnton Mlern von Wien, bie Operettenfangerin Jenny Stubel, ben Tenor Albert Stritt, ber eben vom Schaufpiel jur Oper übergegangen

<sup>\*) 12.</sup> Anguft 1876: Timofev-Martinelli, Lobia-Storch-Bober, Juset Balcha-Schlefinger, Sergeant-Lunger, Blabimir-Ullmener, Golp-Balter, Dirigent Rreibig jun.

<sup>\*\*)</sup> Pring Methusalem-Ullmeper, Dulcinella-Benetti, Sigismund. Schlefinger. — Judigo-Lunzer, Fantasca-Ullmeper, Romadur-Schlefinger, Alibaba-Schwarz, Toffana-Seeberger, Janio-Jund.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Der Seecadet": Ronigin-Benetti, Domingo-Schlefinger, Lamberts Jund, Fanchette-UUmever, Januario-Martinelli, Mungo-Lunger.

<sup>†) 23.</sup> Märg: Boccaccio-Ullmeyer, Fiametta-Benetti, Bietro-Martinelli, Lambertuccio-Schlefinger.

war und in Prag als Lohengrin debuttre, Amalie Friedrich Materna, Bianca Bianchi; als "Specialitäten" erichienen der jugendliche Biolinvirtuos Maurice Dengremont, die spanische Musikregellschaft "Kfindiantina Figaro" und die Ultmann"sche Concert-Gesellschaft mit Alfred Jasill, Emil Sauret, Ab. Fischer, de Broy und Lanca Jagurp auf der Bissu.

\* \* \*

Inhaltelos maren, wie man fieht, bie Jahre nicht, welche ben "alteren" Rreibig b. b. ben Dann, welchem eigentlich bas Scepter ber Brager Bubne verlieben worben mar, am Steuer geigten: nur bas Guftem, bie Confequeng in ber füuftlerifchen Führung, eine traftige, energifche Sand und eine ftarte finangielle Bafis fehlten, um bas Gebeiben ber Bubne ju fichern. Bubem tampfte Eduard Kreibig gegen ein nachhaltiges Borurtheil, bas manche Borguge feines Baltens, manche Lichtfeiten feiner Directionsführung überseben, die Dangel und Digerfolge berfelben aber umfo ftarter hervortreten ließ. Berbaugnigvoll murbe für ben Director, welcher - an Jahren vorgerudt - mit jugendlichem Reuer aber auch mit jugendlichem Optimismus an feine fcmere Aufgabe herangetreten mar, Die finanzielle Difere, Die nur ju balb nach feiner Directions.llebernahme gu Tage trat. Rreibig, ber in Gras ale moblfituirter, ja vermogenber Dann galt, tam aus ber fteiermartifchen Sauptftadt bereits mit einer bebentenben Schulbenlaft nach Brag. Auf bas geflügelte Bort von ber "Goldgrube" bes Brager Theaters bauend, unvertrant mit ben Localverhaltniffen, Die Ertraasfabigfeit ber Bubne überichabend, hatte Breibig ein Berfonal engagirt, bas in feiner Babl und Roftspieligfeit ber Leiftungsfähigfeit ber Theatercaffa teines. wegs angemeffen war:\*) wohl war eine Reibe erfter, namhafter

<sup>\*)</sup> Es bezogen an Gagen u. A. die herren Sauer 5000 ft., Schebesta 5000 ft., Martinelli 45:04 ft., Roll und Steinar je 4000 ft., Schlesinger 3400 ft., Jul. Simon 3660 ft., Hassel 2600 ft., Puls 2600 ft.

Krafte barunter, wohl waren manche Facher boppelt befest, wegen bes übermäßigen Bagenetats aber mußten allmälig Berfonal-Reductionen eintreten, Die bas Bublicum beirrten und bem Enfemble feineswegs nütlich maren. Der Funbus an Decorationen, Garberobe, Ruftzeug u. f. m., ben Rreibig mitgebracht hatte, genugte wohl fur die fleineren Theaterverhaltniffe von Gras, forderte aber gleich im erften Rabre eine bebeutenbe Ergangung und Erneuerung und bies umfo mehr, als bie Buhnenleitung in ber Musftattung ber mobernen, immer anspruchevoller auftretenben Operetten und ber ausgesprochenen Spectafelftiide bas Meugerfte gu leiften und jebe Concurrens zu überbieten trachtete. Ein weiteres Moment, bas für bie Erhöbung ber Ausgaben mangebend murbe. waren bie Aufführungshonorare für Autoren, welche, ehebem fehr unbebeutend, burch bie ben berechtigten Intereffen ber Autoren und Componiften bienenbe "Genoffenicaft" eine ansehnliche Steigerung erfuhren. Es batte fofortiger ftarter und nachhaltiger Caffa-Erfolge bedurft, nm ber Direction eine ausreichende finangielle Bafis gu ichaffen; ba aber ber Bechfel ber Theaterleitung in bas Frühjahr fiel und bie ber Caffa febr abtraglichen Commermonate barauf folgten, maren folche Erfolge nabezu unmbalich und wurden burch verfehlte Runft-Speculationen wie es bie foftspielige "Reife in ben Mond" mar, nicht berbeigeganbert: Die Direction gerieth in pecuniare Berlegenheiten; einen bebeutenben Theil feiner Brager Mbonnements-Quote hatte Rreibig gur partiellen Dednug feiner Grager Berbindlichkeiten permendet - nun murben Auleben um jeden Breis gemacht, an beren Tilgung und Berginfung bei ben fo

bedeutend gestiegenen Bagen und Regietoften mit ben Theatereinnahmen nicht zu benten mar. Da überdies bie Buchführung und Caffagebahrung in ben primitivften Berhaltniffen mar, fo war ichon zwei Jahre nach ihrem Beginn bie Lage ber Direction Breibig eine berartige, baf außergewöhnliche Dafinghmen geboten maren, follte bas altebrmurbige Runftinftitut aufrechterhalten, bas Abonneutenpublicum por ernfter Schabigung bewahrt merben. Der Eventuglität eines Brager "Theaterfrache", einer Ratgitrophe, wie fie bei einem Landesinftitut unerhört und in früheren Berioben mit allen Mitteln verhindert worben mar, mußte entichieben borgebeugt werben: eine folche Rataftrophe hatte nun, in ber Beit bes national getreunten Brager Theaterwefens eine boppelt verhängniß. volle Bebentung gehabt; ja es mar zu befürchten, ban biefe Rataftrophe eben ju einer Reit eintrate, ba Kronpring Ergbergog Rubolph in Brag feinen militarifchen Dienft that und bas beutiche Landestheater wiederholter Befuche murbigte. In Erfenutnig biefer fritischen Situation, in aufrichtiger Bingebung fur Die Intereffen bes beutiden Runftinftitute fant fich eine Gruppe von Theaterfreunden und Daccenaten gufammen mit bem Entichluffe, mittelft eines entsprechenden Garantiefonds (100,000 fl.) die erforderlichen Barmittel gur Confolidirung ber Theaterfinangen, gur Ganirung bes Deficits ju beichaffen, Die Paffiven ber Direction von ber bisherigen brudend boben Berginfung gu entlaften und eine jucceffive Tilgung ber Befammtichulben gu bewirten. Mit Ge. nehmigung bes Landesausichuffes übernahm biefes Confortium Enbe Anguft 1878 bie Controle über bie gefammte finangielle und öfonomifche Gebahrung bes Landestheaters, veranlaßte, um einer immerbin möglichen Storung burch irgend einen Blaubiger porgubeugen, die gerichtliche Bfanbung bes gefammten Fundus und am 27. Auguft 1879 Die Sequestration ber Befammteinnahmen bes Directors Breibig. Diefe gange Action wurde mit außerfter Discretion in Scene gefett und in ben bichten Schleier bes volltommenften Bebeimniffes gehüllt, ohne bag fie ichlieglich ber Deffentlichfeit verborgen bleiben tonnte, ba ber Berfebr ber Confortiums Mitglieder und ihrer Functionare mit ber Direction und ben Mitgliedern allmälig boch einen gum minbeften officiofen Charafter annehmen mußte. Lanbeerechnunge. Director Bachmann, ein Bruber bes Tenors gleichen Namens, ein Landesbeamter, ber mit ber vollendeten Renntnif ber ötonomijden Gebahrung genque Bertrautbeit mit ben Theaterverhaltuiffen und außerfte Bewiffenhaftia. feit vereinte, murbe vom Confortium gum Abminiftrator ernaunt und hatte als folder bis Ende December 1878 nur mit ben Confortiums-Mitaliedern, nicht aber mit bem Bertreter bes Landes. bem Intenbanten, ju verfebren, woburch feine Diffion ale pripate b. b. lebiglich burch bie Intereffen bes Confortiums bestimmte charafterifirt ift. Mit Janer 1879 trat ber (1887 verftorbene) Landes Abvocat und Abgeordnete Dr. Annterer als Rechts. freund, Bertreter und Mitalied bes Confortiums an Die Spite ber Abminiftration; Bachmann blieb ber verantwortliche Functionar bes Confortiums und führte mit aufopfernder Bflichttreue und bem lebhafteften Intereffe fur bie Bubne, au welcher er in fo feltfame und innige Begiehungen getreten mar, feine fcmierige Mufgabe burch. Diefe Organisation blieb auch nach Durchführung ber Sequeitration aufrecht: Die Mitglieder bes Confortiums blieben "incognito" und enthielten fich jeder Ginflufinahme auf Die Amtirung Badmann's, ber in bebeutenberen Fragen an ihren Reprafentanten Dr. Bunterer gemiefen mar. Der Lanbesausichuft nahm von bem gangen Arrangement und beffen Entwickelung nur infofern Renntnift, ale die Subventione-Quoten und die anderen Rahlungen aus bem Domefticalfonds nicht mehr an Kreibig als Director und Unternehmer fonbern an ben Sequefter refp. an ben Functionar bes Sanirungs-Confortiums geleitet murben, Erft im fpateren Berlaufe ber Dinge muften bas Confortium fowohl als ber Landesausichuft aus ihrer Referve und in birecte Berbindung treten. 3m Bublicum gingen, wie gejagt, über biefe Geftaltung ber Dinge buntle Beruchte um; man begriff nur bas Gine, bag eine umfaffende und energische Finangoperation im Berte war, Die mantende Direction und Die erschütterte Bubne gu retten und hoffte von biefer Sanirungs-Action auch einen beilfamen Ginfluß auf bie fünftlerifche Situation bes Theaters. Director Ebuarb Rreibig, ein Greis von ehrenvoller Bergangenheit, ftand felbitperftanblich pollig unter bem nieberichmetternben Ginbrud biefer Rrifis, welcher er mit feltener Unbebachtfamteit und erlahmender Rraft gugefteuert hatte: er ichien unvermogend, geftust auf die rettenbe Sand bes Confortiums, Die Erhebung ber Buhne gu magen. Da man jedoch weber bas Theater noch bie Firma Rreibig fallen laffen burfte, ohne bie Rataftrophe zu einem öffentlichen Ereiquift zu machen, fand ber Landesausschuft (wohl im ftillen Ginverständnik mit bem Confortium) einen Ausweg: Eduard Rreibig blieb Director und Unternehmer, erhielt aber gunachft einen einjährigen Urlaub und einen Stellvertreter in ber Berfon feines als Opern-Regiffeur und grtiftifcher Beirath bes Baters bemahrten Sohnes Ebmund Rreibig, ber bie fchwere Laft einer unabsehbaren Berantwortung auf feine Schultern nahm. Mm 1. Gept. 1879 zeigte Eduard Rreibig bem Landesausschuß officiell an, baf er aus Gefundbeiterudfichten verhindert fei, Die Direction weiterzuführen, feinen Gohn Edmund gu feinem Stellvertreter bestimme und biefen bem Landesausschuß als Director-Stellvertreter bienftlich nambaft mache. Diefe Stellvertretung murbe am 3. Sept. 1879 genehmigt. Rreibig senior verabicbiebete fich in einem Circular von feinen Mitaliebern, erfuchte biefelben, feinen Sohn burch vertrauensvolles Gutgegeutonimen und Gifer im Berufe zu unterftuten, und jog fich in die Stadt feiner früheren, aludlicheren Birtiamfeit, nach Gras, gurud. Das Brager Theater trat in eine neue Phafe feiner wechselvollen Beichichte.

## XXVIII

## Edmund Areibig als Director-Steffvertreter.

(1879--1885.)

(Edmund Kreibig als Bahrenleiter; seine fanflierisse und finanziell Bofition. — Das Serienal. — Wene Berinde und Vicunitionen in der Oper; die Boryvonisten Schütter Darmsen, Schöffganz, Schönlig, Strift, Schülfer, Stropnich, Gahring ist Bofflierin Gernag, 1886, icht; die Zener Stul, Sondup, Danjiegt, Streimann, Schödder, Prevolt, Martens, de Geach. — Die Sangerinen Deltwire, Etenboch, Vikrach, Negiene Rein, Schönlin Noten, Stefanie Vernaum, Jenny Mit, Danny Zafter, Den Domer; Gapelimeister Slands num Scholz, 306. Nep. Servan pensionier. — Das Schomberg, Biederite Bognar als Gost. Dagobert Reufter und deintrich Prechter, Marie Dewe, S. Mühns, Charlett Micheck, Marie Myere, Fran Schoff-Zballer, Fr. Streimann-liberungfer, Frt. Miyrandi. — Das Schoupiels und Depreception.

Titanenfraft gehörte bagu, die arg gerrütteten Berhaltniffe bes Brager Theaters ju ordnen, als Eduard Areibig vom Schauplat ber fünftlerifchen Thatigfeit abtrat. Bar Edmund Rreibig ber Mann bagu, in folder Reit rettent, reorganifirent, erhebent einsugreifen? Dan tonnte es nicht frohgenuth beighen. Bie fein Bater in ber Gphare bes Theater-Lebens grofgeworben, hatte Edmund Rreibig eine umfaffende Renntnif bes Getriebes und ber Bedürfniffe einer Bubne erworben. Er batte eine grundliche Musbilbung in ber Dufit erhalten und mar fcon in jungen Jahren in der Lage, eine Operette tabellos gu birigiren. Geine militarifche Dieuftzeit in ber Armee und fein Charafter ale Dragoner-Officier ber Referve machten ibn bem Theater, feiner natürlichen Beimat. nicht abtrunnig, und emfig widmete er fich in Brag ben Functionen eines Regiffeurs ber Boffe und Oper, Die ihm fein Bater gingewiesen batte. Er fehlte bei feiner Borftellung, trat, wenn es Roth that, an bas Dirigentenpult und bemabrte fich in ber Infcenirung und Leitung neuer Operetten. Gben biefe Bflichttrene, Diefes

Aufgeben in feinem Beruf und ber Umftand, baf mit bem Direetor nicht auch bie Firma Rreibig vom Brager Theater verfcminden follte, hatten gur Berufung bes verhaltnigmagig jungen Mannes auf einen fo verantwortlichen und ichwierigen Boften geführt. Batte fich jenen trefflichen Gigenicaften ein ganger, unbeugiamer Charafter, gielbewußtes und energifches fünftlerisches Bollen. Reftiateit in ben Entidliegungen und Beftimmtheit in ber Stellung gegenüber bem Berjonal geeint, bann mare ber Erfolg feineswegs ausgeblieben. Gben in Diefen Bunften aber ließ bie Saltung Greibig junior's Manches zu munichen übrig. Wenn wir heute Diefes und jenes ernfte Bort über fein Regiment nicht gurudbrangen tonnen, fo werben wir boch auch milber urtheilen, wenn wir die fatale Bofition ermagen, in welche biefer Bubnenleiter von Anfang an gebrangt war. Die ift ein Brager Theater-Regent fo vielfeitig abhangig und eingeengt gewesen. Ohne finangielle Bafis, von ber Gnabe bes Lanbesausichuffes und bes hilfreichen Confortiums lebend, tonnte er fich wechselnben außeren Einfluffen, wenn fie fich noch fo biseret außerten, nicht entziehen, und fchmiebete fich außerbem felbft neue Teffeln, indem er fich, ichwach und ichwantend in feinen Planen und Entidluffen, Berfonen feiner Umgebung, benen eine großere Energie zu Gebote ftand, willig unterordnete und baburch geitweise eine Reben-Direction fchuf, beren Erifteng und verhanquifvolles Balten bon ben Bühnenmitgliebern ichmer empfunden murbe und gu manchem genten Conflicte führte. Auf Dieje Beije gerieth Ebmund Rreibig und mit ihm bie Brager Bubne in ein brudenbes Abhangigfeits. Berhaltniß gu Berfonen, beren geiftige Bebeutung tief unter bem Riveau jener Bebeutung ftanb, welche fie fich anmaßten und welche ibnen von Seite ber Bübnenleitung nur zu willig eingeräumt murbe. Berjonen aus bem Rangleiperfonal gelangten gu fünftlerifdem Ginfluffe, ber umfo verhangnifvoller murbe, weil er nicht ordnungsmania bearengt mar und officiell nicht auerfanut werben founte. Much befag ber Director. Stellvertreter ein feltenes Beidid, Conflicte gu ichaffen und gu nabren, Die Enmpathien ber Deffentlichkeit ju verfchergen und feine Stellung gegenüber biefer Deffentlichfeit

wie gegenüber feinem Berfonal zu ichabigen. Auch die finanzielle Abbangiafeit Rreibig jun. nabm trot ber Sanirunge-Obergtionen bes Confortiums und trop ber gunehmenben Ordnung in ber Finangebahrung nicht ab, ba ber "Director Stellvertreter" immer neue, verhüllte Schuldpoften eingesteben ober gur Gelbitbilfe greifen mußte, um fie nicht eingesteben au muffen. Tros allebem und allebem ift unter bem Regime biefes jungen Bubnen. leiters fünftlerisch gearbeitet worben, und beute, ba man nüchtern und ungetrübten Blids auf bie Bergangenheit gurudichaut, wirb augestanden werden muffen, daß bei fo traurigen und beengten Berbaltniffen auch manche thatfachliche Errungenichaft zu berzeichnen mar. Das Berfonale wies erprobte und emporblübende Rrafte auf, bie nachmals fcmer ju erfeten maren; wiederholt raffte fich ber Director-Stellvertreter, wenn er feine Banbe freibefam und bas Berg fafte, verhangniftvollen Ginfluffen gu begegnen, an achtbaren Thaten auf, um allerbinge nur au balb wieder an ber eigenen Schwachheit, Unflugheit und finanziellen Dhnmacht ju icheitern. Die Thatfachen werben biefes Urtheil erhärten.

Als Comund Areibig die Zügel der Buhnenherrschaft ergriff, ftand ihm ein Bersonal zur Disposition, das trop mancher Luden eine erhöhte funftlerische Action zuließ.") Das Schauspiel besaß

<sup>\*)</sup> Der Minnanch notiet pro 1889: Director und Unternehmer Ednard Kreibig jauder. — Regie: Oberregissenk Anno 1801 f. Schauft, und Lussigneit und Kreibig jauder f. Derector Gettleverter Kreibig jauder. — Regie: Oberregissenk Andon 1801 f. Schauft, und Lussigneit und Kreibig jauder f. Oper, Operette und Wosse, Kagissenk Derinen. — Kanglier Wei, und Wische Weider Weiter der und Kochungsspätzer, Chaef derectan Wusselfer Schaufter. — An hielent: Seibl. — Son filenre: Keister Sch.) und Froblich (Op.). — Thateret arzei: Reg. Rath Broj. Dr. Maisse, Dr. Smoler, Dr. des alg. Kranschaufter & Powert. — The arer dan iker: Hall der Kochungspätzer. Schaufter Schuler. — The arer Schaufter Schuler. — Kapatrungsspätzer. Schaufter Schuler. — Kapatrungsspätzer. Schaufter Schuler. — Kapatrungsspätzer.

an den Camen Bichler, Bilnan, Fiedler, Swoodda, Aboella, Schott, Spöiger, Rigol und Kröffing, an den herren Sauer, Roll, Geiger, Steinar, Martinelli, Schlefinger, Haffe, Erneft, Freq u. f. w. in größerem oder geringerem Wirtungstreise tüchtige und verwendbare Kräfte; in der Oper Ionnte man fich mit Sängerinen vor Cuaclifät der Tamen Mofer, Lehmann, Beneti, hellmer, mit Sängerine von der Gutelich der Derne Mofer, Lehmann, Beneti, hellmer, mit Sängerin von der Gilte der Hen. Schefta, Stoll, Schröder u. j. w. and die größen Augaben wagen. Bald nach Antriti seiner Direction aber trassen Edwards kreibig jährere Schläge.

Der Tod Scheichia's (Februar 1880) riß eine unaussiulfbase Lüde in das Operneniemble, mid lange Jahre blied das Vartvoniach Experimenten ausgesept, die zu einem volltommen gleichwertigen Eriah für den Verlorenen nicht sühren. Der Vertvanch an Vartvonisien deinen turzer Zeit war bespiellen. Dach nach Scheichia's Tode debutirte ein junger Sänger, Derr Schützeb Armfen, als Luna, dessen pumpathische Mittel umd fünstletzigke Reife leider nicht auskreichten, nach Schoeden inferen Eindruch zu machen: er trat gleichwohl einige Wochen johter in's Engagement, um dasseich sich ein Mendend zu Mai debutirte hermann Pfeisfer, im Juni 29. Schaffig an 3 vom Tresdener Hoffig unt Mugler vom Kuntlichen Sütze, despekte Zeptischen ein einsche Kuntliche Scheiches einen Trapa seich mit der frisch kräßen Mittel Scheichelas einen

Fr. Schaft-Ullmener, Art. Seekreger, Fr. Swoboba. — Herren: D. Ernell, Aren, Weiger, Granert, Soffel, Deiter, Lunger, Martinelli, Kffing (f. Cp.), Rell, Eaner, Echlefinger, Siege, Simon, Steinar, — Rinderrollen: Veri um Banla Dorren: — Oper: 1. Gap. 1810b. Clanthy, 2. Gap. und Cherbit, Joh. N. Etraup. — Sangerinen: Frl. Benetti, Irl. Hellunger, Urchang, Tr. v. Whoef; Sanger: Dodiell, Ghardt. Eichberger, Grenga, Jund. Pffing, Schefela, Schröder, Steill. — Chorderie and Van Dorrellen: Benetti, Brit. Benanthy, Eddiell, 12 Biolimiten, 4 Bratfabilten, 3 Califien, 3 Gentrabsfiften, is Patiettine, Ullermeitiften um Kragottiften, 4 Oprnitigen, 2 Texmpeter, 4 Befanniften, 3 Banten und Temmerfelbläger, 1 Darfapi, — Ballet-perion als Balletmeistein and T. Johanna Belte, Balletbringer Eicksl, Solokungkerinen Irl. Balttich, Irl. Ophanna Belte, Balletbringer Eicksl, Solokungkerinen Irl. Multich, Irl. Babette Richardt und Bri. Nuist, Tünger, Ma. Masser, 13 Tamer bet Balletower, 18 Amerika Steilschaften und Dr. Mu. Leven, 13 Tamer bet Balletower,

Bergleich nicht auszuhalten vermochte. Er trat im Juni ben in Buhnemverband, inaugurirte als Amonasco fein Engagement und hat mahrend besfelben manche intereffante, fünftlerijch vollendete Leiftung geboten, Die mangelnbe Augendfrifche feiner Mittel aber ließ bie Berfuche, ihm einen jungeren Ganger gu attachiren, nicht ruben. 1881 bebutirte Georg Beine als "Fliegender Bollanber" und Rene, im April Ludwig Schrauff; man borte ibn querft ale Saint Brie, vermuthete ben Remplacanten für Egbarbt in ihm und nahm ihn mit Ruble auf. Als Beerrufer in "Lobengrin" leufte ber innae Ganger jedoch bie Aufmertfamteit bes Bublicums auf feine ben Barnton-Charafter nicht verleugnenben Stimm-Mittel: er trat nun als Nevers und Bolfram neuerbings por feine Richter und fand fie entichieben gunftig gestimmt, fo bag fein Engagement als Barnton neben Schaffgang entichieben war. Gein Organ batte Mart und Rraft und einen immpathischen Timbre, fein Bortrag war eorreet, fein ichaufpielerifches Bermögen achtbar und entwidelungefähig. Geine Debute und fein Engagement bedeuteten indeg noch feineswege die Lofung ber Barntonfrage. Man borte Die Barntoniften Bermann und Ramiasty (welch letterer zu ichonen Soffnungen berechtigte und fie nachmals auch an bervorragenden Bubnen erfüllt bat); Goaffaaus ichien geopfert, trat indeg, nachbem ibn ein fdmeres Leiden Monate laug ber Bühne entzogen batte und fein Abgang befchloffen ichien, im September 1881 wieder in Metion, um im nachiten Sabre bennoch aus biefem bornenvollen Engagement zu icheiben. Auch Schrauft, beifen Beichaftigung immer fparlicher wurde, ichied 1882, nachdem er porber noch mehre Afpiranten auf feine wenig neidenswerthe Erbichaft erlebt batte - er bat eine glüdliche Carrière gemacht und wirft bergeit an einer ber erften beutiden Opernbubnen, Am 27. Nov. 1881 hatte fich in einer bewegten "Ernaui": Borftellung ein Schuler Stoll's, Frang Chriftl, als Carlos vorgestellt und frappirende Mittel bewundern laffen, Die einer fünftlerifchen Berwerthung würdig ichienen ; feine Fortbildung blieb indeß auf die Regelung ber brennenben Barntonfrage ohne Ginfluß: nach einigen weiteren achtbaren Debuts und furger Engagements Beit fchied

18\*

ber junge Ganger wieber, um auf anberen Bfaben ein rafcheres Fortfommen gu finden. In Brag bebutirte im Juni 1882 Berr Schufler und murbe in ben Mitgliederverband aufgenommen; im December besfelben Jahres aber wurde ihm noch ein zweiter Barnton, Gr. Stropnicty, bisher eines ber geichatteften Ditglieber ber cechifchen Bubne an Die Seite gefest, bem es jeboch nicht gelang, ben Siegeszug Schebefta's auf Die beutiche Bubne nachsuahmen. Er bebutirte (29. Dec.) ale Lung, bewährte fich als foliber, biftinguirter Sanger, ohne mit feinen Mitteln Erinnerungen an ben berblichenen Stammesgenoffen machgurufen icon im nachften Jahre bollgog er wieber mit allen Ehren feinen Rudzug auf die cechisch-nationale Bubne. Im Marg 1883 führte fich Urno Cabifius von Dangig als Tell ein und nahm burch manulich icone Ericheinung, Rraft bes Organs und fünftlerische Routine für fich ein, trat im Dai fein Engagement an und blieb mit wechselnbem Blid bis 1885 im Berbanbe ber Brager Bubne. wo neben ihm bis 1884 auch Schugler bas Barntonfach pflicht. eifrig vertrat. 1884 trat noch ein junger und begabter Barytonift, Dr. Bartovetn, in's Engagement, ber von Brag aus feinen fünftlerifchen Weg machte. - 3m Baffache ergaben fich 1882 burch ben Abgang Grengg's\*) und ben Tob Egharbt's neue Luden. Rur Dobich und Gichberger maren geblieben; nun traten (1882) Berr Robe, feine ausgesprochene ober hervortretenbe fünftlerifche Audividualität, aber ein vielfeitig verwendbarer

<sup>&</sup>quot;) Sarf Grengg ift am 16. Mar; 1851 pu Greg af Sohn bes Cabatul's Frang Greng gelt, heftadte in ber feiterm. Daurthlabt bas Gumanfum und die Univerlität, wöhnete sich sieden first unter ber Dierection Arteilig der Bulden, andehen er sehen nodheren biener Gumansfaltzeit muft. Unterricht erbalten und hater bei Garellm. Hoppe Gelangsstüdien muft. Unterricht erbalten und hater ein de Petinn und den mut der und Verlam und den mit Lierctor Dirich an die Iom. Oper in Bien. And sie einer Sassion in Jarich und Prümeter sichter er 1879 dem Aussi Exterissis and Brag und 1882 dem Rule Zeagemann's nach Leipsig, wo günftige Operwerbaltnisse feine institutielte Gundelung den Verlag der die Verlag de

Sanger, und (1883) Dr. Felig Chptl, ein junger, emig emportrebender und stimmtraftiger Baffift, bingu, womit gum wenigsten an Personalgaft das Berlovene eingebracht schien, wenn auch Krafte von der Bedeutung Schebesta's und Grengg's unersept blieben.

Mls Gaule bes Tenorfache hatte Rreibig jun. von feinem Bater Anguit Stoll übernommen: Stoll ichuf nun ben Rofé in "Carmen". Boito's Fauft, ben Ronig von Labore, magte fich an ben "Bampa", ftellte als Balther Stolging ("Meifterfinger") feinen Mann und mar in allen Regionen bes tenoriftischen Repertoires jn Saufe; aber auch biefe Gaule gerieth in's Banten, als ibr allzuviel Tragfraft zugemuthet murbe: fie brach unter ber nieberbrudenben Laft und beburfte bringend ber Unterftugung. Hun tam eine unerquidlich lange Gerie von Tenor-Debuts auf Die Tagesorbnung. Es fehlte por Allem an einem entiprechenben zweiten ober Iprifchen Tenor, ber Stoll pon ber Bflicht ber Allgegenwart erlofen fonnte. Bilbelm Jund mar nur theilmeife in ber Lage, biefen Ansprüchen zu genügen; nach feinem Abgang (1880) ericbien ber Tener Coutub, ber icon in Gras unter Breibig sen. feine angenehmen, wenn auch begrengten Mittel verfucht hatte und nun auf bem Umwege über gahlreiche beutsche Bubnen gu bem Gobne feines einstigen Chefe berufen worben war. Auch er vermochte fich nicht über ichmache Erfolge gu erheben, ichieb 1882 und fand an ber erften Bubne feiner Nation, bem cechischen Nationaltheater, Engagement. Gin biftinguirter junger Dann mit einem Organ von feltener Frijche und Schonheit, ber aber noch in ben fünitlerischen Rinderichuben einberichritt, Berr Danicget half (1880-83) in ben "Bringen-Rollen" ber Oper und in erften Operettenpartien aus, ohne feften Boben gu gewinnen; in ber auten Schule Stoll's rang er fich fogar gum Tamino empor, bauernben Bewinn aber brachte auch biefe Mcquifition ber Bubne nicht. Gine folde Bebeutung batte erft bas Engagement Carl Streitmann's, eines juugen, reichbegabten, mufifalifch tuchtigen und barftellerifch gewandten Gangers, ber im Februar 1882 ale Spinola im "luftigen Rrieg" junachft mit

ber Bestimmung zum Operetten-Tenor bebutirte, aber allmälig ein weites Terrain gur Betbatigung feines Talente eroberte. Streitmann, ber bem Wiener Boben entiproffen, fich bereits ale Schanfpieler und Afpirant auf bas Charafterfach verfucht hatte, fana in Braa ben Gafton Dufaure in "Donna Juanita", Jan Nanidi im "Bettelitubent", Ritichano in "Apainne", Fra Bombarbo in "Bfingften in Floreng" und andere Operettenpartien, fcwang fich jedoch erfolgreich auch zu erften Opernpartien (Strabella. Milab in "Ronigin von Gaba" n. j. m.) empor; ja mit ben machienben Aufgaben ichien auch fein anicheinend gartes Organ ju machien, fo bak in ihm ber Oper wie ber Operette eine fompathifche Braft gugeführt worden mar. Ju abnlicher Beife muche bie Bedeutung Corobter's für bie Brager Bubne. Bon ber Operette, Die ihm als Somon Rumanowieg ("Bettelftubent"). Curaffier in "Jungfran von Belleville", Marcheje im "luftigen Prieg" u. f. m. neue Erfolge brachte, erhob er fich wiederholt und gern gur Oper: fein meifterhafter David in ben "Deifterfingern", ber nachmals auch in ber Biener Sofoper feine Bewunderer fand, fein Ottavio ("Don Juan"), Bergog in "Rigoletto", Grimaldo in "Gioconda" u. f. m. entibrachen allen fünftlerischen Anforderungen und wirften überdies burch bie Frifche und Kraft bes Organs, über bas ber Ganger verfügt. Go tonnte Stoll in der That durch diese beiden Tenore vielfach unterftutt und entlaftet, wenn auch nicht erfett werben. Stoll felbft unterzog fich. um in ben vollen Bieberbefig feines leibenben und geschäbigten Draans zu gelangen, im Berbit 1883 einer enticheibenben Deration burch Brof. Stoert in Bien und blieb langere Reit ber Bubne fern, Die fich nun um bauernde Bertreter ibres Gelbentenore bewerben mußte. Dit einem langeren Gaftipiel Cuflus half Mr. Brevoft (Raonl, Rhabames, Manrico u. f. m.) aus ber Berlegenheit; im October 1883 trat Martens, ber frühere Brager Belbentenor, wieber in's Engagement, "creirte" ben 30hannes in Maffenet's "Berodias", ichieb jedoch ichon im nachiten Jahre wieber. Stoll nahm am 4. December 1883 als Raoul mit ideinbar erftartten Stimm-Mitteln unter fturmifden Ovationen

jeine Thätigfeit wieder auf, übernahm den Massenschen Johannes nach Martens, vollags aber bald darauf seinen Uebergang zur Operette und seine Uebersiedelung nach Wien. Damit woren die schönen Tage der Krager Oper zu Sinde. Ein junger Sänger, der erst in den Musingssplächer seiner Kinstlerarrière sielt, herr de Grach, sollte nach anderweitigen, refultatlosen Debuts die Erbschaft des Berlorenen antreten, kam aber übersaupt nicht dazu, die Entfaltung seiner aussehnlichen Mittel im Prag abzuwarten: die nahende Thatter-Katalfreophe brachte auch der Tenorfrage die eintächte und exenditamite Soluma.

And im Damenversonal ber Oper war balb nach Gintritt ber Directions-Stellvertretung Bechiel und Bewegung gu regiftriren. Der erfte Berluft mar ber Abgang ber Meggofopraniftin Grl. Bellmer, an beren Stelle eine junge Dame bon fpmpathifder Ericeinung und liebenswürdigen Mitteln, Fraulein Emma Steinbach, trat. Gie bebutirte am 21. April 1880 als Fibes und erwecte burch die fünftlerifch correcte, perftandige und mirtfame Buterpretation bebeutenbe Soffnungen, welche burch weitere Broberollen (Rancy, Bedwig in "Tell", Amneris) gerechtfertigt murben. Bieberholte Differengen mit ber Buhnenleitung legten indeß vorzeitig bie Thatigfeit ber aufftrebenben Gangerin labm, führten jum offenen Bruche und wegen eines verhaltnigmäßig geringffigigen birecten Anlaffes gur Entlaffung ber Gangerin, bie fich am 22. April 1883 in einem Concert im Convictigal unter lebhaften Ovationen vom Brager Bublicum empfahl. Fraulein Steinbach, Die im Brager Concertigale eine gerngefebene Ericheinung war, widmete fich junachft bem Concertgefange, bann ber italienischen Oper und scierte an bervorragenben Buhnen Italiens Triumphe. Gie hat auch in ber Wiener Bofoper mit Erfolg ausgeholfen. Neben ihr mar übrigens bereits eine neue jugendliche Messosopranistin emporgewachsen, Die fich mit fühnem Bagen noch in ben Kinberichuben jozufagen zu einer erften fünftlerifden Bofition emporichwang. Marie Renard (von Saus aus "Mici Bolgel"), ein blubenbes Grager Rind, erobernd burch bie jugendliche Anmuth ber Ericheinung, graft und Frifche bes Organs, gludliche ichauspielerische Anlage, tam einigermaßen "auf's Gerathewohl" aus ber Murftabt in bie fünftlerifch fcwierige Molbauftabt. Urmer Leute Rind, batte fie im fteiermart. Dufitverein nuter Leitung Brelinger's ibre mufifalifden Gehverfuche gemacht, unter Batronang wohlthätiger Damen ber erften Grager Cirfel bei Frau Tiptg-Beinlich, ber einftigen Brager "Coloratur-Tipta", einen zweiiabrigen erfolgreichen Curfus und wiederholt fleinere Concert-Debuts abiolvirt. Um 30. Mai 1882 betrat Dici Bolgel, .. bas Rind von Gras", ale Mgucena gum erften Dale bie Buhne und gwar fofort die angesebene Bubne bes Grager Landestheaters und fiegte por einem zahlreichen Auditorium auf allen Linien, Kreibig jun. benütte bie Belegenheit eines temporaren Strifes bes Fraulein Steinbach, um die gludliche Debutantin nach Brag ju citiren: Die Grager Batroneffen beschafften bie erfte Ausruftung, und muthvoll magte "Mici", mit bem flangvollen Ramen "Renard" ausgestattet, ben ersten Baffengang in ber Frembe. Um 20, Juli 1882 betrat bie Debutantin - im letten Moment benn boch etwas gaghaft - als Rancy die Bretter bes Landestheaters, bezauberte ben mannlichen Theil bes Bublicums, ohne jedoch entichieben burchaugreifen. Ihre Lage war fritisch geworben: Emma Steinbach ftand wieber gur Disposition, man fonnte bas Mabchen aus ber Frembe entbebren, aber ftaubhaft bielt fie aus, ließ fich fur Oper und Operette ohne Rach Bracifirung mit beicheibenem Golbe anwerben und martete ihre Beit ab. Gin Gaftipiel ber Merellifchen Drern-Befellichaft, beren Altiftin verungludte, gab ber ichmuden Novige Belegenheit, ale Agucena einzuspringen und bamit Aller Blide auf fich gn lenten. Die Staliener begrüßten fie als willtommene Bilfe, und die beutiche Bubne nutte flug und weise ibre Rraft. Man borte fie als Raled im "Ronig von Labore", im "Spigentuch ber Ronigin", ließ fie jur Dignon avanciren, und bald galt ihre Mitwirfung als Angiehungspunft jebes Opern-Abende. 1884 mar fie bereite "bie begahmte Biberfpenftige", perlieb "Soffmann's Ergablungen" befonberen Reig, murbe eine brave Donna Clvira und eine beftridende Carmen, - fie batte fich einen Rolleufreis geschaffen, ber in feine ftricte Formel pafte, aber ihrer

eigenartigen fünftlerijchen Inbividualität entsprach und ihr eine hervorragende Bofition in jedem Aunftinftitute ficherte. Gie mar fünftlerifch flugge geworben; ibr Organ batte, ohne einen ausgeiprochenen Meggofopran-Charafter angunehmen, an Rraft und Umfang gewonnen, wies fie aber gerabesu auf eine eigene, fcmer ju begrengenbe Bahn. Der Banber, ber von ihrer Ericheinung und Darftellung ausströmte, erfette, mas gur Bollenbung fehlte, und bald ichritt fie - ein Rind bes Gluds wie Bauline Lucca von Brag fiegreich in bie große Belt. Wie nach ber Lucca, war auch nach ihr zuerft von Berlin aus bie Angel ausgeworfen worben; ein glangenber Bertrag band fie vom 1. Janer 1886 an bas Berliner Softheater, mo fie balb bas Schookfind von Bubnenleitung und Bublicum murbe, bis im Auguft 1887 ein Gaftfpiel am Biener Bofoperntheater ihren Gewinn fitr biefe Buhne, bas höchite Riel ihrer Buniche, entichieb. Im Jahre 1888 foll Marie Renard nach Bien überfiebeln : fie bat in Brag ibr Rünftlergliid begründet.

Gin Theil ber Meggofopranpartien, welche por Allem an bie bramatifche Sangerin appelliren, war befanntlich allmalia an Marie v. Mofer übergegangen : eben biefe Rollenverichiebung aber forberie einen Erfas ober Succurs für biefe Runftlerin im fogenannten bramatifchen Rache, Rach minber gludlichen Debuts anberer Gangerin ichien Die befte Babl fur biefe Aufgabe getroffen, als Regine Alein ihr Probegaftfpiel in Brag abfolvirte. Fruber eine Operettenfangerin von Ruf, bie man auch in Brag mit bem Carltheater-Enfemble in biefer Sphare gebort batte, mar fie mit ebernem Fleife auf ein anderes Runftgebiet übergegangen, auf bem fie mit Berechtigung Erfolge erwarten burite. Gie ichuf fich ein Revertoire ale Overnfangerin und ftellte fich, nachbem eine frühere Broberolle wegen ftimmlicher Indisposition einbruckslos vorübergegangen war, am 14. Gept. 1882 als Carmen, bann als Margarethe ("Fauft") por. Blenbenbe Ericheinung, ftarte Mittel, bie allerbinas einen bunfleren Rlang-Charafter nicht verlengnen fonnten, bramatifche Geftaltungsfraft, ichaufpielerifches Talent und raftlofes Streben nach Bervollfommnung einten fich, um ber Rünftlerin auf bem neuen Gelbe ihrer Thatigfeit Intereffe und Sompathien zu fichern. Gie entfaltete fich raich und ftand balb mit einem impofanten Repertoire, bas bie wesentlichften Bartien bes bramatifchen Faches umfaßte, ber Buhnenleitung gur Berfügung. Gie creirte in Brag u. A. Die Gita im "Bonig von Labore," Calome in "Berodias". Olympia in "Soffmann's Erzählungen". fang bie Gurpanthe (neben ber Galantine ber Frau v. Mofer). Miba, Carmen, Margarethe (pon Boito und Gounob), Gretchen, Die Berline in "Don Juan" u. f. w. 1883 fang Grl. Rlein bereits in ber Biener Sofover, verabichiebete fich am 27, Juni 1884 ale Carmen von Brag und trat in ben Berband bee Biener Sofoverntheaters, aus welchem fie im Dai 1887 ichied, nachdem fie bem Freiherrn Guftav v. Beine Belbern Die Sand gum Chebunde gereicht batte. Gie murbe in Brag burch Grl. Catharina Rojen, eine taleutvolle und gludlich emporitrebenbe Gangerin, erfett, bie auch unter ber gegenwärtigen Direction im Buhnen. verbande blieb. Gine andere reichbegabte und fympathifche Gangerin, Grl. Stephanie Bermann (fie tam von Beft und bebutirte 1884) vermalte fich in Brag mit bem Sternwarte-Director Beined und ftarb nach fursem Chealud.

Im Coloraturiade ging 1882 bie fünstlerigte Kraft bes
Frt. Marie Les im an ur vertreren — abermals ein Verluth, für
welden vollwerthigen Erfas nicht zu hoffen und zu finden war.
Im 13. April vessieben Ighres fiellte sich eine Aspirantin auf
bierierigeworden Phossinon, Frt. Jenny Alt, die Tochter eines
Viener Krztes, als Lucia vor — ein nichtliches Versönden mit richen, hympathischen Mitteln und voertressische Sersönden mit richen, hympathischen Schleich und voertressische Erfolge und brat und Königin in den "Hugenotten" entschledene Erfolge und brat in Engagement, in dem sie bis 1884 blieb, um jodann ihre erfolgreiche Carrière in Deutschland weiterzwerfolgen — in der Viener Hoppere bat sie als Lucia ausgehossen und fich mit Exren behantet. Man suche das dacante Fach in Prag mit Frünlein Jammy Talero zu beießen, oden bas damit ein Gewinn von Zumer erzielt wurde. Ein junges, frisch-blissendes Zalent, das

gewiffermaßen ber Brager Bubne felbft entfproffen mar, batte fich bagegen raich und ploblich zur Geltung gebracht. Am 19. April 1882 fprang Lori Dorner, feit Jahren ein vielverwendetes und allmälig an fleinen Liebhaberrollen emporgereiftes Theaterfind (Toditer bes Chorführers und Episobiften Janag Dorner und ber Garberobiere Gran Dorner), ale Urbain in ben "Sugenotten" ein, machte mit ibrer von bem Rauber mabdenbafter Anmuth burchwehten Ericheinung, ihren fumpathifden Stimm-Mitteln von unberührter Frifde und anmuthiger Darftellung entichiebenes Blud. Ihr Talent, bas ichon in bem beicheibenen Rollchen bes Barbchen in "Figaro" aufgefallen war, erfchien ber regften Bflege werth; man ficherte es ber Brager Bubne und verwerthete es in Oper und Overette: balb borte man bas verfloffene Theaterfind als Gulamith in ber "Ronigin von Saba", ale Gilba in "Rigoletto", Rita in "Bfingften in Florena": ibre Fortidritte traten mit jeber Rolle überzeugender zu Tage, und als fie 1885 pon bannen gog. bot ihr bie Schweriner Sofbuhne eine erfte füuftlerifche Stellung an. Dies maren bie wechselnben Ericheinungen im Opern-Berional in ben Jahren ber Directions-Stellvertretung von 1879 bis 1885: ein reicher Bechiel, ftarte Berlufte und boch auch ber Bewinn manches frifchen, hoffnungsvollen Talentes bezeichnen ben Charafter bes Berfonalftanbes in biefen feche Jahren. Auch Die mufikalische Leitung ber Bubne war nicht gang unberührt geblieben in bem ftarten Banbel. Feft und unerschütterlich mar wohl die Bofition bes erften Capellmeifters Ludwig Glanstu: im 3. 1882 aber trat an feine Geite Ednard Stola, ein alter, vielerprobter Mufifer, 1857-58 Capellmeifter ber trefflichen Soffmann'fchen Oper am Josefftabter Theater in Wien, mit welcher er "Zanuhaufer" jur erften Unfführung in Bien gebracht und fich ein marmes Dantichreiben Bagner's erworben batte. Stolg batte fpater lange Rabre am Dirigentenpult bes Grager Landes. theaters gefeffen, die mufifalische Ausbildung Rreibig junior's geleitet und fich bamit wohl einen natürlichen Anfpruch auf feine Berufung an Die von feinem Schiller geleitete Brager Bubne erworben. Aurg nach bem Engagement Stols' trat Johann Rev.

Strany aus dem Berbande des deutschen Landesthaates und in den Renssenstand desselben. Ein Meister und hervorragender Composift auf dem Gebiete der Kirchenmusst, hieb er trog seines hohen Alters von Bedeutung für das Prager Musstleben; er leierte am 28. März 1885 sein 40jähr. Jubisam als Domeapellmeister die Set. Beit, bald darauf jein öljähr. Klusstlerjubisam.

Ru abnlichen Ergebniffen wie in ber pperiftifden Sphare gelangen wir auf bem Territorium bes Schaufpiels, wenn wir bie Entwidelung ber Berfonalverhaltniffe feit 1879 flüchtig gu ffiggiren verfuchen. In bemfelben Jahre, ba Edmund Rreibig an Die Spite ber Brager Bubne trat, ichieben bie Damen Bafte, Bieurich, Mofer-Sperner, Berfing Sauptmann und Emil Suvart aus bem Berbande berfelben, wofür allerdings gum Theil rafcher Erian (bie Damen Rovella, Bungu und Fiebler) gur Stelle mar. Das nächite Jahr brachte abermals zwei Berlufte, Fr. Smoboba und herrn Steinar, aber auch biesmal blieben gludlicherweise bie vacanten Racher nicht lange unbefest. Gur Steinar, beffen funftlerifche Rraft in allen Spharen bes recitirten Dramas geichast worben mar, \*) trat ein talentvoller junger Dann, Billi Gung. ein, ber im October 1879 (querft als Mortimer) und April 1880 bebutirt und burch feine jugenblich-fympathifche Erfcheinung, Die frifche Urfprünglichteit feiner Begabung und begeiftertes Runft-Streben bas Bublieum fur fich gewann. Er blieb mit furger Unterbrechung (1. Februar 1882 trat er aus bem Engagement, gehörte inehre Monate bem Meiningen'ichen Softheater an und tehrte im Muguft nach Brag gurud) bis 1885 im Brager Bubnenperbanbe und bat in einer Reibe liebensmurbiger Leiftungen ben Bragern ben Berth und bie erfolgreiche Entfaltung feines Talents geoffenbart. Er murbe nach feinem Abichieb von Brag eines ber geschätteiten Mitalieber bes Münchener Softheaters. Geine Gattin, Toni Bung Bunther, afpirirte 1883 auf bas naive Rach in Brag, bebutirte (bamale Grl. Gunther) als Georgette in "Ger-

<sup>\*)</sup> Stein ar wirfte fpater am Wiener Stabttheater, als Oberreg. in Brunn, am New-Yorfer Thaliath, als artift. Dir, am Belle-Maiance-Th. in Berlin, als Reg. und Schaufp. in Rurnberg.

<sup>\*)</sup> Ferd. Deffoir ift 1836 gu Breelan geb., blieb 1837 nach ber gerichtlichen Scheibung feiner Eltern bei ber Mutter, erhielt auf ben Realfculen gu Stuttgart und Mannbein feine erfte Bilbung, betrat 1852 unter ber Dir, Frang Ballner an Freiburg i. B. ale Fürft in "Dorf und Stadt" aum erften Dale bie Bubne, erhielt 1857 Engagement bei Dir, Wirfing in Leipzig, vollzog bort ben Uebergang vom Liebb, jum jug, Romifer, Bonvivant und Tenorbuffo, folgte 1863 einem Rufe Dingelftebt's nach Beimar, wo er in's humor. Char,-Fach überging und bei bem 300j, Chafespearejubilaum ben "Falftaff" fpielte, 1864 erhielt D. von Buljen einen Ruf an's tgl. Theater in Berlin, murbe nach ber 3. Broberolle (Ambrofine in "Biel Larm um Richte") auf 3 Jahre eng., fehrte 1867 nach Beimar gurud und gmar ale Darfteller und Oberreg., fant jeboch neben Doring nicht genügende Beichaftigung, gaftirte 1869 in Dresben, murbe nach ber 4. Rolle (Ambrofins) auf 3 Nabre eng., gaftirte 1871, bem Rufe Dingelftebt's folgend, am Biener Dofburgth., erhielt nach ber 4. Rolle (Umbrofins) einen Bjabr, Bertrag mit 6000 fl.; boch ließ ibn 1872 Kronpring Albert bon Cachfen auf's Colog rufen, bewog ihn jum Berbleiben in Dreeben und erwirfte in Bien perfonlich beim Raifer feine Freimachung von ben Berpflichtungen gegen bas Burgtheater. Deffoir ichlog in Dresben einen neuen, glangenden 10jabr. Bertrag mit Benfion und ftand nun auf bem Bobepuntte feiner Laufbabn; Gaftfpiele in Rorb. und Gubbentichland wie in Defterreich erweiterten feinen Ruf. Da befchloß er 1878 unbebachter Beije bas 2. Theater in Dresben an pachten, ermirfte vom Ronig feine Entlaffung vom Softheater, verlor jeboch im 1. 3abre feiner Direction fein ganges Bermogen und fing 1879, gunachft mit Gaftspieltouren "von vorne an". In Brag murbe er mit 5000 fl. (Bage engagirt.

und Ambrofins in "Biel garm um Richts" waren Leiftungen pon ichwer zu übertreffenbem Berthe, und jebe Bartie, welche er in Brag vorführte, bedeutete einen entichiedenen Fortidritt in Achtung und Gunft des Bublicume, bas in Deffoir ben natürlichen Rachfolger Safiel's gewonnen fab. Er bebutirte im Muguit 1880 ale Rocheferrier, Schumalinefi (in Frebro's "Gine einzige Tochter"). Bloom in "Rofenmuller und Finte", Barpagon u. f. w. und wurde alsbald Mitglied ber Brager Bubne. Geine Leiftungen blieben nie ohne volle fünftlerische Birtung; fie riefen jenes beitere Bebagen im Auditorium bervor, bas nur natürlicher Sumor, biscrete und boch vollgiltige Romit ju weden vermag und famen bem edleren Repertoire vortrefflich ju ftatten. - Richt fo erfolgreich verliefen andere Brobegaftiviele bes Jahres. Man fuchte vor Allem einen Erfat für Frau Swoboda, welche in Brag trot viel. facher Bemuhungen nicht festzuhalten mar; es bebutirten Frau Bergfeld. Lint und Dathilde Ruble, bas Engagement ber Benteren ichien gefichert, wurde inden geloft, ba die Rünftlerin aus Familienrudfichten eine andere Birfungeftatte fuchte. am 11. October 1880, batte man ein Debut ju regiftriren, bas ju einem bauernben Erfolg führen follte. Der Gaft jenes Abeuds mar Julie Schamberg, einft ein gefeiertes Mitglied bes cechischen Landestheaters (Gattin bes techiichen Schaufpielers und Bubnenidriftitellers Schamberg), bas fich ber beutiden Bubue gugemaubt und in Frantfurt a. D. raich eingebürgert hatte.") Gie bebutirte unn als Clotifbe in "Fernande", Maria Stuart, Choli und zeigte fich als volleubet icone Frau, bereu feffelnbe Ericbeinung bereits beu Maler Broit zu einem intereffanten "Meffalina": Bilbe begeiftert hatte. Gie reprajentirte ben echten Beroinentupus, wußte icharf, allerdings etwas realistifch zu charafterifiren und mit gläugenben Mitteln zu blenben. Die beutiche Sprache beherrichte fie volltommen; nur ein leifer Dialect-Auflug im Conversationsstud erinnerte an ihre flavifche Bergangenheit. Ihr neues Engagement an der beutschen Bubne Brag's trat Frau

<sup>\*)</sup> Frau Chamberg war ursprunglich gur Cangerin bestimmt und bat als Leonore im "Troubabour" ihre Carrière eröffnet.

Julie Schamberg übrigens erft im Angust bes nachsten Jahres als Cletiks in "Fernande" au, um mit gleichem Erfolge bie "Fernande" an, um mit gleichem Erfolge bie "Frembe" und "Wessalialian" barauf ingen zu lassen. Nachbem sie über als Annba bie "Reise um bie Erbe" gestörbert hatte, nahm sie ihre regelmäßigen Aumeineuen als Salondame und hoperome auf und veurbe namentlich sir bas frauglisse denwerkationsstätt den Bebentung; in bieser Sphäre hat sie u. N. die Livonette de hune in ber "Prüngssist von Bagdab", Oberte, Pringssiss ub ben "Danischesse und und wie der eine der eine der eine den der eine bestellung im denschwebe dehauptet.

Noch che Julie Schamberg ihre Thätigteit in Krag aufgemmen hatte, war vergeserzt worden, daß die Winterfaisen 1880—81 nicht ohne eine Kinsterialisch Speriden und Conversationssaches durchfreistet verden mußte. Wan hatte Friederite Bognár, also eine Künsteren erhen Kanges, für ein Zasson-Ghirfeite gewonnen, und diese Knagagement vermittette dem Publicum eine lange Reihe interessanten und Künsterisch gehaltvoller Kbende. Friederste Bognár, welche in ihren kindersparen eben auf der Paager Büshe die ersten Bertude gemach hatte,") war num als vollendete Künsterin und beie Stäte

<sup>\*)</sup> Friederite Boanar tam, wie wir gur Bervollftanbigung unferer biesbeguglichen Mittheilungen (fiebe Geite 423) ermabnen, ale Rind gu ibrem Ontel Brof. Sabern, ber bamale am Confervatorium ben Clavierunterricht leitete, nach Brag und entwidelte fruh ein großes mufital, und theatral. Talent. Brof. Sabern brachte fie gu Margarethe Binder, und biefe ftubirte ber Rleinen, ale man eben gelegentlich bee Reftrop ichen Gaftfpiels im "Unbebentenben" ein Rind branchte, Die Rolle ein, Die fie gum Entruden frielte. Reftrop verebrte ber fleinen Collegin ein Rleibden, eine Quantitat von Gugiafeiten und 25 fl. im Gilber. Bon ba an frielte Frieb. B. Rinberrollen und trieb Mufifftubien, fur welche fich ber Confervator. Dir, Rittl felbft febr intereffirte. Die fleine Friederife componirte fogar eine Phantafie über Rittl's "Frangofenmarich" und machte nach bem Mbgange ibred Oufele unter Drepfcol's Leitung weitere Fortfcritte. Ihre Tante, die berühmte Behrendt-Brandt, belebte biefe Talente noch mehr, nabm bas begabte Richtchen init fich nach Dunden, wo ihr Sans ber Cammelpunft ber fünftlerifden und literar. Rreife mar. Mis Friederite bort ein Beibnachtegebicht portrug, rief die Schaufpielerin Deuter aus:

ihrer fünftlerifchen Jugend gurudgefehrt, nachbem ihr Rame in Defterreich und im Gesammtbereiche ber beutichen Runft Geltung und Rlang erreicht hatte. Man fab fie als Dig Multon, Jubith, Abrienne Lecouvreur, Grafin Leab, Margarethe in ben "Marchen ber Konigin von Navarra", Phabra, Marie Unne, Abelheid in "Goep", Sappho, Marwood, Chriemhild, Efther u. f. m., und felten batten bie Schanfpielvorftellungen ber Brager Bubne eine Angiehungefraft genbt wie in biefen Bognar Tagen. Die Runftlerin murbe von bem nächiten Director bes beutiden Landestheaters. Angelo Neumann, bem Mitgliederverbande eingefügt, bem fie von 1885-87 b. b. bis gu ihrem Abgange an bas beutiche Theater in Berlin angehörte. Die Berfonalbewegung ber nächften Jahre, ber letten biefer Mera, fei nur furg geftreift: Dit Beginn bes 3. 1882 traten jur Ergangung bes Schaufpiel-Enfembles zwei neue "Liebhaber" in's Engagement, Die Berren Dagobert Reuffer und Beinrich Brechtler, beren Erfterer, ein intelligenter, bentenber und eigengrtig gestaltenber Schaufpieler mit gludlicher Buhnen Carrière, allerbings ichon nach wenigen Monaten von Brag ichieb. Renffer, ber in Bien, Grag, Stuttgart und anberemo mit Erfolg gewirft hatte, trat aus ber Schablone bes Liebhaberfaches

<sup>&</sup>quot;Das Mabel muß sum Schaufriel! Bas foll fie mit ber Dufit!" Gie felbit übernabm bie Musbilbung bes jungen Talente und icon nach brei Mongten murbe &. B. verfuchemeife von bem burdreifenben Director bee Buricher Theatere engagirt. Der Agent Sartenfele brachte fie von Burich an's hamburger Stadttheater, Das Theater ftand por einer Rataftrophe; megen Bagen Differengen batte por einer Samlet Aufführung die Ophelia geftrift; &. B. fprang fur fie ein und obwohl man "vor leeren Banten" fpielte, murbe fie boch gefeben, benn Laube mar im Theater, tam nach ber Babufinnolcene auf Die Bubne und engagirte R. B. fur bas Buratheater. Co mar ber Abend entideibend fur ihre gange Bufunft geworben. Gie bebutirte in Wien ale Rutland in Gffer, Ophelia und Luife mit ftete machfenbem Erfolge, trat in ben Berband ber Bubne, und mußte ichon im erften Jahre ale Bretchen, Clarden, Desbemona, Emilia Galotti berartig ju wirfen, baß fie im 2. Jahre bas Decret ale "f. f. Soficaufpielerin" und einen lebenelanglichen Bertrag erhielt. Diefer Bertrag murbe fpater über bringende Bitten geloft, und &. B. wirfte Jahre bindurch nur als Baft in Defterreich und Peutidlanb.

wefentlich berans und ftrebte mit feltenem Reife ben bochften fünftlerifchen Aufgaben gu: er führte fich als Schiller in ben "Carlsichülern" ein, behielt neben Bung einen felbstandig abgegrengten Birfungefreis und follte allmälig gewiffe Bartien aus ber Gphare bes Charafterfache übernehmen, ale ihn ernfte Differengen mit ber Direction ber Brager Bubue aauglich entfrembeten. Er war nach einer "Abfage" im "mündlichen" Wege entlaffen worben, lehnte biefe nicht-officielle Dagregelung jeboch ab und ftrengte gegen bie Direction einen Brocef auf Ginbaltung feines breifabrigen Bertrage an. Der Brocek, ber burch weitere Dafenahmen ber Direction nicht vereinfacht murbe, enbete burch Gpruch bes beutschen Bühnen-Schiedsgerichts nicht gu Gunften ber Buhnenleitung und trug wesentlich bagu bei, bas fintenbe Angeben ber letteren noch mehr gu ichabigen. Reuffer trat in ben Begug ber ibm jugesprochenen Bage, nahm jeboch feine fünftlerische Thatigfeit in Brag nicht mieber auf. - Seinrich Brechtler, ein junger begabter Darfteller, beifen Talent auch von Laube erfannt worben war, \*) bebutirte 1882 als Don Carlos. Nach Ueberwindung einiger hemmuiffe trat er etwas fpater in ben Berband bes beutiden

<sup>\*)</sup> Beinr. Brechtler ift 26. Jan. 1859 in Wien geb., befuchte bas afad. Gomnafium bie gur 6. Claffe, noch fleißiger aber bie Riflastheaterichule in ber Datleineborfer Strafe, nahm ohne Biffen feiner Eltern ein Engagement in Budweis an, von wo er durch beborbliche Intervention nach Bien gurudgefandt murbe, Er tam nun in bie Rierfchner'iche Theatericule und in Die treffliche Schule bee Brof, Strafofc, ber ibn Laube empfabl. B. murbe auf 3 Jahre an bas Biener Stadttbegter eng., batte jedoch bort nicht genug Gelegenheit, "feinen Thatenburft gu ftillen" und nahm im 2. Jahre feine Entlaffung, fand in hamburg, fobanu am Theater an ber Bien, swei 3abre in Leipzig und Brestau einen entfprechenben Birfungefreis, In Breslau vollzog er ben llebergang vom iua. Komifer aum jug, Belben und Liebb, und ichuf fich ein Repertoire fur ben Uebertritt an die Brager Bubne. Bier tonnte nach bem erften Debut bas Engagement noch nicht perfect merben, ba B. fruber Berpflichtungen gegen bas Berliner tal. Schaufpielbaus eingegangen mar; er trat bort ale Ferbinand, Romeo. Don Carlos und Officier in "Rofenmuffer und Finte" auf, erwirfte, ba man einen gefetteren Liebb, brauchte, leicht bie Lofung feines Bertrage und trat nun erft befinitiv in ben Berband bes Brager Theaters.

Landestheatere und theilte fich mit Bung brei Jahre "bruderlich" in bas Sach ber jugendlichen Selben und Liebhaber, bas er nach bem Scheiden Edmund Rreibig's und Bung' fouveran beherrichte ein emfig ftrebenber, mit fumpathifchen Mitteln ansgeftatteter, intelligenter Schausvieler, bem noch eine weite Butunft offen liegt. Gine andere junge Rraft, Die bem Ensemble von Bortheil fein follte, murbe in bem jugendlichen Romifer Buftan Lowe gewonnen, ber - ein echtes "Brager Rind" - auch fünftlerifch in ber bohmifden Sauptstadt emporgewachsen war. Dit fechsebn Rabren mar er bereits ein bervorragenbes Mitalieb bes Schulund Dilettanten-Theaters gn St. Riflas, murbe von Dir. Ludwig ju einem Gaftipiele an bas Commertheater im Beine'ichen Garten eingelaben, trat mit fiebzehn Jahren ein Engagement in Leitmeris als Gottlieb Beigel in "Dein Leopolo" an, gaftirte nun in gablreichen Provingftabten und tam bis nach Reichenhall, wo ibn Friberite Bognar fab und bem Director bes beutschen Landestheaters in Brag bringend empfahl. Ein Bufall begunftigte bas Engagement. Man mar burch eine plopliche Erfranfung Saffel's in Berlegenheit mit bem Gondinet'ichen Schwant "Gine Bergnugungereife" gerathen und jog Bome, ber eben wieber am Commertbeater "triumpbirte", gur Aushilfe beran. Raich entichloffen, fprang ber funge Mann fur ben murbigen Beteranen ein, ermöglichte bie Bremiere und reuffirte. Rim mar fein Uebertritt an bas Landes Inftitut entschieben, und burch raftlofen Gleiß gelang es bem jungen Romifer, beffen natürlicher, frifch-quellender Sumor, beffen ungefuchte und bennoch unmittelbar wirtenbe Romit Beachtung und Beifall fanden, fich eine Bofition neben ben gereiften Künftlern bes Inftituts zu erringen. Er war actionsbereit bei jeber "Abfage" und jebem Rrantheitefall, ftellte fich fubn in jebe Breiche und rudte baburch balb in's Borbertreffen por, fo baß man ihn 1885 bereits in ber vierfachen Berfleibungerolle bes Andreas Cochenille Bitichinaccio Frang in "Soffmann's Erjahlungen", ale Burgermeifter Derrit in "Rip-Rip", Bring Bietro in "Boccaccio" u. f. m. feben fonnte. Er ift feither Schaufpiel und Luftiviel, Boffe, Operette und Oper (Marquis Corep. Junter

Spärlich) gleich nühlich geworden und zählt gegenwärtig zu den ersten fonnischen Kreifen des deutschen Laubestschartes. Sein Jujus Schmählich in "Mosentranz und Gübensten", sein "Tamen". Leistung in der "Vortejung bei der Hausmeisterin", Mercut Sangli in der "Mecrutirung in Krähwirtes" lassen ihn als einen Komiter von starter urchprünglicher Begabung und liebenswürdiger Eigenart erkennen.

Das Rabr 1883 brachte bas Bieber-Engagement bes noch nicht vergeffenen Rubus, ber am 3. Ruli als Berin unter lebhaften Opationen auf ber Brager Bubne wieber einzog, um neben Roll und Martinelli eine neue fünftlerische Birfungsiphare gu finden. Als Reniplagantin ber verlorenen Rovella trat Fraulein Charlotte Albrecht (eine Schwefter von Bermine Albrecht) ein, bie im Mai als Gretchen und als Luife in "Rabale und Liebe" bebutirte und burch bie mobitbuende Barme und Ginfachheit bes Tons, burch ergreifenden und naturmahren Gefühls-Ansbrud für fich einnahm; fie trat als Gertrud Siller ihr Eugagement an, in welchem fich ihr ausprechendes Talent fichtlich entfaltete, und wurde nachmals eine ber beiten Rrafte ber Brager Bubnen. An Die Stelle bes Grl. v. Bunan trat Fran Schent. Thaller, Die fich als Lorle. Dora und Epprienne einführte, jedoch nur bis gum nachften Sabre im Berbande ber Brager Bubne blieb. Gine treffliche fünftlerifche Rraft murbe in Frl. Marie Den er (einer Schwester ber Duftmann-Meyer) gewonnen, Die im Juli als Beatrice in "Biel garm um Richts", Grafin Antreval, Obette, Bompabour, Catharina v. Rosen und Minna v. Barnbelm gastirte, im September ihr Engagement antrat und fich als elegante, biftinquirte und rontinirte Conversations Schauspielerin bewährte; ihr Bewinn murbe von erhöhter Bedeutung, als Julie Schamberg Ende Juni 1884 als Meffalina ehrenvollen Abichied nahm. Ronnte Marie Meber auch nicht baran benten, Gr. Schamberg in Rollen biefer Sphare, in bamonifchen Charafteren, welche biefe mit ber gangen Gluth ihres Temperaments ju erfüllen, mit elementarer bramatifcher Braft zu gestalten wußte, zu erfenen, jo ficherte fie boch bem Conversationeftiid feinen Rang und feine ftarfe Bertretung im Repertoire. Julie Schamberg wirtle nach ihrem Abgang von Prag in Frantfurt a. M., in Amerika, am echjishen Theater zu Prag, am deutschen Theater zu Prag, am deutschen Theater zu Prag, am deutschen Theater zu President Leiner Garlifeaters. Jür Wolfen minderer Bedeutung wor Fel. Ue der maßter und ist eine Kreitmann leberemäred, einft ein vielgenanutes und vielbemerktes theatralische Bundertinh, 1882 engagiet worden; sie siehe mit ihrem Gatten Garl Streitmann 1885 von Prag. Als Sondrette und Operetteu längerin endlich trat im Sommer 1884 nach Jr. Aschent-Ulluncher Pr. Allipraudi, von Verschent Kreidenstheitent kommend, ein.

Diefe Stize der Perjonalbewegung in einer Zeit, welche von allertei ungünstigen Berhältnisse franzieller nub anderer Art auf das Nachheiligste beeinstus war, beweist und den Stach, das Sien, das es bei aller Unsicherteit und Unseksändigsteit in der Leitung nicht an "glädlichen Grissen", an erfolgreichen Bersinden zur wiltdigen Erzäugung des Personals geschlich hat. Noch in den legten, tritischen Phase die Fren waren Aräfte vorhauben, welche als Baits sir neugeerdnete Berhältnisse, als sosibe Grundlage zu einem achbaren Kendan dienen konnten.") Und and nicht ohne

<sup>\*)</sup> Der Brager Theateralmanach pro 1885 notirte folgenden Ber fon alftanb: Dir. und Unternehmer Eduard Rreibig. - Director-Stellvertreter Gr. Kreibig jun., führt fpeciell bie Regie ber Oper und Operette. -Regie: Oberregiffeur Gr. A. Roll; Oberreg, und Dramaturg Gr. Carl Straup: Reg. L. Simon. - Ranglei: Carl Sfrang, Dir, Gecretar und Abminifrations Chef., Dr. Bilbner, Bibl, und Actuar, Giege, Det. Ruipector. - Caffaver maltung: Br. C. Geltmann, Sauptcaff. Dr. Caabet, Caffier. - Infpic. Dr. Geidl; Souffl. Drn. Reftler (Gd. und L.) und Tarbon (Dv., Optte, und Boffe). - Theaterarate: Reg. Rath Brof. Dr. Majdta, Dr. Smoler. - Theatermitglieber; Schanfpiel: Damen Grl. Albrecht, Grl. Bichler, Fr. Fiedler v. Burgbach, Frl. Fries a. G., Frl. Kröffing, Fr. Martinelli, Frl. Meyer, Frau Bofinger, Gr. Streitmann; herren Deffoir, v. Erneft, Beiger, Granert, Gung, Beiter, Rubne, Lowe, Lunger, Martinelli, Bfing (f. Op.), Brechtler, Roll, Sauer, Schlefinger, Siege, Simon, - Rinberrollen: Bertha und Grueft Ruria, II, Friedmann und 3ob. - Oper: 1. Capellm, Ludwig Glanoto, 2. Cavellin. Stols, Chorbir. Brag. - Gangerinen: Damen Grl. Miprandi, Bermann, Dorner, Fran Gerl Benetti, Fran v. Dofer,

ernfte fünftlerifche Arbeit, ohne gute fünftlerische Thaten verlief Diefe Beriode in Der Brager Theatergeichichte, welche mit einer Rataftrophe endigen follte. Die Bandlungen in ben fünftlerifchen Berhaltniffen maren allerdings groß; fie hingen mit ber außeren, ber materiellen Lage eng gufammen und wollen baber auch im Rufammenbange mit biefer betrachtet werben. Unter ben Reuigfeiten, welche bas Repertoire bes recitirten Dramas pom September 1879 bis jum Ende ber Directions Stellvertretung und der Aera Kreibig überhaupt (1885) aufwies, ragten bervor : eine Aufführung ber Grillparger'ichen Trilogie "Das golbene Bließ" ("Der Gaftfreund" und "Die Argonauten" am 16. Jauer, "Dlebea" am 17. Janer 1880 mit Frau Ewoboba als Debea, Sauer als Bhrprus, Steinar als Jafon, Roll als Nictes), Die Schillerfeier bes 3. 1880 mit bem "Demetrius". Fragment und bem "Lied von ber Glode", eine Darftellung bes 2. Theils von "Beinrich IV." mit Deffoir als Falftaff und Roll als Northumberland, fowie ber Dingelftedt'ichen Bearbeitung von "Beinrich V." und bes zweiten Theils von "Rauft", endlich die erfte Aufführung pon Griffparger's "Beb' bem, ber fügt" (17, 3aner 1884). \*) Das claffifche Drama überhanpt war feineswegs vernachlaffigt, wenn feine Bflege auch bei ben ichwantenben Berfonalverhaltniffen feine gleichmäßige mar : im Bangen vergaß man ben Enlins unferer Beroen niemals pollfommen, und bezeichnete manchen ihrer Bedenftage burch ein weihevolles fünftlerifches Opfer. Gingelne Beitabichnitte in Diefer Mera brachten fogar eine rege Bflege bes

Fris. Nieurd und Mehn. fr. Klock. — Sünger: Hn. Bartwalft, Gabiffus, Doble, Ebrl, Eichberger, de Brach, Mflug, Wdde, Schröder, Erteitmann. — Chorperfonal: 20 Damen, 22 Herren. — Orchefter perfonal: 1. Orch. Br.: Beynansth, 2. Orch. Die. Bandsi, 2 Bidliten, 18then, A Brachfelften, 3 Celliten, 2 Centradhiften, 3 Hölften, 2 Geleitlen, 4 Brachfelten, 3 Chiffeer, 2 Engleitlen, 3 Tempeter, 4 Bolamiffun, 2 Clarintefilden, 2 Fragestiften, 4 Horniffeen, 3 Tempeter, 4 Bolamiffun, 3 Bautlen und Temmelfdidiger, 1. Darfeftpieler. — Balletperfonal: Baltenisfterin Frl. Johanna Belle, Ballethrigent Herr Sitchal, Selvenstrum (2 Milleh, 18then), Leithera, Eigeler; Balleters 10 Tamen.

<sup>\*)</sup> Biichof Gregor-Rubns, Attalus-Brechtler, Leon-Gung, Kottwald-Martinelli, Edrita-Bichler, Galomir-Roll, Sigrid-Simon.

Rünftlerijch-Schonen; fo fab man, wie fcon erwähnt, mit Fried. Bognar eine Reihe ber hervorragenbiten Berte nuferer Literatur - u. M. Bebbel's "Ribelungen". Trilogie.\*) Goethe's "Gob" in forgfältiger Borbereitung \*\*) u. f. w.; 1880 magte man eine Reufcenirung bes "Samlet" nach ber Urichrift, wodurch die Tragodie bem allgemeinen Berftanbuiß nabergebracht murbe. \*\*\*) Im Novitaten Repertoire waren bie Beften ber "Jungeren" und Jungften vertreten: Bilbrandt mit ber "Tochter bes Berrn Fabricius" (20. Nov. 1880) und "Mfunta Leoni" (mit Charlotte Bolter, April 1883), G. Freitag mit ber "Brantfahrt" ober "Rung v. b. Rofen" (mit Banmeifter). Bilbenbruch mit :Bater und Gobne", "Die Carolinger", "Barolb", "Der Mennonit", "Opfer u. Opfer", Fr. Riffel mit ber Bolfsbrama "Die Bauberin am Stein" (mit Charlotte Bolter), Butlit mit "Rolf Bernbt", Martin Greif mit "Bring Gugen".+) Richard Bon mit ber Tragodie "Die Batrigierin", Baul Lindau mit "Berichante Arbeit" und "Grafin Leah"; ferner fab man als Novitäten pon Emanuel Bogbech bas in Scribe'ichem Stul gehaltene Luftfpiel "König Cotillon", eine vom

<sup>\*) &</sup>quot;Chriemhild's Rache" 23. April 1881. Chriemhild-Bognar, Ute-Fiedler, Gunther-Fren, Sagen-Roll, Boller-Geiger, Gifelber-Gum, Epel-Saner, Rubeger-Erneft, Berbel-Deffoir, Gudrun-Bunan.

<sup>\*\*)</sup> Jur Feier bes Digibe, Befandes bes Schriftle, und Rümflerverfind "Cinceptia", mit Porlog von M. Alan, 15. Jan. 1881. Geb-Gerach, Cili.-Hiebler, Warie-Binau, Carl Banda Derner, Georg-Boeella, Sischof-Granzer, Befüliguns-Ganer, Moltzie-Goganf, Liebertaut-Gereder, Bruder Wartin-Eimen, Selbig-Pession, Giffingen-Geiger, Frans-Guns, Serie-Wartinder.

<sup>\*\*\*)</sup> Handel-Sauer (altenürend mit Rell), Adnig-Graeft, Ophelios Rovella, Rönigin Fieder, Potenius-Haffel, Laceted-Gnus, Doratio-Geiger, Grift-Granert, Schaußieler-Simen, Welentran zu. Gidbenfteru-Fren, Deiter, Fortindras-Piffug, Rönigin der Romödie-Frl. Riget, Todtengräder-Lunger. Schrödter.

<sup>†) 13.</sup> Dr. 1883 jur Jeice bes 200jähr. Mannend-Jubiläums bei Teggener-Keighunds Bring Engen v. Sarben Pr. 13. Bredgo v. Friede. Schwab, gelprechen von Fran Schamberg als "Auftria". — Brins Engew Klibss, Carl IV. Mell. Tas Barterre bildeten Cflictere bei Jubefreglimens und anderer Schiffengatungen.

Antor felbit besorate leberfetung aus bem Cechischen, von Graf Mon: "Gin benticher Standesherr", Emil Arter (Reitler): "Duelle", C. Bartenburg: "Die Schanfpieler bes Raifers"; Louis Notel: "Der beutiche Michel"; Sugo Burger: "Jour fir", "Die Frau ohne Beift", "Golb und Gifen"; Buftav Triefch: "Neue Bertrage". "Der Begenmeifter" und "Der Anwalt" (Schaufpiel, Compaguie Arbeit mit Sonnenthal); von G. v. Mofer: "Der Bibliothetar", "Arieg im Frieden" (Reif.Reiflingen-Geiger, Apotheter. Sdröbter, Ita. Bichler), "Glud bei Frauen"; Mofer. Schonthan: "Unfere Frauen"; F. v. Schonthan: "Schwabenftreiche", "Die Spapen", "Roberich Beller", "Die golbene Spinne"; B. und fr. v. Schonthan : "Raub ber Sabinerinen" (Deffoir-Striefe); Dscar Blumenthal: "Der Teufelsfelfen", "Der Brobepfeil", "Die große Glode"; L' Arronge: "Bohlthatige Franen", "Sans Lonei", "Die Gorglofen", "Der Compagnon"; Michael Rlapp: "Rofenfrang und Gulbenftern" : 3nl. Rojen : "Mabchenichmure", "Starfe Mittel", "Sport", "D biefe Manner", "Balbe Dichter"; Darie v. Erneft: "Dit bem Strome"; F. Groß und Max Norbau: "Die neuen Journaliften"; Genfichen: "Die Marchentante"; Emil Granichitabten: "Die Bitwe Scarron" (Dramolet, mit Frieberife Boanar): Frau Benle : "Der Erbonfel": Leop, Gunther: "Der Leibargt", "Der nene Stiftsargt", "Die Tochter bes Commergienrathe"; Carl Caro: "Die Burgruine" (2., Breisgefront von ber Brager "Concordia"); Stobiger: "Der Sternauder" (2.); Josef Billomiter (Mitrebacteur ber "Bobemig" in Brag): "Die Rritif ber reinen Bernunft" (2.); Aneifel: "Chemie für's Beirathen"; Friedrich Schwab (in Brag, + 8. Oct. 1887): "Um ben Breis" (2.); Carl Albert (Graf Bombelles, Oberfthofmeifter bes Rron. pringen Rubolf): "Ein Aprilicherg", "Der Weihnachtsabenb"; Rebam (Grafin Johanna Spord-Maber in Brag): "Satans. maste" (2.); Carl Straup: "Drei Snfteme" und "Rataftrophen" (Sch., letteres in Compagnie mit feiner Gattin Bermine Sfraup. Leuthner). Die Bauerntomobie mar vertreten burch "Die Trupige" von Angengruber, ben "Berrgottichniger von Ammeraau" bon Ganahofer Neuert, "Im Austragsftiiberl" von Sans Reuert, "Der

Brobenbauer" von Frau Bartl-Mitius und ..'s Rullerl" von Carl Morre; von Boffen erichienen u. M. "Die Raberin" von &. Beld (mit Girarbi), "Ihr Corporal" von Cofta (mit Jof, Gallmeber), "Die Gipefigur" von Taube; von Ausstattungeftuden "Die Rinber bes Capitan Grant", "Die Reife um bie Erbe in 80 Tagen" (neufcenirt, mit bem - gelehrten Elephanten Bepi) und "Der Beihnachtsbaum". Bon fremben Autoren fah man im Novitatenrepertoire: Beurif 3bien ("Die Stüten ber Befellichaft"), Dumas jun. ("Die Bringeffin von Bagbab"), Delpit "Der Cohn ber Coralie" (Dlad. Dubois-Bognar), Rus und Belot ("Mis Milton"), Augier-Sandeau ("Die Goldprobe"), Augier "Der Schierling", "Der pornehme Schwiegersohn", Feuillet ("Gin Barifer Roman"), Ohnet ("Der Buttenbesiter"), Garbon ("Dbette", "Feodora"), Bailleron ("Die Belt, in ber man fich langweilt" und "Der gundende Funte"), Meilhac-Balevn ("Die fleine Mama"), B. Newsty ("Die Danifchefis"), Erdmann-Chatrian ("Die beiben Rankau") u. f. w.

Wenn biefes Repertoire jo ziemlich alle Namen aufweist, welche bem mobernen Buhnen-Repertoire überhaupt fein charafteriftisches Geprage verleiben, fo blieb auch bas Opern-Repertoire bemerfenswerthen Renigfeiten nicht verschloffen. Um beften und confequenteften aber bielt bie Buhnenleitung Schritt mit ber rafchen und fruchtbaren Operetten-Brobuction. Die Novitäten biefes Genres febrten vollzählig in Brag ein und beberrichten mitunter bas Gefammt-Repertoire - eine Ericheinung, welche einerfeits in bem frifden, confolibirten Operetten Ensemble ber Bubne, andererfeits in ber finangiellen Situation ihre natürliche Erflärung faub. Gine Direction, die fich fortgefest in brudenben finanziellen Röthen befand, mußte mit Gifer eine Runftgattung pflegen, bie immer neue, vorwiegend öfterr. Componiften in die Arena rief und bem Gefchmade ber Menge, baber auch ben Forberungen ber Caffa am meiften gu entiprechen ichien. Go borte man bom Gept. 1879 bis Juni 1885 folgenbe Operetten-Reuigfeiten: Joh. Straug "Der luftige Krieg",\*)

<sup>\*) 12.</sup> Februar 1882: Artemifia Fran Martinelli, Bioletta-Schent-

"Das Spigentuch ber Ronigin", "Gine Racht in Benebig"; bon R. Genée : "Die letten Mohifaner", "Der Geecabet", "Rifiba": von v. Suppe : "Donna Juanita" und "Leichte Cavallerie" : bon Milloder: "Die Jungfrau von Belleville", "Der Bettelftubent", "Apajune", \*) "Gasparone", "Das verwunschene Schloß", "Der Felbprediger"; Scharnagl und Sabergettel: \*\*) "Rünftlerftreiche": Mlf. Czibulfa: \*\*\*) "Bfingften in Floreng"; Planquette: "Gloden von Corneville" u. "Rip-Rip"; Aubran: "Mascotte"; Offenbach: "Doffmann's Erzählungen" (am 17. Februar 1884). Die Hufführungen tonnten ben bochften Anforberungen genügen; bie 3nfcenirung beforgte ber Bubuenleiter verfonlich, und bie Darftellung übertraf Alles, mas auf biefem Bebiete bisber in Brag geleiftet worben war. Much bie ernfte Oper hatte übrigens ihre Ehrenabenbe in biefer Saifon: Go brachte man Enbe 1879 neuftubirt Glud's "Armida" (Frau v. Mofer in ber Titelrolle, Stoll als Rinaldo, Ubald. Schebefta), Rubinftein's "Mattabaer" unter Leitung

Ullmeyer, Marchese Filippo - Schröbter, Spinola - Streitmaun, Balthasar Groot-Schlefinger, Else-Benetti.

<sup>\*) &</sup>quot;Bettelstubent" 17. Febr. 1883: Cllendorf. Schlesinger, Balmatica Fr. Martinelli, Loura-Ullmeter, Bronillaa-Benetit, Jan Janisch-Streitmann, Symon Kymanovice, Sechöbber, Mulliager Gunger, Gornet-L'Ame, Enterich-Bilag. — "Apajune" 26. April: Brutscheid-Martinelli, Şeloife-Fr. Martinelli, Justa-Benetit, Pitchano-Streitmann, Natalika-Fran Illmeter, Marcu-Schleimer, Japo-Lunger.

<sup>\*\*)</sup> Librettift und Componist wurzelten auf Prager Boben und in bem . Mufitleben Prags.

<sup>\*\*\*9</sup> Alfons Czibulfa, geb. zu Krichbrauf in der deutlichen Gerafficatigde in Dermagarn, hate im Bra geine Richbe von Ischern als Militärsapellmeilter gewirft und durch fünfterig gefriete Generete Aufmerstamsterregt, won der aus die Genefie des So. Jul. Agend, zur internal. Militärmufil-Cencurrenz zeführt und den erfen Breis errungen. Nachdem zahlerche feiner Gempflichen, namentlich die "Stehdnite Gewotte" Bernfaritäterungen, dertat er mit der Derette. Rfüngfen in Florenz' zu W. am Tedester a. b. Wien aufgel.) glidflich die Garribre des Bühnencompositien und beit zegenwarftig nur der Gempflichen Meden. Nach "Büngfen in Florenz" fam fein "Jagdbunter" auf die Bertliuer und Wiener Binden, dem die Opperer Ginden im "Deretter" folgt.

bes Componiften, ber eben einen intereffanten Concert-Enflus in Brag absolvirte, eine Reprise von Goldmart's "Königin von Saba". ebenfalls unter bes Componisten eigener Leitung (20, Dec.), 1880: Counod's "Bhilemon und Baucis" (1. Janer, Philemon-Stoll, Baucis. Lehmann, Jupiter: Grengg, Bulcan. Schebefta, Bachantin-Benetti), Biget's "Carmen", Marichner's "Templer und Judin" und Megerbecr's "Sugenotten" in neuer Scenirung; 1881: Boito's "Mefistofele" als Novitat und "die Meisterfinger" neuftudirt; 1882: Megerbeer's "Nordftern" neufcenirt, \*) Regler's "Rattenfanger von Sameln" als Regiafeit mit bem Dresbener Barpton Baul Bulf. einem ber trefflichften Ganger feines Faches, welcher ben Bragern ben Mangel eines eigenen, boben Anfpruchen genugenben Barptons flarmachte, Maffenet's "Ronig von Labore", eine Novitat, mit welcher Brag einer Reibe großer Overnbubnen guvorfam, 1883 "Eurhanthe" in neuer Scenirung, (Eurnanthe-Rlein, Eglantine-Mofer, Abolar-Stoll, Lufiart-Schufter), Glud's "Orfeus und Eurydife" mit ben Damen Bapier und Alein, Goeb' "Der Biberivenitigen Rahmung" (neu) mit zwei Dresbener Gaften, Frau Schuch Brosta und Bulk, Maffenet's neue Oper "Berobias". \*\*) ebenfalls eine That, fur welche bie Brager Oper eine gewiffe Briorität vor anderen in Anspruch nehmen tonnte, 1884 Bon-

<sup>9) 99.</sup> May: Carmen-Fr. v. Moler, Den Jolé Stell, Essamille-Jamien, Jamieg Semga, Merchels-Pflag, Alla-Gwarert, Danciero-Her-Schröder, Remendade-Jamid, Erasymita-Benetti, Mercede Frt. Danislad. - 19, Sete.: 19 eft jin feite Gernag, Margarette-Schmann, Martier Glode, Bagner-Schröder, Defena-Woler, Bambalis-Steinbad, Mercus-Danisch, - Me if her in ger e'r Dans Sadde-Schaffgan, Hogner-Dolfe, Maditgali-Schwalf, Kethere-Gidberger, Bedmeller-Wenga, Guden-Weler, Davidderfolder, Etoling-Stoff, Magabeter-Steinbad, — 39 ev de fer-'' Gatharina-Kymann, Beter Schaffgan, Tanislovic-Taniscet, Grigento-Grengs. Bradsopia-Steinbad.

<sup>\*\*)</sup> König von Labere Stoff, Seindiss Schöfer, Zimme-Dobich, Interciaberger, Sita Riein, Raled-Menart. 20. Det. — "Die Widerfren fligt" 20. Juni: Bovilia-Mos, Catharina Schach, Binna-Leri Dorner, Hortenfis-Ciaberger, Lucentio-Streitmann, Vertrachio Buff, Grunnio-Affing. — "De rodi as" 3. Nov.: Derobes Cablins, Iohannes-Wartens, Hanneil-Dobich, Bitclins Edrit, Hoherpricker-Ciaberger, Derobas-Wolfer, Salome-Affein.

dielli's "Gioconda" (mit ben Damen Dlofer, Renard und Rofen, ben herren Cabifius, Schröbter und Dobich). 1885 "Antonius und Cleopatra" von Graf &. E. Bittgenftein. In ber Berud. fichtignug neuer Ericbeinungen auf bem internationalen Gebiete ber Oper blieb bie Brager Bubne also nicht ober wenigstens nicht anffälliger gurud als aubere Biihnen; bon bem Rudgange in ber Leiftungefähigfeit, welcher vornehmlich burch bie Berlegenheiten in ber Beichaffung entiprechenber Reprafentanten ber erften Tenorund Barnton Bartien bedingt mar, zeigte allerbings bie abnehmenbe Pflege bes Bagner-Acpertoires,") bem gerade in Brag feit ber Ginführung Richard Bagner's auf Die beutiche Bubne besondere Ansmerkiamkeit gewibmet worben mar. Und bies mar bebenklich in einer Reit, da bas cecbiiche Lanbestheater in feinem neuen großen Beim fpeciell ber Oper bie regfte Bflege gumanbte, glausvolle Aufführungen ju Bege brachte, bie "große Oper", bie fich auf ben Brettern bes Interimstheaters nicht zu entfalten permochte, mit einem impofanten fünftlerifden und fenifden Apparat cultivirte und fich felbft an ben "Lobengein" beranwagte. Für bie Spieloper bagegen hatte man in Brag nicht oft ein fo entiprechenbes Berional vereinigt als in einzelnen Bhafen biefer Directions-Mera, ba Rrafte von ber Bute ber Damen Lehmann, fpater Alein und Renard, ber herren Stoll, Schrödter, Streitmann gur Disposition ftanben.

In Ziffern ausgebrückt, stellte fich am Schlinge ber neunjährigen Nera, welche mit bem Namen Kreibig bezeichnet wird, bas Repertoire, die Summe bes Gebotenen, in allen Zweigen

<sup>&</sup>quot;) Der Ted Rich, Bagner's rief felbfrerftanblich auch in den fünfterlichen Rerieft Stogs ihmerzliche Gubrüch erven. Im beutigden Landesthealter fand am 27. Febr. 1883 eine Trauerfeier flatt, webei nach einem Breisge von M. Maar der Teauermarich aus der "Gbierredminerung" und "Tannschaffer" aufglichte unter. Die "Biblismennia" derte des Anderden Bagners" dem der "Bagners" den ber Begramm die Fauftbereit, der Tauermarich ans der "Gbierredminerung", das Eddiburchen aus "Siegfrich", den Charfreitags" anner aus "Barfild" und die Tannschafer aus mehrt und "Barfild" und die Tannschafer Tannschaft ans

bes bramatissen Schassen solgenbermaßen dar: Im Gaussen wurden während dieser Directionsperiode 663 verschiedene Werke in 4033 Aufülligenungen zur Darstellung gebracht. Bon biesen Aussissen zu Darstellung gebracht. Bon biesen Auführengen betrassen 513 Bolls- und Ausstatungsstüde, 1061 Opern, 674 Operetten. Die ernste Richtung in Oper- und Schaussiest wurden 1707, die heitere durch 2836 Mussährungen verteten. Bon dem 663 Berten entsielen 462 auf deutsche Autoren mit 2515 Aufsührungen, 201 Werte mit 1518 Aufsührungen aufsembsprachige Autoren. Den Franzosen steilt 301 Mussährungen aufsembsprachige Autoren. Den Franzosen statisch 301, 45 Schaussiele (190 Ausj.), 46 Lustische (210 Ausj.), 16 autbere dram. Peroduct (154 Auf), 3ugerechuet. Die Classifter waren mit 71 Schäen vertreten.

Um über ichlimme Zeiten binwegzuhelfen, wie fie leiber mitunter bie Berfonalverhaltniffe und andere Umitande mit fich brachten, batte bie Buhnenleitung nur Gin Mittel, bie Berangiehung von Gaften, und bon biefem murbe zeitweife ein ausgiebiger Bebrauch gemacht. Co mar in ben langen und baugen Tagen ber Barnton Rrifis ber Baruton bes Dresbener Softheaters. Banl Bulk, ein Ganger von felten iconen Mitteln und fünftlerifcher Diftinction, ber Retter bes Repertoires. Man hörte und bewunderte ihn, wie fchon theilmeife ermahnt, 1882 als Bampa, Rigoletto, Fliegenben Sollanber, Bolfram, Rattenfanger von Sameln : im nachften Jahre febrte er mit Fr. Schuch Brosta wieber und ermoglichte u. A. Die Aufführung ber Goep'ichen Oper "Der Biberfpenftigen Bahmung"; 1884 borte man Theodor Reichmann und Commer, numehr bie rivalifirenben Barptons ber Biener Sojoper, in ihren Glangrollen - eine gefährliche Concurreng für Die einheimischen Ganger! Die Tenor-Arifen führten eine Reihe bon Gaften und Debutanten nach Brag: fo hörte man im December 1882 ben erften Tenor bes Carleruber Softheaters, Mireb Oberlanber,") ber als

<sup>\*)</sup> Alfr. Oberländer, 1851 geb., war nach absolvirten Studien in Bien zuerst bei ber hochbauunternehmung der öftere. Nordwestbahn, dann

Manrico. Raoul und Arnold mit ftarfem Erfolge gaftirte und gu ben Beften gablte, welche Stoll gu vertreten ober geitweise gu erfegen berufen waren. 3m Commer 1883 borte man Rachbauer; ber ftimmreiche frangofifche Tenor Brevoft wirfte 1883 und 1884 einige Reit bindurch als Gaft; Gubebus brachte mabrend eines Commergaftiviels (1884) bas Wagner-Revertoire, bas allerbings bie Nibelungen-Tetralogie confequent ignorirte, wieber gu Ehren. Rach bem Abgange Stoll's fehrten Die Tenor-Bafte und Debutanten gablreich in Brag ein: man borte bie Tenore José Leberer, Memmler, Bobel, Erdmann, Balther, Reubthardt (nachmale engagirt), Ferenczy; ob biefe Abwechelung ber Buhne fonberlich nutte, mar allerbinge gu bezweifeln. Die übrigen Bafte auf bem Gebiete ber Oper und Operette mogen in dronologischer Folge Revue paffiren. Die Oper erhielt 1880 ben Befuch von Bianca Bianchi, Minnie Saud, 1881 von bem Chepaar Artot-Babilla (Frau Artot-Babilla fang u. A. Die Carmen, ber ihre auftere Ericbeinung nur wenig mehr entiprach). 1882 von Lili Lehmann und ber italienischen Operugefellichaft Merelli mit beu Damen Emma Nevada, Abini-Aramburo, Belia Rislen, Bascalis, ben Berren Aramburo, Gasperini, Re, Rolli, Baffelli, Beufratelli, beren Stagione fich allerbings unter Abbrockelung niehrer Rrafte

ale tedn. Bauleiter ber Union:Bau-Materialiengefellichaft und ale Beamter ber Rronpring Rubolf-Babn thatig; ale Mitglieb bes Gifenbabn-Befangvereins veranlaßt, feine Stimme ausbilben gu laffen, abfolvirte er bas Biener Confervatorium als Schuler Banebacher's, murbe an bas Bofop. Theater eng., überfiebelte jeboch nach acht Monaten wegen Mangele an entsprechenber Befchäftigung ale 1. Belbentenor nach Ling, murbe nach erfolgreichem Gaftiviel vom Berbit 1882 an bas Carleruber Softh, eng., fang porber noch in ber Rroll'iden Oper in Berlin, mo fein frifdes, icones Draan Auffeben machte, entfaltete in Carlerube unter Felir Mottl'e Leitung auf bas Befte feine Unlagen, gaftirte nachmals in Frantfurt a. D., Coln, Mannheim, Stuttgart u. f. w., wirfte in ber Commerfaifon 1884 im Covent Garben Theater in London unter Sans Richter's Direction, wo er ben Stolging, Lobengrin, Erit, Floreftan mit großem Erfolge fang. Im Commer 1886 abf. er in Brag nochmals ein langeres Baftfpiel; über ein Eng. jeboch murbe feine Ginigung erzielt, fo bag D. in feinem ehrenvollen Carleruber Eng. Berbaltniß bebarrte.

und unter fleineren Ungludefallen entwidelte - bas Dopvel-Geftirn ber Gefellichaft mar bas Chepaar Abini-Aramburo (Brimabonng und Tenor): 1883 ericbienen außer ben früher Genannten Lili Lehmann, die einstige Brager Runftnovige, welche einft mit ihrer Schwester Marie in bem Miniatur-Theater gu G. Riclas gespielt und auf ben Brettern des Laudestheaters ihre ichnichternen Berfuche gemacht batte. Rofg Bapier pon ber Biener Sofoper (Amneris, · Orfcus u. f. w.) und Marie Bilt, (man fab u. A. Die "Ronigin von Caba" mit ber Bilt als Gulamith, Fr. Bapier als Konigin von Saba), 1884 Marie Lebmann, nunmehr bereits ale "Fremde", und Minnie Saud. Das Operetten Repertoire bedurfte ber Auffrifdung und Belebung nicht; tropbem hatte man auch auf Diefem Gebiete mehrfachen Befuch, 1880 ließ fich bas Carltheater. Enfemble Temele's mit ben Damen Alein und Schläger (nachmals Sofopernfangerinen), Streitmann, Borty, Schafer, Marberg, ben Berren Temele, Angad, Blafel, Eppich, Druder u. f. w. nit mebren Specialitäten ibres Luftiviel-, Boffen- und Operetten-Repertoires feben ("Donna Juanita" als Rovitat), ferner fab man Birarbi, Carl Schent (Batten ber Frau Schenf-Ullmeper), im nachften Jahre Bermine Meperhoff und Bertha v. Cfepcfaupi, 1884 Maric Geiftinger (u. A. als Symon im .. Bettelftubent").

In der Reihe der Schaufpielgäfte sehem wir gundöht im herbit 1879 die Meininger mit einem inhaltreichen und interessanten Repertoire (Tell, Cische, Lindner's "Aluthochzeit", "Hermanuschlacht", "Asthochen", "Ashaber", Molière's "Gelchete Frauen", "Athabaet", "Beindser", "Molière's "Gelchete Frauen", "Ahnstrau", "Prinz Friedrich v. Homburg") und setes gesteigerten Erschgen, die sich in einer Bruto-Einmahne von 45.000 fl. und großen kinsstleten einbertäten und reihe Reihen und einer Steue von Ehronogs's Feldperenblich gengten; das Verlährer Theater, sin welches die herzogliche Gesellschaft 12.000 fl. Zins an das Lambessheater absilhere, hatte setten glüngendere Zeiten gesehn. Anderstender un tächsten Zaher repräsentite und kannen gesehn. Anderstende sin ihrem Parabetätide "Monapo der Affe

von Brafilien" und eine "fvanifch-andalufifche Ganger- und Balletgesellichaft" eine wenig mirbige Nachfolgerichaft ber Meininger. Die im Ceptember 1883 wieberfehrten und u. M. Die Ballenftein-Trilogie, Arthur Fitger's "Bere" (als Rovitat), bas "Bintermarchen" und "Breciofa" brachten. Gingeln ericbienen in biefer Mera Charlotte Bolter (wiederholt), welche u. M. Die Ranberin am Stein und Mnuta Leoni in Brag einführte und als Camelienbame. Marie Unne, Meffaling u. f. m. Triumphe feierte, Friderife Bognar, die wir bereits als Saifongaft fennen, Bauline Ullrich von Dresben, welche 1884-85 in abnlicher Beife wie bie Boanar in öfterer Biederfehr über ichlimme Beiten hinweghalf und außer ihren befannten Glangrollen auch Die Sortenfe im "Brobepfeil" porffibrte, Rofefine Beffeln, Die ber Runft und bem Leben fo fruh Entrudte (fie fpielte unter ftete gefteigertem Beifall gu Beginn b. 3. 1885 bas Gretchen, Die Jane Epre, Jeanne b'Arc, Marianne in ben "Gefchwiftern", Efther, Breciofa, Bero, Luife und bas Clarchen), Bedwig Riemann-Raabe (mit Coprienne), Marie Beiftinger mit einem bunten Repertoire, bas neben "Therefe Rrones", "Boccaccio", "Flebermaus" auch die Camelienbame und Marie Unne umfaßte, Josefine Gallmever, Erneftine Begener, Die u. A. als Epprienne erverimentirte, Bernhard Baumeifter, Meirner, Butovice, Mitterwurger, Juntermann (mit feinem plattbeutiden Repertoire), Gidenwald, Girardi, Schweighofer u. f. m. Eine besondere Beranlaffung führte Bermine Albrecht als Baft nach Brag. Das Grundungsiahr bes beutichen Landestheaters mar befanntlich lange Reit in widersprechender Beife angegeben morben : man fcmantte gwifden 1883 und 1884, und eben bas lettere Jahr mar von ber Brager Buhnenleitung nach alteren Angaben als bas Jubeljahr in's Muge gefaßt worben. Da es bem Berfaffer biefes Buches gu fpat gludte, bie actenmagige Feststellung bes richtigen Datums (21. April 1883) ju bewirten - biefe Rlarftellung erfolgte Mitte April, alfo wenige Tage por bem thatfachlichen Jubeltag - fo mar eine würdige Feier bes Tages nicht mehr zu ermoglichen; man begnutgte fich an bem bentwurdigen Tage mit einer Anfführung von Leffing's "Emilia Galotti", b. b.

jenes Bertes, mit welchem am 21. April 1763 diese Bühme (damals das "National-Theater" des Grafen Franz Anton Woltis) eröffnet worden war, und derief zur Tarftellung der Titeltolle Fran Albrecht aus Wien;\*\*) eine Beethoven'iche Onvecture leitete den Abend ein und deutete an, daß man in peinlicher Bertegenschie den Geberting des altechrwürdigen Theaters nicht undezeichnet lassen wollte und dech nicht zu begehen vermochte. Im nächhen Jahre (1884) sollte das Berfäumte nachgeholt werden, die Berhältnisse der lagen derart, daß auch dann an eine Feier im großem Style nicht zu denten war, und die ist das hundertjährige Jubiläum des deutschen Zandestheaters im Prag ungefeiert geblieden.

· >+ > • (+( · · · · · · ·

Die Befebung bon "Emifia Galotti" am Inbettage mor feigende: geltore Gwangage Gun, Doboro-Grenf, Claubia "Filelte, Gmilia-Bemmit Altercht, Applani-Gauer, Orfina-Schamberg, Marinelli-Poll, familia Relac-Ginnel, Gunti-Beckleft, Five-Grancht, Battifia-Sige, Anumerbiener-Derner, Mngelo-Effoir. Der Zettel zeigte teinerfei Erinnerung an ben benftuntibigen Tag.

## XXIX.

## Gine Rataftrophe des deutschen Landestheaters. — Das Ende der Direction Rreibia.

(Befferung ber Finanglage in ben erften zwei Jahren ber Directiones-Stellvertretung. - Berlangerung bes Rreibig'ichen Directionevertrage bis 1888 mit Ebmund Rreibig als ielbstand, artift. Leiter. - Berbangnifvolle Bwifdenfalle: Ginwirfung ber Theaterbraube auf ben Theaterbeind: Umbau bes Landestbeaters; Concurreng bes cedifden Rationaltheaters. -Oberregiffent Reltider. - Frictionen und Conflicte. - Bechfel in ber Intendang; Intendant Dr. Balbert. - Reues Deficit; Erbobung ber Abonnementepreife. - Die finanzielle Rrifis im Commer 1887: Unterhandlungen mit Angelo Reumann in Bremen. - Edmund Rreibig bleibt Bubnenleiter. - Reuregelung ber Ranglei und Regie. - Carl Straup ale Schaufpiel-Regiffeur und Directionefecretar. - Rene Ausbilfe bes Confortiume. - Ctraup Oberregiffeur und Abminiftrationechef. - Loderung ber Disciplin. - Cauere Bubilaum. - Erneute finangielle Aufpruche Rreibig's; Bieberaufnabme ber Unterhandlungen mit Reumann. - Ebm. Kreibig weigert feinen Rudtritt. - Drobenber Concurd. - Aufbebung ber Curatel und bes Cequeftere. - Dagregelungen Rreibig's. - Der Lanbesausichuß beichließt die Berufung Reumann's. - Die Lage bes Berfonals; Mitalieber-Berfammlungen. - Die Direction wird Angelo Reumann perlieben. - Bergleiche-Arrangement mit Preibig. - Das Gube ber "Firma Rreibia".)

Als Edmund Kreibig im September 1879 unbeschabet bes strum seines Sauters die Eriuma sede vollichen Landerstleaters übernahm, schienen sich, wie wir gesehen, die Oinge fünstlerisch zum Besteren zu wenden, aber auch situanziest war der Beginne eines vollerberperchenden Zamitrungsprozessie zu onstlatieren. Kreibig jundar mit Ernst und Eiger bei der Sache, das Palostikum sassen gekentenen zu dem vorlerten gestandten kaben vertreum gestandten kabeater; dem Directore Stellvertreter gelang es, durch Erhöhung der Ginnahmen, Herabschung der Gagen bei neuen Contracticossischischissischen in den erfein zwei Jahren seiner Kniefsstrum

25.000 fl. von bem burch bas Confortium garantirten Betriebscapital (100.000 fl.) gurudaugablen und andere Geichafteichulben Rreibig senior's im Betrage pon 40,000 fl. ju tilgen. Als ber Directions Bertrag feines Baters bem Ablaufe nabe mar (ber Contract erftredte fich befanntlich über bie Beit von Ditern 1876 bis Oftern 1882), ftellte Ebmund Rreibig bas Anfuchen um eine neuerliche Berlangerung Diefes Bertrags an ben Landesausschuß. Dit Rudficht auf Die finangiellen Berbindlichkeiten ber "Firma Rreibig", bie bas Erlofchen biefer Firma - fo burfte in biefem Kalle wohl ber pracifeste Ausbrud lauten - illusorisch gemacht batte, und in Burbigung ber eifrigen Thatigfeit bes Director-Stellvertretere, bon welcher man fich Gutes fur Die Bufunft beriprach, verhielt fich ber Landesausschuß nicht ablehneub; in einer gemeinsamen Gigung bes Landesausichuffes und ber Erblogen-Befiter (am 14. Dai 1881) murbe beichloffen, in eine Berlangerung bes Bertragsverbaltniffes mit ber Direction Rreibig eingugeben und mar in folgender Beife: 1. "Die Unternehmung bes beutiden Landestheatere mirb bem Director Ebnard Ereibig auf weitere feche Rabre beginnend mit 1. Juli 1882 contractlich wie bisher überlaffen; 2. für ben Kall feines Ablebens bat ber Bertrag über bie Theaterleitung auf bie weitere Contractsbauer au beffen Gobn Ebmund ju übergeben; 3. mit ber felbftanbigen artiftifchen Leitung ift ber bisherige Stellvertreter bes Directors, Ebmund Rreibig mabrent ber Contractsbauer zu betrauen, eventuell bei audauernder Berhinderung ber Fortführung eine über Borichlag bes Intenbanten vom Landesausichuffe gu bezeichnenbe Berfonlichkeit." Rreibig sen., beffen Rame fomit nach wie vor au ber Spite bes "Unternehmens" genanut murbe, blieb in feinem ftanbigen Domicil ju Gras, ferne jebem Ginfluft auf bie Brager Bühnenleitung, Die ausschließlich in ben Banben feines Cohnes rubte. \*)

agen seiner Heribig hatte am Oftersonntag 1878, asso die noch in den Tagen seiner Herrschaft, im 68. Lebenssahre (geb. 1. Juli 1810 zu Prag), ein 40jähr. Indisamm als Director gefeiert. Der Jntendant Baron Peche und das Bersonal gratulirten. In der Bbresse zu Intendant bieß es:

Das weitere Verbleiben der Direction war kanm entschieden, als eine Reich verhängnisvoller Zwischenfälle — Ercignisse, deren Abwendung außerstald des Vermögens der Bühnenleitung stand bie Situation ausse Zweie verschlämmerte. Die im Sommer 1881 erroßgiet Erchfüng des Techtighen Antionalischaretse lentte das Interessig mancher Kreist vom deutschen Landestheater ab; der Brandeless von der Vermand in Beien wirten von der Techtenber abschieder ab; der Annah in Beien wirten derart einschänfend auf den Theaterbesuch, daß der Landesausschuß sich zu Gewährung einer Subsettion von 30,000 fl. au der den Antischaret verandals ind. Die Verstellungen in dem Holgban des Reuflädter Theaters waren ganz im Frage gestlett, das des versiche Landesstheater verandals in Frage gestlett, das des vertiche Landesstheater auf der Distinatt aber mußte mit Rücksicht auf gebotenen Sicherheits-

<sup>&</sup>quot;Schaffend und bildend war Jr Wirfen an deutschen Stätten, steil der Geben Kunft geneicht, sum Frommen ihrer Jünger, sum Danf der Mügemeinheit. Die Jutendung, bocherfreut, theilnehmende Zengin Jürer Juditier zu sein, drient Jhenn biemt ib eurfrichtighen, imiglen Middenlusche
dar, welche zurfügeristen in die Bergangendeit und binanserichen in die
Jutunft zum weitelen Umfange der Werrichderteit." Auch eine Zeputation
des Confortiums, Bernaltungsausschaftlich und der erfrichtigen Direction
des Echiefen Theaters erfichien, und erfen bei beimischen Ereinnals
grachtlitte Sauer, der 29 Jahre vorher nuter Kreibig seine Quafbahrbegronnen datel; Frt. Bischer überreichtet als Ekkrungschaft einem silbereine
Derkertraus, Unter Inen, deren "erfer Director" Areibig war, waren
and Sommenbalt alm Garl Kreumann.

<sup>\*)</sup> Schon im J. 1877 batte es eine "Renflädler" Deaterfrage" gegeben. Mit Diten 1878 iblien amich ber Betrag ber Thomeison Erbon id Gigenthümer vos Tbeatergebaubes mit Fran Francisca Bachail als Eigenthümerin vos Bangrundes ju Ende geben; damit vokra auch der Contract Kreidigs mit den Thomeison in Erden, wernach ihm bas Tbeater um Benühum in betrafflen wurde, gelöft worben. Neue Berbandigen Worden R. und den beteiligten Warterin apgent fich in die Läuge, is es war bereits die Rede bavon, das K. eine eigene Sommurchühm dauen, die Eigenfihmer des Menflich. Da der ihr hauf einen ihre die Robert benoch das Robert der in Neuers Thomes der Verlagen vor, wormach des Rent. Die flesh nur ab en Abdert der Sandersbehatert vergeben werden berten burfte, und auf Grund biese Roccies verlangt R. die

. Maknahmen einem umfaffenden Umban unterzogen merben, ber bas alte Theatergebanbe, namentlich beffen Buhnen- und Garberoberaume mejentlich erweiterte, burch eine Bermebrung ber Hiesgange, Erbreiterung ber Corribore und bie Neugnlage außerer Troppen bie Entleerung bes Saufes bei brobenber Befahr erleichterte. Diefer Umbau, welcher burch ben Architeften Achill Bolff geleitet wurde und eine Gumme von 324.700 fl. (gebecht burch ben Erios fur vertaufte Obligationen aus bem Domefticalfonde) verichlang, nahm mehre Monate in Anspruch, mabrend welcher Beit bas Reuftabter Theater allein bie Beimftatte bes Landestheaters war; eben in bicfem Bretterhaufe aber fühlte fich bas Bublicum unficher in einer Reit ber Theaterbrande und Theater-Banifen. Mufferbem entfiel fur Die Beit ienes Baues Die Inftitution ber Doppel-Borftellungen, welche es ber Bithnenleitung gur Erfrischung ber Caffa ermöglichte, Die Abonnenten im Saupttheater in ber Stadt zu beherbergen und gleichzeitig ein lucratives Gaftipiel "por ber Linie" im Reuftabter Theater in Scene gu feten. Erft am 2. October 1882 murbe bas umgebaute und vergrößerte Saus auf bem Obstmartt feierlich ber Direction übergeben") und zwei Tage fpater mit "Lobengrin" eröffnet. nachften Jahre öffnete bas wiebererbante cechische Rationaltheater

Seweigerung des Confinés für einen anderen Hädter. Das Ebergreicht entfolide im Broechieges zu Gunflen des Dietersch, der jeht einen neuen Bertrag mit den Berräckern absolie, 1829 protestiet der Bargemeister pringen Endelt, infoligide Beitricherge, is weren Berreich mur des Theater gestetes, gagen die Bertiekung der Bertschlagen im Ment.-Th., eine Gigentandstigkte, die vom Landesausschlag zurächgeniehen murde. Das Ebentreschlicht überging durch Stauf 1882 an Dir. Kreibig, 1883 von diesem ab en wentlem Ebestendererein.

") Mon batte auß Unlaß der Ubekragde des Saules eine interne Feier arenagirt. Die Detrergüffurer Woll und Beitgleber begrüßten ben Urchieften Kehilte Bödlif; 3rd. Menard überreichte demilleten einen Derberrenn. 3n ein "nenen" Daule erfolien Alles freier und beaumer; die lebenägeläbrlichen Smifen, welche aum Brarauet geführt hatten, worzen verfahwunden, man fab alletundblen elegante und zuperdmäßige Misgange, ebraio waren nene Mitgänge us den Barterrelogen bergeftelt, das Fower profentiet für nen und etgant. Die erfte funllerliche Edu in dem ungedauette Saufe

feine Bforten, und beutlicher benn je offenbarte fich nun jene nationale Spaltung bes Brager Theaterpublicums, bas in feiner früheren Bereinigung bem alten ungetheilten Landestheater eine feite Bafis war und qud nach ber Trennung in feiner Dehrheit bem beutichen Landestheater treublieb, folange basfelbe burch bie Bute feiner Leiftungen, ben größeren feenischen Apparat, bas wechielreiche Repertoire und ben größeren Faffungeraum bem im Interimstheater ober in beidrantten Commertheatern untergebrachten cechifchen Theater weit überlegen war. Run trachtete bas neue Nationaltheater, beffen Bau und innere Ginrichtung au und für fich ichon einen Angiehungepuntt für bie inbifferente Menge bilbete, burch Ausstattungspracht, fünftlerijch bervorragenbe Overnleiftungen u. f. m. nicht nur ben im bentichen Theater jurudaebliebenen Reft bes eechischen Bublieums fonbern auch beutiche Elemente an fich ju gieben, und bie im Laufe ber Reiten immer ftarter geworbene Abbrodelung von bem ehebem bominirenden beutschen Bevolferungs Clement Brags erleichterte Diefe Bemühungen. Es batte gewaltiger Anftrengungen, großer Leiftungen bedurft, um das ehrwurdige Mutter Juftitut ber bramgtifchen Runit in Brag por biefem Anfturm, por ben geriebenben Ginfluffen einer ungunftigen Reit zu bewahren, und eben in biefer Beit ichien ber Leitung ber Boben unter ben Fugen an ichwinden. Um eine erhöhte Thatigfeit und Regfamteit auf bem Gebiete bes recitirten Dramas gu bewirten, hatte ber Director. Stellvertreter, ber befanntlich bie Opern-Regie perionlich beforgte, einen neuen Regiffeur berufen, welcher - ichauspielerisch unbeschäftigt - feine gange Aufmertfamteit auf bas Regie-Amt gu eoncentriren hatte. Dr. Anton Felticher, Diefer neue Regiffeur, ber nun an Die Seite und geitweise an Die Stelle Roll's trat, mar befaunt und geachtet in ber beutiden Bubnenwelt. Nach langer und ehrenpoller Bubnen-Carrière batte er ale Oberregiffeur am faiferlichen Softheater in Betereburg eine ebenfo verautwortliche ale ange-

war die Aufführung bes 2. Theils von "Fauft" mit Cauer als Fauft, fr. Chamberg-Delena, Frl. Bichler-Eupharion.

febene fünftlerifche Stellung eingenommen und mit bem beften Erfolge ausgefüllt:\*) von ihm erwartete man eine burch ichaufpielerifche Reigungen und Pflichten unbeeintrachtigte, erfpriegliche Regiethätigfeit. Er trat im Geptember 1882 in Action und blieb bis Dai 1884 in feinem Umte, ohne Bunber wirfen zu tonnen unter Umftanben, benen gegenüber nur bie größte Euergie und Autorität Erfolge erzielen tonnte. Golden Berhaltniffen mar Welticher, ein alterer, an folibe Doftheater-Buftanbe gewohnter Berr, taum gewachfen; es murbe gwar gearbeitet, mit ber Quantitat aber hielt die Qualitat nicht gleichen Schritt. Auch bie Beichäfts-Theilung im Regiegmte mar ben gröften Schwantungen unterworfen; Anfange maltete Feltider neben und mit Roll, obne ausbrudlich als Oberregiffeur gefennzeichnet zu fein, bann finden wir ihn als alleinigen Schaufviel-Regiffeur (mit Simon als Subftituten) und balb barauf traten abermals neue Regieverbaltniffe ein, Frictionen, Couflicte und Broceffe amifchen Mitaliebern und Direction waren an ber Tagesorbnung und tamen, felbftverftanb. lich nicht immer mahrheitsgetren, in Die Deffentlichfeit; außerbem

<sup>\*)</sup> Anton Felticher, geb. 15. Febr. 1825 gu Riga, mar vom Bfarranutecanbibaten jum Schaufp, geworben, verließ feinen Brebiger in Samburg und tauchte in Bremen ale Rofineti auf, manberte burch Deutschland und Defterreich, ohne fein Gfud gu finden, bis ibm ein Daccen ben Unterricht bei Dr. Topfer ermöglichte. Im Dec. 1844 trat er bei bem Dir. Grafen Dabn in Stade ale Spiegelberg ein Eng. an, fpielte bann in Schlesmig-Solftein, bis er nach weiteren Runftlerfahrten in Deutschland infolge eines Debute ale Dar Aufnahme in Weimar faub. Durch ben Umgang mit Benaft und Adermann bilbete er fich weiter aus, murbe ein tuchtiger Mortimer, Cafar, Carlos, trat ale Baft ober Mitglied an einer Reibe von Softbeatern auf, mirfte von 1859 bis 1870 in Schwerin auch ale Regiffeur und erwarb fich bie größten Berbienfte um bie Schaffung eines Dufterenfembles, bas auch auf Gaftspielreifen befonbere Burbigung fant. 1870 ichieb er, bom Großbergog reich becorirt, aaft, am Burgtbeater, erfrantte jeboch, machte bann eine Gaftivielreife, übernahm bie Direction in Freis burg i. Br., hierauf bie Oberregie in Coln, bon mo er an bas beutsche taif. Theater in Betereburg fam und bort nach Rouigf Tollert bie maß. gebenbite Stellung erhielt. Belticher ftarb balb nach feinem Abgange von Brag auf einer Befitung in ber Schweis.

fab man ben Theaterfecretar, bem ber großte und verbangnißvollfte Ginfluß auf ben Director jugefchrieben murbe, im Begenfate ju Regie und Berjonal und innerhalb ber "Regie" felbit ernfte Differengen, Diffitande und principielle Begenfage, wie fie ia icon früher aum geitweiligen Musicheiben Roll's vom Regie-Unte geführt hatten. Die Intenbang, welche befanntlich in ben Sanben bes milbaeffunten Freihrn, p. Beche rubte, mar nicht im Stanbe, folden Buitanben gu fteuern ; Baron Beche mirfte vielfach veriobnend und vermittelnd, ein energifches Gingreifen jedoch mar von ibm nicht au erwarten, aumal fich ber Landesausschuß felbit ber Direction Kreibig gegenüber in fataler Situation befand und burch mannigfache Rudfichten in jeber Action gehemmt mar. Als Die geanberten politischen Berhaltniffe, Die Ausschlieftung bes perfaffungstreuen Grofarunbbefites aus ber Lanbesvertretung unb am 12. Juni 1883 bas Ansicheiben bes Freihrn, p. Beche, eines eblen, gutigen aber feineswege thatfraftigen Intenbanten veraulaften,\*) trat ber Abvocat und verfaffungstreue Landesausschuß-

<sup>\*)</sup> Rofef Carl Freiberr pon Beche mar ale Cobn bee Sofrathe A. R. v. Beche am 2. Anguft 1821 geb., wirfte Anfange im Staatebienft und amar gulett ale Staateanmalt Gubftitut und Staateanwalt in Gger. übernabin fobami bie Bermaltung feines Butes Betrowit und murbe Rotar in Brag, 1861 in ben bobm. Landtag gemablt, bem er mit furger Unterbrechung bie 1883 angeborte. Bieberholt in ben Lanbesausschuß entfenbet, wirfte er von 1872-83 als Intenbant bes beutichen Laubestheaters. Ein eifriger Barteigenoffe ber Berfaffungspartei und Bertreter ber beutichbobmiiden Intereffen, mar er auch ein werftbatiges Mitglieb bes Bablcomites bes verfaffungetrenen Grofgrundbefiges und ichied aus bem Landtage und Lanbegausschuffe, ale bie beutiche Majoritat besielben ber cechischen wich und bie beutiche Bartei im Großgrundbefite ohne Bertretung blieb. Geit 1877 mar B., ber 1868 ben Orben ber Gif. Krone 3. Claffe erhalten, 1873 in ben Freiherrnftand erhoben worben mar, auch Oberbirector ber bohmifden Sparcaffa, Das Berional bes beutiden Lanbestbeatere verlor in ibm einen verehrten und liebensmurbigen Intenbanten. Um 19. Marg 1884 überreichte ibm eine Deputation ber Runftler eine Abreffe, morin es bieß: "Der bebren Diffion, Die Ihnen geworben mar, Die Brager Bubne auf ber Stufe eines nationalen Bilbungeinftitute ju erhalten, murben Gie nach allen Araften gerecht; freudig und opferwillig festen bie Bubnenangeborigen

beisiger Dr. Anton Walbert, in die Breiche und suchte den Guschus der Interdang auf das Theater burch ernstere Mahnahmen geltend zu machen, indem er schon im September eine, manniolagde Uebelftande rügende Ausdurft an die Dieretion ertiefe,

Beforgnigerregend machten fich nun aber auch bie finangiellen Uebelftanbe geltenb, Die eine immer großere Musbehnung angenommen hatten. Der Gagen-Etat hatte wieber bie Bobe von 224,000 fl. erreicht, und an eine Berabminberung ohne Schäbigung ber fünftlerifchen Gute bes Inftitute mar nicht gu benten. Dabei ftanben a. B. 1882 ben Musaaben im Betrage von 305,000 fl. nur eine Einnahme von 302.000 fl. gegenüber, Dan fuchte fich burch eine Erhöhung bes Abonnementspreifes gu belfen. Der Landesausichuf hatte am 27, December 1884 fiber bie vom Jutenbanten vorgebrachten und unterftusten Buniche ber Direction genehmigt, baß bei bem für 1884 auszuschreibenben Abonnement auf 300 Borftellungen nachstehende Breife einzuheben feien : für eine Loge erften Ranges 1500 fl. (bieber 1350 fl.), für eine Loge zweiten Ranges 1200 fl. (bisher 1072 fl.), einen Fauteuilfis 375 fl. (früher 350 fl.), Barterrefit 240 fl. (gegen 225 fl.), und zwar follten biefe 300 Borftellungen vom 1. Janer 1884 bis 30. November abgehalten werben, mas eine Ermäßigung ber Borftellungen bei aufgehobenem Abonnement bebeutete. Ferner fuchte bie Direction um eine Erhöhung ber Landesfubrention und die Uebernahme ber Roften, welche ihr burch die behördlich



angeordneten vermehrten Giderheits. Dafregeln ermuchien, auf Rechnung bee Landes an. Diefen Bunich tonnte ber Intenbant jedoch nicht befürworten. Bu Beginn bes Commers 1884 hatten bie finangiellen Schwierigfeiten bereits einen folden Grab erreicht. bag bie Fortbaner bes Rreibig'fchen Contracts unmöglich fchien und ber Gebante nabelag, Die Direction einer anderen Berfonlichfeit zu übertragen, beren finangielle Berhaltniffe binreichenbe Garantien für eine Bieberherftellung geordneter Theaterguftanbe boten. Bing bas Confortium und bie Intenbang bei ben beguglichen Juformationen und Berhandlungen auch mit größter Diseretion und Borficht gu Berte, fo fonute boch nicht verbutet werben, bağ Geruchte barüber unter bas Berfonal und Bublieum brangen und lebhafte Beunruhigung hervorriefen, bas Bertrauen gu ber Bubnenleitung und bem Theater überhaupt erichütterten. Der Director bes Bremer Stadttheaters, Angelo Reumann, ericien um biefe Reit in Brag, und ber Lanbesausichun beichloft in feiner Sigung vom 31. Juli, ben Jutenbauten zu beauftragen, mit biefem beachtenswerthen Bewerber Berhandlungen einzuleiten, bamit er mit 1. Gept. 1884 Die Direction bes beutichen Laubestheaters übernehme. Man mar zu Opfern entichloffen, um eine folche Enticheibung berbeiguführen und bamit bie theatralifche und finangielle Rrifis gu bebeben, Die privaten öfonomifchen Berhaltniffe Breibig's, an benen bie betheiligten Breife ein großes Intereffe hatten und die verwickelten Berhaltniffe bes Theaters gleichzeitig ju ordnen. Die Brager Journale beschäftigten fich bereits augelegentlich mit ber Theaterfrage, und bie ernfte Rritif verfehlte nicht, ihre Stimme bafur gu erheben, bag bem beutschen Theater in Brag, "einem murbigen Gliebe im großen Organismus ber bentichen Aunftwelt, einem geiftigen Centrum ber Deutschen in Prag und Bobmen, einer pornehmen Statte beutider Gultur, Sprache und Befittung auf gefährbetem und umftrittenen Boben", endlich eine fünftlerisch und literarisch bebeutenbe Leitung gegeben werbe. Und in ber That, gerade Die Reit, ba bas Deutschihum in Bohmen nicht mehr wie ehebem forglos in bominirender Bofition baftand, ba es fich vielmehr, von ben Bogen bes Glaven-

thums umbrandet, vielfach eingeengt, einer Polition nach der anderen beraubt fal, war schlecht gewählt zu einer Krifis des beutschen Landestheaters, der ehrwürdigen Hochburg beutscher Kunst in Böhmen.

Doch bie Löfung mar noch ferner als man glaubte. Angelo Renmann, bem bie maßgebenben Rreife eine Gulle von Bertrauen entgegentrugen, erhielt von bem Genat ber freien Stadt Bremen bie angefuchte Entlaffung nicht, und bie Berhandlungen, in beren Berlaufe bas Confortinm bereits auf fein Bfanbrecht auf ben Fundus verzichtet hatte, zerichlugen fich. Ebmund Rreibig blieb an ber Spite ber Brager Bubne, und gwar in ernfter Lage, welche bie hochiten Aufpruche an feine Rlugbeit und Rraft ftellte. Treffliche Runftler und Runftlerinen (bie Damen Lehmann und Rlein, Schebefta und Stoll) maren bem Inftitute verloren und nicht zu erfeben; Die Burucfgebliebenen waren in bem Bertrauen ju ber Cache erschüttert, ber fie bienten. Dit 1. Mug. 1884 hatte Rreibig, um Rauglei und Regie ju regeln, einen Dann an feine Seite berufen, von beffen Ergebenbeit und ehrlichen Abfichten er überzeugt fein burfte; es mar ber Schaufpieler und Schriftfteller Carl Straup, beffen Amt gunachft gang ungeregelt und unflar ichien. C. Straup, ber Sohn bes greifen Capellmeiftere Johann Repomut Sfraup, aufgewachien in ber Brager Theater-Atmofphare. \*) erfüllt von ben beften Abiichten, mar von

<sup>&</sup>quot;) Gart Straup ift 1851 in Brog geborn, biente als Cabet im D. Schb-Artichier-Regiment und ermöhlte 1877, von Kühns geprüft, den Tebester-Bernf. Bachben er daß erfte Jahr auf fleineren Bahnen "prafticit" date, sond er Gngagement am Heitheater in Oldenburg, wurde 1874 zu einem Brobegaffiptel am's Burgtbeater berufen, aber als "derzeit noch anneil" nicht eng., voranf er in Minrberg, Jurich, Umfterdam, Breiten und Britam virte, bis er 1873 als Lieb, an dab beutige Cambestseater nach Britam virte, bis er 1873 als Lieb, an dab beutige Cambestseater nach gibt Jonaten icht feine Gunfalfung, um abernals nach Breistan, dann nach Freistan, dann dar Freistan, dann nach Freistan, dann dar Freistan, dann dar Freistan, dann dernals nach gerichten eine Gunfalfung, um abernals nach Breistan, dann nach Freistan, dann der geben der gegen Schauben feine Gunfalfung, und dermals nach gegen Schauben feine Gunfalfung, der Gantier jener seiner Freistan und dernals nach gegen Schauben der find berühren einer Schauben der find berühren der fich berühren der in der gegen den der gegen den der gegen der gegen den der gegen der gegen

porneherein in zweifelhafter Stellung, ba es ber Director-Stellpertreter langere Beit vermieb, feine Funetionen gu pracifiren und ibn ben nachitbetheiligten Berionen als Functionar ber Regie und Ranglei vorzustellen. In erfterer Sphare fab er fich als "Schaufpielregiffeur" neben einen anberen Schanfpiel- und Oberregiffeur, in der Rauglei neben ben mit großen nicht-officiellen Dachtbefugniffen ausgestatteten Gecretar Berich geftellt, und es mar nicht leicht, bas Actionsbereich jebes ber Beiben abzugrengen. Bezeichnend ift es, baf ber neue Regiffeur bem Rangleiporftand ale Schauspielregiffeur, bem Oberregiffeur Roll aber als Secretar prafentirt murbe. Muf bem Gebiete bes Schausviels veranlagte bie boppelte Regie eine erhöhte Thatigfeit; bie Broben murben mit Fenereifer betrieben, boch machten fich nur gu bald auch Uebelftanbe geltend, indem ber bisherige alleinige Oberregiffeur Roll, in feiner Autorität verlett und in feinen Functionen beeinträchtigt, fich bagegen ftraubte, unter ber Regie Cfraup gu ivielen. Im Berjonale mar langft eine gewiffe Loderung ber Diseiplin eingetreten, welche eine unbedingte Singabe an bas Inftitut, Die opferwillige Uebernahme von Bartien gum Beften bes Gangen immer feltener machte. Die Gicherung bes Dovitaten-Repertoires für die Minterfaifon begegnete fingnziellen Schwierigfeiten, ba bie Brager Bubne für mehre Monate mit ben Autorenhonoraren im Ruditande mar, eine Differeng, Die nun von Strauv als Bertrauensmann und Bevollmächtigter ber Direction beglichen murbe. Um die Mittel gur Dedfung bes Gagen-Gtate gu beichaffen und neue Berfonal-Acquifitionen ju ermöglichen, appellirte Straup

Thätigieli. Er solgte feiner Frau in berem Eng, am die Hoftbeater in Dereden und Vetersburg, wo er das llagsfal datte, in beri Tagen die Gattin, deren Matter und fein Kind erfter Ehe infolge einer erdemilische gebreiter geschen der die helbe die Alle flege eine Auftragen in fig in Brag als Schriftieller ein Griffian, ab begründen. Dod war fein Jutereffe für des Abstellig, vollsche gefchwunden, und muttig wagte er sich an die ihm von Kreibig gestellten neuen schweren Mutgaben beran. Er wurde nach dem Judiammenbruch der Kreibigsfach Direction Brofesso er Declamation am Brager Conservation und wir der Breite aufreich gestellt den Direction Brofesso er Declamation am Brager Conservation und wir der Breite aufreich gestellt der Direction Stroffied er Declamation am Brager Conservation und wir der aufrech werden.

im Ramen ber Direction an ein Mitalied bes bisberigen Confortinms, beifen Opferwilligfeit in Aubetracht fünftlerifcher und nationaler Intereffen bemabrt mar, ben Fabrifanten Alexander Richter, um von ihm im Jutereffe eines ben Deutschen Bobmens fo werthvollen Inftitute Silfe zu erbitten. Und biefe Silfe murbe großmuthig gemahrt: Regiffeur Straup murbe aufgeforbert, ben Männern, welche fich mit Richter entschloffen, bem Theater nochmals beigufpringen. Reformplane gu entwickeln und die Sobe ber ichwebenden Schulden anzugeben. Auf Grund ber Angaben bes Director. Stellvertreters Rreibig tounte Straup annehmen, bag mit einer Summe von 40.000 fl. die Tilgung ber Schulben und bei gleichzeitiger Erhöhung ber fünftlerifchen Leiftungen allmalig auch die Befeitigung bes Deficite gu ermöglichen mare. In Bezug auf die Oper mußte er fur die nachfte Gaifon Dispens Ramens ber Direction erbitten, ba bei ber porgeichrittenen Beit (October 1884) gute Engagemente faum gu erhoffen waren, bagegen murbe eine vermehrte Thatigfeit auf bem Gebiete bes recitirten Dramas in Musficht geftellt. Die Berren - und gmar Mler, Richter, Dr. Schmental, Dr. Balbert und Dr. Runterer - forberten für einzelne Mitalieber folche Bageabzuge, die contractlich möglich waren, fowie die Bestellung Sfraup's jum Oberregiffent, betraut mit ausgebehnten fünftleris ichen und administrativen Functionen, und willigten in Die Bablung ber begehrten 40,000 fl., wobei fie jedoch ausbrudlich erflarten, ein weiterer Bufchug murbe absolut nicht bewilligt, im Falle wiederholter Forderungen vielmehr ber Stab über Die Direction Breibig gebrochen und bie Berhandlungen mit Angelo Neumann abermale aufgenommen werben. Damit war ber Bilbnenleitung nochmale Gelegenheit geboten, fich ju erheben: Edmund Areibig gegebtirte alle Bedingungen ber Bilfegruppe, ftellte mit 1. Det. Berrn Carl Sfraup bem Berfongle als "Oberregiffeur" bor, bewilligte bem Theater Secretar Rerich, beffen Giufluß und Birfunge. iphare bereits eine mejentliche Giufchrantung erfahren batte, bie erbetene Entlaffung und inftallirte ben nenen Oberregiffenr auch als "Dramaturgen, Directions. Secretar und Abminiftrations. Chej" -

ein Ueberfluß von Titeln, ber als ichwere Burbe auf bem gludlichen Erager laften mußte. Bunachft ichien bas Rebeneinanber pon zwei Oberregiffeuren, benen ja eigentlich noch Dir. Rreibig als Oberregiffeur ber Oper gugugablen mar, unhaltbar; wohl war verfucht worben, die Actions-Spharen Beiber infofern auseinanderzuhalten, daß Roll vorwiegend bie Tragodie, Straup porwiegend bas Couversationeftud und im Berein mit bem Director Die Oper leiten follte (ein Lefecollegium, beftebend aus ben Berren Roll, Straup, Ruhus, Deffoir, Martinelli, follte Die Beurtheilung eingereichter ober gur Aufführung vorgeschlagener Stude beforgen); boch wurde eine folde Abarengung icon baburch illujorifch, baft fich Roll bagegen ftraubte, Straup als "Oberregiffeur" auguerkennen und Rollen entgegengunehmen, die ihm von biefem gugetheilt maren. Andere innere Bermurfniffe und Differengen febrten gablreich wieber; Die Disciplin erlitt neue Erschütterungen, wichtige Fächer wie jenes bes erften Tenors und ber Beroine tonnten nicht besetzt werden - erst mit 1. Mai 1885 durfte man ein completes Berjonal erwarten. Debr benn je beschäftigte fich bie Deffentlichkeit mit ben Dangeln. Schaben und abnormen Ruftanben bes beutschen Landestheaters, jumal wenig gethan murbe, biefe Buftande mit einem wohlthatigen Schleier zu verhüllen. Go geigte gu Beginn bes Rabres 1885 Oberregiffenr Roll offen an. "baß er wegen mannigfacher, die Disciplin ericbutteruber Borgange fowie wegen ber einer murbigen Infcenirung bes "Macbeth" entgegengeseten Schwierigfeiten von ber Oberregie gurüd. trete und bies ber Intendang fomobl ale ber Direction mitgetheilt habe. Die Direction ihrerfeits proteftirte gegen biefe Erflarung und erhob gegen ben Oberregiffenr ben Bormurf, er fei es gewefen, ber einfach die gegebene Beit gur Borbereitung nicht genütt und ber Direction und bem Oberregiffenr Straup Bemmniffe in ben Beg gelegt habe, eine andere Discipliniofigfeit aber beftebe am beutiden Landestheater nicht.

Unter all' diesen widrigen Berhältnissen hatte man doch ab und zu glückliche und würdige Thaten zu verzeichnen, denn an rastlosem Eiser in der Directions, und Regie-Arbeit ließ es Edmund <sup>\*)</sup> Die Intenbaus ftellte Carl Straup über feine Thatiafeit bas folgende Bengniß and: "Bon ber Intenbang best fonigl, bentichen Landestheaters in Brag wird biemit beftatiget, bag Berr Carl Stranp aus Brag in ber Beit vom 1. September 1884 bis Enbe Dai 1885 ale Oberregiffeur am beutiden Laubestheater angeftellt mar. Diefe Anftellung ift gu bem 3wede erfolgt, bamit Berr Straup bie in ber Leitung biefes Runftinftitutes eingeriffene Berfahrenheit befeitige, an beren Stelle eine ftrenge Disciplin unter bem gefammten Bubnen- und technifchen Perfoualt einführe, und nach und nach bas Repertoire ben gerechten Anfpruchen bes Bublicums und ber Rritit entiprechend geftalte. Bu biefem Bebufe murben ibm viele meit über ben Birtungetreis eines Oberregiffenre binausgebenbe Befugniffe eingeraumt. Es wird biemit beidei niget, baß herr Rarl Cfraup biefen in ibn gefetten Erwartungen entfprocen und bewiefen bat, baf er alle gur Fubrung eines großen Theaters nöthigen perionlichen Gigenichaften befige. Das beutiche Landestbegter bat unter feiner unmittelbaren Leitung in ber That einen erfreulichen Aufidmung genommen, und wenn berfelbe nicht von Daner gemefen, went beffenungeachtet ber bamaligen Direction bes beutschen Landestheatere nicht mehr geholfen werben tonnte, fo muß bies gunachft ben gerrutteten finangiellen Berhaltniffen biefer Direction augeschrieben werben, welche ben eifrigften und bestarmeinten Beitrebungen bes Berrn Carl Efrand unüberminblide Binberniffe in ben Beg gelegt baben. - Brag, am 26, Ceptember 1885. Dr. Balbert, Butenbant."

alauspollen Abend bedeutete auch der 19. November 1885, an welchem bas 25jahr. Jubilaum Comund Saner's ale Mitglied ber Brager Bubne gefeiert murbe. Sauer, einer jener Runftler, Die in ihrer Gute und Bopularität an Die Tage Baper's und Bolamsty's mahnten und als Gaulen bes Inftitute troftend noch in biefen Tagen emporragten, hatte mit unverminderter Rraft und im unbeidräuften Befine allgemeiner Sompathien bas Rach bes erften Belben verwaltet, in ber Tragobie, im Conversationsftud und Luftfpiel tiluftlerifch gebiegene Leiftungen geboten und war jo in ganger Rraftfulle jum Rubilar emporgemachien. Um Rubilaums-Abende fvielte er ben Rean und wurde fait erbrudt von Opationen. Deputationen bes beutiden Theaterpereins, ber Coucordia, bes beutschen Cafinos, Telegramme von Rab und Fern langten ein; Die Caffa batte einem unerborten Anfturm Stand gu halten; Die beutschen Bereine, beren 3mede Sauer ftete in uneigennütiger Beife geforbert batte, waren gablreich bertreten, im Saufe murbe ein Gebicht von Julius Reblbeim vertheilt. Der Aubilar fvielte feine Rolle unter fortwährenden Beifallsfturmen, überschüttet mit einer Blumenfülle, und richtete eine mit neuem Beifall begrußte Danfrede an bas Bublicum, worin er an feinen Entwidelungsgang in Brag, an feine Collegen bon 1859 u. f. w. vietatvoll erinnerte. Bei ber Nachfeier auf ber Bubne bielt in Anwescuheit bes Gefammt-Berfonals ber Jutenbant Dr. Balbert eine Ansprache an ben Gefeierten, worin er ihn als "Gaule bes Inftitute" tennzeichnete und Die Aufnahme feines Bortrate (als Bofa) in die Ehren-Galerie des Theaters aufündigte: auch überreichte ber Antendant eine Abreffe. Rach bem Intendanten begludwünschte ber Director, bierauf Rubus im Ramen ber Collegen ben Aubilar, einen prachtvollen Lorbeerfrang überreichend, beffen Blatter bie Titel von 25 Glangrollen Sauer's gierten. Bei bem Festbautett ber Concordia vermehrte noch ein Gilberpocal Die Fulle ber Festgeschenke. Sauer bat in bem Bierteljahrhundert feiner Brager Thatigfeit pon 1859 bis 1871 ingendliche Belben, bon 1871 bis 1885 Belben und erfte Conversationsliebhaber und bie gange "Scala" ber Mealgestalten ber großen Dichter (Carlos



und Pofa, Nomeo und Mercunio, Mertimer und Leicefter) gespielt, im Alter von 22 Jahren bereits eine hervorragende fünstlertische Stellung eingenommen und komnte nach seinem Abgange von Prag am Berliner Hoftschart 1886 sein Golftpiel in berselben Kolleröffinen, in der er 1864 an derselben Stelle sein Gastipiel begonnen hante: als Uriel Acosta. Die Berliner Possibilien fesselsen Auflichte, der nach dem neuerdungs gesinderten Statut bes Krager Kenschossfund für der Gereits "voller Genischer" mit 1600 st. Jahresbegügen) geworden war und berief ihn an die Stelle Bern da l's, — eine hervorragende Position, die Saner mit Ausseichnung debautet.

Der glanyvolk Chren-Kbend Sauer's mochte unter den Ektertenen des deutschen Landestheaters wehmiltigie Empfindungen bertvorrusjen, denn troch vorrübergehender Ersigke wurde es immer wahrscheiniger, das diechrwitrigis Institut einer Ratasirende under seinkee. Mm 1. Jäner forderte Rreibig im. die Litagung einer alten Schuld von 6000 st., welche in dem letzten Schulden llebersigkag nicht entspalten war; das "Consportium", welches die Hobenmements-ofelber in Bermaftrung hatte, feste beier Sorderung von der Uleberzungung von der Ulmöglichfeit einer Sanitrung deine entspielden, nurde in dem nägsehnden Kreisen die Derbessischung eines Directionswechsels beschältigen. Jun Februar 1885 siecht der Jutendant den Directer Stellberteter (umb damit selbsversändlich auch den "Ulmternehmer") Kreibig zum Mid tritt zu bewegen, ohne sein Siel zu erreichen.

Wohnte auch Diefen Worten eine Berechtigung insoferne inue, als Kreibig jun. thatfachlich mit großem Fleiß fein funftlerisches

Amt verwaltet batte, fo mar es boch flar, bag bie Direction nur mit außerorbentlichen Opfern und wenig Ausficht auf bauernden Erfolg noch ferner zu halten war und baf bie Lage ber Bubne gu ben größten Befürchtungen berechtige. Die Runde von bem mahren Stanbe ber Dinge mar gubem in Die Deffentlichfeit und por Allem unter bas Berfonal gebrungen. Man mußte, baß nunmehr Rreibig geopfert fei, baf bie Begiebungen ju Angelo Reumann wieber aufgenommen feien, und eine gunehmenbe Loderung ber Disciplin fowie jebes fünftlerifchen Gifers in bem einer ungemiffen Bufnuft preisgegebenen Berfongl, Avathie bes Theaterpublicums und Erhöhung des Deficits waren bie Confequengen biefer Gachlage. Der Concurs ber Direction mar faum mehr zu vermeiben. Dit Enbe Marg 1885 murbe bie Curatel bes Confortiums und bie Sequestration aufgehoben, bierauf ein Bergleiche-Arrangement amifchen ber Direction und allen betheiligten Factoren augebahnt. 3m April und Dai gerieth bereits - ein unerhörtes Ereigniß an biefem Inftitut - bie Gagengablung in's Stoden; man mußte um ieben Breis gu Enbe fommen! Mm 8. April erftattete ber Butenbant Dr. Balbert bem Lanbesansichuffe Bericht "über bie burch bie gegenwärtige Direction Greibig verschuldete überaus ungunftige Situation bes beutschen Landestheaters". Unter biefen Berhaltniffen - erflarte er - fonne es nicht weitergeben; wenn feine Menderung eintrate, murbe er im nachften Salbiabre Die Entziehung ber Subvention beautragen. Die Auszahlung ber Abonnementsaelder fei bem Director von 6000 auf 4000 fl. reducirt, auch fei berfelbe burch die Intendang brieflich verftanbigt worben, daß fich biefelbe genothigt fabe, Strafen über ibn gu verhängen, wenn er in Bufunft Theaterfrafte von der Qualität einiger ber letten Debntantinen fur bas Rach ber Coloraturfangerin auftreten laffen murbe, beren Unfahigfeit bei ber Brobe erfichtlich fein mußte; ebenfo murben Strafen über bie Direction verhängt werben, falls bei großen Opern entgegen ben contractlichen Berpflichtungen bas Orchefter unverftarft bleiben murbe. Der Landesansichuß nahm biefe Mittheilungen genehmigend gur Renntniß. Zwei Tage fpater beschäftigte fich auch ber neue beutsche

Theaterverein - beifen Entitebung und Zwed im nachiten Abidnitt bargelegt werben foll - als nunmehriger Gigenthumer bes Reuftabter Theaters mit ber berrichenben Brifis. Breibig jun. hatte ju Beginn ber letten Gaifon um Erlag bes Bachtzinfes für biefes Theater augefucht; ber Ansichnft aber batte bie Erledignng biefes Gefuche von bem Gindrude ber Theaterführung abhangig gemacht. Run erfolgte eine ablehnende Enticheibung und murbe überdies ber Direction bedeutet, bag ihr por Befriedigung ber Forbernugen für bie Jahre 1884-85 bie Benutung bes Renftabter Theatere nicht gestattet werben burfe. Um 20. April traf Angelo Renmann in Brag ein, begann bie Unterhand. lungen mit ber Intenbang, zeigte jeboch nachträglich an, bag er erft mit 1. August Die Leitung ber Bubne übernehmen murbe, welche bis Enbe Juni in ber Bermaltnng Kreibig's ober eines Regiecollegiums bleiben moge. In ber Landesausschuffigung vom 9. Mai, welcher bie Logenbefiter Gurft Carlos Muersperg, Ernit Graf Balbitein. Bartenberg, Oswald Graf Thun-Sobenftein, Albrecht Graf Rannin Rietberg verfonlich beiwohnten, mabrend Girft Camill Rohan und Graf Erwein Rofti & burch Bevollmächtigte vertreten maren, trug Dr. Balbert feinen Bericht über die Berhandlungen mit bem fünftigen Director vor; für Rreibig trat nur mehr Girft Carlos Auerspera ein, aber auch bie Bedingungen Neumann's murben menig gunehmbar befunden. Un bemfelben Tage fand über Ginlabung bes Jutenbanten eine Rünftlerversammlung gur Stellnnanabme in biefer geuten Rrifis unter Borfit bee Chaufvielere Beiger ftatt, in melder folgenber Beichluß gefaßt und bem Jutenbanten mitgetheilt murbe:

"Trophem uns das Bewuftlein trägt, die gegenwärtige misliede Bage nicht verdhalbet zu haben, find wir doch dereit, zur Aufrecherkaltung dieks Annftinsflinte während des Gommers ventundle. Opfer zu bringen unter der Bedingung, daß die aus mieren Berträgen sich ergebenden Rechte im vollen Umfange gewahrt bleiben. Wir fehen weiteren Perfandigungen der Interdanz vertrauendeoll entgegen und zeichnen zu."

Eben in letterer Siuficht aber, in hinsicht ber Uebernahme und Respectirung ihrer Berträge, brohten bem Perjonal Gefahren, wie fie am Prager Theater feit undentbarer Zeit nicht gefannt worben waren. Die tommenbe Direction straubte fich beharrlich bagegen, bas Berfonal ju übernehmen; fie verweigerte auch nach wie por die fofortige lebernahme bes Theaters und die perlangten Breife für ben Kreibig'ichen Fundus. Das beutiche Landestheater ju Brag befand fich in ber unmurbigften Gituation, in ber es jemals gewesen: tiefe Gutmuthigung beberrichte feine Runftlerichaar, buutel lag bie Rufunft por einem Juftitute, bas langer als ein Jahrhundert ber Stolg bes Landes und Brags fein tonnte. Ebmund Rreibig machte nochmale verzweifelte Anftrengungen, bas fintende Schiff und feine Direction ju retten. In ber Lanbesausschufffgung vom 13. Mai hatte ber Intenbant über bie Bitte bes bisherigen Directors zu referiren, bag ihm bie aus ben Abonnements Gelbern monatlich auszufolgenben Quoten nicht wie bisber nach Ablauf des Monats postnumerando fondern in anticipando-Raten ausgefolgt würden : nach Genehmigung biefes werbe er Borichlage gur Befferung ber Theaterguftanbe erftatten. Der Landes. ausschuß lebnte ab, ba bie postnumerando-Rahlung gur Sicherung ber Abonneuten nothwendig fei und Reformporichlage fest zu fpat famen. Damit mar ber Untergang Kreibig's besiegelt. Rochmals trat bas Berional am 14. Mai unter bem Borfite Martinelli's au einer bewegten Berathung aufammen - feine Erifteng ftand auf bem Spiele!

Der Jutendant Der Wal i bert bertrat den Landelaufschuß und machte Ber Beriammelten wenig ercheende Verführungen. Das deutliche Zundestheater – etflarte er – fähre wold den Vannen "Landestkeater", sei ader, wos die sinaussielle Leitung bertrift, eigentlich ein Krientstbeater, de is dere wie der Ange sie der Angele der Vertrater unt der Leitungen mit Vermann siene terzeit siniet, die die neue Dissertielle der Vertrater unt der Vertrater vertrater der einsche konstern der Vertrater vertrater der einsche der ernabnet der Vertratumsetten.

- T. M. Auf mann an die Vertrater Sertriftig der ernabnte der Vertratumsetten.

Dem Antrage Roll's entiprechend, begab fich eine ans biefem. bann ben herren Ruhus und Deffoir beftebenbe Deputation gu bem Oberftlandmarichall Georg Gurften Lobtowig, um Diefem hoben Functionar ben Beichluft bes Berfonals, feine Thatig. teit ein anftellen, mitautheilen. Der Gurft fab bie einzige Möglichkeit, eine brobende Theateriperre zu verbuten, in dem Rudtritt Breibig's, bem bereits opferwillige Dlanner ein Bermogen ohne Refultat gur Berfugung geftellt hatten und bem eine neue finanzielle Silfe nichte fruchten tonne. Benia ermutbiat. feste bas Berfonal feine Berathungen, ju benen auch Angelo Neumann gelaben murbe, fort, ermabnte Rreibig gur Erfüllung feiner Bablungeverbindlichkeiten, wibrigenfalls die Thatigfeit ber Mitalieber eingestellt murbe, und beichloft, porläufig bis 21. Dai weiterzuspielen. Als Bertreter ber Buhnenangehörigen fur Die Unterhandlungen zwischen bem Intendanten und Dir. Reumann murben Deffoir, Beiger und Martinelli befignirt. Endlich, als bie Bermirrung allgemein und verbangnifivoll zu merben brobte. erfolgte bie befinitive Lofung ber Directions Frage. In einer am 18. Mai ftattgehabten Confereng unter Theilnahme bes Oberftlandmarichall. Stellvertreters und Intendanten Dr. Balbert, bes Confortiums. Bertreters Dr. Runterer, ber beiben Directoren Reumann und Kreibig jun, und beren Anmalte tam eine Bereinbarung in bem Ginne ju Stande, bag Rreibig Die Direction bis Ende Dai führe, im Juni die finanzielle Abministration an Neumann übergehe, im Juli die Bubne gesperrt bleibe, mit 1. Auguft aber die Direction Angelo Reumann befinitiv in Action trete. Die rudftanbigen Sagen batte Rreibig aus ber Ablofungefumme bon 60,000 fl. ju bestreiten, von bem Reft maren bie neuen Schulben bes bisherigen Directors mit 20 bis 25%, gu begleichen. In ber Landesausschuffigung vom 21. Mai, welcher bie Logenbefiger Grafen Thun, Raunit und Roftit beimobnten, murbe ber 10jahrige Bertrag mit Angelo Neumann genehmigt; fpecielle Bebingungen lauteten babin, bag ibm die Landessubvention in berfelben Bobe wie für bas cechifche Landes- und Rational-Theater gemahrt fei und fein Nachfolger ben Fundus mit benfelben Modalitäten gu übernehmen habe, wie er ihn von Kreibig übernehme. Die Unterfertigung erfolgte in ber Gigung bes verftarften Landesausschuffes am 30. Dai. Ginen Tag fpater verabichiedete fich die Direction Areibig mit einer Borftellung ber Dffenbach'ichen tomifchen Oper "Soffmann's Ergablungen": bas Berfougl verfammelte fich nach ber Borftellung auf ber Bubne und fagte burch ben Oberregiffenr Stranp bem icheibenben Buhnenleiter Lebewohl, welcher feinerfeite feinem Daute fur ben bis jum letten Augenblid bewährten Bflichteifer ber Mitglieder Ausbruck lieb. Damit ichmand "bie Firma Kreibig" von ber Leitung bes beutschen Lanbestheaters in Brag. Der nominelle Unternehmer und Director Chuard Rreibig batte feine Gelegenheit, fich von ber Bubue, welche er por neun Sabren hoffnungefreudig übernommen, an verabicbieben : er war in feiner ftillen Urlaubs-Station Grag fern ben wechselvollen und trüben Greigniffen, welche, burch fein eigenes Unglud, fein eigenes fingugielles und fünftlerifches Ende eingeleitet, bis gu einer Ratgftrophe des Brager Theaters führten. Die Brager Direction hatte fein an Glud und Erfolgen reiches, langes Buhnenleben in tragifcher Beije abgeichloffen; ein gebrochener, betlagenemerther Dann, ift ber Greis von Brag geschieben. Gein Cobn Ebmund, ber unter bem officiellen Titel bes "Director-Stellvertreters" vom Gept. 1879 bis 31. Mai 1885 bie thatfachliche Leitung ber Bubne führte, hat feine Gehler und Difgriffe fcwer gebuft; wenn wir ihm Berechtiafeit widerfahren laffen, muffen wir aber bervorheben, baf nicht Mangel an fünstlerischem Eiser, 'an Thätigleit und ehrlichem Wollen seinen Untergang herbeigesischt hat, das er unter anderen stinanziessen Verfästnissen, auf sollber materieller Basis, jederzeit unterflügt von ehrlichen, berusenen Rathgebern, mit mehr Geschick, wohlgesinuten Rath zu befolgen, mit mehr Alugdeit, Menschem und Betstlenutnits seine Währensteinung einem besteren Ende, die Prager Bühne einer besseren Inde, die Prager Bühne einer besseren Inde, die Versager Bühne einer besseren Inde, die Versager Bühne einer besseren Den den Witteln, sand die Jamilien Kreibig nach dem Justammentunde ihrer "Friman" das ju de Autin bes greisen Terectors ertheilte in Graz dramatischen Unterricht, Edmund Areibig junift nummehr als Regissen von den Politischen Theater-Unternebmung in Jamilorus engagiten bei der Politischen Theater-Unternebmung in Jamilorus engagite.

#### XXX.

### Director Angelo Meumann,

Bagner's Nibelungen und bas Don Juan-Jubiläum in Prag. (1885—1887.)

(Ungele Reumann. — Der Wenat des Interim. — Gnfemble-Goffipied von Franz Jaumer mit Migliebern des Toeteres a. d. Biener. — Beinere Walger." — Anflösiung des Kreibig siene Gnsenbles. — Ren-Organistrung der Bühne. — Programm-Veder Krumanns 8. — Boynelarfirung der Ableine Bühne. — Deutsige Toetersigie. — Wognere Krübelungen. — Teistan und Hilbe. — Das Dom Juan-Gentennarium in Brag. — Wessert-Goffus. — Der Wessertaben des St. Det. 1887. — Der 20. Cet. Ter deutsige Förlige in die Bertramfa. — Der italieniside Jubistums-Albend. — Der bettigte. "Don Jaun". — Enthüllung der Ungart-Geherfalet dei "drei Deutsig". — Pochträge zur Verger Geschick best Deuts mit " — Die Fetterstummlung im Ausbehöhimm. — Schäuße des Menschlichtenstelle der Die Fetterstummlung im Ausbehöhimm. — Schäuße des Menschlichtenstelle der des Geharts Gebenschlichtenstelle der Die Fetterstummlung im Ausbehöhimm. — Schäuße des Menschlichtenstelle der des Geharts des Menschlichtenstelle der des Geharts des Geharts des Menschlichtenstelles der des Geharts des Gehart

Rach Rreibig tam bas Interim. Schon hatte Angelo Reumann bie finaugielle Leitung ber Bubne inne, bas Berfonal aber blieb mahrend bes Juni in feiner bisherigen Bufammenfetung und Organisation am Berfe. Um 26. Dai hatte eine Mitalieber-Berfammlung ftattgefunden, in welcher ber Intenbant ben neuen Director einführte. Die Buhnenangehörigen untergeichneten ein Brotofoll, worin fie fich jur Fortfegung ihrer Ditwirfung bis Ende Juni unter Begug ihrer vertragemafigen Bagen verpflichteten. Director Reumann gab feiner Freude barüber Ansbrud, an bie Spige eines fo bebeutenben Inftitute geftellt worben au fein, und erwartete, bon Allen, bie er berufen merbe, in feinen Beftrebungen unterftutt ju werben. Diefer Berufung barrend, in veinvoller Ungewißheit über ihr Schidial, verbrachte bas Berfonal ben Monat bes Interim. Angelo Neumann, ein Buhnenleiter, beffen Rame in ber Theaterwelt Rlang hatte, ber als Ditbirector in Leipzig und ale erfolgreicher Forberer ber Bagnerichen Mufifbramen feinen Ramen weitbefannt gemacht batte,\*) mar barauf bebacht, ben Interims Monat nicht ungenütt ju laffen. Gin Guiemble-Gaftfpiel von Mitgliebern bes Theaters a. b. Bien unter Leitung Jauner's mit ben Damen Busta (als Gaft), Julie Marberg, Bartmann, Rotel, ben Berren Rangenberg, 30ferbi. Thalboth leitete biefe Uebergangsperiode ein. Dan brachte (am 1. Juni) die Dramatifirung von Jofai's "Goldmenich" in Jauner's meifterhafter Scenirung und begrufte einige Tage fpater Jofai felbft in Brag; auch bie Operette bes Theaters a. b. Bien war burch Borftellungen von Andran's "Gilette be Narbonne" pertreten, Das von Jauner scenirte Ballet "Biener Balger" mit einer pon Quigi Massantini organifirten und geleiteten Balletgefell. ichaft, Gaftipiele von Johanna Busta (Grafin Torot), Janner, Searia, Babilla, Egra. Arnolbfon, Labatt u. f. w. balfen über Die Bochen hinmeg, und bewegte Abschiedsabende langjabriger, beliebter Mitglieber zeigten, bag man bie Auflöfung bes beimifchen Enfembles, ben Mbaang bervorragenber Mitalieber, ehrlich bedauere.

<sup>.)</sup> Angelo Reumann ift am 18. Auguft 1838 gu Bien geb., mar querft für bas mebicinifche Stubium, bann fur ben Raufmannoftanb beftimmt, trieb aber frubzeitig Befangeftubien bei Dab, Stille-Ceffi. mibmete fich 1859 ber Bubne und murbe ale erfter Baroton nach Roln eng. Mis bort bas Theater abbrannte, manbte er fich nach Kratau, fang in einem Concert ber Tietjene in Bien, bann in Debenburg und Buefiburg, übertrat 1861 gur Dippern'iden Opernaeiellicaft nach Dangia, pon mo er nach Bien berufen murbe und 1862-1876 bem hofoperntheater angeborte. 1876 gab er bie Ganger Laufbabn auf, übernahm bei Dr. Forfter Die Operu-Direction und bie abminiftr, Leitung bee Leipziger Stadttbegtere. Durch gablreiche intereffante Bufcenirungen von Bagner'ichen, Blud'ichen und Mogart'iden Opern, namentlich aber burch bie Infcenirung bee Ribelungen-Ringes, beu er 1881 auch in Berlin gur 1. Aufführung brachte, bewies er feine bervorragende Begabung, erhielt Untrage nach London und Amerifa, leitete 1882 bie Londoner Bagner-Aufführungen, legte am 30. Auni 1882 bie Leipziger Direction nieber und eröffnete am 1. Gept. bie große Tournee bes Richard Bagner Theaters, melde bie großeren Stabte Europas paffirte und im Dai 1883 in Italien enbete. Gobann übernahm er die Direction in Bremen, deren Rieberlegung er fich nach langeren Unterhandlungen erwirfte, um bem Rufe nach Brag gu folgen.

Baren boch Krafte von seltener fünftlerischer Gute unter ben Scheibenben! Man fab Saner, Deffoir, Roll, Martinelli gieben; auch Bung, Beiger, Lunger, bie Damen Meyer und Albrecht übertraten nicht aur neuen Gesellicaft.

Und eben die Art ihres Abgangs, vor Ablauf ihrer Bertrage, in einer Beit, welche bie Ansficht auf ungeftorte Fortfetung ihrer Carrière nicht bot, - ein Fall, ber in ber Geschichte bes Brager Theaters noch nicht an verzeichnen mar - forberte gur gefteigerten Theilnahme für Die von ber Theaterfataftrophe unmittelbar Berührten beraus. Allmälig allerbings öffneten bie Bubnen ben in alle Beltgegenben gerftreuten Bragern ihre Bforten. Sauer murbe, wie icon erwähnt, Mitglied bes tgl. Schaufpielhaufes in Berlin, wo er am 1. Darg 1886 ale Uriel Acofta mit vollem Erfolge bebutirte, Deffoir murbe an bas faif. Theater in Betersburg berufen, Roll übertrat an bas Stadttheater au Frantfurt au Main, Martinelli wurde nach mehrfachen Gaftfpiel-Tourneen Mitglied, bann Oberregiffenr am Carltheater in Wien, wo auch feine Gattin und Dr. Beiger Aufnahme fanden, Bung murbe Dofichauspieler in Dinchen, Lunger Mitalied bes Theaters a. b. Wien, herr v. Erneft Mitglied bes Mostauer beutschen Theaters (im Dob. 1887 Gaft am Biener Carltheater), Grl. Albrecht übertrat an Die Grager Theater : Stoll, Schrödter und Streitmann maren bereits in Bien inftallirt, Marie Renard an ber Berliner Sofoper. Im Berfonal ber neuen Brager Direction fab man von ber Areibig'ichen Mera wieber: Die Opernfangerinen v. Mofer und Plobet, Die Ganger Dobich und Ghrl, vom Schaufvielverfonal bie Damen Bichler, Fiebler-Burgbach und Bofinger, Die Berren Rubns, Brechtler, Lowe, Schlefinger, Grauert, Beiter und Robe, bie Capellmeifter Glaustu und Stola.

Im Juli beherbergte bas Theater noch eine Schauspieler-Gruppe vom Berliner beutichen Theater, denen sich diksonible Witglieder des Kreibig'ichen Ensembles zugesellten, und die Neumaunichen Schauren<sup>®</sup>) ruffeten sich zur Aufnahme ihrer ichweren

<sup>\*)</sup> Das neue Opern : Perfonal wies folgenden Status auf: Capell:

fünflerischen Aufgaben. Angelo Neumann entwidelte in einem Aufruf, "an die Innfliebenden Bewohner Brage" sein Programm gur Bervollfommunng der Bihne, legte dur, daß der Shor ergängt, der senische Apparat erneuert, das Orcheiter verführt, die Lage einer Mitglieber verbesset werbe; er wies serner auf die Inrze Fris von zwei Wonaten gur Vorbereitung hin und bat um Bertrauen. Am letzen Juli uahm der neue Director die officielle Bortellung des Berienals entragen.

"Ein bedeutungsboller Augenbild nobt Jöbuen" — ertläter ber Bührentieiter ieinem Stenftern — "bewutungsboll für eise um bind. Si gitt, bieles
altekrundtrige, burch die Trabition eines Jahrfunderts geheiligt baltekend
Kunstinistium übere auf jine Eutie zu bringen, auf wedher es je lange als
Bertill, ja als Muster-Auftitut in der Deutschmelt dagefinnden,
36 bis mir der Schwere-Auftitut in der Deutschmelt dagefinnden,
36 bis mir der Schwere ber Aufgabe vollfamme bewußt, allein im Bertrauen auf die um mich dier verfammelte Schaar von Känstlern wage ich
es guten Mustes . . . . . . . . . . . . .

Wie Director Angelo Neumann, ber vom Landesausschuffe und ben leitenben Perfonlichkeiten ber beutichen Bevolkerung Prags an bie Spife bes beutichen Landestheaters gestellte, erfahrene Theater-

meifter Geibl, Glanstn, Dabler und Stols; Chorbir, Rebbod. - Regiff. C. v. Jenberoth († im Dai 1886). - Tenore Ballnofer, Barmuth, Rend. barbt, Birt. - Operetten-Tenore: Th. Bilbelmi und C. Druder. -Barptons: 30f. Bed und Thomaidel. - Baffiften: Dobid. Chrl. Elmblad Schaffnit. - Dram, Gangerinen: Fr. v. Mofer, Frl. Rofen, Rochelle, Fr. Geibl-Graus, Minua Balter. - Color, Sangerinen; Betty Frant, Milles. - Deggofopraniftinen: Frie. Silgermann und hofmann, - Soubretten: Carolta Le Birt. - Jugenbliche Bartien; Bertha Thomafchet, Marianne Beim. - Rl. Bartien: Luife Schaffnit. - Rom. Alte: Antonie Blobel. - Localfangerin : Betto Dant. - Das Coaufpielperional murbe in folgenbem Status angefündigt: Buntber Betterg, Dberreg, und Belbenvater, Dar Lowenfelb (Reg. Char. Cp.), Gidenwald (bum. Bater), Rubne (Charafterip.), Sugo Rangenberg (Belben und Liebb.), G. Schonfelb (jug. Belbent, und Converf. Liebh.), Beinr, Brechtler (jug. Liebb.), 2B. Stodel (Bonviv. und Geden), Buftav Lowe (Raturburichen, Rom.), Ifibor Grauert (burg, Bater), R. Beiter, L. Robe und Gmil Dabrbel (fl. Bartien). 2B. Thaller u. C. Golefinger (Rom.), Friederife Bognar, Minna Bichler. Robanna Busta, Theodora Fiebler, Darie Bospifdill, Mugufte Schola, Josefine Bettera, Glifabeth Floffel und Therefe Bofinger.

mann und Bubnenleiter, feiner ichmeren Aufgabe gerecht geworben. tann bier in feinerlei Beife gur Erörterung tommen. Bir fcbreiben feine Befdichte ber Begenwart, überlaffen ber Bufunft Die objeetive und getreue Darftellung biefer jungften, in ihrer Entwickelung begriffenen Beriode ber Brager Theatergeichichte und begnugen uns bamit, einiger intereffanter Thaten Diefer Bubneuleitung gu erwähnen, die in biefem Buche verzeichnet zu fein verdienen. Am 1. August 1885 fuhrte fich bie Direction Reumann mit einer Borjtellung von "Rabale und Liebe" ein, die lebhaft intereffirte und reichen Beifall fur bie neuen Darfteller\*) und beren Chet wedte. Die erfte Operu-Borftellung brachte Wagner's "Lobengrin" und ließ eine Reihe trefflicher Operufrafte, \*\*) vor Allen ben Barty toniften Josef Bed, Cobn bes berühmten "Biener Bed", einen gediegenen Kunftler und Darfteller, ber in Grag, Frantfurt am Main u. f. w. die größten fünftlerifchen Erfolge gehabt batte. ben Tenor Ballnofer, ber in Brag icon fruber auf bem Concertboben ericbienen mar und vornehmlich dem Bagner's fchen Dufitbrama feine Rraft wibmete, Frau Geibl-Rraus, Grl. Rochelle, eine begabte Unfangerin u. A. - Revne paffiren, Die nachften Borftellungen brachten "Tell" (Dper), "Die Jungfrau von Orleans" mit ber vom cedifchen Theater gur beutiden Bubne übertretenen Schanfpielerin Grl. Bospifchill "Sibelio" mit Gr. v. Dofer, eine Schaufpiel-Rovitat "Frau Gufanne"

Jun-

MARKER

<sup>&</sup>quot;) Die Befetung des Eritäes war folgende: Bräßbert-Kanuenberg, Perdinand-Berchtler, Heimarfhall-Mar Löwensfeld, Ladu Milferd-Grieberite Begnär, Burn-Zudwig Schwarz, Etabimusiend Milter-Bottmar Rüchns, Frau Milter-Dereck Besinger, Luije-Kuguske Edwig, Annmerdiener bed Fartien-Jibber Gwunert. — Die Greterion batte bei dem Ressenwerseichnis der Zbeatergettel die Besichnung "herr", "Frau" und "Fräulein" durch bei Bernament er Mitglieber erfebt.

<sup>\*\*),</sup> Le beu grin "Sallubfer, Lonig-dans Thomoldet, Effa-Magnife Seibleraus, Lecinamus dieft Bed, Ortund-Davier Godelle, Dertufter Feit; Ebt vier Eble-Birt, Wilbelmi, Robe, Schoffnit. — Gelftmaden: Berfth Thomoloft, Lufie Schoffnit, Unna hoffnun, Mariame deim. — Fran Seibl-Ber rauß verwischlichte fich febr am 28. August und ging mit ibrem Getten, Garellen Araus, and Munct, and

Lindau und Lubliner (mit Fr. Busta - feit Berbit 1887 Gattin bes Director Reumann - in ber Titelrolle) u. f. w. Um 2. Geptember trat Friederife Boanar ibr Engagement befinitiv au, in ben nachsten Tagen bewährte bie neue Oper an "Don Juan" ihre Leiftungsfähigfeit\*) und gewann in bem "Trompeter bon Gadingen" gwar feine Reuigfeit von mufifalifchem Berth, aber eine Rug-Oper. Das beutiche Laubestheater murbe. unter lebhafter Betonung feines nationalen Charaftere und feiner nationalen Bebeutung auch ber beutschen Bevolferung Befammt-Bohmens popular gemacht, "Theaterguge" - eine Inftitution, welche ber großen nationalen Regfamfeit ber anderen Rationalität nachgebilbet mar - führten Gafte aus ben bedeutenbiten bentichbohmifchen Stabten (Auffig, Teplit, Bablong, Saag, Leipa, Leitmerib, Trautenau, Tetichen, Eger, Carlebad, Braunau, Arnau, Sobenelbe u. f. w.) nach Brag, mo fie von ben Stammesgenoffen feftlich begruft wurden und im beutiden Lanbestbeater fich an Meisterwerfen ber beutiden Dicht- und Toufunft erfreuten. Gin Schiller-Chtlus, \*\*) bie Aufnahme ber Ribelungen- Tetralogie pon Richard Magner in bas Brager Repertoire waren bie nachsten Thaten ber neuen Buhnenleitung, welche ibr Anschen mehrten, erhöhtes Leben in bas Inftitut brachten und bemielben eine vermehrte Theilnahme ficherten, Am 19, Dec. 1885 tam "Rheingolb", am nachften Tage "bie Balfure" gur erften Aufführung, \*\*\*) mahrend "Siegfried" und bie "Gotterbammerung"

<sup>\*1</sup> Don Juan Bed, Leporello-Dobich, Ottavio-Ballnofer, Comthur-Eimblad, Maletto-Ebrl, Donna Anna-Mofer, Etvira-Rolen, Zerline-Le Birl. Dirigent Cavellm, Mabler,

<sup>\*\*)</sup> Die Ranber, Jiesco, Rabale und Liebe, Don Carlos, Ballenftein's Lager, Die Biccolomini, Ballenftein's Tob, Maria Stnart, Die Jungfran von Orleans, Die Brant von Messina, Bilbelm Tell, Demetrins, Tas Lieb von der Glode (Fellipiel mit Schus Arothoes).

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Abe in go lo": Bolam-Hans Thomaidet, Domac-Felix Gehr, Fred-Ar. Koebarth, Loga-Kh. Ballaffer, Alberich-Geif Gehr, Wime-Engelbert Piet, Jajost-Debich, Halmer-Jei. Einvida-M. Nechelle, Jeresa-Bertha Thomaidet, Erda-Amo Doffmann, Nichtaldeter: Detro Kranf, Carolla S. Kirl. Lonno Dijagrmann. "Die Balf lere": Sig-

einem fpateren Zeitpuntte porbehalten blieben und erft am 9. und 10. 3aner 1887 in Scene gingen.\*) Die Aufnahme bes Bubnenfeftiviels, bas in glangenber, Baprenther Ausstattung porgeführt murbe, mit Bietat und Grundlichfeit ftubirt mar, mar enthufiaftifch. Um 2. Dai 1887 murbe and "Triftan und Ifolbe" (Triftan-Ballnofer, Ronig Darte-Elmblad und Dobich alternirend, Riolde-Marie Rochelle und Marie v. Mofer alternirend, Rurwenal-Thomafchet, Melot-Chrl. Braugane Catharing Rofen, Birt-Birt, Steuermann. Roche) in forgfältiger Aufführung in Brag gebort. Bon ben Opernfraften ber neuen Bubuenleitung maren - wie icon bemertt - mehre, wie ber Barnton Jofef Bed, ber leiber icon in ben erften Sabren verloren ging, ber Tenor Ballnofer und Marie v. Mofer für die Interpretation Bagner's geradegu prabiftinirt, jungere, begabte Rrafte wie bie Damen Rofen, Rochelle, Silgermann, Frant, Le Birt ftrebten mit Blud hoheren fünftlerifchen Bielen gu.

In bie jüngfte Zeit ber Neumann'iden Dieerion, beren Geichichte zu schreiben, wie gejagt, unsere Aufgabe nicht sein taun, beren bisheriges Wirfen aber in biesem Buch nicht gang unerwähnt bleiben bars, fällt bie durchaus würdige Feier bes "Don Juan-Centennariums" im Setober bes J. 1887. Die Prager Buline, welche auseichen war, ben uniterblichen Werte am 20. Sct. 1787

mund Balluöfer, Sunding-Elmblad, Botan-Thomaschef, Sieglinde: Rosen, Brunhilde-Moser, Baltüren: Damen Rochelle, Frant, Le Birk, Hosmann, Munck, Thomaschef, Deim, Plodet, Silgermann.

<sup>\*)</sup> Die Befegung von "Siegfrieb" war solgende: Siegfrieb Ballwöfer, Mime-Jul Eban a. 60. foam Dekar Pieman und Engelbert. 2. Girth, ber Banderer hand Themafoket, Allberich-Bad und B. Efrit, Fodner-Elmblad, Erd-Affina höfenann, Brundilde-fir. 0. Moler, Stimme bes Balvogele-Beitr Frank. — "Götterdam ner ein g" war selgendermaßen befest: Siegfried-Ballmöjer, Günnber-Thomafoket, Dagen-Efmidad, Albertha-Badlmöjer, Bolter, Gurnmer-Wolen, Baltrauch-Woledle; Korner: Damen Hofen, Wolffren Wolen, Baltrauch-Woledle; Korner: Damen höfen, Weiter-Woledle; Hoffermann. "Eisgfried" murch bis 1. Rev. safenid wie was were 3. 3. 17. 3. 3. 12. 3. 5. 4. 5. Wars und bis Maj, "Götterdammerung" etens of und war field an ben nodsfolgender Zagen aben field und ben nodsfolgender Zagen Zagen.

feine Sicaeslaufbahn zu erichließen, mar auch in erfter Reibe berufen, ben hundertigbrigen Gebentigg ienes Ereigniffes gu feiern, ber mit golbenen Lettern in ihre Gefchichte eingetragen ift. 3m ameiten Theile biejes Buches ift bie Gefchichte ber "Geburt Don Giovanni's" in eingehender Darftellung geboten worben:\*) mar "bie Oper aller Operu" vor hundert Jahren auf ber Bubne bes hentigen beutichen Landestheaters, interpretirt von ber italienischen Operngejellichaft Basquale Bonbini's (Oberregiffenr und artiftis icher Leiter Domenico Guardasoni), querft erichienen und von bem Bublicum bes bamale in nationale und politifche Barteilager teinesweas gefpaltenen Brag mit Begeifterung aufgenommen morben, fo nahm nun ebenfalls - ein feltener Fall in unferer Beit - bas gange Brag Theil an bem Don Juan-Jubelfeft. Dem beutschen Landestheater fiel Die führende Rolle gu, aber auch bie cechiiche Bubne gedachte vietatvoll bes unfterblichen bentichen Meifters. Director Reumann arrangirte einen "Mozart-Cuflus". ber - forgfältig inscenirt und vorbereitet - am 17. Oct. mit "3bomeneo" (bie Damen Rojen, Rochelle und Bilgermann in ben weiblichen Sauptpartien, Ballnofer in ber Titelrolle, Dirigent Capellmeifter Dud) begann und in feinem ferneren Berlaufe bie folgenben Borftellungen brachte:

19. Celober: Die Entfabrung aus bem Serail. Selimas Thomaische Belmoute Franz hentesbeen, Confange-Bettu Frant, Bentlden Die Birt, Berillo Edwin Staniche, Demin Bengel Tolifd, Jwijden bem I. und 2. Act "Alla Turca" aus ber A-moll-Senate von Meant.

21. October: Die Dochzeit bes Figare, Geaf Almaviva-Otte Bruds, die Eröfin-Marie v. Moler, Cherubin-Laura hilgermaun, Sulanne-Bette Frant, Figare-Thomadoct, Margeline-Ama Hofmann, Bartelo-Ebrd. Baftie-Pullebouen, Ganlefopf-Love, Antonio-Dobich, Barbden-Luife Grimm.

<sup>&</sup>quot;, Sie ift dei Gelegenbeit bes Jubildums vielfuch nacherablt worden: eine Meclage von Bincen, Rorber in Golyburg erkhienen umfongreiche und gebaltwolle Beischrift "Wogart"s Den Juan 1787—1887" von Aud. D. Torie auf findt find in dem Capitel, Zoon Janu in Verag" vielfoch auf unsere Darfellung und bietet auch sout noch abbleriche interessant Beitrage zur Gelichte best. Don Juan" in leiture Bubmelanden:

23. October: Cofi fan tutte. (Orig.-Recitative von Kaliwoba.) Leonore Goth. Rofen, Dorabella-Laura Dilgermann, Ferrando-Bollnofer, Guglielmo Bruds, Marchefe, Don Abolfo-Thomaldet, Defpina-Betty Frant. Zwifden 1. und 2. Art Larghetto a. d. Chintett v. Wobart.

4. October: Die Jauberildte Sandtre-Dolfe, Tamino-Bollinier, Sduigin ber Nacht Frank, Homina-Le Birk, Sprecher Townschet, Briefter: Breitig, Nachelle, Holeinberg, Mouglatofe-Hirids, Damen: Rofen, Rachelle, Highermann, Anaben: Damen Kreuter, Ibemaschef, Hofmann, Barodene-Cheft, Barogana-Cheft, Paropana-Gunn Brodde. – Dirient Claude.

Am Borabende des eigentlichen Jubel Tages brachte das beutische Landestsseater einen Wegart Abend, bessen nachfolgendes Programm Uar genug von der Pielät spricht, mit welcher man die Bedeutung des Jubiläums für die deutische Bildne Krags erfaster:

# Königlides Deutsches Landestheater.

Freitag, ben 28. October 1887.

292. Abonnemente Borftellung.

## MOZART-CONCERT.

### I. Abtheilung.

- 1. Ouverture gu "Der Schaufpielbirector". Das Orchefter bes Igl. bentichen Laubestheaters. Dirigent: Rarl Mud.
- 2. Adagio cantabile and bem Concert D.dur für Bioline mit Orchefter. Bioline Concertmeister Bernhard Deffan. Das Orchefter best igl. beutschen Laubestheaters. Dirigent: Ludwig Clausty.
- 3. Lieber. Betty Frant.
  - 1. Bergismeinnicht. 2. Das Beilden.
  - 3. Das Biegenlieb.
- Coucert Es-dur für zwei Claviere mit Orchefterbegleitung. Clavier Karl Mud, Friedrich Rebbod. Das Orchefter des igl. beutschen Landestheaters. Dirigent; Ludwig Slausliv.

### II. Mbtheilung.

Sumphonie Nr. 4 C-dur. Das Orchefter best igl. bentichen Laubestbeaters. Dirigent: Rarl Mud.

Ordefter-Aufftellung auf ber Bubne.

Die beiden Concert-Flügel von Bofendorfer find aus ber Riederlage bes f. f. Sof- und Rammer-Lieferanten B. Mido.



(4. Gerie.)

#### Bum Schluß:

# Don Juan in Prag.

Genrebild in einem Aufzuge von Beinrich v. Bimmermann. Bolfgang Amabens Mogart . . . . . . . . . Rarl v. Besta Stepanef, Mojarte Freund . . . . . . . . . . . . Bilbelm Gichenwald Bondini, Theaterbirector . . . . . . . . . . . . . Bolfmar Rubns Frau Bonbini (Darftellerin ber Berling) . . . . . . 3oferbine Moller Baffi (Darfteller bes Don Juan) . . . . . . . . . . Billi Felix Bonsiani (Levorello) . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig Rochelle Saporiti (Donna Anna) . . . . . . . . . . . . Debwig Balles Orchesterbirector Ruchars . . . . . . . . . . . . . Rudolph Bellbach Remec, Theaterbiener . . . . . . . . . . . . Rarl Schlefinger Rrifpin | Statiften Bengel I . . . . . . . . . . . . . . . Giegfr. Rofenberg

Sanger und Saugerinen. Berichiebene Rebenpersonen. Ort ber handlung: Brag. Die Scene ftellt ben Buhnenraum bes Brager Theaters ungefähr eine

Stunde por Beginn ber Borfteflung por.

Anfang um 7 Uhr. Enbe gegen 1/,10 Uhr.

Das Concert wurde durch die minvirtenden Kräfte des Heaters in würdiger Weise durchgesührt; das "geschichtliche" Hesthviel von dem Prager Deinrich v. Zimmermann faulpfi an die Don Juan-Aradition und befannte, allerdings wenig haltdare Don Juan-Aneldoten an und war badurch geeignet, das Hublicum in die richtige Sestessitimmung zu versehen.

 Nugheit besign auch diese hinbernis. Der Statist Aripin, ein Borter Wonards, verralb dem Meiler die wohre Monards Weigerung Bonzianis, und der gesie Londister hijet den Neine dem Keigerung Bonzianis, und der gesie Londister hijet den Neinen Weigerung des isterfachtigte Schnegerin und der hier der Gelieben erfolgerich uns ausstimmen. Die Wissenfrit der Cuwerturestimmen langt noch rechtetigt ein, und während Wonart auf der Viergentenpult; ein, begleite Geschlensister Errobach die ersten Alfange des Weisserrerfes mit stimmungsvollen Worten, welch die Keinen der Monart auf der Verführen."

Der 29. October 1887 - ber eigentliche Jubeltag - war burch eine Reibe von Geftlichfeiten innerhalb und außerhalb bes Theaters bezeichnet. Um 2 Uhr Rachmittags jogen bie beutschen Befangs Bereine und Bertreter aller übrigen beutschen Bereine fowie eine Abordnung bes bentichen Landestheaters unter Director Reumann im Jeftzug über ben Graben und Wenzelsplat, burch Die Baffergaffe gur Bobstaler Brude und über biefe gur Bertramfa, mo gablreiche Gafte versammelt maren; bie Gefangevereine itimmten por ber Mogart-Bufte bei entblokten Sauptern bas Bunbeslied an : faif. Rath Dr. Ebmund Schebet bielt (ebenfo wie bei ber Enthullung ber Dogart-Bufte elf Jahre vorher) bie murbige und ichmungvolle Geftrebe, worauf Fran Lirich Ramens ber Deutschen Braas. Brof. Gunt Ramens ber Stadt Calabura und bes Mogarteums, Die Bertreter beutscher Bereine und Angelo Renmann Rrange nieberlegten. Rach Rieberlegung ber Rrange ftimmten bie Befangvereine bie ameite und britte Strophe bes "Bundesliebes" an, worauf bie Gefangvereine vor bem Bohngebanbe bes jegigen Befigers ber Bertramta, herrn Bopelfa, Mufftellung nahmen und ben Gangergruß anftimmten. Brof. Gußl begab fich fobann mit bem Gestausichuffe gu Bovelta und überreichte bemielben bas vom Daler Rirnig aus Anlag ber Geier eutworfene Bilb ber Bertramfa. Der wurdige Befiger ber beutmurbigen Statte, ben Rrantheit in ber Bertramta festhalt, bantte und machte qualeich bie erfreuende Mittheilung, er habe bie teftamentarifche Berfügung getroffen, bag feine Rachfolger bie Befigung in bem bisherigen Beftanbe erhalten muffen.

Das beutsche Landestheater seierte den Jubilaums-Abend durch eine sehr würdige und außerst gesungene Aufführung des "Don Juan" in jener Sprache, in welcher er vor hundert Jahren auf diesen Brettern zum ersten Male erschienen war. Die Bahl des italienischen Joioms sit die Festworssellung ist nicht ohne Wöderbrund geblieben — die Direction des deutschen Landessteaten mochte bies Bahl den vom sistwissellung ist nachhankte aus getrossen haben, von dem Streben geseitet, möglichst lebhaft an die glänzende Don Giovanni-Première des Jahres 1787 zu ertimern. Der Theatergesteld des Tages seigte in shundicht getreuer Fassiung und Nachbildung dem (nicht vorhandenen) Zette inere Vermière und der inner inen des Kudiklandes-Klombos.\*)

# Gräfl. Noftib'sches



# Nationaltheater.

31 29. Ottobre 1787.

# Oggi, per la prima volta:

# Don Biovanni offia il Diffoluto punito.

Dramma giocofo in due atti con balli analoghi. Parole del Sign. Abbate da Ponte, mufica del celebre maestro Sign. Umadeo Mozart.

## Derfonaggi:

| Don Giovanni Sign. Luigi Baffi                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 31 Commendatore Sign, Ginf. Colli                                            |
| Donna Unna                                                                   |
| Donna Elvira Signora Cat. Miceli                                             |
| Don Ottavio Sign. Unt. Baglioni                                              |
| Leporello                                                                    |
| Berlina Signora Terefa Bondini                                               |
| Mafetto, il sno sposo Sign. Ginf. Lolli                                      |
| Cori di contodini dame daminelle nanala Ballabili di cantadini cantadine etc |

<sup>9)</sup> Benig befannt buffte es fein, dof eine Entelin ber erften Doma Anna (Sgra. Terefa Saporiti), eine auf einem anderen Gebiete befannte Künflecin, in Bien lebt. Diefe Gufelin ber Saporiti, die Walerin Frt. Lowiis Codecafd dat dem Berfolfer Wittbefungen über jene in ber Mynlifacidische unvergessen Sangerin gemacht. Darnach fard Terefa Saporiti, verebelichte Codecafa, im März 1869 im boben Miter von

# Königl. Dentsches 🕸 Landestheater.

31 29. Ottobre 1887.

Oggi per la 154. volta:

# Don Giovanni offia il Diffoluto punito.

Dramma giocoso in due atti con balli analoghi. Parole del Sign. Abbate da Ponte, musica del celebre maestro Sign. Amadeo Mozart.

## Derfonacai:

| Don Giovanni .     |     |   |   |  |   |  |  |   | . Sign, Mariano de Padille  |
|--------------------|-----|---|---|--|---|--|--|---|-----------------------------|
| Il Commendatore    |     |   |   |  |   |  |  |   | . Sign. Denceslao Dobich    |
| Donna Иппа         |     |   |   |  |   |  |  |   | . Signora Maria di Mofer    |
| Donna Elvira       |     | ٠ | ٠ |  | ٠ |  |  |   | . Signora Cat. Rofen        |
|                    |     |   |   |  |   |  |  |   | . Sign. 2ldolfo Wallnöfer   |
|                    |     |   |   |  |   |  |  |   | . Sign. Giovanni Chomaschei |
|                    |     |   |   |  |   |  |  |   | . Signora Sarolta Le Pirt   |
| Mafetto, il fuo fp | ofo |   |   |  |   |  |  | ٠ | . Sign. felice Chrl.        |
| e. 141 41.1 4      |     |   |   |  |   |  |  |   | <br>                        |

Cori di contadini, dame, bamigelle, popolo, Ballbili di contadini, contadine etc.

106 Jahren gu Mailand. Gine vergilbte Zeitungenotig gibt - allerdinge mit zwei wesentlichen Unrichtigfeiten (namlich mit einer faljchen Altereangabe und ber irrigen Unnahme, die Saporiti fei bie erfte "Berline" gemejen) - bie Tobesuadricht folgenbermaßen: "Bu Mailand ftarb, 102 Jahre alt, Mabame Cobecafa, bie icone Caporiti, bie por 82 Nabren gu Brag bie Rolle ber Berline (?) in Mosart's "Don Juan" ichuf! Bas mar ans ihr feit einigen Tagen geworben, aus ber ichonen Caporiti! Gie ftarb vergeffen, aber bafur batte fie allein über ein Jahrhundert gelebt, um Beuge ju jein, baß "Don Juan", ben fic entsteben fab, jung blieb und frifch wie am erften Tage! Gie fab 82 Jahre fpurlos an bem Deiftermerte porübergeben. Beber ichrieb ben "Freifchut", Roffini ben "Tell", Deperbeer zeugte bie "Sugenotten", Salevn componirte bie "Jubin" - aber "Don Juan" fteht unbefiegt und muerreicht . . . . " Dab. Gaporiti-Codecafa war nicht mehr jung, ale fie bem Bater bes Grl. Cobecaja bas Leben gab, und biefer war 60 Nabre alt, ale Luife geboren wurde; fo wirft benn eine burchaus nicht "greife", birecte Gufelin ber erften Donng Anna in funftlerifcher Bollfraft und mit fünftlerifden Erfolgen in Bien,

Das Bublicum füllte alle Raume des Saufes und war in begeisterter Stimmung. Faft allen Arien folgte fturmifcher Beifall, nach iebem Acte murben bie Mitwirfenben wieberholt, gum Schluffe anch Dir. Neumann und Capellmeifter Glausty gerufen. Mariano be Babilla, ein Gesangefijnstler von anerkannter Bebeutung, mar ale Don Juan fünftleriich vollendet und munte bas Duettino mit Berline, bas Champaquerlied und bas Standden mit Manbolinenbegleitung wiederholen. Die einheimischen Opernfrafte wirften mit Freude und Begeisterung; ber Chor fang bie berühmte Stelle "viva la libertà" mit joldem Tener, daß eine Bieberholung erfolgen mußte. Das Orchefter beftrebte fich, bem berühmten "Brager Mogart-Orchefter" nachgnahmen, Die Ausstattung mar mit Brunt und Geschmad bergestellt, und namentlich bie prachivolle Balliaal Decoration bes Soitheatermalers Briofchi erregte Anfieben, Bon dem Enthuffasmus Aller für bas monumentale Berf zeugt bie Thatfache, baß Cavellmeifter Reich felbit bas Mint bes italienischen Souffleure übernahm, um gum Gelingen bee Subelfeftes fein Scherflein beigntragen. Um Abend nach tiefer "italieniichen Jubelfeier", beren Erfolg vollständig mar, murbe "Don Inan" in beuticher Sprache und theilweise neuer Bejegung gegeben - eine Thatfache, welche von ber Leiftungefähigfeit ber Bubne Bengniß gab. Der Theaterzettel fagte:

Conntag, ben 30. October 1887.

### Mit aufgehobenem Abonnement, A Mozart-Cyllus VII. Bum 311, Male.

# DON JUAN.

Streke Cper in 2 Steten, Munif von SB. M. Mesart. Die Original
Recitatire in ber Einrichtung bes I. I. Posperentelester in Westen
Zen Jann
Zen Jann
Zen Gener Deiter Debet Bernel Dobich
Dom Berne, ise met Zechter Dom Bernel Dobich
Omn Muna, Jenne Zechter Danie Zechter
Zom Danie Gener Gester Water Schele
Zom Ottanie Moster Schele
Zom Ottanie Steter
Zen Chanie Gester Schele
Zen Chanie Gester Schele
Zen Chanie
Zentine, jeine Zechter Gestelle
Zettine, jeine Stant
Zettine, jeine Stant
Zettine, jeine Stant
Zettine, Schele
Zen Stanten und Stanterinen. Mußtanten. Piener.

Aufang um 7 Uhr. Eube gegen 10 Uhr.

Die Vorstellung jand denschen begeisteren Befiell wie die steineisighe.") An demselben Tage, Bormittag 9 Uhr wurde die Gedensteilt, welche an dem Hause die Größindlers Ludw. Head wir der die Vollensteilt und der Vollensteilt unter Leitzig entblich. Nachdem der des Größische des Vollensteilt unter Leitzig abes Chormeisters hesser das "Bundes-lied" angelimmt batte, hielt der Obmann diese Vereins, Perr Ludwig füglig, die Festielte, welche Wohart als dem "Schöpfer

<sup>\*) 3</sup>m ech ifd en Theater batte Tircter änd ert ekenfalls einen Wegart Gulba ermagirt, am D. Cetoker gab man bei "tikktre park", Den Juan" in der vollfländigen Wogart'schen Composition und in joilerte Beiegung: Den Juan-Dr. Benoni, Comforte Ged, Donna Anna-Br. Barjo-Jitefd, Don Chavio-Dr. Beron, Donna Etviera-Jetl. Seit, Lepveello-Dr. Donnet. Majethe-Dr. Ded, Jerline-Jetl. Ausbalar, Argeberts-Jolef M. Der, Galetin-Dr. Seithine-Jetl. Ausbalar, Mugri-Dere Jolef M. Der, Der, ding ein Geltsug échiére Kalenionität und Wertwarts, und Kathorina Bedbersto (melde am 8. Nev. ibren 80. Gebentétag in woller Rühigheit feiere) (get als Arrite könfiche Donna Amar- einen Peans vor der Wosart-Bilte nieder. Auch erfolient, redigirt von Ar. Bb. Su der tru würte anskafteiter Ferfelde int. Panaide Monartor's 1787—1887.\*

<sup>\*\*)</sup> Don Juan murbe in Brag vom 29. Oct. 1787 bie 31. Dec. 1886 im Gangen 532mal gegeben, und gmar pon 1787 bie 1798 theile im ftanb. Theater, theile auf ben Debentbeatern im Bangen 116mal, von 1799 bis sur Auflöfung ber italienischen Opernaciellicaft noch 35mal : in beutider Sprache ericbien bie Oper am 8, Dop. 1807 jum eriten Dale (i. II. Banb. S. 428). Mm 2. Gept. 1791 erfolgte eine Mufführung bes "Don Gioganni" mabrend ber Unmeienbeit Mogart's "auf allerhochiten Befehl" in Gegenmart ber jur Kronung anmejenben faif. Majeftaten und bes Sofftaates und, wie Schefe bermutbet, auch in Anweseubeit und unter Leitung Mogart's. Rr. 10 bes von Schebel in Rub. v. Freisauffe "Don Juan 1787-1887" citirten "Tagebuche ber bobmifden Ronigefronung, Brag 1791, bei Joj. Balenta, Runft: und Buchhandler" fundigt bie Borftellung folgenbermaßen an: "Beute. 2. Gept, wird im Altit, Rationaltheater aufgeführt; Il dissolute Punito osia Il D. Giovanni. Der geftrafte Andichmeisende ober Don Bean. Gin fomiiches Singipiel in 2 Aufgugen, Die Dufit ift von Grn, Mogart," Rr, 11 vom 3. Gept, berichtet: "Abende (am 2. Gept.) beebrten 3bre faif, fon. Majeftaten mit ben burchlauchtigften Bringen und Bringeffinen R. S. D. bas biefige Altftabter Rationaltbeater mit Ihrer boditen Gegenwart, mo auf bodites Berlangen bie italianifde

ber beutichen Oper" feierte und bie Gebenftafel "bem Sauje ein Schmud, ber Etabt eine Zierbe, bem umfterbiiden Meiste und bem treuen, beutische einen ein unverstänglich Genftanat" ber Deffentlichkeit übergeben. (Die Tafel ist vom Bildbauer Carl Molben in Ravelientbal in beritzer Saußein mit eingefägter Marmortafel ausgesthert und seigt folgende Juschrift: "In beitem Daufe wohrer Wegart 1787"; unten in Keiner Schrift: "Gewöhnet vom beutische Mannergelangverein und beufchen Singarerin 1887.") Mittag 12 Uhr fand in

Drer: Il dissoluto punito ober Il Don Jovanni gegeben murbe. Das Theater mar ftarf mit Luftern beleuchtet und bie fail. Loge verniert. Ueber die "Titus"-Première besfelben Jahres fagt die "Urfunde über bie volljogene Konigefronung . . . Leopold II. . . . auf Beranlaffung ber Stante befdrieben von 3ob. Debrois, Brag 1818": "Die Stande batten bas von bem bisber unerreichten italianifden Opernbichter Abbate Detaftafio, perfaste Gingfpiel: "La Clemenza di Tito" gemablet, und bie Dufif biesu von bem Compositor am f. f. Sofe, Bolfgang Dogart, beffen Ramen jeber Dufilfenner mit Chrfurcht neunt, verfertigen laffen . . . Um 7 Ubr ging bie Aufführung biefes ernfthaften italianifden Gingfpiele por fich . . . Ihre Majeftaten ber Ronig und die Ronigin fammt ber f. Familie beehrten bas Nationaltheater, bas bis gur Bermeibung eines Gebranges gang angefüllt mar, und mo man aus Brage befannter Gefälligfeit ben Fremben Die erften Blate überließ, mit Ihrer Begenwart und murben mit Jubel empfangen. Das Singipiel felbit marb mit bem Bevfalle, welchen ber Berfaffer, Compositor und die Singftimmen, besonders die rubmlich befannte Tobi, aus vollem Grunde verdienten, aufgenommen, und es ichien, bas Abre Maieftaten mit Bufriebenbeit bas Schaufpielbaus verlaffen baben." Ueber bie Mitwirfung ber Tobi liegen anderweitige Mittbeilungen nicht por. - Bon ben Brager Don Juan-Aufführungen im Laufe biefes Rabrbunderte, Die wir in biefem Buche wiederbolt gestreift baben, beben wir eine Confervatoriume-Aufführung bervor, beren Bettel im Dr. Schebel's Antograpbenfammlung porbanden) folgendermaßen lautet:

## Mosart.

Tie Tiercises des Bereins jur Weisberums der Zonfunft bat als Brügus und ersten bramatischen Berfuch der Gejangsfählter des Confervatoriums di Berstellung einer Oper im laudhändischen Zbeater am 12. Wai 1842 nm 12 Ubr Mittags berauftatte, bei welcher auch der Gejangslehrer und zust absleivier Schliefer, dann der Chor der Anframentalsschlien mitwirken wich.



Concertjaale des neuerbauten Künftlerhauses "Rudolphinum") die Heftverjammlung fant, in welcher die beste Gesellschaft Prags vertreten war. Auf dem Poblum sah man um die Bufte des Weisters gruppirt den Oamenchor des deutschen Singvereins und die Wich

Aufgeführt wird in italienifcher Sprache:

# DON JUAN.

Große Oper in zwei Aften. Mufit von Mogart, Boesie von Abbe ba Bonte. Genau so aufgeführt, wie fie Mogart in Brag fur die damalige ital. Oper componirte.

#### Berfonen:

Der Gemthur 396. Schüth (abfolv.)
Donna Minn, feine Tochter Janus Etals
Donn Chavie, ihr Verlobter Franz Zehlicha
Donn Christer Promis Zehlicha
Donn Amn Gerich Gemeine Geschich Geschich
Donn Jian Geschich Geschich Geschich
Gerfün, Schurer Franz, Bogel (abfolte.)
Zerfün, Schurer Warteller Volle Schüth (abfolte.)
Gerfün, Schurer Jahren Geschicht (abfolte.)
Geber der Bestern Geschichsbierer, Bagen, Bautern, Artein.
Muffanten, Brazi, Geschichsbierer, Bagen, Bautern, Artein.

Beit: Mitte bes 17. Jahrhunderts. Die auf der Bubne vorgetragenen Mufifftude werben von Jöglingen bes Konfervatoriums aufselfahrt.

Die Direction labet zu biefer Borftellung geziemend ein. Anmertung: Sammtliche Sverrite werben zur Berfügung ber in bas

Barterre Gintretenben geöffnet fein. Der Eintritt in bas Barterre und auf die Sperrfie im britten Range ift

r Cintritt in bas Barterre und auf die Sperfifte im britten Range nur gegen die ertheilten Ginlabungstarten gestattet-

Bom ben Mitwirtenden wurde Schütt Hoforermisinger in Seutstager, Franz Bogel nachmals Breifelre am Brager Gonfervaterium, Machilde Holgel die Gattin des Dir. Wirfing. Im Ganzen wurde in Brag vom 29. Oct. 1785 bis 31. Dec. 1886 "Don Juan" 153mal indienijch, 30smal beutich, Jomal Secicijch, galanmenn Swinad ungleichtet.

"Das Audolphinum murbe am 7. und 8. Jefer. 1885. felflick erhnet. Die Direction der böhmischen Sparcass batte beschessen, ihr Höhrt. Judidiam burch die Widdmung von 1,000,000 ff. für den Ban eines Klinflickbauseß zu Sezischen; boch betrug der Gesammt-Banauswande 2 Mill. Mm 23. Jani 1876 wurde mit der Gennehasgabeum beginnen; den Countag, ben 6. November 1887. 298. Abonnements Borftellung. (2. Serie.)

# Mbiding bes Mogart-Cytins VIII. Titus, der Gütige.

Der in zwei Aufrügen von W. M. Wegart.

Tind, römischer Kalier
Bitellia, Zodter vos ehemaligen Raiser Stietliuß Aufverina Rofen
Settla gunt junge römische Patrizier
Kunink gunt junge römische Patrizier
Lervilia, des Ecztus Schweiter
Sublius, Knlührer ber latjerlichen Leibwache
Albert von Let Frühlen Patrizier
Thomas Anflührer ber latjerlichen Leibwache
Albert von Albert von Mem.

# Bum Ching bes Mozart-Enfins: FESTSPIEL mit Schluss-Anothense

bargestellt vom gesammten Bersonal bes igt. bentichen Landestbeatere. Ansang nm 7 Uhr. Ende nach 1/4 10 Uhr.

Glasyunft des prachrollen Daufes biltet der Genecerlaal mit einer Ergd in Betrike von 20,000 fl. von Cauer in Frenführte. D. Zen Kan leiteten Bref., Jitel und Schulz (Baufiberr Rerchd). Dem Gröffnungskeunit gebetren der um doch Alerk die Gerkreitetet, nummet erernigte Obnaun Rich. Klütter v. Doşauer, die Hrn. Aumsth, Einh und Von auf, als Sexicalia-Oberdriecteter fungirier zu ieuer Jeit Garl Jol. Freide. V. Beche, als Ziereter Klütter v. Weservola. Das Gröffnungs-örftenment murde von Bref. Gerefter auf der Dryct eingeleitet, das Ordscher des Gentlewschungs, den min mit Audobrimmuch Enngermitig Deimähltet fanh, unter

Die Oper murbe unter Leitung bes Cavellmeiftere Dind burchaus murbig interpretirt und mar ebeufo murbig ausgestattet. Das "Feftspiel" eröffnete man mit ber Duverture gu bem Gingspiel "Der Schaufpiel-Director" von Mogart; hierauf gogen die Beftalten aus Mogarte Opern von ber rechten gur linfen Geite eines Gartens bem Charafter berfelben gemäß entweder mit ruhigem Ernfte ober mit lebhafteren Bewegungen über bie Buhne, mobei bas Orchefter ftets eine Rummer aus ber entiprechenben Oper, mitbin ein Botvourri aus Mogarte Opern, fvielte. Schlieflich hob fich ber rudwärtige Profpect und es wurde ein figurenreiches lebendes Bild fichtbar, in welchem fich die fammtlichen befannten Bestalten und überbies Genien mit golbenen Balmameigen bicht um bie gemalte Roloffalbufte bes Deifters ichaarten und im hintergrunde von ber Reiterftatne bes Comthurs überragt murben. Den Schluft biefer Apotheofe bilbete ber Freiheitschor aus "Don Quau" mit einem geanderten, den Tonmeister feiernden Terte.

So endetten die Prager Wegart-Tage des Zahres 1887; der victivolle Charafter der gangen Feier sowie die zu einem so edem Jwede aufgebotenen fünstlerischen Leitungen gereichen der gegenwärtigen Prager Bühnenteitung zur Ehre; diese Wogartseier über einen lichroesten Woment in der Geschichte der jüngten Prager Theater-Epoche und läßt wohl die hoffnung zu, daß man auch in Justust die große Tradition, die erhodene Mission dan der Prager berichen werde.

----

### XXXI.

## Das neue deutsche Cheater in Prag.

(Gin Rudblid auf bie Befchichte bes Saupttheaters und ber Tochter- und Reben-Bubnen Brags. - Das Riclastheater, bas Stoger'iche Theater in ber Rofengaffe, Die Areng im Bitroft'ichen Garten, bas Reuftabter Theater, bas teatro italiano. - Das Broject eines beutiden Actientheaters 1873 und bie Bermerfung best beguglichen Brunber-Befuches. - Der Plan best neuen beutschen Theatere ale Ergangung bes beutschen Lanbestheatere. -Ungulanglichfeit bes alten Gebanbes und Invalibitat bes Reuftabt, Theaters. - Der Landesausichuß bringt bie Theatervorlage im Landtage ein. -Cechifche Opposition. - Landtagefdluß und Richt-Erledigung ber Borlage. - Brundung bes bentichen Theatervereine. - Aufruf bes Bereins an bie beutichen Barteigenoffen. - Die Frage ber Gubvention fur ben 2. bentiden Theaterbau im veranberten Lanbtage; bie Entideibungefitung und Ablehnung. - Bebeiben bes Theatervereins. - Erfolge. - Theaterlotterie; Matinee. - Das bentiche Interimotheater. - Demolirung bes Reuftabter Theatere, - Das neue bentiche Theater. - Das Eröffnungsprogramm. - Schluftwort.)

Bahrend bas beutsche Landestheater unter ber "Firma Breibig" einer Rataftrophe entgegenging, mar eine machtige Action in Fluß gerathen, welche fur bie bentiche Runft in ber bobmifchen Landeshauptstadt von außerorbentlicher Bebeutung werben mußte: bie Action fur ein nenes bentiches Theater in Brag. Die Brager Theatergeschichte biefes Nahrhunderts hat die bedeutsamen Band. lungen berührt, benen bas gesellige und fünftlerische Leben biefer Stadt in einem Reitraume unterworfen mar, melde bie nationalen ober fagen wir genauer bie fprachlichen Berhaltniffe von Grund aus veranderte. Imponirend burch feine Leiftungen, geleitet von einem ber beften Directoren, welche bie beutsche Buhne überhaupt jemals befeffen, ohne Concurreng ftanb bas ftanbifche nicht ausgesprochen aber felbitverftanblich beutiche - Theater Brags in ben erften zwei Jahrzehnten biefes Saeculums ba. Das zweite Theater, bas chemalige "vaterlandifche", eine utragniftifche b. b. bentich-cechijche Bubne, beren Concession auf ben

ftanbifden Theater-Director übertragen worden mar und gulest in bem Bleinseitner Theater bei St. Maria Magbalena (ebemals Dominicanerflofter, jest Genbarmeriecaferne) jur Musibung tam. verlor allmälig feine Bebeutung, bis es gang verschwand; bie dedifchen Borftellungen erfuhren eine consequente Ginichränfung und murben fcblieflich fiftirt, Die italienifche Oper vermanbelte fich in eine beutiche - bas gange fünftlerifche Leben Brags concentrirte fich in bem unumidranften, einzigen und nunmehr reinbeutschen ftanbifden Theater Liebich's. Bie fich biefe Berhaltniffe veranderten, haben wir gesehen; tros ber gunehmenden nationalen Stromung im cechifchen Bolte, trot ber lange unterschätten und ignorirten Ginengung bes beutiden Elements in Brag behielt aber bas ftanbifche, nachmals "Lanbes-Theater" auf bem Obftmartte feine dominirende Bofition bei, bis bas vom Mutter-Inftitute losgelofte Cechifche Lanbestheater in feiner Gelbftanbigfeit sum "Nationaltheater" empormuche und ale ber impofantefte Theaterban Brags wenigstens außerlich bas altehrwürdige Mutterinftitut gu überflügeln ichien. Die Rebentheater, welche allmälig in Brag entstanden und sum Theil auch wieder vergangen maren. wie bas cechifche Dilettantentheater bei G. Caietan auf ber Rleinfeite, bas Dilettanten- und Nebungetheater ju Gt. Riclas auf ber Altitabt,") bas Stoger'iche Theater in ber Rofengaffe, bas ungebedte Commertheater im Bitroffichen Garten, endlich bas Den-

ftabter Theater tamen als Concurrens-Austitute weniger in Betracht. Eben bie Entstehung und Bestimmung ber brei letteren Theater aber lieferte ben fprechenden Beweis, baf bas alte deutsche Lanbestheatergebaube ben Beburfuiffen bes beutichen Runftinftituts Braas allein längft nicht mehr ju entsprechen vermochte. Director Stoger hatte fein Theater in ber Rofengaffe gegrundet, um nicht nur ben cechiichen Borftellungen ohne Schabigung bes ftanbifchen Theaters ein erweitertes Terrain ju gewähren, fondern auch bie bentiche Boffe und bas Ansstattungsftud außerhalb bes Repertoire-Bereichs jeues, höberen Bielen geweibten Inftitute gu bringen; bort erblidten befanntlich "Der Bauberichleier", "Baftl", "Der Weltumfegler wiber Willen" 1842-43 bas Licht ber Welt; ba aber Stoger's Berfonal fur zwei Theater nicht ausreichte, baburch bem Lanbestheater ichmerer Schaben gebracht und überbies eine gemiffe Concurreng für bas lettere geichaffen murbe, tonnte ber Lanbesausichuß Diefer Buhne eine fympathische Forberung feineswegs angebeiben laffen : Die Theilnahme für Die Cechiichen Boritellungen mar - wie wir gesehen\*) - fo gering, baß fie Stoger gang einftellte, ben beutichen Borftellungen entgog bas Berbot ber Minvirfung ftanbifcher Theatermitglieber ben Boben, und 1845 enbete bas Rofengaffe-Theater als folches fein Dafein. Bier Jahre fpater lieft Dir. Soffmann, um ber Theilnabms. lofigfeit bes Bublicums im Sommer gn begegnen, Die Arena im Bitrofi'iden Garten als fein Brivateigenthum errichten. Auch bier

Laubestbeater, ber auch als Regisser im Riclastbeater jungitte, Frt. Port liftster eine erste Kraft im Echichne Amberbater; überreicht beim verdienten Tirctor einem silb. Lerbeerteunz, nach fürmischen Hoderusse aben Schriebenden siehe Ber Berbang, das Riclastbeater war gewesen. Dieretor C. A. Schweiter und eines Seich gestellt gestell

<sup>\*)</sup> S. Geite 294-324.

follten bie cechifchen Borftellungen Anfangs überwiegen, balb aber murbe bas ungebedte Theater thatfachlich ein beutiches Commertheater, in welchem "Gervinne" ober "Der Rarr bom Untersberge", "Die Schweben vor Braq" u. f. w. Triumphe feierten. \*) Allmälig genügte jeboch bie von bes Betters Laune allaufebr abhangige und wenig geraumige Urena ben Bedurfniffen bes Landestheatere nicht mehr, und 1859 fcuf Dir. Thome in Compagnie mit Stoger in bem Neuftabter Theater eine Bubne, welche in inniger Berbindung mit bem Stamm. Inftitute auf bem Obitmartte bagielbe ergangen und im Sommer erfeten follte: gu biejem Zwecke war es leicht und luftig gebant und übertraf bas Laubestheater weitaus an Umfang. Dauer verfprach aber auch biefer Bau nicht : er mar von vorueberein nur fur eine begrengte Beit berechnet, Die er allerdings um ein Bedeutendes üterlebte. Das bentiche Landestheater hatte fomit, auch nachdem bas Commertheater im Pftrofi'ichen Garten felbstäubig geworben, in bas Gigenthum ber Garten-Befiter übergegangen und felbftanbigen Gefellichaften überantwortet worben mar, \*\*) zwei Bubnen zur Berfügung

<sup>\*)</sup> S. Geite 389.

<sup>\*\*)</sup> In ber Arena im Bitroffichen Garten fpielten mabrent bes Commere beutiche Gefellichaften nuter wechielnben Directionen (Dorn. Bofinger, Starde, Balme u. f. m.), jumeift folden, beneu im Binter eine bentichbobmifche Brovingbubne unterftant; bie Leiftungen ftanben fomit auf maniger, mehr ober weniger anftanbiger Bobe; erft in ben letten Jahren, ba ber nunmebrige Gigentbumer bes Gartene und Theaters, Gr. Beine, bem Theater bie langft erwünschte Dedung gegen bie Ungunft bes Bettere und eine murbige Ausstattung gab, und or. Balme in die Bubnenleitung eine gemiffe Stabilitat brachte, bob fich biefe beutiche Sommerbubne fichtlich. Die Begend por bem (ebemaligen) Rog- und Rorn-Thore mar in ben Siebziger Jahren allmalig ju einer gangen Theater Colonie geworben. Mußer bem Meuftabter und bem fog, beutiden Commertheater im Bitrofi's iden Garten erhoben fich bort bie cedifden Commerbubuen und ein Bariete Theater unter bem befrembenben Titel "teatro salone italiano"; bas lettere, von bem Impreffario einer Bantomimen-Truppe, Sgr Averino, gegrundet, cultipirte Die Bantomime und bas Repertoire bes "Orpheum", murbe 1877 von ben Caffieren bes beutiden Lanbestheaters Celtmann und Carmafini in Compagnie übernommen, überging bann

das Renflader Theater, das laut Revers seines Erbauers und Eigenthümers steis nur an den Leiter des deutschen Zudestheaters verpachtet verden fonnte und das alte Theatergebünde auf dem Obstimarte. Die innige Verbindung beider Bussen nuter Einem Dieterten, ihre Befegung mit einem einheiltigen Berjonal war somit immussissisches Prinzip. An ein selbständiges deutsches Theater mit gauzijähriger Spielzeit, an ein beutsches Concurrenz-Justimt wurde nur einmal, in der sogenannten "Gründer-Aera", gedach, wo allen Ernfes das Project eines neuen deunt den Krein-Theaters in gedach, wo allen Ernfes das Project eines neuen deunt den Krein-Theaters in gedach, wo

am Settmann allein, wurde eine heit ang von einem diniestidem Jousfeur geleitet, dienet and jurt Abdatung von Redouten und verichwand (ein leichter Holgkom) bald vom Erdodenn. Sgr. Averin vo verungsiadte 1877 mit dem Projecte eines größeren Etabilisments, "troid Averino", auf der Depiusel. Settmann leitet eines der ersten Cafebbaiser Brage.

<sup>\*)</sup> Landesausichuß. Acten.

Bilbungeinftitnt gu erbeben, barin gu verfolgen, "bag fie baefelbe nicht nur angemeffen ausstatteten, fonbern es auch in artiftischer, fittlicher und in ber Befchmade-Richtung unter bie ftrenge Aufficht eines eigenen Comites, ber Theaterauffichtecommiffion, ftellten, ferner gur Bebung ber Theaterguftaube in Brag überhaupt und bes von ihnen ertauften Theatere inebefonbere bie in Brag bestehenben Berechtigungen und Brivilegien gu Theatervorftellungen im entgeltlichen Bege an fich brachten. Go baben bie Stanbe burd bie mittelft Soffangleischreiben pom 21. Gept. 1800 R. 13,205 ertheilte Bewilligung Gr. Daj, bas ber Ctabtgemeinbe guftebenbe Ginftanberecht auf bas Altft. Theater und bie auf bem Robengebanbe rubenbe Theaterberechtigung um ben Betrag von 3000 fl. C. DR. abgeloft und ift ber begugliche Ablofungebertrag ob bem Theater ftabtbucherlich einverleibt und ansgezeichnet worben. Ferner haben bie Stanbe im 3. 1805 auch bas bem Unton Bappe guftebenbe Brivilegium fur bie fogenannte vaterlandifche Theaterunternehmung auf ber Rleinfeite fur bobmifche Borftellungen, Singfpiele u. f. m. im entgettlichen Bege au fich gebracht und auf Diefe Art bas ansichliefliche Theaterprivileginm für Brag ermorben. Geit April 1831 ift mit ber ausichlieflichen Theaterbewilliaung auch bas Reboutenprivitegium in Berbindung gebracht und mit Ents fchließung Er. Maj. vom 17. April 1831 bewilligt werben, bag bas Brivilegium jur Abhaltung mastirter Balle in Brag vom ehemaligen Reboutengebaube auf bas ftanb. Theatergebanbe übertragen und jum Bortheile bes Theaters entweber im Bege ber Berpachtung ober burch ben Theaterunternebmer felbst benütt werbe; es wurde bas Brivilegium ob bem früheren Reboutengebande Rr. 620-I. geloicht und ob bem Theater Rr. 540-I. ftabtbucherlich einverleibt und ausgezeichnet. Diefe Brivitegien blieben fortan unangefochten" - beißt es weiter - "und find auch ftete beborblich geschütt worben. Co murbe 1821 ein Gefuch bes Brager Burgers Fr. Donbe f um Bieberauflebung bes auf feinem Gaftbaufe gum Blatteis rubenben Brivilegiume für Schaufpiel- nub Rebouten Beranftaltungen über Meugerung ber Theaterauflichtecommiffion mit Soffangleibecret vom 14. Juni 1821 abgewiesen. Alls ferner 1840 Director Stoger fein neuerbautes Saus Rr. 955-II. gu Theatergweden einrichtete, murbe ibm nach Einvernahme und mit Bugestanbniß bes Lanbesausichuffes vom Gubernium amar bie Aufführung von Theatervorstellungen, jeboch nur von bobmifchen, bann von Boffen, Singfpielen und Concerten nur ad personam und folange geftattet, ale er Unternehmer bee ftanb. Theatere verbliebe, fo bag biefe Borftellungen nur ber Auffluß ber Berechtigung ber Inhaber bes ftanb. Theatere maren; es find auch fobann bie Borftellungen in biefem Daufe aufgelaffen worben . . . Das Schriftfind führt weiter aus, bag ber Lanbesausichng nie Bortheile im Ange gehabt habe; es mar ein Monopol, bas ben Befigern nur Opfer auferlegte und ber Allgemeinheit Bortheile

brachte; benn es murbe bei Ausubung bestelben an bem Brunbfate feftgebalten, Die thunlichfte Sintanbaltung einer lucrativen Speculation an erzielen, ber Theaterunternehmung bie gebührenbe Stellung einer vom gufälligen Geschmad ber großen Daffe ungbhängigen und ftatt von bemfelben geleiteten, biefen felbft leitenben und lauternben Runft- und Bilbungsinftitute gu erhalten. In biefer Intention haben bie Stanbe 1805 gur Emporbringung ber Bubne mit berfelben ein Benfioneinstitut verbunden. beffen Statuten mit ben hofbecreten vom 27. Det. 1814 und 19. Det. 1815 bestätigt und in ibrer ichlieftichen Repision und Menberung von ber faifert. fonial, Statthalterei unterm 30, Gept, 1868 genehmigt murben . . . " Das "Gutachten" weift ferner nach, bag bei jeber Belegenheit in ben einzelnen Bhafen ber Brager Theatergeschichte jenes ausschließt. Brivilegium ber Stanbe anerfannt murbe und fagt; "Mis 1858 bas ftanb. Theater umgebaut und in becorativer Sinficht entfprechend bergestellt und erweitert murbe, murbe von ben Unternehmern Stoger und Thome mit Bewilligung bes Lanbegausichuffes bas Renftabter Theater mit Geftfebung ber anebrudlichen Bedingung gebant, bag bafelbft nur mit Beftattung bie Lanbesausichuffes Borftellungen gegeben werben burfen und bem Lanbeetheater freistebe, biefes Theater mit Bachtansgang ber Unternehmer bes Stadttbegtere nach dem faltischen Schabungemerthe au ertaufen ober um ben biefem entiprechenben Bachtgins gu pachten. Dies Theater ftebt nur in Bermenbung ale Ergangung ber beiben Laubestheater und wird in ber Beit megen nothiger Schliegung bes bentichen Lanbestheatere ober mabrend ber Commerbine unter Aufrechterhaltung ber fur bas bentiche Lanbestheater bestebenben Contracte-Bestimmung benutt." - Das Schriftftud berührt weiter bie Graubung bes cechifchen Interimotheatere ale Laubesinftitut und folgert aus allen vom Lanbe geleifteten Opfern, bag bas Lanb Die Brager Theater mit einem Gefammt-Aufwand von 53,000 fl. jabrlich erhalte. Dies beweife, bag bas Brager Theaterunternehmen nur Lanbe &angelegenheit und bie Errichtung eines neuen Theaters in ber Stadt nur von ber Buftimmung ber Lanbespertretung abbangig fein tonne. Ebenfo fei es ameifellos und erfahrungegemaß, bag bei einem mirflich und bauernb vorbandenen Beburfniß ber Ermeiterung ober bes Renbauce eines beutschen Theatere in Brag bie Silfe bei ber Lanbesvertretung in geeigneter Beife angeftrebt merben und gu erreichen fein fann. Der Landesausschuß findet aber (1873) bie Brundung eines folden 3uftitute, bas ein felbständiges Inftitut werben wollte, nicht gerechtfertigt. Die bon bem Confortium geltenb gemachten Brunbe - ber Frembenverfebr im Commer, Blatmangel im Binter - merben miberlegt, ebenfo gebe es feine literariiden und grtiftifden Grunde jur Errichtung eines folden Concurreng-Infittute, bas nur mit bebeutenben Mitteln gu erbalten mare. Der hinmeis auf bie Theater Coneurrens in Gras und auf die

Concurrens bes cechifchen Interims-Theaters in Brag, bas nicht einmal ben Damen "Theater" verbiene, fei ebenfalls unftichbaltig. Da ferner bie Concurrenamerber angeben, baß fie bie Conceffion jum Baue und Betriebe eines beutiden Theaters in Brag gu Bunften ber Befuchfteller mit bem Rechte ber llebertragung an eine nach Daggabe ber Befete gu bifbenbe Actiengefellichaft ober fonftige Befellichaft fur alle Urten theatralifder Mufführungen und Schauftellungen anftreben, beute bies auf ein Unternehmen, "wie alle in letterer Beit entftanbenen Grundungen, berechnet auf blogen fucrativen Geminn". Die Berfonen, welche bie Concession anfuchen, feien nicht Daece naten bes Lanbestheaters, fie murben im Gegentheil entweber noch mehr fubventionirt ober gang obne Cubvention gefaffen werben muffen. "Bas feit 1796 Befferes geichaffen murbe, ginge jum großen Rachtbeil bes Bublicume in Bezug auf Genuffe ber Runft und bes verebelten Befchmads verloren, barum muffe in Wahrung bes von ben Stanben erworbenen, auf bie bermalige Lanbesvertretung übertommenen, fur Brag ausichließlichen Theaterprivilegiums, in Babrung bes mit allen Opfern gepflegten Standpunftes ber Lanbestbeater ale Runft- und Bilbunge-Unftalten, in Babrung ber Intereffen bes Bublicums und in Babrung ber Rechtsverbaltniffe ber Mitglieber bes Benfionefonbe bie Bobimeinung babin abgegeben merben, bag fich gegen Ertheifung ber angefuchten Conceffion mit affer Entidiebenbeit ausgefprochen und biefe umiomehr permeigert werben muffe, ale ben bermaligen Unternehmern bes beutiden und cechifden Theaters contractlich bie ausichliefliche Theater-Berechtigung übertragen und augenichert murbe und baber, wenn wiber alles Erwarten biefe Berechtigung nicht berudfichtigt murbe, unangenehme Rechte: und Entichabigunge-Unfprüche berporgerufen merben tonnten."

 wir noch beutlich aus bem porcitirten Lanbesqueichuß. Butachten über bas Project bes Jahres 1873 feben, langft und burch bie Errichtung ber Areng im Bitroft'ichen Garten fowie bes Reuftater Theaters auch in ber Braris anerfannt worben. Ueberbies mußte bas beutiche Laubestheater fur Dagagine und Dalerfaal, die in bem faum mehr benutbaren alten Robentbeater untergebracht maren, 2500 fl. Jahresgins gablen, fant fich bei bem Mangel an Brobefalen in ber fünftlerifden Arbeit beenat, burd Dangel an anberen Raumen in ber Aufführung von Studen mit einem impofanten Ausstattungs-Apparat behindert, und erwies fich in ber eigentlichen Theaterfaifon, wo bas Reuftabter Theater nicht in Betracht tam, ju flein fur bie Menge ber Befucher, Run mar aber bas Reuftabter Theater feinem natürlichen Ende nabe, weil die Befigerin bes Grundes in eine Bachternenerung nicht willigen, fonbern ihren Grund luerativer als Bamparcellen berwerthen wollte und weil ber machtige von feinen Erbauern auf gebn Rabre berechnete Bolgbau nach nunmehr 22fabriger Dienftzeit bei ben gebotenen Tenerficherheits-Maknahmen ber Demolirung mobl unabweisbar perfallen mar. Die Gigenthumerin bes Grunder. Frau Francisca Badhaibl, war benn auch bereit, bas Banterrain um 160.000 fl. an ben Domeftiealfond ju perfanfen, und bie Biener Architeften Gellner und Bellmer, beren Greciolitat moberne Theaterbauten maren, legten einen Banplan und Boranichlag por, wornach fich bie Roften für ein an Stelle bes Reuftabter Theaters zu errichtendes Gebaube fammt Reftauration. Magazinen, Maleriaal u. f. w. auf 705.000 fl. ftellen murden. Gur ben neuen Bau maren alfo, wie ber Landesausichnf in feiner bem bobmifchen Landtage angegangenen Borlage ausführte, 865,000 fl. ober nach Bertauf von überfluffigen Grundparcellen um 65,000 fl. noch 800,000 fl. erforberlich, welche burch bas Darleben eines Erebitinftituts gegen 4%, Binfen und 1% An nuitäten (binnen 41 Jahren gurudgugablen) aufgubringen gemefen maren. Bon ben erforderlichen Jahres-Ausgaben von 40,000 ft famen 10.000 fl. ale bisheriger Bacht bes Directore für bas Reuftadter und nunmehriger Pacht fur bas neue Theater, bann

3500 fl. gins für die Restauration und 2500 fl. als ber bisherige, nunmehr überstäffige Pacht für das Kobentheater in Abrechnung und somit nur 24.000 fl. in Betracht. Der Landesausschuß be-antracte nun

1. ben Unfauf bes Bachgaib'lden Grundes im 160,000 fl. au gendunjan und bin Cen 2.-W. 3, mm Höfdnigh bes Raufpertrages ur ermächtigen, 2. bie Grbauung bes neuen Theaters nach den Minner worflurer & Petlurer au genedmigen, mit ber Befinnung, bab der überfdichg von 705,000 fl. nicht überfdichgen, mit ber Befinnung, bab der überfdichg ur ermächtigen, dem Gelbeterag von 800,000 fl. bei einem Grebinfiniting eggen 4. W. Binfen und einprecentige Rindzahlung aufzunehmen und die betreffende Urtrude ausgänfreitigen.

Mm 21. October 1882 wies ber bobmifche Laubtag, ber bamals in feiner Majoritat noch beutich mar und beshalb bem Brojecte volle Burbigung nicht vorenthielt, ben Landesausschuf. Antrag ber Budget-Commiffion gu. Der Bericht bes Lanbesausichuffes batte betont, baf nur burch bie Eriftens bes Reuftabter Theaters bie Aufführung großer Bugftude, Die Gaftfpiele bervorragenber Runftler auf ber beutichen Bubne Brags möglich gemacht worben waren. Da nun bie weitere Benützung biefes Theaters unmöglich werbe, muffe ber Landesausichnft trachten, ben unbedingt nötbigen, ben Reitverhältniffen eutsprecheuben Erfat au finden. Das Landestheater fei gwar burch ben letten Umbau prafticabler geworben, bie Beschränfung ber Raumlichkeiten aber fei nicht behoben, bem Caffgerfolg fühlbare Grengen gefett, mas bie Erbaltung eines ben Traditionen entsprechenben Runftlerverfonals unmöglich mache und bie Gefahr nahelege, baß bas Theater ju einem Inftitute britten ober vierten Ranges berabfinte, es mare benn, baf bie Subvention zu einer enormen Sobe gesteigert murbe. Die Abhilfe biefer Buftanbe begwede ber vorliegende Antrag. Der bisberige Blat bes Reuftabter Theaters fei als ber geeignetfte für ben Reubau erfaunt worben, namentlich, weil er bie Errichtung von Rebengebäuben gestatte, bie bem bisherigen beutichen Theater gang fehlten, fo bag Dagagine, Decorationen, Malerfaal in gemietheten Raumen untergebracht werben mußten ; eben bieje Raume aber tounten nicht mehr lange gur Disposition fteben, ba bas



53\*

ganglich verfommene, feuergesichteide Rogengebaube in feinem Betende längst bedroht war. Der in Ausstüdt genommene Bauplag hatte eine Gesammt-Krea von 11.621-07 [] PR., von welcher 1801-57 [] PR. als Gosssengrund unentgeltlich an die Gemeinde absetzeten werden sollten.

Die Anfnahme, welche ber Lanbesausichuß-Antrag in ber Budget-Commiffion fand, Die Angriffe, benen er in ber cechifchen Breffe begegnete, zeigten beutlich, welche Opposition von Geite ber bamaligen flavifchen Minoritat feiner im Landtage barrte. Dan iprach nur von bem Lurus. Ban eines "bentichen Sommertheaters", obwohl ber mabre Charafter bes gur Gragung bes ungulänglichen alten Theaters unumgänglich nothigen Reubaues in bem Antrage flar genug betout war, von einer "Ueberrumpelung" und ftellte die Ablehnung des Antrags, eventuell einen Antrag auf gleichzeitige Erbannng eines großen cechiichen "Commertheatere" in Andficht. Der Commiffions Bericht ber Debrheit betonte feinen und damit auch ben Standpunft ber Landesausichuft.Majoritat febr enticbieben. "Gind bie Theater in Brag, wenigstens mas bie Raumlichfeit betrifft, Landessache" - bieß es bier - "bann fann wohl nicht geleugnet werben, daß die Sorge um eine entibredenbe Raumlichfeit eine Bflicht ber Lanbesvertretung ift, bak Die beutiche Bevolferung Brage ein Recht bat, in Diefer Sinficht berudfichtigt ju merben, bag ber Landesausichng volltommen correct gehandelt hat, bort, wo fich ein fühlbarer Mangel in diefer Richtung offenbart, einen Antrag zu ftellen und bag ber Landiag mit diefer Frage nicht ohne Grund befaßt werbe." Die fieben cechifden Commiffione-Mitglieder gaben ein ablehnendes Botum ab, ju einer Entscheidung im Landtag aber tam es nicht, ba beffen Geifion ichon am 23. Oct. geschloffen wurde. Die Auflofung bes in feiner Mehrheit deutschen Landtags, Die Renwahlen, welche ben feubalen Großgrundbefit fiegreich und damit die Landtags Debrheit čecbiich machten, ftellten bie Aussichtslofigfeit bes gangen Brojects als "Landesjache" flar; Die bentiche Bevolterung Braas und Bohmens mußte baran benten, aus eigenen Mitteln bie Realifirung ber 3ber au betreiben. Balb nach Landtags.Schluß tamen Sammlungen

für das neue beutiche Theater in Fluß; eine Gruppe deutscher Wamner, beren Seele der Jadriks und Großgrundbesiger Alex, ich et war, erwarb vorläusig von Fr. Bachhaibt um 160.000 sil. den Baugrund, und im Jäner 1883 bildete sich ein mächtiger Berein, bessen zie Vereins wurde. Ab Sex Cheaterprojects wurde. Ab Sapungen des Bereins wurden in der constituirenden Beriammung vom 4. Kebr. beteichnet:

1. Jwed bes Bereins ist bie Wahrung und Sötberung bed beutscher Tobetruchen in Beg. 2. unbefabet ber beigiglich des beutschen Anschere freier im Beg. 2. unbefabet ber des die Ebätigkeit bes Bereins besonderes beisehnen Rechtsverfaltnusse wird die Zbätigkeit bes Bereins besonders der die Edgename genes zweiten. Gehände des deutschen Kandersbeaters im Brag. 3. die Mäglieber des Bereins sind gründende, keitragende und Gerennigslieber erfeitrem mit On, heitragende mit 20 siederschaft, d. d. die Gehönstel werden burch Eingablungen der Mäglieber, darft Zahreischaftag und freiwissig weiterig verbetrein u. 1. w. beschafft.

Der Aussichts feste fic jusammen aus ben herren Smadb Graf Dun-ob pen fie in (Paris), Nich, Mitter D. Do na ner (Stellvertreter), Dr. Franz Junterer (Schriffishrer), Carl Ritter v. Zbefauer (Cassilier), Clemens Vach ofen v. Scht, Dr. Mag, Danfe, Dr. Alffred Rlaar, Peri, Dr. Ritter v. Aremer, Georg Löw, Alteraber Richter, Lieter Riebl v. Riebenstein, Dr. Jaroslav Ritter v. Rifte, Franz Altgraf zu Salm-Reifferschied, in Westenden, Dieferreich, in Welchem es biefer der in Desterreich, in welchem es biefer

 Bau einzutreten wie fur Die bauernbe innere Beibe bes Baues. Die nothmenbige murbige Form wie ber murbige Gebalt liegen une gleichmaßig am Bergen. Bir verbeblen uns nicht, bag auch in Begug auf bie innere Beftaltung biefes Theaters bobere Biele augeftrebt merben muffen. Bir hoffen, daß folche Beftrebungen burch die Beschaffung ber nothwendigen außeren Mittel eine mefentliche Unterftupung erfahren merben. Benn wir es mit Bilfe unferer bentichen Barteigenoffen, auf bie mir bauen an burfen glauben, erreichen, baß fich ein neuer murbiger Runfttempel auf unferem Grund und Boben erhebt, bann follen bie Steine felbft reben und fünftigen Befdlechtern verfunden, bag wir unfere beutiche Bflicht verftanben und erfüllt baben. Aber lebenbiger noch foll bas unfterbliche reine Bort unferer beutiden Dichter und Runftler von ben Steinen mieberhallen und unfer gemeinsames Bert weiben burch bie unverfalfchte Gprache ber beutschen Runft. Das Wort bes großen Raifere Joseph, bag bie bramatifche Runft bie Unfgabe habe, Befchmad und Gitten gu verebeln, mochten wir lebenbig erhalten auf ben Statten unferer beutiden Runft, Gur bie Erfullung Diefer Borte wird ber beutiche Theaterperein mit gleichem Gifer forgen wie fur Die murbige und amedmafige Beftaltung bes anferen Baues. Deutiche Barteigenoffen! Das beutiche Theater in Brag bebeutet mehr als ein Runft inftitut neben vielen anderen in beutiden ganben. Es ift eine Burg beutiden Beiftes auf beiß umftrittenem Boben, ein Bollwert beuticher Dichtung, Sprache und Gitte in einer gefahrbeten Grengmart. Bir forbern Gud auf, mit und biefe Burg gu erneuen und gu vertheibigen, biefes Bollmert au beschüten und gu befestigen. Schon haben bochbergige Danner burch opferwillige Beitrage ben Grund sum nothmenbigen Berte gelegt; mir ermarten pon unferen beutiden Sanbeleuten in Bobmen, unferen nachften Rampf. und Stammesgenoffen, nicht minder aber von allen im Bollen und Birten mit une perbaubeten Deutschen in Defterreich Die fraftigfte moralifde und materielle Unterftubung. Beglicher vermag nach Daggabe feiner Mittel burch Beitrage, burch Beitritt ju unferem Berein, burch Beranftaltungen gu Gunften beefelben bie Gache beuticher Runft in Bobmen, bie nationale Ebrenfache, bie wir vertreten, gu forbern. Wenn unfer Aufruf an bie beutichen Bergen greift, wenn gemeinfam ein ebles nationales Bert gelingt, bann ift ein Schutbau geschaffen fur bobe ibeale Buter ber Deutichen in Brag und Bohmen, jugleich aber für Gegenwart und Bufunft ein rubm liches Dentmal fur bie merttbatige Ginbeit ber Deutschen in Defterreich!"

Der Ersolg biese Aufrus, der die nationale und fünstlerische Bedeutung der Sache tenngeichnete, trat bald zu Tage. Außer den großen Spenden der Grinder liefen zahlreiche Beiträge und Beitritiserflärungen ein, der Berein wuchs und gedieß. Und dies war in der Arbat nordwendig, denn vom "Laube" b., b. om der

parlamentarifchen Bertretung besfelben batte man, wie bie Berbanblungen bes nen gufammengefesten Lanbtags bemiefen, nichts mehr au hoffen. Diefem Landtage lag ordnungemafig ber Bericht . ber Budgetcommiffion über bie Bewilligung einer Gubvention gum beutschen Theaterbau und im Auschluffe baran eine Betition bes Theatervereins vor, worin um eine Landeswidmung von 500.000 fl. gebeten murbe, um bas beutiche Theater auszubauen und bann unter entiprechenden Bebingungen an bas Land zu übergeben. Der Theaterverein forberte, wie man fieht, mefentlich meniger als ber frubere Landesausichuf, aber auch bies ichien ber Begenpartei au viel. Um die Betition au paralpfiren, reichte gleichzeitig bas cechiiche Nationaltheater-Baucomité bie angefündigte Betition um eine Subvention von 800.000 fl. behufe Errichtung eines neuen cechifchen Commertheaters ein und fuchte gur Rechtfertigung biefes Unibruche nachaumeifen, baf bas Land bisber um 760.000 fl. mehr für bas beutiche ale für bas cedifche Theater potirt babe. Die Tenbeng ber burch bas Beburfniß feineswegs motivirten Betigion von cechischer Seite lag auf ber Sand; Die neue Debrheit ber Lanbtags-Bubgetcommiffion tonnte nunmehr, ohne icheinbar bas Gleichberechtigungs. Brincip zu verlegen, Uebergang gur Tagesordnung über beibe Betitionen verlangen. Bezüglich bes beutichen Theaters ftellte biefen Untrag ber ber fenbalen Gruppe angeborige Graf Frang Thun, bezüglich bes cedifchen Dr. Rieger. Namens ber beutiden Minorität ber Bubgetcommiffion gab Dr. Bareutber eine Erffarung ab, morin er Angelichts ber großen Summe, bie bas Land in ben letten Sahren fur bas cech. Theater bewilligt habe, ben beutiden Anipruch völlig begrundet fand: nur Dant ber Opferwilligfeit ber Deutschen fei bie Gumme ber berlangten 800.000 fl. auf 500.000 fl. ermäßigt worben; wenn nun auch bas cech. Theaterconfortium eine Subvention von 800.000 fl. für ein neues Sommertbegter forbere, obwohl fich ihm ein Brachtbau öffne und bas bobmifche Dujeum neue Opfer forbere, tonne man bies unmöglich bewilligen.

Um 8. Auguft 1883 fant bie bewegte, entscheibenbe Sigung bes Landtags in ber Theaterfrage ftatt. Der Jutenbant bes

beutiden Landestheaters Dr. Balbert vertrat Die beutiche Betition pon ben mehrfach erörterten Befichtspunften aus. Er wies Treciell auf die Rothwendigfeit einer Erhöhung ber Ginnahmen jur murbigen Erhaltung bes beutichen Landestheaters bin : por swölf Rabren babe ber Gagenetat mongtlich 11,700 fl., jabrlich 140,000 fl. betragen - nun beziffere er fich auf 18.000 rejp. 216,000 fl.; bie Autorenhonorare feien in berfelben Reit von 12 bis 15% ober 10.000 fl. im Jahre 1883, ber Befammt-Ausgabenetat aber um 90.000 fl. jahrlich geftiegen. Und fo leichten Raufe fonnten bie Deutschen nicht eine Stadt verlaffen, in welcher jeber Stein jogufagen an beutiche Beichichte, beutiche Runft und Biffenichaft erimere. In beftigfter Beije polemifirte ber Führer ber Jungechen, Dr. Eduard Gregr, gegen bie beutiche Forberung. "Brag" - fo ichloß ber bem Deutschihum mit Erbitterung gegenüberstehende Rebner unter Sinweis auf die Idee einer abministrativen Trennung Bobmens in nationaler Sinfict -"Brag werben Gie nicht gerreißen; wenn Gie fich ein Theater banen wollen, fo bauen Gie es in ber gufunftigen beutschen Bauptftabt Bohmens. Benn wir bie Subvention bewilligten, fo murben wir eine Bramie für ben Landesverrath potiren!" Die Entscheidung fonnte nach allebem nicht zweifelhaft fein. Der Intrag bes Grafen Frang Thun auf Uebergang gur Tagesordnung murbe mit ben Stimmen bes Grofgrundbefiges und ber Ceden gegen jene ber Dentichen angenommen, ebenfo fiel felbitverftanblich bas von vorneherein bedeutungelofe cechifche "Sommertheater"-Broject.

Das Reintan beier bentwürdigen Laubragsfigung wirte beseinernd auf die Sammlung für den deutschen Als die Mitglieder des Theaterban. Als die Mitglieder des Theatervereins am 27. April 1884 den ersten Hädigleitisbericht entgegennahmen, sonnte constantit werden, daß rroh vielfacher Hennunisse diemen Jahre die Grundlage sitt das Unternehmen geschaften worden war. Se. Was, kaise Frang Zoseph I. hante durch eine Spende von 10,000 sitselicht seine hochherzige Theilunchme für das Wert tundsgeschen, der Neufährer Theatergrund war um den stipulitren Betrag von 160,000 fl. in ben Befts des Bereins übergegangen, das Bermögen hatte die Höhe von 414.702 fl. erreicht und ftieg bis zur nächsten Generalversammlung (30. Juni 1885) auf 445.284 fl. In der außererbentl. Generalversammlung vom 8. Nov. desselben Jahres Innte Er. Dau die bereits beautragen, in dem ersten Wonaten des Jahres 1886 mit dem Bane eines zweiten deutsche und Vergetzerfährlich und hoher erweinen Terrain mit Jugenundelegung der Stigzen vom Felher und holmer zu beginnen, und mit Begistenung wurde der Anter and hoher bei beginden, und mit Begistenung wurde der Anterdag angenommen. Ein eigenes Comié veraulögie die Bergebung der Banarbeiten, in der Signy vom 25. Wärz 1886 erfolgte dies Ergebung an den Prager Architetten Alphons Bertmüller und vier Tage häter der erste Spatentite.

Das Neuftäbter Theater mar 1885 von Director Angelo Renmann - und zwar unentgeltlich - zum letten Dale benütt worden, murbe im Janer 1886 von D. J. Ranbitichet gum Bwede ber Demolirung angefauft; am 25. Janer begannen bie Demolirungs Arbeiten, und wenige Bochen fpater mar es bom Erbboben perichwunden. Die Commeriation zeigte recht beutlich. wie fchwer es bielt, mit bem alten Gebanbe am Obstmartt ausgutommen, wie nothwendig ein zweites, geraumiges und luftigeres Sans mar. Coon im April murbe filr bie 3mede bes beutichen Lanbestheaters bas von Srn. Ticht in Rarolinenthal 1880 erbaute "theatre variéte", welches bisher auch ju Redouten, Gircusporftellungen und Productionen mancherlei Art gebient batte. gemiethet und als "bentiches Interims. Theater" in Bebrauch genommen. Dort führte u. M. Director Jauner mit ben erften Rraften bes Theaters a. b. Bien Johann Strang' Dperette "Der Bigennerbaron" und abnliche Berte aus bem Repertoire jenes Theaters auf. Mittlerweile maren Gvenben fur ben Theaterverein in reicher Bahl und jum Theil aus weiter Ferne (felbft aus Amerita) eingelaufen, gur Bebung bes Erträgniffes aber murbe anch eine Effecten Lotterie mit 150.000 Lofen gu 2 fl. auf zwei Jahre in Scene gefest und beborblich in Anbetracht bes "eulturellen Amedes" ber Gade genehmigt, Gin Brillantfcmud im Berthe von 10.000 fl. bilbete ben Saupttreffer, ein cigenes Comité, an beffen Spipe ber Groffinbuftrielle Alexander Richter ftanb, nahm ben Berfauf ber Lofe in Die Sand, ber bis 26. Hug. 1887 bie Summe von 169.033 fl. 70 fr. ergab. Der Raifer, ber Kroupring und Ergh. Carl Ludwig widmeten Beichente für bie Lotterie; in Bien wirfte ein besonderes Lotterie-Comite unter Leitung bes gewef. Minifters Dr. Freiheren von Banbans. Ginen ftarten materiellen Erfolg batten auch bie am 19. und 20. Dars 1887 unter bem Brotectorate ber Grafin Chriftiaue Thun und bem Brafibium ber Fr. Louife Schmental im beutschen Landestheater abgehaltenen Dlatiueen. In "ben lebenben Bilbern", welche Regiffeur Baumann gestellt hatte unb Oberregiffenr Bettera mit Borten begleitete, wirften Damen und Berren ber erften Gefellichaftefreife Braas mit: ben muficalifchen Theil leitete Capellmeifter Glausty. Befonberer Dvationen erfreuten fich bei biefen Matineen Fr. Libwinna Rremer v. Auenrobe und beren in Brag noch unvergeffene Schwefter Bermine Claar Delia, welche in Ginactern mitwirften, Die bem nach Mofenthal bearbeiteten Melobram "Das Boltslieb" voraugingen.\*) Den Epilog und bie verbindenben Gebichte hatte ber Brager Schriftsteller M. Rlaar verfaft. Das Reinertragnif ber Matineen allein ergab etwa 12.000 fl.; bie fogenannten Theatervereins-Balle lieferten 23.308 fl. 13 fr. Ertrag. Go entwickelte fich und gedieh ber Bereiu\*\*) und mit ihm bas Theater, bas im November 1887 im Befeutlichen als vollenbet gelten fonnte und feiner Eröffnung barrte. Der Bau prafentirt fich außerlich burchaus gefällig und vornehm und überrafcht im Junern burch glaugvolle funftlerifche Ausstattung.

<sup>\*)</sup> Diese neueren Daten entnehmen wir vorzüglich einem im November 1887 erschiennen, sorglättig gearbeiteten Werfchen "Das neue beutiche Theater in Brag", ein Gebentblatt jur Eröffnung. Bon hermann Kan, Brag 1887, A. haafe.

<sup>\*\*)</sup> Auch schwerzliche Berluste trafen ben Berein mabrent seines kurzen Bestandes. Bom Ausschusse starten bie folgenden herren: Elemens Bachofen von Echt (am 30. October 1886), Dr. Frang Junterer

Die Bauptfacabe bes neuen Theatere ift ber Bredauergaffe gugefebrt und ichließt ben Strafengug, ber vom Graben gum Frang Jojephs-Babnbofe lauft, in effectvoller Beife ab. Gine Freitreppe mit gebn Ctufen und Rampen bon beiben Seiten führen in bas Beftibul. Ueber ber Unterfahrt erhebt fich eine Terraffe, ju welcher man von dem falonartigen Foper bes erften Stodwerfes aus gelangen tann. Geche machtige Steinfaulen mit forinthifden Capitalern tragen ben Biebel. Der von bem Biener Bilbbauer Friedl ausgeführte figurale Schmud besfelben zeigt, wie ber Dichter bie nach ber Berreigung bes Orpheus burch die Manaden von biefen ins Meer geworfene aber wieber gefundene Lyra ergreift, um fich mit ibr auf bem Begging au ben Babnen emigen Rubmes emporaufcmingen. Amor triumpbirt, baf bas Lieb ber Liebe fortionen wirb, mabreud bie Dufen noch ihren Sohn beweinen. Die Kronung bes Biebels bilbet in ber Ditte Fama mit Bofaune und Balmengweig. Rechts thront Thalia, links Dionpfos auf einem Bagen, welchem ein Lowe und ein Banther vorgespannt find. In ben Untercolumnen ber Gaulenstellung bes Giebels erbeben fich von Brof. Mengel ausgeführte Buften Schillers, Goethes und Mogarte. Die an ben Mittelban anichließenben Stiegenbaufer zeigen langs ber Geitenfacaben von Caulen getragene Biebel, beren Tompanon von reizenden Rindergruppen ausgefüllt ift, welche eine Trophae mit Blumenfraugen fdmingen. Terraffen au ber Geitenfagabe, vom ameiten Rang aus juganglich, follen ben Befuchern ber Galerie gur Commeregeit in ben Bmifdenacten angenehmen Aufenthalt gemabren. Die großen Fenfter ber Geitenfacaben beleuchten bie Rebenfopere und Stiegenbaufer. Dachtig raat ber ichlichte Giebelbau ber Bubne aus bem gangen Compler beraus: Die Eden vier fanbelaberformige Schornfteine tragend, Die Giebel mit Opren ofe Alfroterien.

Im Bestichul offinen sich dem Eintretenben is rechts und links die gugünge zu ben Golerien, zu ben Logen und zum Bartere. Lickte, lufträmmige, breite Gange, bas imposante, mit plastischer Aussichwindung gegierte Haupfelder, Rechensperes, Garberoben und Communicationderepen umsstelließen weiten Zusscharerunn. Derfelbe enthölt im Bartere 456



<sup>(23.</sup> Dec. 1886), Dr. Mitte v. Wiener (G. Mary 1887), Gen.-Director Georg Low (S. Mai 1887), an den Folgen eines Sturges, den er dei Beschäumg einer Fabrit im Jatersse des Gereins erlitt, ein übernas eitiger Göberber des ilnereinenden, am 31. Nai 1887 der Körerpassen und aufopfernde Mitärbeiter an dem Bereinsburch, Nichard Mitter von Doşaver, 3 neh Massschus wurden die der frühpadd die Herren War Ggon Färth zu Kürcherberg, Tr. Kr. Schwedd, Ingen. deiner Schwedd, Gest Oktennum und Dr. Miter, Saushif neugenodist.

Fantenilfite und einen Stehraum fur 246 Berfonen. Rechts und lints erbeben fich ie 4 Brofceniums. und je 8 Normallogen. Im erften und zweiten Rang rechte und links befinden fich je 4 Profceniume- und je 9 Rormallogen. Gin vom zweiten Rang aus zuganglicher Balcon faßt 108 Fautenilfite, mabrent bie Galerie 470 Gitplate und einen Raum fur 280 ftebenbe Berfonen enthalt. 3m Bangen finben 2000 Berfonen im Ruichanerraume Blat. Im Junern baben Architeftur, Sculptur und Malerei barmoniich aufammengewirft, um ben weiten Raum vornebm und geichmadvoll gu beleben und auszuschmuden. Diefer Sauptraum best neuen bentiden Theatere in Brag tann fich ben iconften Theatern Deutschlands an bie Geite ftellen. Der in reicher Bgrod Bilbbanerarbeit aneaeführte Blafond verbindet in effectvoller Beife figurale Blaftit mit einer vom Maler Eduard Beith berrührenden fünftlerischen Malerei. Auf dem Brofceniumsbogen thront in einem reich geschmudten Tempel bie Lorbeer fpenbenbe Runft mit bem Benius bes Dramas. 3br ju Rufen weilt bie ernfte und beitere Dufit, mabrent rechte bie geffügelte Bocfie und biefer gu Guben bie Broig und bie Babrbeit ibr Lager aufgeschlagen baben. Reigende Gruppen von Beftalten bes Driente und bee Occibente und ein machtiger öfterreichifcher Bannertrager flantiren biefes berrliche Bilb - Alle ber Runft ibre Sufbigung leiftenb. Das ichmale Relb, welches au ben Brofceniumebogen anichließt, verfinnlicht bie Schriftftellerei und bie Toutunft. Un biefes Bilb reiben fich in geichmadvoller Beile Gruppen, melde bie periciebenen Lebensalter barftellen. Linte bas Rinbegalter mit einer beiteren Dasferabe, begugnehmend auf bie tomiiden Darftellungen: Boffe und Schwant; gegenüber bas Junglingsalter mit froblichen taugenben Gruppen, binmeifend auf bas Luftfpiel, Die Operette und bas Ballet, und ichlieflich bas Mannegalter im Streben und Jagen nach Rubm und Blud als Sumbol bes Dramas, bes Charafterftude und ber Oper. Die theilenben und aufammenfaffenden Darmorfaulen ber Profeeniumslogen tragen Lindergruppen von Friedl und anbere reigende Figuren von Bogel. Mugerbem find bie ben Uebergang vom Brofceniumsbogen gum Flachgewolbe bes Blafonde vermittelnden Flachen mit figuralen Dodreliefe, anegeführt von Bogel, reich geschmudt. Alle Balerieund Logenbrüftungen tragen gefcmadpolle Bilbbanereipergierungen. Die reich becorirte Umrahmung bes Balfous, fo wie bie Logentrennungsmanbe im erften Rang ichmuden plaftifche Gebilde ron Friedl. Für ben Sauptporbang, ein Bert bes Dalere Beith, bat ber Rünftler fein Gemalbe "bas Beficht bee Dichters" sum Bormurf gemablt. Liebe und Saß, bie Treue, bas Familienglud, die Freundschaft, die Sabfucht und ber Reib, Leibenichaften und Triebe, die bas Leben bewegen und die vom Beficht bes Dichtere ericaut auf ber Bubne gur Darftellnug gelangen, werben bier im Bilbe in charafteriftifcher Weife vereint gur Aufchauung gebracht. Das Orchefter ift vertieft angelegt und gu einem Drittel überbedt.

Die Beleuchtung bes Bufchauerraumes beforgen ein machtiger Lufter mit 150 Gaeflammen und 25 Glublichtern, ferner 153 Glublampen in ben Ampeln ber Bruftungen. Die Rebenraume bes Buichauerraumes find theils mit Blublicht, theils mit Bas beleuchtet. Die Beigung bes gefammten Bufchauerraums beforgen vier Caloriferen mit gemeinfamer Leitung. Die Bentifation ermoglicht einen Luftwechfel pon 90,000 Cubifmeter in einer Stunde, Im Sommer wird bie eingeführte frifde Luft burd Bafferichleier nub Rubifladen entipredent temperirt. Die Bubne ift vom Buidauerraum burch eine Feuermaner und einen boppelwandigen eifernen Borbang mit bobraulifdem Antrieb poliftanbig getrennt. Ibre Breite am Bortal betragt 13'8 DR. und von Band gu Band 22'9 DR., Die Sobe 8'5 Deter. Die Borberbubne ift 16'25 D., Die hinterbubne 8'75 Meter tief, fo bag für becorative Effecte vom Borbange bis gur Rudwaub eine Tiefe von 25 Meter gur Berfügung fteht. Die eiferne Unterbuhne enthalt gwei Etagen. Bei ben Berfenfungen und ichmeren Caffetteu, ebenfo wie bei ber Gifen: Courtine fommt bobraulifder Antrieb gur Bermenbung. Die Bubne bat genugenbes Tageslicht, Die fünftliche Beleuchtung berfelben ift ausichlieflich eleftriid. Der Buggng au ben Bubnennebenraumen liegt in ber Reffelgaffe. Unmittelbar an bie Bubne grengen im Barterre bie Localitaten fur ben Bortier, für bie Feuerwehr, fur bie Theaterarbeiter und ein Inspectionssimmer ber Direction; an bie Sinterbubne ftoffen zwei Locale fur Requifiten und Dobel. In weiteren vier Gefchogen befinden fich bie Unfleiberaume für bas Chorpersonale und für bas Ballet, bie Brobefale, bie Bertftatten ber Schneiberei und bie Bureaux ber Direction. Das oberfte Befchof enthalt ausichlieflich Depots fur Garberobe und Requifiten. Alle biefe Raume find swiften Gifentragern gewolbt und haben maffine 3mifchenraume. Das Couterrain ber Bubnenraume enthalt beiberfeite Stimme gimmer bes Orcheftere, unter ber Sinterbubne ift ein Raum fur Statiften bergerichtet.

Reben bem Bühnenbaus — verlentt im Gartenteraim in ibas Machisten und von der ihren und keftelbaus. In bemilden find der Wöhrenslesse ihre Vonmenumalschien mit 75 Pletbefroft und pwei Dunamondschien untergebracht. Dund beift Allagan werben bewirdt bie elderliche Beleuchtung, der dieren Stein der Allagen der Vonderbausch und zum Theil als Rechtleitung die mit Bullion betrieben Zumpfeisung der Bühne lammt allen Abentrammen berieben. Die Fenerskerbeit des neuen Gekaubei ist zu groß wie lamm wie eines zweiten zu Febetre, dem abgehehen von Zbeiren und Steinbein ist fall garb wie dam die Goniturchtungsteil, dammtliche Jwissenbechen, die Goniturchtungsteil, fallmmtliche Jwissenbechen, die Logenscheilungen, die Kriftungen keind, dam die haben der Vonderen Macterial. Die Kerung des Haufes geschiedt.

befucher tonnen auf ben feitlichen Terraffen uber abfolut rauch- und feuerfichere Stiegenbaufer in's Freie gelangen. \*)

In biefer Beitalt \*\*) - eine burchaus moberne, ihren fünft. lerifchen Ameden vollfommen entiprechende Bubne - ftebt bas neue beutiche Theater ber Bubnenleitung bes beutichen Landes. theaters in Brag jur Berfügung. Der Musichuf bes beutichen Theatervereins hat namlich - wie es in ber Organisation bes neuen Theaters begrundet ift - Beren Angelo Reumann bas Saus pachtweise überlaffen, nachbem berfelbe vom Landesausichuß Die Bewilligung gur fubfibiaren Benutung ber neuen Bubne erhalten batte. Um bas Berhaltnift ber neuen Buhne sum Stamm. Inftitute ju regeln, hatte ber Landesausschuß am 31. Dars 1887 eine Sigung unter Rugiehung ber Logenbefiger gehalten, in welcher einstimmig gnerfannt murbe, bag bie Bergnitaltung von regelmäßigen Borftellungen ober auch von Doppel-Borftellungen (mit bem Stadt-Theater) in bem an Stelle bes ehemaligen Reuftabter Theaters erbauten neuen Theaters unter ben bisherigen Dobalitaten keinem Anftanbe unterliege. Nur mache ber Umftanb, bag fich biefe Benutung auf bie gange noch übrige Bachtbauer Angelo Reumann's erftreden foll, einen Bertrage-Rachtrag in Diefem Sinne nothwendig. Dem Landesausschuffe fowohl als ber Theaterintenbang bleiben beguglich ber im nenen Bebaube ftattfindenden Borftellungen alle hinfichtlich bes Landestheaters bestehenden Rechte ungeschmälert vorbehalten. Bon ben laut Art. XVII bes Theaterpachtvertrags im Landestbegter taglich mit Ansnahme ber Normatage regelmäßig absuhaltenden Abendvorftellungen burfen nun mabrend ber Binteriation b. b. pom 1. November bis 15. Dai

<sup>\*) &</sup>quot;Bobemia", Beilage jur Dr. 257 vom 18. September 1887.

<sup>\*\*)</sup> Die Frage beiglich ber Errichtung eines Decreations Magazine mer um Beit, ab beifer Michaitt geschiesten unter, noch ungefich, ebenlo mar bie Beriftellung eines Relaurations-Gebündes noch nicht im Gange, bie Zemolfrung bes alten Gebündes ert im Juge, weden Umfand bie mentigent Deater feinblich gegenüberschene eichsisch emeinberertetung ber Studt Weinberge benührt, um bie Eröffnung bes Theaters siehlt und von der Verfinnung bes Theaters siehlt und verglecht zu verglecht.

nie weniger als vier Borstellungen im Landestheater obgehalten werben, während in der Sommerfaiso bie Borstellungen auch gang in das neue Theater verlegt werben sonnen. Ein Antrag, daß in der Wintersaison alle Lage im Landestheater gespielt werben musse, bieb mit 2 gegen 13 Stimmen in der Minorität. ?

So ftand benn im Nov. 1887 bas Perjonal bes beutichen Landestheaters unter Führung Angelo Neumann's \*\*) jum Ginguge in bas neue hans bereit.

<sup>&</sup>quot; Tie Preife ber Plöge wurden mit Genemigung bei Landeschuffe sigenhermanien sichgleit: Bacteres oder 1. Rang-Ogege 10 R., Sog 2. Rang 8 K., 3. Rang 4 R. 50 kr., Fautwillig 1. bis 4. Reife 2 R. 50 kr., Barteliß 5 bis 12. Reife 2 R., Barteliß 1. bis 20. Reife 1 R. 50 kr., Butteliß 1. bis 20. Reife 1 R. 50 kr., Butteliß 1. bis 20. Reife 1 R., 5-10. Reife 2 R., 5-7. Reife 1 R. 50 kr., Butteliß 1. Reife 2 R., 5-7. Reife 1 R., 5-10. Reife 2 R., 6-7. Reife 1 R. 50 kr., Barter-Eckploys 80 kr., Gallerie-Eckploys 20 kr., 2 Da I Rodnen 5 kr., Barter-Eckploys 80 kr., Gallerie-Eckploys 20 kr., 2 Da I Rodnen kr., auf 320 Reifellungen berechn, beträgt für eine Oge Barterreife 200 R., Gallerie-Eckploys 100 R. Das Verhalte in Von Bertereife 200 R., Gallerie-Debourd 100 R. Das Verhältiß sönischen dem Vandesfehert und dem neuer Zehate besäglich der adenmirten Blüße ift doßleibe, wie es zwischen dem Landesfehester und dem neue Renafter Eckpeter verhauten.

<sup>\*\*)</sup> Das Berional bes beutiden Lanbestbeatere batte im Berbit 1887 folgenben Beftanb: Smanfpiel, Berren: Willy Relir, Beinrich Brechtler. Carl v. Beefa, Carl Beppler, Bilbelm Stodel, Buftav Lome, Guntber Bettera, Rub. Sellbad, Bolfmar Rubne, Rub. Boffin, Bibor Grauert, Siegfr. Rofenberg, Bilb. Eichenwalb, Carl Schlefinger, Bilb. Thaller, Mler. Elmborft; Damen: Johanna Buefa (feit Oct. Gattin bes Director Reumann), Bedwig Balles, Angufte Scholz, Josephine Moller, Minna Bichler, Betti Dinftl, Georgine Galfter, Minna Bollrabe, Gabriele Boltoffoto, Diga Engel, Roja Roll, - Oper: Berren: Abolph Ballubfer, Frang Beuteshoven, Ebwin Dinrichs, Abolph Berlug, Dito Brude, Sane Thomafchef, Felir Ehrl, Bengel Dobid, Lubwig Rochelle; Damen: Marie v. Mojer, Catharina Rojen, Marie Rochelle, Betti Frant, Carolta Le Birt, Luife Grimm, Bertha Thomafchet, Laura Silgermann, Anna Sofmann, Sanna Braba, Antonie Blobet. - Capellmeifter: Dr. Carl Mud. Bilbelm Reid, Lubwig Glaneto, Chorbir, Friedrich Rebbod. - Regie-Collegium; orn. Baumann, Gidenwalt, Dr. Dud, Bettera, Rebbod,

Commiffionelle Brufungen fowie eine Reibe aufichiebender Forderungen und Dagnahmen ber dem deutschen Theater nicht eben wohlwollenden Gemeindevertretung ber Stadt "fonigliche Beinberge", in beren Berband bas neue Saus gebort, bebingten eine wiederholte Berlegung des Eröffnungs-Termins, für welchen endlich ber 5. Janer 1888 gewählt murbe. Das altsehrmurbige beutsche Laudestheater in Brag, bas in biefer Gefchichte ben ibm aebuhrenden vornehmiten Blat eingenommen bat, ift burch bas neue Saus - einen burchaus mobernen, praftifchen, in feinem Runern burch fünftlerische Diftinction und Geichmad ber Musstattung gleich einnehmenden Theaterbau - in die Lage verfest, die große Miffion, die es in fünftleriicher, cultureller und nationaler Binficht zu erfüllen bat, erfolgreich burchzuführen. Befchränfungen, die bem Juftitute im alten Saufe auferlegt waren, find behoben; bas beutiche Laubestheater hat ben Raum und bie Mittel gur freien Entfaltung; es bat eine breite und folide materielle Bajis gewonnen, die es burch eine vom Lande erbetene Subventions-Erhöhung noch ju festigen ftrebt; auf Diefer Bafis tann es weiterbauen mit ber Ausficht, auch in ben neuen, jo volltommen veranderten Beiten feine alte rubmvolle Bofition gu behaupten.

Dit möglichfter Treue ift in biefen Buchern bie Entwidelung ber bramgtifchen Runft, bes Bubnenmefens überhaupt und ber beutichen Buhne Brags insbefondere feit bem vierzehnten Jahrbunbert verfolgt und bargeftellt worben; in bem Theaterwefen Brags faben wir bie Beidichte ber beutiden Schanivielfunft, bes Dramas und ber Mufit, aber auch bie Geschichte Brags in ihren einzelnen bebeutsamen Bhafen ausgeprägt; wir tonnen unfer Berf nicht beffer ichliegen als mit bem Bunfche, bag bie wechselvolle Beichichte bes Brager Theaters in ben fünftlerifch maggebenben Rreifen Bohmens gefannt und erfannt werbe in ihrer gangen Bebeutung; biefe Erfenntnift wird nicht nur die Pflege mahrer Runft in Brag forbern, fie wird auch manche Begenfate ausgleichen und bor Allem bagu beitragen, bag bem bentichen Theater ber bohmifchen Lanbeshauptftabt feine hiftorifche Bofition gewahrt bleibe, baf biefem Inftitute allegeit nicht nur bie begeifterte Bflege ber beutschen Runft- und Bevölferungefreife, fonbern auch bie pietatvolle Achtung ber Gegenpartei gewibmet werbe!

Enbe bes britten Theiles.

## Anhang.

# Alphabetifdes Bergeichniß

der in den Inhren 1836 bis 1885 am (deutschen) königl. Candestheater ju Prag engagirt gewesenen Mitglieder und der Buhnenleiter in diefer Beit.

(Die eingeklammerten Jahlen bebeuten Functions- refp. Engagementsbauer, Bahlen am Enbe ber Beile bei Beite bes Budes, auf welcher fie erwähnt ober behandelt finb.)

## I. Standifde (Landes-) Theaterbeforde.

## Stanbifde Theaterauffichtecommiffion (bie 1846).

| Albert Graf Roftis (1846-1852) 344, 380, 413, 506                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| Bengel Ritter v. Bergenthal (1852-1857) 424, 426, 455, 459, 479, 504 |
| Ritter Bohufd v. Ottojdun (1857-1863) 504, 582                       |
| JUDr. Ab. Maria Bintas (1864—1865)                                   |
| 3UDr. Görner (1865-1870) 673                                         |
| Bilbelm Graf Bolfenftein (1871-1872) 674                             |
| Carl Joseph Freiherr v. Beche (1872-1882) 674, 791                   |
| 3UDr. Ant. Balbert (1883-1887)                                       |
| Begenmartig: Freiherr Bfeill v. Charffenftein.                       |

#### II Mnfernefimer und Directoren

| rr. Gemermei                | **** | ••  | *** |    | œ   | ••• |     |     | •                |              |
|-----------------------------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------------|
| 3. M. Stoger (1834-1846) .  |      |     |     |    |     |     | 52, | 54, | 109,             | 190, 193-340 |
| 3ob. Dofmann (1846-1852) .  |      |     |     |    |     |     |     |     |                  |              |
| 3. M. Stoger (1852-1858) .  |      |     |     |    |     |     |     |     |                  | 417507       |
| Franz Thomé (1858—1864)     |      |     |     |    |     |     |     |     |                  |              |
| Rubolph Birfing (1864-1876  | ) .  |     |     |    |     |     |     | 582 | <del>-676,</del> | 680, 688-90  |
| Ebuard Rreibig (1876-1885)  |      |     |     |    |     |     |     |     |                  | 700-806      |
| Edmund Rreibig als Director | , e  | tel | Ive | rt | ret | er  | (18 | 79- | -1885)           | · · 751-806  |

# Begenwärtig: Angelo Reumann.

|                    | III. 3        | litgfieder.") |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| MIbrecht Charlotte | , Gф. (1883—  | 85)           |               | - 771, 809   |
| Aliprandi Frl., @  |               |               |               |              |
| Allram Frau Bab    | ette, G. n. C | d). (1815—185 | 2 [penf. feit | 1841])       |
|                    |               | 20, 50, 60,   | 125, 211, 3   | 28, 361, 409 |

<sup>\*)</sup> Abfargungen: S. = Sanger ober Sangerin, Sch. = Schauspieler ober Schauspielerin, Cap. = Capellmeifter, I. = Tanger ober Tanserin, Balletm. = Balletmeifter ober Balletmeifterin, Reg. = Regiffent, frr. = Frau, frl. = Fraulein, Geg. = Gegenwart, R. = Rachtrag.

| MIII ram Frl. Gabriele, Gd. (1837-1842) 212, 221, 228           |
|-----------------------------------------------------------------|
| MIlram-Lechner Fram [f. Lechner] (1846-1861)                    |
| 21 ft Renny Fr. 6. (1882-84)                                    |
| Altmann Aug. Frl., Sch. (1869-72)                               |
| attmann aug. 3ri., Sap. (1869—12)                               |
| Mrnau Carl, Sch. (1870-72)                                      |
| Игингінф, S. (1858—59)                                          |
| 18 a ch Frl., Ed. (1852-54)                                     |
| Bachmann, G. (1857-65) 476, 480, 531, 534, 548, 555, 565, 642   |
| Balger Fri., G. (1837-38 [+])                                   |
| Banbmann, Sch. Liebb. (1859-59)                                 |
| Baifon Auguste Frl., Cd. (1858-59) 491                          |
| Barnan Lubw., Sch. (1864-64) 588, 590                           |
| Bartheld Deinr., Reg. (1852-54) 425, 426, 438                   |
| Bartovetn, &. (1884-85)                                         |
| Bartid Frl., C. (1861-62)                                       |
| Ba fte Baula Frl., Sch. (1878-79)                               |
| Baubind C. F., Sch. (1845-46) 226, 362, 630, R.                 |
| Baper Fr. Rub., Gd., (1815-56 [penf, 1843]) 8, 13, 22, 47, 51,  |
| 125, 153-4, 161, 207, 211, 328, 361                             |
| Baner Marie (fpater Burt) Frl., Co. (1834-38) 208, 222          |
| Baner, G. (1835-37)                                             |
| Bed, G. (1838-41)                                               |
| Beer Frl., S. (1848-50)                                         |
| Beitl Frl., S. (1864-65) 634, 641, 659                          |
| Belle Fri., T. u. Balletm. (1860-85) 663, 773, R.               |
| Benetti Abele Frl., S. (1877-85)                                |
| Bergauer Luife Frl., G. (1849-50) / 271, 394, 396, 400, 666     |
| Berger, T. (1879-81)                                            |
| Bergmann, Cd. (1858-60) 494, 495, 514                           |
| Beringer C., Gd. n. G. (1864-76)                                |
| Bermann Stephanie, G. (1884-85)                                 |
| Bernard, S. (1861-66)                                           |
| Bervifon Frl., Cd. (1839-41) 222, 328                           |
| Beichta Frl., G. u. Sch., Coubr. (1873-74)                      |
| Bichler Minna, Cd. (1876 bis Gegenw.) 704, 720, 809             |
| Bibicofety Frl., T. (1850-51)                                   |
| Biel, Sch. (1844-45, 1850-51)                                   |
| Bigl Fr., S. (1842-43)                                          |
| Bigl, S. (1842-43)                                              |
| Binder Marg. Fr. (v. b. Rlogen), Co. (1824-1854) 159, 187, 217, |
| 328, 361, 421, 435                                              |
|                                                                 |
| 54*                                                             |

| Bijdistn, E. (1868-69 2 Tenor                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Blot Frl., Ed. (1844-48)                                          |  |
| Bōbm, €. (1848—64)                                                |  |
| Bognar Friberife Frl., Rinberollen und Cd. (1846-52, 1880-81,     |  |
| 1885-87) 351, 361, 423, 630, 767, 812                             |  |
| Bognar Anna, Cd                                                   |  |
| Bollard Fri., Sd. (1859-64)                                       |  |
| Bolge Beter, Cd. (1815-56 (penf. 1843) 51, 213, 231, 328, 361     |  |
| Boree Minna Frl., C. 1876 -77)                                    |  |
| Воти Delene Frl., Gd. (1876-78) 701, 725                          |  |
| Bofdetti, Cd. (1862-64)                                           |  |
| " Therefe Frl., G. u. Sch. (1862-64) 547, 565                     |  |
| Boft Rtl., Sd. (1864-64)                                          |  |
| Bracht Laura v., C. (1852-55) 453, 459, 465, 468                  |  |
| Brand Glije Frl., Cd. (1863-64)                                   |  |
| Branbftottner, G. (1866-68) 651                                   |  |
| Branbftrupp Frl., 2. (1856-57)                                    |  |
| Brandt, Sd. (1855-55) Liebb                                       |  |
| Brann Beriba Frl., Cd. (1872-73) 609                              |  |
| Brauneder-Chafer Fr., C. u. Co. (1851-55) 409, 427, 431, 437, 97. |  |
| Brava Frang, Gd. n. C. (1834-58 [penf.]) 200, 200, 268, 329,      |  |
| 361, 411, 424, 453, 465, 487, 533, 91.                            |  |
| Brenner Jenny Fri., G. (1856-69) 471, 472, 474, 531, 534, 546,    |  |
| 566, 656, 679                                                     |  |
| Breuer, G. u. Cd. (1846-47)                                       |  |
| Buder Frl., Ed. (1848-48)                                         |  |
| Bu! Frl., G. (1854 - 55)                                          |  |
| Bunau Jabelle v. Frl., Cd. (1879-83) 703, 722                     |  |
| Bürp (Burp) Frl., S. (1849-50)                                    |  |
| Buljomeatu, I. (l. u. II.) (1853-56:                              |  |
| Вигение Яп. С. (1874-76)                                          |  |
| Burggraf &r., Ed. (1858-64) 491, 495, 528, 529, 565               |  |
| Buje Iba Frl., S. u. Sch. (1869-70) 611                           |  |
| C #   C   C   C   C   C   C   C   C   C                           |  |
| Cabifius Arno, S. (1883-85)                                       |  |
| Calbi, T. (1843-46)                                               |  |
| Calliano Alexandrine Frl., Cd. (1848-49) Lieb. u. Coubr           |  |
| " Autonie Frl., Sch. (1848-49) Localfang 378, 329                 |  |
| Carl, Ed. (1870-70) 2. Rom                                        |  |
| Caffio Theobor, G. (1873-76)                                      |  |
| Chalouria Arl., G. (1856-57)                                      |  |
| Chandon, C. (1870-73)                                             |  |
| Equation C. (10)                                                  |  |

| Charles Frl., Cd. (1862-62)                                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| Charles Sirich Fr., G. (1878-79)                                    |
| C bauer 3of., Cd. (1844-59 [†]) 227, 320, 361, 438, 480, 497        |
| Chriftl, S. (1881-82)                                               |
| Chramofta, Sch. (1858-62)                                           |
| Chrudimetn, G. (1839-39) 263, R.                                    |
| Claar Emil, Dberreg, u. Sch. (1872-76) 606, 615, 674                |
| Claar Delia Bermine Fr., Cd. (1879-76) 606, 674                     |
| Caafdte, Cd. (1864-65)                                              |
|                                                                     |
| Dahlern Frl. v., T. (1872-73) 664                                   |
| Damde, G. (1844-46)                                                 |
| Daniczel, G. (1880-83)                                              |
| Daun Frl., Gd. (1854-57) 433, 437                                   |
| Deeb, Ed. (1850-50, 1869-70)                                        |
| Deichmann Glife Grl., G. (1871-73)                                  |
| Demmer, G. (1834-45)                                                |
| Denemp, Ed. (1839-39)                                               |
| Deffort Ferb., Cd. (1880-85)                                        |
| Dietrich Carl, Cd. (1822-42) 161, 215, 328, 338                     |
| " Frl., T. (1849—50)                                                |
| Diet, Gd. (1834-64 [penf.]) 199, 224, 329, 351, 361, 411, 428,      |
| 433, 480, 494, 495, 528, 565                                        |
| Diet Anna Frl. (nachmale Beper-Diet), Cd. (1853-58) 361, 422, 480   |
| Diese, I. (1876-78)                                                 |
| Dillner Frl. v., G. (1869 - 73) 660                                 |
| Dobich Bengel, (1873-Gegenw.) 650, 740, 809                         |
| Dolt Carl, Cd. u. C. (1842-72 [penf.]) 161, 227, 306, 361, 411,     |
| 480, 495, 522, 524, 565, 591, 595, 615, 621                         |
| Dorner Lori Frl., Cd. u. G. (1880-85) 763                           |
| Duichenes, G. (1865-67)                                             |
| Duschnis, S. (1858-58)                                              |
|                                                                     |
| #dert, Cd. (1871-72) 615                                            |
| Eghardt, G. (1865-82 [†]) 647, 651                                  |
| Ehlert, G. (1842-43)                                                |
| Chrenberg Eleon, v, Frl., S. (1861-64) 462, 472, 546, 565, 659, 679 |
| Chri Jelir, S. (1883-Gegento.)                                      |
| Eichberger, G. (1870-85)                                            |
| Gidenmalb, Sch., S. u. Reg. (1862-76 u. Begenm.) 518, 523,          |
| 565, 595, 623, 641, 646                                             |
|                                                                     |

| Eichheim, Sch. (1868-69) 621                                           |
|------------------------------------------------------------------------|
| Gilere, G. (1858-65) 487, 532, 565, 641, 649                           |
| Emminger 3of., G. (1834-64 [penf. 58]) 200, 263, 329, 358, 361,        |
| 405, 411, 465, 480, 531, 536                                           |
| Erhart Marie Frl., G. (1873-78) 657, 729                               |
| Ermarth i. Bule.                                                       |
| Erneft 2. v., Cd. (1878-85)                                            |
| Ernft F. Bal., Sch. u. Reg. (1822-52 [+]) 158, 214, 328, 338, 361, 411 |
| Ernft-Raifer Fr., G. (1848-49)                                         |
| Efden Frl., G. (1838-40)                                               |
| Emalb, Ed. (1884-84) Rom                                               |
| Givaro, Caj. (1004-04) Mont                                            |
|                                                                        |
| 9 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                              |
| Behringer-Anopp Fr., G. (1848 - 51) 386, 404, 405, 411                 |
| Feigert, T. (1896-44)                                                  |
| Feiftmantel Franz, Sch. u. S. (1817-57 [†] penf. 1848) 9, 31,          |
| 60, 125, 156, 212, 328, 361, 443-45                                    |
| Fefter, G. (1857 - 61) 473, 480, 487, 531, 670                         |
| Fels Fri., G. (1861-61)                                                |
| Felticher Ant., Reg. (1882-84) 789                                     |
| Fiedler-Burgbach Fr., Sch. (1879-85)                                   |
| Fiedler b. a., T. (1836-39) 277                                        |
| Fifder Carl Bilb., Cd. (1839-65 [penf.]) 199, 222, 328, 351, 361,      |
| 383, 411, 438-39, 446, 480, 495, 527, 565, 590, 594                    |
| Rifder Gugenie, C. (1851-52)                                           |
| Flice Frd., G. (1865-66) 659, 609                                      |
| Forft, Reg. (1849-52)                                                  |
| Fraenzel Fri., Cd. (1866-67)                                           |
| Frant, Cd. (1863-64)                                                   |
| Frante, G. (1863-64, 1867-69)                                          |
| Francid, E. (1864-66)                                                  |
| Freitag Frl. sen., G. (1845-46) 273, 320, 362                          |
| # Frl. jun., G. (1865—66)                                              |
| Frèny, S. (1855-58)                                                    |
| Freund, T. (1861-64)                                                   |
| Freb. G. (1852-52) Tenor                                               |
|                                                                        |
| " Friedr., Sch. (1852-83 [penf. 82]) 420, 428, 433, 446, 480,          |
| 495, 565, 590, 595, 620, 707, 714                                      |
| Fren Marie Fr., Sch. (1834-70 [†]) 199, 216, 219, 328, 361, 397,       |
| 408, 421, 480, 495, 527, 529, 593                                      |
| Friblovety Frl., S. (1858-59)                                          |
| Friedrich, Cd. (1869-71) Liebh                                         |
|                                                                        |

## - 855 -

| Fries Frl., Sch. n. C. (1846-85) 351, 361, 362, 480, 495, 565,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 590, 595, 609, 662, 727<br>Frühling Francisca Frl., Sch. u. S. (1873—74) 612, 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6</b> all meper, €d. (1860-61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gautich Clotilbe Frl., Cd. n. C. (1853-63 [penf.]) 465, 480, 495, 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebhardt Charl. Frl., Sch. (1861-63) 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Beiger Joi., Sd. (1873-85) 619, 706, 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beift, G. (1866-68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Benee R., Capellm. (1864-68) 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gomansty, Cd. (1843-43) Liebh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grabinger 3of., Sch. (1829-52 [†]) 161, 187, 215, 315, 320, 328, 361, 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " Frl., €. (1861−62) · · · · · · · · · · · · · 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Brach be, €. (1884-85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grand Beinr., Sch. (1847-52) 352, 408, 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @rauert Louis, Cd. (1846-55 [†]) 347, 361, 362, 411, 427, 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3fibor, Sch. (1865-Gegento.) 595, 621, 715, 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grenga Carl, G. (1879 - 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ørifa, €. (1876—77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groie, Cd. (1849-54) Rebenrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (8 rain Sel Sep (1871—79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Großer Denriette Fri., S. (1837-50) 260, 269, 329, 355, 361, 380,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 400-402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gran Irl., S. n. Sch. (1864-65) 611, 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Granbaum, G. (1837-38) 2. Tenorp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grünwald v. Frl., E. (1843-43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gunther Abelbeid Frl., G. (1855-58) 467, 471, 480, 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (nachmals Frau Guns) Frl., Sch. (1883-83) 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gutlich Frl., T. (1876-Gegenm.) 773, R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bundlad, I. (1870 -71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gundlach, T. (1870-71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Θ nnblach, Σ. (1870 -71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gunblach, T. (1870-71)     —       Guny Bulli, Sch. (1880-85)     764, 868       Gutentbal, Sch. (1857-58)     450       Guji, Sch. (1850-51) Lieft     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Θ nnblach, Σ. (1870 -71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gundlach, Z. (1870–71).       Gung Bell, E. &. (1880–85).     TS. 188       Gutcartbal, E. &. (1857–58).     480       Gvi, E. &. (1850–51) Lieb.     —       Grun, E. A. E. (1850–51) Leaflangerin     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gunblach, T. (1870-71).       Gunz Bull, Ed. (1880-85)     751, 862       Gutentbal, Sch. (1857-58)     480       Gutentbal, Sch. (1850-51) Lech.     -       Fann, Sch. (1850-51) Lech.     -       Fann, Sch. (1830-31) Lech.     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| @nnblade, Z. (1870-71).       @nnn B.Bill, Ed. (1880-85).     751, 862       @ntentbal, Ed. (1887-85).     482       @vlj. Ed. (1850-81) Bieb.     -       grun, Ed. n. E. (1850-51) Beaffangerin     -       Paag. Ed. (1836-37) Rebent.     -       Paafe Arietz, Ed. (1850-59)     495, 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gundlach, T. (1870-71). Gung Bull, Ed. (1880-85). Guntentbal, Sch. (1880-85). Sobit, Sch. (1880-85). Guntentbal, Sch. (1880-58). Guntentbal, Sch. (1880-51). Gundlech. (1880-81). Gundlech. Sch. (1880-81). Deadlungerin —  Daale Sch. (1880-37). Rebent. Daale Friedr., Sch. (1880-89). Auftel Armarth).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gunblach, Z. (1870–71).       Gunn B. Bull, Ed., (1880–85).       Guntentbal, Ed., (1887–86).       Gutentbal, Ed., (1850–15).       Byli, Ed., (1850–81).       Grun, Ed., I. (1850–15).       Deag, Ed., (1880–87).       Reculture of the control of the con |
| Gundlach, T. (1870-71)       Gung Bull, Ed. (1880-85)     751, 862       Gutenthal, Ed. (1880-85)     482       Gvi, Ed. (1800-51) Liebb.     -       Fun, Ed. (1800-51) Liebb.     -       Pan, Ed. (1800-87) Rebent.     -       Daale Erickt, Ed. (1800-62)     405, 441       Packel Frickt, Ed. (1800-62)     406, 441       Jackel Reining Fil. (nadmale Buls-Haedel, bann Fran Transth)     (1876-77)       Parger, Ed. n. E. (1804-66)     521, 481, 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gundlad, I. (1870-71).   Tel. 842     Gunty Bull, Ed. (1880-85)   Tel. 842     Guttent bal, Ed. (1887-85)   453     Gul, Ed. (1887-85)   453     Gun, Ed. (1880-81)   Lecalfangerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gundlach, T. (1870-71)       Gung Bull, Ed. (1880-85)     751, 862       Gutenthal, Ed. (1880-85)     482       Gvi, Ed. (1800-51) Liebb.     -       Fun, Ed. (1800-51) Liebb.     -       Pan, Ed. (1800-87) Rebent.     -       Daale Erickt, Ed. (1800-62)     405, 441       Packel Frickt, Ed. (1800-62)     406, 441       Jackel Reining Fil. (nadmale Buls-Haedel, bann Fran Transth)     (1876-77)       Parger, Ed. n. E. (1804-66)     521, 481, 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sallen ftein Conrab, Ed. 1858-71) 487, 495, 565, 590, 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Rathi Fr. (Baffel-Ballenftein) (1855-71) 495, 515, 520,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 564, 534, 590, 595, 609, 613, 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sametner, Cd. (1829-64) 227, 315, 320, 328, 361. 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Danbrid, Cd. u. G. (1864-65) 621, 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barry-Mener, Sd. (1861-64) 514, 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dardtmuth, G. (1861 - 64) 534, 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bartig Frl., Ed. 1872-76) 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dartmann Carl, S. (1869-76) 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| # Frl., G. (1858 58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Saifel, Cd. u. C. (1858-82) 488, 495, 533, 565, 591, 595, 646, 703, 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Rathi Frl. (Frau Sallenftein [f. biefe]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deing Grl., Gd. (1857-59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deiter Rid., Gd. (1876-Begenw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delb, G. (1851-52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bellmer Marie Frl., G. (1877-80) 733, 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Denrion, G. (1867-67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Denge (Bente) Frl., E. (1860-64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Derbft Frieberite Grl., Cd). (1829- 52, ale penf. 1854-55) 158, 216,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 328, 397, 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Derrmann Benriette Frl., G. (1841-43 [†]) 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bertifd, G. (1858-62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beijel, G. (1870-70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diller Toni Frl., Sch. (1873-76) 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dopftein Frl., S. (1846-46) 273, 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Doffmann Fran, S. (1846-47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dofmeifter, €. (1868-69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dofridter Grl., G. (1869-71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bollanb Frt., G. (1858-58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bolgbaner, T. (1854-59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dolger, E. (1865-66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dorfchelt, I. u. Balletm. (1853-57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dovemann, C. (1858-61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drabowsta Clara Frl., Sch. (1872-76) 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drabesto, L n. II., Ed. (1858-59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drimaly, Capellm.*) (1873-74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Duttary Carla Fri. (nadm. Bollaf Suttary) (1866-69) 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Фивагt, Еф. (1876-79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , Frl., €d). (1863 – 64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spnet, Cd. (1850-53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The state of the s |

\*) Capellin. Primalo ift auf G. 640 unter ben zweiten Capellmeistern ber Birfing'ichen Oper nachgutragen.



| — 857 —                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jacger 3da Fri., S. (1871–73) 662<br>Jahn Bib., Capellm. (1859–64) 538, 541, 565, 566<br>Jaich Fri., Sch. (1855–56) |
| 3 a fo b o n (Jacobien) Frl., S. (1850-51)                                                                          |
| 3 anaufcet Frl., T. (1838–38)                                                                                       |
| 3 autich-Biegler Fr., Sch. (1877-78 [†])                                                                            |
| 3 azebé Iri., S. (1884–37)                                                                                          |
| 311 ner, Sch. n. S. (1846-58)                                                                                       |
| Jung, Sch. (1837-38) Rebeur.                                                                                        |
| A ain 3-Braufe Fr. (f. Braufe).                                                                                     |
| Kaler Frl. v., S. u. Sch. (1865—69)                                                                                 |
| Rapfer Marie Frl., S. (1873-76)                                                                                     |
| 発eller, 色色, (1867-68)                                                                                               |
| Reifer Frauenthal Roja Fr., Sch. (1876-77)                                                                          |
| Rilanni T., Balletm. (1850-53)                                                                                      |
| , Эт., Т. (1850—53)                                                                                                 |
| Rirchberger Frl. (nachmals Schreiber:Kirchberger) S. (1845-46)                                                      |
| Rlaß, T. (1837–38)                                                                                                  |
| Rlein Frl., Sd. (1866-68)                                                                                           |
| Rlinger Fri., S. (1852-52)                                                                                          |
| Rnaad Bilh., Cd. (1856-57)                                                                                          |
| Ruopp, S. (1848-51)                                                                                                 |
| Robler L., T. u. Balletm. (1846—49)                                                                                 |
| "Rina Frl., T. (1846—49)                                                                                            |

#### - 858 -

| Rocty, Cdp. (1849-50) Rebent,                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
| Robifd Frl., I. (1846-49)                                         |
| Rodert, Cd. (1845-46) 225, 339, 362, 418                          |
| " Frl., G. (1842-46)                                              |
| Ronig, Sch. (1866-66)                                             |
| Roppe Frl., G. u. Sch. (1864-65) 641, 662                         |
| Rolar Frang, Cd. (1853-64) 480, 495, 565, 678, 686                |
| " 3. S., S., S., (1842-66) 187, 227, 311, 320, 361, 389, 480,     |
| 495, 565, 580, 590, 595, 621, 684                                 |
| Rolar Fran, Cd. (f. Danetineth).                                  |
| Rorner, Cd. (1834-37) Liebh                                       |
| Fran, Sch. (1834-37) Anstandedame                                 |
|                                                                   |
|                                                                   |
| Rramuele, Sd. (1849-53) Rebent                                    |
| Strejči, S. (1868-70)                                             |
| Rreibig Ebmund, Reg. u. Dir.: Stello. (1876-85) 706, 750-807      |
| Rrén, €. (1861-64)                                                |
| Rroll, Cdp. (1839-39) Rebent                                      |
| Rropp Frl., G. (1849-50)                                          |
| Rroffing Julie Frl., Cd. (1878-85)                                |
| Ruffel, Cd. (1815-38 [penf.]) Rebent                              |
| Rugler Rrl., G. (1860-61) 547                                     |
| Rühn, Sch. (1858-59)                                              |
| Rubne Bolfmar, Cd. (1864-76, 1883 - Gegenm.) 588, 595, 615.       |
| 621, 771, 797, 809                                                |
| Ruper, Cd. (1868- 69)                                             |
| Яппа Св., С. (1838—52)                                            |
| Rupfer, Sch. (1868–68)                                            |
| Rupfet, Sa, (1868-68)                                             |
| 9. 11 21 (4.42 12.                                                |
| Babben, Cd. (1852-52)                                             |
| Lamollière Frl., T. (1862-64)                                     |
| Lamfefetn Frl., Cd. (1864-66)                                     |
| Lang Frl., C. (1864-66)                                           |
| Laufer Laura Fri. (nachm. Oberlander), G. (1868-69) 614, 660      |
| Lanterbach Frl., G. (1868-69) 660                                 |
| Lediner Frl. (nachm. Fr. Allram Lediner), (1846-61 [†]) 362, 408, |
| 428, 446, 480, 495, 519                                           |
| Lehmann Lifi Frl., G. u. Gd, (1866-68) 469, 609, 6663             |
| " Marie Frl., S. (1879-82)                                        |
| Lennere, T. (1836-52)                                             |
| Lewinsty Bredeifen Gr. (f. Bredeifen).                            |
| Leonoff Frl. 2. (1866-68)                                         |
| ATTRIC   (100 - 00)                                               |



| Lichtman Luife Frl., S. (1859-60) 537, 545, 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liebich Frl., Cd. (1843-43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liebolb, Cd. (1844-46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lindmuller Frl., Gd. (1859-60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lingg Frl., Sch. (1846-48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lipfd, Frl., Cd. (1855-63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Löfder Frl., G. (1873-74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20me, €d. (1858-58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Buftav, Sch. (1881-85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Frl., €. (1870–73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lucca Bauline Frl., G. (1860-61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lubwig Emil, Cdp. (1873-74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 il Deturea u. 6 (1864-66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lufes Johann, C. (1854-57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lunger Eb., Cd. (1872-85) 622, 705, 717, 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luter Jenny Fri., G. (1832-37) 187, 200, 253, 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maber, S. (1866-79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manetinetp-Rolar Fr., Cd. (1834-63 [penf.]) 187, 222, 311,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 320, 328, 361, 389, 480, 486, 495, 92,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Martwordt, C. u. Cd. (1858-62) 492, 495, 522, 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marteau Fd., T. (1853-54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Martene, G. (1877-79, 1883-84)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Martinelli Lubm., Cd. (1876-85) 705, 710, 797, 803, 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Martinelli-Geeberger Luife, E. u. Cd. (f. Ceeberger).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Martorel Luife Frl., Sch. (1872-73) 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Manr 3. R., G. u. Capellm. (1842-44, 1850-53) 303, 316, 358,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 361, 322, 362, 582, 681, 686, 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maper Debwig Frl., Cd. (1868 71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mehrmann, G. (1853-54) Tenor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Melle Frl., C. (1846-47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meller Babette Fr., G. (1858-59 [†])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Melger Frl., T. (1866-69) 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Menbe, Ed. (1851-52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mengl, Cd. (1847-48) Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mertene, G. (1852-53) Tenor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meper Luife Frl. (nachm. Duftmann), G. (1854-57) 458, 465, 467,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 471, 474, 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mener Marie Frl., Sch. (1883-85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mid Frl., S. (1858-62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Min! Frl., Ed. (1851-53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ODIAL CALLES CHARLES ON CALLES AND THE CALLES AND T |

| Monhaupt Frl., Ed. (1858-61) 491, 495, 564                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Mofer: Sperner Brl., Cd. (1879-79)                                    |
| Dojer: Cteinig v. Fr., G. (1873-Gegenw.) 653, 727, 761, 809, 813, 819 |
| Duller Betti Grl., Cd. (1850-52) Liebh, u. Coubr                      |
| " Ferbinand, Sch. (1872-78) 621, 714                                  |
| " Therefe, Cd. u. C. (1856-61) 446, 472, 480, 482, 495, 521, 563      |
| Mut, S. (1853-53) Tenor                                               |
| Mplins, Sd. (1866-66)                                                 |
|                                                                       |
| 91adbaur, G. (1860 - 63)                                              |
| Raumann, G. u. Gd, (1846-52) 2. Char, Rollen                          |
| Rerfing, Sch. (1839-42, 1852-55) 225, 328, 424, 438                   |
| Refwabba, Capellm. (1857-59)                                          |
| Renbolt, C. (186566)                                                  |
| Reuffer Dagobert, Sch. (1882-82)                                      |
| Ren Jenun Frl., (uachm. Burbe), S. (1846-47) 355, 361, 362, 564       |
| Rifolai, Ed. (1851-64)                                                |
| Niji, Sch. (1846-47)                                                  |
| Rittinger Irma Frl., Sch. u. S. (1871-73) 612, 663                    |
| Rollet Arl., Ed. (1867-70)                                            |
| Rorrenberg, Sch. (1867-68                                             |
| Autrenverg, Su. (1867-68                                              |
|                                                                       |
| Cherfanber, Cd. u. Reg. (1860-71) 513, 527, 565, 595, 613             |
| Detelberger Gri., T. (1864-66) 641, 663                               |
| Ogrif Fil., Sch. (1870—71 [†])                                        |
|                                                                       |
| Baetich, Cd. (1846-47, 1855-58) 351, 361, 362, 438, 446, 480, 597     |
| Bagan Josephine, G. u. Gd. (1870 71) 611, 663                         |
| Banocha Frl., G. (1867-70)                                            |
| Bafta Frl., T. (1873-76)                                              |
| Baul Alexander, T. u. Balletm. (1864 - 65) 641, 663                   |
| " Alfred, T. (1864-65)                                                |
| Baufer Fri., Gd. 1866 - 67) 609                                       |
| Berecon Fr., G. (1865-72)                                             |
| Berl Fri., Ed. 1871-73)                                               |
| Befchte Fr., Cd. (1849-54) Liebh, u. Goubr                            |
| Bifdet 3ch. Bapt., G. (1835-36)                                       |
| Betaf, E. (1845-46)                                                   |
| \$flug, &. u. &d. (1878-85)                                           |
| Bittmanu, Ed. (1866-69)                                               |
| Blobef Gr., G. (1869-Gegenw.) 658, 733, 809                           |
|                                                                       |

| Bobhoretn, Catharina Fr., C. (1823-49 [penf.]) 102-106, 176,       |
|--------------------------------------------------------------------|
| 181, 186, 253, 268, 320, 329, 362, 361, 329                        |
| Bobborety Mathias, G. (1824-44) 105, 176, 186, 268, 329            |
| B d (Pdf), & (1834-38)                                             |
| Boforny, Sch. (1855-62)                                            |
| Bolameln Gerb., Cd., Dir. u. Reg. (1803-1844 [+]) 13, 27, 52,      |
| 125, 132-192, 210, 329                                             |
| Boleng, C. (1868-73)                                               |
| Bellert, Сф. (1846-48)                                             |
| " Утан, Еф. (1846—48)                                              |
| Bollat Frl., E. (1857-58)                                          |
| Bollat. Buttarn Gr., C. (f. Suttarn).                              |
| Borth Frl., Ed. (1864-67) 591, 595                                 |
| Bofinger Therefe, Sch. u. C. (1873-86) 610, 727, 809               |
| Braufe Frl., G. (nachm. Raing: Praufe), (1859-60, 1862-65)         |
| 540, 545, 565, 634, 641, 651                                       |
| Brecheifen Diga Frl. (nachm, Lewinety), Co. (1873-76) 607          |
| Brechtler, Ed. (1882-Gegenm.) 768, 809                             |
| Breifinger, G. n. Ed. (1834-62 [renf.]) 200, 229, 268, 329, 333,   |
| 361, 427, 480, 495, 551                                            |
| Brodagla-Schmidt Fr. (f. Schmidt).                                 |
| Puld Albert (Ermarth), Sch. u. S. (1876-78) 715, 740               |
| Buld - Saedel Fr. (Ermarth) f. Saedel.                             |
| Buid, Ed. (1834-37) Rebent                                         |
| 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                            |
| Raab, Balletm. (1834-40)                                           |
| " Fran (i. Bollner-Raab),                                          |
| Raabe Debwig Grl. (nachm. Riemann:R.), Cd, (1863-64) 518,          |
| 527, 529, 565                                                      |
| Raberg, Ed. (1876-77)                                              |
| Raban Frl., Ed. (1868-69)                                          |
| Rafael, Ed. u. C. (1858-64)                                        |
| Rain ofbi Baolo, Balletm. (1840-46, 1852) 277, 329, 362            |
| " Fran, T. (1840 - 42)                                             |
| Rappoldi, Capellm. (1868-71)                                       |
| Raviti Grl., Sd. (1862-62) Liebb, u. Coubr                         |
| Rehwald L Fri., T. (1865-70)                                       |
| " 11. Fri., T. (1878—81)                                           |
| Reichel, E. (1846-58) 358, 359, 361, 362, 405, 411, 456, 465, 471, |
| 480, 534, 679                                                      |
| Reifinger, T. u. Balletm. (1860-64) 565                            |
|                                                                    |

| Renard Marie Frl., S. (1882-85) 759                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Renner Frl., Cd, u. G. (1855-57) 438                                  |
| Rettig (d) Frl., S. (1834-39) 272                                     |
| Rejny, S. (1867-67)                                                   |
| Richter Frl., T. (1861-61)                                            |
| Rigol Emmy Fr., Sch. (1876-82)                                        |
| Rinefc, I. (1840-42)                                                  |
| Robinfon, G. (1864-65) 634, 641, 646, 679                             |
| Robe, G. n. Gd. (1882-Gegenw.)                                        |
| Röhring, G. (1842-45) 2 Tenor                                         |
| Romer, Gd. (1846-48, 1864-77 [†]) 351, 361, 362, 480, 595, 621, 714   |
| Robrbed Fr., Cd. (1852-68 [+]) 421, 427, 480, 495, 525, 565, 590, 593 |
| Rofitaneft Dane, G. (1862-64) 553, 565, 566                           |
| Roffd Frl., I. (1858-60)                                              |
| Roll Ant., Ed. u. Reg. (1876-85) 705, 797, 804, 809                   |
| Rofen Cath. Frl., G. (1884-Gegenm.) 762                               |
| Rofenicon, Reg. (1857-64 [†]) 480, 495, 565                           |
| Rofner, Gd. (1846-46) 347, 362                                        |
| Roffi Frl., Z. (1871-76) 664                                          |
| Rotter Frl., G. (1849-52) 400, 405, 411, 473                          |
| Rottmener Friedr., Reg. (1846-48) 349, 361                            |
| " Frl., €d. (1864—67) <u>592, 596, 601, 620</u>                       |
| Rovella 3rma v. Fri., Gd. (1879-83) 724                               |
| Rifanf Frl., Cdp. u. C. (1865-66) 596, 662                            |
| Rubloff Frl., Gd. (1857-59) 445, 480, 487, 497, 92                    |
| Rubolf Frl., I. (1864-65) 641, 662                                    |
| Rujef Luife Frl., T. (1873-85)                                        |
|                                                                       |
| €aag, 36, n. 3. (1862-64)                                             |
| Cabaşty, G. (1852-52) Tenor                                           |
| Salm, Sch. u. S. (1858-59)                                            |
| Cauer Com., Cd, (1859-85) 493, 495, 528, 565, 591, 595, 617           |
| 703, 706, 799, 803                                                    |
| Chaefer, I. u. Balletm, (1849-50)                                     |
| Chaefer-Branneder Fr., Co. u. G. (f. Branneder).                      |
| Chaeffer, Cd. (1849-50) 2. Rom                                        |
| € chaffgans, €. (1880-82)                                             |
| Edambera, Cd. (1860-64)                                               |
| Frau Julie, Ed. (1881-84)                                             |
| € darfi, ②. (1837-38)                                                 |
| Chebeft a Abalb., C. (1870-80 [†]) 647, 735                           |
| Edeller Albertine Gri., Ed. (1873-74) 60                              |
|                                                                       |

| Schent: Thaller Fr., Sd. (1883-84)                                 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Chent-Ullmener Minna Fr., Sch. u. G. (1874 - 84) 517, 612,         |
| 663, 705, 734                                                      |
| Schifaneber, Sd. (1819-45 [†]) 33, 52, 55, 125, 156, 213, 230, 329 |
| Antonie Fri., Cd. (1819-56 [penf. 1849]) 51, 55,                   |
| 213, 328, 361                                                      |
| Frl., G. (1841-42)                                                 |
| Сфilfe, С. (1858-58)                                               |
| Schimanovefv, Sch. (1853-54)                                       |
| Schlefinger C., Cd. u. S. (1876-Gegenm.) 705, 715, 809             |
| © фтів Carl Or., ©. (1852-55)                                      |
| Somibt Emilie Frl., G. (1857-58)                                   |
| Marie Frl., G. (1874-76)                                           |
| Comibt-Brodasta Jojephine Fr., C. (1858-67 [†]) 533, 547, 565, 658 |
| Schmidt Frl., T. (1836 · 46)                                       |
| Сфmiller, Сф. (1829-37)                                            |
| Schneiber, Cd. (1844 - 44) 226, 347, 361, 362                      |
| " %rf., €. (1865—66)                                               |
| Сфоптаld Frl., T. (1866-67)                                        |
| Chrauff Lubm., C. (1881-82)                                        |
| Chrober Frl., €. (1853-54)                                         |
| Schröbter Fris, G. u. Cd. (187985)                                 |
| Corotter fri., C. (1873-74)                                        |
| Soufler, C. (1882-84)                                              |
| € dutfn, €. (1842-44)                                              |
| Chutte-Barmfen, G. (1880-80)                                       |
| Сфй \$ Frl., Сф. и. С. (1846-48) Localfang 361, 362                |
| Schumann, Cd. u. C. (1837-38) Rebent                               |
| " Frau, Sch. u. S. (1837-38) Soubr                                 |
| Schulhenborff Rofa v., Cd. (1861-63) 516, 517                      |
| Schurz Fr., Cc. (1861-62)                                          |
| € dufter, Cd. (1858-64)                                            |
| Schmanfel ber Frl., Cd. (1842-44)                                  |
| Schwarz, S. (1876-79)                                              |
| " Frl., S. (1844-46)                                               |
| Edmarzbach Frl., S. (1851-52) 404                                  |
| Schwelle Frl., (1839-41, 1854-55)                                  |
| Scutta (f. Cfutta).                                                |
| Ceeberger Luife Grl., Gd. u. G. (nachm. Martinelli-Geeberger),     |
| (1876-85) 705, 713, 734                                            |
| Ceemann Fri., Cd. (1863-64)                                        |
| Segni Frl., T. (1856-58)                                           |
|                                                                    |

| Ceber Frl., G. (1852-53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceitler Frl., Sch. (1867-72) 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cefnra, Cd. (1845-64 [†]) 320, 480, 495, 522, 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cenger Fri., G. (1843-44 272, 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cepler, G. (1846-47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ciebers (Cievers) Fr., Cd. (1868-72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ciege, Ch. (1856-(Begeum.) 446, 480, 495, 565, 595, 620, 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciehr, C. (1865-70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eimen, Cc. (1852-53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " 3ul., €dy., (1871-78) <u>598, 615, 617, 703, 707</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Lubw., Sd. u. Reg. (1866—85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " Ottilie Fr. (1852—53, 1874—76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sitt Hand, Capellm. (1872—73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Efraup Franz, Capellm. (1827-57 [penf.]) 273-5, 329, 361, 480, 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " Joh. Rep., Capellm, (1839-43, 1870-72, 1874-82) 275,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 320, 362, 471, 640, 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garl, Sds., Dberreg., Dir. Secr. (1879-79, 1884-85) 794, 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Efutta C., Cd., (1852—63 [†])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elansty Lubm., Capellm. (1863-Gegenm.) 405, 553, 565, 639, 763, 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contag Francisca Frau, Cd. (1836-37) 14, 55, 74, 100, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| €oufup, €. (1880-82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " Cacilie Frl. (nachm. Fr. Botfchon), (1846-49) 356, 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Cacilie Frl. (nachm. Fr. Botschon), (1846-49) 356, 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Cācilie Frl. (nachm. Fr. Botschon), (1846—49) 3 <u>.56, 361</u><br>380, 382, 400<br>Spiro, Sch. (1827—42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Cácilie Frl. (nachm. Fr. Bothdon), (1846-49) 356, 261 380, 382, 400 Epiro, Sch. (1827-42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Cācilie Frl. (nachm. Fr. Botschon), (1846—49) 3 <u>.56, 361</u><br>380, 382, 400<br>Spiro, Sch. (1827—42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gácilic 3rt. (nadm. 3rt. Bolfdon), (1846—49) 325, 381  Epiro, Cd. (1827—42).  Epiro, Cd. (1827—42).  Etaub 3rt., C. (1852—52)  Etaub 3rt., C. (1852—52)  Etaub 3rt., C. (1852—52)  Etaub 3rt., C. (1852—53)  48, 454, 454, 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gácilie 3rl. (nadym. 3r. Seridaen), (1846—49) 35.6, 361 370, 382, 401 Spiro, Sch. (1827—41) 156, 278, 372 Spiringer Braun, T. (1856—44) 271, 372 Staubh 3rl., S. (1852—52) 452 Staubh 3rl., S. (1852—55) 449, 454, 473 Strampurer, Gapellim. (1844—45) 305, 275, 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gácilic 3rt. (nadm. 3rt. Bolfdon), (1846—49) 32.5, 361  Epiro, Cd. (1827—42). 156, 283, 382, 401  Epiro, Cd. (1827—42). 156, 283, 382, 402  Eranbi 3rt., C. (1852—52)  Etaubi 3rt., C. (1852—52)  Etágr., E. (1852—53)  449, 454, 457, 372  Etamarr, Gapellin, (1844—45)  Etamarr, Gapellin, (1844—45)  Etamarr, Gapellin, (1843—50)  Etamarr, Gapellin, (1844—50)  Etamarr, G |
| Gácilic 3rt. (nadm. 3rt. Bolfdon), (1846—49) 32.5, 361  Epiro, Cd. (1827—42). 156, 283, 382, 401  Epiro, Cd. (1827—42). 156, 283, 382, 402  Eranbi 3rt., C. (1852—52)  Etaubi 3rt., C. (1852—52)  Etágr., E. (1852—53)  449, 454, 457, 372  Etamarr, Gapellin, (1844—45)  Etamarr, Gapellin, (1844—45)  Etamarr, Gapellin, (1843—50)  Etamarr, Gapellin, (1844—50)  Etamarr, G |
| Gácilic 3rt. (nadm. 3rt. Bolfdon), (1846—49) 32.5, 361  Epiro, Cd. (1827—42). 156, 283, 382, 401  Epiro, Cd. (1827—42). 156, 283, 382, 402  Eranbi 3rt., C. (1852—52)  Etaubi 3rt., C. (1852—52)  Etágr., E. (1852—53)  449, 454, 457, 372  Etamarr, Gapellin, (1844—45)  Etamarr, Gapellin, (1844—45)  Etamarr, Gapellin, (1843—50)  Etamarr, Gapellin, (1844—50)  Etamarr, G |
| Gácilic Brl. (nadm. Br. Belfdon), (1846—49) 32.5, 361  Epiro, Ed. (1827—42). 156, 283, 382, 400  Epiro, Ed. (1827—42). 156, 283, 382, 400  Etanbi Brl., E. (1852—52). 449, 451, 451  Etanbi Brl., E. (1852—52). 449, 454, 451, 451  Etanbi Brl., E. (1852—53). 459, 457, 581  Etinar Theodr. (1844—45). 305, 275, 98.  Etiniar Theodr. (1841—80). 911, 703, 705, 704  Etiniada Gramma Brl., E. (1880—83). 525  Etiniada Gramma Brl., E. (1880—83). 525  Etiniada Gramma Brl., E. (1880—83). 525  Etiniada Gramma Brl., E. (1852—63). 535, 453, 459, 457, 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gácilic Brf. (nadm. Br. Bolfdon), (1846—49) 32.5, 361  2 piro, Ed. (1827—42) 156, 283, 382, 400  2 piro, Ed. (1827—42) 156, 283, 382, 400  2 pringer Brau. T. (1856—44) 287, 382  2 tanb Brf (1852—52) 492, 457, 382  2 tiger, E. (1852—53) 492, 457, 382  2 tiger, E. (1852—53) 492, 457, 382  2 tiger Brown C. (1844—45) 385, 275, 98.  2 triant Theodr. G. (1870—83) 911, 708, 708  2 triant Brown C. (1880—83) 702  2 triant Brown C. (1880—83) 702  2 triant Brown C. (1880—83) 703  2 triant Brown C. (1880—83) 703  2 triant Brown C. (1880—83) 703  3 triant Brown C. (1880—83) 703  4 triant Brown C      |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gácilic Feft. (nadm. Fr. Belfdon), (1846—49) 32.6, 361  2 piro, Ed. (1827—42) 156, 283, 382, 402  2 piro, Ed. (1827—42) 156, 283, 382, 402  2 traingt Franca. T. (1856—44) 287, 382  2 traingt Franca. T. (1856—46) 492, 484, 484, 484, 484, 484, 484, 484, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gácilic Brf. (nadm. Br. Belfdon), (1846—49) 32.6, 381  2 piro, Ed. (1827—42) 156, 283, 382, 402  2 piro, Ed. (1827—42) 156, 283, 382, 402  2 piro, Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Satili: 3rt. (nadm. 3rt. Selfden), (1846—49) 35.6, 361  2 piro, €d. (1827—42) 156, 283, 382, 401  2 piro, 7 from. T. (1856—44) 283, 382, 402  2 tranh 3rt., €. (1852—50) 4.8, 453, 473  2 tranh 3rt., €. (1852—50) 4.9, 453, 473  2 tranh 2rt., € (1852—50) 5.275, 38.  2 tranh 2rt., €d. (1871—80) 617, 708, 708, 704  2 trinh 2rt., €d. (1852—63) 5.275, 38.  2 trinh 3rt., €d. (1852—63) 5.275  2 trinh 3rt., €d. (1852—64) 5.275  2 trinh 3rt., €d. (1851—64) 5.275  2 trinh 4rt., €d. (1864—65) 4.275  2 trinh 4rt., €d. (1864—65) 4.275  2 trinh 4rt., €d. (1864—65) 4.275  2 trinh 4rt., €d. (1864—64) 5.275  2 trinh 4rt., €d. (1864—65) 4.275  2 trinh 4rt., €d. (1864—64) 5.275  3 trinh 4rt., €d. (1864—64) 6.275  3 tri         |
| Gácilic Feft. (nadm. Fr. Belfdon), (1846—49) 32.6, 361  2 piro, €d. (1827—42). 156, 283, 382, 402  2 piro, €d. (1827—42). 156, 283, 382, 402  2 piro, §d. (1827—44). 156, 283, 382, 402  2 piro, §d. (1827—52). 449, 454, 454, 457, 457, 458, 457, 561  2 piro, §d. (1826—53). 449, 454, 457, 457, 458, 457, 561  2 piro, §d. (1826—53). 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Satili: Frf. (nadm. Fr. Belfden), (1846—49) 3.56, 381  2 piro, €d. (1827—42) 156, 283, 382, 401  2 piro, Ed. (1827—42) 156, 283, 382, 402  2 tigar. 2 (1826—52) 449, 454, 473  2 tigar. 2 (1852—53) 449, 454, 473  2 tigar. 2 (1852—53) 549, 454, 473  2 tigar. 2 (1852—53) 57, 708, 708, 708  2 tigar. 2 (1852—53) 57, 708, 708, 708  2 tigar. 2 (1852—53) 57, 708, 708, 708  2 tigar. 2 (1852—53) 583, 453, 453, 453, 531  2 tigar. 2 (1852—53) 31, 532  2 tigar. 2 (1852—53) 31, 533  2 tigar. 3 (1852—53) 31, 533  2 tigar. 3 (1852—54) 52  2 tigar. 3 (1852—54) 582  2 tigar. 3 (1853—43) 583  3 tigar. 3          |
| Gácilic Feft. (nadm. Fr. Belfdon), (1846—49) 32.6, 361  2 piro, €d. (1827—42). 156, 283, 382, 402  2 piro, €d. (1827—42). 156, 283, 382, 402  2 piro, §d. (1827—44). 156, 283, 382, 402  2 piro, §d. (1827—52). 449, 454, 454, 457, 457, 458, 457, 561  2 piro, §d. (1826—53). 449, 454, 457, 457, 458, 457, 561  2 piro, §d. (1826—53). 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Strafaty, 3. (1827 51 [penf.]) 169, 264, 320, 329, 361, 405, 453, 465, 478, 480                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etreitmann Carl, C. (1882-85)                                                                    |
| Streitmanu - Uebermaffer Fr. (f. Uebermaffer).                                                   |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
| €tropnictu, €. (1882-83)                                                                         |
| Swoboda Marie Fr., Sch. (1878-80)                                                                |
| " <u>Г.</u> , Єф. (1862—64)                                                                      |
| " II., Sd. (1862-62) Rebent                                                                      |
| " Frl., T. (1865—73) 664                                                                         |
| Czigal Fri., S. (1866-70) 652                                                                    |
| Caegoffn Fr., Cd. (1854-73) 436, 480, 495, 565, 590, 596, 610                                    |
| © 3010 Jrma Frl., Sch. (1876-78)                                                                 |
| © 3010 Jima gri., © a). (1876-78)                                                                |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
| Talero Fanny Frl., E. (1884-85)                                                                  |
| Tauwis Cd., Capellm. (1846-63) 361, 362, 478, 480/553                                            |
| I ély Frl., 3. (1860-60)                                                                         |
| Teren v. Frl., 3. (1864-65) 641, 656                                                             |
| Thome Frau, S. u. Sch. (1845-46)                                                                 |
| I ip fa Luife Frl., C. (1852-52, 1857-59) 452, 471, 475, 480, 531, 534                           |
| Ionner Fri., E. (1844-45)                                                                        |
| Topolanety Fri., C. (1876-76)                                                                    |
| Trautmann 3da Fri., Ed. (1876-77)                                                                |
| Triebenfee, Capellnt. (1817-38 [†]) . 19, 72, 85, 125, 180, 273, R.                              |
| 2 trevenjee, Capeani, (1811-88 (1)) . 19, 12, 85, 135, 180, 215, 9t.                             |
| " Frl., €. (1839—41)                                                                             |
|                                                                                                  |
| Bebermaffer Luife Gri., Co, inachm. Fr. Streitmann) (1882-85) 772                                |
|                                                                                                  |
| Ullmener (j. Cheut-Ullmener).                                                                    |
| Urban Max, €dp. (1859—60)                                                                        |
| Uttner, S. (1866-70) 651                                                                         |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
| Banini, Cd. (1849-50) 2. CharRollen                                                              |
| Becto Bincens, S. (1865-74 [†])                                                                  |
| Berfing, G. (1846-55)                                                                            |
| Berfing - Dauptmann Anna Fran, Cd. (1867-79) 398, 515, 599,                                      |
| 605, 610, 725                                                                                    |
| Bogl, Balletm, u. T. (1858-60)                                                                   |
|                                                                                                  |
| Ced (03 0301) T 1-2                                                                              |
| " Frl., T. (1858—59)                                                                             |
| Bolimer sen., Ed. (1846-46) 347, 362                                                             |
| " Frl., T. (1858-59) 533<br>Bollmer sen, Sch. (1846-46) 347, 362<br>" Arthur, Sch. (1870-74) 513 |

| . — 866 —                                                      |
|----------------------------------------------------------------|
| Digne Dr. 982 452                                              |
| Bagner, G. (1837-38                                            |
| Balter Bilb., Cd. (1834-66 [+] penf. 1864) 199, 226, 329, 361, |
| 480, 565, 495, 527, 590, 594                                   |
| Balter jun., Cd. (1860-62, 1865-66) 595, 620, 621              |
| " €. (1876—78                                                  |
| Bauer, Cd. (1846-46)                                           |
| Bebers Frl., Cd. (1862-62) Liebh, u. Soubr                     |
| Beilenbed, Cd. (1853-58) 419, 428, 480, 483                    |
| Beisbach Amalie Frl. (nadm. Mittel-Beisbach), Cd. (1842-46)    |
| 221, 361, 362, 434                                             |
| Beisbach Th. Frl., Sch. (1845-68 [penf.])                      |
| Beigibaum, G. (1869-70) 621, 651                               |
| Beigler Frl., I. (1881-83)                                     |
| Berner Frl., T. (1852-56)                                      |
| Berther Baul, Sch. (1870-72) 621                               |
| Biebemann, C. (1859-59)                                        |
| Biebermann Fr., Cd. (1851-61 [†]) 421, 480, 495                |
| Bieland Marie Frl., T. (1846-46)                               |
| " Pauline Frl., T. (1846-46)                                   |
| Bienrich Abele Frl., Cd. (1874-79) 721                         |
| Bimmer Frl., Sch. (1841-46)                                    |
| Binter, Ed. (1855-56)                                          |
| Bohlftadt Jafob, Reg. (1864-65)                                |
| Bolff Aug., Sch. u. Reg. (1856—58)                             |
| 28 ollrabe Minna Fr., Cdy. (1870-77 u. Gegenw.) 610, 721       |
| Bolmanu, Eds. (1842—46)                                        |
| Bürft Frl., S. (1846—46)                                       |
| 0 1 . 2 1 . tom: 41                                            |
| Заенді, Еф. (1838—41)                                          |
|                                                                |
| Banfretta Frl., I. (1877-79)                                   |
| Redtiel Nol., Ed. (1852-63 [penf.])                            |
| " Caroline Fr., Ed. (1853-64)                                  |
| " Fr., C. (1841–46)                                            |
| Bengraf Frl., C. u. Cd. (1849-51)                              |
| Biegler Frl., T. (1884-85)                                     |
| Biegler 3autich Fr. (f. Jantich: Biegler).                     |
| Binf Frl., Sch. (1866-67)                                      |
| Binternagel, C. (1866-67) 645                                  |
| 3 cllner- Raab Fr., Ed. u. C. (1836-45)                        |
| Jettaet-staat gas an en (1000 xo)                              |

#### Das Penfions-Inflitut des deutschen Sandestheaters.

Eine Lifte der Penfioniften feit 1834 nach dem Jahre der Benfionirnng. \*)

- 1. Mad. Therese Anige-Brunetti (Schauspielerin), penf. 1. Febr. 1894, † 1864.
- Carl Jos. Schifaneber, Schaufp. u. Op. Reg., penf. 1. Mai 1834, † 27. Marg 1845.
- 3. Joseph Raing, gew. Ganger und Mithurector, penf. 1. Mai 1834, † 1855.
- 4. Ignag Brinte, Opern. Souffl., penf. 10. Febr. 1838, † 1844.
- Mbalb. Küffel, Schaufp., penf. 10. Febr. 1888, † 15. Apr. 1845.
   Jošeph Triebenfee, Capellm., penf. 10. Febr. 1838. † 22. Apr. 1846, im 87. Lebenfe, (geb. 1760 in Wien).
- 7. 3gnag Ulbricht, Schaufp. Couffl., penf. 10. Febr. 1838, † 1868 c. 69.
- 8. Dab. Babette Milram, Schaufp., peuf. 1. Juli 1841, † 1872.
- 9. Carl Beter Bolge, Schaufp., penf. 9. Mpr. 1843, † 1869 (o. 68).
- 10. Fr. Rudolph Baner, Schaufp., penf. 19. Apr. 1844, † 25. Apr. 1860.
- 11. Mathias Bobborefy, Opernf., penf. 1. Nov. 1845, † 5. Dec. 1849.
- Friedr. Demmer, Operus., pens. 17. Cept. 1847, † 1859.
   Franz Feistmantel, Schausp., pens. 1. Dec. 1848, † 27. Oct. 1857.
- 14. Carl Dietrich, Schaufp., penf. 1. Dec. 1848, † 9. Febr. 1881.
- 15. Catharina Podhorsky, Opernf., penf. 1. Febr. 1849.
- 16. Frl. Autonie Chitaneber, Chaufp., penf. 1. Dai 1849, † 1872.
- 17. Frl. Friederite Berbft, Coanfp., penf. 1. Upr. 1854, † 1866.
- 18. Frl. Benriette Groffer, Operuf., penf. 15. Cept. 1854.
- 19. Fr. Marie Fren, Schaufp., penf. 1. Oct. 1854, † 24. Mug. 1870.
- 20. Fr. Margar. Binber, Chaufp., penf. 1. Rov. 1854, † 8. Juli 1870.
- 21. Frang Cfranp, Capellin., penf. 1. Oct. 1857, † 7. Febr. 1862. 22. Carl Strafaty, Opernf., penf. 1. Nov. 1857, † 26. Mpril 1868.
- 23. Franz Brava, Operni., penj. 1. Mai 1859, † 22. Jan. 1882 ju
- 21. Franz Brava, Operni., penj. 1. Mai 1859, † 22. Jan. 1882 Graz, 71 Jahre alt.
- 24. 3of. Emminger, Opernf., peuf. 1. Mai 1859, † 26. Dec. 1872.
- 25. 3gn. 311ner, Cd. u. Operni, peni. 1. Nov. 1859, † 2. Nov. 1861.
- 26. Jos. Preifinger, Cd. u. C., penf. 1. Mai 1862, † Juni 1865.

<sup>\*)</sup> Jene Mitglieber, beren Raunen fettgebrudt find, bilben ben gegenwärtigen Status ber Benfionare.

- 27. Ebuard Rung, Operni., penf. 1. 3an. 1863, † Junt 1876.
- 28. Fran Anna Rolar: Manetinety, Gd., penf. 1. Februar 1863, + 10. Juli 1882.
- 29. Frl. Clotifbe Gantid, Cd. u. G., penf. 1, Mpr. 1863, † 1872.
- 30. 3ob. Bedtiel, Gd., renf. 1. Oct. 1863, † 1880.
- 31. Fran Caroline Bechtiel, G. u. Gd., penf. 1. Dct. 1863. 32. Carl Die B. Gd., penf. 1. Apr. 1864, + 7. Gept. 1865.
- 33. Bilb. Balter, Gd., penf. 1. Mai 1864, † 1866.
- 34. Frau Dagb. Sonet, Gd., penf. 1. Mug. 1864, † 9. Mpr. 1863.
- 35. C. Bilb. Fifder, Cd., penf, Oftern 1865, † 10. Gept. 1873.
- 36. Grl. 3of. Beisbach, Cd., penf. 1872, † Dars 1884.
- 37. Anguftin Ritolai, Gd. n. G., penf. 1872, + 1877.
- 38. Chuarb Caumit, Capellm., penf. 1872.
- 39. Ebuard Badmann, G., peni, 1872, + 1880.
- 40, Carl Dolt, G. u. Cd., peni, 1872, + 12, Mars 1882.
- 41. Fran Francisca Gzegoffv, Cd., penf. 1873, + 18, Dov. 1881.

+1+10(+4+

- 42 3. G. flolar, Gd., penj. 1874.
- 43. Frang Martines, Couffl., peuf. 1874, † 13. Marg 1879.
- 44. Fran Emmeline Farnit, Gd., peni. 1874. + 1876.
- 45. Frl. Amalie Fries, Cd., penf. 1878, + 8. Dct. 1887.
- 46. Il. Weleba, G. u. Gd., peni. 1880.
- 47. 3. B. Saffel, Gd., penf. 1882, † 29. Gept. 1884.
- 48. Friedrich Eren, Cd., penj. 1882.
- 49. 3ob. Rep. Shraup, Capellm., penf. 1883.
- 50. Lubm. Simon, Gd., penf. 1885.
- 51. 3. R. Siege, Gd., peni. 1885.
- 52. Ebmund Saner, Cd., penf. 1885.
- 53. 3of. Cichberger, G., penf. 1885.
- 54. Fr. Thereje Pofinger, Cd., penj. 1886.

## Hachtrage und Berichtigungen.

3um I. Capitel. S. 91: Der Braftbett ber findt. Ibeaterauffichtscommission, Amerik Annon Jöbber zu Goblowie sigte am 1. Juni 1819 dar, doß er bestredt gemeien sie, mehre Justructions-Buntle site bie Commission zu durchen, doei aber dos Archieduster gegenwärzigen Gurichtung erfannt und in einer eigenen Deusschreit dem Derstburggerien leine Gatuerten Kindsken nieder biefen Wegenstams erollent abeit er bitte ihn von der Bertoffung der Justruction zu entleben. Um 12. Juni sand der Anfalten ber Bertoffung der Justruction zu entleben. Um 12. Juni sand der Anfalten der Bertoffung der Freie der Tenans de file Alleidung der Gertoffung der Freien der Freie der Bertoffung der Bertoffung der Freien der Freie der Freien der Freien

Bu Geite 35: Die 1819 publicirten, bei Franz Gergabet in Prag gebrucken "Gefese und Anordnungen für die Mitglieder bes Landkaubij dem Theaters" enthielten zwolf Abschmitte.

bie weitere Berhandlungeart emicheibet." Bon jedem Mitglied murbe bie Unterfertigung und genane Befolgung ber Bejete ale Bebingnif feiner Aufnahme ober feines ferneren Berbleibens geforbert. Der erfte Abichnitt banbelt von ben "Berhaltungeregeln im Allgemeinen auf und außer bem Theater", verbietet bie Unwesenheit Frember auf ber Bubne, speciell von Dienstboten ber Schaufpieler auf ber Bubne außerhalb ber Antleibegimmer. Achtungewidriges Berbatten gegen einander, gegen Commissionemuglieber ober gegen bas Bublifum war mit 1/2 Monategage als Benfionebentrag, fclimmerenfalls burch bie Stabthauptmannichaft mit Bermeis ober Arreit Bu bestrafen, bewiesene Unfittlichfeit mit einer Monategage Strafe, eventuell fofortiger Entlaffung, worüber bie Benfions-Inftitute Commiffion ale competentes Schiedegericht gu entscheiben batte, "Berbreitung unvortheilhafter Gerüchte von Schauspielen und beren Rollenvertheilungen ic." mit 5 ff. Benfionsbeitrag. — Der zweite Abschnitt handelt von den Rollen und fagt u. M. "Die Entidulbigung, biefe ober jene Rolle mare zu unbebeutenb. ibr Charafter mare gu nachtheilig gezeichnet, biefe Rolle tonne eber biefes ober jenes Inbivibuum fpielen, wird burch bas Befes ein- für allemal ale ungutaffig erffart. Dan wird ben Bertheilung von Rollen auf Die ubertriebene und unbeicheibene Meinung, Die Balbfunftler von ibren Talenten haben, teine Madfielt wehren. Dovobl fich Levivereit nicht er springen läft, jo danbt man viercht Taga els bindlaglich um Erferenung einer großen Welle, mie dat Taga zu einer Heineren befinnens zu feuten. Ban wied daggene George tragen, das das Johisbum im jener Zich, wo es eine Daupstrolle einzuflubten bat, nicht mit großen Beeetsjoinen lange legen geleibenwer Berfellungen bedecklicht werde. Der britte Wichnight befpricht bie Lejeproben und beren Bebeutung und ftatuirt Strafen fur Berfpatungen, ber vierte hanbelt von ben Darftellangeproben und fagt u. A. "Da bie Broben bie Grundlagen einer gnteu Darftellung find, fo muffen fie auch mit allem Erufte gehalten werben. Ber baber bie Stille burch Boffen, Streit, Larm, Geichman unterbricht, gabit 2 ff. Benftonsbevtrag." - In funften Abiconitt werben bie "Broben alter Stude und Opern", im echten bie Aufflabrung behrochen. Dier beigt es n. A. §. 8: "Der Schauspieler, ber am Ende eines Studes vorgerufen wird, hat nur mit brev Berbeugungen zu banten. Unter teinem Borwand barf ein Mitglieb eine Anrede an's Bublitum balten. Dur gakirenben Schaufpielern ober neu engagirten Mugliebern ift bep bem I. Debut erlaubt, fich burch possenben und verbindlich Ausbrude in die Guuft bes Aublitums zu enwieblen." und vercentle Ausendare in See Sandi ees Duvillans di Affrichien.

3. 9 jajit. Aller-baupt vari fran Miljafie dis Granden, jeiner Solde Unasi aus Chignem bergulenen. Sin folder Berhad ift auch oft ein Kerteben agent den Ideet und die Aufli, junal neum durch dirichtungent. Vocal-verbällingt und Zeitunfähre der Juldauere aus dem Kunffreit des Zare-gefellern garaft in Jeine Archiffulle und fo aus der Auflichung geloben wird. Der muthwillig Extemportrenbe bat 5 ft. jur Benfionstondscaffa ju erlegen. hingegen Ausrusungen, Blibe bes Bipes und ber Laune, welche bie Situation und ber Augenblid berbeuführt, und bas etwaige Stoden ober fpatere Muftreten eines Mitfpielenben verbergen, unterscheiden fich wefentlich von jenen egoiftifden Bufaben und Spielerweiterungen, und find alles Benfalls wertb." - 3m fiebenten Abichnitt ift von ber Garberobe, Requifiten und Wagenbestellungen bie Rebe; es wird barin fpeciell verboten, in ber Barberobe "Coube gu puten und Aleider and flopfen gu laffen, auch mit weißer ober rother Schminte bie Tifche gu beichmuten"; ferner erfahren wir aus ben \$. 11 und 12, bag bereite 1819

eine eigene Theaterfutiche jum Abholen ber Mitglieder eriftirte; ber Ruticher fonnte bei ftorenber Berfpatung von ber Stadtbauptmannichaft mit Arreft belegt merben. - Der achte Abichnitt handelt "von ten Bflichten gur Erhaltung ber Rube und Ordnung" und bestimmt u. A., baß bei Danget eines fdriftlichen Contracts eine breimonatliche Auffandigung ju Rechte bestehe. — Im nennten Abschnitt waren bie Bestimmungen über Entfernung vom Haufe, Urlaub u. j. w. enthalten; ber zehnte statuirte die Berpflichtungen gegen das Bensionsiustitut, für welches jedes Witglied 21/2 Brocent bon feiner Bage in Monateraten gurudgulaffen batte, boch erftrebte fich biefer 2 /, procentige Abgug nur auf Gagen bis ju 2000) fl., von dem eventuellen Debrbetrage war fein weiterer Abgug eingeführt. Der elfte Abidnitt galt der Oper inebefondere und handelte von Beiferfeiten, Abfagen u. f. w., ber amolfte Abichnitt endlich von ber Rund.

madunge-Art neuer Befebe,

spieler ober Schauspielerinen in gleichen Fachern die ersten Rollen spielen wollen, und eine Berlon bor ber andern bas Publicum burch fein Spiel mehr fatisfaltet, fo follen bie Regiffeners befondere fich nach ber allgemeinen Stimme und bem Ausipruch bes Bublicums richten und ber Berion, welche am meisten burch bentliche Beweise gontirt wirb, ben Borrang bei Austheilung ber Rollen gufteben laffen, woburch nicht nur meine intentionirte Willensmeinung soubern auch die Befriedigung der Bunfche und die Zufriedenheit des Publicums erfüllt wird. — §, 10 ans bem Theater entfernt, 20 fr., und biejenige Berjon, welche ben Broben fich gwen ober mehrmal aus ben Barberoben rufen lagt, 10 fr. Strafe gu erlegen ichulbig ift, welche Strafen ber Bochebabenbe Regiffenr in feinen Bochentlichen Bericht aufzuzeichnen und bem Theater Caffier jum Abzug ber Bage obne Rudficht anguzeigen und fur arme reifende Schaufpieler gu beponiren verpflichtet ift. Geblt einer ber Regiffeure in ber Aufzeichnung beler Strate aus Partbeulichteit gegen feine Fran, Schwefter, Bruder ober jonftigen Freund, so verfallt er nach darzethanen Beweisen biejer Partbew läckteit in doppette Strate. – 8. 16 dagt; Während der Beje und Theater ber Weg, jum Jupreffar Deren Boubini mit Bernunft gu gehen, beffen Urtheil auf ihre Rlage und ber Regisseurs unparthevische Relation ber

Sade fie fich untermerten millen, wenn es flebter ihrer Gebulssigtet und ist Berlebung ihrer Ghra agen einander betrifft, beren Biberebrieflung der Julist angebett. Von der Celtunde ihres Webermillens gegen ber Ausliera ihrer Erterle von Celtunde ihres Webermillens gegen bei Rauferauf ihrer Erterle von Celtunder ihrer ihreringen ihrer Gestellen der Stehenstellen von Symptomiens für den Gestellen und der nach der Erterleit von der Stehenstellen ihrer ihrer ihrer ihrer Breche tellen und der nach den Erbeitergehen beitrumten Erterle. — S. 17 lautet: Maj grobe Aussichmeitungen, Jenamite von istablischen und unfürfinden Ausbiedungen ihrer ihrer

2a. fr. Juurefiel: Bodonal B'e vo in i' blieft vos Relement - Jammelide perren und Damen feiner Geleiffheit zu einem Jouer Genagnit bet, nemitich ihr vie Runft zu feiner und bei Budicums Jufriebenbeit mit abflieften Bieffe zu eine Ausstellen bei beit ber zeholte Jaureflar haben bei Budicums Jufriebenbeit mit Glieften der Berteiten beite der Berteiten bei Berteiten bei Berteiten bei Berteiten bei Berteiten bei Berteiten bei Berteit Berteit bei Berteit bei Berteit bei Berteit bei Berteit Berteit bei Berteit bei Berteit bei Berteit Berteit bei Berteit bei Berteit Berteit bei Berteit bei Berteit bei Berteit bei Berteit Berteit Berteit bei Berteit bei Berteit bei Berteit Berteit bei Berteit berteit bei Berteit

3m 3. 1819 bestand bas Project, ein neues ftanbifdes Theater in ber Rabe bes Bulvertburms auf dem Graben auf bem Plage ber Staatsguter-Moministration au banen und bas Theater auf bem Obstmartte zu einem National-Museum umzugestalten.

3u G. 226: Auguste Wilbrandt Baubine mar nur bie Biebtochter C. F. Banbine' (f. auch G. 630).

3n C. 251: Bifatowin ? 24. Mai 1881 in Königfaal, nachdem er 47 Jahre im Ordefter bes stand. (nachm. beutschen Landes-)Theaters gewirft und zu Oftern 1881 in den Ruhestand getreten war. Ju C. 264: Eduard Run; ? Juni 1876 zu Graz; als unmittelbarer

Radfolger Pol's wirfte 1837—38 der von Stöger entbedie Sanger Scharff (f. S. 196).

34 É. 275. An Eelle Bron, Efran Bran Bren 1888—39 30 ban 18 ge. Efran P. Capelliner, sibie and bieden Weine bis 1843, werant Erram aver bis 1845 als meier Garellin. Jungitet; 1845—46 weitet Garellin. Jungitet; 1845—46 weitet Garellin. Jungitet; 1845—46 weitet Garellin. Jungitet; 1845—46 weitet Garelliner, 1845—48 e. Lee Bran 1882—48 Erram; 1882—58 E

und Barie, 1843-46 in Brag, 1848 Operndirig. im Josephstadt. Th. in Bien unter Stoger, bierauf Chormeift. bes Br. Mannergefo., Lehrer am Bien unter Siger, betrauf hormeit. Des Ber. Wannergalen, Lebert am Gonjerte, Leite ber Gelfchlodischonerte ov Derbech, mi Dr. Ring. Schmith Gründer der Erberte Singalabemie, mit weicher er betvorrag. Berle mie Bade Mushaben-Aglien, diliter's Zonlin's Chaumann's "Der Roie Büdgerfahrt" in Bien euffahrte. Starf gealtert und durch Mißlingen mandret Bilme verbittert, gerieft Et. in Noch, wurter von Gefert als Gap, in Spforts, berufen, forntie nicht mehr genähern, verläuger ich daß Gap, in Spforts, berufen, fonnte nicht mehr genähern, verläuger ich daß Gap, in Spforts, berufen, fonnte nicht mehr genähern, verläuger ich daß Gap, in Spforts, berufen, fonnte nicht mehr genähern, weit nicht aus ein Kind unter Allen der Starte und der Starte Dufiter grundlich und tief gebilbet, icabigte er fich viel burch fein berbes, fuorrigee, unitetes Beien,

Ju S. 263: Tenorrollen fangen noch 1836—38 Baier, 1838—38. Grünbaum, 1839 Chrubimelb, 1841—1844 Mabr (1. Anorroll, 1841—43 Bigl (1. Acnorn.), 1842—61 fert, 1842—43 Kofenberg.

Bu S. 288: 3n Bufforellen wirtten noch 1842—43 Stepan, 1843 Stol3, 1846—52 Nanmaun, 1846—47 Breuer. Ju S. 278: Als jug. Sängerinen hörte man noch 1837—38 Mad.

Chumann, 1843 Damen Bigl und Grunwalb. Bu G. 311: Anna Dauetinefp-Rolar war 1817 gu Beft ale

Tochter des Schafft, Manchettelb geb. her icon ju elfeiche Schafft, Manchet abse Schafft, Manchet der ber icon ju elfeiche Schien in beiben Spracher zu Prag agirt batte; sie ftarb 11. Juli 1882 zu Prag. Ibre Tochter war die Bianistin Anspire Lochter der die Kannistin Anspire Lochter der die Kannistin Angleiche Kalt "inspirierte" Biographien beisen zu E. 343: In der Wote boll es katt "inspirierte" Biographien beisen

"inipirirte"

311 S. 402: Fr. Ulm † 15. April 1881. 3n S. 409: Frau Branneder-Schäfer lebt feit Mai 1887 von

ber Bubne gurudgezogen in eine mabr, Landftabt. - Localfangerinen in Brag waren 1846-47 (nach Dab. Thome) Fri. Cout, 1848 Fri. Cal-liano, 1849-51 Fri. Bengraf, 1850-51 Mab. Gpfi.

Bu C. 417: Dir. Job. Doffmann + 13. Cept. 1865 ju Bien, wo er ale Bubnenleiter mit großem Erfolg gewirft und u. A. ben "Tann-

baufer" jum 1. Dale gur Aufführung gebracht bat. Bu G. 421: Fr. Robrbed fpielte in ber erften Biener "Berichmenber". Borftellung bas Rofel, nicht bas "alte Beib", womit fich ber biefe

Schaufpielerin betreffende Baffus corrigirt.
3u G. 423: Frl. Bognar fiche auch ergangend und rectificirend

G. 767 biefes Banbes.

Bu G. 467: Der Baffift Dr. Comib + 25. Mpr. 1873 in Bien; er war nach bem Tobe feiner Frau trubfinnig und trat felten auf. 2116 theoretiich gebilbeter Arst unterwarf er fich felbftgemablten Guren, ohne die erfebnte Befundheit gu finden.

Bu G. 470: Richard Bagner richtete ale Dant für ben Bericht über die Brager Lobengrin Bremiere folgenbes Schreiben an Die Barfen-Birtuofin Fran Darie Lehmann : Low (Mutter von Lili und Marie

Lehmann) de dato Burich:

Brief mit dem fichnen Johnen Sie tausend Dant für Ihren freundlichen Brief mit dem sichnen Jahalte. Agf ich nicht eber antworten fonnte, war ein Leidwelen. Ich war von biefer abichenlichen Krantbeit sich und gangen Binter an ber ichlieglichen Bollenbung einer großen Arbeit - ber Bartitur

meiner Balfure - verhindert worben, fo bag ich nun, ale ich nur faum wieber baran benten tonnte, mit leibenschaftlicher Oftination ju nichte eber be Jede: in die Hand nahm, als eben zur Beendigung diese Arbeit. Dies ist dem nun gludich zu Stande gebracht, und mein Erstes, wos ich ibme, ist nach Prag zu schreiben. Was nun die Aufjührung des Loben-grin betrifft, so muß ich – besonders ans Jbren Nachrichten – wohl glauben, bag einmal wieber ein Bunber gefcheben ift, benn wenn ich biefe Oper au ein Theater verfaufe, so geschiebt es jedesmal mit einer wahren Berzweiflung, da ich um der insamen paar Thaler wegen mich mit diesem Berte, bas ich felbit noch nicht einmal aufführen ober boren fonnte, gu Martte bringen muß und, mie ich jebesmal fürchte, mich ben größten Disverftanbniffen preisgeben foll. Go viel ftebt feft, bag ich nach Berlin und Munchen ben Lobengrin nicht gebe, es fei benn, bag ich ibn felbit bort aufführen fonute. Beun nun bei Gud Manches nicht mar. wie es follte (namentlich icheint mir ber Lobenarm-Reichel felbft febr unintereffant geblieben zu fein, was eigentlich benn boch bie Sauptfache nicht zur Bir-tung tommen lagt), jo febe ich benn boch, bag jo viel und wahricheinlich bas Deifte mit ungewöhnlichem Belingen gefrout murbe, fonft mare biefer Bartien wie bie Ortrub, fo ichmer fie ericbien, machen fich oft von felbft, mabrent eine matte Dame ale Glia leicht gleichgiltig laffen fann.) Loben: grin mußte, um ichlieflich ale bie tragifche hauptverfon gu ericheinen, ibealijd erhaben und angiebend bargeftellt werben, in ber Beije, bat er, ale er Elia ichließlich gutlagt und nach feiner Entbedung im vollen Schmerze loebricht, fo erichuttert und fait erichredt, baß ploblich Er ale ber Bernichtete ericeint. Doch biegu gebort unendlich viel, wenngleich die Birfung eigentlich boch nicht jo fcmer mare, wenn unjere uugludlichen Tenoriften burch Martha u. bgl. nicht gar ju graßlich beruntergefommen maren, fo daß jest gar nichts mehr mit ihnen augufangen ift. Run, begnugen wir und biesmal, und wahrlich, ich bin froh, daß es fo ging. Geien Gie versider, daß Ihre Nachrichten und jede Ihrer Nachrichten und Mittheilungen nich jehr erwärmt und erfrent hat. Der Bundfe, mir endich Joulifdland wieder au öffinen, ift mir bei bieler Gelegenbeit lebhafter erwect worden als je. Birflich bachte ich bereits baran, ob es bereits möglich mare, von ber ofterreichijden Regierung einen Bag ju erhalten, bag ich bon bier and jur Roth fo reifen tonnte, bag ich fein anberes beutiches Land außer Desterreich beruhre, boch bente ich baran, biefer bummen Lage ein Enbe ju machen. Dit großer Freude wurde ich Gie gerade in Brag wieberfeben. 3hr 2c. Richard Bagner.

Bu S. 470: Dr. Apt i Dr. 1,887 zu Prag. Ju S. 497: Anguste Rubloff geb. zu Wien, betrat ichon in ber Jugend in fleinen Rollen die Bühne des Burgth, erbielt ihres Zalents wegen auf Staatslossen die Buhne des Aussichen geberte dam wohn Abhnen von Brünn und Prag an, wurde an Stelle von Marie

<sup>\*)</sup> Elfa war Frl. Luife Mener nachmals Fr. Duftmann . Meyer).

Seebach an's Burgth. berufen, beb. im Binter 1858 ale Jane Epre und hero an biefer Bubne und batte großen Erfolg. Laube ichwarmt in feiner "Befdichte bes Burgtb." von ihrem boben, ichlanten Buchie, großen blauen Augen, weichem schonem Organ, warmem, reichen Gefühl. 1859 schon vermälte sich Aug. Rubloff mit Lord Maxee, Gouv. auf helgoland.

3u S. 508: Statt XXI. soll es ihre feigen XX., und ebense ift in Folge eines unliebiamen Berfebens bei ben folgenden Capiteln bis XXXI. lets die nachft niebere Jiffer zu benten. Das lepte Capitel joll bie Rummer XXX. baben.

Bu S. 509: Mit ber neuen constitutionellen Aera ging auch (1861) bie selbstverständliche Umwandlung bes "frandischen" Theaters in das "Landes": Theater vor sid. S. Einseitung Seite XVI.) Jus Zeier der Eröffnung des genconstituirten böhm. Landtags gab am 6. April 1861 das (an biciem Tage noch "ftanbijd" genannte) Lanbestheater eine Gestoorftellung in beiben Lanbestprachen. Gifcher hielt eine beutiche, Rolar eine cechifde Beftrede; bierauf gab man bas cechifche Luftfpiel "Zenichove" von Dachacef und ben 1. Act ber Oper "Das Rachtlager von Granaba" (beutsch). Der Statthalter Graf Forgach murbe bei feinem Ericbeinen mit fturmiichen Doch- und Slava-Rufen einpfangen und nach ber Ginleitung ("Commernachtetraum" Darich) nochmale in biefer Beife begrifft. Den Bring Regenten fang Dr. Darbt muth. Beibe Feftreben betonten bie nothwenbige Eintracht im Lande und liefen in eine Apostrophe an ben Kaijer aus. -Auf das junge parlamentarijde Leben beutete Rofen's Luffpiel "Im Barlament", in welchem die Darfteller mehre befannte Parlamentarier in guten Dasten auf Die Bubne brachten. - Gine Festworstellung bes 3. 1860 gueen masten auf vie vonne brachten. — Unte Keitverfeldung bei J. 1800 galt bem 500/hbr. Jubildum der Heitung bei Brager Cadarfückten Serps. Dallenliein prach ein Freigebicht von C. Bergmann mit leberben Wilbern, dann gab man je einem diet von "San be Varie" und "Don Jann"; eine Berfiellung in ech, Strache war berfelben Jubifeter geweibt. "30 C. 314. Christian Waltmerer 4. 2. Bert. 1807 ju Wien,

51 Jahre alt.

Bu C. 530: Der Romifer Frang Frant, juleht Dir. bes Rubolphe-

beimer Theaters bei Wien + im herbst 1887. Il S. 533: Franz Brava + 22. Janer 1882 in Graz im Alter von 71 Jahren. Ein Sohn wirfte als Dir, des Musstvereins und Chor-

meifter bes Cangerbunbee in Ling.

Reben ber Brimaballerine Grl. Ropel wirfte Grl. Belfe, Die am 6. Dai 1860 in bem von Balletm. Reifinger arrangirten Ballet "Die Liebe auf bem Lande" neben bem fom, Tanger Angat bebutirte. - Frl. Belle wirkte nachmals am bentschen Laubestheater als Balletmeisterin bis 1885 in sehr verdienstlicher Weise. — Seit 1876 wirkt Frl. Gütlich als funftgewandte, treffliche Golotangerin am bentichen Landestheater.

Bu C. 537: Frl. Friedlomoffp mar bie erfte Elijabeth in ber

Biener "Tanubanfer". Bremiere gemejen.

30 S. 582: Das Land et Albagt bes Theolers wie 1885 aus: au ordent, Auslagen Moulemente, Hohmugen, Erbeuten und Verfleiberteinen. Siemen und Verfleiber für bas beutsche Tbeater 24,319 fl., für das echiside 23,613 fl., für den Reuchar bes siech D. 39,400 fl., Gubben-tioren für den Theolerobater (Thomb) für je ein Theoler 10,500 fl., 3118 des heutigen 25, für das Repengischus Life Jl. fl. für der mit 28,000 fl. pralim. Bantoften fur bas cedifche Interimetheater murben 1862 bereits



70.637 fl. 37 fr. bezahlt. ber Reft betrug 27.400 fl., Ginführung bes Bajes 7000 fl., fundus instructus fur Bubne und Orcheiter 2000 fl., Terpiche

u. f. w. 3000 fl., anfammen 39.400 fl.

Bu C. 583: Das Renftabter Theater batte ben Berth ber Arena im Bitrogijden Garten für bas Lanbestheater erheblich berabgemindert; beshalb befaßte fich ber Lanbesausschuß im Nov. 1861 mit ber Auslaffung biefes Theaters. Dagegen entschlop fich ber Eigentbumer bes Bartens, Die Arena ale felbftanbiges Concurreng-Inftitut and Privatmitteln gu reftituiren und gu erhalten. Das Project, eine neue Arena ans Landesmitteln an bas Renftabter Theater angubanen, Areila and Laboromitiein an Doo Accusioner Lorant angamente, fand feinen Anflang, Im Gommer 1862 spielte bei Krena nicht. Prag batte bereits 1869 in jeder Borftabt ein Theater; in Aarolinentbal spielte ico, Geleilichaft Boferen, in Smidow die größeinteile Benich, aber auch iechlich spielende Geschlichen Eternfeld, In Smidow behanntete fich nachmals eine cech. Arena in guten Berbaltniffen. 3u G. 620: Statt "Steuben" foll es richtig beifen "Steube".

3n C, 643: Ebnarb Bachmann † 18. April 1880 als Theater-Director in Carlebab.

3n S. 668: Mathilbe Berechon mar eine Tochter bee Cangere

und Theater Dir. Bilb. Eweboba, ber 1806 gu Brag geb. war.

Bn G. 686: Smetana † 12. Mai 1884 in ber Landes Frenanstalt. Bn G. 696: Das "nene cech. Theater" wurde im Janer 1886 abgetragen und um 5000 fl. verfanft.

31 S. 697: Am 27. Dec. 1883 wurde vom Landesansichuß die Uebernahme des neuen dech, Theaters in das Eigenthum des Landes beichspier; das Consortium batte jedoch einen Revers auszustellen, in welches es die bindende Berpflichtung übernahm, die noch zu vollendenden Berftellungen am Bane auf feine Roften zu übernehmen. Die Uebernahme

felbft wurde mit 1. 3an. 1884 vollzogen. Bu G. 724: Die Angabe, bag Frl. Panta Bafte gegenwärtig Sofichaufpielerin in Dreeben fei, beruht auf einer Bermechelung; ihre Comefter Charlotte ift gegenwärtig am Dresbener hofth, eng.; Baula Bafte hat fic bon ber Buhne gurudgezogen.

Bu C. 739; Den wefentlichften Antheil an bem Erfolge bes Eche-

besta Comité's batte ber Rédacteur Jul. Steinberg in Prag. Ju S. 744: Um 12. Oct. 1876 kam "Der fliegende Holdünder" als Hilborstellung zu Chren der Anweienheit und Installation der Fran Erzheryggin Warie Christine inadmalf Königin von Zymuen) als Aebtiffin bes abel. Damenftifte auf bem Grabichin gur Aufführung. Es ift ein altes Brivilegium ber Nebtiffinen bieles freiweltlich abel. Giftes. "menn es in der Billflur Ihr. f. hoh, fei, wenn in der Stadt Prag eine gute Komeedia oder Opera vorgefellt werde, solde in dem Hofibeater oder in einem solden dei Hefe einige Mal anstüderen zu lassen, iedoch sollen sich die Damen dann allein in einer Extraloge oder Plats befinden." Die beiden Damenftifte (Drabichin und Renftadt) haben benn auch ihre Logen im Lanbestheater.

Bu C. 748: Kronpring Ergherzog Rubolph befuchte am 1. Oct. 1878 jum 1. Dale bas bentiche Landestheater, mo er bie bisberige Intendanten-Loge Rr. 1 rechte (im Renft. Th. Barterreloge Dr. 3 linte)

sur Berfügung batte.

3n G. 811: 3of. Bed beb. 1868 im Alter von 18 3. ale jug. Rom. in Debenburg, 1869 ale Bergog in Lucresia Borgig an bert. Bubne, geborte bem Grager Lanbesth, und feit 1878 bem Stadttb. gu Frautfurt a. DR. au,

dem Ergart Lambebh, und feit 1876 dem Stadtth, 311 årauffart a. M. an, over et höt im Juni 1885 als Berner Kirchdere in Meiter's Arcmeter von Säffingen unter greifen Darieuten empfahl.

311 S. 1818: 373 3. T. 1886 erfühein gedenaft bei Niedbach im Prag ein Publigumsgeglicht am Simera Caterina Bendint im unter dem Züsch Gantando om universale spylauso e commune gradimento la celebre virtusos di musica signora Caterina Bondini nel textro nationale di Praga Tamo 1786. Soverti i delicitat alli mortiti preggi della rinomatissima attrice." Gollte der bier gebrauchte Borname Caterina auf eine audere Sängerin als die erste Zerline, auf einen Freihum bei der Ramensjade von Seite des Oidetes oder aber von Seite der Nachwelt beuten?

Bu G. 848: Die Eroffnung bes neuen bentiden Theaters murbe fur ben 5. Janer 1888 bas Repertoire ber eiften Tage folgenbermaßen feftgefest: "Die Meifterfinger von Rurnberg" (Eröffnunge Abend), "Minna v. Barnbelm" und "Der Empfang", Felis» v. A. Maar (2. Abb.), "Don Juan", "Chmoutt", "Jibelio", "Die Jubin von Toledo", "Der Frei-ichts", "Der Sommernachtstraum".

#### 3um II. Bande 8. 339.

Am 6. 3ân. 1798 langte das Chiud des Carl Mitt. v. Steinsberg um die Vandrang des Kat. Edwares oder wenightens um Berfängerung im der Andrew der Bertinger der Berting der Steinsberg der Berting der Steinsberg der Geschlichten foder er der beiter gemacht Gemacht der der der Geschlichten foder der Geschlichten foder ihr der Geschlichten foder bei der Geschlichten der Geschlichten foder für der der Geschlichten der Geschlichten foder für der der Geschlichten der gewist dade, oder aberbaupt an fein weiteres Kerbleiben bente bärte. Benn wir der eine vollfammen Geschlichten der Gebaupt, und Stangt der eine vollfammen Geschlichten der Gebaupt, und Stangt fielen; er beitre, ihm under odlig preifes ju machen, der eine Berfliches der Geschlichten der Ges gewiesen. — Guarbasoni, bessen Contract vom 16. 3am. 1798 auf zwei Jahre lautete, suchte im Marg 1798 um Berlangerung auf ein weiteres Jahr an. Das Gefuch wurde genehmigt.

Mm 30. Rov. 1804 verbot ber Laubesprafibent bem Dir. Guarbafoui bas "Aufführen" bobmifcher Romobien auf bem ftanb. Ib. und gwar besbalb, weil bie Logen burch ben Gebrauch an Rachmittags Borftellungen

beidungt murben.



# Ständisches Cheater & der k. Altst. Prag. Dienstag den 7. Juni 1825.

# Der Barbier von Sevilla.

Oper in 2 Aften. Musit von Roffini.

#### Berfouen:

| Doftor Bartholo Raing.                        |
|-----------------------------------------------|
| Rofine, feine Mündel * *                      |
| Bafilio, Mufitmeifter Derr Dichalefi.         |
| Bertha, Rosinens Kammermadchen Dem. Schlager. |
| Figaro, Barbier Berr Wiedermann.              |
| Fiorillo, Diener bes Grafen Derr Schimet.     |
| Umbrojio, Bartholos Diener Serr Schmiller.    |
| Ein Notar Serr Herold.                        |
| Eine Berichtsperfon.                          |
| Ein Offigier.                                 |

Rofine,

Berichtsbiener. Dufitanten,

Graf Almaviva

Dem. Bent. Countag, f. f. hofopernfängerin von Bien.

. . . Berr Binber.

herr Schifaneder ift frant.

Morgen: Auf hohes Berlangen:

## Das Botel von Wiburg.

Luftfpiel in 4 Aften, von S. Clauren.

Kannden, \* \* Dem. Nanette Conntag. Unfang 7 Uhr. (11 Abonnement) Ende 9 Ubr.

# Ständisches Cheater \delta der k. Altst. Prog.

Samjtag ben 25. Oft. 1828. 249. Borftellung im Abonnement

## Lannen des Zufalls.

Luftspiel in 3 Aften, nach Jungers "Strich burch bie Rechnung" frei bearbeitet von Carl Lebrun.

 Majer von Dipig, außer Bienften
 Bolamsch, Pentiette, seine Zochter
 Den Annelea, Bentella, Janum, seine Richte
 Dem. Kankella, Janum, seine Stadte
 Mad Binder, Mackella, Janum, seine Sodn
 Ber Werig.

 Karl, sein Sodn
 Derr Werig.
 Perr Werig.
 Perr Beröden

 Allfielte von Brand
 Derr Dartmann.
 Perr Dartmann.
 Perr Derfeilmantle.

 Bontal, Karlfe Ziener
 Derr Derfeilmantle.
 Perr Befeilmantle.

 Kentden, Penrichten dum Ganups Abdoden
 Zem. Mitrom.

#### 20 rher: 777

Poffe in 1 Alt, von C. Lebrun; freie Rachbilbung des frangofifchen Baudeville.

#### Berjonen:

Bortkell, Wolar Spried distandert.
Heifert, seine Gereitber Derr Brittmandert.
Nosime, seine Wagd Den Mittant.
Aus Annamentiener in der Resident Derre Optischen Gren Bussig, Krümerim Dem Gehltandeer.
Fram Bussig, Krümerim Dem Gehltandeer.
Derr Schmittell Derre Chmittell

Rabermabden. Ginwohner beiberlen Beichlechte.

B nedětí odpoledne we 4 hodiny (ponenprw:)
w prospěch pana a panj Podhorský,

## 28 ladimir.

Anfang 7 Uhr. Ende 1/4 10 Uhr.



## Henes Cheater in der Rolengaffe.

Einem boben Abel und verebrungewürdigen Bublitum bient gur Nachricht, baß Conntag ben 19. Rovember 1843

sum Bortheile ber Unterseichneten

jum Erftenmale in bobnifder Sprace gufgeführt mirb :

# Adler, Fisch und Bar,

## Die verwunschenen Prinzen.

Romifche Zanberpoffe mil Gefängen und Tangen in 2 Aften, nach 3. 3. (Bleich von Rapellmeifter E. Multer. Cammtliche Tauge find vom Balletmeifter herrn B. Rainoldi. grafiomianta, polnifcher Rationaltang, arrangirt bon Berrn Calbi, ausgeführt von Dab. Springer und Berrn Calbi.

#### Perfonen: Belleba, Beberricherin bee Bauberreiches Citgena, } ibre Dienerinnen Dem, Berbit. Dem, Antifel. Tem. Rneifel. Tem. Ranturet Melufina, Zauberin . Banbolfo, ein Magier Dab. Sunet. herr Yavil Belle, eine junge Jauberin in feinen Dienften Bring Liborin, ber Bar Fring Dobrofiam, ber Abler Bring Dillen, ber Gifch Marie Muller. herr Biel. herr Rolar. Badarias Matarius Brenneffel von Moorgrund, ein verarmter Chelmann herr Grobinger. Anaftafia, feine Galtin Fraulein Runigunde, Fraulein Jaroflama, Fraulein Belicitas, Dab. Ctoing. Dem. Forchbeim. Anna Relar. Dem. Lonner. Berr Ricolai. Cturm, ein Inralite berr Reidte. fteber, Edreiber Gorge, ein Baber Mife, Birth herr hamelner. Bftug, Berr Reimabba.

Brenneffele Glaubiger

3maniger, Stenurgeis Granbiger Monies Plaches, bei armer Theaterbirefter Usbefomarbaparba, Anführer eiger Zigeunerhorbe

Rougn

3manuari

Glamal. Bennt.

'n,

Remabi.

herr Caucet. herr Beterfitta. Berr Bublibal, berr Tetore Bigenner Ribabor. Lutet, merr Röbler Chubbara, Serr Rangel. begenmeifter und heren, Been and Benien. Gefolge ber vermonidenen Bringen. Blgeuner. Bauern und Baureinnen. Baren, Boge und Boglein fielige und ficialein. Die Danblung ereignet fich im bimmel und auf Erben zur Beit bes guten

Bieres und ber fliegenben Bratmurfte. berr Dott bat and Befälligfeit bie obbenannte Rolle übernommen. Bu welcher Borftellung ibre ergebenfte Ginlabung ju machen bie Ebre bat

Anna Rolar, Mitglieb bee ftanb. Theatere

herr hamel.

Derr Toli herr Brotob.

Beir Ctubenn.

## Ständisches Theater 👺 der k. Altft. Drag

Camftag ben 4. April 1846.

75. Borftellung im Abonnement. Bente Borfellung unter Der jenigen Tirection. Bum erften Male:

## Der lente Theater-Abend.

| Per.                                 | onen:                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Guftav, Direftar einer               | Rraftmann, Seiben-                     |
| Conufpielergejellicaft Berr Liebalb. | fvielet Serr Rofert.                   |
| Grave, Regiffeur Bett Bolmanb.       | Truffel, Romiter herr Talt             |
| Demoifelle Bellen.                   | Daminit, Theaterbiener Berr Geiftmante |
| C pernfangerin D. A. Beinbad.        |                                        |

#### Bieranf: Votvourri in 2 Abtheilungen. Erfte Abtheilung 1. Scene, Arie und Duett aus ber Oper: 4. Beenen bee 5. Aftes aus; Banft von

| Berianen:                                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Benriette, ber Ediaf.                                                                     | Berfanen:                                                       |
| fere Echmefter Dem. Roffert.<br>Dabame Erharb Mab.Babhorftn.                              | Bephiftapheles . herr Baubins<br>Blargaretha I A. Beifbe        |
| 2. Scene bee 2. Altes aus bem Echaufpiel;<br>Danne Cache, von Deinharbftein.<br>Berfonen: | 5. Crene unb Arie aus ber Oper: Unere<br>Borgia, van Danigetti. |
| Ruttigunde Tem. Gren. Sarine Gache Serr Liebolb.                                          | Berfanen: Bernaro Sert Damde.                                   |

3. firte und Dnett and ber Oper: Binba bom Chamonnir, ban Donigetti Berfonen: . . D. Rirdberger. Graf Arthur von Cirval . . . Berr Emminge ,

1. Cene und Duett aus ber Dpr: Bil. 5. Cene und Pieb ane ber Baffe: Gin Coch beim Jell, bon Roffint. Berfonen: Bell . . . . . Berr Rung. . . . Berr Damde. 2. Geenen aus bem Echanfpiel: Ter Canb.

wirth. Berfonen: Boffe: Die

Berfanen: Berfanen: Gabriete, I Rwillinge-Dannden, fgeldwifter Mab. Thame. Lucis . Serr Liebalb. 4. Scene bee 5. Aftes aus; Die Rünber,

bon Schiller. Berfonen:

a d ctia

Dlaffia Orfini. . . Dem. Edwary. Bebba Liveretto . . berr Betaf. Abaftalo Magefla . . perr Echimmel

Micania Betrucci . berr Etgafath. Claferna Biteleggo . herr Schmibt. (Bubetta . . . Derr Breifinger.

Berfanen: Gart . . . . . berr Liebolb. Rachus . . . . Serr Talt . . . . Scenen aus bem Schaufpiel; Der Jube, von Brodmana.

von Brodmana.

Perfonen:
Perfonen:
Ser Gabinger.
Zambrer
Zambrei.
Onbe. Serr Baubine.
Cerne und Arte aus der Eber.
Die Jaslienerim im Migier, von Raffini.
Berfonen:
Erren.

3fabella, eine 3ta-Henerin . . . Dem. Echwary. Thabbane, ihr Gefahrte . . . . Berr Brava. Lindaro, ein funger Staliener, Effave

in Algier und Du-

(Greier Ginteit ift ungiltig.) Anfang um 7 Ubr. Enoe balb 10 3br.

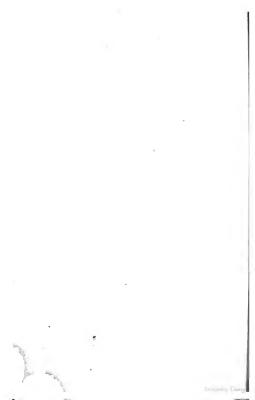

- "fremden-Blatt", Bien, 6. Juni 1885, Rr. 154. (Fenilleton.) Der 1. Baud von Zeuber's Brager Theatergeschichte bat im In- und Au-lande, in viel weiteren Breifen ale der Berfaffer felbft in feiner Beicheibenbeit vorausgeleben, einen großen, wohlverdienten Erfolg errungen. Geitbem bat I. fein für diefes Gebiet der deutichen Theaters geschichte babnbrechendes Wert mit raftlofem Fleife weiter geforbert, to bat und jest beffen 2. Band vorliegt. Die Fulle best in die Dar-ftellung verarbeit-ten Materials ift eine gang erstaunliche. Und Bibliothefen, Ardiven und privaten Mittbeilungen ift es mit Ameifen-Emfigfeit gufammengetragen, fritifch gefichtet und mit bemerfenemerther Gemandtbeit gruppirt. Ueber ber Arbeit ift bie Technit bes Berfaffere in ber Bemaltigung und Bufammeufaffung fo vielartigen Details fichtlich gemachien, auch baben fich ibm feit feiner lleberfiedlung nach Bien neue Quellen eröffnet, fo bag ber Werth feines Wertes fogufagen im Steigen begriffen ift . . . . Boll tommene Unparteilichfeit wird inan I & Dar-ftellung ber cech. Theaterbeftrebungen nachrubmen muffen. In einem britten Banbe gebentt ber Berjaffer fein inbaltreiches Gefchichtemert bie auf bie Gegenwart fortsuführen. Daß es ihm an Duge und Luft für bicfe noch immer beträchtliche Arbeit nicht feblen moge, wunicht ibm mit und wohl jeber Thegterfreund. Gein Bert, in bem bieberigen Sinne vollenbet, wird eine ber hauptquellen für die allgemeine beutiche Theatergeichichte bleiben.
- "Piefter Kond". 20. 1.55, 7. Juli 1885, 2. Beutiltotots: Tender ift nicht ver Mann ber Borde, er liebt bie fille Cammelarbeit in Bibieischefen und Archiven, was er, ober verstanden bat, das ift die Kunft, aus all dieste nieglalitz julammengertragenten muffelbem Erüdden ein lebendigen, interestante 2 Doltom eines freihe Nebentragen auf den die Bereitsche State in Bereits Bestehrt und der State in Bereits Bestehrt und der Bereitsche gestehen und, wie innig Brag mari dem Ersten und haben bei der der der der Bereitsche gestehen Bereitsche gestehen bereitsche Bereitsche gestehen der Bereitsche Bereitsch

"Die Beimat", 27. Rov. 1885, Wien. Das Bert ift in ber That febr werthvoll fur bie Gultur- und Beiftes-Beidichte nicht allein Bohmens fonbern ber gesammten beutschen Ration. Es bebarf nur eines hinweises auf bas Erscheinen biefes Werte, um bie 21 merflanfeit nicht unt jebes Theaterfreundes toubern auch jebes gebilbeten Lejers auf basielbe ju tenten. Berliner "Joft", Dr. 185, 10. Juli 1885. Bir tonnen auch ber

2. Theil als eine gebiegene, intereffante Arbeit enufeblen, Die uich nur bem Lefer burch ihre lebenbige Schilberungsweile Anregung bi tet, sonbern auch als hilfsbuch eine geschichtliche Bebentung benot.

Don demfelben Derfaffer erfchien:

#### Alfrich von Sutten.

Gin bramatifches Gemalbe beutider Bergangenbeit, Brag 1878, Berlan ber R. B. Calve'iden f. L. Sof- und Universitate Budibandlung.

### 3m Cadeteninflitnt.

Bole Elissen aus bem militärifden Jugenbleben, - Brag, A. Sanie, 1 -1

#### Tidian!

Lofe Stiggen auß ber Militarnfabemie. - Brag, M. Saafe, 1881.

## Aus dem milifärifden Jugendleben.

Dritte, vermehrte und veränderte Juffage, Reng, B. Coftenoble, 1882.

## Graß Did!

Reue Gliggen aus bem militarifden Ingenbleben mirg 1884 C. W. Scidel & Solin.

Hud. Gottichall's "Blatter für literarifde Unterhaltung", Saben 1882, Dir. 19 füber bie militar. Stiggen ... "Alles f Tal burch unverwiftliche Frifche und bileet ein Seitenftud gu ben Eig nib lichfeiten fleinerer beuticher Iluiverfitten. Allerbit ge midmet ber Wer1 . R

or at Engle

2616 .P7.T4 v.3





## Stanford University Libraries Stanford, California

|     | Return this book on or before date due. |          |  |   |
|-----|-----------------------------------------|----------|--|---|
|     |                                         |          |  |   |
|     |                                         |          |  |   |
|     |                                         |          |  |   |
|     |                                         |          |  |   |
|     |                                         |          |  |   |
|     |                                         | 1        |  |   |
|     |                                         |          |  |   |
|     |                                         |          |  | İ |
|     |                                         |          |  |   |
|     |                                         |          |  |   |
| 1   | 海岸なっ                                    | Statute. |  | 1 |
| 188 |                                         | 100      |  | 1 |
| 5,6 |                                         | 435,135  |  |   |

